

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

3047 e. 77.

• • . •

• •

•

rammatik in some

## Vergleichende Grammatik

der

## Griechischen und Lateinischen Sprache

von

### LEO MEYER.

Erster Band. Zweite Hälfte.



Zweite Auflage.

BERLIN,
Weidmannsche Buchhandlung.
1884.

• . • •

## Vergleichende Grammatik

der

## Griechischen und Lateinischen Sprache

von

LEO MEYER.

Erster Band

Zweite Hälfte.



ZWEITE AUFLAGE.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1884.

| <del></del> |  |
|-------------|--|

## Vergleichende Grammatik

der

# Griechischen und Lateinischen Sprache

von

LEO MEYER.

Erster Band.

ZWEITE AUFLAGE.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1884.



### DEM ANDENKEN

# JACOB GRIMMS FRANZ BOPPS THEODOR BENFEYS.

## Inhaltsverzeichniss.

| Saite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIE LAUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| K (29—42), P (42—48), T (48—55), G (55—61), B (61—62), D (62—66). Die gehauchten Laute (66—86): Gh (67—75), Bh (75—80), Dh (81—86). Der Zischlaut (86—119): S (87—119). Die Nasale (119—139): N (119—131), M (131—139). Die flüssigen Laute R und L (139—156): R (139—149), L (149—156). Die beiden Halbvocale J und V (156—204): J (157—174), V (174—204). — Consonanten im Auslaut (204—211).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A (212—218), A neben E (218—224), E (224—230), A neben O (230—234), O (234—237), E neben O (237—244), A neben E und O (244—247), I neben A-Vocalen (247—259), U neben A-Vocalen (259—266), I (266—270), U (270—273). Die langen Vocale (273—294): Â (274—280), Ê (280—284), Ô (284—289), Î (289—291), Û (291—294). Die diphthongischen oder zweilautigen Vocale (294—319): Ai (295—297), Ei (297—301), Oi (301—305), Au (306—310), Eu (310—316), Ou (316—319). — Vocalverkürzung (319—329): Im Auslaut (320—324), Vor einzelnen bestimmten auslautenden Consonanten (324—325), Vocalverkürzung im Wortinnern vor folgenden Vocalen (326—327), Vocalverkürzung vor inlautenden Consonanten (327—329). — Vocaltigung (329—342): Im Auslaut (330—335), Im Inlant (335—340), Im Anlaut (340—342).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consonantenverbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anlautende Consonantenverbindungen (342–377): $Sk$ , $sp$ , $st$ (342–347), $\sigma \chi$ , $\sigma \varphi$ , $\sigma \vartheta$ (347–348), $[\sigma \gamma]$ , $\sigma \beta$ , $\sigma \vartheta$ (349), $sn$ , $sm$ , $sr$ , $sl$ , $sj$ und $sv$ (349–351), $\xi$ (= $ks$ ) und $\psi$ (= $ps$ ) (351–354), $\kappa \tau$ , $\kappa \tau$ ; $\chi \vartheta$ , $\varphi \vartheta$ ; $\gamma \vartheta$ , $\beta \vartheta$ (354–357); Verbindungen anlautender Consonanten mit $r$ : $kr$ , $(skr)$ , $pr$ , $(spr)$ , $tr$ , $(str)$ , $gr$ , $br$ , $dr$ , $\chi \varrho$ , $\varphi \varrho$ , $fr$ , $(\sigma \varphi \varrho)$ , $\vartheta \varrho$ , $sr$ , $vr$ (357–365); Verbindungen anlautender Consonanten mit $l$ : $kl$ , $(skl)$ , $pl$ , $(spl)$ , $ll$ , $(stl)$ , $gl$ , $bl$ , $\chi \lambda$ , $\varphi \lambda$ , $\beta \lambda$ , $sl$ , $(ml)$ , $vl$ (365–369); Verbindungen anlautender Consonanten mit $n$ : $kn$ , $(skn)$ , $pn$ , $gn$ , $dn$ , $\chi \nu$ , $\varphi \nu$ , $\vartheta \nu$ , $sn$ , $mn$ , $(vn)$ (370–372); Verbindungen anlautender Consonanten mit $n$ : $km$ , $tm$ , $dm$ , $sm$ (372–373), Verbindungen anlautender Consonanten mit $v$ : $kv$ , $(skv)$ , $tv$ , $gv$ , $dv$ , $gkv$ , $sv$ (373). — Umgestaltungen anlautender Consonanten verbindungen (373–377).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In lautende Consonanten verbindungen (377—502): Verdopplungen der Stummlaute: $kk$ , $pp$ , $tt$ ; $gg$ , $bb$ , $dd$ ; $\varkappa \chi$ , $\pi \varphi$ , $\pi \vartheta$ ; $ff$ ; $(kkl$ , $kkr$ , $kkt$ , $pkl$ , $ppr$ , $ttr$ , $ggl$ , $ggr$ , $\varkappa \chi h$ , $\varkappa \chi \varrho$ , $ffl$ , $ffr$ ) (378—382); Die übrigen Consonantenverdopplungen: $ss$ , $nn$ , $mn$ , $rr$ , $ll$ (382—390); Verbindungen der Stummlaute mit einander: $kp$ , $kg$ , $kb$ , $kd$ , $\varkappa \varphi$ , $kf$ , $\varkappa \vartheta$ , $tk$ , $tp$ , $db$ , $dg$ , $kt$ , $pt$ , $bt$ , $= gd$ , $bd$ , $= \chi \vartheta$ , $\varphi \vartheta$ (390—395); Verbindungen von Consonanten mit vorausgehendem Zischlaut: $sk$ , $sp$ , $st$ ; $\sigma \chi$ , $\sigma \varphi$ , $\sigma \vartheta$ ; $\sigma \chi$ , $\sigma \varphi$ , $\sigma \vartheta$ ; $\sigma \chi$ , $\sigma \varphi$ , $\sigma \vartheta$ ; $\sigma \chi$ , $\sigma \varphi$ , $\sigma \vartheta$ ; $\sigma \chi$ , $\sigma \chi$ |

| rb, — rd, — ex, (rh), rch, ex9, — eφ, rf, eφ9, — e9, — (rs), — rn, rm, — (rl), — rj, rv (420—429); Verbindungen von Consonanten mit vorangehendem l: lk, lkk, lks, — lp, lpt, lps, — lt, — lg, lb, ld, — λχ, lch, λχθ, — λφ, lf, λφθ, — λθ, — (ls), — ln, im, — lj, lv (430—435); Verbindungen von Consonanten mit nachfolgendem r: kr, skr, nkr, lkr, — pr, spr, mpr, lpr, — tr, ktr, ptr, str, ntr, rtr, ltr, lktr, mptr, kstr, nstr, — gr, ngr, — br, mbr, — dr, ndr, — xe, σxe, γxe, lchr, — φe, fr, σφe, μφe, nfr, — θe, xθe, σθe, νθe, eθe, — (sr), — (nr, mr), — re (435—446); Verbindungen von Consonanten mit nachfolgendem l: kl, skl, nkl, rkl, — pl, spl, mpl, rpl, — tl, stl, ntl, — gl, ngl, — bl, mbl, — χλ, chl, σχλ, γχλ, — φλ, fl, — θλ, σθλ, — sl, nl, — (ml, vl) (446—450); Verbindungen von Consonanten mit nachfolgendem n: kn, rkn, — pn, mpn, rpn, lpn, — tn, — gn, rgn, — dn, rdn, — χν, σχν, γχν, eχν, — φν, eφν, — θν, — (sn, rn, ln, vn), — mn, rmn (450—455); Verbindungen von Consonanten mit nachfolgendem m: km, lkm, — tm, — gm, rgm, lgm, — dm, rdm, — χμ, eχμ, θμ, σθμ, eθμ, — (sm, nm, rm, lm) (455—458); Verbindungen von Consonanten mit nachfolgendem Halbvocal: kj, — pj, rpj, — tj, ktj, ntj, — gj, rgj, ngj, — bj, — dj, ndj, — χj, φj, θj, σθj, — sj, ksj, psj, — nj, mj, — rj, lj, — vj, — kv (qv), skv, nkv, rkv, kkv, tkv, kkv, bskv, — ngv, rgv, — tv, dv, eθr, — sv, — nv, — rv, lv (459—462). — Umgestaltungen inlautender Consonantenverbindungen (462—502): Lautveränderung, Lautanähnlichung (463—471), Lautangleichung oder Assimilation (471—480), Lautausstossung (480—493), Lautumstellung (493—497), Vocaleinschub (497—500), Consonantenverbindungen (502—516): Umgestaltungen auslautender Consonantenverbindungen (502—516): Umgestaltungen der verwandter Vocale (533—541), Vereinigung verschiedenartiger vocale (541—550), Unfertige Vocalvereinigung (Synizese) (550—559). — Vocalassimilation (559—564). — Quantitätsumstellung (561—562). — Vocalassimilation (569—564). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenseitiger Einfluss von Consonanten und Vocalen auf einan-<br>der (567-571).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIE WORTER 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedeutung der Laute und Wurzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pronominalgrundformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verbalgrundformen auf A-Vocale (600—633), Verbalgrundformen auf si und si (633—649), Verbalgrundformen auf u, si und v (649—672), Verbalgrundformen auf r (672—702), Verbalgrundformen auf l (702—738), Verbalgrundformen auf n (738—759), Verbalgrundformen auf m (760—772), Verbalgrundformen auf si (772—811), Verbalgrundformen auf k und kv (811—863), Verbalgrundformen auf g und gv (863—910), Verbalgrundformen auf gh und ghv (910—941), Verbalgrundformen auf p (941—977), Verbalgrundformen auf b (977—990), Verbalgrundformen auf b (990—1011), Verbalgrundformen auf t (1011—1028), Verbalgrundformen auf d (1028—1066), Verbalgrundformen auf dh (1066—1093).  Reduplicirte Verbalstämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Griechische Wörter (1112-1224), Lateinische Wörter (1225-1270).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

dê-trî-mentum ('abgeriebenes' ==) 'Schaden, Verlust'; tri-o 'Dreschochs'. — Zu ter 'reiben'.

GU 'klebrig sein, schlüpfrig sein': γλι-α 'Leim' (Suidas), γλι-νη 'Leim' (Suidas), γλι-σ-χρος 'klebrig, zäh' (bei Hippokrates), γλοι-ός 'klebrige Feuchtigkeit' (Her. 3, 112); — glū-ten (aus glai-ten?) 'Leim'. — Wohl zu grā, glā: grā-miae 'Augenbutter' (S. 607).

Gerra 'schwer sein': βρῖ-μή 'Wucht, Zorn' (hom. Hymm. 28, 10; Apoll. Rhod. 4, 1675), βρῖμᾶσθαι 'in Zorn gerathen' (Ar. Ritter 855); βρι-αρός 'wuchtig, schwer' (llias 11, 375 und öfter), βρί-- Θειν 'schwer sein, sehr bedrängen' (llias 18, 561 und öfter). — Zu gvar: βαρύς, gravis 'schwer', gravari 'verdriesslich werden'.

Di 'glanzen': altind. di 'scheinen, glanzen, leuchten', '(gut) scheinen, wohlgefallen': Imperativ di-di-hi 'leuchte' (Rgvedas 8, 49, 6), Imperfect á-da-dai-t 'es glanzte' (Rgvédas 1, 112, 17); vedische Participe di-di-at- und medial di-di-dna- 'leuchtend'; di-ti- 'Schein, Glanz' in su-di-ti- 'schon leuchtend', 'heller Glanz'; - Impersect δέ-ατο (aus δέj-ατο?) 'er schien' (Odyssee 6, 242); — Aorist eines abgeleiteten Verbalstamms: δοάσσατο (aus δοj-άσ-σατο?) 'es schien' (Ilias 13, 458 - 14, 23 = 16, 652 = 0 dyssee 15, 204 = 18. 93 - 22, 338 - 24, 239; Odyssee 5, 474 - 6, 145; 10, 153). conjunctivisch δοάσσεται 'es scheint' (Ilias 23, 339); — Αφρο--δί-τη ('die im Schaum leuchtende (?)'); — δέ-ελος 'leuchtend, scheinend, deutlich' (Ilias 10, 466, vom σημα 'Merkzeichen'), ἐυ-δείελος 'sehr deutlich, weithin sichtbar' (Odyssee 2, 167; 9, 21; 13, 212; 234; 325; 14, 344; 19, 132 von Ithake); δηλος 'einleuchtend, deutlich' (Od. 20, 333), Ex-onlog 'hervorleuchtend, ausgezeichnet' (Ilias 5, 2); - di-ves 'reich' (eigentlich 'glanzbegabt?'); - altind. di-na-('der leuchtende') = 'Tag', lat. nun-dinus 'neuntägig', nun-dinae 'Markt am neunten Tage', 'Markt, Handel, Verkauf', nun-dinum "Marktzeit'; — altind. der ('der leuchtende' —) 'Himmel', 'Tag'. Genetiv div-ás 'des Himmels' =  $\Delta \iota F$ -óg 'des Zeus' (Ilias 1, 5; 9 und öfter), Accusativ div-am =  $\Delta UF$ - $\alpha$  (Ilias 1, 394 und öfter) oder ción (aus diá-v-am) 'den Himmel' = Zñy 'den Zeus' (Ilias 8, 206; 14. 265: 24, 331 versschliessend), Nominativ did-u-s 'Himmel' = Zevc, lat. Ju-ppiter (eigentlich 'Himmel-Vater') mit Casusformen wie dem Genetiv Jovis (aus Djo-v-is) 'des Juppiter'; δι Fo-τρεφής 'von Zeus ernährt' (llias 1, 176; 2, 98 und öfter), difo-yerns 'von Zeus stammend' (flias 1, 337; 489 und öfter), diff-quhog 'zeusgeliebt' (Ilias 1, 74 und öfter), δι Γι-πετής 'himmelentströmend' (Ilias 16, 174 und ofter); diag (aus dif-10g) 'himmlisch, edel' (Ilias 1, 7 und Lee Meyer: Grammatik. I.

ofter),  $\tilde{\epsilon}\nu-\delta tog$  (aus  $-\delta t F tog$ ) 'mittäglich, am Mittag' (Ilias 11, 726; Odyssee 4, 450);  $\Delta \iota \omega \nu \eta$  und Diâna (Namen von Göttinnen); — altind. daivá-s 'himmlisch', 'Gott' —  $\Im e \delta g$  (aus  $\Im e \iota F \delta g$ ?) — deus, alt deivos 'Gott'; divus und dius 'göttlich'; divum 'der freie Himmel', sub dio 'unter freiem Himmel', divinus 'göttlich',  $\Im a \iota - \mu \omega \nu$  (aus  $\Im a \iota F - \mu \omega \nu$ ?) 'Gottheit'; — altind. di-vasá-'Himmel, Tag', lat. di-es (aus di-vês) 'Tag'; diù 'bei Tage', 'längere Zeit, lange', inter-diù 'bei Tage', bi-duum 'zwei Tage';  $e \tilde{\nu} - \Im \iota \iota g$  und  $e \hat{\nu} - \Im \iota \iota \iota \nu \iota g$  (aus  $- \Im \iota \iota g - \Im \iota g$ ) 'heiter' (eigentlich 'guten Tag oder guten Himmel habend'?),  $e \tilde{\nu} \partial \iota \iota \iota g - \iota \iota g - \iota g$  (aus dio-cus) 'Scherz'; altind. divjati 'er scherzt, er spielt, er würfelt'.

Dt (?): dat:  $\delta \bar{\alpha}$ -ήρ (aus  $\delta \alpha \iota$ -ှρ) 'Schwager, Mannes Bruder' (Ilias 3, 180; 14, 156; 24, 762; 769; Vocativ  $\delta \tilde{\alpha}$ -ερ Ilias 6, 344; 355) — lé-vir 'Mannes Bruder'; — altind. dai-var- 'Mannes Bruder', besonders 'jüngerer'; dái-vara- oder dai-vará- 'Mannes Bruder', 'Gatte, Geliebter'. — Vielleicht zu altind. daj-ita- 'geliebt, lieb', 'Geliebter, Gatte', 'Geliebte, Gattinn'.

 $D\hat{i}$ ,  $d\hat{i}$  'fliegen, eilen': Imperfect  $\delta l$ -or (aus  $\delta l$ -jor) 'ich eilte, ich floh' (Ilias 22, 251); Medialformen δί-εσθαι (vor sich fliehen lassen' = ) 'verscheuchen, vertreiben' (Ilias 12, 276; 18, 162; Odyssee 17, 398; 20, 343), Conjunctiv δί-ωμαι 'ich vertreibe' (Odvssee 21, 370), ξξ-απο-δί-ωμαι 'ich treibe fort' (Ilias 5, 763), δί-ηται 'er vertreibt' (Ilias 7, 197; 15, 681; 16, 246; 22, 189; 456), di--ωνται 'sie verscheuchen' (Ilias 17, 110); Optativ δί-οιτο 'er vertrieb, er verfolgte' (Odyssee 17, 317), Particip δι-όμενος 'vertreibend, verfolgend' (Aesch. Schutzfl. 819; Eum. 357; 385); - Verbalgrundform die: dle-rrai 'sie eilen' (Ilias 23, 475), dle-obai 'eilen, fliehen' (Ilias 12, 304); ἐν-δίε-σαν 'sie verscheuchten, sie vertrieben' (Ilias 18, 584); διε-ρός 'flüchtig' (Odyssee 9, 43)(?) 'lebendig' (Odyssee 6, 201); - altind. di'fliegen, eilen': di-jati 'er fliegt, er eilt', Intensiv dai-di-játai 'er enteilt, er fliegt davon'; — di-m 'Wirbel, Strudel' (Ilias 21, 11; 132 und ofter), dem-Feig 'strudelreich' (Ilias 2, 877; 5, 479 und öfter), βαθυ-δινή-Feig 'reich an tiefen Strudeln' (Ilias 21, 15; 603) βαθυ-δίνης 'tiefstrudelig' (Ilias 20, 73), agyvgo-dirng 'mit silbernen Strudeln' (Ilias 2, 753; 21, 8; 130), στρεφε-δινείσθαι 'sich im Wirbel drehen' (llias 16, 792); περι-δίνεισθαι 'herumlaufen' (Ilias 22, 165), δίνειν 'herumdrehen' (Ilias 23, 840; Odyssee 9, 384; 388; 'sich drehen' nur Ilias 18, 494), δίνεῖσθαι 'sich herumdrehen, sich umherbewegen' (Ilias 17. 680; Od. 9, 153; 16, 63), diveveur sich drehen, umherschweifen

(Rias 4, 541; 18, 606; 23, 875; 24, 12; Odyssee 4, 19; 19, 67; 'drehen, herumtreiben' nur Ilias 18, 543); — δί-σκος ('fliegende' —) 'Wurfscheibe' (Odyssee 8, 186; Ilias 23, 431), δίσκ-ουρα (— δίσκου ουρα Ilias 23, 431) 'Wurfweite der geworfenen Scheibe' (Ilias 23, 523); δισκ-εῖν 'die Wurfscheibe werfen' (Odyssee 8, 188).

D4 'zu Grunde gehen': altind. di-ja-tai 'er geht zu Grunde', di- 'Vernichtung, Untergang', di-ná- 'spärlich, gering', 'niedergeschlagen, traurig'; — lat. di-rus ('zu Grunde richtend' —) 'verderblich, grauenvoll, unheilvoll'.

Doe 'furchten': Aorist ofice 'er gerieth in Furcht, er furchtete' (Ilias 5, 566; 9, 433; 11, 557; 17, 666; Odyssee 22, 96); Aorist E-dFei-oe 'es furchtete' (Ilias 1, 33; 568; 3, 418 und öfter), δFel-σας 'furchtend' (Ilias 3, 37; 5, 298 und öfter), Futur δFel--σεσθαι (Ilias 15, 299; 20, 130); Perfect δέ-δΕοι-κα (Ilias 1, 555; 9. 244: 10. 538 und öfter, in den Ausgaben  $\delta \epsilon i \delta o \epsilon x \alpha$ ) oder  $\delta \epsilon - \delta F \iota - \alpha$ (This 10, 93; 13, 49; 481 und öfter, in den Ausgaben  $\delta \epsilon (\delta \iota \alpha)$ 'ich furchte' dé-dfi-uer 'wir furchten' (Ilias 7, 196; 9, 230; Od. 2, 199) 'wir fürchten', dé-dFi-91 'fürchte' (llias 5, 827; 14, 342; Odyssee 4, 825; 18, 63), de-dFi-uer 'fürchten' (Odyssee 10, 381); präsentisches δείδω 'ich fürchte' (Ilias 10, 39; 11, 470; 13, 745; 14, 44; 19, 24; 20, 30; 22, 455; Odyssee 5, 300; 419; 473; 12, 122 nur in erster Person und stets versbeginnend gebraucht) ist wahrscheinlich eine unrichtige Bildung an Stelle des perfectischen δέδΓια, wie schon Nauck überall hergestellt hat; - reduplicirte Intensivbildung mit Causalbedeutung de-dFi-ovev3ai (aus de-dFi-x--jeo-au) 'schrecken' (Ilias 4, 184; 12, 52; 13, 810; 15, 196; nur Ilias 2, 190 'sich schrecken lassen, zagen'; die Ueberlieferung bietet deidlogeoθαι), Aorist de-dFlξασθαι 'schrecken' (llias 20, 201 -432). Futur de-df/Leo Jai 'schrecken' (Ilias 18, 164); — deidnuwr 'furchtsam, feige' (nur Ilias 3, 56; unsicher und schwerlich richtig therliefert); of el-vos ('gefurchtet' = ) 'furchtbar, gewaltig, ehrfurchtgebietend' (Ilias 1, 49; 200 und öfter), dFei-los ('fürchtend' -) 'furchtsam, feige', 'unglücklich, elend' (Ilias 13, 278; 1, 293; 5, 574 und ofter); δFεl-μα Furcht, Schrecken' (Ilias 5, 682); δFέ-ος (aus δFé-jog) 'Furcht' (llies 1, 515; 4, 421 und öfter; ὑπὸ δFéεος 'aus Furcht' Ilias 10, 376; 15, 4); à-dFeeg- 'furchtlos, unverschämt' (Bias 8, 423; 21, 481; Odyssee 19, 91; εἴ περ ἀδειής τ' llies 7, 117 ist unrichtig überliesert und wird wohl heissen müssen el πέο τ' ἀδξής), ὑπεο-δξεής 'sehr zaghaft' (nur llias 17, 330, wo ὑπερόξη zu lesen ist; der geläufigen Erklärung 'sehr gering'

widerspricht die homerische Sprache);  $\Im eo-\delta F \eta_S$  (mit Vocalzusammenziehung aus  $\Im eo-\delta F \epsilon \eta_S$ ) 'gottesfürchtig' (Odyssee 6, 121 — 9, 176 — 13, 202; 8, 576; 19, 109;  $\Im eo\delta F \tilde{\eta}$  Odyssee 19, 364; in den Ausgaben  $\Im eov\delta \eta_S$  und an der letzten Stelle  $\Im eov\delta \epsilon \alpha$ ).

Ghi 'kalt sein' (?): γεῖ-μα 'Kälte, Winter' (Odyssee 7, 118: 11, 190; 14, 487), γειμά-ροο Foς (Ilias 13, 138; mit Vocalzusammenziehung χειμάρρους Ilias 11, 493, χειμάροφ Ilias 5, 88 und retucopor Ilias 4, 452, an welchen letzteren drei Stellen aber wohl der Reihe nach zu lesen ist χειμά-φορος, χειμα-φόρω, χειμά-φοροι) 'im Winter strömend' (— 'von Winterwasser geschwellt'); γειμάζειν 'mit Unwetter heimsuchen', 'heimsuchen, kränken' (Soph. Oed. Kol. 1504; Kön. Oed. 101); γειμέτλη 'Frostbeule' (bei Spätern); γει--μών 'Winter' (Ilias 3, 4; 17, 549; 21, 283; Odyssee 4, 566; 14, 522), δυσ-χείμερος 'unerfreulich, winterlich, sehr kalt' (Ilias 2, 750; 16, 234); recuép-cos 'winterlich' (Ilias 2, 294; 3, 222; 12, 279; 23, 420; Odyssee 5, 485), xeimequióg winterlich, im Winter geschehend' (Thuk. 7, 16) = hibernus 'winterlich'; altind. hai-mantá-'Winter'; - altind. hi-má- 'Kalte', 'Winter'; δύσ-χι-μος 'winterlich, sturmisch, schaurig' (Aesch. Pers. 567; Sieben 503); bi-mus (aus bi-himus) 'zweijährig', (eigentlich 'zweiwinterig'), tri-mus (aus tri--himus) 'dreijährig', qvadrimus (aus qvadri-himus) 'vierjährig'; -Verbalgrundform ghio = ghie: γιό-ν- (aus γιό-μ-) 'Schnee' (Ilias 10, 7; 437 und öfter) - hie-m-s 'Winter, Sturm, Kälte'.

GhU 'appig strotzen, uppig sein':  $\chi\lambda\dot{\iota}$ -e $\iota\nu$  (aus  $\chi\lambda\iota$ -je $\iota\nu$ ) 'prunken, schwelgen, übermüthig sein' (Aesch. Schutzil. 236; Choeph. 137); — gli-seere 'zunehmen, sich ausbreiten'; —  $\chi\lambda\iota$ - $\delta\dot{\eta}$  'Ueppigkeit' (Aesch. Prom. 466; Herodot 6, 127),  $\chi\lambda\iota\dot{\delta}a\nu$  'appig strotzen, sich verbreiten, uppig sein' (Aesch. Bruchstück; Prom. 971; 972),  $\chi\epsilon$ - $\chi\lambda\iota\dot{\delta}\omega\dot{\varsigma}$  'in blühendem Zustande befindlich' (Hesych).

Ghli 'warm sein':  $\chi \lambda \bar{\iota} - \alpha \rho \delta s$  'lauwarm' (Herodot 4, 181; Ar. Ach. 975),  $\chi \lambda \bar{\iota} - \alpha \ell \nu e \iota \nu$  'warm machen' (Ar. Lys. 386). — Zu ghol 'glühen'.

und Futur mit transitiver Bedeutung  $\varphi$ -97- $\sigma \alpha \nu$  'sie tödteten' (Odyssee 20, 67), w91-oai 'umbringen, todten' (Odyssee 4, 741; 16, 428), @9ί-σειν 'todten' (llias 16, 461); Medialfutur φ9ί-σονται 'sie werden umkommen' (llias 11, 821); Perfect E-w91-vai er ist umgekommen' (Odvssee 20, 340); Präsens abi-vovair 'sie schwinden hin' (Odyssee 11, 183 == 13, 338 und öfter), Nebenform andervi--Jovet sie schwinden, sie kommen um' (Ilias 6, 327; 21, 466; Odyssee 8, 530 und öfter), 'sie richten zu Grunde, sie zehren auf' (Odyssee 1, 250; 10, 485 und ofter), Iterativform ogi-rv-Geore 'er verging' (Ilias 1, 491 φίλον κῆρ 'innerlich', das ist 'vor Gram');  $-\ddot{\alpha}-\varpi \Im \iota -\tau o c$  'unverganglich' (Ilias 2, 46; 186; 5, 724 und öfter). φθι-σι-μβροτος 'durch die Menschen umkommen' (Ilias 13, 339 und Od. 22, 297 von der Schlacht oder der Aegis); φθί-σ-ήνωρ 'in dem die Manner zu Grunde gehen' (Ilias 2, 833; 9, 604; 10, 78; 11, 331 und 14, 43 vom Kampf); w91-oic 'das Schwinden, Abnehmen, Schwindsucht' (Herodot 7, 88); φθι-νό-καρπος 'dessen Früchte verschwunden sind, der Früchte beraubt' (Pind. Pyth. 4. 265 von einer Eiche). - Nebst althochd. sof-nan abnehmen, verzehren, schwinden' und althochd. svi-n-d-an, unserm schwinden, zu altind. kshi 'zu Grunde gehen', 'vernichten': kshi-ja-tai 'er nimmt ab, er geht zu Grunde, er kommt um', kshi-nd'-ti 'er vernichtet, er zerstört', kshi-td- 'erschöpft, ausgebeutet', d-kshi-ta- 'unverletzt'. 'unverganglich' = a-\p3\c-\tao-\c3 'unverganglich', kshi-nd- 'vermindert, hingeschwunden, zu Ende gegangen', kshina-phala-'dessen Früchte verschwunden sind' (von einem Baum, ganz wie das eben genannte φθι-νό-καρπος).

84 'binden': altind. si-nâ-ti 'er bindet, er umschlingt'; —  $\hat{i}$ - $\mu \hat{\alpha}_{S}$  (8, 544; 10, 475; 23, 363; Odyssee 21, 46; 23, 201) oder gewöhnlich  $\hat{i}$ - $\mu \hat{\alpha}_{S}$  'Riemen' (zum Binden), 'Halfter, Zügel' (Ilias 10, 499 und ofter), 'Gürtel' (Ilias 14, 214; 219), 'Peitschenriemen, Peitsche' (Ilias 23, 363),  $\hat{i}$   $\mu \hat{\alpha} \sigma \sigma \varepsilon \nu$  'peitschen, schlagen' (Ilias 2, 782 und ofter),  $\hat{i}$   $\mu \hat{\alpha} \sigma \vartheta \lambda \eta$  'Peitsche, Geissel' (Ilias 8, 43; 13, 25 und ofter);  $\hat{i}$ - $\mu \sigma \nu \hat{\alpha}$  'Brunnenseil' (Ar. Ekkl. 351).

84 'zu Ruhe kommen lassen, niederlegen' (?): si-nô 'ich lasse zu, ich gestatte', Perfect si-vî 'ich liess zu, ich gestattete', dê-si-ners 'ablassen, aufhören', 'ein Ende nehmen', si-tus 'niedergelegt', 'gelegen, befindlich'; si-tus 'Lage, Gegend', 'das Ruhigliegen, Vermodern, Hinwelken'. — Vielleicht zu altind. dva-s-jati (Verbalgrundform så) 'er hört auf, er beendigt, er verweilt', dva-si-ta- 'der sich niedergelassen hat, wohnhaft', 'beendigt', ava-si-ti- 'Ende, Schluss'.

8ê 'schädigen' ist wohl zu entnehmen aus σί-νεσθαι 'schädigen, berauben' (Ilias 24, 45 fast — Hesiodos Werke 318; Odyssee 6, 6 und öfter). — Siehe sin 'schädigen'.

Slot: scio (aus ski-jō) 'ich weiss', sci-vī 'ich wusste'; sci-tus 'klug, kundig', 'fein, artig, hübsch'; no-scīre 'nicht wissen', no-scius 'unwissend, unkundig'; sci-scere 'sich erkundigen', 'genehmigen, verordnen', sciscitārī 'nachforschen', scitārī 'erforschen, erfragen', sci-tum 'Verordnung, Beschluss'; prae-sciscere 'vorher erfahren', re-sciscere 'erkunden, in Erfahrung bringen'; dê-sci-scere 'sich losmachen, abfallen', a-sciscere (aus ad-sc.) 'aufnehmen, sich aneignen', 'gut heissen, billigen'.

Ski (oder ska?): skai: oxai-fos (Ilias 1, 501 und öster) = scae-vus 'auf der linken Seite besindlich'.

Spt 'schmutzig sein' (?): σπιλος oder σπιλος 'Fleck, Schmutz' (bei Späteren), σπιλοῦν 'beflecken, beschmutzen', ἄ-σπιλος 'fleckenlos, unbefleckt' (bei Späteren); πι-νος (aus σπι-νος?) 'Schmutz' (Aesch. Agam. 776), πιναφός 'schmutzig' (Eur. El. 184), ἀ-πινής 'ohne Schmutz' (Suidas); — altböhmisch spi-na 'Schmutz'.

Sti 'fest sein' (?): στί-α 'Stein' (Apoll. Rhod. 2, 1175). — Wohl zu deutsch. Stein, goth. stains.

Smil 'lachen': altind. smáj-atai 'er lächelt, vi-smajatai 'er wird betroffen, er erstaunt', smaj-a- 'Staunen, Verwunderung'; — μει-δαν 'lächeln' (Ilias 1, 595 und öfter), μει-διαν 'lächeln' (Ilias 7, 212; 21, 491; 23, 786), φιλο-μμειδής 'das Lächeln liebend' (Ilias 3, 424 und öfter), μεῖ-δος 'Lächeln' (Hesych.); — mi-rus 'wunderbar', mirâri 'sich wundern'.

Smil 'schneiden, stechen, nagen' (?):  $\sigma\mu\dot{\iota}-\lambda\eta$  'Messer' (Ar. Thesm. 779);  $\sigma\mu\iota-\nu\dot{\nu}\eta$  'Karst, Hacke' (Ar. Wolken 1486 und öfter);  $\sigma\mu\dot{\iota}-\nu\partial\sigma g$  'Maus' (Aesch.).

M4 'abnehmen, sich vermindern': altind. mi-nd'-ti oder mi-ndu-ti 'er mindert, er verletzt', medial 'er mindert sich, er vergeht'; — μι-νυ-ανθής 'kurze Zeit blühend' (bei Späteren), μινύ-ωρος oder μινυ-ώριος 'kurze Zeit lebend' (Anthologie), μινύ-θειν 'abnehmen' (Ilias 16, 392 und öfter), 'vermindern' (Ilias 15, 492 und öfter), μίνυ-νθα 'kurze Zeit' (Ilias 4, 466 u. υ.), μινυνθά-διος 'kurze Zeit dauernd' (Ilias 1, 352 und öfter); — mi-n-or 'kleiner, geringer', mi-n-imus 'der kleinste', minis-ter ('Geringerer' —) 'Diener', minu-ere 'vermindern'. — Zu me, mo 'abnehmen, sich vermindern' (S. 626).

Rî 'fliessen': altind. rí-ja-tai oder ri-ní-tái 'es geräth in Fluss';
— lat. rí-vus 'Bach, Strömung'.

**R6**: ri-té 'nach rechtem Gebrauch, gehörig', ri-tus 'Satzung, Gebrauch'.

Lt 'streichen, schmieren':  $\dot{\alpha}-\lambda l-\nu e \nu$  'bestreichen' (bei Hesych); — li-nere 'schmieren, hestreichen', Perfect  $l\dot{\theta}-\nu\dot{t}$ , alt auch  $l\dot{t}-\nu\dot{t}$  'ich bestrich',  $l\dot{t}-\nu s$  'bestrichen'; —  $l\dot{t}-mus$  'Koth, Schlamm';  $l\dot{\theta}-\nu is$  'glatt' (— 'gestrichen') =  $\lambda e l Fog$  'glatt, eben' (llias 4, 484 und öfter),  $\lambda e l - Falve l \nu$  'glatten, ebnen' (llias 4, 111 und öfter);  $\lambda \dot{t}-g$  (aus  $\lambda \dot{t}-\tau-g$ ?). 'glatt' (Odyssee 12, 64 und 79 neben  $\pi \dot{\epsilon} \tau \rho \eta$  'Fels'),  $\lambda l - \sigma \sigma \dot{\epsilon} s$  (aus  $\lambda l - \tau - j \dot{\epsilon} s$ ) 'glatt' (Odyssee 3, 293; 5, 412 und 10, 4 auch nur neben  $\pi \dot{\epsilon} \tau \rho \eta$ ); —  $\lambda e l - \mu \dot{\omega} \nu$  'Au, Wiese' (llias 2, 461 und öfter),  $\dot{\ell} \nu - \lambda e l - \mu \dot{\omega} \nu$  'schöne Wiesen habend' (Odyssee 4, 607),  $\beta \alpha \partial \nu - \lambda e l \mu \sigma s$  'mit tiefen (hochgrasigen) Auen' (Ilias 9, 151 — 293).

LA 'verschwinden': altind. *U-ja-tai* 'er verschwindet, schlüpft hinein', *ldj-a-s* 'das Verschwinden, Untergang, Tod'; — *lê-tum* 'Tod'; —  $\lambda o\iota - \mu o\varsigma$  'Pest, Seuche' (Ilias 1, 61). — Ob hieher auch  $\lambda \bar{\iota} - \mu o\varsigma$  'Hunger, Hungersnoth' (Ilias 19, 166; Odyssee 4, 369 und ofter)?

L6 'spinnen, weben' (?):  $\lambda l$ -vov 'Faden, Garn, Netz', 'Leinwand' (Ilias 16, 408; 5, 487; 9, 661 und öfter),  $\lambda l$ vo- $\Im \omega \varrho \eta \xi$  'mit leinenem Panzer' (Ilias 2, 529; 830);  $\lambda \hat{l}$ - $\tau$ - 'Gewebe, Decke' (Ilias 8, 441; Odyssee 1, 130 und 10, 353 im Accusativ  $\lambda l$ v $\alpha$ ; Ilias 18, 352 und 23, 254 im Dativ  $\lambda \bar{l}$ vl); — li-num 'Flachs, Faden, Netz', 'Leinwand', linteus 'leinen'.

**L4** (aus gli?): Lat:  $\lambda \alpha \iota - \mu \delta \varsigma$  'Kehle, Gurgel' (Ilias 13, 388 und ofter);  $\lambda \alpha \iota - \tau \mu \alpha$  'Schlund, Tiefe' (Ilias 19, 267; Odyssee 4, 504 und sonst vom Meere).

Lt: lat:  $\lambda \alpha \iota - \delta \varsigma$  (Aesch. Prom. 714; aus  $\lambda \alpha \iota - F \delta \varsigma$ ) = lae-vus 'auf der linken Seite befindlich'.

V3 'streben, vordringen, eilen: Fi-erat (aus Fi-jerat) 'er strebt, er eilt' (Ilias 12, 68; Odyssee 2, 327), Fiero 'er strebte' (Ilias 2, 589; 5, 434 und öfter), Fiεσθε 'strebet' (Ilias 12, 274), Fiεμενος 'strebend, verlangend' (Ilias 2, 154; 8, 313 und öfter); Aorist è-Fel-σατο 'er eilte' (Ilias 15, 415; Odyssee 22, 89; ohne Augment Felσατο Ilias 4, 138; 5, 538 = 17, 518 = Odyssee 24, 524; Ilias 12, 118), κατα-Felσατο 'er eilte herab' (Ilias 11, 358), Feεσάσθην 'sie eilten' (Ilias 15, 544), Fiεισαμένη 'hinzueilend' (Ilias 21, 424), Fiεισάμενος 'dazwischen eilend' (Ilias 13, 90 und 17, 285 zu lesen Fiομει Fiεισαμείτη (Ilias 14, 8; 21, 335; 24, 462; Odyssee 22, 7), Fiει-Fεlσομαι 'ich werde hinzueilen' (Ilias 11, 367 = 20,

454; Odyssee 15, 504), Fείσεται 'er wird eilen' (Odyssee 15, 213), Fείση 'du wirst eilen' (Odyssee 16, 313); — altind. vî 'erstreben, losgehen auf': vdi-ti 'er erstrebt', vî-tā- 'begehrt, beliebt'; — in-vî-tus 'widerwillig', 'ungern geleistet'.

Vi 'in Bewegung setzen, bringen': altind. vihi 'bringe' (Rgv. 6, 2, 11), viántu 'sie mögen bringen' (Rgv. 3, 8, 7; 7, 19, 6); vái-shi 'bringe' (Rgv. 6, 17, 6; 7, 16, 5), vái-s 'er brachte' (Rgv. 1, 77, 2), vái-s 'du brachtest' (Rgv. 1, 63, 2); — Futur οἴ-σει (aus Fοί-σει) 'er wird bringen' (Ilias 2, 229; 21, 125; Odyssee 19, 24), ἐξ-οίσονσι 'sie werden fortbringen' (Ilias 23, 675), medial οἴ-σεναι 'er wird bekommen' (Ilias 23, 663; 667; 858), σνν-οισόμεθα 'wir werden zusammentreffen' (Ilias 8, 400); Aorist οἶ-σε (aus Fοῖ-σε) 'bringe' (Odyssee 22, 106; 481), οἴσενε 'bringe' (Ilias 3, 103; 15, 718; Odyssee 20, 154), οἴσενεωναι 'bringen' (Ilias 3, 120; 23, 564; Odyssee 8, 399 — 18, 291; 12, 10); — οἶ-ήιον (aus Fοι-ηίον) 'Steuerruder' (Ilias 19, 43 noch Fοιήιον (?); Odyssee 9, 483 — 540; 12, 218); οἴ-ηξ (aus Fοι-ηξ) 'Jochring' (zum Halten der Zugel) (Ilias 24, 269); — litt. vai-ra 'Ruder'.

Vi 'kraftig sein' (?): altind.  $v\acute{aj}$ -as- 'Kraft',  $v\acute{aj}$ -as-vant- 'kräftig'; —  $F\acute{\iota}$ - $F\acute{\iota}$ -

**Vi** 'umgeben' (?): Fi-rvg (Ilias 4, 486; 5, 724) == vi-tus 'Rad-kranz'.

Vi 'flechten' (?): Fi-τέη 'Weide' (llias 21, 350; Odyssee 10, 510); — vi-tis 'Weinrebe, Weinstock', vi-tex 'Keuschlamm'; — ολ-σύα (aus Fοι-τύα) 'Weide' (bei Pollux), ολσύινος 'weiden' (Odyssee 5, 256); ολσος 'Dotterweide' (bei Theophrast); — deutsch Weide.

**V4**: Fi-or 'Veilchen' (Odyssee 5, 72), Fio-δνεφής 'dunkel wie Veilchen, veilchenfarbig' (Odyssee 4, 135; 9, 426); λευχό-ιον 'weisses Veilchen, Levcoje' (Hippokr.); — vi-ola 'Veilchen'.

Vt: Fi-qus 'Regenbogen' (Ilias 11, 27; 17, 547), oft als Götterbotinn persönlich gedacht (Ilias 2, 786; 790; 795 und öfter); nach

ihr wurde der Bettler Figos genannt (Odyssee 18, 6 'weil er als Bote zu gehen pflegte'), "A-Figos ('Unglücksiros' Odyssee 18, 73).

Vi: voi: Foi-vos 'Wein' (Ilias 3, 269 und öfter), Foivo-βαρής 'weinschwer, trunken' (Ilias 1, 225), Foivo-ποτής 'Weintrinker' (Odyssee 8, 456), Foivωθείς 'von Wein berauscht' (Odyssee 16, 292 = 19, 11), Foiviζεσθαι 'sich Wein verschaffen' (Ilias 7, 472; 8, 506; 546), Foivo-ψ 'weinfarbig' (Ilias 2, 613 und öfter); — vi-num 'Wein', vindsus 'viel Wein trinkend, trunken', vindsus 'Winzer'.

**V** scheint sich zu ergeben aus  $\lambda \hat{t}$ - $\varsigma$  Löwe, das bei Homer (llias 11, 239; 17, 109; 18, 318 und im Accusativ  $\lambda \hat{\iota} \nu$  Ilias 11, 480) deutlich mehrconsonantischen Anlaut hat.

#### Verbalgrundformen auf u, û und v.

Da in zahlreichen Wörtergruppen Verbalgrundformen auf u und v unmittelbar neben einander zu liegen scheinen, wie zum Beispiel in δύ-σις 'das Fliessen, Strömung' = altind. sru-ti-s 'Ausfluss' und δέF-ει (Ilias 5. 340) = altind. sráv-ati 'er fliesst', und dabei durchaus nicht leicht ist bestimmter zu entscheiden, welche von beiden mit grösserem Recht sich als wirkliche Verbalgrundformen bezeichnen lassen, so halten wir sie hier gar nicht auseinander, unterlassen dabei aber doch nicht zu bemerken, dass uns im Allgemeinen eine grüssere Alterthümlichkeit der Bildungen auf v für wahrscheinlich gilt und die Entstehung sämmtlicher scheinbaren Grundformen auf s erst aus solchen auf v nicht für unmöglich. Was in ihnen aber das v selbst anbetrifft, so wird es in weitem Umfange wohl von dem nicht verschieden sein, das auch als nominalsuffixales Element gar nicht ungewöhnlich ist, und ganz entsprechend glauben wir auch in Bezug auf alle übrigen Consonanten, die als Schlusslaute von Verbalgrundformen auftreten, urtheilen zu dürfen.

U (aus va?) 'bekleiden, bedecken': ind-uere (aus -u-jere) 'anziehen', 'bekleiden, bedecken', ex-uere 'ausziehen', ind-a-cula 'Unterkleid', sub-a-cula 'Untergewand', ex-u-viae 'Kleidung', 'abgezogene Thierhaut'; u-terus 'Gebärmutter, Mutterleib', 'Unterleib', 'Leibesfrucht'; -- ψ-μήν ('bedeckendes' == ) 'Häutehen, Hülle'; -- ψ-mentum (aus au-su.) 'umhüllende Haut, Netzhaut', θ-crea (aus au-cr.) 'Beinschiene'.

Av. ov 'fördern, erquicken', 'Gefallen finden an, lieben, beachten': altind. dv-atí 'er fördert, er begunstigt, er erquickt', 'er liebt, er beachtet', dv-as 'Förderung, Beistand', 'Ergötzen, Genuss', 'Verlangen, Wunsch', avasd- 'Labung, Nahrung, Wegzehrung', dvas-

-vant- 'strebend, begierig', avi- 'verlangend, bereitwillig', avishid' 'Begierde, Trieb', dvishtha- 'sehr gern aufnehmend, sehr aufmerksam', au-mán- (aus av-m.) Gunst, Freundlichkeit', û-ti- (aus av-ti-) 'Förderung, Hülfe', 'Zuneigung, Begehren, Wunsch, Streben'; - $\tilde{\epsilon}\nu - \eta F \eta \varsigma$  'wohlwollend, milde' (Ilias 17, 204; 21, 96; 23, 252; 648; Odyssee 8, 200), έν-η Felη 'Wohlwollen, Milde' (Ilias 17, 670); αοσσείν (aus ἀ Forjeiv oder ἀ Forjeiv?) 'beistehen, helfen' (Moschos 4, 110), aFogontho 'Helfer, Beschützer' (Ilias 15, 254 und öfter); "Fia (Mehrzahl) 'Nahrung, Wegekost' (Odyssee 4, 363; 12, 329;  $\eta Fi\alpha$  Ilias 13, 103; 2, 289; 410;  $\eta \alpha$  Odyssee 5, 266; 9, 212); u-tt. alt oi-tier (aus ovi-tier?) 'sich fördern (durch), sich Nutzen verschaffen (durch), gebrauchen'; av-us 'Grossvater' (eigentlich 'der Fördernde, der Wohlwollende'), avunculus 'Oheim, Bruder der Mutter': - altind. dv-i- 'zugethan, gunstig', 'Schaf' = oF-is (Ilias 11, 245 u. ö.) = ovi-s 'Schaf'; ο'ί-συπος oder οί-σύπη 'Schafwollschweiss', o-pilio oder a-pilio (aus ov-p.) 'Schafhirt'; - avere 'gesegnet sein, sich wohl befinden'; - avere 'sehr begierig sein', avidus 'begierig', audère (aus avidère) 'kühn sein, wagen'; — äFeIlog 'Wettkampf'. 'Kampf, Mühsal' (Ilias 16, 590; Odyssee 8, 131; Ilias 3, 126; 8, 363 und öfter), später and schon Odyssee 8, 160); afendor 'Kampfpreis' (Ilias 11, 700 und öfter), ἀΓεθλο-φόρος 'einen Kampfpreis davon tragend' (Ilias 22, 22; 162;  $\alpha \partial \lambda o - \varphi$ . Ilias 9, 124 == 266; 11, 698), ἀ Fέθλιον 'Kampfpreis', 'Wettkampf', 'Kampfgerath' (Ilias 9, 124 - 266; Odyssee 8, 108; 21, 4; 62 und ofter), &Fe9λεύειν 'einen Wettkampf bestehen' (llias 4, 389 und öfter), αθλεύειν 'Mühsal dulden' (Ilias 24, 734), αθλείν 'sich mühen' (Ilias 7, 453; 15, 30), αθληνής 'Wettkämpfer' (Odyssee 8, 164); aflew 'merken, wahrnehmen', 'hören', 'wissen' (Odyssee 18, 11; Ilias 10, 189; 11, 463; 10, 160; 15, 248 und öster); alosáveosai (aus  $\partial F - \iota \sigma \vartheta$ .) 'wahrnehmen, bemerken, empfinden' (Aesch. Prom. 957); audire (aus av-isdire) 'horen'; ausculture (wohl aus av-isclo-) 'zuhören'; —  $\partial F - i\omega$  (aus  $\partial F l\sigma i\omega$ ) und  $\partial F i \sigma \mu \alpha \iota$  ich glaube, ich vermuthe' (Ilias 1, 59; 78; 170 und öster), später ožouai und olμαι; αν-ώΓιστος 'unvermuthet' (Ilias 21, 39); — au-tumdre (aus av-t.) 'glauben', 'sagen'.

Av: av-i-s 'Vogel'.

 $\hat{O}v: \hat{\phi}\acute{o}v$  (aus  $\hat{\omega}F-\iota\acute{o}v$ ) (Herod. 2, 68) —  $\delta vum$  (aus  $\delta v-jum$ ) Ei'.

Au 'schlafen':  $\hat{\iota}-\alpha\acute{v}-\epsilon\iota v$  (reduplicitt?) 'schlafen' (llias 19, 71 und öfter), Aorist  $\hat{\iota}\alpha\~{v}\sigma\alpha\iota$  'schlafen' (Odyssee 11, 261).

Kav, ku 'schwellen', 'gross werden, stark werden': Aorist

**ξ-κυ-σε** 'er schwängerte' (Aesch. Bruchst.), medial ὑπο-κυ-σαμένη (Ilias 6, 26; 20, 225; Odyssee 11, 254), χῦ-σαμένη (Hes. Theog. 125; 405) 'schwanger geworden'; xú-og 'Leibesfrucht' (Aristoph. Bruchst.), Ey-xvoc 'schwanger' (Herod. 1, 5), xv-sīv (xúειν in gleicher Bedeutung ist wohl nur spätere Schreibung) 'schwanger sein, tragen': ἐ-κύ-ει 'sie war schwanger' (llias 19, 117), κυ-έουσα 'schwanger' (Ilias 23, 266), χῦ-μα 'Leibesfrucht' (Aesch. Eum. 659; Choeph. 128); — in-ciens (aus -euens?) 'schwanger'; —  $x\tilde{v}-\mu\alpha$ (Geschwollenes' =) 'Woge' (Ilias 1, 481 und öfter); xūµalreir 'wogen' (llias 14, 229 und öfter); κύ-αρ 'Höhle, Loch', κύ-τος 'Höhlung', 'Gefäss, Becher', κύ-αθος 'Schöpfgefäss', κύ-λιξ 'Becher' (Pind. Bruchst.), xi-ln 'Becher, Schale'; - cu-mulus 'Haufen'; cav-us 'hohl', caverna 'Höhle, Grotte, Loch', cavea 'Höhlung, Behältniss', caw-lae 'Höhlung, Oeffnung', 'Hürde, Gehege'; xóF-ilog 'hohl' (flias 1, 89 und öfter), später xollog (schon Odyssee 22, 385): caelum (aus cavilum 'die Höhlung'?) 'Himmel', caeru-leus (für caelul.) 'himmelfarben, blau'; — κου-λεόν (Ilias 1, 220; 3, 272; 19, 253; Odyssee 11, 97) und κο-λεόν (Ilias 1, 194; 7, 304; 12, 190; Odyssee 8, 404; 10, 333; aus  $xoF-\lambda$ .?) 'Scheide';  $x\alpha v - \lambda \delta g$  'Stengel, Stiel', 'Schaftende' (Ilias 13, 162 und öfter); can-lis 'Stengel, Kohlstengel, Stiel'; — altind. cdv-as- 'Uebermacht, Stärke', cd-ra- 'stark', 'der Starke, der Held'; xv-qog 'Entscheidungsmacht', xv-qovy 'bekraftigen, bestätigen', xv-0105 'herrschend, gebietend', 'hauptsächlich, entscheidend', 'Herr'; cu-ria 'Herrenhaus' (?); xoloaros (aus xóF--ιο.?) 'Herrscher, Befehlshaber' (Ilias 2, 204 und öfter), πολυ--xoloavin 'Vielherrschaft' (llias 2, 204), xoloavelv 'herrschen, gebieten' (Ilias 2, 207 und ofter); x1-xv-c (reduplicirte Form) 'Kraft' (Odyssee 11, 393), ~~xīxvç 'kraftlos' (Odyssee 9, 515; 21, 131). — Zu kva 'schwellen, gross werden, erstarken' (Seite 601).

Ku: κύ-ων 'Hund' (llias 8, 338 und öster), κυνά-μυια 'Hunds-sliege' (llias 21, 394; 421); κυν-ηγέτης ('Hundesuhrer' —) 'Jäger' (Odyssee 9, 120), κυνο-ραιστής ('Hundeverletzer' —) 'Hundslaus' (Odyssee 17, 300); κυν-ῶπα 'hundsgesichtiger' (Vocativ Ilias 1, 159), κυν-ῶπις 'hundsgesichtige' (llias 3, 180 und öster); κύν-τερος 'hündischer, srecher' (llias 8, 483; Odyssee 7, 216; 11, 427; 20, 18), κύν-τατον 'das Frechste' (Ilias 10, 503), κύν-εος 'hündisch, unverschämt' (llias 9, 373); — can-is (aus cu-an-) 'Hund'; — altind. cu-an-, jünger cuan- 'Hund', Genetiv cun-as — κυν-ός 'des Hundes'.

Kau 'brennen': Prüsens καιέμεν (aus καυ-jέμεν; oder aus

καυσ-jέμεν? Siehe kaus) 'brennen, entzünden', καίεται 'es brennt' (llias 19, 376; 20, 391), Aorist κῆ Γαι (aus καῦ-σαι?) 'anzünden' (Od. 15, 97), καΓήμεναι 'brennen' (llias 23, 198; 210);  $\pi v \varrho$ -καΓ-ιή 'Brandstätte, Scheiterhaufen' (llias 7, 428 und öfter), καῦ-μα 'Brand, Hitze' (llias 5, 865); καῦ-σις 'das Verbrennen' (Herod. 2, 40), καν-τή $\varrho$  'Verbrenner' (Pindar Pyth. 1, 95), καν-θμός 'Brand' als Baumkrankheit (bei Theophr.).

Kiu: altind. cju: cjdv-atai 'er bewegt sich, er regt sich, er geht fort', 'er erschüttert', causal giûvájati 'er bewegt, er schüttelt, er vertreibt'; - Perfect &-oov-val (aus &-xiv-val; siehe Seite 93) 'er hat sich in Bewegung gesetzt, er strebt' (Odyssee 10, 484), έ-σσυτο 'es eilte' (Ilias 14, 519; 17, 678 und öfter), έ-σσυο 'du eiltest' (Ilias 16, 585; Odyssee 9, 447), έ-σσύμενος 'eilig, heftig strebend' (Ilias 6, 518 und öfter), ἐσσυμένως 'eilig, rasch' (Ilias 3, 85 und ofter); Aorist E-ogeva 'ich liess stromen' (Ilias 5, 208). σεύατο 'er eilte' (Ilias 6, 505 und öfter); aoristisches σύτο 'es strömte' (nur Ilias 21, 167) ist kaum richtig überliefert, wohl nur nachhomerisch (Pind. Ol. 1, 20); σύ-9ην 'ich eilte' (Aesch. Prom. 135); Prasens ἐπι-σσεύεσθαι 'hinzueilen' (Ilias 15, 347), ἐ-σσεύοντο 'sie eilten' (Ilias 2, 808 und ofter), σεν-ται 'er eilt' (Soph. Trach. 645); ἐπί-σσυ-τος 'herzueilend' (Aesch. Agam. 887; 1150); παν- $-\sigma v - \delta l n$  'mit aller Eile' (Ilias 2, 12; 29 = 66; 11, 709; 725). λαFo-σσόFoς 'volkantreibend, volkerregend' (Ilias 13, 128 und öfter); - cêv-êre (aus cjêv-) '(den Hintern beim Beischlaf) bewegen'.

**Ksu** 'schaben':  $\xi\tilde{v}$ -ov 'sie schabten, sie glätteten' (Odyssee 22, 456), Aorist  $\xi$ - $\xi\tilde{v}$ -oe 'sie schabte, sie glättete' (Ilias 14, 179);  $\xi v$ - $\rho \acute{o}$ - $\nu$  'Scheermesser' (Ilias 10, 173) = altind. kshu-ré- 'Scheermesser';  $\xi \acute{v}$ - $\lambda o\nu$  (? 'geschabtes, behauenes' =) 'Holz' (Ilias 8, 507 und sonst).

Klu 'hören': Aorist  $\xi$ -κλυ-ε 'er hörte' (Ilias 4, 455), κλῦ-θε 'höre' (Ilias 1, 37; 451 und öfter), κέ-κλυ-θε 'höre' (Ilias 10, 284 und öfter); Präsens nachhomer. κλύ-ουσε 'sie hören' (Hesiod Werke 726); κλυ-τός ('gehört' =) 'berühmt' (Ilias 2, 742 und öfter) == altind. cru-tά- 'berühmt', κλυτό-τοξος 'mit berühmtem Bogen' (Ilias 4, 101 und öfter), δουρε-κλυτός 'mit dem Speer berühmt' (Ilias 2, 645 und öfter), δνομά-κλυτος 'berühmt von Namen' (Ilias 22, 51), πρό-κλυτος 'vormals gehört, längst bekannt' (Ilias 20, 204); — in-clu-tus 'berühmt'; — κλέF-ος (Ilias 2, 325 und öfter) == altind. crav-as- ('Gehörtes' =) 'Ruhm', glớr-ia (aus clovos-iâ) 'Ruhm',  $\hat{a}$ -κλεF-ές- 'ruhmlos' (Ilias 7, 100 und öfter),  $\hat{\delta}$ υσ-κλεF-ές- 'ruhmlos'

(Ilias 2, 115 = 9, 22), ἐν-κλεβές- 'ruhmvoll' (Ilias 10, 281 und ofter), ἐνκλεβίη 'Ruhm' (Ilias 8, 285; Odyssee 14, 402), κλει-νός 'berühmt' (Assch. Pers. 474), κλεβέουσιν 'sie preisen' (Odyssee 1, 338; in den Ausgaben κλείουσιν), κλεβέω 'ich will preisen' (Od. 17, 418; in den Ausgaben κλείω), κλέβομαι (aus κλεβέομαι) 'ich werde gepriesen' (Odyssee 13, 299), ἐκλέβεο 'du wurdest gepriesen' (Ilias 24, 202); κλειτός 'gepriesen' (Ilias 4, 102 und öfter), ἀγα-κλειτός 'sehr gepriesen' (Ilias 2, 564 und öfter), κλεβηδών (Od. 18, 117; 20, 120) oder κληβηδών (Odyssee 4, 317) 'Gerücht, Kunde', '(bedeutungsvolle) Kundgebung'; — cluére (aus clovére?) 'gepriesen werden, genannt werden'; — altind. çru: çη-náumi (aus çru-n.) 'ich höre'.

Klu 'bespulen, waschen': alt cluere 'reinigen' (cluere enim antiqui 'purgare' décébant Plinius 15, 36, 119); cloàca (aus cloudea) 'Reinigungscanal, Abzugsgewölbe'; — κλύζειν (aus κλύ-δ-jειν) 'Wellen schlagen, spülen'.

Klau weinen, klagen', 'beklagen': Präsens κλαίειν (aus κλαύ-jειν; oder aus κλαύσ-jειν? Siehe klaus) wehklagen' (Ilias 7, 427 und öfter), Futur κλαύ-σομαι 'ich werde beklagen' (Ilias 22, 87 und öfter), Aorist κλαῦ-σεν 'er beklagte' (Odyssee 3, 261 und öfter); Medialperfect κε-κλαυ-μένος 'verweint' (Aesch. Choeph. 457; 731); ἄ-κλαυ-τος 'unbeweint' (Ilias 22, 386 und öfter), 'nicht weinend' (Odyssee 4, 494), κλαυ-θμός 'das Wehklagen' (Ilias 24, 717 und öfter).

**Klau:** altind. crau-ni- 'Hinterbacke, Hüfte'; — κλό-νις (aus κλό-νι-ς?) 'Steissbein'; — clu-nis 'Hinterbacke'.

**Knu** 'kratzen': χνῦ-ειν 'sanft anklopfen', ἔ-ανῦεν 'er klopfte' (Arist. Thesm. 481), κνῦ-μα 'sanftes Anklopfen' (Arist. Ekkl. 36).

Kalv: calvi 'Ränke schmieden, Ausflüchte suchen' (schon auf den Zwölftafeln); gehört nebst calumnia 'Ränke, Schikane' und κω-λύειν 'zurückhalten, behindern' zu kal 'schädigen'.

Pû 'faulen': altind. pú-jati 'es wird faul, es stinkt', pú-ja'stinkender Aussluss, Eiter'; — πῦ-ον oder πύ-ος- 'Eiter' '(bei Hippokr.), ἐκ-πνεῖν 'zum Eitern bringen', 'eitern' (bei Hippokr.), πύ-θεναι 'er fault' (Ilias 11, 395; Odyssee 1, 161), Futur πύ-σει 'es wird faulen machen' (Ilias 4, 174); — pû-s 'Eiter', pûru-lentus 'eitervoll', pû-têre 'faul sein, stinken', pu-ter 'faul, verwest'; paedor (aus pavidor?) 'stinkender Schmutz, Unflath'.

Pu 'rein sein, hell sein': altind. pav-atai 'es reinigt sich, es klärt sich', pu-näti 'er macht hell, er reinigt, er klärt', pa'-ti-

Pav 'sich ängstigen': Perfect pavi 'ich ängstigte mich', pavere 'sich ängstigen', pavidus 'ängstlich'; — πτο-ι-Felo Pau 'beängstet werden' (Od. 22, 298). — Zu ptd, 'sich ängstlich ducken' (S. 604).

**Pav** 'schlagen': pavîre 'schlagen, stampfen'; —  $\pi \alpha l \epsilon \iota \nu$  (aus  $\pi \alpha F l \epsilon \iota \nu$ ?) 'schlagen, stossen' (Aesch. Agam. 1384).

Pu 'erzeugen' (?): altind. pu-trá- 'Sohn', pù-mans- (Nominativ pù-man) 'Mann, männliches Wesen'; — pu-er 'Knabe, Kind', pu-tus 'Knabe' (Vergils Catalecta 9, 2), pû-siô 'Knäbchen', pû-pus 'Knabe, Kind', pû-bês 'mannbar'; —  $\pi \acute{a}F$ - $\iota g$  (llias 2, 609; 3, 314 und öfter),  $\pi a i g$  (llias 14, 346; 21, 216 und öfter) 'Kind, Knabe',  $\pi a \iota \acute{o}$ - $\nu \acute{o} g$  'kindlich, jugendlich' (Odyssee 21, 21; 24, 338),  $\pi a \iota \acute{g} \iota \iota \iota u$  (aus  $\pi a \iota \acute{d} j \iota \iota \iota \iota$ ) 'wie ein Kind sich benehmen, spielen, tanzen' (Odyssee 6, 106 und öfter),  $g \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  'Scherz liebend' (Od. 23, 134).

Plu, plev 'fliessen' (?): altind. plav-atai 'er schwimmt, er schwebt', plav-ajati 'er überschwemmt, übergiesst, wäscht ab'; --πλέρειν, πλείν 'schiffen': πλέρ-εν 'er schiffte' (Odyssee 5, 278), πλείειν (aus πλέΓjειν?) 'schiffen' (Odyssee 15, 34), Futur: πλεύ--σεσθε 'ihr werdet schiffen' (Odyssee 11, 25); πλώ Γειν: πλώ Γ-ον 'sie schwammen' (Ilias 21, 302), δάκου πλώ Εειν 'Thränen vergiessen' (Odvssee 19, 122), ἐπι-πλώβ-ων 'beschiffend' (Odvssee 5, 284); πλό F-ος 'Schifffahrt' (Odvssee 3, 169), άλι-πλο Fος 'ins Meer geschwemmt' (Ilias 12, 26), πρωτό-πλοΓος 'zum ersten Mal schwimmend' (Odyssee 8, 35), ev-nhofin 'glückliche Schifffahrt' (Ilias 9, 362); — πλυ-ν- 'waschen': Imperfect πλύν-εσχον 'sie wuschen oft' (Ilias 22, 155), Aorist πλῦναν 'sie wuschen' (Odyssee 6, 93); νε Fό-πλυ-τος 'frisch gewaschen' (Odyssee 6, 64); πλυνός 'Waschgrube' (Ilias 22, 153), ἐυ-πλυνές 'gut gewaschen' (Odyssee 8, 392); πλύ-μα 'Spulwasser' (bei Hippokr.); πύελος (aus πλύ-ελος?) 'Fresstrog', nachhomer. (Arist. Ritter 1060; Fried. 843) als πύελος 'Waschtrog'; — plu-ere (aus plovere?) 'regnen', pluvia 'Regen'; pluma 'die Flaumfeder'; plau-s-trum 'Lastwagen'.

Pres., prev (aus sp-nev?) 'blasen, hauchen': Aorist ἄμ-πνυε 'athme auf, erhole dich' (Ilias 22, 222); medial ἄμ-πνῦ-το 'er athmete auf, erholte sich' (Ilias 11, 359; 22, 475; Odyssee 5, 458; 24, 349); activ ἔμ-πνευσε 'er hauchte ein' (Ilias 10, 482 und öfter), passiv ἀμ-πνύ-ν-9η 'er erholte sich' (Ilias 5, 697; 14, 436); Präsens πνέF-ει 'es bläst (Odyssee 5, 469), πνείει (Ilias 17, 447; aus πνέF-ξει?) 'es athmet'; πνοιή (aus πνοF-ιή) 'das Blasen, Hauchen, Schnauben' (Ilias 5, 526; 697 und öfter), ἀνά-πνευ-σις 'das Aufathmen, Erholung' (Ilias 11, 801 — 16, 43 — 18, 201); πνεῦ-μα 'Hauch, Wind' (Aesch. Prom. 1086; Pers. 110), später 'Geist'; ποι-πνῦ-ειν 'schnaufen, eifrig thätig sein' (Ilias 1, 600; 8, 219; 14, 155 und öfter); πνεύ-μων ('die Hauchende' —) 'Lunge' (Ilias 4, 528; 20, 486).

Pres: Medialperfect πε-πνῦ-σθαι 'verständig sein' (Ilias 23, 440; Odyssee 10, 495), πε-πνῦ-μένος 'verständig' (Ilias 3, 203; 7, 347 und öfter); πινυ-τός (wohl aus πνυ-τός, das Hesych hat) 'verständig' (Odyssee 1, 229 und öfter), πινυτή 'Verstand, Klugheit' (Ilias 7, 289 und öfter), πινύσσειν 'klug machen' (Ilias 14, 249), α-πινύσσειν 'unverständig sein' (Odyssee 5, 342; 6, 258), 'bewusstlos sein' (Ilias 15, 10). — Vielleicht zum vorausgehenden pres.

Tu 'schwellen, wachsen': altind. tâu-ti oder tâv-îti 'er gedeiht, er hat Macht', tav-ds- 'stark, krāftig', 'Kraft', tav-ishd- 'stark', 'Kraft'; — τύ-λος 'Wulst, Schwiele, Hervorragendes' (Xen. Mem. 1, 2, 54; Arist. Acharn. 553), τύ-λη 'Schwiele, Polster' (Ar. Acharn. 860), τυλωτός 'mit Buckeln oder Knoten versehen' (Herod. 7, 69); τα--υς oder ταυς 'gross, viel' (bei Hesych); — tu-mêre 'geschwollen sein', tu-mor 'Geschwulst, Aufgeblasenheit', 'Gährung', tu-mulus 'Erdhügel', tu-mulus 'Unruhe, Lärm, Verwirrang', tū-ber 'Höcker, Beule, Geschwulst'; tô-mentum (aus tau-m.) 'Stopfwerk, Polsterung'; tô-tus 'ganz' (eigentlich 'krāftig, mächtig'?).

The 'betrachten, bewahren': in-tu-or 'ich betrachte' (Plautus Mostell. 3, 2, 150), tu-imur 'wir betrachten' (Lucrez 1, 300), tu-ere 'betrachte' (Lucrez 5, 318); tu-tus (bewahrt' —) 'sicher, gefahrlos', tu-tor 'Beschützer, Vormund'; aedi-tu-us 'Tempelhüter'; tuert 'betrachten', 'bewahren, schützen'.

Tru 'schädigen, zerstören': Futur τρῦ-σει 'es wird schädigen, aufreiben' (Aesch. Prom. 27), Perfect τε-τρῦ-σθαι 'erschöpft sein' (Herod. 1, 22), τε-τρῦ-μένος 'erschöpft, aufgerieben' (Herod. 2, 129; 6, 12), Präsens ἀπο-τρῦ-ειν (aus -τρῦ-jειν) 'schwinden lassen'

(Soph. Trach. 124);  $\ddot{\alpha} - \tau \rho \bar{\nu} - \tau \sigma c$  'nicht aufzureiben, unermüdlich' (Pindar Pyth. 4, 178);  $\tau \rho \bar{\nu} - \mu \eta$  'durchtriebener, abgeseimter Mensch' (Arist. Wolken 448); — tru-c- 'verletzend, furchtbar, drohend', trucu-lentus 'grimmig, wild'.

Gu, gov 'tonen': altind. gáv-atai 'er tont' (unbelegt), reduplicirte Form ǧáu-gu-v-ai 'ich verkünde laut, ich preise' (Rv. 5, 64, 2); —  $\gamma \acute{o}F-os$  'Wehklage' (Ilias 5, 156 u. 5.),  $\gamma oF\acute{\eta}-\mu \epsilon \nu a\iota$  'wehklagen' (Ilias 14, 502),  $\gamma oF\acute{\eta}-\sigma \epsilon \tau a\iota$  'er wird beklagen' (Ilias 21, 124; 22, 353);  $\gamma \acute{o} \eta-s$  'Wehklagender' (Aesch. Choeph. 822), 'Zauberer, Betrüger' (Herod. 2, 33);  $\gamma o\gamma-\gamma \acute{v}-\zeta \epsilon \iota \nu$  'murren, unwillig sein' (bei Arrian).

Gav 'sich freuen':  $\gamma \alpha i \omega r$  (aus  $\gamma \dot{\alpha} F - j \omega r$ ) 'sich freuend' (Ilias 1, 405; 5, 906; 8, 51; 11, 81),  $\beta o v - \gamma \dot{\alpha} F - \iota o \varsigma$  'Grossprahler' (eigentlich 'sich über seine Rinder, seinen Reichthum freuend'?) (Ilias 13, 824; Odyssee 18, 79);  $\gamma \alpha \ddot{v} - \varrho o \varsigma$  'freudig stolz, sich brüstend, übermüthig' (Eur. Schutzfl. 862);  $\gamma \eta \mathcal{P} s \dot{\iota}$  (aus  $\gamma \alpha F - \varepsilon \mathcal{P} s \dot{\iota}$ ) 'er freut sich' (Ilias 14, 140), Aorist  $\gamma \dot{\eta} \mathcal{P} \eta \sigma \varepsilon$  'er freute sich' (Ilias 1, 330 u. ö.), Perfect  $\gamma \dot{\epsilon} - \gamma \eta - \mathcal{P} \varepsilon$  'er freut sich' (Ilias 8, 559; Odyssee 6, 106);  $\gamma \eta \mathcal{P} \dot{\sigma} - \sigma v r o \varsigma$  'erfreut, froh' (Ilias 4, 272 u. ö.),  $\gamma \eta \mathcal{P} o \sigma \dot{v} r \eta$  'Freude' (Ilias 21, 390),  $\pi o \lambda v - \gamma \eta \mathcal{P} \dot{\gamma} \varsigma$  'freudereich, freudebringend' (Ilias 21, 450); — gau 'Freude' (Ennius Ann. 451); gau-dère (aus gav-i-d.) 'sich freuen', gavisus 'der sich gefreut hat', gau-dium 'Freude'.

Gvîv 'leben': altind.  $\check{giv}$ -ati 'er lebt',  $\check{giv}$ -a- 'lebendig'; — viv-ere 'leben' mit Perfect vixi (aus gvi-gvi?) 'ich habe gelebt' und dem substantivischen victus 'Leben, Lebensart', 'Unterhalt, Nahrung'; viv-us 'lebendig', vi-ta (aus vivi-ta) 'Leben'; —  $\beta l$ -og (aus  $\gamma F \hat{i}$ -Fog) 'Leben' (Odyssee 15, 491; 18, 254 — 19, 127),  $\beta \iota o$ -vi 'Leben' (Odyssee 4, 565),  $\beta lo$ -vog 'Leben', 'Vermögen' (Ilias 5, 544; 7, 104 u. ö.); Aorist  $\beta \iota \tilde{\omega}$ - $va\iota$  'leben' (Ilias 10, 174; 15, 511; Odyssee 14, 359),  $\beta \iota \omega$ - $v\omega$  'er lebe' (Ilias 8, 429), medial  $\hat{e}$ - $\beta \iota \omega$ - $va\iota$  'du hast am Leben erhalten' (Odyssee 8, 468), Passivperfect  $\beta e$ - $\beta \iota \omega$ - $va\iota$  'go $\iota$  'leben' (bei Demosth.). — Vergl.  $Z\eta$  'leben' (8. 629).

Gru 'laufen': in-gru-ere 'hereinstürzen, ankommen', con-gru-ere 'zusammenlaufen, übereinstimmen', con-gru-us 'übereinstimmend'.

**Bov** 'schreien': bo-unt (aus bov-unt) 'sie schreien' (Pacuvius 223); bovêre (Ennius Ann. 571) und bo-êre (aus bov-êre) 'schreien'; —  $\beta oF - \dot{\eta}$  'lautes Rufen, Wehklagen', 'Kriegsgeschrei' (Odyssee 9, 401; Ilias 6, 465; 11, 50 u. 8.),  $\beta oF \dot{\eta} - 9 \dot{\sigma} F og$  'zum Kampfgeschrei eilend, kriegerisch' (Ilias 13, 477; 17, 481),  $\beta oF \ddot{\alpha} r$  'schreien, laut

Bu: im-buere 'benetzen, eintauchen'. — Ob etwa aus gent und zu dougen (? aus y Feujeur) 'benetzen' (llias 2, 471; 9, 570 u. o.)?

Bres 'schwellen, strotzen':  $\beta\varrho\dot{v}$ -se 'es strotzt, es ist voll' (Ilias 17, 56);  $\ddot{\epsilon}\mu$ - $\beta\varrho v$ -or 'Leibestrucht', 'neugebornes Lamm' (Odyssee 9, 245  $\Longrightarrow$  309  $\Longrightarrow$  342);  $\beta\varrho v$ - $\alpha'\zeta\varepsilon\epsilon\kappa$  'strotzen, trächtig sein' (Aesch. Bruchst.), 'übersliessen'.

**Phles:** βλύ-ειν 'aufsprudeln, übersliessen, voll sein', 'vergiessen' (bei Späteren); ἀνο-βλύ-ζων (aus -βλύ-δ-jων) 'verspritzend, vergiessend' (Ilias 9, 491).

Du 'tauchen, eindringen, eingehen': Aorist ἔ-δū 'er ging hinein' (Ilias 3, 36; 9, 553 u. δ.), δῦ-θι 'gehe hinein' (Ilias 16; 64), δύ-σιεν 'er drängte sich an' (Ilias 8, 271), causal ἀῦ-σια, κἀπό 'absiehen' (Ilias 5, 435; 13, 182), mediel ἐ-δύ-σενο 'er ging hinein' (Ilias 3, 328; 15, 120 u. δ.), Futur δύ-σω... ἀπό 'ich werde abziehen' (Ilias 2, 261), Perfect δέ-δῦ-πεν 'es ist eingedrungen' (Ilias 5, 811; 9, 239; Odyssee 12, 93), Präsens δύ-ων 'hereinkommend' (Ilias 21, 232), δῦ-νε 'er tauchte hinein' (Ilias 15, 219 u. δ.), medial δύεναν 'er geht hinein' (Ilias 5, 140): ᾶ-δυ-πον 'nicht zu betretender Raum' (im Tampel; Ilias 5, 448; 512); δύ-της 'Taucher' (Herod. 8, 8), δύ-σις 'Untergang' (Aesch. Prom. 458; Agam. 826), δυ-σική 'Untergang' (Aesch. Pers. 232).

Des, dav 'brennen': altind. du-ndu-ti 'er brennt, er verzehrt sich, er verzehrt vor Kummer', 'er brennt, er verzehrt in Traver, er nimmt hart mit', dû-nd- 'gehrannt, mitgenommen, gequält', dav-a- 'Brand, Waldbrand'; — Aorist δάΕ-ηται 'es wird verbrannt' (Ilias 20, 316 — 21, 375), Perfect δέ-δηΕε 'es brennt' (Ilias 13, 736; 20, 18 u. δ.), Präsens δαίεναι (aus δάΕ-μεται) 'es brennt, es flammt' (Od. 6, 132), δαΙε 'es liess brennen, es entzundete' (Ilias 5, 4; 7; 18, 206 u. δ.); δάΕ-ος 'Feuerbrand, Fackel' (Ilias 24, 647 u. δ.), ήμι-βαΕής Lee Neyer: Grammatik, L

'halbverbrannt' (Ilias 16, 294), Θεσπι-δαξής 'heftig (?) brennend' (Ilias 12, 177; 441 u. ö.), dafig 'Brand, Kienfackel' (Od. 1, 428 u. ö.),  $\delta \bar{a} - \lambda \dot{o} c$  (aus  $\delta \alpha F \epsilon \lambda \dot{o} c$ ) 'Brand, Feuerbrand' (Ilias 13, 320 u. v.), darós (aus daferós) 'zum Brennen bestimmt' (Odyssee 15, 322), differe brennend, verzehrend' (vom Feuer Ilias 2, 415; 6. 331 u. σ.); -- δα-F-lg 'Schlacht' (Ilias 13, 286 u. σ.), δα-Fι-χτάuevoc 'in der Schlacht getödtet' (Ilias 21, 146; 301), dafi-wowr 'kampflustig' (llias 2, 23 u. ö.), on Flog 'vernichtend, feindlich' (llias 6, 481; 2, 544 u. v.), ueve-on Fing Feinden Stand haltend, tapfer (Hias 12, 247; 13, 228), δη Fιο-τής 'Feindseligkeit, Kampf' (Hias 3, 20 u. ö.), δη Γιό-ειν 'feindlich behandeln, vernichten' (Ilias 5, 452 u. v.); bellum, alt du-ellum 'Krieg'; δηρις (aus δά Fερις?) 'Kampf, Streit' (Ilias 17, 158; Odyssee 24, 515); —  $\delta \dot{v} - \eta$  'Unglück, Elend' (Odyssee 14, 215 u. ö.), δυόωσι 'sie stürzen ins Elend' (Odyssee 20, 195), δυερός 'unglücklich, elend' (bei Späteren); δ-δύ-γη 'Schmerz, Traurigkeit' (Ilias 4, 117 u. ö.), odvrn-warog 'schmerzstillend' (Ilias 5. 401 u. ö.).

Du 'stark sein': δύ-να-μαι 'ich vermag, ich kann' (Hias 3, 236 u. υ.), Aorist ἐδυ-νή-σατο 'er vermochte' (Hias 14, 33 u. υ.), δυ-να-τός 'vermögend, tüchtig' (Eur. Or. 523), 'möglich' (Herod. 9, 111), δύ-να-μις 'Kraft, Macht' (Ilias 8, 294 u. υ.).

Deu: δεύ-ειν 'benetzen' (siehe Bu Seite 657).

Dec: bo-nus, alt du-o-nos 'gut', adverbiell bene 'gut'; b-e-are 'beglücken, beschenken'; — altind. du-v-as- 'Ehrenbezeugung', du-vas-játi 'er ehrt, er belohnt'.

Dev, deu 'fern sein': δεύεσθαι (aus δεύ-j.) 'sich fern halten' (llias 13, 310), δεύεται 'er entbehrt, ermangelt' (Odyssee 7, 73; 8, 137), ἐπι-δεύεαι 'du entbehrst' (llias 2, 229), 'du stehst nach' (llias 5, 636), Futur δενήσεσθαι 'ermangeln' (llias 13, 786 — Odyssee 23, 128); Aorist ἐ-δεύ-ησεν 'er ermangelte, er verfehlte' (Odyssee 9, 540), ἐ-δέF-ησεν 'er ermangelte' (llias 18, 100 in den Ausgaben ἐμεῖο δ' ἔδησεν, wofür zu lesen sein wird ἐμεῦ δ' ἐδέ-Γησεν), δεῖ (wohl aus δεϜεῖ) 'es lässt entbehren, es nöthigt' (Ilias 3, 337); ἐπι-δενής 'ermangelnd, nachstehend' (llias 5, 481; Odyssee 21, 185 u. ö.); nachhomerisch: δέεσθαι (aus δέϜεσθαι) 'bedürfen', 'verlangen, wünschen, bitten' (Herod. 3, 157), δεῖ 'es ist nöthig' mit Futur δεήσει 'es wird nöthig sein', δέημα 'Bitte' (Arist. Acharn. 1059), δέησις 'Bitte' (bei Plato); — altind. dû-rá- 'fern', Comparativ dāv-ξίαns- 'ferner'.

Di-v 'glänzen', siehe di 'glänzen' (Seite 641).

Dru: ἀρῦ-ς 'Baum, Eiche' (flias 13, 389 u. v.), ἀρὺ-τόμος 'Baume umhauend' (flias 11, 86 u. v.), ἀρὺ-οχος 'Balkenhalter, Stütze' (Odyssee 19, 574), ἀρύ-ινος 'eichen' (Odyssee 21, 48); ἀρυ-μά 'Wälder' (flias 11, 118; Odyssee 10, 150; 197); — ἀέν-ὀρεον (flias 3, 152; 13, 437 u. δ.), nachhomer. ἀένδρον 'Baum', πολυ-ἀένδρεος 'baumreich' (Odyssee 4, 737 u. δ.), ἀενδρή Εεις 'baumreich' (Odyssee 1, 51; 9, 200); — altind. ἀδίνι- 'Holzstück, Pflock', ἀνά- 'Holz, Holzgeräth', 'Baum', ἀνυπά- 'Baum'. — Wohl zu dar-'spalten'.

Ghu, ghov 'giessen': χέρ-ει 'er giesst' (llias 9, 15 u. v.), ky-γelη (aus -χefjη) 'er giesst ein' (Odyssee 9, 10); Aorist χύ-το 'es ergoss sich' (llias 13, 544; 16, 414 u. v.), zv-Seln 'es muchte sich ergiessen' (Odyssee 19, 590), E-yeF-av 'sie gossen, sie schütteten' (lias 18, 347; 24, 799), χεῦ-αι 'aufwerfen, errichten' (Odvesee 11, 75), Perfect x6-xv-reat 'sie sind ergossen, sie drangen sich' (Ilias 5, 141 u. 0.); yv-róg 'aufgeschüttet' (Ilias 6, 464 u. 0.), àuφl--γυτος 'ringsum aufgeworfen' (Ilias 20, 145), οὐλό-χυται 'aufgestreute Gerstenkörner, Opsergerste' (llias 1, 449 u. ö.); xv-oig 'Aushāufung' (Odyssee 5, 483 u. υ.), χοξή 'Guss, Trankopfer' (Odyssee 10, 518; 11, 26), προ-χοδή 'Mundung' (Ilias 17, 263 u. δ.), πρό--χοδος 'Giesskanne' (Ilias 24, 304 u. ö.), Fοινο-χόδος 'Weinschenk' (llias 2, 128 u. σ.), χεν-μα 'Gegossenes, Guse' (llias 23, 561), χό-Favos 'Schmelzgrube' (ilias 18, 470), auto-zófovos 'massiv gegossen' (llias 23, 826), to-xéFaiqa 'pfeilschiessend' (llias 5, 53 u. o.), Tu-slov Badewasser' (bei Späteren), Turló-200 at 'sich baden' (Odyssee 6, 80), χῦ-λός 'Feuchtigkeit, Saft' (Arist. Frösche 943), zv-uóc 'Feuchtigkeit, Sast' (Soph. Bruchst.); - fu-tis 'Wassergeschirr', fu-tilis 'was sich leicht ergiesst, leicht aussliesst', 'unzuverBasig, eitel', ef-fu-tire 'ohne Bedacht herausschwaizen', fu-n-d-ere 'giessen'.

Ghfu (?):  $l-\chi \partial \tilde{v}-\varsigma$  'Fisch' (llias 21, 127 u. v.),  $l\chi \partial v-\dot{o}-F \varepsilon \iota \varsigma$  'fischreich' (llias 9, 4; 360 u. v.),  $l\chi \partial v-\dot{\alpha}\bar{\alpha}$  'sie fangt Fische' (Od. 12, 95),  $l\chi \partial v-\dot{\alpha}\alpha\sigma x o v$  'ich fischte' (Odyssee 4, 368); — litt. \*\u03c8uv-\u03c4s \u03c4s \u03c4

Ghrav 'Hand anlegen, angreisen, ansallen':  $\tilde{\epsilon}$ - $\chi e^{\alpha F}$ - $\epsilon$ 'er legte Hand an, er griff an' (llies 21, 369; Odyssee 5, 396; 10; 64),  $\tilde{\epsilon}\chi e^{\alpha F}$  er s'ihr griffet an' (Odyssee 21, 69); Aorist  $\chi e^{\alpha \psi}$ - $\sigma \gamma$ 'er greist an, er bedrängt, er verwundet' (llias 5, 138);  $\zeta a$ - $\chi e^{\alpha F}$ - $\gamma e$ 'heftig angreisend, stermisch' ( $\zeta a$ - $\chi e^{\alpha F}$  es llias 12, 347 = 360 und 13, 684, in den Ausgaben  $\zeta a\chi e \gamma \epsilon t e$ ;  $\zeta a$ - $\chi e^{\alpha F}$  e- $\omega r$  llias 5, 525, in den Ausgaben  $\zeta a\chi e \gamma e \tau e$ .

Gladev: χλεύ-η (aus χλέΓ-jη?) 'Scherz, Spott' (homer. Hymn. Dem. 202), χλεν-άζειχ 'scherzen, spotten' (Arist. Frösche 376).

Bhû 'wachsen, werden': Aorist &-ov 'er wuchs' (Odyssee 23, 190), causal &-ov-os 'es liess wachsen, brachte hervor' (Odyssee 10, 393), Futur ov-get 'es wird hervorbringen' (Ilias 1, 235), Perfect πε-σύ-ασιν 'sie sind gewachsen' (Hias 4, 484 u. υ.), πε-σύ--xery 'es war gewachsen, es war' (Ilias 4, 109; 21, 352 u. ö.). Präsens av-se 'es bringt hervor' (Ilias 6, 148; Odvssee 7, 119; --Ilias 6, 149 in der Bedeutung 'es entsteht' wird es unrichtig überliesert sein und vielleicht heissen müssen gwer al, medial gw-orrat 'sie entstehen, sie wachsen' (Odyssee 9, 109); - fo-re (aus fu-re?) 'werden, sein werden, geschehen werden', fo-rem (aus fu-rem?) 'ich wurde sein'; alt fu-am 'ich sei'; Perfect fu-l'ich bin gewesen'; fu-turus 'der sein wird'; -- ov-ton 'Gewächs, Pflanze, Baum' (Ilias 18, 57 u. α.). φυταλιή 'Pflanzung, Baumpflanzung' (Ilias 6, 195 = 12, 314; 20, 185), qu-vevss 'er pflanzt, er bereitet' (Odvssee 2, 165 u. ö.); wv-ous 'naturliche Beschaffenheit' (Odyssee 10, 303). φν-σι-ζοος 'Leben erzeugend, ernährend' (Ilias 3, 243; 21, 63; Odyssee 11, 301);  $\varphi v - \acute{\eta}$  'Wuchs, Leibesgestalt' (Ilias 1, 115),  $\epsilon \mathring{v} -$ 'breitformig' (Odyssee 4, 604), noor-quis 'daran befindlich' (Odyssee 19, 58); qui-lor 'Geschlecht', 'Familie', 'Volk' (Ilias 5, 441; 2, 362; 840 u. ö.); žu-ovilos 'zum selben Volke gehörig' (Odyssee 5, 273), κασα-φυλα-δόν 'nach Geschlechtern, nach Stämmen' (Ilias 2, 668); pri-rln 'Geschlecht, Gattung' (Pindar Ol. 9, 55; Pyth. 9, 33), φῦ-μα 'Gewächs' (bei Hippokr.), φῦ-λή 'Geschlechtervereinigung' (Herod. 5, 68), ovrádulog 'zeugend, Fruchtbarkeit fördernd' (Aesch. Agam. 327);  $\varphi \tilde{\imath}$ - $\tau v_S$  (für  $\varphi \tilde{v}$ - $\tau v_S$ ) 'Erzeuger' (Lykophron 462 und 486), φιτύειν 'erzeugen' (Aesch. Prom. 233), φίτυ 'Erzeugtes, Sprössling' (Arist. Friede 1164); fu-tuere 'beschlasen'; pro-bu-s 'tüchtig, gut' = altind. pra-bhú- 'hervogragend, übertreffend, vermögend, machtig', lat. super-bus 'hochmuthig, uhesmuthig'; - -ba- (aus -bhava-) als Kennzeichen des Imperfects, wie in amd-bd--mus 'wir liebten' (eigentlich 'wir waren liebend'); -- posser (aus φοF-ωαν) 'aich wiederhelt bewegen, umherwandeln' (llias 3, 449 u. ö.). woi-zoc 'das Umherschweisen' (Aesch. Sieben 661), nFsqo--poirce 'im Dunkel wandelnd' (flias 9, 571; 19, 87); - deutsch ich bin; -- altindisch á-bha-t 'er wurde', bhav-ami 'ich werde, ich bin'.

**Bhav** 'leuchten':  $\varphi \acute{a} F - \varepsilon$  'es leuchtete, es erschien' (die Mor-

genröthe Odyssee 14, 502); φαΓεσί-μβροτος 'den Menschen leuchtend' (Odyssee 10, 138; 191); — φαΓέ-Φων 'leuchtend' (Nias 11, 735 u. ö.). — Zu bha 'leuchten' (Seite 613).

Bhav 'gunstig sein': fav-êre 'gunstig sein', Perfect fâv-î 'ich war gunstig'; fau-tor 'Gonner', favor 'Gunst, Begunstigung'; faus-tus 'gunstig, gluckbringend'.

Bhov 'warmen': fov-fre 'warmen', 'pflegen, begünstigen', Perfect fov-1' ich warmte', fo-tus 'gewarmt, gepflegt'; fo-mentum 'Erwarmungsmittel, Linderungsmittel'; fo-mes 'Zunder'; (fo-cus 'Heerd' wohl eher zu bha 'leuchten').

Bherv, bhru 'sieden, brausen': fervere (oder fervere) 'brausen, sieden, wallen', Perfect ferv-i (oder ferb-ut) 'ich brauste, ich sott', ferv-or 'siedende Hitze, Brausen', fer-mentum (aus ferv-m.) 'Ghrung, Gährungsmittel'; — dê-frû-tum 'abgekochter Wein, Mostsaft'; βρῦ-νον 'Gerstenwein' (Aesch., Soph. und Archilochos bei Athen. 10, 447); βρῦ-νεα 'Trester, ausgepresste Trauben' (bei Späteren).

Bhra: ppv-vog und ppv-vn 'Krote' (bei Aristoteles).

Bhrû 'hervorragen' (?): altind. bhrû- 'Braue'; — δ-φρύ-ς 'Augenbraue' (llias 1, 528 u. υ.), 'Vorsprung' (llias 20, 151), δφρυό-- Fεις 'mit Vorsprungen versehen, mit Hügeln versehen' (llias 22, 411); — frons (aus bhrû-vent-s?) 'Stirn'.

Bhlu 'sprudeln, wallen': ἀνὰ δὲ φλύε 'es walte auf' (Ilias 21, 361 von Fluthen), Aorist φλύ-σαι (oder word aus φλύ-δ-σαι) 'abersprudeln, unnützes schwatzen' (Aesch. Prom. 504); φλύ-ᾶρος 'unnützes Geschwätz' (bei Plutarch), φλυᾶρεῖν 'unnützes Zeug schwatzen' (Herod. 7, 103), φλύ-ᾶξ 'Possenreisser' (bei Pollux); — flutere (aus flutere) 'fliessen'; — φλέ-ειν (aus φλέ-ειν') 'uberfliessen, Ueberfluss haben' (Aesch. Agam. 377; 1416). Vergleiche bhle 'weinen' (Seite 615).

Dhev 'laufen': 9έF-ειν 'laufen' (llias 2, 183 u. ö.), 9εlειν (aus 9έF-jecr) 'laufen' (llias 10, 437 u. ö.), Futur 9εύ-σεσθαι 'laufen' (llias 11, 701); 9οF-ός ('laufend' —) 'schnell' (llias 2, 758 u. ö.), 9οFως 'schnell, alsbald' (llias 3, 325 u. ö.), 9οFη-9όFος 'rum Kampfgeschrei eilend, kriegerisch' (llias 13, 477; 17, 481), nachhomer. βοη-θός 'ru Hülfe eilend, helfend' (Herodot 5, 77), βοηθείν 'ru Hülfe eilen, helfen' (Herod. 1, 30); ἀρηΐ-θοΓος 'im Kampf rasch' (llias 8, 298), θοάζειν 'schnell bewegen' (Eur. Iph. T. 1142), 'sich schnell bewegen' (Eur. Or. 1542); — altind. alböv-adlosi 'ihr eilet, ihr lauft' (ápas toa 'wie Gewässer' RV. 5, 60, 3), diab-autai 'sie eilen' (nd ûrmts 'wie eine Welle' RV. 6, 47, 14).

d-dhav-anta 'sio liesen' (d'pas na 'wie Gewässer' RV. 7, 18, 15); dhd'v-ati 'er läust, er strömt'.

Dha 'sich hestig bewegen, stürmen, toben, brausen': altind. dhû-nduti oder dhû-nutdi er schüttelt, er bewegt rasch hin und her', dhû-td- 'geschüttelt, rasch hin und herbewegt', dhû-ti- 'Schüttler, Erschüttrer' (RV. 1, 37, 6; 39, 1; 64, 5; 87, 3); —  $9\dot{v}$ -si (aus  $\Im \hat{v}$ -jei) 'er wüthet, er tobt',  $\Im \tilde{v}$ -ev 'er stürmte, er wüthete' (lliss 11, 180; 16, 699), 'es wogte' (Odyssee 11, 420; 13, 85; 22, 309 = 24, 185),  $9\dot{v}$ - $\omega r$  'wallend, brausend' (Ilias 21, 234; 324; 23, 230), 'withend, tobend' (Ilias 22, 272; Odyssee 12, 400; 408; 426): nachhomer. Aorist E-9v-ge 'er stärmte einher': 9v-yezy 'sich hestig bewegen, einhersturmen' (Ilias 2, 446; 5, 87; 96; 250; 10, 524: 11, 73; 342 - 20, 412; 570; 20, 493; Odyssee 24, 449); Đū-νέω: ἐ-θύ-νεον 'sie stürmten dahin' (Hesiod Schild 156; 210); θύ-ννος (aus θύ-ν-Fo-ς oder θύ-ν-jo-ς?) ('der gewaltsam rasch sich bewegende' —) 'Thunfisch' (Aesch. Pers. 424); θύ-ελλα 'Sturmwind' (lias 6, 346 u. 5.); 3v-tas 'einherstürmend, verzückt' (bei Späteren), 'verzückte Bakchantinn' (Aesch. Sieben 498; 836); 9v- $-\sigma$ - $\Re \lambda \alpha$  die heiligen Geräthe der Bakchosfeier, geschwungene Thyrsosstabe' (Ilias 6, 134), 9ú-σανος (aus 9ύ-τρανο-?) 'Troddel, Quaste' (Ilias 2, 448; 14, 181), Guggaró-Feig 'mit Troddeln versehen' (Ilias 5. 738 u. ö.).

Dhû 'rauchen': altind. dhû-má- 'Rauch'. dhûmd-jati oder dhûmd-iatai 'er raucht, er dampst'; dhù-pd-iati oder dhù-pd'-iati 'er rauchert, er beräuchert', dhapa- 'Räucherwerk, Rauch'; - suf-fire (aus dhû-ja-sai?) 'rauchern, berauchern', suf-fi-mentum 'Raucherwerk'; fû-mus 'Rauch', fûmd-re 'rauchen, dampfen', fû-li-gô 'Lichtschwalch, Russ'; foetere (aus fov-itere) 'stinken', foedus (aus fov-idus) 'garstig, ekelhast' (eigentlich 'stinkend'); - 96F-ecov ('Räucherungsstoff'), 'Schwefel' (Ilias 8, 135 u. v.), Inior (Odyssee 22, 493), Isfeióeir 'mit Schwefel durchräuchern' (Odyssee 22, 482; 23, 50); δι-εθείωσεν 'er durchräucherte' (Odyssee 22, 484); θύ-ον (ein Baum mit wohlriechendem Holz) (Odyssee 5, 60); 9vó-Feig 'dustreich' (Ilias 15, 153); θυώδης 'duftig, wohlriechend' (Odyssee 4, 121; 5, 264; 21, 52); Perfectparticip τε-θυω-μένον 'mit Wohlgeruch verschen' (Hias 14, 172); θύ-μον 'Thymian' (Arist. Plut. 253); θυ-μιαν 'rauchern' (Pindar Bruchst.); — θν-μός (eigentlich 'Rauch'), 'Geist, Seele, Gesinnung', 'Verlangen, Wille, Muth' (Ilias 1, 136; 173 u. ö.), Θυμο-δακής 'herzkränkend' (Odyssee 8, 185), α-θυμος 'muthlos' (Odyssee 10, 463), ἐχέ-θυμος 'scinen Sinn bezähmend' (Odyssee

8, 320), μεγά-θυμος 'muthvoll' (Ilias 1, 123 u. δ.), ποο-θυμέη 'Muth' (Ilias 2, 588), ἀπο-θύμιος ('von Herzen entfernt' ==) 'missfellig' (Ilias 14, 261), ἐν-θύμιος 'am Herzen liegend' (Odyssee 13, 421), κατα-θύμιος 'im Sinne liegend' (Ilias 10, 383 u. δ.), παν--θυμα-δόν 'sehr zornig' (Odyssee 18, 33).

Dhev, dhav 'staunend betrachten': 3έα (aus 3έΓ-α) 'Anblick' (Aesch. Prom. 241), 3ηΓ-είαβαι (Odyssee 5, 75 u. δ., 3η-είαβαι (Odyssee 5, 75 u. δ., 3η-είαβαι (Soph. Aiss 915), 3έα-μα 'Anblick, Schauspiel' (Aesch. Prom. 69), 3έα-τρον 'Schauplatz, Theater' (Herod. 6, 21); 3εωρός 'Zuschauer' (Aesch. Prom. 118), 3εωρείν 'betrachten' (Aesch. Prom. 302), 3αν-μα 'Wunder' (Ilias 5, 725 u. δ.), 'Verwunderung' (Odyssee 10, 326), 3ανμάζειν 'sich wundern, staunend betrachten' (Ilias 2, 320; 5, 601 u. δ.), 3ανμαίνειν 'bewundern' (Odyssee 8, 108); — altbulg. div-iti 'bewundern'.

Dherre, dhru 'beschädigen': altind. dhûre-ati 'er bringt zu Fall, er beschädigt', dhûr-ti- (aus dhûre-ti-) 'angethanes Uebel, Beschädigung' (RV. 1, 18, 3 u. ö.); — frau-s 'Betrug, Tauschung', 'Irrthum', frau-dâre 'betrügen, schädigen', frus-tra 'irrthümlicher Weise, erfolglos, umsonst'.

**Dhrû** 'Geräusch machen': Đρῦ-λος 'Gemurmel, Gemurr' (bei Späteren), Θρῦλεῖν 'viel Geräusch machen, viel schwatzen' (Eur. El. 910). — Wohl zu Θόρυβος 'Lärm'.

Dhru: 300-00 (eine Sumpspflanze; Ilias 21, 351).

See 'ausgiessen':  $\tilde{v}$ - $\varepsilon$  'es regnete' ( $Ze\tilde{v}_{\mathcal{G}}$  Ilias 11, 25; Odyssee 14, 457),  $\tilde{v}$ - $\tilde{v}$ -

Acrist inse 'es regnete' (Pind. Ol. 7, 50); inverós 'Regen' (Ilias 12, 133).

See 'erzeugen, geharen': altind. sei-tai 'sie gehiert' (RV. 1, 164, 17), d-sei-ta 'sie gehar' (RV. 1, 168, 9); sei-'Erzeuger' (RV. 1, 146, 5 von Agnis), 'Erzeugerinn, Mutter' (RV. 1, 32, 9), sei-ti-Gehurt, Entstehung', su-ta- ('erzeugter' ) 'Sohn', su-ta- 'Tochter', sei-nu- 'Sohn; — v-io's 'Sohn' (Ilias 1, 9 u. 5.; Mehrzahl vites 'Sohne' Ilias 2, 641; 666 u. 5., vies 'Sohne' Ilias 1, 162 u. 5.), viw-vo's 'Enkel' (Ilias 2, 666 u. 5.); — i-ve-s (aus v-vv-s?) 'Sohn' (Aesch. Eum. 323), 'Tochter' (Eur. Iphig. Aul. 119); — goth. su-nu-s 'Sohn'.

See: σῦ-ς 'Schwein' (Ilias 13, 471 u. ö.), συ-βώτης 'Schweinehint' (Odyssee 4, 640 u. ö.), συ-βώσια (Mehrzahl) 'Schweineheerden' (Ilias 11, 678 - Odyssee 14, 101), συ-φορδός 'Schweinehint' (Odyssee 21, 282); συ-φειός (Odyssee 10, 389) oder συ-φεός (Odyssee 10, 238; 320; 14, 13; 73) 'Schweinestall'; ὖ-ς (Accusativ ὖ-ν Odyssee 14, 419) 'Schwein', ὑ-φορβός 'Schweinehint' (Odyssee 16, 156 u. ö.); ῦ-αινα ('sanāhmliche) Hyāne' (Herod. 4, 192); — sú-s 'Schwein', su-cerda 'Schweinekoth' (bei Titin und Lucil), su-bulcus 'Schweinehint', su-ile 'Schweinestall'; — neuhochd. Sau und Schwein' (zu lat. su-trus 'von Schweinen herrührend'); — altind. sù-kará- 'Schwein'.

Sû, sav: ηF-έλιος (lias 1, 475 u. σ.), nachhomer. ηλιος, lat. sól (sus sav-el?), goth. sau-d'Sonne'; — altind. sú-ria- und sú-ra- 'Sonne'; sav-itdr- 'Sonne' (als Gottheit), 'Sonne'; sú-nu-, goth. su-nna und su-nno 'Sonne'.

Sev: altind. sdv-ati 'er setzt in Bewegung, er veranlasst'; —  $\dot{\epsilon}F-\tilde{\alpha}\nu$  'lassen, fahren lassen, zulassen' (llias 15, 347),  $\dot{\epsilon}KF-\omega\nu$  (aus  $\dot{\epsilon}-\sigma\dot{\epsilon}F-\alpha\sigma\nu$ ) 'ich liess' (Odyssee 9, 468), Futur  $\dot{\epsilon}F\dot{\alpha}-\sigma\epsilon\iota$  'er wird lassen' (llias 18, 282 u. ö.), Aorist  $\dot{\epsilon}LF\bar{\alpha}\sigma\epsilon$  'er liess' (llias 8, 125 u. ö.); —  $\dot{\epsilon}LF\bar{\alpha}\sigma\epsilon$  'ablassen' (bei Festus).

(Sie), sjet 'nähen': κασ-σύ-ειν (aus κατ-α-σjύ-jeιν 'zusam-menflicken', 'anzetteln, anstiften' (Arist. Ritter 314: κατεύεναι 'es wird angezettelt'), κάσσῦ-μα 'Schuhsohlenleder, Ledersohle' (Arist. Ach. 301); — su-ere (aus sju-jere), 'nähen, zusammenfägen', sû-tor 'Flickschuster', sû-téla 'Anzettelung, Rünke', st-bula 'Pfrieme, Ahle'; — goth. siu-jûh 'er näht' (Mk. 2, 21), Perfect mußamasslich siv-ida 'er nähete'; — altind. siv: sắv-jati 'er näht'.

Saiv 'sich einer Sache hingeben, pflegen, üben, oft gebrauchen': altind. saiv-ati oder saiv-atai "er pflegt, er übt'; — al-mov

(sees σαίΓ-μ.) übend, sich besleissigend' (slias 5, 49: αί-μονα θήone 'der Jagd sich besleissigend').

Sieve 'bedecken': akind. sku-nd'-ti oder sku-ndu-ti 'er bedeckt, er überschüttet'; — σκῦ-τος ('das bedeckende' —) 'flaut, Leder' (Odyssee 14, 34), σκῦτο-νόμος 'Lederschneider, Lederarbeiter' (Ilias 7, 221); sca-tum 'Schild'; σκῦ-λον 'abgezogene Haut, abgenommene Rustung, Kriegsbeute' (Soph. Phil. 1428); ἐπι-σκύ-νιον ('bedeckende) Stirnhaut über dem Auge' (Ilias 17, 136), σκύ-νιον 'Haut oberhalb des Auges' (bei Späteren); — κύ-τος (aus σκύ-τ.) 'Haut' (Aesch. Sieben 495 vom Schild), ἐγ-κντί 'bis auf die Haut' (bei Archilochoe); cu-tis 'Haut', inter-cus 'unter der Haut befindlich'; κν-νέη 'Lederhelm' (Hias 3, 336 u. υ.). — Zu ska 'bedecken' (Seite 618).

Skeet: σχεῦ-ος 'Geräth, Rüstzeug' (Aristoph. Ritter 983), σχενάζειν 'bereiten, zubereiten' (Hymn. Herm. 285).

Sicav, kav 'sich umschauen': cav-ère (aus scav-) 'sich hüten, vorsichtig sein', Perfect cdv-i 'ich hütete mich', cau-tus 'vorsichtig'; — xoelv (aus oxoF-elv) 'merken, wahrnehmen' (bei Epicharm.); Ovoo-nóFog 'Opferschauer' (llias 24, 221 u. v.); — goth. us-skav-jüh ixvis 'seht euch vor, werdet nüchtern' (Kor. 1, 15, 34), us-skave- (Thess. 1, 5, 8 zu vermuthen statt unskava-) 'vorsichtig, müchtern'; neuhochd. schauen.

(Spie), spju 'speien': πτύ-ων (aus πτύ-jων) 'speiend' (Ilias 23, 697), ἀπο-πτύ-ει 'er speit aus, er wirft aus' (Ilias 4, 426), Asrist ἐξ-έ-πτυ-σεν 'er spie aus' (Odyssee 5, 322); πτύ-αλον 'Speichel' (hei Hippokr.); πῦ-τίζειν 'wiederhelt spucken' (hei Späteren); πτύ-ον ('das Auswerfende' —) 'Wurfschaufel'; — spuere (aus spju-jere) 'speien, ausspeien', spù-tum 'Speichel, Auswurf', spù-ture 'speien, ausspeien'; — ψύττω 'ich speie' (hei Hesych); — goth. speid-aus'.

Steen 'versprechen, drohen, versichern': στεῦ-ται 'er versichert, er droht' (llias 3, 83; 9, 241; Odyssee 17, 525); στεῦ-το 'er versprach, drohte, versicherte, geberdete sich' (llias 2, 597; 5, 832; 18, 191; 21, 455; Odyssee 11, 584).

Stre 'aufgerichtet sein': στύ-ομαι 'ich bin steif aufgerichtet' (Arist. Ach. 1220; Vögel 1256), Perfect έ-σεῦ-κας 'du bist steif' (Arist. Lys. 989); Aorist στῦ-σαι 'steif machen' (Arist. Lys. 598); στῦ-λος 'Strale, Pfeiler' (Aesch. Agam. 898). — Zu sta 'stehen'.

Sneav 'fliessen': νάξ-ει 'es fliesst, es entlässt Wasser' (κρήνη eine Quelle' Odyssee 6, 292; κρῆναι καλ φρείατα νάξουσιν 'Quellen

und Brunnen sliessen' Ilias 21, 197); aol. ναν-ει 'es sliesst' (Hesych); αἰ--νά--ων 'immer sliessend' (Odyssee 13, 109); νᾶ--ον (oder ναιον? aus σνά--jον?) 'sie flossen, waren voll' (ἄγγεα 'Gefässe' Odyssee 9, 222); νη---ιές (Ilias 6, 22; 14, 444; 20, 384) oder νη---ιάς (Odyssee 13, 104 — 348; 356) 'Quellnymphe'; — nɨ--træ 'Amme, Nährerinn', nɨ-trɨre 'säugen, nähren, pflegen'; — altind. snu: snduti 'es entlässt Flüssigkeit, es entlässt Muttermilch', snev-a--'das Triesen'.

Snev 'schwimmen': νέ-ειν (aus νέΓ-ειν) 'schwimmen' (Herod. 8, 89); νέ-Γων 'schwimmend' (Odyssee 5, 344; 442), ἔ-ννεΓ-ον 'sie schwammen' (Ilias 21, 11), Aorist ἐκ-νεῦ-σαι 'herausschwimmen, entkommen' (Eur. Hippol. 470); νεῦ-σις 'das Schwimmen' (bei Aristoteles). — Zu snav 'fliessen'.

Srev, sru 'fliessen':  $\delta \epsilon F - \epsilon \iota$  (Ilias 5, 340 u. ö.) = altind. srdv-ati 'es fliesst', ž-qqeF-e 'es floss' (Ilias 13, 539; 17, 86; 23, 688); Aorist  $\hat{\epsilon}$ - $\rho\rho\dot{\nu}$ - $\eta$  (Hered. 8, 138),  $\delta\dot{\nu}$ - $\eta$  (Odyssee 3, 455) es floss', έ-ρρευ-σε 'es floss' (bei Hippokr.), Futur δεύ-σεται 'es wird flieseen' (Theognis 448);  $\delta v - \delta \phi r$  'strömend, übermässig' (Odyssee 15, 426), δυ-τός 'fliessend, strömend' (Aesch. Agam. 1408), αμφί--quiog 'umstromt' (Odyssee 1, 50 u. ö.), regl-qquiog 'umstromt' (Odyssee 19, 173); δύ-σις 'das Fliessen' (bei Hippokr.), δέF-ος 'Strömung' (Aesch. Agam. 901), ev-qoefn's 'schon strömend' (Ilias 6, 508 u. σ.), δέF-εθρα (Mehrzahl) 'Fluthen, Wellen' (Ilias 2, 461 u. ö.), καλλι-ρέΓεθρος 'schönfliessend' (Odyssee 10, 107; 15, 295), εὐου-ρέΓεθρος 'breitströmend' (Ilias 21, 141); βαθυ-ροεΓέτης 'tief strömend' (Ilias 21, 195; in den Ausgaben - egetzng), axala-egeférnc 'ruhig fliessend' (Ilias 7, 422 - Odyssee 19, 434; in den Ausgaben -opelang), Ev-opeFéang 'stark stromend' (Ilias 6, 34; Odyssee 14, 257), δόF-ος 'Strömung, Strom' (Ilias 21, 16 u. ö.), δοF-αί (Mehrzahl) 'Fluthen, Wellen' (Ilias 2, 869 u. σ.), ωπύ-ροδος 'schnell fliessend' (Ilias 5, 598; 7, 133), åyá-qqoFog 'stark stromend' (Ilias 2, 845; 12, 30),  $\beta\alpha\vartheta\dot{v}$ - $\rho\rho\sigma Fog$  'tief strömend' (Riss 7, 422 u. 5.); δεῦ-μα 'Strömung' (Aesch. Prom. 139); δυ-θμός 'gleichmässige Bewegung' (eigentlich 'das Fliessen') (Aesch. Choeph. 797); - ra--ma, rû-mis, rû-men ('fliessende' -) 'säugende Brust'.

Sru (aus seru, seru) 'bewahren, retten': Aorist  $\delta \tilde{v}$ - $\sigma \vartheta a\iota$  'bewahren, erhalten' (Ilias 15, 141),  $\delta \hat{v}$ - $\alpha \tau o$  'sie bewahrten, bewahrten' (Ilias 18, 515; Odyssee 17, 201),  $\delta \hat{v}$ - $\sigma \varkappa ev$  'du bewahrtest, rettetest' (Ilias 24, 730),  $\hat{\epsilon}$ - $\rho \varrho \hat{v}$ - $\sigma \varkappa \tau o$  'er rettete, bewahrte' (Odyssee 1, 6); Präsens  $\delta \hat{v}$ - $\epsilon \tau \alpha \iota$  (aus  $\delta \hat{v}$ - $j \varepsilon \tau \alpha \iota$ ) 'er schützt, er bewahrt' (Ilias

10, 259; 417; Odyssee 15, 35);  $\delta \bar{v} - \sigma l - \pi \tau \sigma \lambda \iota \varsigma$  'Stadt beschützend' (Mias 6, 305);  $\delta \bar{v} - \tau \dot{\eta} \varsigma$  'Beschützer, Bewacher' (Odyssee 17, 187;

223); bū-voor 'Lohn für Rettung' (bei Hesych).

New 'nicken': νεύ-ων 'nickend' (flias 6, 470 u. ö.), Aorist νεῦ-σε 'er nickte' (flias 8, 246 u. ö.), Futur νεύ-σω 'ich werde nicken' (Odyssee 16, 283); νεῦ-μα 'das Nicken, Wink, Befehl' (Aesch. Schutzfl, 373), νεῦ-σις 'das Nicken, Neigung' (bei Timäos); — ad-nu-ere 'zunicken, beistimmen, versprechen', ab-nuere 'ablehnen, verweigern', in-nuere 'zuwinken', re-nuere 'ablehnen, missbilligen'; nù-tdre 'wiederholt nicken, wanken, schwanken', nù-tus 'Wink, Befehl', nù-men 'Wink, Wille, Geheiss', 'göttlicher Wille, göttliche Macht, Gottheit'.

Mu 'sich schliessen': Aorist  $\mu\dot{v}$ - $\sigma\alpha r$  'sie schlossen sich' (Ilias 24, 637 von den Augen), Perfect  $\mu\dot{e}$ - $\mu\dot{v}$ - $\kappa\epsilon r$  'es hat sich geschlossen' (Ilias 24, 420 von Wunden); Präsens  $\mu\dot{v}$ - $\epsilon\iota r$  'sich schliessen' (Soph. Bruchst.);  $\mu\dot{v}$ - $\omega\psi$  ('die Augen schliessend' ==) 'kurzsichtig' (bei Aristoteles),  $\mu v$ - $\ell r\dot{\sigma}\alpha$  (ein Kinderspiel mit verschlossenen Augen; bei Hesych und Pollux).

**Mû** 'binden': altind. mdv-atai 'er bindet'; —  $m\hat{u}$ -tus 'stumm' (eigentlich 'gebunden'?); —  $\mu v$ - $\tau r \delta g$  'stumm' (bei Hesych),  $\mu \hat{v} \delta \delta g$  'stumm' (Soph. Bruchst.),  $\mu \hat{v}$ - $\tau \eta g$  'stumm' (bei Hesych); — altind.  $m\hat{u}$ -ka- 'stumm',  $\mu v$ - $\kappa \delta g$  'stumm'

(bei Hesych).

Mus abwehren, absperren': ἀ-μν-νειν abwehren' (Ilias 6, 463 u. δ.), Aorist ἀ-μν-ναι abwehren' (Ilias 1, 341), ἀμνν-νωρ Abwehrer, Beschützer' (Ilias 13, 384 u. δ.); μν-νη Vorwand, Ausflucht' (eigentlich Abwehr'?) (Odyssee 21, 111); — moene (ausmovi-ne), meist in der Mehrzahl moenia Mauer', mûntre Mauern aufführen, befestigen, verwahren', mû-rus Mauer', pô-mêr-num (aus-mee-r., movi-r.) Raum längs der Stadtmauer'.

Mov 'bewegen': mov-ére 'bewegen', Perfect môv-t 'ich bewegte', mô-tus (aus mov-tus) 'Bewegung', mô-tiô 'Bewegung', mô-tiô 'Bewegung', mô-mentum 'Bewegungskraft, Ausschlag, Anlass', mô-bilis 'beweglich';
— ? hierher ἀ-μεύ-εσθαι, Aorist ἀ-μεύ-σασθαι 'übertreffen' (Pindar Pyth. 1, 45); — altind. mêv: mév-ati 'er schiebt, er drängt'.

Mu 'murmeln, reden' (?): μῦ-ઝος 'Wort, Rede' (Ilias 1, 33 u. δ.), πολύ-μῦθος 'wortreich, geschwätzig' (Ilias 3, 214; Odyssee 2, 200), ἀπριτό-μῦθος 'ungehöriges schwatzend' (Ilias 2, 246), 'undeutlich'redend' (Odyssee 19, 560), μῦθο-λογεύειν 'erzählen' (Odyssee 12, 450; 453), μῦθεῖσθαι 'sprechen, erzählen, deuten' (Ilias

1, 74 u. ö.); — mû-tîre 'mucksen, leise reden', mu-sadre 'murmeln, leise reden'.

Miv besudeln':  $\mu\iota F$ -aiveir besudeln, mit Farbe bestreichen',  $\mu\iota F$ -aiveo  $\mathcal{P}a\iota$  besudelt werden' (llias 16, 797),  $\mu\iota F$ -apóg besudelt, verunreinigt' (llias 24, 420),  $\mu\iota Fa\iota$ -póvog mordbefleckt' (flias 5, 31 u. 5.); — altind.  $m\dot{u}$ -tra-'Harn', altbaktr.  $m\dot{u}$ -thra-'Unreinigkeit, Schmutz'; —  $\mu v$ -oxpóg schmutzig (bei Hesych),  $\dot{\alpha}$ - $\mu v$ -oxpóg unbefleckt, rein' (aus Parthenios angeführt); —  $\dot{\alpha}$ - $\mu\dot{v}$ - $\mu uv$ -fleckenlos, tadellos' (ll. 1, 92 u. 5.),  $\mu\ddot{v}$ - $\mu av$  Schandfleck' (Hesych).

Ru 'sich rasch bewegen': ru-ere 'rennen, stürzen, niedersinken', ir-ruere 'hineinstürzen, eindringen'; ru-ene 'Einsturz, Umsturz, Trümmer'; — ο-ρού-ει (aus ο-ρού-ει) 'er eilt, er stürzt', 'er trachtet, er strebt' (Pindar Pyth. 10, 61), Aorist ορού-σεν 'er stürzte, er fuhr los' (flias 2, 310 u. δ.), ἐν-όρουσεν 'er stürzte darauf los' (flias 16, 783); Futur ορού-σει 'er wird stürzen, wird springen' (Hom. Hymn. 2, 239); — hieher vielleicht auch ἐρωείν 'hervorströmen, fliessen', Futur ἐ-ρωβ-ήσει 'es wird hervorströmen, es wird fliessen' (flias 1, 303; Odyssee 16, 441).

Ru: ru-ere 'raffen, aufwühlen', di-ruere 'einreissen, zerstören', é-ruere 'ausgraben, aufwühlen'; ru-trum 'Schaufel, Maurerkelle', ru-td-bulum 'Rührkelle, Ofenkrücke'; — altind. ru: rdv-atai 'er zerschlägt, er zerschmettert', ru-td- 'zerschmettert' (RV. 9, 112, 1).

Ru 'brüllen, laut schreien': altind. ru-v-áti oder ráu-ti 'er brüllt'; —  $\vec{\omega}$ - $\vec{\varrho}\hat{v}$ - $\vec{e}\sigma\vartheta\alpha\iota$  (aus  $\vec{\varrho}\omega$ - $\varrho$ .?) 'brüllen, laut schreien' (Pind. Ol. 9, 109: Aorist  $\vec{\omega}$ - $\vec{\varrho}\hat{v}$ - $\sigma\alpha\iota$  'ruf laut'), activ  $\vec{\omega}$ - $\vec{\varrho}\hat{v}$ - $\sigma\nu$  'brüllend' (in der Anthologie); — rû-mor 'Geräusch, Gerede, Gerücht'; rav-is 'Heiserkeit', rau-cus 'heiser, schnarrend'; —  $\hat{\sigma}$ - $\varrho v$ - $\mu \alpha \gamma \delta \hat{\sigma} s$  'Getöse, Larm, Getümmel' (Ilias 2, 810 u.  $\sigma$ .).

Lu 'losmachen': Aorist  $\lambda \dot{\nu} - \tau o$  'es wurde gelöst, entkräftet' (Odyssee 21, 114; 425 u. ö.);  $\xi - \lambda \bar{\nu} - \sigma \varepsilon \nu$  'er löste, beraubte der Kraft' (Ilias 11, 579 u. ö.), passiv  $\lambda \dot{\nu} - \vartheta \varepsilon \nu$  'es wurden gelöst, ihrer Kraft beraubt' (Ilias 16, 805 u. ö.), Perfect  $\lambda \dot{\varepsilon} - \lambda \nu - \tau \alpha \iota$  'es ist aufgelöst, es ist vernichtet' (Ilias 8, 103), 'es ist los gegeben' (Ilias 24, 599), Präsens  $\lambda \dot{\nu} - \varepsilon \iota$  (aus  $\lambda \dot{\nu} - j \varepsilon \iota$ ) 'es löst' (Odyssee 2, 69);  $\ddot{\alpha} - \lambda \nu - \tau o \varsigma$  'unauflöslich' (Ilias 13, 37 — Odyssee 8, 275; Ilias 13, 360),  $\beta o \nu - \lambda \bar{\nu} \dot{\nu} \dot{\sigma} \dot{\varsigma}$  (Ausspannen der Stiere' —) 'Abend' (Ilias 16, 779 — Odyssee 9, 58),  $\lambda \dot{\nu} - \sigma \iota \varsigma$  'Auslösung, Befreiung' (Ilias 24, 655; Odyssee 9, 421),  $\lambda \bar{\nu} - \sigma \iota - \mu \varepsilon \lambda \dot{\tau} \dot{\varsigma}$  'Glieder entkräftend' (Odyssee 20, 57; 23, 343);  $\lambda \dot{\nu} - \alpha$  'Auflösung, Trennung, Zwist' (Pind. Nem. 9, 14),  $\lambda \dot{\nu} - \tau \rho o \nu$  'Befreiungsmittel, Sühnungsmittel' (Aesch. Choeph. 48; Pind.

Ol. 7, 77); — re-lu-ere 'wieder einlösen' (Caecil. 105), so-lu-ere (aus se-lu-ere) 'lösen, auflösen', Perfect solvi 'ich löste auf' (soluit 'es löste auf' Catull. 2, 13; soluisse 'aufgelöst haben' Tibull 4, 5, 16), so-lu-tus 'aufgelöst'; — altind. lu: lu-nd'-ti oder lu-ndu-ti 'er schneidet ab'.

Lav, lov, lu 'waschen': lav-ere 'waschen', Perfect lav-4 'ich wusch', lau-tus (oder 16-tus) 'gewaschen' (sauher, anständig, fein'; - Aorist λοῦ-σαι 'waschen, baden' (Ilias 24, 582), λοῦ-σαν 'sie wuschen' (Ilias 18, 350 u. ö.), Perfect λε-λου-μένος 'gebadet' (Ilias 5, 6); Präsens: λόF-e 'sie badete' (Odyssee 10, 361), λοῦ-σθαι (Odyssee 6, 216, sus lofes au?) 'sich baden', lov-es du (llias 6, 508 = 15, 265; aus  $\lambda o \dot{\nu} - j.$ ?) 'sich baden';  $\ddot{\alpha} - \lambda o \nu - vog$  (Eur.) =  $i l_{\gamma}$ -16-tus 'ungewaschen, ungereinigt'; loF-eggóv 'Bad' (Ilias 18, 489u. o.), lo fetoo-ró foc 'Badewasser eingiessend' (Odyssee 20, 297), zum Eingiessen des Badewassers dienend' (Ihas 18, 346; Odyssee 5, 435); - abgeleitete Forman: lav-dre 'waschen', lav-dtus 'gewaschen', land-crum 'Bad', land-brum (Lucrez 6, 799) und ld-brum 'Wanne, Kufe', Id-tring 'Bad', 'Abtritt, Kloake'; LoFe-or ich wusch, ich badete' (Odyssee 4, 252), Aorist lo Fég-gal 'baden' (Odyssee 19, 320), medial lo Feo-váueros 'sich badend' (Ilias 21, 560 u. v.); lu-ere 'waschen, abspulen', 'bezahlen, bussen', ab-kere 'abwaschen, tilgen', di-lucre 'auflüsen, verdünnen, entfernen', pol-lucre 'besudeln'; lu-tum 'Koth, Lehm', lu-strum 'Pfütze, Bordell', lu-strum 'Reinigungsopfer, Suhnopfer', de-lu-brum 'Reinigungsort, Tempel', e-lu--v-ids 'Ausspülung, Ausfluss', 'ausgespülte Unreinlichkeit, Schmutz', di lu vium 'Ueberschwemmung'; - lu-Igov 'Schmutz, Blutschmutz' (Ilias 6, 268 u. ö.),  $\lambda \tilde{v}$ -ua 'Unreinigheit, Schmutz' (Ilias 1, 134; 14, 171), ano-lūμairea au 'Schmutz von sich abthun, sich reinigen' (flias 1, 313; 314), ἀπο-λομαντής 'Vertilger des Abfalls' (Odyssee 17. 220: 377).

Lave 'sehen': λάf-ε 'er sah, er blickte an' (Odyssee 19, 230), λά-Fων 'anblickend' (Odyssee 19, 229; Hymn. Herm. 360); — ά-λαfός 'nicht sehend, blind' (Odyssee 8, 195 u. ö.); άλαfω-σασνέη (Blind-sehen' ===) 'Unachtsamkeit' (Ilias 10, 515 u. ö.), λογίετ άλάfω-σεν 'er machte blind' (Odyssee 1, 69 u. ö.), άλαfω-τύς 'Blendang' (Odyssee 9, 503).

Lase 'erbeuten, gewinnen': λη Γ-ίς (Ilias 9, 138 u. ö.), ληίη (Herod. 2, 152 u. ö.), attisch λεία (Thuk. 6, 95) 'Beute', λη Γιάς 'die Erbeutete, die Gefangene' (Ilias 20, 193), λη Γί-τις 'Beuteverleiherinn' (Ilias 10, 460), λη Γίζεσ Θαι 'erbeuten' (Ilias 18, 28 u. ö.),

λη Γισ-τός 'erbeutet' (llias 9, 406), λεΓισ-τόν 'was erbeutet werden kann' (llias 9, 408); λη Γισ-τής (Odyssee 3, 73 u. υ.), λη Γισ-τως (Odyssee 15, 427) 'Beutemacher, Seeräuber'; ἀγε-λείη (aus -λη Γιη') 'die die Beute fortschafft' (?) (llias 4, 128 u. υ., womit zu vergleichen Odyssee 10, 40: πολλὰ μὲν ἐκ Τρώης ἄγεται κειμήλια καλὰ λη Γιδος 'viele Kostbarbeiten an Beute bringt er mit' und Eurip. Tro. 614: ἀγόμεθα λεία 'wir werden als Beute fortgeschafft'); — λά-τρον (aus λά Γ-τρον?) 'Lohn, Sold' (Kallimachos Bruchst.), λάτςις 'Söldner, Diener'; latro 'Söldner, Räuber' (entlehnt?); — ἀπο-λαύ-ειν 'geniessen, Vortheil haben' (Eur. Androm. 543), Perfect ἀπο-λέλαν-κα 'ich habe genossen' (Arist. Thesm. 1008); — Lav-erna 'Schutzgöttinn des Gewinnes'; lu-crum 'Gewinn'; — althulg. lov-ĕ 'Jagd, Fang', loviti 'jagen, fangen'; — goth. lau-n, neuhochd. Lohn.

Lav 'schneiden' (?):  $\lambda \dot{\eta} F-\iota o \nu$  'Saat, auf dem Felde stehende Früchte' (eigentlich 'zu Schneidendes'?) (lliss 2, 147 u. ö.),  $\lambda \eta F\iota -\beta \dot{\sigma} \iota \iota \varrho \alpha$  'saatabfressend' (Odyssee 18, 29),  $\dot{\alpha} -\lambda \dot{\eta} F\iota \iota \varrho \alpha$  'ohne Saatfeld, unbegutert, arm' (Ilias 9, 125 — 267),  $\beta \alpha \partial \nu -\lambda \dot{\eta} F\iota \varrho \alpha$  'mit hoher Saat' (Ilias 18, 550; vergleiche Odyssee 9, 134:  $\beta \alpha \partial \nu -\lambda \dot{\eta} F\iota \varrho \alpha$  'hohe Saat'),  $\pi o \lambda \nu -\lambda \dot{\eta} F\iota \varrho \alpha$  'an Saatfeldern reich' (Ilias 5, 613); —  $\lambda \alpha \bar{\iota} \varrho \alpha \nu$  (? aus  $\lambda \dot{\alpha} F -\iota \varrho \alpha \nu$  'das schneidende' —) 'Sichel' (Apoll. Rhod. 3, 1334).

Lev: λέξ-ων 'Löwe' (Ilias 5, 136 u. ö., Pluraldativ λέξουσι Ilias 22, 262; λείουσι Ilias 5, 782; 7, 256; 15, 592), θυμο-λέξων 'an Muth wie ein Löwe' (Ilias 5, 639); λέαινα 'Löwinn' (Herod. 3, 108); — leó 'Löwe' (wohl entlehnt); — althochd. lewe, mittelhochd. lewe 'Löwe'; althulg. livū 'Löwe'.

Lev: α-λεF 'sich fern halten, vermeiden, ausweichen': αλέF-οντο 'sie wichen aus, sie vermieden' (Ilias 18, 586), αλεύεται 'er vermeidet' (Odyssee 24, 29); Aorist αλέFασθαι 'ausweichen' (Ilias 13, 436; 513 u. υ.), αλεύασθαι 'ausweichen, vermeiden' (Odyssee 12, 159; 269 = 274); Activ αλευ (aus αλευε) 'halte fern' (Aesch. Prom. 568), Aorist αλευ-σον 'halte fern' (Aesch. Sieben 141; Schutzfl. 528), αλεύσατε 'haltet fern' (Aesch. 7, 86); αλέFη 'Vermeiden, Ausweichen' (Ilias 22, 301), αλεFωρη 'Ausweichen, Flucht' (Ilias 24, 216), 'Abwehr, Schutzwehr' (Ilias 12, 57; 15, 533), αλεFείνειν 'ausweichen, vermeiden, fliehen' (Ilias 3, 32 u. υ.); — das zugehörige αλύ-σκειν 'vermeiden' (Odyssee 22, 363; 382) mit dem Futur αλυ-ξέμεν 'vermeiden' (Ilias 10, 371 u. υ.) wird zunächst aus αλύ-κ-σκειν entstanden sein.

Liv: ob-ltv-isct 'vergessen' (? eigentlich 'sich entledigen' oder

Shnlich), ob-li-tus (aus -liv-tus) 'der vergessen hat', ob-liv-ié 'das Vergessen, Vergessenheit'.

Liv 'bleifarbig sein': liv-ère 'bleifarbig sein', 'missgünstig sein',

Wo-idus 'bleifarbig', 'missgunstig'.

Ju 'fordern, unterstützen, erfreuen': Perfect ju-vi 'ich unterstutzte', Particip ju-tus 'unterstutzt', Prasens ju-v-dre 'unterstutzen, erfreuen'; ad-ju-tor 'Forderer, Unterstützer, Beistand', ad-ju-mentum 'Unterstützungsmittel, Unterstützung', ju-cundus 'erfreulich, angenehm'; - jas, alt jous 'Recht' (eigentlich 'Förderung, Wohl, Heil', 'Staatswohl'?) - altind. jaus- 'Heil, Glück' (RV. 1, 106, 5: cam jous jad toi manur-hitam tad imahai Glück und Heil, das du hast den Menschen zuträglich, das erstehen wir'; RV. 1, 93, 7: dhattam jáğamandja çám jáus verleiht dem Opfrer Glück und Heil'); lat. jú-dex (aus jus-dew) 'Recht sprechend, Richter', jus-tus 'rechtmässig, gehörig, gerecht', in-jur-us 'ungerecht', iujur-ia 'Unrecht, Ungerechtigkeit', jur-adre (von einem muthmaasslichen jur-igus 'nach dem Recht verhandelnd') 'streiten', per-jur-us 'rechtverdrehend, lugenhaft, meineidig', jar-dre 'schwören, eidlich bekräftigen' (eigentlich 'zum Recht machen'?), jûs jûrandum ('das zu bekräftigende Recht' ==) 'Eid'; ju-bêre, alt jou-bêre (aus jous-b.) 'gutheissen, verordnen'. - Vielleicht zu altind. ju: ju-jdu-ti 'er hält fern, er wehrt ab, er bewahrt'.

Ju: ju-ven-is 'jugendlich, Jüngling', juven-ta und juven-tas 'Junglingsalter, Jugend, junge Leute', juven-ous 'jung, junger Mensch, junger Stier', juven-ta — jûn-ta (Persius 2, 47) 'junge Kuh'; — neuhochd. jun-g; — altind. jú-van- 'jung, Jüngling'.

Ju: je-ju-nus 'nuchtern', 'unfruchtbar, kraftlos', 'armselig'.

— Vielleicht zu altind. ju: juv-dti oder jdu-ti 'er bindet an, er hält fest'.

Vov 'geloben', 'wünschen', Persect νόν-i 'ich gelobte, ich wünschte', νό-tum 'Gelübde', 'Wunsch', Präsens νον-ère 'geloben, wünschen'. — Wohl aus voghv und nebst εὖχεσθαι (aus Fεχ-) 'wünschen, beten, geloben' zu altind. νάgh-ánt- 'betend, opfernd'.

Volv: volv-ere (vielleicht nur scheinbar unabgeleitet und eher aus volu-ere, volu-jere, entsprungen von einem nominalen volu-?) "wälzen, rollen", Perfect volv-! "ich wälzte", volt-tus "gewälzt"; volt-men "Windung, Krümmung", "Schriftrolle, Schriftwerk, Buch", in-vold-crum "Hülle, Decke" (Mittel zum Einwickeln"); con-volvolus "Wickelraupe". — Zur Verbalgrundform vel, vol "aich drehen, rollen".

Vra 'ziehen': Passivperfect Fε-Fον-αται (Ilias 14, 75) oder Fε-Fον-αται (Ilias 4, 248; Od. 6, 265) (in den Ausgaben εἰοναται)

'sie sind gezogen', Fe-Fov-uéral 'gezogen' (llies 18, 682; in den Ausgaben ele-), Fé-Fevro 'er hatte gezogen' (Od. 22, 90; in den Ausgaben eig-), Fe-Fov-are 'sie waren gezogen' (lias 14, 30; 15. 654; in den Ausgaben elo-), Fé-Fou-vro 'sie waren gezogen' (llies 18, 69; in den Ausgaben ele-); xar-elevarar 'es ist herabgezogen' (Odyssee 8, 151; vielleicht zu lesen νηῦς κατα-Fέ-Fqu-σ-ται oder κατα-Fέ-Fου-ται?), κατ-ειρύσθαι 'herahgezogen sein' (Odyssee 14, 332; vielleicht zu lesen κατα-Fε-Fρύ-σθαι); — Fρυ-τός 'gezogen, herbeigeschleppt' (Odyssee 6, 267; 14, 10), Foi-me 'Zieher, Spanner' ('des Bogens' Odyssee 21, 173; 'der Pfeile' Odyssee 18, 262), 'Zügel' (Ilias 16, 475), Fov-uóc (Zichwerkzeug' ---) 'Deichsel' (Ilias 5, 729; 6, 40; 10, 505; 16, 371; 23, 393; 24, 271); -- Fov-G--τάζειν 'hin und her ziehen, schleisen, misshandeln' (Ilias 24, 755; Odyssee 16, 109 - 20, 319), Fororax-rús 'Misshandlung' (Odyssee 18, 224); - Fov-qua (Mehrzahl) 'Beute' (Ilias 11, 674); δυ-τίς 'Runzel, Falte' (eigentlich 'Gezogenes'?) (Arist. Plut. 1051).  $F_{\varrho\bar{\nu}}$ - $\sigma \acute{o}_{\varsigma}$  'rauzlig, verschrumpft' (Ilias 9, 503). — Zu  $F_{\varrho\varrho}$ -v- 'ziehen. reissen' und mit ihm zu ver.

## Verbalgrundformen auf r.

An die auf Vocale oder auf das halbvocalische v ausgehenden Verbalgrundformen reihen wir zunächst die auf r und die auf l, da sie im Allgemeinen auch ein besonders alterthämliches Gepräge tragen, wie unter anderem schon daraus sich ergiebt, dass manche Verbalgrundformen neben dem r oder l noch einen zweiten Schlussconsonanten enthalten, dessen verhältnissmässig jüngere Anfügung nicht wohl bezweifelt werden kann. Voran stellen wir wieder diejenigen Formen, die vor ihrem Schlussconsonanten nur ein einfaches vocalisches Element zeigen.

Ar 'sich anfügen, passen': Aoristparticip  $\alpha_{\varrho-\mu s \nu o g}$  'angefügt, passend' (Ilias 18, 600; Odyssee 5, 234; 254); Aorist  $\alpha_{\varrho-\nu s e}$  'sie schlossen sich an einander' (Ilias 16, 211),  $\alpha_{\varrho-\sigma e}$  'er fügte' (Odyssee 21, 45;  $\alpha_{\varrho-\sigma e}$  'er fügte daran' Ilias 14, 167 — 389),  $\alpha_{\varrho-\sigma a g}$  'ausrüstend' (Odyssee 1, 280;  $\alpha_{\varrho-\sigma a e}$  'passend machand' Ilias 1, 136),  $\alpha_{\varrho-\sigma o e}$  'füge, lege' (Odyssee 2, 289), 'rüste aus' (Odyssee 2, 353); Perfect  $\alpha_{\varrho-\eta \varrho o g}$  'gefügt, befestigt' (Ilias 11, 31 u. 0.); reduplicirter Aorist  $\alpha_{\varrho-\alpha \varrho-o e}$  'sie fügten, sie schlossen' (Ilias 12, 105 u. 0.), 'sie fügten sich, sie schlossen sich' (Ilias 16, 214),  $\alpha_{\varrho-\alpha \varrho-e e}$  'es fügte sich, es gefiel' (Odyssee 4, 777); dazu wohl auch  $\alpha_{\varrho-\alpha \varrho-\iota \sigma \times s}$  'er fügte, er befestigte' (Odyssee 14, 23 und

Theokr. 25, 103); wirklich präsentische Formen begegnen nicht; πυλ-άρ-της 'Thorschliesser' (Ilias 8, \$67 u. ö.), δμ-αρ-τεῖν 'zusammentreffen' (Ilias 12, 400 u. σ.), δμαρτήδην 'zusammentreffend' (Rias 13, 584), Em-quaprety 'nachfolgen' (Rias 8, 191 u. 5.), au--αρ-τη 'zugleich' (Ilias 5, 656 u. v.), ἐπ-αρ-τής 'gerüstet, bereit' (Odyssee 8, 151 u. ö.), ap-rveir (Odyssee 4, 771 u. ö.) und häufiger άρ-κύγειν (lias 2, 55 und sonst) 'zusammenfügen, bereiten'; ἄρ--riog 'passend' (Ilias 5, 326 u. σ), αρτί-φρων 'passenden oder verständigen Sinns' (Odyssee 24, 261), apri-Ferrig 'redegewandt' (Hias 22. 281). apri-mog 'schnellfüssig' (Ilias 9, 505; Odyssee 8, 310); ar-áρσιος 'abhold, feindlich' (Ilias 24, 365 u. ö.); αρ-θμός 'Verbindung' (Hymn. Herm. 524; Aesch. Prom. 191), ap-9 μιος 'verbunden, befreundet' (Odyssee 16, 427), ap-Jueir 'sich verbinden' (llias 7, 302); αρ-9ρον Gelenk, Glied (Soph. Phil. 1201), εν-ήρης 'gut angefügt' (Odyssee 11, 121 u. ö.), xalx-nong 'mit Erz gefügt, mit Erz bereitet' (Ilias 3, 316 u. ö.),  $9\bar{\nu}\mu$ - $\eta\rho\eta\varsigma$  (Odyssee 10, 362) and  $3\tilde{v}\mu - \hat{\alpha}\rho\eta\varsigma$  (Ilias 9, 336; Odyssee 17, 199; 23, 232) 'dem Herzen angepasst, herzerfreuend',  $\delta\mu-\eta\varrho\varepsilon\bar{\iota}\nu$  'zusammentreffen' (Odyssee 16, 468); άφ-μός (aus άφ-μός) 'Verbindungsstelle, Fuge' (Soph. Ant. 1216), άρμόζειν 'zusammenfügen' (Odyssee 5, 162 u. ö.), 'passend sein' (Nias 3, 333 u. σ.), βητ-άρμων (? 'Schritte fügend, abmessend' -) 'Tanzer' (Odyssee 8, 250; 383); ápuor-ln (Zusammen-Agung' -) 'Klammer' (Odyssee 5, 248; 361), 'Vertrag' (Ilias 22, 255); αρ-μα ('Gefage' -) 'Wagen' (Ilias 2, 384 u. ö.); - ar-tus 'zusammengestigt, eng', dis-er-tus 'wohlgestigt, deutlich, beredt'; ar--tus 'Gelenk, Glied', ar-s 'Kunst, Geschicklichkeit', in-ers 'ungeschickt, unttichtig, träge', soll-ers 'geschickt, erfindsam'; ar-ma (Mehrzahl) 'Gerath, Kriegszeug', ar-mus 'Schulterblatt, Oberarm'; -mentum 'Spannvieh, Grossvieh'; — ἀρείων (aus ἀρεσ-ίων) 'tüchtiger, besser' (eigentlich 'passender'?) (flias 1, 260 u. ö.), äp-10705 'der tachtigste, der hervorragendste' (Ilias 1, 69 u. v.), aquoreús 'der Vorzuglichste, Führer' (Ilias 1, 227 u. δ.), ἀρε-τή 'Tuchtig-keit' (Ilias 8, 535), αlν-αρέτης 'zum Verderben tüchtig' (Ilias 16, 31), agerar 'taugen, gedeihen' (Odyssee 8, 329; 19, 114), age-'in bohem Grade' (in àpl-yrwrog 'sehr kenntlich' Ilias 13, 72 u. ö., άρι-πρεπής 'sehr ausgezeichnet' Ihas 6, 477 u. ö., und andern Zusammensetzungen); apeg- 'wieder gut machen', 'versühnen': Aorist asésas 'wieder gut machen' (Rias 9, 120 = 19, 138), αρεσσάμενος 'versohnend' (Odyssee 8, 415), Futur ἀρεσσόμεθα 'wir werden wieder gut machen' (Ilias 4, 362 u. ö.); Prasens agéonei es Lee Meyer: Grammatik. L.

befriedigt' (Soph. Aias 584); Passivparticip ἀρεστός 'gefällig, angenehm' (Herod. 1, 119; 4, 168).

Ar 'erwerben, davon tragen', 'bewahren': Aorist  $\alpha \rho - \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  'erwerben' (Ilias 7, 203 u. ö.) und  $\eta \rho \alpha \tau \sigma$  'er erwarb' (Ilias 18, 165 u. ö.); Präsens  $\alpha \rho - \nu \nu - \mu \epsilon \nu \sigma$  'bewahrend' (Ilias 6, 446; Odyssee 1, 5), 'davon tragend' (Ilias 1, 159 u. ö.);  $\alpha \rho \sigma \sigma$  'Nutzen' (Aesch. Schutzfl. 885),  $\mu \iota \sigma \vartheta - \alpha \rho \nu \epsilon \iota \nu$  'um Lohn arbeiten' (Soph. Ant. 302).

Ar scheint Grundform zu  $\alpha i q e \iota \nu$  'emporheben' (Aesch. Choeph. 496) zu sein, Homer aber hat dafür nur  $\hat{\alpha} F e l \varrho e \iota \nu$  (siehe Ver), aus dem jene Form durch Vocalzusammenziehung entstanden sein wird:  $\alpha i \varrho o \nu \tau \alpha \varsigma$  'aufhebend, fortnehmend' (Ilias 17, 724) ist kaum richtig überliefert und  $\hat{\alpha} \varrho - \vartheta e l \varsigma$  'sich erhebend' (Ilias 13, 63 und Odyssee 5, 393) wird aus  $\hat{\alpha} F e \varrho \vartheta e l \varsigma$  entstanden sein; nachhomer.  $\hat{\alpha} \varrho e i$  'er wird erheben, zeigen' (Soph. Aias 75), Aorist  $\hat{\eta} \varrho \alpha \nu$  'sie erhoben, brachten in Bewegung' (Aesch. Agam. 47).

Ar 'schädigen' (?):  $\dot{\alpha}\varrho-\dot{\eta}$  'Verderben' (llias 12, 334; 14, 485; 16, 512; 18, 100; 213; 24, 489; Odyssee 2, 59 = 17, 538; 22, 208); Perfectparticip  $\dot{\alpha}\varrho-\eta-\mu\dot{e}\nu og$  (von einem \* $\dot{\alpha}\varrho\dot{\alpha}\omega$  oder \* $\dot{\alpha}\varrho\dot{\epsilon}\omega$ ) 'geschädigt, gequält, niedergedrückt' (llias 18, 435; Odyssee 6, 2; 9, 403; 18, 53; 81; 23, 283); — goth. ar-ms 'bemitleidenswerth', neuhochd. ar-m; — altind. d'r-ta- (aus d'+ ar-ta-) 'versehrt, bedrängt, leidend, unglücklich', d'r-ti- 'tibler Zufall, Leid, Weh'.

Ar, ar 'flehen, wünschen':  $\vec{\alpha}\varrho - \acute{\eta}$  'das Flehen, Bitte' (Ilias 15, 378; 23, 199; 15, 598; Odyssee 4, 767), 'Verwünschung' ( $\vec{\alpha}\varrho \vec{\omega} \nu$  (Ilias 9, 566),  $\dot{\epsilon}\pi - \vec{\alpha}\varrho \acute{\eta}$  'Verwünschung, Fluch' (Ilias 9, 456),  $\dot{\alpha}\varrho \acute{\eta} - \mu \epsilon \nu \alpha \iota$  (Odyssee 22, 322) oder gewöhnlich (Ilias 9, 240 u. 3.)  $\dot{\alpha}\varrho \vec{\alpha} - \sigma \vartheta \alpha \iota$  'flehen, wünschen',  $\dot{\alpha}\varrho \eta \tau \acute{\sigma} \acute{\varsigma}$  'erwünscht' (Ilias 17, 37 — 24, 741),  $\pi o \lambda \nu - \dot{\alpha}\varrho \eta \tau o \varsigma$  'sehr erfleht, sehr erwünscht' (Odyssee 6, 280; 19, 404),  $\dot{\alpha}\varrho \eta - \tau \acute{\eta}\varrho$  ('der Betende' —) 'Priester' (Ilias 1, 11; 94; 5, 78);  $\dot{\alpha}\varrho \epsilon \iota \acute{\eta}$  'Verwünschung, Drohung, Schelten' (Ilias 17, 431; 20, 109; 21, 339).

Ar:  $\tilde{\alpha}\varrho$ -ov (Art Schilfrohr) (bei Theophr.); — ar-undo 'Rohr'. Ar 'pflugen':  $\hat{\alpha}\varrho$ -o-:  $\hat{\alpha}\varrho\acute{o}$ -woiv 'sie pflugen' (Odyssee 9, 108), Perfectparticip  $\hat{\alpha}\varrho$ - $\eta\varrho$ o- $\mu\acute{e}\eta$  'gepflugt' (Ilias 18, 548), Aorist  $\tilde{\eta}\varrho$ o- $\sigma ev$  'er pflugte, er befruchtete' (Soph. Kön. Oed. 1497);  $\hat{\alpha}v$ - $\hat{\eta}\varrho$ o- $\tau og$  'ungepflugt, unbeackert' (Odyssee 9, 109; 123),  $\tilde{\alpha}\varrho$ o- $\tau og$  'Ackerbau' (Odyssee 9, 122),  $\tilde{\alpha}\varrho$ o- $\sigma ig$  'Ackerland' (Ilias 9, 580; Odyssee 9, 134),  $\hat{\alpha}\varrho$ o- $\tau \hat{\eta}\varrho$  'Pfluger, Ackermann' (Ilias 18, 542; 23, 835),  $\tilde{\alpha}\varrho$ o- $\tau \varrho$ ov 'Pflug' (Ilias 10, 353 u. v.);  $\tilde{\alpha}\varrho$ o- $v\varrho$ a 'Ackerland, Land, Erde' (Ilias 6, 195 u. v.),  $\hat{\epsilon}\pi$ - $\alpha\varrho$ ov $\varrho$ os 'auf dem Lande lebend'

(Odyssee 11, 489); — ar-vus 'zum Pflügen bestimmt', arvum 'Ackerfeld'; ardre 'pflügen', ard-tor 'Pflüger', ard-trum 'Pflüg'.

Ar: ἀρ-νέ-εται 'sie verweigert, sie schlägt aus' (Odyssee 1, 249 — 16, 126), Aorist ἀρνήσασθαι 'verweigern, abschlagen' (Ilias' 14, 212 u. ö.); ἄρνη-σις 'Ableugnung' (Aesch. Eum. 588).

Ar 'sich drehen' (?): ἀρ-νευ-τήρ 'Luftspringer' (llias 12, 385 — Odyssee 12, 413; Ilias 16, 742), ἀρ-νεύ-ειν 'Luftspringe machen,

sich überschlagen' (bei Lykophr.).

Er 'fragen': Aorist ἐρ-έ-σθαι 'fragen' (Odyssee 1, 405 u. ö.), Prīsens εἴρεσθαι (aus ἔρ-jεσθαι) 'fragen' (Odyssee 4, 423 u. ö.), Futur εἰρ-ή-σομαι 'ich werde fragen' (Odyssee 7, 237 u. ö.); abgeleitete Präsensformen: ἐρέ-ων 'fragend' (Ilias 7, 128 u. ö.), ἐρε-ί-ομεν 'wir wollen fragen' (Ilias 1, 62; sehr auffällige Form mit innerer Vocalkurze), ἐρέ-εσθαι 'fragen' (Odyssee 6, 298 u. ö.), ἐρε--Fείνεις 'du fragst' (Ilias 6, 145 u. ö.), ἐρε--Fείνειο 'er fragte' (Odyssee 17, 305); εἰρωτᾶν (Odyssee 4, 347 u. ö.), nachhom. ἐρω-τᾶν (Aesch. Sieben 182; Eur. Ion 237) 'fragen'.

Er 'lieben' (?): ἔφ-ος (Ilias 3, 442; 14, 294; 315 u. ö.), nachbomer. ἔφως (Grundform ἔφωτ-; Aesch. Agam. 341; Schutzs. 521) 'Liebe, Verlangen', ἔφα-μαι 'ich liebe' (Ilias 3, 446 — 14, 328), ἔφα-ται 'er verlangt' (Ilias 9, 64), ἐφά-ασθε 'ihr verlangtet' (Ilias 16, 208), Aorist ἡφάσ-σατο 'er verlangte' (Ilias 20, 223 u. ö.), activ ἐφῶντ- 'liebend' (Pind. Ol. 1, 80); ἐφα-τός 'geliebt, lieblich' (Ilias 3, 64), ἐπ-ήφατος 'geliebt, lieblich' (Ilias 9, 228 u. ö.), πολν-ήφατος 'sehr geliebt, sehr erwünscht' (Odyssee 11, 275 u. ö.); ἐφατίζειν 'heftig verlangen' (Ilias 11, 551 — 17, 660), ἐφατεινός 'lieblich, erwünscht' (Ilias 2, 532 u. ö.); ἐφαννός (aus ἐφασ-νός) 'lieblich' (Ilias 9, 531; 577; Odyssee 7, 18). — Vielleicht zu altind. er-f- 'verlangend, begierig, anhänglich'.

En 'streiten' (?): ἔρ-ις (Grundform ἔριδ-) 'Streit' (Ilias 1, 177 u. δ.), ἐρίζειν 'streiten, wetteifern' (Ilias 1, 6 u. δ.), ἀμφ-ήριστος. 'bestritten, unentschieden' (Ilias 23, 382; 527), ἔρισμα 'Streit, Gegenstand des Streites' (Ilias 4, 38), ἐριδ-αίνειν 'streiten, wetteifern' (Ilias 1, 574 u. δ.) ἐριδμαίνειν 'reizen, necken' (Ilias 16, 260); — ἐρέθειν 'reizen' (Ilias 1, 519 u. δ.), ἐρεθίζειν 'zum Zorn reizen' (Ilias 1, 32 u. δ.), Αοrist ἐρέθισε 'es erregte' (Aesch. Prom. 181).

Er: èçe- 'rudern', èçé-175 'Ruderer'. — Siehe re 'rudern' (Seite 628).

Er, ar: Éq-1-gos 'junger Bock' (llias 16, 352 u. ö.); —

Er: ἔρα 'Erde' in ἔρα-ζε 'auf die Erde, zu Boden' (llias 12, 156 u. s.); — goth. air-tha 'Erde, Land', neuhochd. Erde.

Or 'sich aufmachen, sich erheben, sich bewegen': Aerist  $\omega_{\rho-\tau_0}$ 'es machte sich auf, es erhob sich' (Ilias 5, 590; 7, 162 u. 5.), ορ-θαι 'sich erheben' (Ilias 8, 474), ορ-σο 'mache dich auf' (Ilias 4, 204 u. δ.), δο-μενος 'sich bewegend' (Ilias 11, 326 u. δ.): δο-σεο 'erhebe dich' (Ilias 3, 250 u. ö.), wo-e-ro 'er erhob sich' (Ilias 12, 279 u. ö.); activ  $\omega \rho - \sigma \varepsilon$  'er erregte, liess entstehen' (Ilias 1, 10 u. ö.), reduplicirt  $\tilde{\omega}_{0}$ -00-e 'er erregte' (Ilias 2, 146 u. ö.), 'er ist erregt' (Ilias 13, 78; Odyssee 8, 539); Futur opelvai 'es wird sich erheben' (llias 20, 140), ορ-σουσα 'die erregen wird' (llias 21, 335); Perfect δρ-ωρ-e 'es ist erregt' (llias 3, 87 u. σ.), medial δρ--ώρ-εται 'es ist erregt' (Odyssee 19, 377; 324; Conjunctiv ορ-ώρ--ηται 'es erhebt sich' Ilias 13, 271); Präsens ορ-νυ-ται 'es erhebt sich' (Ilias 5, 532 u. v.),  $\partial \rho - \ell - o \nu \tau \rho$  'sie eilten' (Ilias 2, 398; 23, 212), δρ-νύ-μεναι 'erregen' (Ilias 17, 546), ωρ-νυ-ον 'sie erregten' (Ilias 12, 142); — or-tus 'der aufgegangen oder entstanden ist', Präsens or-i-tur 'er erhebt sich, geht auf, entsteht', or-io-r 'ich erhebe mich', or-i-ri 'aufgehen, entstehen'; or-ius 'Aufgang, Ursprung', ort-96 'Ursprung'; — altind. ar 'sich in Bewegung setzen': dr-ta (=  $\omega \rho$ -ro) 'er setzte sich in Bewegung' (RV. 4, 1, 12), r-náu-ti (aus ar-nau-ti) er bewegt, er regt auf; - opiver (aus op-ly-jer) es erregt' (Ilias 11, 298 u. ö.); oo-o-9vvei er erregt, er treibt an' (Odyssee 18, 407 u. ö.).

Er 'in Bewegung setzen (?)' scheint sich zu ergeben aus aper-tus 'geöffnet' (eigentlich 'ab-bewegt'?) und op-er-tus 'bedeckt'
(eigentlich 'darauf bewegt'?), auch op-er-culum 'Deckel' mit den
abgeleiteten Präsensformen ap-ert-re 'öffnen' und op-ert-re 'bedecken'
und den Perfecten ap-eruf 'ich öffnete' und op-eruf 'ich bedeckte';
es schliesst sich wahrscheinlich eng an das unmittelbar vorausgehende
or 'sich erheben, sich bewegen' (causal 'in Bewegung setzen'), da
auch altind. ar mit dpa 'ab' oder vt 'aus einander' für 'aufschliessen,
öffnen' gebraucht wird, wie in dpa dvärā. . rnvanti (aus ar-nva-nti)
'sie öffnen die Thüren' (RV. 9, 10, 6), Agnis dvärā vi rnvati 'Agnis
öffnet die Thüren' (RV. 1, 128, 6) oder rnaus (aus ar-nau-s). .
vi duras 'du öffnetest die Thüren' (RV. 6, 18, 5).

Or:  $\delta e^{-\nu i \vartheta}$  'Vogel' (llias 2, 459 u. 5.),  $\delta e^{-\nu \varepsilon o \nu}$  'Vogel' (llias 13, 64); — goth. ar-an-'Adler'. — Vielleicht zum vorausgehenden or.

Or:  $\delta \rho$ -og 'Berg' (Genetiv  $\delta \rho e o g$  'des Berges', Ilias 5, 554

u. δ.; οὖφεος Ilias 14, 397 u. δ.), ὀφεσ-κῶρος 'im Gebirge lagernd' (llias 1, 268 u. s.), ὀφεσί-κροφος 'im Gebirge ernährt' (llias 12, 299 u. δ.), ὀφέσ-κεφος 'im Gebirge lebend' (llias 22, 93; Odyssee 10, 212), ὀφει-νός 'gebirgig' (Herod. 1, 110), 'auf Bergen lebend' (Thuk. 2, 96), ὄφει-νός 'auf Bergen lebend' (Pind. Nem. 2, 11), ὀφεσ-κιάς 'bergbewohnend' (Ilias 6, 420); ὑπ-ώφεια 'Gegend unten am Berge' (Ilias 20, 218), πφυμν-ώφεια 'der unterste Theil des Berges' (Ilias 14, 307); — οὐφεύς (Ilias 1, 50 u. δ.) oder ὀφεύς (Arist. Frösche 290) 'Maulthier' (eigentlich 'Bergthier'?).

Aur: Aorist ἐπ-αυρ-έ-μεν 'erlangen, geniessen, Vortheil baben' (Ilias 18, 302 u. δ.), medial ἐπ-αύρηαι 'du geniessest' (Ilias 15, 17), Futur ἐπ-αυρ-ή-σεσθαι 'geniessen, Vortheil haben' (Ilias 6, 353), Präsens ἐπ-αυρίσπονται 'sie geniessen, haben Vortheil' (Ilias 13, 733); ἐπ-αύρ-ε-σις 'Gewinn, Vortheil, Nutzen' (Herod. 7, 158).

Εύ  $\varrho$ : Aorist εύ $\varrho$ -έ-μεναι 'finden' (Ilias 2, 343 u. ö.), medial εύ $\varrho$ -ε-το 'er fand, er verschaffte sich' (Ilias 16, 472 u. s.), passiv εύ $\varrho$ -έθης 'du wurdest erfunden' (Soph. Aias 1135), Futur εύ $\varrho$ -ή-σω 'ich werde finden' (Hymn. Herm. 302), Perfect εύ $\varrho$ -η-κα 'ich habe gefunden' (Soph. Oed. Kön. 546); Präsens εύ $\varrho$ -lσκω 'ich finde' (Odyssee 19, 158); εύ $\varrho$ -η-μα 'Gefundenes' (Soph. Oed. Kön. 1107), εύ $\varrho$ -εσις 'das Auffinden' (bei Plato).

Ker, kar 'scheeren, abschneiden': Aorist ἔ-κερ-σεν 'er schnitt' (lias 13, 546 u. ö.), en-é-negos 'er durchbrach' (lias 16, 394), δια-πέρσαι 'zerschneiden, vereiteln' (Ilias 8, 8), περ-σάμενος 'zerschneidend' (Aesch. Pers. 952); xav-éxelqav 'sie zerschnitten, sie zehrten auf' (Odyssee 23, 356), zeloao9ai 'scheeren, abschneiden' (llias 23, 46 u. ö.), passiv  $x\alpha\rho-\tilde{\eta}$  'es werde verwüstet' (Herod. 4, 127); Futar κεφ-έειν 'abschneiden' (Ilias 23, 146), Perfect κε-κάφ--Jat 'geschoren sein' (Herod. 2, 6; 3, 8); Präsens xeloet (aus xέρ-jeι) 'er friset ab' (Ilias 11, 560 u. ö.); α-κερσε-κόμης 'mit ungeschornem Haar' (Ilias 20, 39); πέρ-μα 'abgeschnittenes Stück, Manze' (Arist. Plut. 379), κερματ-ίζειν 'zerschneiden, zertheilen' (bei Plato), x00-uoc 'abgeschnittenes Stück, Klotz' (Odyssee 23, 196), κουρά 'das Abscheeren' (Soph. Bruchst.), 'abgeschnittene Haarlocke' (Aesch. Choeph. 226), xovot5 'an den Haaren' (Odyssee 22, 188), zουρεύς 'Haarschneider' (bei Plato); κόρ-σ-ης 'mit geschorenem Haar' (ms Chrysipp angeführt); — cur-tus 'verkürzt, verstümmelt, mangelha?; — car-êre (?'abgeschnitten sein' ==) 'frei sein, entbehren'. - Aus skar und zum deutschen scheeren.

Ker 'scheiden, sondern': cer-nere 'scheiden', 'entscheiden', 'unterscheiden, sehen', dis-cernere 'absondern', 'unterscheiden', cer-tus 'entschieden', 'gewiss', 'festgesetzt', certêre 'streiten, kämpfen'. — Hierher krê 'scheiden, sondern' (Seite 602) und krê 'scheiden' (Seite 639).

Ker 'zerbrechen': κερ-αϊζειν 'zerstören', 'morden, tödten' (Ilias 5, 557; 2, 861 u. ö.); — ἀ-κήρ-α-τος 'unbeschädigt, unversehrt' (Ilias 15, 498; Odyssee 17, 532); ἀ-κήρ-ιος 'unbeschädigt, unverletzt' (Odyssee 12, 98; 23, 328); κήρ 'Tod, Todesgeschick' (oft mythisch gedacht) (Ilias 1, 228; 4, 11 u. s.); — κερ-αυνός 'Blitzstrahl, Donnerkeil' (Ilias 8, 133), ἀργι-κέραυνος 'mit strahlendem Blitzstrahl' (Ilias 19, 121 u. ö.), τερπι-κέραυνος 'sich am Blitzstrahl erfreuend' (Ilias 1, 419 u. ö.); — car-iês 'das Morschsein', cari-osus 'morsch, mūrbe'; — altind. çar: gṛnấti 'er zerbricht', çīr-ná-'zerbrochen, zersprungen, verfallen'; çar-d- 'Pfeil', çār-u- 'Geschoss, Pfeil, Speer'.

Ker 'mischen': Präsens κιρ-νάς 'mischend' (Od. 16, 14), κίρ-νη (Od. 14, 78 — 16, 52) und ε-κίρ-νη (Od. 7, 182 — 13, 33; 10, 356; in den Ausgaben εκίρνα) 'er mischte'; — abgeleitete Formen: Aorist κέρασ-σε 'er mischte' (Od. 5, 93 u. δ.); κερῶννας 'mischend' (Odyssee 24, 364), κερα-ασθε 'mischet' (Odyssee 3, 332), κερῶνναι 'sie mischen' (Ilias 4, 260), κεραιε 'mische' (Ilias 9, 203); nachhomer. κιρνα 'es mischt' (Herod. 4, 52; 66), κεραν-νν-μι (bei Plato) oder κεραν-νν-ω (Komikerbruchst.) 'ich mische'; α-κήρα-νος 'ungemischt' (Ilias 24, 303 vom Wasser), α-κηρασ-ιος 'ungemischt, unverfälscht' (Odyssee 9, 205 vom Wein); κερασ-νής 'Mischer' (Orph. Bruchst.). — Hierher κνα 'mischen' (Seite 601) und altind. ςνε: ςνε-ναθ-νε 'er mischt'.

Kar 'rufen' (?): altind. ca-kar-mi 'ich erwähne rühmend, ich gedenke', kir-ti- 'Erwähnung', 'gute Kunde, Ruhm', kir-ti- 'Lobsänger, Dichter'; —  $\kappa\tilde{\eta}\varrho$ - $\nu\xi$  'Herold' (Ilias 1, 321 u. ö.),  $\kappa\eta\varrho\dot{\nu}\sigma\sigma\varepsilon\nu$  'Herold sein, ausrufen' (Ilias 2, 51 u. ö.);  $\kappa\dot{\varrho}\varrho$ - $\alpha\xi$  ('der Rufer, der Schreier' —) 'Rabe' (Theogn. 833),  $\kappa\varrho\varrho$ - $\omega\nu\eta$  'Krähe, Meerkrähe' (Odyssee 5, 66 u. ö.), — cor-vus 'Rabe', cor-nix 'Krähe'.

Ker 'ausstreuen, wersen': altind. kar: kirdti 'er streut aus, er wirst, er überschüttet', â-kard- 'Anhäusung, Fülle', pra-kara- 'ausgestreuter Hausen, Menge'; — lat. a-cer-vus 'Hausen'.

Ker, kar 'kochen, brennen': κέρ-αμος 'thönernes Geschirr' (Ilias 9, 469; 'Fass' Ilias 5, 387), 'Töpfererde' (bei Plato), κερα-μεύς 'Töpfer' (Ilias 18, 601); — car-bô 'Kohle', cre-mâre 'verbrennen': —

altind. crá-tá- oder cr-tá- 'gekocht', causal cra-pá-jati 'er kocht, er brät, er brennt' (Töpfe u. dgl.).

Kar: car-e 'Fleisch'. - Kaum zu κρέας 'Fleisch'.

Ker: κέρ-ας 'Horn' (llias 10, 294 u. σ.), κεραο-ξόος 'Horn glättend' (llias 4, 110), ὑψί-κερως 'hochgehörnt' (Odyssee 10, 158); κερα-Fός 'gehörnt' (llias 3, 24; 11, 475 und sonst vom Hirsch) — cer-vus 'Hirsch'; cor-nû 'Horn'.

Kar: κάρ-νον 'Nuss' (bei Arist.), καρύλνος 'von Nüssen herrthrend' (bei Galen); — hierher (?) car-îna 'Nussschale, Schiffskiel, Schiff'.

Kar, kor: cor-num 'Cornelkirsche', cornus 'Cornelkirschbaum'; —  $\kappa \varrho \acute{\alpha}$ -vov (aus  $\kappa \alpha \varrho$ -v.) oder  $\kappa \varrho \acute{\alpha}$ -vog 'Cornelkirschbaum' (bei Theophrast);  $\kappa \varrho \acute{\alpha}$  ve $\iota \alpha$  'Cornelkirschbaum' (Ilias 16, 767; Odyssee 10, 242). — Ob hierher auch  $\kappa \varrho \alpha \nu \alpha \acute{\alpha} g$  'hart, felsig' (Ilias 3, 201; Odyssee 1, 247 u. ö. von Ithake) und weiterhin auch  $\kappa \acute{\epsilon} \varrho$ - $\alpha \sigma o g$  'Kirschbaum' (bei Theophrast)?

Kar: κάρ-η 'Kopf', 'Gipfel, Spitze' (Ilias 2, 259 u. ö.: Casusformen wie xapyatog 'des' Kopfes', Ilias 23, 44, führen wohl auf eine alte Grundform κάρα-σατ- oder etwa auch κάρα-σαν-; daneben begegnen Verkurzungen wie xáontos Odvssee 6, 230 - 23. 157, χράατος Ilias 14, 177 oder auch χρατός Ilias 1, 5, 7 'des Kopfes': eigenthumlich stehn das locative κράτ-εσ-φι 'am Haupt' lias 10, 156 und das ablative xon-9ev 'vom Haupt, von oben herab' Odyssee 11, 588 und Ilias 16, 548, statt welches letzteren aber Bekker mit Anderen ακρηθεν giebt); κρή-δεμνον 'Kopfbinde, Schleier' (llias 14, 184 u. σ.), 'Mauerzinnen' (llias 16, 100 u. s.), καλλι-κοήδεμνος 'mit schönem Schleier' (Odyssee 4, 623), λιπαρο-κρήδεμνος 'mit glanzendem Schleier' (Ilias 18, 382); κάρ 'Kopf' (Ilias 16, 392 in ἐπὶ κάρ 'auf den Kopf, kopfüber'); ἐπι-κάρσιος 'kopfüber, eilig' (Odyssee 9, 70); κάρη-νον 'Kopf', 'Spitze, Gipfel' (Ilias 9, 407; 2, 869 u. σ.), τψι-κάρηνος 'hochwipflig' (Ilias 12, 132), οὐλο-κάρηνος 'krauskopfig' (Odyssee 19, 246); xoa-viov 'Schadel' (Ilias 8, 84), - xóogn 'Schläfe' (Ilias 4, 502 u. ö.); - cer-ebrum 'Gehirn'; cer--news 'kopfüber stürzend': - altind. cir-as- 'Kopf', 'das obere Ende, Spitze'; cîrsh-dn-'Kopf', cirshatás 'vom Haupt an, zu Häupten, vorn'.

**Ker** 'zunehmen' (?): κέρ-δ-ος 'Gewinn, Vortheil', 'kluger Rath, List' (Ilias 10, 225; 23, 322 u. δ.), νη-κερδής 'ohne Gewinn, nutzlos' (Ilias 17, 469; Odyssee 14, 509), πολν-κερδής 'reich an klugen Anschlägen' (Odyssee 13, 255), πολν-κερδεια 'grosse Schlauheit' (Odyssee 24, 167); κέρδ-ιον 'vortheilhafter' (Ilias 3, 41 u. δ.), κέρδ-ιον 'vortheilhafter' (Ilias 3, 41 u. δ.)

-ιστος 'der schlaueste' (Ilias 6, 153); κεφδο-σύνη 'Verschlagenheit, List' (Ilias 22, 247 u. ö.); κεφδαλέος 'vortheilhaft', 'verschlagen, listig' (Ilias 10, 44; Odyssee 13, 291 u. ö.), κεφδαλεό-φρων 'verschlagenen Sinnes' (Ilias 1, 149; 4, 339). — Hieher krê 'wachsen' (Seite 602).

Kêr: κηρ-ός 'Wachs' (Od. 12, 48 u. δ.); — cêr-a 'Wachs'. Kor 'sättigen': κόρ-ος 'Sättigung, Ueberdruss' (Ilias 13, 636; 19, 221; Odyssee 4, 103); Aorist κορέ-σειs 'er wurde sättigen' (Ilias 16, 747), medial ε-κορέσ-σακο 'er sättigte sich' (Ilias 11, 87 u. δ.), passiv κορέσ-θην 'ich hatte mich gesättigt' (Odyssee 4, 541 — 10, 499); Futur κορέ-ει 'er wird sättigen' (Ilias 8, 379; 17, 241; κο-ρέεις 'du wirst sättigen' Ilias 13, 381), κορέσω 'ich werde sättigen' (Herod. 1, 212); Perfect κε-κορη-ως 'gesättigt' (Odyssee 18, 372), κε-κορήμεθα 'wir sind gesättigt' (Odyssee 8, 98 u. δ.); α-κόρητος 'unersättlich' (Ilias 7, 117 u. δ.); Präsens κορέν-νῦ-μι 'ich sättige' begegnet erst sehr spät. — Wohl zu altind. καr: kir-dti 'er streut aus, er wirft', kir-nd- 'bestreut, überdeckt, erfüllt'.

Kor 'fegen, reinigen': σηχο-κός-ος 'den Stall fegend, Stallknecht' (Odyssee 17, 224); κός-ος 'Besen' (bei Hesych), κοςεῖν 'ausfegen, reinigen' (Odyssee 20, 149).

Kor, ker 'sich krümmen': xορ-ωνίς 'gekrümmt' (llias 1, 170 u. s. von Schiffen), xορ-ώνη 'Hausthürring' (Odyssee 1, 441 u. δ.), 'gekrümmtes Bogenende' (llias 4, 111; Odyssee 21, 138); χυρ-τός 'gekrümmt, gewölbt' (llias 2, 218; 4, 426 u. s.), χυρτω-θέν 'gekrümmt, überhangend' (Odyssee 11, 244 von der Woge); — cor-ôna 'Kranz' (entlehnt), cor-tina 'rundes Gefäss, Kreis', cur-vus 'krumm'; cer-vîx ('der gekrümmte' ==) 'Nacken'; — altreduplicirte Form χίρ-χος (bei Späteren) = cir-cus 'Kreis', χρί-χος 'Ring am Jochbalken' (llias 24, 272).

Kor: κόρ-υς (Grundform κορ-υθ-) 'Helm' (Ilias 3, 369 u. δ.), κορυθ-άιξ 'den Helm schüttelnd' (Ilias 22, 132), κορυθ-αίξολος 'im Helm sich leicht bewegend' (Ilias 2, 816 u. δ.), κορυσ-τής 'mit dem Helm versehen' (Ilias 4, 457 u. δ), χαλκο-κορυστής 'mit dem Ross-(-Schweif-)Helm versehen' (Ilias 2, 1 u. s.); κορύσσειν 'mit dem Helm versehen' (wie θωρήσσειν 'mit dem Panzer versehen'): Perfect κε-κορυθ-μένος 'behelmt' (χαλκῷ 'mit Erz' llias 5, 562 — 681 u. δ.; vom Speer Ilias 3, 18; Odyssee 22, 125 und Ilias 16, 802 'mit Spitze versehen'), Präsens κορύσσετο 'setzte sich den Helm auf, rüstete sich' (Ilias 7, 206 u. δ.; τεύχεσι .. κορυσσόμενον 'sich

die Rustung anlegend' Ilias 17, 199), πορύσσεται 'es hebt sich, wolbt sich' (Ilias 4, 424 von der Woge); activ πόρυσσε 'er liess sich erheben, schwellte auf' (Ilias 21, 306), πορύσσων 'zurüstend' (ππόλεμον 'den Krieg' Ilias 2, 273).

Kor 'schützen, helfen' (?): ἐπι-κουρος, homer. wohl -κορ-Fog 'Helfer' (Ilias 3, 188 u. ö.), ἐπι-κουρεῖν 'helfen' (Ilias 5, 614: ἐπι-κουρεῖν 'helfen' (Ilias 5, 614: ἐπι-κουρεῖν 'schirm, Schutzdach'; çar-aṇá-'schirmend, schützend', 'Schutzdach, Schutz', d-çar-a- 'Obdach'.

Kor: κόρ-ος, homer. κόρ-Fος 'Knabe, Jüngling' (Ilias 1, 473 u. δ., in den Ausgaben κοῦρος), κόρη, homer. κόρ-Fη 'Jungfrau, Mādchen', 'Tochter' (Ilias 1, 111 u. δ., in den Ausgaben κούρη), κορΓο-σρόφος 'Jünglinge ernährend' (Odyssee 9, 27), ἄ-κορΓο-ς 'ohne Sohn' (Odyssee 7, 64; ἔκουρος in den Ausgaben); κορΓό-τερος 'jugendlicher' (Ilias 4, 316; Odyssee 21, 310), κορΓίζεν 'jugendlich rüstig sein' (Odyssee 22, 185; κουρίζων in den Ausgaben), κόρΓητες 'junge Leute' (Ilias 19, 193 u. δ.); κορΓίδιος 'als Jungfrau oder Jüngling vermählt, ehelich' (Ilias 1, 114; 5, 414; 15, 40 u. δ., in den Ausgaben κουρίδιος).

Kur stossen, treffen: Aorist  $\varkappa v \varrho - \sigma \alpha \varsigma$  stossend, treffend' (Ilias 3, 23; 23, 428),  $\dot{\epsilon} \nu - \dot{\epsilon} - \varkappa v \varrho \sigma \varepsilon$  er stiess hinein, er drang hinein' (Ilias 13, 145); Präsens  $\varkappa \tilde{v} \varrho \varepsilon$  (aus  $\ddot{\epsilon} - \varkappa v \varrho - j \varepsilon$ ) er traf' (Ilias 23, 821), medial  $\varkappa \dot{v} \varrho \varepsilon \sigma \alpha \iota$  er trifft, er geräth' (Ilias 24, 530);  $\varkappa \dot{v} \varrho - \mu \alpha$  Fang, Reute' (Ilias 5, 488 u. ö.); abgeleitete Formen:  $\varkappa v \varrho \varepsilon - i \varsigma$  'du triffst, du bist theilhaft' (Aesch. Prom. 330), Aorist  $\dot{\varepsilon} - \varkappa \dot{v} \varrho \eta \sigma \varepsilon \nu$  'es traf' (Eur. Hek. 213).

Keur 'scheeren': das späte ξύρειν 'scheeren' mit dem Aorist ξξυρα 'ich schor' und medial ξύρεσθαι 'sich scheeren lassen' entstand durch Formverkürzung und schliesst sich nebst dem abgeleiteten ξυρεῖν 'scheeren' an ξυ-ρόν 'Scheermesser', das zu ksu 'schaben' (Seite 652) gehört.

Per, par 'durchstechen': Aorist έ-πειραν 'sie spiessten' (Ilias 1, 465 u. υ.), ἀμ-πειραντες 'aufspiessend' (Ilias 2, 426), passiv ἀνα-παρ-είς 'aufgespiesst' (Herod. 4, 94); Perfect πε-παρ-μένον 'durchstochen, besteckt' (Ilias 1, 246; 11, 633 u. υ.); Präsens πεί-ρων (aus πέρ-jων) 'durchdringend' (Ilias 24, 8 — Odyssee 8, 183 u. υ.); ἀνρο-πόρος 'mit der Spitze durchstechend' (Odyssee 3, 463); δι-αμ-περές (oder auch διὰ δ' ἀμ-περές Ilias 11, 377 u. υ.) 'durchdringend, ganz und gar, beständig' (Ilias 10, 325; 331 u. υ.), περ-όνη 'Nadel, Spange' (Ilias 5, 425 u. υ.), περονᾶν 'durchstechen' (Ilias 7, 145 u. υ.); πειρά 'Spitze, Schärfe' (Aesch. Choeph. 860);

περᾶν 'durchdringen, durchschneiden', 'durchschreiten, durchfahren' (Ilias 5, 291; 646 u. ö.); περάτη 'die Gränze, das äusserste Ende' (Odyssee 23, 243), πέρ-ας 'Ende, Gränze' (Aesch. Pers. 632), homer. πείρατ- 'Ende, Gränze', 'Ziel, Ausgang' (Ilias 14, 200; 23, 350 u. ö.), α-περείσιος (Ilias 1, 13 u. ö.) oder α-πειρέσιος (Ilias 20, 58 u. ö.) 'gränzenlos, unendlich', α-πείρων 'gränzenlos, unermesslich' (Ilias 7, 446 u. ö.); α-πείριτος 'endlos' (Odyssee 10, 195 vom Meere), πειραίνειν 'zu Ende bringen': Perfect πε-πείραν-ται 'es ist zu Ende gebracht, es ist vollendet' (Odyssee 12, 37). — Scheint sich mit pronominellem para- (Seite 590) zu berühren.

Per 'verkausen': Präsens περ-νάς 'verkausend' (Ilias 22, 45), πέρ-νασκε 'er verkauste' (Ilias 24, 752), passiv περ-νάμενος 'verkaust' (Il. 18, 292); abgeleitete Formen: περά-αν 'verkausen' (Il. 21, 454), Aorist ἐ-πέρασ-σεν 'er verkauste' (Il. 21, 40 u. δ.), Perfect πε-περη-μένος 'verkaust' (Ilias 21, 58); πόρ-νη ('verkauste, verkäusliche' =) 'Hure' (bei Arist.); — pre-sium 'Kauspreis, Worth, Lohn'; — altind. pan (aus parn): pán-atai 'er handelt ein, er kaust', pana-'Vertrag, ausbedungener Lohn', pana-stri- ('Vertragsweib' =) 'Hure'.

Per 'versuchen': Perfect: com-pert' ich habe in Erfahrung gebracht', re-pert 'ich habe aufgefunden'; Particip com-per-tus 'in Erfahrung gebracht, überführt', oder 'der in Erfahrung gebracht hat', re-per-tus 'aufgefunden', ex-per-tus 'der versucht hat', op-per-tus 'der gewartet hat, der erwartet hat'; abgeleitete Formen: die präsentischen com-perfre 'in Erfahrung bringen', re-perfre 'auffinden, entdecken, erfinden', ex-perfri 'untersuchen, versuchen, erfahren', op-perfri 'warten, erwarten'; perf-tus 'erfahren, kundig', perf-culum 'Versuch', 'Gefahr'; — πείρα (aus πέρ-ια) 'Versuch, Probe, Unternehmen' (Aesch. Sieben 499; Pind. Nem. 9, 66; Aesch. Pers. 719), ταλα-πείριος 'der viele Proben ausgestanden hat' (Odyssee 6, 193 u. δ.), πειράν 'versuchen, erproben, ausforschen' (Ilias 8, 8; 10, 444 u. δ.), πειράζειν 'versuchen' (Odyssee 9, 281 u. s.), πειρητίζειν 'versuchen, erproben' (Ilias 12, 257 u. δ.), α-πείρητος 'ohne einen Versuch gemacht zu haben, unerfahren' (Ilias 12, 304 u. δ.)

Per: περ-ιστερά 'Taube' (Arist. Lys. 755).

Per 'binden' (?): πείρ-αρ 'Seil, Tau' (Odyssee 12, 51 — 162; 179; vielleicht homerisch πέρ Γαρ), πειραίνειν 'anknüpfen, anbinden' (Odyssee 22, 175 — 192; homerisch περ Γαίνειν?). — Vielleicht zu altind. pár-van- 'Gelenk, Fuge, Glied', 'Pflanzenknoten, Knoten am Rohr', pár-us- 'Gelenk, Glied', 'Pflanzenknoten'.

Par 'erscheinen' (? causal 'zeigen'): Aorist πε-παρ-εῖν 'zei-

gen' (Pindar Pyth. 2, 57); — pdr-ère 'erscheinen, sich sehen lassen, gehorchen', op-pdr-ère 'erscheinen, zum Vorschein kommen'.

Par 'hervorbringen': par-ere 'gebären, hervorbringen', par-io 'ich gebäre', Perfect pe-per-i 'ich gebar', parens 'Vater, Mutter', parentés 'Eltern', par-ius 'Geburt, Leibesfrucht'.

Por, par 'geben, verschaffen, verleihen': Aorist πόρ-ε 'er gab, er verlieh' (llias 1, 71; 4, 219 u. ö.); — por-tiō 'zugemessener Theil, Antheil', 'Verhältniss'; par-s 'Theil, Portion, Antheil', parti-re oder parti-ri 'theilen, zutheilen'; — πορ-σύνειν 'zubereiten' (Odyssee 3, 403 u. ö.); — par-dre 'bereiten, zubereiten, verschaffen', im-perdre 'anbefehlen, gebieten'. — Hieher pro 'zutheilen' (S. 604).

Por 'fahren, gehen': πόρ-ος 'Weg, Pfad', 'Fussdurchgang, Furth' (Odyssee 12, 259; Ilias 2, 592), Eµ-πορος ('auf dem Wege, auf der Fahrt befindlich' -) 'Seefahrer, Reisender' (Odyssee 2, 319; 24, 300), 'Kauffahrer, Kaufmann' (Arist. Ekkl. 1027), εὐού-πορος 'viele Pfade oder Fahrstrassen habend, weithinbefahren' (Ilias 15, 381 u. σ. vom Meere), ωχύ-πορος 'schnell fahrend' (Ilias 1, 421 u. δ.), ποντο-πόρος 'meerbefahrend' (Ilias 1, 439 u. δ.), ποντοπορείν (Odyssee 11, 11) oder ποντοπορεύειν (Odyssee 5, 277; 278; 7. 267) 'das Meer befahren', όδοι-πόρος ('auf einem Wege fahrend' -) 'Reisender, Wandrer' (Ilias 24, 375), δδοιπόριον Lohn für eine Fahrt' (Odyssee 15, 506); πορ-θμός (Fahrstrasse' = ) 'Meerenge' (Odyssee 4, 671 = 15, 29),  $\pi o \rho \vartheta \mu e \dot{\nu} g$  'Fährmann' (Odyssee 20, 187); πορεύεσθαι 'gehen, reisen' (Herod. 6, 95), πορεύειν bringen, schicken' (Pind. Ol. 1, 77), mopela 'Reise, Weg' (Aesch. Prom. 733. 823), moglicer 'bringen, verschaffen' (Eur. Med. 879); per-ta ('Gang' -) 'Thor', por-tus ('Fahrt, Einfahrt' -) 'Hafen'. ep-portû-nus 'zur Fahrt geeignet, gelegen, günstig, brauchbar', 'preisgegeben', por-tdre 'tragen, bringen'.

**Psar** 'sich sanft zitternd bewegen': Präsens  $\psi \alpha l \varrho \varepsilon \iota$  (aus  $\psi \dot{\alpha} \varrho - i \varepsilon \iota$ ) 'er bewegt sich sanft, flattert' (Aesch. Prom. 394).

Ptar 'niesen': Aorist ἔ-πταρ-ε 'er nieste' (Odyssee 17, 541; 545), Präsens πτάρ-νν-ται 'er niest' (Xen. Anab. 3, 2, 9); πταρ-μός 'das Niesen' (Arist. Vögel 720).

Ptur 'bestürzt werden': Aorist πτυρ-ῆναι 'scheu werden, in Schrecken gerathen, scheuen' (bei Plato), Präsens πτύρ-εσθαι (aus πτύρ-j.) 'in Schrecken gerathen' (bei Hippokrates); activer Aorist πτύραντες 'in Schrecken setzend' (sehr spät).

Ter 'reiben, drehen, bohren': Präsens  $\tau \epsilon i \varrho \epsilon \iota$  (aus  $\tau \epsilon \varrho - j \epsilon \iota$ ) 'es reibt auf, es entkräftet' (llias 4, 315 u. o.),  $\dot{\alpha} - \tau \epsilon \iota \varrho - \dot{\gamma} g$  'nicht

aufzureiben, unverwüstlich, dauerhaft, unermüdlich' (Iliss 5, 292; 15, 697 u. ö.), τερ-η-δών ('nagender' —) 'Holzwurm', τέρ-ην ('abgerieben' —) 'zart, weich' (Ilias 4, 237; 13, 180 u. ö.), ταρ-άμων 'weich, zart' (bei Theophrast), ἀ-τέρ-αμνος ('unzerrieben, unerweicht' —) 'unerbittlich, hart' (Odyssee 23, 167); — ter-ere 'reiben, zerreiben', 'abnutzen, aufreiben'; — κυκλο-τερ-ές 'wie ein Kreis gedreht, rund' (Ilias 4, 124; Odyssee 17, 209); τέρ-ετρον 'Bohrer' (Odyssee 5, 246 u. s.); τόρ-νος 'Zirkel' (Theogn. 805), τορνο-ῦσθαι 'abzirkeln, abmessen' (Ilias 23, 255; Odyssee 5, 249), τορνεύειν 'drehen, drechseln' (Eur. Kykl. 661); — ter-es 'gedreht, rund', tor-us 'Draht', 'Wulst', 'Polster, Pfühl, Bett'; ter-ebra 'Bohrer'; tar-mes 'Holzwurm'. — Hieher tra 'durchbohren, durchdringen' (Seite 605).

Tor 'durchbohren': Aorist ἔ-τος-ε 'er durchborte' (Ilias 11, 236), abgeleitete Form ἀντ-ετόςησεν 'es drang ein' (Ilias 5, 337; ἀντι-τοςήσας 'eindringend' Ilias 10, 267); Präsens ἀντι-τοςοῦντα 'eindringend' (Hymn. Herm. 283); Γςῖνο-τόςος 'schilddurchbohrend' (Ilias 21, 392); τοςός 'durchdringend, vernehmlich, deutlich' (Aesch. Agam. 1163). — Hieher tro 'verwunden' und tra 'durchbohren, durchdringen' (Seite 605).

Tax 'überschreiten, hinübergelangen, ans Ende gelangen': altind. táx-ati oder tix-áti 'er überschreitet, er gelangt hinüber, er gelangt ans Ende', 'er vollendet, er vollbringt', 'er bemeistert, er wird Herr, er überwindet', tux-já-ma dásjún 'mögen wir die Feinde überwinden' (RV. 5, 70, 3), tixás 'durch, durch-hin, über-hin', tux-váni 'überwältigend, überlegen'; — τέρ-μα 'Gränze, Ziel' (Ilias 23, 323 u. ö.); τέρ-μων 'Gränze' (Aesch. Schutzfl. 629); τύρ-αν-νος 'Gewaltherrscher, Gebieter' (Theogn. 823; 1181); — ter-minus, ter-mo (bei Ennius), ter-mon (bei Attius) 'Gränze, Schranken'. — Hieher trá 'übersetzen, hinübergelangen' (Seite 605).

Ter: τέρ-ας 'Zeichen, Wahrzeichen, Götterzeichen' (Ilias 11, 28 u. σ.), τεῖρ-εα (Mehrzahl) 'Himmelszeichen, Gestirne' (Ilias 18, 485); — vielleicht zu altind târ-á- 'Sternbild, Stern'.

Tar: της-εῖν 'beobachten' (Soph. Oed. Kön. 808), 'bewahren, behüten' (Hom. Hymn. Dem. 142). — Vielleicht zu altind. trá-ja-tai oder trá-tai 'er behütet, er beschützt'.

Gar 'wachen': altind.  $\check{g}d$ - $g\acute{a}r$ -ti (aus gd-g.) 'er wacht', reduplicirter Aorist mit Causalbedeutung d- $\check{g}i$ -gar 'er erweckte' (RV. 1, 113, 4); — Präsens  $\check{\epsilon}$ - $\gamma \epsilon \iota \varrho \epsilon$  (aus  $-\gamma \epsilon \varrho j \epsilon \iota$ ) 'er erweckt, er ermuntert' (Ilias 13, 58 u. v.), Aorist  $\check{\eta}\gamma \epsilon \iota \varrho \alpha$  'ich regte an, ich

reixte' (Ilias 5, 208 u. δ.), medial ἔγοετο (aus ἔγερετο) 'er erwachte' (Ilias 2, 41 u. δ.), passivisch ἔγερθεν 'sie wurden erregt' (Ilias 23, 287); Perfect ἐ-γεή-γορ-εν 'es ist wach' (Arist. Lys. 306); ἐγρη-γόρθαι 'sie sind wach' (Ilias 10, 419), ἔγρήγορθε 'seid wach' (Ilias 7, 371 — 18, 299), ἔγρήγορθαι 'wachen' (Ilias 10, 67); τή-γρετος (aus τη-έγερτος) 'unerweckt, tief' (Odyssee 13, 74 und 80 vom Schlaf), ἔγρηγορόων 'wachend' (Od. 20, 6), ἔγρηγορτί 'wach, munter' (Ilias 10, 182); ἔγρήσσειν 'wach sein' (Ilias 11, 551 u. δ.).

Ger 'sammeln': Präsens à-yeloeir (aus -yéojeir) 'versammeln' (Ilias 2, 438 u. ö.), Aorist ηγειρα 'ich versammelte' (Ilias 17, 222 u. ö.), medial ἀγερέσθαι sich versammeln' (Odyssee 2, 385), passivisch nysoger 'sie sammelten sich' (Ilias 1, 57 u. ö.), Perfect aynγέρατο 'sie waren versammelt' (Ilias 4, 211 u. ö.); ηγερέθεσθαι 'sich versammeln' (llias 10, 127 u. δ.); νεφελ-ηγερέτα 'Wolkenversammler' (Ilias 1, 511 u. ö.), στεροπ-ηγερέτα 'Blitzesammler' (Ilias 16, 298), δμ-ηγερής 'versammelt' (Ilias 1, 57 u. σ.), πολυ-ηγερής 'zahlreich versammelt' (nur Ilias 11, 564 als abweichende Lesart), θυμ--ηγερέων 'Lebenskraft sammelnd, sich erholend' (Odyssee 7, 283); άγυρις 'Versammlung' (Ilias 16, 661 u. ö.), δμ-ήγυρις 'Versammlung' (Ilias 20, 142), δμηγυρίζεσθαι 'versammeln' (Odyssee 16, 376), παν-ήγυρις 'Versammlung des ganzen Volkes, Festversammlung' (Pind. Ol. 9, 96), ayvoráleir 'durch Betteln sammeln' (Od. 19, 284); ἀγορή 'Versammlung' (llias 1, 54 u. δ.), ἀγορᾶσθαι 'Versammlung halten, in der Versammlung reden' (Ilias 4, 1; 1, 73 u. 5.), αγορεύειν 'als Mitglied einer Versammlung auftreten, reden, sprechen' (Ilias 1, 109 u. ö.), ayoonrig 'Redner' (Ilias 1, 248 u. ö.), ἀγορητύς 'Redegabe' (Odyssee 8, 168), λαβρ-αγόρης \*keck redend' (Ilias 23, 479), ὑψ-αγόρης 'stolz redend' (Odyssee 1. 385 u. o.). - Wohl zu altind. gand- (aus gar-nd-?) 'Schaar, Versammlung' und gená-jati 'er zählt zusammen'.

Ger 'aufgeriehen werden, morsch werden, gebrechlich werden': altind.  $\check{g}$  dr-ati 'er wird morsch, er wird gebrechlich, er wird alt', Particip  $\check{g}$  dr-ant- 'gebrechlich, alt' —  $\gamma \acute{e} \varrho - \sigma r -$  'Greis' (Ilias 1, 26 u. 5.),  $\mathring{\omega} \mu \sigma - \gamma \acute{e} \varrho \omega r$  ('unreifer Greis' —) 'angehender Greis' (Ilias 23, 791),  $\delta \eta \mu \sigma - \gamma \acute{e} \varrho \omega r$  'Volksältester' (Ilias 3, 149; 11, 372),  $\gamma e \varrho \sigma \acute{e} \sigma - \iota \sigma s$  'die Greise betreffend' (Ilias 22, 119; 4, 259; Odyssee 13, 8); altind.  $\check{g}$  ar-de- 'Gebrechlichkeit, Alter',  $\gamma e \varrho \alpha - \iota \sigma s$  'bejahrt, alt' (Ilias 1, 35 u. 5.);  $\gamma \check{\eta} \varrho \alpha s$  'Alter' (Ilias 3, 150 u. 5.),  $\mathring{\alpha} - \gamma \acute{\eta} \varrho \alpha \sigma s$  (Ilias 2, 447 u. 5.) und  $\mathring{\alpha} - \gamma \acute{\eta} \varrho \omega s$  (Ilias 12, 323 u. 5.) 'nicht alternd',  $\gamma n \varrho \acute{\alpha} - \sigma \kappa e \iota$  'es altert' (Odyssee 7, 120 u. 5.); aoristische Formen

γηράς 'alt geworden' (Ilias 17, 197) und ἐγήρα 'er war alt geworden' (Ilias 7, 148 u. ö.); — γῦρ-ις ('Zerriebenes' —) 'feinstes Waizenmehl' (bei Athen. 3, 115). — Hieher gra 'zerrieben werden', 'alt werden' (Seite 607).

Ger 'rusen': altind. gr-nd'-ti (aus gar-nd'-ti) 'er rust', 'er preist'; —  $\gamma \tilde{\eta} \varrho$ -vs 'Stimme, Rus' (Ilias 4, 437),  $\mu \epsilon \lambda t$ - $\gamma \eta \varrho vs$  'stisstimmig, stisstonend' (Odyssee 12, 187),  $\gamma \eta \varrho \dot{v}$ - $\epsilon \iota v$  'die Stimme erheben, reden, singen' (Pindar Nem. 7, 83:  $\gamma \bar{\alpha} \varrho v \dot{\epsilon} \mu \epsilon v$ );  $\gamma \dot{\epsilon} \varrho$ - $\alpha v o s$  (Ilias 2, 460 u. ö.), gr- $\epsilon s$  ('der rusende' —) 'Kranich'. — Das weiter zugehörige garrsre 'schwatzen' entstand wohl zunächst aus gar- $\epsilon$ -re-

Ger: γέρ-ας 'Ehrengeschenk', 'Ehrenamt' (eigentlich wohl 'Auszeichnung') (Ilias 1, 118; 20, 182 u. ö.), ἀ-γέρασ-τος 'ohne Ehrengeschenk' (Ilias 1, 119), γερα-ρός 'ansehnlich, stattlich' (Ilias 3, 170; 211), γερα-ρός 'mit einem Ehrengeschenk auszeichnen, ehren' (Ilias 17, 321 u. ö.); — altbaktr. garanh 'Ehre, Ehrerbietung'.

Gvor 'verzehren': altind. gar: gir-dti 'er verschlingt'; — βος-ά 'Frass, Speise' (Aesch. Prom. 583), βος-ός 'gefrässig' (Arist. Friede 38), θνωο-βόςος 'herzverzehrend' (Ilias 7, 210 u. δ.), δημο-βόςος 'volkverzehrend' (Ilias 1, 231), καταδημο-βοςεῖν 'gemeinsam verzehren' (Ilias 18, 301); βές-εθςον 'Schlund, Abgrund' (Ilias 8, 14; Odyssee 12, 94); — carni-vorus 'fleischfressend', vordre 'verschlingen'; vordgo 'Schlund, Abgrund'; — reduplicirte Form gur-ges ('der Verschlingende' —) 'Schlund, Strudel, Wirbel'. — Hieher guro 'verzehren' (Seite 607).

Gvar 'fallen, drücken' (?):  $\beta \alpha \varrho - \dot{\nu} - \varsigma$  'schwer, beschwerlich' (Ilias 1, 219 u. σ.) — altind. gur-ú-s — lat. gravis (aus garvis) 'schwer',  $\beta \alpha \varrho \dot{\nu} - \vartheta \varepsilon \iota$  'es ist beschwert' (Ilias 16, 519),  $\beta \alpha \varrho \dot{\nu} \nu \varepsilon \iota \nu$  'beschweren' (Ilias 5, 664 u. σ.), Perfectparticip  $\beta \varepsilon - \beta \alpha \varrho \eta - \dot{\omega} \varsigma$  'beschwert, schwer' (Odyssee 3, 139; 19, 122),  $\beta \dot{\alpha} \varrho \sigma \varsigma$  'Schwere' (Aesch. Pers. 945),  $\chi \alpha \dot{\lambda} \chi \sigma - \beta \alpha \varrho \dot{\eta} \varsigma$  'von Erz schwer' (Ilias 11, 96 u. σ.), Fοινο- $\beta \alpha \varrho \dot{\eta} \varsigma$  'von Wein schwer' (Ilias 1, 225), Particip Fοινο- $\beta \alpha \varrho \varepsilon \iota \omega \nu$  'von Wein schwer' (Odyssee 9, 374).

Gver: homer. δερ- $F\dot{\eta}$  (Ilias 3, 396 u. υ., in den Ausgaben δειρ $\dot{\eta}$ ), att. δέρη (Aesch. Agam. 329) 'Hals', δερFo-τομεῖν (Ilias 21; 89 u. υ., in den Ausgaben δειρο-τ.) und ἀπο-δερFοτομεῖν (Ilias 18; 336 u. υ.) 'den Hals abschneiden', δουλιχό-δερFος 'langhalsig' (Ilias 2, 460 = 15, 692), δειράς 'Bergrücken' (Pind. Ol. 8, 52), πολυ-δερFάς 'reich an Bergrücken' (Ilias 1, 499 u. υ., in den Ausgaben -δειράς); — altind. grf-vdf- 'Hals'.

**Bar, bal** 'sprechen' (?): reduplicirte Formen:  $\beta \alpha \rho - \beta \alpha \rho - o \varsigma$  'unverständlich sprechend' (Arist. Vögel 199), 'ausländisch' (Aesch. Agam. 1051),  $\beta \alpha \rho \beta \alpha \rho \delta - \phi \omega v o \varsigma$  'mit unverständlichen Sprachen' (llias 2, 867); — bal-bus 'stammelnd'.

Der 'bersten, spalten': δέρ-ειν 'abhäuten', ἔ-δερον 'sie häuteten ab' (Ilias 23, 167 u. s.), Aorist ἔ-δειραν 'sie häuteten ab' (Ilias 1, 459 u. ö.), Perfect δε-δαρ-μένος 'abgehäutet' (Herod. 7, 70; Arist. Lys. 158), δρα-τός (aus δαρ-τός) 'abgehäutet' (Ilias 23, 169), νεΓό-δαρτος 'frisch abgezogen' (Odyssee 4, 437; 22, 363); δέρ-μα ('abgezogenes' —) 'Haut' (Ilias 9, 548 u. ö.), δερμάτ-ινος 'ledern' (Odyssee 4, 782 u. ö.), δέρ-τρον 'Netzhaut' (Odyssee 11, 579), δορ-ός 'Lederschlauch' (Odyssee 2, 354; 380); δορά 'abgezogene Haut' (Herod. 7, 70), δέρας (Eur. Med. 5) und δέρος (Eurip. Phoen. 1120) 'Haut'; reduplicirte Form δαρ-δάπτειν 'zerreissen', 'verthun, aufzehren' (Ilias 11, 479; Odyssee 14, 92 u. s.); — altind. dar: dr-nd-ti (aus dar-n.) 'er birst, er zerreisst', dar-6ja-ti 'er zerreisst' (transit.), df-ti- 'Balg, Schlauch'.

Dor: δός-ν 'Baumstamm, Balken' (Odyssee 6, 167; 5, 162 u. σ.), 'Lanzenschaft, Lanze' (Ilias 16, 814; 12, 303 u. σ.), δος Fο-δόκη 'Speerbehälter' (Odyssee 1, 128; in den Ausgaben δουςο-δ.), δος F-ηνεκής ('vom Speer erreicht' ==) 'einen Speerwurf weit' (Ilias 10, 357), δος Fι-κτητός 'mit dem Speer (d. i. 'im Kampf') erworben' (Ilias 9, 343; in den Ausgaben δουςι-κτ.), δος Fι-κλυτός (Ilias 2, 645 u. σ.) und δος Fι-κλειτός (Ilias 5, 55 u. σ.) 'mit dem Speerberühmt', δος Fάτ-εος 'hölzern' (Odyssee 8, 493; 512); — altind. dár-u- 'Holzstück'. — Wohl zu der 'bersten, spalten'.

Dor 'schlafen': dor-mire 'schlafen'. — Zu δαρθάνειν 'schlafen' und altind. drd: drd'-ti oder drd'-ja-ti 'er schläft'.

**Dur** 'jammern, wehklagen' (?): Präsens  $\partial - \partial \tilde{v} \varrho - \varepsilon \tau \alpha \iota$  'er beklagt' (Rias 23, 222),  $\partial \tilde{v} \varrho - \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  (aus  $\partial \tilde{v} \varrho - j \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ ) 'jammern, beklagen' (Aesch. Pers. 582; Soph. Oed. Kön. 1219), Aorist  $\partial - \partial \tilde{v} \varrho - \alpha \mu \varepsilon r \sigma \varsigma$  'wehklagend' (Rias 24, 48);  $\partial - \partial v \varrho - \tau \sigma \varsigma$  'beklagenswerth' (Arist. Acharn. 1226),  $\partial \sigma \vartheta \varrho \mu \alpha$  'Wehklage' (Aesch. Choeph. 508).

Ghar 'sich freuen': Aorist έ-χάρ-η 'er freute sich' (Ilias 3, 23 u. δ.), medial χήρατο 'er freute sich' (Ilias 14, 270), κε-χάρ-οντο 'sie freuten sich' (Ilias 16, 600 u. δ.), Perfect κε-χαρ-η-ώς 'erfreut' (Ilias 7, 312), Perfectfutur κε-χαρ-ησέμεν 'erfreuen' (Ilias 15, 98), κε-χαρ-ήσεται 'er wird sich freuen' (Odyssee 23, 266); Prisens χαίρει (aus χάρ-jει) 'er freut sich' (Ilias 21, 347 u. δ.), Futur χαιρή-σειν 'sich freuen' (Ilias 20, 363); χάρμα 'Freude' (Ilias

14, 325 u. υ.), χαφά 'Freude' (Aesch. Choeph. 233); χάφ-ις ('worther man sich freut' —) 'Anmuth, Lieblichkeit', 'Dank', 'Gestelligkeit, Gunst' (Ilias 14, 183; 4, 95; 5, 211 u. υ.), χαφί-Γεις 'anmuthig, lieblich' (Ilias 8, 204; 16, 798 u. υ.), ἄ-χαφις 'unerfreulich' (Odyssee 20, 392), ἀ-χάφιστος 'unerfreulich' (Odyssee 8, 236), χαφίζεσθαι 'wilkfahren, schenken' (Ilias 5, 71; 6, 49 u. υ.), Perfect κε-χαφισμένος 'erwünscht, erfreulich' (Ilias 5, 243; 20, 298 u. υ.). — Hieher ghra 'sich freuen' (Seite 612); — altind. har: har-jati 'er will gern, er liebt, er begehrt'; — hor-tur 'er ermuntert' (Enn. Ann. 409), hor-tart 'ermuntern, ermuthigen, antreiben'.

Gher: altind. har: har-ati'er nimmt, er bringt fort'; — εὐ-χερ-ής 'leicht zu behandeln, gutmüthig, leichtfertig' (Soph. Phil. 519; 875), δυσ-χερ-ής 'schwer zu behandeln, schwierig, widerwärtig' (Aesch. Prom. 802; Eur. Ion 398); χείρ ('die nehmende' —) 'Hand' (Ilias 5, 417 u. δ.) — hir 'die Hand' (bei Lucil), έκανόγ-χειρ-ος 'hunderthändig' (Ilias 1, 402), χέρ-νιψ 'Waschwasser' (Od. 1, 136 u. δ.), χέρ-νιβον 'Waschbecken' (Ilias 24, 304), χερνίπνε-σθαι 'sich die Hände waschen' (Arist. Fried. 960), Aerist χερνίψαντο 'sie wuschen sich die Hände' (Ilias 1, 449), ὑπο-χείριος 'unter der Hand befindlich' (Odyssee 15, 448), ἐπι-χειρείν 'Handanlegen, zugreifen' (Odyssee 24, 386; 395), χειρίς 'Handschuh' (Odyssee 24, 130); — hêr-ês ('der Nehmende' —) 'Erbe'.

Ghar:  $\chi \acute{a}\varrho - \mu \eta$  'Kampf, Kampfesmuth' (Ilias 4, 222; 5, 608 u. 5.),  $\ell \kappa \pi \iota \iota \sigma - \chi \acute{a}\varrho \mu \eta \varsigma$  'auf dem Wagen kampfend' (Ilias 24, 257; Odyssee 11, 259),  $\mu \epsilon \nu \epsilon - \chi \acute{a}\varrho \mu \eta \varsigma$  (Ilias 9, 529 u. 5.) und  $\mu \epsilon \nu \acute{e} - \chi \acute{a}\varrho \mu \sigma \varsigma$  (Ilias 14, 376) 'im Kampf ausharrend'.

Gher:  $\chi \epsilon \varrho - \dot{\alpha} \varsigma$  'Geröll, Kies' (Pind. Pyth. 6, 13),  $\chi \dot{\epsilon} \varrho - \alpha \dot{\delta} \circ \varsigma$  'Geröll, Kies' (Ilias 21, 319),  $\chi \epsilon \varrho - \mu \dot{\alpha} \varsigma$  'Kiesel, Schleuderstein' (Aesch. Sieben 300),  $\chi \epsilon \varrho \mu \dot{\alpha} \dot{\delta} - \iota o \gamma$  'Kiesel, Schleuderstein' (Ilias 4, 518 u. 5.).

Gher:  $\chi \ell \varrho - \eta \varsigma$  'gering, schlecht, nachstehend' (flias 1, 80; 4, 400; 14, 382; Odyssee 14, 176; 15, 324; 18, 229 — 20, 310), Comparativ  $\chi \ell \varrho \omega \nu$  (flias 14, 377 u. 5. aus  $\chi \ell \varrho - j \omega \nu$ ),  $\chi \ell \varrho \varrho \varepsilon - \ell \omega \nu$ ?),  $\chi \ell \varrho \varepsilon \ell \omega \nu$  (flias 1, 114 u. 5.; aus  $\chi \ell \varrho \varepsilon - \ell \omega \nu$ ?),  $\chi \ell \varrho \varepsilon \ell \omega \nu$  (flias 2, 248; 12, 270) 'geringer, schlechter'; —  $\chi \ell \varrho - \nu \eta \varsigma$  'durftig' (Eur. El. 207), 'Tagelöhner' (bei Aristoteles),  $\chi \ell \varrho \ell \nu \eta \tau \iota \varsigma$  'Lohnarbeiterinn' (flias 13, 433).

Gher: hir-undo (sus her-) = χελ-ῖδών (Odyssee 21, 411; 22, 240) 'Schwalbe'.

Ghor 'sich drehen' (?): χορ-ός 'Reigentanz', 'Tanzplatz' (Ilias 3, 393; 394; 18, 590 u. δ.), καλλί-χορος 'mit schönen (Tanz-)

-Platzen'(?) (Od. 11, 581), εὐρύ-χορος 'mit weiten (Tanz-)-Platzen'(?) (Ilias 2, 498 u. ö.), χοροι-τύπος 'im Tanz den Boden stampfend' (Pindar Bruchstück), χοροι-τύπος 'Reigentanz' (Ilias 24, 261); — χορ-δή 'Darmsaite (Odyssee 21, 407); — har-u-spex 'Darmbeschauer, Opferschauer', hira 'Leerdarm', hilla (ans hir-la) 'Darm'; hir-ù-dó 'Blutegel'; — wohl zu altind. ghárnátí oder ghárnataí 'er schwankt hin und her, er wankt, er bewegt sich hin und her'.

Ghor 'umgeben, einschliessen' (?): χόρ-τος 'eingeschlossener Hofraum' (flias 11, 774; 24, 640); — hor-tus 'Garten', co-hor-s 'eingeschlossener Hofraum, Viehhof', 'Schaar, Menge', har-a 'Viehstall'.

Ghor (?): xoloos (aus xóg-105) 'Schwein' (Odyssee 14, 73),

zolo-eog 'vom Schwein' (Odyssee 14, 81).

Ghver 'glühen, warm sein': Präsens 360-803at 'sich wärmen' (Odyssee 19, 64), activ 9éo-or 'sie erwärmten' (Apoll. Rhod. 4, 1310), passiv-aoristischer Conjunctiv Θερέω (aus Θερήω?) 'ich erwärme mich' (Odyssee 17, 23), Futur . 9equouevog 'um sich zu warmen' (Odyssee 19, 507); 9éq-og ('Warme' ---) 'Sommer' (Ilias 21, 151 u. σ.), θερ-μός 'heiss' (Ilias 7, 426 u. σ.); θέρμειν (verhurzte abgeleitete Verbalform) 'heiss machen': Séquere 'machet heiss' (Odyssee 8, 426), Séqueto 'es wurde heiss' (Ilias 18, 348 - Odyssee 8, 437; Ilias 23, 381); Dequairer 'heiss machen' (Ilias 14, 7 u. o.); — for-mus 'warm'; for-nus (bei Varro) und for-nax 'Ofen', far-nus Backofen'; fer-vêre und (verkurzt) fer-vere 'sieden, giuhen, wallen' (kaum zu bhar 'brennen'); fer-mentum 'Gährung, Zorn', 'Gährungsmittel, Sauerteig'; - neuhochd. warm, goth. varm--jan 'warmen'; - altind. ghar: ği-ghar-ti oder ghṛ-ṇau-ti 'es brennt, es leuchtet', ghar-má- 'Gluth, Wärme', ghr-ná- und ghý-ni- 'Hitze, Gluth, Sonnenschein'.

Ghvar 'grünlich sein, gelblich sein'(?): vir-êre 'grün sein, frisch sein', vir-idis 'grün'; — altind. har-it- und har-ita- 'grünlich, gelblich'; har-i- 'gelblich, grünlich', 'Löwe'. — Dazu deut-sches grün.

Ghear'sich krummen': altind. hvar: hvarati'er macht krumme Wege, er beugt sich', hvar-as (Mehrzahl) 'Bögen, Bügel'; — for-nix 'Wölbung, Bogen'.

Bhar 'tragen': φέρ-ειν (llias 1, 578 u. o.) und fer-re 'tragen' (beide nur in präsentischen Formen gebräuchlich); συμ-φερ-τός 'vereinigt, verbunden' (llias 13, 237), φερεσ-σακής 'Schild tragend' (Hesiod Schild 13), φόρ-τος 'Last, Ladung' (Odyssee 8, 163 u. ö.), φορτίς 'Lastschiff' (Odyssee 5, 250; 9, 323), φέρ-τρον 'Tragbahre' Leo Noyer: Grammatik, L

(Ilias 18, 236), φαρ-έτρη ('Tragwerkzeug' - Köcher'; φερ-νή 'Mitgift' (Eurip. Iph. Aul. 47), φέρ-μα 'Leibesfrucht' (Aesch. Agam. 119), 'Feldfrucht' (Aesch. Schutzfl. 690); & 9λο-φόρος 'den Siegespreis davontragend' (Ilias 9, 124 u. δ.), πυρο-φόρος 'Waixen tragend' (Ilias 12, 314 u. b.), τοξο-φόρος 'bogentragend' (Ilias 21, 483), φόρ-ος 'Tribut, Steuer' (Herod. 1, 6); φορεύς 'Träger' (Ilias 18, 566), αμφι-φορεύς 'zweihenkliges Gefass, Urne' (Ilias 23, 92; 170 u. δ.), φορέεν 'tragen' (Ilias 4, 144 u. δ.), κηρεσσι-φόρητος 'durch die Todesgöttinnen herbeigestihrt' (Ilias 8, 527), arre-wegi-Leer 'sich gegenüberstellen, sich vergleichen' (Ilias 6, 101: 21, 194: 357; 411; 488), Figo-waollery 'gleichstehen, gleich sein' (Ilias 9, 390); - aqvili-fer 'Adlerträger', luci-fer 'Licht bringend, Morgenstern', ferda 'fruchtbar', fer-culum 'Traggerüst', 'Tracht Speisen', fer-tilis 'fruchtbar, ergiebig'; - goth. bair-an 'tragen', neuhochd. ge-baren; - altind. bhar: bi-bhar-ti, bhar-ati oder auch bhar-ti (RV. 1, 173, 6) 'er trägt'.

**Bhor:** Comparativ  $\varphi \not\in \varphi - \tau e \varphi o \varsigma$  'vorzüglicher, besser, stärker' (Ilias 1, 169 u. ö.), Superlativ  $\varphi \not\in \varphi - \iota \sigma \tau o \varsigma$  (Ilias 6, 123 u. ö.) und  $\varphi \not\in \varphi - \tau \sigma \tau o \varsigma$  (Ilias 1, 581 u. ö.) 'der vorzüglichste, der beste'. — Ob zu bher 'tragen'?

Bhar: φάρ-μακον 'Heilmittel, Zaubermittel' (Ilias 4, 191; 11, 741 u. δ.), πολυ-φάρμακος 'reich an Heil- oder Zaubermitteln' (Ilias 16, 28; Odyssee 10, 276), φαρμάσσειν 'härten' (Odyssee 9, 393 von der Axt).

Bher 'schlagen': fer-tre 'schlagen, treffen', 'schlachten'; — mittelhochd. ber-n 'schlagen'.

Bher: φής 'Unthier, Unhold' (Ilias 1, 268 und 2, 743); — ob zu neuhochd. Bār. althochd. bēro?

Bhor, bhor 'bohren, durchbohren': for-dre 'bohren, durchbohren', ford-men ('gebohrtes' ==) 'Loch'; — neuhochd. bohren; —  $\phi \acute{a} \varrho o \varsigma$  'Spalt, Schlund' (bei Lykophr.),  $\phi \acute{a} \varrho - v \gamma \xi$  'Schlund, Kehle' (Odyssee 9, 373; 19, 480),  $\phi \acute{a} \varrho - a \gamma \xi$  'Schlucht, Abgrund' (Eur. Tro. 448), 'klüftereiches Gebirg' (Aesch. Prom. 15, 142);  $\phi \acute{a} \varrho - o \varsigma$  'das Aufreissen, das Pflügen' (bei Hesych),  $\phi \acute{a} \varrho - \sigma - o \varsigma$  'abgerissenes Stück, Theil' (in der Anthol.).

**Bhor**: φόρ-μιγξ 'Saiteninstrument, Zither' (llias 1, 603 u. σ.), φορμίζειν 'auf der Zither spielen' (Ilias 18, 605 u. σ.).

Bhor 'bespritzen' (?): φορ-ύν-ετο 'es wurde bespritzt, es wurde besudelt' (Odyssee 22, 21); φορύσσειν 'bespritzen': Aorist φορύξας 'bespritzend' (Od. 18, 336). — Vielleicht zum folgenden bhur 'benetzen'.

**Bhur** 'benetzen, besuden', 'vermischen, kneten': Imperfect  $\xi$ - $\varphi\bar{v}\varrho$ -ev 'sie benetzten' (Ilias 24, 162), Aorist (Conjunctiv)  $\varphi\dot{v}\varrho$ -ev 'ich benetze' (Odyssee 18, 21), passiv  $\dot{\epsilon}$ - $\varphi\dot{v}\varrho$ - $\vartheta\eta$  'es wurde besudelt' (Aesch. Agam. 732), Perfect  $\pi e$ - $\varphi v\varrho$ - $\mu\acute{e}vog$  'besudelt' (Odyssee 9, 397 u. 5.);  $\varphi\bar{v}\varrho\check{e}v$  'besudeln' (Aesch. Sieben 48), 'vermischen, kneten' (Thuk. 3, 49). — Vielleicht zum folgenden bhur 'sich unruhig bewegen'.

Bheer 'sich unruhig bewegen': fur-ere 'wüthen, toben', fur-ia 'Wuth, Raserei', fur-er 'Wuth'; — reduplicirte Form πορ-φύρ-ειν 'hestig wogen, unruhig sein' (Ilias 14, 16; 21, 551 u. ö.); — altind. bherenjeti 'er zuckt, er ist unruhig, er ist rührig', 'er versetzt in unruhige Bewegung', bher: bher-eti 'er bewegt sich unruhig, er zappelt, er zuckt'. — Ob dazu πορ-φύρ-sog 'sich unruhig bewegend' (Ilias 1, 482 — Odyssee 2, 428; Ilias 21, 326 von Wogen), 'dunkel' (Ilias 8, 221 u. s. von Gewändern; Ilias 5, 83 u. ö. vom Tode), άλι-πόρφυρος 'dunkel wie das Meer' (?) (Odyssee 6, 53; 306; 13, 108) und fur-vus 'dunkel, schwarz'?

Bhôr, bhûr (?): φώς 'Dieb' (Herod. 2, 174), φώς ιος 'gestohlen' (bei Späteren); — fûr 'Dieb', fur-tum 'Diebstahl', fur-tim 'verstohlen, insgeheim', fûrârî 'stehlen'. — Möglicher Weise zusammenhängend mit altind. cur: caurâ-jatî 'er stiehlt', caurâ- und câurâ- 'Dieb'.

Φ ε ρ 'zu Grunde gehen': Perfect δι-έ-φθορ-ας 'du bist zu Grunde gegangen, du bist verloren' (Ilias 15, 128), medial ἔ-φθαρ-ται 'es ist zu Grunde gegangen' (Soph. El. 765); Futur δια-φθέρ-σει 'er wird zerstören' (Ilias 13, 625), Aorist φθείραι 'vernichten' (Aesch. Pers. 244), passivisch ἐ-φθάρ-η 'es ging zu Grunde' (Thuk. 713); Präsens φθείρεσθε 'geht zu Grunde' (Ilias 21, 128), activ φθείρουσι 'sie richten zu Grunde' (Odyssee 17, 246); θυμο-φθόρος 'Leben vernichtend, herzkränkend' (Ilias 6, 169; Odyssee 19, 323 u. δ.), φθορ-ά 'Verderben, Untergang' (Herod. 7, 18); — φθείρ 'Laus' (— 'die schädigende'?).

Dhar, dher 'halten': altind. dhár-atí 'er hält, er stützt, er erhält', passivisch dhri-jā-taí 'er ist fest (eigentlich 'wird gehalten'), er verbleibt, er besteht', dhar-ūna- 'Grundlage, Stütze', 'Behältniss', dhāraka- 'Behälter'; — α-θερ-ής ('nicht im Gedächtniss gehalten' —) 'nicht beachtet' (ἀνόητον bei Hesych), αθερίζω 'ich achte gering, ich verschmähe' (Odyssee 8, 212; 23, 174), αθερίζω 'ich achtete gering' (Ilias 1, 261); — θωρ-ηξ ('Behälter' —) 'Brustharnisch, Panzer' (Ilias 2, 544 u. ö.), χαλκερ-θωρξ 'mit ehernem

Panzer' (Ilias 4, 448 — 8, 62), λινο-θώρηξ 'mit leinenem Panzer' (Ilias 2, 529; 830), αἰΓολο-θώρηξ 'mit beweglichem Panzer' (Ilias 4, 489; 16, 173), θωρηκτής 'bepanzert' (Ilias 12, 317 u. δ.), θωρήσσειν 'mit dem Panzer ausrüsten, rüsten' (Ilias 2, 11 u. δ.); — fer-mus 'fest, standhaft'; altind. dhru-vá- 'feststehend, beständig'; — forma 'Gestalt', altind. dhar-i-mán- 'Form, Gestalt'. — Hieher auch dhrê 'halten' (Seite 617).

Dhor 'springen': Aorist ξ-Joq-s 'er sprang' (Ilias 15, 573 u. ö.), Futur ὑπερ-Joρέονται 'sie werden hinüberspringen' (Ilias 8, 179); hieher dhro 'springen' (Seite 617) mit Präsens Θρώσκειν 'springen'; Particip Θράσκων 'befruchtend' (Aesch. Eum. 660); Θόρ-νυ-σθαι 'sich begatten' (Herod. 3, 109 Conjunctiv Joρ-νύων-ται 'sie begatten sich'); 'springen' (vom Samen), 'bespringen' (bei Späteren); Θορά 'männlicher Same' (Herod. 3, 101), Θορ-ός 'männlicher Same' (Herod. 2, 93); Θορίσκεσθαι 'Samen in sich aufnehmen' (bei Antonin Liberalis). — Möglicher Weise zu altind. ghar: ği-ghar-ti oder auch ghār-ati 'er besprengt, er beträufelt', (mit Präfix ā'- 'nach') 'er schleudert, er schnellt'.

Dhor 'Getose machen': reduplicirte Form τον-9ος-ύζειν 'murmeln, murren, brummen' (Arist. Acharn. 683); — 9ός-υβος 'Lärm versammelter Menschen' (Pind. Ol. 10, 72), θοςυβεῖν 'lärmen, in Unordnung bringen' (Arist. Wespen 622; Thuk. 3, 78 u. σ.). — Hierher auch dhrê 'tonen' (Seite 616).

Dher, dhêr (?): Θήρ 'wildes Thier' (Ilias 10, 184 u. σ.), Θηρ-tον 'wildes Thier' (Odyssee 10, 171; 180), Θήρη 'Jagd' (Ilias 5, 49 u. σ.), Θηρᾶν 'jagen, erjagen' (Aesch. Agam. 1194), Θηρῆνωρ (Ilias 9, 544) und Θηρητήρ (Ilias 11, 292 u. σ.) 'Jager', Θηρεύειν 'jagen' (Odyssee 19, 465), Θηρευτής 'dem Jagen ergeben' (Ilias 11, 325; 12, 41); — fer-us 'wild', fera 'wildes Thier'.

Dhvar: θύρ-η 'Thūr', 'Zugang, Eingang' (Ilias 2, 788 u. ö.), θύρα-ζε 'zur Thūr hinaus', 'hinaus' (Ilias 18, 29; 5, 694 u. ö.), θύρη-θι 'draussen' (Odyssee 14, 352), θύρη-φι 'draussen' (Odyssee 9, 238; 22, 220), θυρα-ωρός 'Thūrhūter' (Ilias 22, 69), δρσο--θύρη 'Hinterthūr'(?) (Odyssee 22, 126; 132; 333), ἀντί-θυρον 'der Thūr gegenūberliegender Platz' (Odyssee 16, 159), πρό-θυρον 'Hofthūr, Hausthūr' (Ilias 15, 124 u. ö.), ὑπερ-θύριον 'Oberschwelle' (Odyssee 7, 90), θύρ-ε-τρα (Mehrzahl) 'Thūr' (Ilias 2, 415 u. ö.), θυρ-εός 'Thūrstein' (Od. 9, 240 u. ö.); — for-is 'Thūr, Eingang'; fords 'hinaus', forŝ 'draussen'; for-um 'Vorraum, Vorhof' (Zwölftafeln), 'Marktplatz, Markt'; — goth. dowr 'Thor, Thūr', dawrô-ns

(Mehrzahl) 'Thor, Thur'; — altind. dodra- (aus dhodra-?) oder dodr- 'Thur, Eingang', dir-as (Mehrzahl) 'Thur' (RV.).

Sar, sor 'laufen, eilen': altind. sar: si-sar-ti oder sdr-ati 'er læuft, er eilt', 'er ffiesst', sar-ti- 'Fluss', sdr-ma- 'das Fliessen' (RV. 1, 80, 5); — δρ-μή 'heftiger Andrang, Anlauf, Angriff' (Ilias 4, 466; 9, 355 u. δ.), ἐρ-ορμή 'Zugang, Zuweg' (Odyssee 12, 130), δρμᾶσ-σαι 'sich schnell bewegen, lossturzen' (Ilias 5, 855; 10, 359 u. δ.), δρμᾶν 'in Bewegung setzen, antreiben' (Ilias 6, 338 u. δ.), 'sich in schnelle Bewegung setzen' (Ilias 13, 64 u. δ.), ορμημα 'Gemüthsbewegung' (Ilias 2, 356; 590), δρμαίνειν '(im Geiste) bewegen' (Ilias 1, 193 u. δ.), 'nachdenken' (Ilias 14, 20 u. δ.); — 'Ερῖνός (Rachegöttinn) (Ilias 9, 454 u. s.) — altind. sar-anjú- 'eilig, behend', (mythischer Name, ursprünglich 'die stürmische Wetterwolke' bezeichnend); — 'Ερμείᾶς (Ilias 14, 491 u. δ.) und Έρμῆς (Odyssee 5, 54; 8, 334; 24, 1) (mythischer Name) — Sdramaijá- 'Sohn der Saráma-' (Name der Hündinn Indras' oder der Götter).

Ser 'verschliessen, verwahren' (?): ser-a 'Riegel, Querriegel', eb-serdre 'verriegeln', re-serdre 'aufschliessen, öffnen'; - έρ-η--τύειν 'zuruckhalten', 'bezähmen, bändigen' (Ilias 1, 192; 2, 75 u. δ.), medial ἐρητύεσθαι 'zurückhalten' (Ilias 15, 723); — ἐρ-υ-, ξο-υ-σ-: ἐούετο 'er bewahrte, er beschützte' (Ilias 6, 403), ἔου--σθαι (Odyssee 9, 194 u. ö.) und είουσθαι (Odyssee 3, 268 u. ö.) bewahren, beschützen', elovavai sie bewahren, sie hüten' (Ilias 1, 239 u. δ.), Aorist εἰρύσατο (Ilias 4, 186 u. δ.) und ἐρύσσατο (Hias 2, 859 u. ö.) 'er bewahrte, er schützte, er wehrte ab', Futur ξούσσεται 'er wird bewahren' (Ilias 10, 44), εἰούσσονται 'sie schützen, sie schirmen' (Ilias 18, 276); έρυμα 'Schutz, Schirm' (llias 4, 137), — serv-dre 'bewahren, erretten', 'huten, beobachten'; serous 'Sclave' (eigentlich 'der Bewahrte, der Gefangene'?); - ἐρύ-κειν 'zurückhalten, hemmen, abwehren' (Ilias 8, 206 u. σ.), Aorist ηρύκακε 'er hielt zurück' (Ilias 5, 321 u. ö.); ἐρύκαν-ε 'er hielt zurück' (Odyssee 10, 429), xar-equxare 'halte zurück' (Ilias 24. 218); ἐρῦκανόωσι 'sie halten zurück' (Odyssee 1, 199). — Hieher sru 'bewahren, retten' (Seite 666).

Ser 'gerinnen'(?):  $\partial \rho - \partial \varsigma$  'Molken' (Odyssee 9, 222; 17, 225); — ser-um 'Molken'.

Sar 'klaffen'(?): Perfect  $\sigma\dot{\epsilon}$ - $\sigma\eta\varrho\epsilon$  'er klafft, er steht von einander' (bei Hippokr.),  $\sigma\epsilon$ - $\sigma\eta\varrho$ - $\omega\varsigma$  'die Zähne fletschend, grinsend' (Arist Friede 620; Wespen 901), weibliche Form  $\sigma\epsilon$ - $\sigma\alpha\varrho$ - $v\iota\alpha$  'grinsend' (Hesiod. Schild 268);  $\sigma\dot{\alpha}\varrho$ - $\mu\alpha$  'Schlund' (bei Späteren).

Sar 'fegen, kehren, reinigen': Aorist  $\sigma\eta\varrho - \bar{\alpha}\varsigma$  'kehrend, weg-fegend' (Soph. Ant. 409), Präsens  $\sigma\alpha i\varrho\epsilon\nu$  (aus  $\sigma\dot{\alpha}\varrho - j\epsilon\nu$ ) 'fegen, reinigen' (Eur. Ion 115);  $\sigma\dot{\alpha}\varrho - \mu\alpha$  'Kehricht' (bei Hesych),  $\sigma\alpha\varrho\dot{\nu}\nu$  'Besen', 'Kehricht' (bei Späteren),  $\sigma\alpha\varrho\sigma\dot{\nu}\nu$  'fegen, kehren, säubern' (bei Späteren); —  $\sigma\omega\varrho - \dot{\sigma}\varsigma$  'Haufen' (Hesiod Werke 778).

Sar 'hacken': sar-culum oder sar-culus 'Jäthacke, Gartenhacke', sdr-fre (sarr-fre) 'behacken, jäten'. — Vielleicht zum vorigen.

Ser, sar: altind. sér-a- 'Festigkeit, Härte', 'Stärke, Kraft'; —  $\eta_{\varrho\omega-\varsigma}$  ('mit Kraft versehen' —) 'kräftiger Mann, Held' (llias 1, 102 u. ö.).

Sep 'leuchten, glühen'(?): σείφ-ιος 'heiss, brennend' (von Gestirnen, die auf die Sommerhitze Bezug haben, wie Hesiod Werke 417: ἀστήφ 'Hundsstern'; Aesch. Agam. 967: κυνός 'des Hundes'), σείφ-ινα (Mehrzahl) 'Sommerkleider' (bei Späteren); — ser-ênus 'heiter, hell'; ser-escere 'trocken werden' (Lucrez 1, 306). — Wohl aus sver und zu altind. svar: svár-æi 'es leuchtet, es scheint', súr-ta-(aus svár-ta-) 'hell, licht' (RV.).

Sur 'schleppen, schleifen, fortreissen': Aorist  $\pi\alpha q - \epsilon - \sigma \bar{\nu} q - \alpha s$  'du zogest herbei' (Aesch. Prom. 1065); Perfect  $\sigma \epsilon - \sigma \nu q - \tau \alpha \iota$  'es ist geschleift' (bei Späteren); Präsens:  $\pi\alpha q \alpha - \sigma \bar{\nu} q - \omega \nu$  (aus  $-\sigma \bar{\nu} q - j \omega \nu$ ) 'im Vorbeigehen abreissend' (Arist. Ritter 527);  $\sigma \bar{\nu} q - \mu \alpha$  'Schleppkleid', 'Abfall, Kehricht' (bei Späteren).

Sur 'tonen':  $\sigma\tilde{\nu}\varrho - \iota\gamma\xi$  ('die tonende' —) 'Hirtenflöte' (Ilias 10, 13; 18, 526), 'Speerbehälter' (Ilias 19, 387); — ab-sur-dus 'misstonend', 'abgeschmackt, unvernünftig'; reduplicirte Form su-sur-rus 'zischelnd, flüsternd', su-surrus 'das Zischeln, Geflüster'. — Vielleicht hieher auch  $\kappa o\lambda o - \sigma v\varrho - \tau \delta g$  'lärmendes Getümmel' (Ilias 12, 147 und 13, 472). — Zu sver 'tonen' (Seite 698).

Skar 'springen, hupfen': Präsens σκαίρ-ωσιν (aus σκάρ-jωσιν, Conjunctiv) 'sie springen' (Odyssee 10, 412); σκαρ-θμός 'das Springen, das Hupfen' (Apoll. Rhod. 3, 1259), πολύ-σκαρ-θμος 'viel springend, behend' (Ilias 2, 814 von der Amazone Myrine),  $\dot{\epsilon}\dot{\nu}$ -σκαρθμος 'gut springend' (Ilias 13, 31); σκιρ-τᾶν 'hupfen, springen' (Ilias 20, 226 und 228); — scur-ra 'Possenreisser'.

Skor: scor-tum ('abgezogenes'? =) 'Fell', 'Hure'.

Spar 'zucken': Präsens α-σπαίρ-ων 'zappelnd' (Ilias 12, 203), ησπείρε 'er sperrte sich, er widerstrebte, er weigerte sich' (Herod. 8, 5); σπαίρειν 'zucken, zappeln' (Ap. Rhod. 4, 872); — sper-nere 'absondern, entfernen', 'verschmähen, verachten'; α-sper-nere' (verschmähen, verwerfen'; — neuhochd. sperren 'auseinander spannen,

verhindern'; -- altind. sphur: sphuráti 'er zuckt, er zittert', 'er schnellt' (transitiv), dpa-sphurati 'er schnellt weg, entzieht sich schnell', dn-spa-sphur- 'nicht wegschnellend, sich nicht sträubend'. - Hicher auch spré 'verschmähen' (Seite 619).

Spar: onag-róg 'wenig, kärglich, einzeln' (Aesch. Agam. 556); σπα-νός (wohl aus σπαρ-ν-) 'wenig, kärglich, dünn', nur in einigen (meist bei Späteren vorkommenden) Zusammensetzungen auftretend, wie σπανο-σικία 'Mangel an Getraide' (Xen. Hell. 4, 8, 7); σπά--νις (wohl aus σπάρ-νις) 'Seltenheit, Wenigkeit, Mangel' (Soph. Kön. Oed. 1461), onarl-Lew 'wenig sein, mangeln' (Pind. Nem. 6, 35), 'wenig haben, Mangel leiden' (Aesch. Choeph. 717); - par--ous (aus spar-) 'klein, wenig, gering', par-um 'zu wenig', 'nicht sehr, nicht recht', par-ous 'kärglich, wenig, gering', 'sparsam, nicht verschwenderisch, sich einschränkend'; - neuhochd. spar-en, althochd. spar-on und spar-on; spar 'sparsam, knapp'.

Sper 'ausstreuen, säen': Aorist &-oneco-e 'er streute' (Herod. 7, 107), passiv ε-σπάρ-η 'er wurde gezeugt' (eigentlich 'gesäet') (Soph. Kön. Oed. 1498), Futur  $\sigma\pi\epsilon\rho$ - $\tilde{\omega}$  'ich werde besten' (Eur. El. 79), Perfect ž-onao-vai es ist gestet' (Eur. Ras. Her. 1098), Prisens smeloovσιν (aus σπέρjουσιν) sie säen' (Hes. Schild 399); ασπαρ--τος 'unbestet' (Odyssee 9, 109; 123), πολυ-σπερ-ής 'vielgestet, zahlreich' (Ilias 2, 804; Odyssee 11, 365), σπέρ-μα 'Samen' (Odyssee 5, 490), α-σπερμος 'ohne Samen, ohne Nachkommen' (Ilias 20, 303), σπορ-ά 'Saat' (Eur. Andr. 637), 'Zeugung, Geburt' (Aesch. Prom. 871), 'Erzeugtes, Kind' (Soph. Trach. 316), σπόφος 'das Saen' (Herod. 8, 109), 'Samen' (Apoll. Rhod. 3, 413).

Sper, spar, spor 'drehen': σπάρ-τον ('Gedrehetes' --) 'Tau, Seil' (llias 2, 135), σπάρ-τη 'Seil, Schnur' (Arist. Vögel 815); - σπείρα (aus σπέρ-ια) 'Windung' (Eur. Med. 481; Ion 1164), 'Seil, Tau' (bei Hippokr.); oneloov ('Gewickeltes'?), 'Tuch, Laken, Gewand, Segel' (Odyssee 2, 102 - 19, 147; 4, 245; 6, 179; 5, 318; 6, 269); — σφαίρα (aus σφάρ-ια) 'Ball' (Odyssee 6, 100 u. δ.), σφαιρηδά wie ein Ball' (rollend' Ilias 13, 204); — σπυρ-άς (bei Hippokr.) — att. σφυρ-άς (Arist. Friede 790) und σπύρ-αθος (bei Hippokr.) 'Mistkugelchen'; —  $\sigma \pi \nu \rho - l \varsigma$  (Arist. Friede 1005), sper-ta 'runder geslochtener Korb'.

Stor, ster 'ausbreiten, ausstreuen': Aorist στος-έ-σαι 'ausbreiten' (flies 9, 621 u. ö.), Futur maga-orogw 'ich werde hinstrecken' (Arist. Ritter 481); Präsens κα-στορ-νῦσα (aus κατ-α-στ.) 'anabreitend' (Odyssee 17, 32), στορ-έν-νυται 'es wird ausgebreitet'

(erst bei einem späten Scholiasten); — ster-nere 'hinbreiten, hinstrecken'; — neuhochd. streuen; — altind. star: str-ndu-ti oder str-nd-ti 'er streuet, streuet hin, er wirft nieder'; — στέφ-νον ('das Ausgebreitete' —) 'Brust' (Ilias 2, 479 u. υ.); — ster-ea 'geflochtene Decke, Matte'. — Hieher stro und stra 'ausbreiten' (Seite 621).

Ster 'berauben': Aorist στες-έ-σαι 'berauben' (Odyssee 13, 262), passiv στες-είς 'beraubt' (Eur. Alk. 622), Präsens στές-εσθαι 'beraubt sein, entbehren' (Aesch. Pers. 371), ἀπο-στες-ίσκει 'er beraubt' (Soph. Oed. Kol. 376); abgeleitete Formen: ἀπο-στεςείς 'du beraubst' (Arist. Wespen 509), στεςή-σεις 'du wirst berauben' (Soph. Ant. 574), στεςη-θείς 'beraubt' (Aesch. Pers. 579); — goth. stil-an, neuhochd. stehlen.

Ster 'niesen': ster-nuere 'niesen', sternû-mentum 'das Niesen', Niesmittel'. — Vielleicht zusammenhängend mit ptar 'niesen' (S. 683).

Ster 'scheu machen, erschrecken': con-ster-nare'scheu machen, aufschrecken, in Bestürzung versetzen'. — Vielleicht zusammenhängend mit ptur 'bestürzt werden' (Seite 683).

Ster: ἀ-στήρ 'Stern' (Ilias 4, 75; 5, 5 u. δ.), ἀστερό-Fεις 'gestirnt' (Ilias 4, 44 u. δ.), ἄστρον 'Gestirn, Stern' (Ilias 8, 555); — stella (aus ster-la, ster-ula) 'Stern'; — goth. stair-nô, neuhochd. Stern.

Star, stor (?): stur-nus 'Staar'; — neuhochd. Staar, mittel-hochd. star.

Smer, smar, smor (oder griechisch-lateinisch wohl schon mer, mar, mor?) 'gedenken, sich erinnern': altind. smar: smdr--ati 'er erinnert sich, er gedenkt', smar-a- 'Erinnerung, Liebe'; μάρ-τυρ- 'Zeuge' (Hymn. Herm. 372) = altind. smar-tar- 'der sich erinnert', μάρ-τυρος 'Zeuge' (llias 1, 338 u. ö.), ἐπι-μάρτυρος 'Zeuge' (Ilias 7, 76; Odyssee 1, 273; Bekker und Nauck drucken ἐπὶ getrennt), μαφτυρ-ίη 'Zeugniss' (Odyssee 11, 325), μαφτύρ--εσθαι 'als Zeugen anrufen' (Soph. Oed. Kol. 813); — μέρ-ιμνα 'Sorge, Kummer' (Hesiod Werke 178), μεριμναν 'sorgen, Sorge haben' (Soph. Kön. Oed. 1124); — reduplicirte Bildungen: μέρ--μερ-ος 'sorgenvoll, muhevoll' (Ilias 8, 453 u. ö.); μέρ-μηρ-α 'Sorge, Kummer' (Hesiod Theog. 55), μερ-μηρ-ίζειν 'unruhig erwägen, zweifelhaft sein, zögern', 'ersinnen, ausdenken' (Ilias 1, 189; 2, 3; Od. 1, 427 u. o.), — me-mor 'eingedenk', memor-ia 'Gedächtniss, Andenken', memor-are 'erwähnen, erzählen'; - goth. maur-nan 'sorgen, besorgt sein', mêr-jan 'verkundigen'.

Smer 'zu Theil erhalten': Perfect ἔ-μμοςε (aus ἔ-σμοςε) 'er

hat zu Theil erhalten, er ist theilhaft' (Ilias 1, 278; 15, 189; Od. 5, 335; 11, 338), passiv  $\varepsilon i - \mu \alpha \rho \tau o$  (aus  $\xi - \sigma \mu$ .) 'es war verhängt, es war durchs Schicksal bestimmt' (Ilias 21, 281 - Od. 5, 312; 24, 34), Prasens μείρ-εο (aus μέρjεο) 'erhalte zu Theil' (Ilias 9, 616); — mer-êrî oder mer-ere 'sich verdienen, erwerben', 'verdienen, sich verdient machen', mer-itum 'Verdienst'; — μοζοα (aus μόρ-ια) 'Theil, Antheil', 'das Gebührende', 'Loos, Schicksal' (Il. 10, 253; 9, 318; 19, 256; 7, 52 u. o.), uoton-yeyńc 'zum Glück geboren' (Ilias 3, 182), dec--μοιοᾶσθαι 'in Stücke zertheilen' (Odyssee 14, 434), μόρ-ος 'zuretheiltes Loos, Geschick' (Ilias 6, 357 u. o.), alvó-µogos 'eines schrecklichen Looses theilhaft, unglücklich' (Ilias 22, 481 u. ö.), δύσ--μορος 'unglücklich' (Ilias 22, 60 u. ö.), Γισό-μορος 'gleiches Loos habend' (Ilias 15, 209), ωπύ-μορος 'schnellen Geschickes, fruh sterbend' (llias 1, 417 u. δ.), κάμ-μορος (aus κατά-μ.) 'bosen Geschickes, sehr unglücklich' (Odyssee 2, 351 u. ö.), ἔμ-μορος 'theilhaft' (Odyssee 8, 480), α-μμορος 'untheilhaft' (Ilias 18, 489 - Odyssee 5, 275), 'unglücklich' (Ilias 6, 408; 24, 773),  $\alpha \mu \mu \rho \rho l \eta$  'Nichttheilhaben, Nichterlangung' (Odyssee 20, 76), δυσ-άμ-μορος sehr unglucklich' (Ilias 19, 315 u. ö.); — μέρος 'Theil, Antheil, Loos, Reihe' (Aesch. Agam. 291), μερίζειν 'theilen, vertheilen' (Xen. Anab. 5, 1, 9).

**Smer** 'anbinden' (?):  $\sigma \mu \dot{\eta} \rho - \iota \nu \partial \sigma g$  (bei Plato) =  $\mu \dot{\eta} \rho - \iota \nu \partial \sigma g$  (lias 23, 854; 857; 866; 867; 869) 'Faden, Schnur'; —  $\mu \dot{\epsilon} \rho - \mu \ddot{\iota} g$  'Band, Schnur (Odyssee 10, 23).

Sver 'an einander reihen, verknüpfen': Perfect Fe-Feq-uévos 'gereihet, zusammengeknüpft' (Odyssee 18, 296), Fé-Feo-vo 'es war zusammengeknüpft' (Odyssee 15, 460); Aorist  $\alpha v = \epsilon l \rho - \bar{\alpha} \varsigma$  'aufreihend' (Herod. 3, 118), Prasens el-oeiv (aus Eo-jeiv) 'knupfen, winden' (Pind. Nem. 7, 77 von Kränzen); - ser-ere 'an einander reihen, zusammenknüpfen', öfter auch vom Gespräch, wie Vergil Aen. 6. 160: variô sermône serêbant 'sie reihten in mannigsachem Gespräch an einander', de-serere ('abknupfen' ==) 'verlassen', ex-serere 'herausnehmen, hervorstrecken', dis-serere 'aus einander setzen, ausführlich besprechen', ser-tum oder ser-ta 'Blumengewinde', prae-ser-tim ('voranfügend' =) 'zumal, besonders'; - Fέρ-ματα 'Ohrgehänge' (Ries 14, 182; Odyssee 18, 297), elo-µóc 'Verknüpfung, Reihe' (bei Plutarch),  $\delta \rho - \mu o \varsigma$  'Halsschnur, Halskette' (Ilias 18, 401; Odyssee 15, 460; 18, 295), δρ-μαθός 'Reihe, Schwarm' (Odyssee 24. 8); - ser-ies 'Reihe, Kette', ser-mô 'Gespräch, Unterredung'; aktnord. svör-vi 'Hals- oder Armkette (aus Glaskügelchen)', neuhochd. Schwar-m und möglicher Weise goth. svar-an, neuhochd. schwar-sn.

Sver 'tönen': altind. svar: svar-ati 'er tönt, er erschallt', 'er lässt erschallen, er besingt', svar-a- oder svar-a- 'Schall, Ton, Stimme'; — σειρ-ήν ('die singende'? —) 'Sirene' (Odyssee 12, 39 u. ö.). — Hieher auch sur 'tönen' (Seite 694).

Svor:  $\tilde{v}\varrho - \alpha \xi$  (aus  $\sigma F \acute{o}\varrho - \alpha \xi$ ) == sor-ex 'Spitzmaus'. — Vielleicht zu sver 'tonen'.

Ner: α-νήρ 'Mann' (Genetiv αν-δ-ρός 'des Mannes' llias 3, 62 u. σ., ανέφος Ilias 3, 61 u. σ.), ανδφό-κμητος von Männern gemacht' (Ilias 11, 371), avooo-xxaoin 'Mannermord, Mord' (Ilias 5, 909; 23, 86 u. σ.), ανδρο-φάγος 'menschenfressend' (Odyssee 10, 200), ἀνδρο-φόνος 'mannermordend' (Ilias 1, 242 u. δ.), ἀνδρ--ayotov 'einem Mann Geraubtes, Kriegsbeute' (Ilias 14, 509), ardo--ar Inc 'fur einen Mann eine Last bildend, sehr schwer' (Odyssee 10, 121), ἀνδρά-ποδ- 'Sclave' (eigentlich 'durch einen Mann gefesselt'?) (llias 7, 475), ανθο-ωπος (Mannes Antlitz habend' ==) 'Mensch' (Ilias 1, 548 u. ö.), ardooueog 'vom Menschen' oder 'aus Menschen bestehend' (Ilias 11, 538 u. v.), ardoaxás 'Mann für Mann' (Odyssee 13, 14), ανδρεῖος (ανδρήιος bei Herod.) 'auf einen Mann bezuglich' (Soph. Trach. 12), 'mannhast, tapser', Foηξ-ήνως 'Manner zerschmetternd' (Ilias 7, 228 u. ö.), Fonknvooln 'die Eigenschaft Männer zu zerschmettern' (Odyssee 14, 217), φθίσ-ήνωρ 'Manner vernichtend' (Ilias 2, 833 u. ö.), βωτι-άνειρα 'Manner ernährend' (Ilias 1, 155), χῦδι-άνειρα 'Männern Ruhm verleihend' (Ilias 1, 490 u. δ.), ἀντι-άνειρα 'männergleich' (Ilias 3, 189 u. δ.), αν-ήνωρ 'unmannlich, feig' (Odyssee 10, 301 u. σ.), ὑπερ-ηγορέων ('übermännlich' ==) 'übermüthig' (Ilias 4, 176 u, δ.), ἐυ-ήνωρ 'Männern angemessen' (Odyssee 4, 622; 13, 19), ἀγ-ήνως 'sehr mannlich, muthvoll, übermüthig' (Ilias 9, 398; 2, 276 u. ö.), armvoo-in 'Mannhaftigkeit, Uebermuth' (Ilias 12, 46; 9, 700 u. ö.), ἀγαπ-ήνωρ 'Mannhastigkeit liebend' (Ilias 8, 114 u. δ.); ηνορ-έη 'Mannhastigkeit, Muth' (flias 4, 303 u. ö.); - osk. und umbr. ner- 'Mann', sabin. Nero (Eigenname); — altir. ner-t 'Kraft, Gewalt'; — altind. nár- (nachved. auch nár-a-) 'Mann'.

Mor, mar 'sterben': morî 'sterben', mor-tuus 'todt', mor-s 'Tod'; — altind. már-atai, már-ati oder mri-játai 'er stirbt'; —  $\mu o \rho - \tau o g$  'sterblich' (Kallim. Bruchst.),  $\beta \rho o - \tau o g$  (aus  $\mu \rho o - \tau o g$ ) 'sterblich' (Ilias 2, 248 u. ö.); — goth. maur-thr, neuhochd. Mord; —  $\mu \alpha \rho - \alpha l \nu s \iota \nu$  'auslöschen, allmählich vernichten, aufreiben' (Aesch.

Prom. 599 von Krankheit), ἐ-μαραίνενο 'er erlosch' (Ilias 23, 228 vom Scheiterhausen), Aorist ἐ-μαράνθη 'sie erlosch' (Ilias 9, 212 von der Flamme); — mor-a 'Verzug, Ausenthalt' (eigentlich 'Ausreibung'?), mord-ri 'sich aushalten, zögern', 'aushalten, hindern'; mur-cus und mur-cidus 'träg, seig' (bei Späteren); — mor-bus 'Krankheit'.

Mar 'kämpfen': μάρ-να-σθαι 'kämpfen' (Ilias 9, 317 u. ö.) (aur in Präsensformen gebräuchlich). — Ob eigentlich 'sich tödten' und zum Vorigen gehörig?

**Mar:**  $e\hat{v}$ - $\mu\alpha q$ - $\hat{\eta}_S$  'leicht zu handhaben, leicht, bequem' (Aesch. Schutzfl. 338; Agam. 1326), 'leicht gewährend, leicht beschaffend' (Soph. El. 179).

Mar 'glänzen': reduplicirte Formen μαρ-μαίρ-ων 'glänzend, schimmernd, funkelnd' (Ilias 12, 195 u. υ.), μαρμάρεος 'glänzend, glitzernd' (Ilias 14, 273 u. υ.), μαρμαρ-υγή 'zitternd schnelle Bewegung' (Odyssee 8, 265 von Füssen); μάρμαρ-ος 'Stein, Felsblock' (eigentlich 'weiss glänzend'?) (Ilias 12, 380; 16, 735; Od. 9, 499), 'Marmor' (bei Theophr.); — mer-us 'hell, rein, lauter'.

Mar: mar-e 'Meer'; — goth. mar-ei, neuhochd. Meer.

Mer: μεῖρ-αξ 'Mädchen' (Arist. Plut. 1071; Ekkl. 611), μεῖράχ-ιον 'Knabe' (Arist. Ritter 556); — altind. már-ja- 'Mann, junger Mann', 'Geliebter', marja-kd- 'Männchen' (RV. 5, 2, 5 vom Stier).

Mer:  $\mu \epsilon \rho - o \psi$  (noch nicht erklärtes Beiwort der Menschen) (lliss 1, 250; 2, 285; 3, 402 u. s.).

Mur 'fliessen':  $μ\tilde{v}\varrho-or$  'sie flossen' (δάκρυσι 'von Thranen' Hesiod Schild 132); medial  $μ\tilde{v}\varrho-orται$  'sie fliessen (von Thranen), sie weinen' (llias 19, 213 u. δ.), Aorist  $\mathring{\varepsilon}-μ\mathring{v}\varrho-ατο$  'er beweinte' (Mosch. 3, 91); —  $\mathring{\alpha}λ\iota-μ\tilde{v}\varrho-\mathring{\eta}\varsigma$  'ins Meer strömend' (Orph. Arg. 346), 'vom Meer umflossen' (Apoll. Rhod. 1, 913),  $\mathring{\alpha}λ\iota-μ\tilde{v}\varrho\mathring{\eta}\digamma \iota \varsigma$  'mit der Meeresströmung vereinigt (?), ins Meer strömend' (llias 21, 190; Od. 9, 460),  $πλημ-μv\varrho \iota \varsigma$  (Od. 9, 486), nachhomer.  $πλημ-μ\tilde{v}\varrho\iota \varsigma$  (Aesch. Choeph. 186) 'Fluth, Wogenschwall, Ueberfluss'.

Mur 'murmeln, rauschen': reduplicirte Formen: μος-μύς-ων 'rauschend, brausend' (Ilias 5, 599; 18, 403; 21, 325); — murmur 'Gemurmel, Getöse, Geräusch', murmur-dre 'murmeln, brummen, rauschen'; — altind. mar-mar-a- 'rauschend'.

**Ver** 'sagen': Futur  $F \epsilon \varrho - \epsilon \omega$  'ich werde sagen' (llias 1, 76 u. ö.), Präsens  $F \epsilon \ell \varrho \omega$  (aus  $F \epsilon \varrho - j \omega$ ) 'ich sage' (Odyssee 2, 162; 11, 137; 13, 7); hieher  $vr\theta$  'sagen' (Seite 632); — ver-bum 'Wort' — goth. vaur-d, neuhochd. Wor-t.

Ver, vor, var 'bedecken' altind. var: var-atai, vr-nau-ti oder vr-nd-ti'er bedeckt, er umschliesst', 'er hält ab, er wehrt'; - $F\alpha\rho-\nu$ - ('der mit Wolle bedeckte' ==) 'Widder, Lamm' (Mehrzahl  $F \acute{a} \rho r - \epsilon c$  Ilias 8, 131 u. ö.) = altind.  $\acute{u} r$ -ana- (aus  $v \acute{a} r$ -) Widder. Lamm'; elo-og (aus Felo-og) 'Wolle' (eigentlich 'das bedeckende') (Odyssee 4, 135; 9, 426), εἰρο-κόμος 'Wolle bearbeitend, spinnend' (Ilias 3, 387), eloo-rtóxog 'mit wolligem Vliess' (Ilias 5, 137; Odyssee 9, 443), Féolov (Odyssee 4, 124) und Felolov (Ilias 3, 388; 12, 434; Odyssee 18, 316; 22, 423) 'Wolle'; — δρ-ονται (aus Fόρ-) 'sie hüten, sie beaufsichtigen' (Odyssee 14, 104), öçorro 'sie beaufsichtigten, sie warteten auf' (Odyssee 3, 471), Plusquamperfect οο-ώο-ειν 'er hatte die Aussicht' (Ilias 23, 112), οὖρος 'Huter, Aufseher' (Odyssee 15, 89; Ilias 8, 80 u. ö.), Ent-ovooc 'Aufseher. Huter, Herrscher' (Odyssee 13, 405 = 15, 39; Ilias 13, 450), 3voa--ωρός 'Thurhuter' (Ilias 22, 69), πυλα-ωρός 'Thorhuter' (Ilias 21, 530 u. ö.), δυσ-ωρέειν 'beschwerliche Nachtwache haben' (Ilias 10, 183), a'on 'Sorge, Fürsorge, Beachtung' (Hesiod Werke 30); opovoós (aus  $\pi \rho o - F o \rho \delta g$ ) 'Wächter, Hüter'; —  $\delta \rho - \tilde{\alpha} \nu$  (aus  $F o \rho - \delta$ ) (Il. 24, 558) u. σ.) und medial δρ-ασθαι (Il. 3, 306 u. σ.) 'sehen' (bei Homer nur in präsentischen Formen gebräuchlich),  $\delta \rho \tilde{\alpha} - \mu \alpha$  Anblick, Schauspiel, Gesicht' (Xen. Kyr. 3, 3, 66); — neuhochd. ge-wahr-en, ge-wahr werden, wahr nehmen; - lat. ver-eri 'sich scheuen, sich fürchten'. verê-cundus 'scheu, schamhaft, bescheiden'; — ovoavóg 'Himmel' (Ilias 1, 195 u. o.) = altind. Var-una- ('der Bedeckende, Umgebende': Name eines hohen himmlischen Gottes), οὐρανο-μήκης 'himmelhoch' (Odyssee 5, 239), ἐπ-ουράγιος 'auf dem Himmel befindlich' (Ilias 6, 129 u. σ.), υπ-ουράνιος 'unter dem Himmel befindlich' (Ilias 10, 212 u. ö.); —  $\delta \rho - Foc$  (aus  $F \delta \rho - Foc$ ) (Ilias 12, 421; 21, 405; in den Ausgaben ovooc), attisch oooc (Eur. ras. Herakl. 669) 'Granze, Ziel' (eigentlich 'Umgebung'?); — altind. vdr-man- 'Panzer, Schutzwehr, Schirm, Rinde'.

Ver: εὐρ-ύς (aus Fερ-ύς) 'weit' (eigentlich 'umfassend'?) = altind. ur-ú- (aus var-ủ-) 'weit, ausgedehnt' mit Comparativ var-tjans- 'weiter' und Superl. var-ishtha-s 'der weiteste'; — εὐρν-άγνια 'weitstrassig' (Ilias 2, 141 u. δ.), εὐρν-μέτωπος 'weitstirnig' (Ilias 10, 292 u. δ.), εὐρν-όδεια 'mit ausgedehnten Wegen' (Ilias 16, 635 u. δ.), εὐρν-σθενής 'ausgedehnte Kraft habend' (Ilias 7, 455 u. δ.), εὐρν-πορος 'weithin befahren' (Ilias 15, 381 u. δ.), εὐρν-πνλίς 'weitthorig' (Ilias 23, 74; Odyssee 11, 571), εὐρν-ρέFεθρος 'breitströmend' (Ilias 21, 141), εὐρν-φνής 'breitformig' (Odyssee 4, 604),

εὐρύ-χορος 'mit ausgedehnten Tanzplätzen' (?) (Ilias 2, 498 u. ö.), εὐρύ-γοπα 'weitstimmig, weitdonnernd' (Ilias 5, 265 u. ö., εὐρύ-γοπα als Accusativ eines sonst nicht begegnenden εὐρύ-γοπ- Ilias 1, 498; 8, 206 u. ö.), εὐρύ-ν-ειν 'weit machen' (Odyssee 8, 260), εὐρος 'Breite' (Odyssee 11, 312), εὐράξ 'von der Breite her, seitwärts' (Ilias 11, 251; 15, 541); — οὐρον 'Raum, Strecke' (Ilias 10, 351; 23, 431; Odyssee 8, 124), δίσκ-ουρα 'Raum bis zu einer geworfenen Wurfscheibe' (Ilias 23, 523); — altind. vár-a- 'Umkreis, Umgebung, Raum', var-i-man- m., vár-i-man- oder vár-t-man- 'Umfang, Rund', 'Weite, Breite', vár-i-vas- 'Raum, Weite', 'Freiheit, Behaglichkeit, Ruhe'.

Vêr: vêr-us 'wahr, wirklich' (eigentlich 'das Erwählte'?), vêrā-x 'wahrredend'; — neuhochd. wahr.

Ver: Feq-v-, Feq-v-σ-: Feq-ύ-ειν 'ziehen, reissen' (Ilias 17, 235 u. δ.), Aorist Feqύσ-σαι 'ziehen' (Ilias 8, 23 u. δ.), Futur Feqύσ-σεσθαι 'ziehen' (Odyssee 21, 125); Feqvσ-άρμαν- 'wagenziehend' (Ilias 15, 354; 16, 370). — Hieher vrū 'ziehen' (Seite 671).

Var, vor:  $ov_{Q}-\eta$  'Schwanz, Schweif' (llias 20, 170) — altind. vár— 'Schweifhaar';  $ov_{Q}\alpha$ — $to_{S}$  'zum Schwanze gehörig' (llias 23, 520),  $to_{Q}\alpha$ — $to_{Q}\alpha$  'mit Rossschweif versehen' (llias 3, 337 u. ö.); hieber (?)  $ov_{Q}\alpha$ — $to_{Q}\alpha$  'Schaftende' (llias 13, 443: 16, 612 — 17, 528).

hieber (?) ove-layos 'Schaftende' (Ilias 13, 443; 16, 612 == 17, 528).

Var. vor: ove-or 'Harn' (Herod. 2, 111), ovest 'harnen' (Hesiod Werke 727); — ur-ina 'Harn', urina-ri 'unter Wasser tauchen'; — altind. var- 'Wasser', vari- 'Wasser'.

**Vor:**  $\tilde{\omega}\varrho-\eta$  (aus  $F\omega\varrho-\eta$ ) 'Zeitwechsel, das an die Reihe Kommen, Jahreszeit' (Odyssee 10, 469; 2, 107; Ilias 21, 450; 6, 148; 2, 471 u. ö.), 'rechte Zeit' (Odyssee 3, 334 u. ö.),  $\tilde{\omega}\varrho\iota\iotaog$  'was die Jahreszeiten bringen, zeitig' (Odyssee 9, 131),  $\pi\alpha r-\alpha-\omega\varrho\iotaog$  'ganz twzeitig, früh hinsterbend' (Ilias 24, 540);  $\omega\varrho\alpha\iotaog$  'zeitig, jugendlich reif' (Hesiod Werke 695); — altind.  $vdr-\alpha$ - 'der für etwas

bestimmte Augenblick, die an Jemanden kommende Reihe', 'Mal' (bei Zahlwörtern), 'der wechselnde (der Reihe nach von einem Planeten beherrschte) Tag, Wochentag'.

## Verbalgrundformen auf L

Die Verbalgrundformen auf l berühren sich, wenn man in der Geschichte der indogermanischen Sprachen weiter zurückblickt und namentlich auch das Altindische zum Vergleich heranzieht, mit den im Nächstvorausgehenden betrachteten auf r so eng, dass sie mit ihnen fast eine einheitliche Gruppe auszumachen scheinen, innerhalb des griechischen und lateinischen Gebietes aber sondern sie sich bis auf einzelne Ausnahmsfälle doch deutlich von ihnen ab und werden zweckmässiger für sich behaudelt.

Al 'wachsen', causal 'nähren': al-escere 'heranwachsen', al-tus 'gewachsen, gross geworden, hoch', co-alescere 'verwachsen, sich fest verbinden', ad-olescere 'heranwachsen', ad-ulescens ('der Heranwachsende' ==) 'Jüngling', sub-olescere 'nachwachsen', sub-oles 'Sprössling, Nachkommenschaft', prôlès (aus pro-olès) 'Sprössling, Nachkomme', ind-olès ('Anwuchs' ==) 'angeborne Eigenschaft, Neigung'; — goth. al-ands ('heranwachsend' ==) 'auferzogen, ernährt', èrrqe-qóµeros (Tim. 1, 4, 6); — causal al-ere 'nähren', al-tus (später auch al-i-tus) 'genährt', al-umnus ('der Ernährte' ==) 'Zögling'; al-mus 'nährend, erquickend, hold'; al-vus 'Bauch, Unterleib' (eigentlich 'der Genährte'?); — αν-αλ-τος ('nicht genährt' == 'nicht gesättigt' ==) 'unersättlich' (Odyssee 17, 228; 18, 114; 364); — goth. al-jan 'ernähren, füttern'.

Al 'sich bewegen': reduplicirte Formen: Präsens  $l-\acute{\alpha}\lambda-\lambda\epsilon\iota\nu$  'in Bewegung setzen, schicken' (Odyssee 13, 142 u. 8.), Aorist  $l-\widetilde{\eta}\lambda\alpha\iota$  'senden, legen' (Od. 21, 241),  $l-\alpha\lambda\tau\acute{o}g$  'gesandt, geschickt' (Aesch. Choeph. 22); — althochd. il-an, neuhochd. eilen; — altind. i-j-ar-i 'er setzt in Bewegung', ir-tai 'er setzt sich in Bewegung, er setzt in Bewegung'; — lat.  $al-a-\epsilon er$  ('in Bewegung befindlich' —) 'freudig aufgeregt, munter'.

Al:  $\ddot{\alpha}\lambda-\eta$  'das Umherirren' (Od. 10, 464 u. ö.; Eur. Medea 1275), 'Geistesverwirrung, Wahnsinn' (bei Plato), 'Irreführung' (Aesch. Agam. 194),  $\dot{\alpha}\lambda\ddot{\alpha}\sigma\vartheta\alpha\iota$  'in die Irre gehen',  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\phi}-\sigma\nu\tau\alpha\iota$  'sie irren umher, sie schweifen umher' (Odyssee 3, 73 — 9, 254), Aorist  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\eta}-\vartheta\eta\nu$  'ich irrte umher' (Odyssee 14, 120), Perfect  $\dot{\alpha}\lambda-\dot{\alpha}\lambda\eta-\sigma\vartheta\alpha\iota$  'sich in der Irre befinden' (Odyssee 2, 370 u. ö.),  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\eta}-\tau\eta\varsigma$  'der Umherirrende, Bettler' (Odyssee 14, 124 u. ö.),  $\dot{\alpha}\lambda\eta\tau\varepsilon\dot{\nu}\varepsilon\iota\nu$  'sich

umhertreiben' (Odyssee 12, 330), ἀλή-μων 'umherschweifend' (Odyssee 17, 376; 19, 74); ἢλά-σχειν 'umherirren, umherschweifen' (Ilias 2, 470; 13, 104), ἢλασχάζειν 'umherstreifen' (Ilias 18, 281); ἢλεός 'verwirrt, thoricht' (Ilias 15, 128; Odyssee 2, 243; 14, 464).

Al 'mahlen': Aorist ἄλ-εσ-σαν 'sie mahlten' (Odyssee 20, 109), Perfect ἀλ-ηλεσ-μένος 'gemahlen' (Herod. 7, 23), Präsens ἀλοῦσαν (aus ἀλέ-ουσαν) 'mahlend' (Arist. Wolken 1358); ἀλ-ε-τρίς 'Müllerinn' (Odyssee 20, 105), ἀλετρεύειν 'zermahlen' (Odyssee 7, 104), ἀλείατα (Mehrzahl) 'Mahl' (Odyssee 20, 108; vielleicht zu lesen ἀλ-ή-Γατα); ἄλευρον 'Mehl' (Herod. 7, 119).

E: ἐλ-α 'treiben': Passivaorist ἠλά-9η 'es wurde vertrieben' (Aesch. Eum. 283), Passivperfect ελ-ήλα-ται 'es ist geschlagen' (Ilias 16, 518; Odyssee 7, 113), ελ-ήλα-το 'er wurde getrieben' (Ilias 4. 135 u. s.), ἐλ-ηλέδ-ατο (ἐλεδ-? oder ἐλ-ηλέ-ατο mit Nauck zu lesen?) 'sie waren getrieben, sie waren gemacht' (Odyssee 7, 86); Präsens  $\partial \alpha - \dot{\nu} \nu \epsilon \nu$  (aus  $\partial \alpha - \nu \dot{\nu} - \epsilon \nu$ ) 'treiben' (Ilias 5, 165 u. ö.) oder ελά-αν 'treiben' (Ilias 5, 366 u. ö.); Futur ελό-ωσι 'sie werden treiben' (Ilias 13, 315), 'sie werden befahren' (Odyssee 7, 319); έλασ-: Aorist έλασ-σε (Ilias 5, 41 u. ö.) oder έλα-σε (Ilias 11, 109 u. ö.) 'er trieb, er schlug'; — ἐξ-ήλα-τος 'getrieben, gehämmert' (lies 12, 295), ξππ-ήλατος 'wo Rosse getrieben werden' (Odyssee 4, 607; 13, 242), *lππηλάσιος* 'zum Betreten für Rosse dienend' (lias 7, 340 - 439); έλα-τής 'Treiber, Lenker (der Rosse)' (lias 4, 145; 11, 702; 23, 369),  $l\pi\pi$ -ηλά-τα 'Rosselenker' (Ilias 4, 387 u. ö.), βο-ηλασίη 'Rinderwegtreiben, Raub' (Ilias 11, 672); ἐλασ--τρέειν 'treiben' (Ilias 18, 543); ἔλα-σις 'das Treiben, Vertreibung' (Thuk. 1, 139).

El: ἐλ-λός (aus ἐλ-νός) 'junger Hirsch' (Odyssee 19, 228), litt. ėlnis oder ėl-nas 'Hirsch', altbulg. alŭnii oder jeleni 'Hirsch'; — ἔλα-φος 'Hirsch' (llias 1, 225 u. ö.), ἐλαφη-βόλος 'Hirsch erlegend, Jäger' (llias 18, 319).

**El: ἐλ-άτη** 'Fichte, Tanne' (Ilias 5, 560 u. ö.), 'Fichtenholz, Ruder' (Ilias 7, 5 u. ö.), ελλάτινος 'fichten, tannen' (Ilias 14, 289 u. ö.).

EL: ἔλ-εο-ς 'Mitleid, Erbarmen' (llias 24, 44), νηλεής (aus νή- und einem muthmasslichen ungeschlechtigen \* ἔλεος-) 'erbarmangslos, grausam' (llias 4, 348 u. ö.), ἐλεει-νός 'erbarmungswerth, klaglich', 'mitleidig' (llias 21, 273; Odyssee 8, 531 u. ö.), ἐλεαίρειν 'sich erbarmen, bemitleiden' (llias 2, 27 u. ö.), ἐλεεῖν 'Mitleid haben, bemitleiden' (llias 6, 484; 21, 74 u. ö.), ἐλεη-εύς

'Mitleid' (Odyssee 14, 82; 17, 451), ἐλεή-μων 'mitleidig, barmberzig' (Od. 5, 191). — Etwa zu altind. ar-já- 'zugethan, gütig', 'anhänglich, treu ergeben, lieb'?

El(?):  $\ell\lambda$ - $e\delta\varsigma$  'Küchentisch, Anrichte' (Il. 9, 215; Od. 14, 432). Ol 'zu Grunde gehen, umkommen': Perfect  $\delta \lambda - \omega \lambda - \varepsilon$  'er ist umgekommen' (Ilias 15, 111 u. δ.); Aorist ολέσ-σαι (Ilias 24, 46 u. ö.) oder ole-oat (Ilias 24, 242 u. ö.) 'zu Grunde richten, verderben, verlieren', medial &levo 'es kam um, es ging unter' (llias 9, 413; 415 u. ö.), Futur olég-gel 'er wird vernichten' (Odyssee 2, 49),  $\partial \lambda \dot{\epsilon} - \sigma \omega$  'ich werde vernichten' (Odyssee 13, 399), medial ολείται 'er wird zu Grunde gehen' (Ilias 2, 325 u. ö.); Präsens ολ-λύς (aus ολ-νύς) 'vernichtend' (Ilias 10, 201), medial ἀπ-όλλυται 'es geht zu Grunde' (Odyssee 7, 117), οὖλεσθαι (aus ὄλ-jε-σθαι?) 'Verderben bringen' nur im Particip οὐλό-μενος 'Verderben bringend, verderblich, unselig' (Ilias 1, 2 u. ö.); Iterativform & Leoner 'er vernichtete' (Ilias 19, 135, wo die Lesarten schwanken; vielleicht auch Ilias 8, 270 öleoxer); öl-éxelv 'vernichten, tödten' (Ilias 5, 712 u. ö.), medial 'umkommen' (Ilias 1, 10 u. ö.) (nur präsentisch); — ολ-ε-τήρ 'Verderber, Mörder' (Ilias 18, 114), ολε--9ρος 'Verderben, Tod' (llias 6, 57 u. δ.), αν-όλεθρος 'dem Verderben entrissen' (Ilias 13, 761), olego-cos verderblich, unheilvoll' (Ilias 19, 294; 409), ωλεσί-καρπος 'dessen Früchte umkommen oder zu früh abfallen' (Odyssee 10, 510 von Weiden); ολοός 'verderblich, Verderben bringend': ὀλοώ-νερος 'verderblicher' (Ilias 3, 365 u. δ.), δλοώ-τατος 'der verderblichste' (Ilias 22, 15 u. δ.). ολοό-φρων 'verderblichen Sinnes, Unheil sinnend' (Ilias 2, 723 u. σ.); ολοιός 'Verderben bringend' (Il. 1, 342 und 22, 5), οῦλ-ος (?) 'Verderben bringend' (Ilias 5, 461; 717 und 21, 536 vom Ares oder Achilleus; Ilias 2, 6 und 8 vom Traum), οὖλ-ιος 'verderblich' (llias 11, 62 vom Sirius?); δλο-φώιος 'verderblich, schädlich' (Odyssee 4, 410 u. ö.); — ab-olescere 'vergehen, aufhören', ex-olescere 'vergelien, verschwinden, abkommen', ab-olère 'vernichten, vertilgen', abschaffen', ab-olitio 'das Abschaffen'.

Ol'brennen': ad-ol-ère 'verbrennen, in Rauch aufgehen lassen, durch Opfer verherrlichen'; — angels. al-an 'brennen' (transit. und intransit.), aled 'Feuer'.

Ol 'sich krümmen': ωλ-ένη 'Ellenbogen' (Aesch. Prom. 60), 'Arm' (Hymn. Herm. 388), λευκ-ώλενος 'weissarmig' (Ilias 1, 55 u. ö.); — ul-na 'Ellenbogen', 'Arm'; — goth. al-eina 'Elle'; — altind. ar-âla- 'gebogen', ar-atni- 'Ellenbogen', 'Elle'.

Ut 'heulen':  $\dot{v}\lambda$ -άειν 'bellen' (Odyssee 16, 9), 'ambellen' (Odyssee 16, 5; 20, 15),  $\dot{v}\lambda$ -άεσθαι 'bellen' (Odyssee 16, 162);  $\dot{v}\lambda\alpha$ -κή 'das Bellen' (bei Plato),  $\dot{v}\lambda\alpha$ κό-μωρος 'bellend' (Odyssee 14, 29; 16, 4),  $\dot{v}\lambda\alpha\gamma$ -μός 'Bellen' (Ilias 21, 575),  $\dot{v}\lambda\alpha\kappa$ -τείν 'bellen' (Ilias 18, 586 von Hunden; Odyssee 20, 13 und 16 vom unwilligen Hersen); — ul-a-cus 'Kauzchen, Eule' (eigentlich 'heulender'); — akind.  $\dot{u}$ - $\dot{v}$ 

Kal 'rusen': nur in abgeleiteten Formen wie: καλ-εῖ 'er rust' (lias 3, 390 u. ö.), καλ-έσκετο 'er wurde genannt' (lias 15, 338), Aorist κάλ-εσ-σεν 'er rief' (Odyssee 23, 43 u. ö.), κάλ-εσον 'rus' (Odyssee 22, 391); καλ-ήτως 'Ruser' (lias 24, 577), προ-καλ-ίζετο 'er rief zu sich heraus, forderte heraus' (lias 3, 19 u. ö.); — cal-âre 'ausrusen, zusammenrusen' (alterthümlich), cal-endae 'erster Monatstag' (eigentlich 'die Auszurusenden'); — alt-boehd. hal-ön oder hol-ön 'rusen, herbeiholen', neuhochd. hol-en; — κολ-ονός (?'die rusende, schreiende' —) 'Dohle' (lias 16, 583; 17, 755); κολ-ψός 'Geschrei, Gezänk' (lias 1, 575), κολψ-ᾶν 'kreischen, zanken'. — Hieher auch kla 'rusen' (Seite 602). — Steht in nahem Zusammenhang mit kar 'rusen' (?) (Seite 678).

**Kal**: xάλ-λος (aus xάλ-jος oder xάλ-νος?) 'Schönheit' (Ilias 3, 392 u. δ.), περι-καλλής 'dessen Schönheit sehr hervorragt' (Ilias 1, 603 u. δ.), παλ-ός (zunächst aus παλ-λός?) 'schön' (Ilias 1, 473; 24 u. δ.) mit Comparativ παλλ-ιον 'schöner' (Ilias 24, 52 u. δ.) und Superlativ παλλ-ιονος 'der schönste' (Ilias 2, 673 u. δ.); παλλι-ιονος 'schön geschön' in vielen Zusammensetzungen wie παλλι-ζωνος 'schön gegürtet' (Ilias 7, 139 u. δ.), παλλι-πομος 'schönhaarig' (Ilias 9, 449 a. δ.), παλλι-μος 'mit schönen Knöcheln' (Ilias 9, 558 u. s.) and andern; παλλι-μος 'schön' (Odyssee 4, 130 u. δ.); — altind. kal-jána- 'schön, lieblich, freundlich, trefflich, erspriesslich'.

**Kal**:  $\kappa \dot{\alpha} \lambda - o g$  (Odyssee 5, 260), att.  $\kappa \dot{\alpha} \lambda - \omega g$  (Eur. Med. 770) 'Tau, Schiffstau, Segeltau'.

Kal, kel 'zerbrechen, verletzen, zerschlagen': per-cel-lere 'zerschlagen, niederschmettern, zu Grunde richten, vernichten, erschüttern', Perfect per-cul-i 'ich zerschlug, ich erschütterte' per-cul-sus 'zerschlagen, erschüttert', pro-cellere se 'sich hinstürzen' (Plautus Mil. 762), pro-cella 'heftiger Angriff, heftiger Sturm'; cul-ter

'Messer'; —  $\kappa\tilde{\eta}\lambda$ -ov 'Geschoss, Pfeil' (Ilias 1, 53; 383; 12, 280); — altind. çal-jd- 'Pfeilspitze, Speerspitze, Stachel', çal-d- 'Stachel (eines Stachelschweins), Lanze'. — Schliesst sich eng an ker 'zerbrechen' (Seite 678).

Kel 'sich rasch bewegen, emporschnellen': cel-sus 'emporbewegt, hoch, erhaben', ex-cel-lere 'sich erheben, hervorragen, sich auszeichnen', ex-celsus 'hervorragend, hoch, erhaben', prae-cellere 'sich hervorthun, überragen', prae-celsus 'sehr hoch', ante-cellere 'hervorragen, sich auszeichnen, übertreffen', re-cellere 'zurückfahren, zurückschnellen'; — altind. çal: çal-ati 'er geht' (unbelegt), ucchalant- (aus ud-çalant-) 'aufschnellend, sich erhebend, aufsteigend', ucchalita- (aus ud-çalita-) 'aufgeschnellt, sich erhoben habend, aufgestiegen'; — cel-er 'schnell', cel-dx 'schnell segelndes Schiff, Jachtschiff'; — xέλ-ης 'rennend' (½ππος 'Rennpferd' Odyssee 5, 371), 'Rennpferd' (Herod. 7, 86), xελην-ίζειν 'auf einem Rennpferde reiten' (Ilias 15, 679).

Kal, kel: cal-lis (wohl aus cal-nis) 'Fusssteig, Bergpfad'; — κέλ-ευθος 'Weg, Strasse' (Ilias 1, 483 u. ö.), ἐππο-κέλευθος 'zu Wagen seinen Weg machend' (Ilias 16, 126; 584; 839), ἀ-κόλουθος ('des selben Weges' —) 'folgend, übereinstimmend, angemessen' (Arist. Acharn. 438), ἀκολουθεῖν 'folgen' (Ar. Plut. 13).

Kal 'glühen' (?): cal-or 'Hitze, Wärme', cal-idus 'warm, heiss', cal-êre 'heiss sein, glühen', 'aufgeregt sein'. — Hängt wohl zusammen mit ker, kar 'kochen, brennen' (Seite 678).

**Kel**: κελ-αρύζειν 'rauschen, rieseln' (Ilias 21, 261; Odyssee 5, 323 vom Wasser; Ilias 11, 813 vom Blute).

Kel 'treiben, stossen': Aorist κέλ-σαι 'ans Land treiben, landen' (νῆΓα 'das Schiff' Odyssee 10, 511), ἐ-κέλ-σαμεν 'wir trieben ans Land' (νῆΓα 'das Schiff' Odyssee 9, 546 == 12, 5; 11, 20), κελ-σάσησι 'den landenden' (intransitiv von Schiffen Odyssee 9, 149), ἐπι-κέλσαι 'ans Land treiben' (Odyssee 9, 148 von Schiffen), ἐπι-κέλσαντας 'ans Land treiben' ('die Schiffe' zu ergänzen Od. 9, 138), ἐπι-έκελσεν 'cs landete, fuhr ans Land' (Odyssee 13, 114 vom Schiff); Futur κέλ-σειν 'landen, anfahren' (Aesch. Schutzfi. 330); Präsensformen scheinen nicht zu begegnen. — ὀ-κέλ-λειν (in ὀ- steckt wohl ein altes Präfix): ὤκελλον 'sie liessen stranden' (Herod. 8, 84), ἐξ-οκέλλει 'es strandet' (ein Schiff Herod. 2, 182), ὀκέλλοι 'es möge stranden' (Arist. Acharn. 1159); Aorist ὤκειλε 'er liess stranden, trieb' (πρὸς γῆν 'ans Land' Eur. Iph. T. 1379), ὤκειλαν 'sie strandeten' (Thuk. 2, 91 von Schiffen); — pro-cul

'in die Ferne, in der Ferne, fern, weit weg' (eigentlich 'fortgestossen'). — Vielleicht zu altind. kal: kal-djati 'er treibt, er treibt an', kâl-djati 'er treibt, er treibt vor sich her'.

Kel 'antreiben, auffordern, auffordernd zurusen': κέλ-εσθαι 'auffordern' (Odyssee 10, 299), κέλ-ετο 'es nöthigte, es zwang' (die Sonnenwärme das Wachs' Odyssee 12, 175), Aorist ἐ-κέ-κλετο 'er rief auffordernd zu' (Ilias 6, 66 u. ö.), Futur κελ-ή-σεται 'sie wird auffordern' (Odyssee 10, 296); — κελ-εύ-ει 'er treibt an, er fordert auf' (Ilias 2, 114 u. ö.), κέλευεν 'er trieb an' ('die Pferde mit der Geissel' Ilias 23, 642), Aorist κέλευ-σεν 'er rief auffordernd zu' (Ilias 2, 442 u. ö.), passiv κελευσ-θείς 'aufgesordert' (Soph. Oed. Kol. 738), Futur κελεύ-σω 'ich werde auffordernd sagen' (Ilias 4, 322); κέλευ-μα 'Gebot, Geheiss' (Aesch. Eum. 235), κέλευσ-μα 'Geheiss, Gebot' (Soph. Ant. 1219); — κελευ-τιόων 'wiederholt antreibend' (Ilias 12, 265; 13, 125). — Vielleicht zum vorausgehenden kel 'treiben, stossen'.

**Kal**: κάλ-αμος 'Rohr' (Hom. Hymn. Herm. 47) = cul-mus 'Halm'; καλ-άμη 'Getraidehalm, Stoppel' (Ilias 19, 222; Odyssee 14, 214); — neuhochd. *Halm*. — Möglicher Weise zu altind. kal-á-ma- 'eine Reisart', 'Schreibrohr'.

Kal: cal-lum (aus cal-num?) 'verhärtete dicke Haut, Schwiele', 'Unempfindlichkeit, Stumpfsinn', call-êre 'Schwielen haben, unempfindlich sein', 'Erfahrung haben, erfahren sein, verstehen', call-idus 'erfahren, gescheidt, klug, verschlagen'.

Kal, kel 'bedecken, bewahren' (?): καλ-τή 'Hütte' (Hesiod Werke 373; 503), 'Getraidebehälter, Scheune' (Hesiod Werke 301; 307), 'Wohnung, Aufenthaltsort'; — cel-la 'Kammer, Vorrathskammer, Stübchen'; — altind. çá'l-d- 'Hütte, Haus, Gemach, Stall', çar-mad- 'Hütte, Verschlag, Kammer', 'Schutz, Obhut', çar-man- 'Schirm, Schutzdach', 'Obhut'.

Kal 'bedecken, verbergen': oc-cul-ere (aus -cal-ere?) 'verdecken, verbergen', Perfect oc-cul-uî 'ich verdeckte', oc-cul-tus 'verdeckt, verborgen, heimlich'; — altsächs. hēl-an 'verheimlichen', neuhochd. hehl-en; — alt cal-im 'heimlich' (bei Festus), cl-am (aus ca-lam?) 'verhohlen, heimlich'; cêl-âre 'verbergen, verheimlichen'. — Hieher auch καλ-ύπ-τειν 'verhullen, verbergen'.

Kal, kel, kol: κελ-αι-νός (aus κελ-ασ-νός?) 'dunkel, schwarz' (llias 1, 303 u. ö.), κελαι-νεφής (für κελαινο-ν-?) 'dunkel-wolkig' (llias 2, 412 u. ö. vom Zeus), 'dunkel' (llias 4, 140 u. s. vom Blut); ἀκρο-κελαιν-ιόων 'an der Oberstäche dunkel' (llias 21,

249); — col-or 'Farbe' (eigentlich 'das Dunkel'?); — câl-igô 'Dunkelheit, Finsterniss', 'Nebel, Dunst', câl-igôre 'Finsterniss verbreiten', 'in Dunkel gehüllt sein, dunkel sein'; —  $\kappa\eta\lambda$ -is 'Fleck' (Aesch. Eum. 787), 'Schandfleck, Schmach' (Soph. Kön. Oed. 833; Oed. Kol. 1134),  $\kappa\eta\lambda\bar{\iota}$   $\bar{\delta}$ -o $\bar{\nu}$  'beflecken, beschmutzen' (bei Aristot.), 'schänden, entehren' (Eur. Ras. Her. 1318). — Vielkeicht zu altind. kâl-s-'blauschwarz, schwarz', 'Schwärze'.

Kal, kol 'verletzen, schädigen, betrügen': κόλ-ος 'geschädigt, verstümmelt' (Ilias 16, 117 von einem Speer), κολ-ούειν 'verstümmeln, verkürzen, beeinträchtigen' (Ilias 20, 370; Odyssee 8, 211; 11, 340), — in-columis 'unbeschädigt, unversehrt'; cal-amites 'Schaden, Unheil, Verderben'; — κολ-άζειν 'beschneiden, verkürzen' (bei Theophrast) 'schädigen', 'hemmen, zurückhaken', 'züchtigen, strafen' (Soph. Aias 1160); — κόλ-αξ 'Schmeichler' (eigentlich 'Schädiger, Betrüger') (Aristot. Eth. 2, 7), κολακ-εύειν 'schmeicheln' (Aristoph. Bruchstück); κηλ-εῖν 'bethören, verführen, bezaubera, besänftigen, entzücken' (Eur. Alk. 359), α-κήλη-τος 'nicht τu bezaubern' (Odyssee 10, 329), κηλη-θμός 'Bezauberung, Entzücken' (Odyssee 11, 334 — 13, 2); goth. hôl-ôn 'betrügen'; — κωλ-ύειν 'hemmen, zurückhalten' (eigentlich 'schädigen') (Soph. El. 1197). — Hieher kalv: cal-vi 'Ränke schmieden' und cal-umnia 'Ränke, Schikane' (Seite 653).

Kal (aus skal?): cal-vus 'kahl, haarlos', calva 'Hirnschale, Schädel'; — altind. khal-ati- 'kahlköpfig', kul-va- 'kahl'.

Kol: κόλ-λα 'Leim' (Herod. 2, 86), κολλή-Γεις 'mit Yerbindungsmitteln (Klammern, Pflöcken oder dergleichen) versehen' (Ilias 15, 389 von Schiffsspeeren), κολλᾶν 'fest verbinden' (bei Plato) κολλη-πός 'fest zusammengefügt' (Ilias 4, 366 u. ö.).

Kol 'sich krümmen, sich wölben'(?): κολ-ώνη 'Hügel' (Hias 2, 811 u. ö.), κολ-ωνός 'Hügel' (Homer. Hymn. Dem. 272; 298); — col-lis (aus col-nis) 'Hügel', litt. kál-nas 'Berg'; — col-umna 'Säule', columella 'kleine Säule'; col-umen 'Gipfel, Giebel', culmen 'Gipfel, Kuppe, höchster Punct'.

Kol (?): εὖ-κολος 'leicht zu behandeln' (Arist. Frösche 359), 'leicht sich bewegend, leicht geneigt' (bei Späteren), εὖκόλως 'leicht, gern' (Xen. mem. 4, 8, 2), δύσ-κολος 'schwer zu behandeln, unbequem' (Eur. Bakch. 1251), 'lästig, schwierig'.

**Kul** 'sich krümmen':  $xv\lambda-\lambda \delta g$  'krumm' (Arist. Vögel 1379),  $xv\lambda \lambda o-\pi o\delta iωv$  'der Krummfüssige' (Hephaistos, Ilias 18, 371; 20, 270; 21, 331); — reduplicirte Form  $x\dot{v}-x\lambda-o g$  'Kreis, Ring, Rad'

(Ilias 5, 722; 11, 33; Odyssee 8, 278 u. δ.) — altind. ca-kr-á-'Rad, Kreis'; κυκλο-νεφές 'wie ein Kreis gedreht, rund' (Ilias 4, 124; Odyssee 17, 269), Κύκλ-ωψ 'Kreisauge, Rundauge' (mythischer Name; Odyssee 1, 69 u. δ.), εὖ-κυκλος 'mit schönen Ringen' (Ilias 5, 453 u. δ. von Schilden), 'schönräderig' (Odyssee 6, 58; 70), νετφά-κυκλος 'vierräderig' (Ilias 24, 324; νετφά-κυκλος Odyssee 9, 242), ὑπό-κυκλος 'unten mit Rädern versehen' (Odyssee 4, 131); κυκλειν 'auf Rädern fortschaffen' (Ilias 7, 332). — Hängt zusammen mit kor, ker 'sich krümmen' (Seite 680).

Keel 'rollen, walzen': κυλ-ίνδειν (aus κυλίνδjειν) 'walzen, rollen' (Ilias 13, 142; Odyssee 1, 162 u. ö.), Aorist κυλίσ-θη (aus κυλίνδ-θη) 'es walzte sich' (Ilias 17, 99), προ-προ-κυλίνδεσθαι 'sich fort und fort herumwalzen' (Ilias 22, 221; Odyssee 17, 525); κύλινδρος 'Walze, Rolle' (Apoll. Rhod. 2, 596).

Kmel scheint sich zu ergeben aus μέλ-αθρον 'Querbalken' (Odyssee 8, 279 u. ö.), 'Dach, Wohnung' (Ilias 2, 414; 9, 204 u. ö.), da daneben bei Späteren ein gleichbedeutendes κμέλ-εθρον aufgeführt wird. — Vielleicht zu kam 'sich krümmen, sich wölben'.

Kvel 'sich drehen, sich herumbewegen': πελ 'sich herumbewegen, sich bewegen, sich befinden, sein' (nur in präsentischen Formen gebräuchlich, die namentlich bei vorgetretenem Augment oft ihr inneres ε einbüssen): πέλ-ει 'es ist' (llias 3, 3; 4, 158 u. ō.), πέλ-εν 'es war' (llias 4, 450 u. ö.), πέλ-εται 'er ist' (llias 1, 284 u. δ.), αμφι-πέληται 'er bewegt sich herum, er ist um' (Odyssee 1, 352), iterativ πελ-έσκεο 'du warest' (Ilias 22, 433); Exel-er (aus E-nel-er) 'sie war' (Ilias 12, 11), E-nel-ero 'er war' (Mias 1, 506; 2, 480 u. δ.), περι-πλ-όμενος 'sich herumdrehend, kreisend, im Kreise ablaufend' (Ilias 23, 833; Odyssee 1, 16 und 11, 248 von Jahren), 'umgebend, umzingelnd' (Ilias 18, 220), Ext--πλ-όμενος 'sich im Kreislauf heranbewegend' (Odyssee 7, 261 = 14. 287 vom Jahre); - col-ere (aus qvol-ere, qvel-ere, wie das zugehörige in - qvil-inus 'Insasse, Miethsmann' noch sehr deutlich macht) 'sich aufhalten, wohnen, bewohnen', 'sorgfältig bearbeiten, pflegen'. Perfect col-ul'ich bewohnte, ich pflegte', cul-tus bewohnt. bearbeitet, gepflegt, geschmückt, gebildet', ac-colere 'an etwas wohnen', in-colere 'bewohnen', ex-colere 'sorgfültig bearbeiten, bilden'; - altind. cal: cal-ati oder cal-atai er gerath in Bewegung, er rührt sich, er zittert, er wankt', 'er bewegt sich fort', causal cal--éjetí 'er bewegt, er schüttelt, er stösst', cál-ana- 'schwankende Bewegung, das Herumgehen'; — ολιγη-πελ-έων 'sich schwach be-

findend, kraftlos, ohnmächtig' (Ilias 15, 24; 245; Odyssee 5, 457; 19, 356), ολιγη-πελ-ίη 'Schwache, Ohnmacht' (Odyssee 5, 468); πόλ-ος 'Drehungslinie, Erd- und Himmelsachse' (bei Plato), 'Himmel. Himmelsgewölbe' (Aesch. Prom. 429); αμφί-πολος (sich um jemanden bewegend' =) 'Dienerinn' (Ilias 3, 143 u. σ.), θαλαμη--πόλος ('im Gemach sich bewegend' = ) 'Kammerfrau' (Odyssee 7, 8; 23, 293), τοί-πολος 'dreimal gewendet, dreimal gepflugt' (Ilias 18, 542; Odyssee 5, 127), moletr 'umwenden, umpflügen' (Hesiod. Werke 462), ονειρο-πόλος sich mit Träumen beschäftigend, traumdeutend' (llias 1, 63; 5, 149), οἰωνο-πόλος 'Vogelflugdeuter' (Ilias 1, 69; 6, 76), δικασ-πόλος 'Rechtspfleger, Richter' (Ilias 1, 238; Odyssee 11, 186), ἀκρο-πόλος in der Höhe befindlich, hochragend, hoch' (Ilias 5, 523; Odyssee 19, 205 von Bergen), olfo-πόλος 'einsam seiend, einsam, ode' (Ilias 13, 473 u. σ.), εππό-πολος 'mit Rossen umgehend, Rosse tummelnd' (Ilias 13, 4; 14, 227), αλ-πόλος (aus αίγ-π.) 'Ziegen hutend' (llias 2, 474 u. ö.), αἰπόλιον 'Ziegenheerde' (Ilias 2, 474 u. ö.), βου-κόλος (aus -κ-τόλος) 'Rinderhirt' (Ilias 13, 571 u. δ.), πυρ-πολέειν 'Feuer unterhalten' (Odvssee 10, 30); πολεύειν 'sich umherbewegen, umhergehen' (Odyssee 22, 223), αμφι-πολεύειν 'um etwas beschäftigt sein, besorgen' (Odyssee 18, 254 u. v.); πωλ-εῖσθαι 'verkehren, häufig an einen Ort gehen' (Ilias 1, 490 u. σ.), ἐπι-πωλεῖσθαι 'wiederholt hinzugehen' (Ilias 3, 196 u. ö.); —  $\pi\omega\lambda\epsilon\tilde{\imath}\nu$  'verkaufen' (eigentlich 'umwenden, vertauschen'?) (Herod. 1, 196), ἐμ-πολή 'Kaufmannsgut, Waare' (Pind. Pyth. 2, 67), Eumoláeo 9 at 'für sich einkaufen' (Odyssee 15, 456). πάλ-ιν (? 'gedreht, gewandt' = ) 'zurück, rückwärts' (Ilias 1, 380 u. ö.), 'wiederum' (Ilias 2, 276 u. ö.), auch in den Zusammensetzungen: παλιμ-πετές 'sich zurück bewegend, zurück' (Ilias 16, 395; Odyssee 5, 27), παλιν-άγρετος 'zurückzunehmen, widerruflich' (Ilias 1, 526), παλίλ-λογος 'wieder gesammelt' (Ilias 1, 126). παλίν-ορσος 'sich schnell zurück bewegend' (Ilias 3, 33), παλίν--τιτος 'zurückbezahlt, vergolten' (Odyssee 1, 379 = 2, 144),  $\pi\alpha$ λίν-τονος 'zurück gespannt, gespannt, der gespannt werden kann' (Ilias 8, 266 u. ö. vom Bogen), παλιφ-φόθιος 'zurückrauschend' (Odyssee 5, 430; 9, 485), παλίωξις (aus παλι-ν-ι-) 'Zuruckverfolgung, Zurückdrängung' (Ilias 12, 71; 15, 69; 601);  $\xi \mu - \pi \alpha \lambda \iota \nu$ 'umgekehrt, rückwarts, zurück' (Eur. Bakch. 348; Hymn. Herm. 78); - col-ônus 'Landwirth, Ansiedler', ac-cola 'Anwohner, Nachbar', in-cola 'Bewohner'; cul-tus 'Pflege, Lebensweise', 'Ausstattung, Schmuck', cul-tûra 'Bearbeitung, Pflege', 'Landbau'. - Zu

kvel gehört auch: τελ: τελ-έθει 'es ist' (eigentlich 'es bewegt sich') (Ilias 7, 282 — 293; Odyssee 7, 52),  $\tau \varepsilon \lambda - \epsilon \vartheta o \nu \sigma \iota$  'sie sind' (flias 9, 441; 12, 347 = 360; 21, 465; 23, 589; Odyssee 4, 85; 8, 583; 19, 328), τελ-έθοντες 'seiend' (Odyssee 17, 486); — τέλ--lorrog 'aufgehend' (Soph. El. 699 von der Sonne), τέλ-λεται 'es geht auf, es erhebt sich' (Pind. Ol. 10, 6 vom Gesang), τέλ-λετο es ging auf, es blubte auf' (Pind. Pyth. 4, 257 von einem Geschlecht), Aorist έ-τειλ-αν 'sie wandelten' (Διὸς ὁδόν 'den Weg des Zeus' Pind. Ol. 2, 70); περι-τέλ-λεσθαι 'herumlaufen' (im Kreislauf) (Ilias 2, 551; 8, 404 - 418 und Odyssee 11, 295 -14, 294 von Jahren); ἀνα-τέλ-λει 'es geht auf' (Herod. 2, 142 von der Sonne), ἀνα-τελλομένα 'aufsteigend' (Pind. Isthm. 3, 83 von der Flamme), activer Aorist αν-έτειλε 'sie liess aufgehen' (Ilias 5. 777), ἀν-τολή 'Aufgang' (Odyssee 12, 4 von der Sonne), nachhom. ανα-τολή 'Aufgang', 'der Morgen, Osten' (Herod. 4, 8); Aorist Εν--τειλεν 'er gebot' (Pind. Ol. 7, 40), ἐν-τέλλομαι 'ich trage auf, ich gebiete' (Herod. 4, 9), Perfect έγ-τε-ταλ-μένα 'das Gebotene' (Herod. 6, 106), ἐν-τολή 'Auftrag, Befehl' (Pind. Bruchst.); ἐπι-τέλ-λω (Ilias 2, 10; 9, 369 u. σ.) oder ἐπι-τέλ-λομαι (Ilias 2, 802; 9, 68 u. σ.) 'ich trage auf, ich gebiete' und mit freier gestelltem ἐπί: ἔ-τελλεν 'er gebot' (Ilias 1, 25 = 379; 326; 16, 199; Odyssee 23, 349) und τέ-ταλ-το 'es war aufgetragen, es war geboten' (Ilias 2, 643; Odvasce 11, 524).

Kvel (?): πέλ-ως (Ilias 18, 410; Odyssee 9, 428; 12, 87 von Hephaistos, dem Kyklopen, der Skylle) und πέλωςον (Ilias 2, 321; 5, 741; Odyssee 9, 257; 10, 168; 219; 11, 634) 'Ungethum, Riesengeschöpf', πελώς-ιος (Ilias 5, 594 u. ö.) und πέλως-ος (Ilias 12, 202; Odyssee 15, 161) 'ungeheuer, riesig'. — Vielleicht zu altnord. kvel-r 'grosses Seethier, grosse Schlange, Riese', angels. kvdl 'Wallfisch', neuhochd. Wall-fisch.

Pal, pel'sich heftig bewegen, sich schwingen', causal 'schwingen, schleudern, werfen': Aorist  $\pi \dot{\alpha} \lambda - \tau o$  'er stiess an' (Ilias 15, 645), ξx-παλτο 'es sprang heraus' (Ilias 20, 483), ἀν-έ-παλτο 'es sprang empor' (Ilias 8, 85; 20, 424; 23, 694), κατ-έ-παλτο 'er schwang sich herab' (οὐρανοῦ ἔχ 'vom Himmel' Ilias 19, 351), activ  $\pi \ddot{\eta} \lambda$ -ε 'er schwang' (Ilias 6, 474; 16, 117),  $\pi \ddot{\eta} \lambda - \alpha \iota$  'schwingen' (Ilias 16, 142 — 19, 389), reduplicirt ἀμ-πε-παλών 'emporschwingend' (Ilias 3, 355 u. ö.), Perfect πέ-παλ-ται 'es bebt, es klopft' (Aesch. Choeph. 410 vom Herzen), Präsens  $\pi \dot{\alpha} \lambda - \lambda \varepsilon \tau \alpha \iota$  'es bewegt sich, es pocht' ( $\ddot{\eta}$ τορ 'das Innere' Ilias 22, 452),  $\pi \alpha \lambda - \lambda \dot{o} \mu \varepsilon v o \varsigma$  'das Loos werfend,

loosend' (llias 15, 191; 24, 400); activ πάλ-λειν 'schwingen' (llias 16, 142 = 19, 389); - pel-lere 'in Bewegung setzen, schnellen' (sagitta . . pulsa 'abgeschossener Pfeil' Verg. Aen. 12, 320), 'vertreiben', 'stossen, schlagen', Perfect pe-pul-i 'ich vertrieb, ich stiess', pul-sus 'vertrieben, gestossen'; - neuhochd. fal-len, althochd. fal--lan; - ἐγχέσ-παλος 'speerschwingend' (Ilias 2, 131 u. ö.), σακέσ--παλος 'den Schild schwingend' (Ilias 5, 126), παλ-μός 'das Vibriren, das Schlagen' (des Herzens oder Pulses, bei Hippokr. und Galen); reduplicirte Form παι-πάλλω 'ich schwinge' (bei Hesych); — πάλ-ος ('Geschwungenes, Geschütteltes' ==)'Loos' (Aesch. Sieben 55; 126), παλ-άσσειν 'schütteln': Persect πε-πάλαχθε 'looset' (κλήρω 'mit dem Loose' Ilias 7, 171), πε-παλάχθαι 'loosen' (κλήρω 'mit dem Loose' Odyssee 9, 331); πάλ-λα 'Ball' (bei Hesvch), pil-a 'Ball, Spielball'; — πάλ-η ('das Sichschwingen' —) 'Ringkampf' (Ilias 23, 635; Odyssee 8, 206); παλαίειν 'ringen' (Ilias 23, 621 u. ö.), παλαισ-τής 'Ringer' (Od. 8, 246), παλαισ-μοσύνη 'Ringkunst' (Ilias 23, 701 u. ö.); — πελ-εμίζειν 'in hestige Bewegung versetzen, erschüttern' (Ilias 13, 443 u. ö.); - pul-sare 'stossen, schlagen', pul-sus 'das Schlagen', 'Pulsechlag'; ap-pellere 'anreden, ansprechen, nennen'; com-pellare 'anreden, hart anlassen'.

Pel 'sich nähern' (eigentlich 'anschlagen') nur in präsentischen Formen verbal lebendig:  $\pi i \lambda$ -ναται (aus  $\pi i \lambda$ -ν.) 'sie nähert sich, schlägt auf' (Ilias 19, 93),  $\pi i \lambda$ -νατο 'es näherte sich, es schlug auf' (Ilias 23, 368),  $\pi \rho o \sigma$ -επίλνατο 'es näherte sich' (Odyssee 13, 95), activ.  $\pi i \lambda$ -ν $\hat{\alpha}$  'es nähert, es schlägt nieder auf' (Hesied Werke 510); —  $\pi i \lambda$ -αg 'nahe' (Odyssee 10, 516; 15, 257),  $\pi i \lambda$  'αζειν' nähern, nah bringen' (Ilias 2, 744 u. ö.), 'nahen' (Ilias 12, 112; Odyssee 12, 41). — Hieher i 'anschlagen, nahe kommen' (Seite 605) und beide möglicher Weise zum vorausgehenden i 'sich heftig bewegen'.

Pal, pol: πάλ-η 'Staubmehl' (bei Hippokr.), 'Staub'; παλ--υπειν 'streuen', 'bestreuen' (llies 18, 560; Odyssee 14, 429 u. σ.); reduplicirte Form παι-πάλ-η 'Staubmehl' (Arist. Wolken 262), 'abgefeimter, verschmitzter Mensch' (Arist. Wolken 260); — pol-len oder pol-lis 'Staubmehl', 'Staub'; pul-vis 'Staub'; pol-enta 'Gerstengraupen'; — pal-ea 'Spreu', altbulg. plêva 'Spreu'.

**Pal**:  $\pi\alpha\lambda$ -άμη 'flache Hand, Hand' (Ilias 1, 238; 3, 128 υ. ϋ.);  $\dot{\alpha}$ - $\pi\dot{\alpha}\lambda\alpha\mu$ -νος 'hülflos, rathlos' (Ilias 5, 597) (ob hieher?); — pal-ma 'flache Hand, Hand'; — althochd. fol-ma 'Hand'.

Pal: pal-am 'offen, offenbar'.

**Pal:** pāl-ārī (wohl aus pal-nārī) 'herumirren, sich zerstreuen'; —  $\pi \lambda \dot{\alpha}$ - $\nu \eta$  (aus  $\pi \dot{\alpha} \lambda$ - $\nu \eta$ ) 'das Herumirren' (Aesch. Prom. 576; 585),  $\pi \lambda \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\alpha} \iota$  (aus  $\pi \dot{\alpha} \lambda \nu$ .) 'herumirren' (Ilias 23, 321),  $\pi \lambda \dot{\alpha} \dot{\nu} \dot{\alpha} \dot{\nu}$  'in die Irre führen' (Aesch. Prom. 573).

**Pal:** pal-us 'Sumpf, Pfutze', palus-tris 'sumpfig'; —  $\pi\eta\lambda$ - $\delta\varsigma$  'Schlamm, Koth' (Aesch. Choeph. 697), dor.  $\pi\bar{\alpha}\lambda$ - $\delta\varsigma$ . — Vielleicht zu altind. pal-valá- 'kleiner Wasserbehälter, Teich, Pfuhl'.

Pal, pol, pol 'fahl sein, blass sein': pal-lêre 'blass sein', pallidus 'blass, bleich'; — πελ-ός 'fahl, farblos' (Soph. Bruchst.), πελ-ιός 'bleich, farblos', 'schwärzlich' (bei Hippokr. und Demosth.), πελλός 'farblos, fahl, dunkelfarbig' (bei Aristoteles), πελ-ιδνός (Soph. bei Pollux), attisch πελ-εννός (Thuk. 2, 49) 'blass, bleich'; — πολ-ιός 'grau, weiselich' (Ilias 1, 350 u. υ.), πολιο-πρόπαφος 'mit graues Schläfen' (Ilias 8, 518), μεσαι-πόλιος 'bis zur Mitte grau, balbergraut' (Ilias 13, 361); — pul-lus 'grauschwarz, schwärzlich'; — nenhochd. fakl und falb, althochd. fal-avor-.

**Pal**, **pel**: πέλ-εια (Ilias 21, 493 u. ö.) und πελ-ειάς (Ilias 5, 778; 11, 634) 'wilde Taube'; — pal-umbus und pal-umbês 'grosse **Holztaube**'. — Vielleicht zum vorausgehenden pal, pel 'fahl sein'.

Pal: πάλ-αι 'vor Alters, vormals, ehemals' (eigentlich wohl 'in der Ferne') (llies 9, 527; 23, 871 u. ö.), παλαι-γενής 'vor langer Zeit geboren, hochbejahrt' (llias 3, 386 u. ö.), παλαι-φατος 'vor langer Zeit verkündet, alterzählt' (Odyssee 9, 507 — 13, 172; 19, 163), παλαι-τεφος 'älter' (Pind. Nem. 3, 73), παλαι-τατος 'der älteste' (Eur. Med. 68), παλαι-ός 'alt' (llias 6, 215; 14, 108 u. ö.), Comparativ παλαιό-νεφος 'älter' (llias 23, 788). — Gehört wohl zum pronominellen altind. pára- 'entfernter, ferner' (Seite 590) nebet pards 'in der Ferne, in die Ferne' und párâ 'fort, weg', an welches letztere sich zum Beispiel auch anschliesst altind. pálájatai (ans pálâ — párâ + ajatai) 'er geht fort, er flieht'.

**Pat:** reduplicirte Form  $\pi\alpha\iota$ - $\pi\alpha\lambda$ -o- 'Fels, Stein' (?) in  $\pi\alpha\iota$ - $\pi\alpha\lambda$ - $\sigma$ -Fels 'felsig, steinig' (?) (Ilias 13, 17 von einem Berge; Odyssee 10, 97 = 148 und 194 von  $\sigma\kappa\sigma\iota$ ' Anhöhe'; Ilias 12, 168 und Od. 17, 204 von  $\delta\delta\delta\varsigma$  'Weg'; Ilias 17, 743 von  $\delta\tau\alpha\sigma\iota$ ' Weg'; Ilias 13, 33 und 24, 78 von Imbros; Odyssee 3, 170 von Chios; Odyssee 4, 671 und 845 von Samos; Odyssee 11, 480 und 15, 29 von Ithake). — Wohl zu althochd. fel-is oder fel-iso, neuhochd. Fel-s.

Pal: reduplicirte Form παι-παλο- in πολυ-παlπαλος 'voller Ranke, voller Schlauheit' (?) (Odyssee 15, 419 von den Phöniken).
Pel: πέλ-λα 'Melkeimer' (Ilias 16, 642), πελλίς 'hölzernes

Gefäss' (bei Athenäos angeführt), πελ-ixη 'hölzernes Becken' (aus Kratinos angeführt); — pel-vis 'Becken, Schüssel'; — altind. pâl-συί- 'eine Art Geschirr'.

Pel: πέλ-λα 'Haut, Leder' (bei Pollux), ἄ-πελ-ος- ('hautlose) unverharschte Wunde' (bei Kallimachos), ἐρυσί-πελας 'Hautentzündung' (eigentlich 'Rothhäutigkeit') (bei Hippokr.); ἐπι-πολ-ή 'Obersläche' (bei Späteren), ἐπιπολῆς adverbiell 'auf der Obersläche, obenaus' (Herod. 2, 62), ἐπι-πλο-ος (Herod. 2, 47) oder ἐπι-πλο-ον (bei Hippokr.) 'Netz das die Därme bedeckt'; — pel-lis (aus pel-ni-s) 'Fell'; — goth. fil-l 'Haut', neuhochd. Fell. — Hieher wohl auch die reduplicirte Form: πέ-πλο-ς 'Decke, Teppich, Obergewand' (Ilias 5, 194; 315 u. δ.), ἐν-πεπλος 'in schönem Gewande' (Ilias 5, 424 u. δ.), ἐλπεσι-πεπλος 'gewandnachschleppend' (Ilias 6, 442 u. δ.), κροχό-πεπλος 'im Sasrangewande' (Ilias 8, 1 u. δ.), τανύ-πεπλος 'mit ausgebreitetem Gewande' (Ilias 3, 228 u. δ.) — und vielleicht pal-la 'langes Obergewand, Mantel' und pallium 'Hülle, Decke, Mantel'.

Pel:  $\ddot{\alpha}$ -πλε-τος (aus  $\ddot{\alpha}$ -πελ-τ.) 'unermesslich, unendlich viel' (Pind. Isthm. 3, 29; Soph. Trach. 982),  $\pi$ έλ-εθρον (Il. 21, 407; Od. 11, 577) und  $\pi$ λ-έθρον (Herod. 2, 124) (ein Längen- und Flächenmaass, eigentlich 'Maass'?),  $\dot{\alpha}$ -πέλεθρος 'unermesslich' (Ilias 5, 245).

Pel: πέλ-τη 'ein kleiner leichter Schild' (Eur. Alk. 498).

Pol 'füllen': altind. par: pi-par-ti, pr-nd-ti (aus par-n.) oder pr-nά-ti 'er füllt', pûr-dhi (aus par-dhi) 'fülle' (Rgvedas), pûr-nά-gefüllt, voll'; — πολύ-ς 'viel' (Ilias 2, 810 u. ö.) — altind. pur-ú-(vereinzelt pulú- in Zusammensetzungen RV. 1, 179, 5 und 10, 86, 22) 'viel' mit der Nebenform πολ-λό- (πολλοί 'viele' Ilias 1, 242 u. ö.), πολύ-μηλος 'viele Schafe habend' (Ilias 2, 605 u. ö.), πολύ-κλητος 'viel gerufen, von vielen Orten herbeigerufen' (Ilias 4, 438; 10, 420); πολλά-κις (Ilias 8, 362 u. ö.) und πολλά-κι (Ilias 1, 396 u. ö.) 'vielmals, oft'; — mani-pul-us ('handfüllend' —) 'Handvoll, Bündel', 'Kriegerabtheilung'; reduplicirte Form po-pul-us ('Fülle' —), 'Menge, Schaar, Volk', publi-cus 'das Volk oder den Staat betreffend, öffentlich'; — goth. fulls (aus ful-na-s), neuhochd. voll, goth. fil-u, neuhochd. viel. — Hieher plê, pla 'füllen' (Seite 605).

**Pol**: πόλ-τος 'Brei' (aus Alkman angeführt); — pul-s 'ein dicker Mehlbrei'.

Pol: pol-îre 'glätten, abputzen, anstreichen'.

Pol: pol-lêre 'stark sein' (eigentlich 'schwellen, dick sein'?); — pol-lex (?'der Dicke' —) 'der Daumen'. — Hieher wohl auch pul-

-vieus 'Polster, Kissen', 'Gartenbeet', pulvinar 'Polstersitz, Götter-polster'.

Pul: πύλ-η 'Thorflugel, Thor' (Ilias 3, 145 u. σ.), πυλα-ωρός 'Thorhuter' (Ilias 21, 530 u. σ.), πυλ-άρτης 'Thorschliesser' (Ilias 8, 367 u. σ.), έκατόμ-πυλος 'hunderthorig' (Ilias 9, 383), έπτά-πυλος 'siebenthorig' (Ilias 4, 406; Odyssee 11, 263),  $\dot{v}$ ψι-πυλος 'hochthorig' (Ilias 6, 416 u. σ.), ε $\dot{v}$ ρν-πυλής 'breitthorig' (Ilias 23, 74; Odyssee 11, 571); πυλίς 'Pförtchen' (Herod. 1, 180).

**Ptol**, **pol**: πτόλ-ις (llias 22, 118; Odyssee 15, 384; Acc. πτόλιν Ilias 2, 130 u. ö.) und πόλ-ις (llias 1, 19 u. s. und namentlich nachhomerisch) 'Stadt',  $\pi \tau o \lambda t - \pi o \rho \vartheta o \varsigma$  (Ilias 2, 278; 728 u. ö.) und πτολι-πόρθιος (nur Odyssee 9, 504) 'städtezerstorend', δυσί-πτολις 'stadtbeschützend' (Ilias 6, 305), έχατόμ--πολις 'mit hundert Städten' (Ilias 2, 649), ἀκρό-πολις 'auf der Hobe liegender Theil der Stadt' (Odyssee 8, 494 und 504), wrolt--εθρον 'Stadt' (Ilias 1, 164; 2, 133 u. ö.); πολί-της (Ilias 15, 558 u. δ.) und πτολι-ήτης (Ilias 2, 806, in den Ausgaben πολ.) Städter, Burger', πολίζειν 'eine Stadt erbauen, erbauen': Plusquamperfect πε-πόλισ-το 'es war erbaut' (Ilias 20, 217 von Ilios) und Aorist πολίσσαμεν 'wir erbauten' (Ilias 7, 453 vom τεῖχος 'Mauer, Wall'). - Altind. pur- 'Schutzwall, Mauer', 'fester Platz, Burg, befestigte Stadt', pur-a- 'Burg, befestigte Stadt, Stadt', pur-a- 'Wehr, Burg', pur-i- 'Burg, Stadt', pur-i- 'Stadt'. — Die gewöhnlich angenommene Zugehörigkeit zu pol'füllen' (Seite 714) ist wegen der Formen mit 777 sehr unwahrscheinlich.

Ptol. pol: πτόλ-εμος 'Schlachtgetümmel, Schlacht, Kampf, Krieg' (Ilias 1, 61; 226; 492 u. ö.; die Form πόλεμος ist wahrscheinlich nur nachhomerisch), ἀ-πτόλεμος 'unkriegerisch' (Ilias 2, 201 u. ö.), φιλο-πτόλεμος 'kriegliebend' (Ilias 16, 65 u. ö.), μενε-πτόλεμος 'im Kampf Stand haltend' (Ilias 2, 749 u. ö.), φυγο-πτόλεμος 'den Krieg fliehend, feig' (Odyssee 14, 213; zu vergleichen Odyssee 1, 12: πτόλεμον πεφευγότες 'die dem Kriege entronnen waren' und Ilias 22, 487: ἤν πεφ γὰφ πτόλεμόν γε φύγη 'wenn er dem Kriege entrinnen sollte'); πτολεμή-ιος 'den Krieg betreffend' (Ilias 2, 338 u. ö.), πτολεμίζειν 'kämpfen' (Ilias 1, 168 u. ö.), πτολεμίστης 'Kämpfer' (Ilias 5, 289 u. ö.). — Ob möglicher Weise zu altind. pŕt- (aus part-) 'Kampf, Streit' (nur im Plurallocativ pṛtsú 'in Kämpfen, im Streit') und pŕt-and- 'Kampf, Treffen' 'feindliches Heer', dass also πτολ durch Umstellung aus πολτ (== pæt) entstanden wäre?

Psal 'zupfen, zuckend berühren': Präsens ψάλ-λουσι 'sie zupfen, sie schnellen' (Eur. Bakch. 784 von Bogensehnen), ψάλ-λειν 'die Saiten schnellen, ein Saiteninstrument spielen' (Herod. 1, 155; Arlst. Ritter 522); — ψαλ-άσσειν 'zupfen' (bei Lykophron), ψαλ-μός 'das Abschiessen des Bogens' (Eur. Ion 173), 'Szitenspiel' (Pind. Bruchst.), 'Lied, Gesang' (Aesch. Bruchst.), ψάλ-της 'Saitenspiel's' (bei Späteren), ψαλτής-ιον 'Saiteninstrument' (bei Späteren); ψαλ-ίς 'Scheere' (eigentlich 'die zuckende'?); — redupliente Formen: ψηλα-φᾶν 'tastend berühren' (Odyssee 9, 416 χεροί 'mit den Händen'), — pal-pûre oder pal-pûrî 'sanft klopfen und streicheln, schmeicheln', pal-pûrê 'zucken', palpe-bra ('das zuckende' —) 'Augenlid'.

**Psel**: ψελ-λός 'lallend, stammelnd, stotternd' (bei Späteren), ψελλίζειν 'stammeln, stottern' (bei Aristoteles).

Psel: ψέλ-ιον 'Armband' (Herod. 3, 20).

**Psol**: ψόλ-ος 'Qualm, Dampf' (Aesch. Bruchst.), ψολό-Feig 'qualmend, dampfend' (Odyssee 23, 330 und 24, 539 vom Blitzstrahl).

**Pset** 'springen, hüpfen'(?):  $\psi \dot{\nu} \lambda - \lambda \alpha$  'Floh' (Arist. Wolken 145),  $\psi \dot{\nu} \lambda \lambda \alpha - \xi$  'Floh' (Hesych); —  $p\hat{u}l - ex$  'Floh'.

Tal, tel, tol 'tragen: Perfect tul-f, alt te-tuli 'ich trug': alte Präsensformen tul-at 'er bringe' (opem 'Hülfe' Attius 102), at-tul-at 'er bringe herbei' (Pacavius 228), at-tul-âs 'du bringest' (Novius 87); tol-lere 'aufheben, erheben', 'wegnehmen' (nur in präsentischen Bildungen gebräuchlich); — opi-tulari oder opi-tulare 'Hulfe bringen'; tol-atim '(die Beine) hebend, trabend'; — τελ-αμών ('der Tragende' == ) 'Wehrgehenk' (Ilias 2, 388 u. ö.), 'Riemen' (Ilias 17, 290);  $\tau \acute{\alpha} \lambda$ -agos ('Tragwerkzeug'? ==) 'Korb' (Ilias 18, 568 u. ö.); - ταλ-ας- in den Aoristformen: ε-τάλασ-σας 'du hieltest aus, du wagtest' (lias 17, 166), ταλάσ-ση 'er halt aus, er wagt' (lias 15, 164) und ταλάσ-σης 'du hältst aus, du wagst' (llias 13, 829); tel--er-are 'ertragen, aushalten'; τάλ-αν- ('tragend, duldend' ==) 'elend, erbarmlich' (Odyssee 18, 327; 19, 68); ταλασί-φρων (Ilias 4, 421 u. ö.) und ταλά-φρων (Ilias 13, 300) 'aushaltenden Sinnes, standhaft', ταλα-πενθής 'Leiden aushaltend' (Odyssee 5, 222), ταλα--Fegyóg 'Arbeit aushaltend' (Ilias 23, 654 u. ö. von Maulthieren), ταλα-πείριος 'der viele Proben oder Gefahren ausgestanden hat' (Odyssee 6, 193 u. δ.), ταλαύρινος (aus ταλά-Fρ.) ('Schilde aushaltend'? - 'schildtragenden Kämpfern Stand haltend, unerschütterlich' (Ilias 5, 289 = 20, 78 = 22, 267; 7, 239),  $\tau \alpha \lambda \alpha - \delta \varsigma$  ('duldend' —) 'elend' (Arist. Vögel 687); τόλ-μα 'Unternehmungsmuth, Kähnheit' (Aesch. Choeph. 996; Soph. Trach. 582), τολμή-Γεις 'voll Kühnheit, voll Standhaftigkeit' (Ilias 19, 205; Odyssee 17, 284), τολμῶν 'aushalten', 'unternehmen, wagen' (Odyssee 20, 20; Mias 8, 424 u. s.); — τάλ-αντον ('das Tragende'? —) 'Wagschale', plural 'Wage' (Ilias 8, 69; 12, 433; 16, 658; 19, 223), 'ein hestimmtes Gewicht, Talent' (Ilias 9, 122 u. v.), ἡμι-τάλαντον 'ein halbes Gewicht' (Ilias 23, 751; 796), ἀ-τάλαντος ('gleiches Gewicht habend' —) 'gleichwerthig, gleich' (Ilias 2, 169 u. v.); altind. tul-d- 'Wage', 'Wagebalken', 'Gewicht', 'ein bestimmtes Gewicht', túlja- 'das Gleichsewicht haltend, gleichartig, gleich', tauld-jati oder tula-jati 'er hebt auf', 'er wägt ab', 'er macht gleich au Gewicht, er schätzt gleich, er vergleicht'; — goth. thul-an 'dulden, ertragen', neuhochd. dul-den. — Hieher tld 'tragen' (Seite 696).

Tel: tel-lús 'Erde'. — Vielleicht zu akind. tala- 'Fläche', pani-tala- 'Handfläche', pada-tala- 'Fussohle', wozu wohl auch lat. sub-tal 'Fusshöhle' (bei Priscian), τηλ-ία 'Brett, Würselbrett', 'Deckel' (Arist. Wespen 147) und neuhochd. Diele, 'langes Brett', 'Hausflur', 'Dreschtenne', althochd. dil, dile, dili, dilla 'Brett, Bretterwand, Bretterfuseboden'.

**Tel** 'hinübergelangen, ans Ende gelangen':  $\tau \dot{\epsilon} \lambda - o c$  'Vollendung, Ende, Ziel', 'Termin', 'Vollbringung, Erfüllung' (Ilias 18, 378; 21, 450; 19, 107 u. ö.), 'Schaar, Abtheilung' (Ilias 7, 380; 10, 56 u. σ.), τελεσ-φόρος 'Vollendung bringend, voll' (Rias 19, 32; Odyssee 4, 89 u. s. vom Jahre), a-redisc unvollendet, unverwirklicht' (Odyssee 17, 546), ἡμι-τελής 'halbvollendet' (Ilias 2, 701). reln-Fees 'Verwirklichung habend, erfolgreich' (Ilias 1, 315 u. ö. von Opfern), τέλειος 'wirkungsreich, opfersthig' (Ilias 1, 66 und 24, 34 von Ziegen), Superlativ τελειό-τατος 'der wirkungsreichste. zuverlässigste' (Ilias 8, 247 = 24, 315),  $\tau \epsilon \lambda \dot{\epsilon} - \epsilon \iota \nu$  (aus  $\tau \epsilon \lambda \dot{\epsilon} \sigma - j \epsilon \iota \nu$ ) 'vollenden, vollbringen', 'gewähren' (Ilias 23, 373; 1, 523; 9, 157; 598 u. δ), α-τέλεσ-τος 'unvollendet, unausgeführt' (Ilias 4, 168 u. ö.), 'wirkungslos, erfolglos' (Ilias 4, 26 u. ö.), οψι-τέλεστος 'spät erfulk' (Ilias 2, 325); τέλ-σον 'Ziel, Granze' (ἀρούρης 'des Landes' llias 13, 707; 18, 544; 547); τελευ-τή 'Beendigung, Ende', 'Ziel' (llias 7, 104; 9, 625 u. ö.), velevan 'vollenden, vollbringen, erfullen' (Ilias 14, 280; 8, 9; 13, 375 u. ö.), α-τελεύτη-τος wavellendet, unerfüllt' (Ilias 1, 527; 4, 175). - Hängt eng zusammen mit tar 'überschreiten, hinübergelangen, ans Ende gelangen' (Seite 684).

**Til** 'raufen, rupfen':  $\tau l \lambda - \lambda \epsilon$  'sie raufte aus' (Ilias 22, 406 u. σ.), medial τίλλοντο 'sie rausten sich aus' ('die Haare' Odyssee 10, 567), Aorist ἀπο-τίλαι 'kahl rupfen' (Arist. Lys. 578), passiv τιλ-9η 'er wird gerupft' (Arist. Wolken 1083); τίλ-μα 'Gezupftes, Charpie' (bei Hippokr.).

Gel, gal 'tonen, rusen'(?): ἄγ-γελ-ος (? aus ἄνα-γελος, wie αν-κοεμάσασα 'aushängend' Odvssee 1, 440, aus ανα-κο.. αν-κλίνας 'anlehnend' Ilias 4, 113; Odyssee 22, 156, aus ανα-κλ., αμ-- $\beta\alpha$ lyely 'aufsteigen' Odyssee 9, 178 = 562 = 11, 637 u. ö., aus ανα-β. und anderes ähnlich) ('anrufend, anmeldend' —) 'Bote' (llias 1, 334 u. σ.), μετ-άγγελος 'vermittelnde Botinn' (Ilias 15, 144; 23, 199), ψευδ-άγγελος 'Lügenbote, unzuverlässiger Bote' (Ilias 15, 159), ayyel-in 'Botschaft, Nachricht' (flias 15, 174 u. o.), ayyeling Bote' (Ilias 3, 206; 13, 252; 15, 640; 4, 384; 11, 140), ayyékλειν (aus ἀγγέλ-jειν) 'Botschaft bringen, verkunden, erzählen' (Ilias 8, 398; 10, 448 u. ö.); ἐυ-αγγέλιον 'Lohn für gute Botschaft' (Odyssee 14, 152; 166); — gal-lus ('der Rufer, Kräher' —) 'Hahn', gallina 'Huhn'. - Hieher glo 'tonen' (Seite 608). - Wird mit ger rufen' (Seite 686) nah zusammenhängen.

Gal, gel 'glanzen' (?): γαλ-ήνη ('die glanzende'? ==) 'ruhige Meeresslache. Meeresstille' (Odyssee 5, 452; 391 u. ö.), γαλ-ηνός 'ruhig, heiter' (besonders vom Meere, bei Späteren), 'freundlich, sanft' (Eur. Hek. 1160; Iph. Taur. 345), γαλ-ερός 'heiter, froh' (bei Späteren); — γέλ-ος 'Lachen, Gelächter' (eigentlich 'Glanz'?) (Ilias 1, 599 = Odyssee 8, 326; Accusativ γέλον Odyssee 18, 350; 20, 8; 346; Dativ γέλφ Odyssee 18, 100; Nominativ γέλ-ως nur Odyssee 8, 343 und 344), yeloi-tor 'lacherlich' (Ilias 2, 215; oder ist γελώιον zu lesen?), γελό-ω (homerisch für γελά-ω, aus γελάσ-jω) ich lache' (Odyssee 21, 105), γελό-οντες (Odyssee 18, 409 20, 374) und γελώ-οντες (Odyssee 18, 111) 'lachend', γελώ-ων 'sie lachten' (Odyssee 20, 347; schwerlich richtige Form), Aorist γέλασ-σε es erglänzte' (Ilias 19, 362 von der Erde), ε-γέλασσε 'es lachte' (Ilias 15, 389 u. ö.), γελασ-τός 'belachenswerth, lächerlich' (Od. 8, 307).

 $Gal: \gamma \acute{\alpha} \lambda - \omega \varsigma$ , homer.  $\gamma \alpha \lambda - \acute{\alpha} \omega \varsigma$  oder wohl noch  $\gamma \acute{\alpha} \lambda - o Fo \varsigma$  (nur im Dativ γαλό Fω Ilias 3, 122, Pluralgenetiv γαλό Fων Ilias 6, 378; 383; 24, 769, und Pluralnominativ γάλο Foι, Ilias 22, 473, wo die Ausgaben γαλόω bieten) 'Mannesschwester, Schwägerinn'; — glôs 'Schwägerinn' (bei Späteren; möglicher Weise entlehnt?); — altbulg. zluva 'Mannesschwester'. — Wohl zu goth. kal-kjd- 'Hure' und alind. ğdr-a- 'Buhle, Liebender, Vertrauter'.

Gal: γαλ-έη 'Wiesel, Katze' (Herod. 4, 192).

Gal: gal-ea 'Helm, Lederhelm'. — Ob etwa aus kal und zu kal 'bedecken, verbergen' (Seite 707).

Gel 'kalt sein' (?): gel-dre 'gefrieren machen', gel-idus 'kalt', gel-û, gel-um oder auch männlichgeschlechtig gel-u-s 'Eiskälte, Frost'; — goth. kal-da-, neuhochd. kal-t. — Im nahen Zusammenhang steht auch gle-c-iés 'Eis', 'Starre, Härte'.

Gval 'sich rasch bewegen, fallen, fliegen', causal 'fliegen machen, werfen': βαλ- 'eilen', 'werfen': Aorist έ-βαλ-εν 'er warf, er traf' (Ilias 4, 459 u. ö.), ξύμ-βαλον 'sie stiessen zusammen' (Ilias 16, 565), βαλούσας 'eilend' (Ilias 23, 462), Futur βαλ-έω 'ich werde werfen' (Ilias 8, 403); Präsens βάλ-λειν 'werfen, treffen' (Nias 5, 52 u. ö.), βάλλων 'fliessend, ausströmend' (Ilias 11, 722 von einem Flusse), ἀνά-βαλλε 'schiebe auf' (Odvssee 19, 584), medial αν-εβάλλετο 'er begann' (Odyssee 1, 155; 8, 266); — βολ-ή 'das Werfen, Wurf' (Odyssee 4, 150; 17, 283 u. ö.); βολέω: Perfect βε-βολη-μένος 'getroffen' (αχεί 'von Schmerz' llias 9, 9 und Od. 10, 247) und βε-βολή-ατο 'sie waren getroffen' (πένθει 'von Kummer' llias 9, 3); Aorist ἀντι-βολησαι 'entgegen gehn, Theil nehmen' (Ilias 4, 342 u. δ.), ἀντ-εβόλησας 'du begegnetest, du warst zuregen' (Odyssee 24, 87), Futur αντι-βολήσει 'es wird entgegenkommen, es wird herannahen' (Odyssee 18, 272); πρό-βολος ('vorragend' = ) 'Vorsprung, Höhe' (Odyssee 12, 251), ἐλαφη-βόλος 'Hirsche schiessend' (Ilias 18, 319), Feπεσ-βόλος 'Worte werfend, schwatzend' (Ilias 2, 275), Fεπεσ-βολίη 'Geschwätz' (Odyssee 4, 159), ἐπή-βολος (?) 'theilhaft, besitzend' (Odyssee 2, 319); Γεκατη- $-\beta \acute{o} loc$  (Ilias 1, 370; 5, 444 == 16, 711; 15, 231; Odyssee 8, 339; **20, 278)** und Fexn-Bólog (Ilias 1, 14 = 373; 21; 96; 110; 438; 16, 513; 17, 333; 22, 302; 23, 872) '-werfend, -schiessend' (mit dunklem erstem Theile), vom Apollon gebraucht, nebst Fexη-βολίη 'Kunst zu schiessen' (Ilias 5, 54); Γεκατη-βελ-έτης '-schiesser' (mit dunklem erstem Theile) (llias 1, 75 von Apollon gebraucht); βέλ-εμνον 'Geschose' (Ilias 15, 484; 489; 22, 206), βέλ-ος 'Geschose, Wursspiess, Pfeil' (Ilias 1, 42; 51 u. σ.), οξυ-βελής 'scharf treffend' (Ilias 4, 126); — lat. vol-u-cer 'fliegend, geflügelt', vol--dre 'fliegen'; - altind. gal: gdl-ati 'er fallt herab'. - Hieher gold 'werfen' (Seite 608).

Gval: βάλ-aros 'Eichel' (Odyssee 10, 242; 13, 409); — sl-ens (aus gval-and-s) 'Eichel', 'Kugel'; — βωλ-ος 'Erdkloss, Erdscholle' (Odyssee 18, 374), βωλ-αξ 'Erdscholle' (Pind. Pyth. 4, 37),

 $\epsilon \varrho i - \beta \omega \lambda o g$  (Ilias 9, 329 u. ö.) und  $\epsilon \varrho i - \beta \omega \lambda \alpha \xi$  (Ilias 1, 155 u. ö.) 'grossschollig';  $gl \epsilon - ba$  'Erdscholle, Klumpen'; — reduplicirte Form  $\beta o \lambda - \beta o g$  'Wurzelknollen, Zwiebel' (bei Theophr.).

Gvol 'verschlingen': gul-a 'Speiseröhre, Kehle', 'Essbegierde', gul-ôsus 'gefrässig, leckerhaft'; — althochd. kel-a, neuhochd. Kehl-e; — altind. gal-a- 'Kehle, Hals'. — Nahe zu gehören gtá-tíre 'verschlingen' und in-glu-v-iês 'Vormagen, Kropf', 'Gefrässigkeit', weiterhin aber gvor 'verzehren' (Seite 686).

Gvol 'glänzen'(?): vul-tus 'Gesicht, Gesichtszüge'; — goth. vul-thus 'Herrlichkeit'.

Bal 'sprechen'(?), siehe bar, bal 'sprechen'(?) (Seite 687).

Bal 'baden' (?): \*βάλ-ανον 'Bad', βαλανεύς 'Bademeister' (Arist. Frösche 710), βαλανείον 'Badeanstak, Badestube' (Arist. Plut. 535; 616; 952); — balineum oder balneum 'Bad, Badeort' (ohne Zweifel entlehnt). — Ob etwa zu altind. bdd: bd'd-atui 'er badet'?

Bal (?): bal-teus 'Einfassung, Rand, Gurt, Wehrgehenk'.

Bul 'aufbrodeln, Blasen werfen' (?): bul-la 'Blase, Wasser-blase', 'Buckel, Knopf'; — reduplicirte Form βομ-βυλ-ίς 'Wasser-blase' (bei Hesych).

 $B\delta\alpha\lambda$ : βδάλ-λειν 'saugen, melken' (bei Plato), passiv βδάλ-λειαι 'sie wird gemolken' (bei Aristot.); βδάλ-σις 'das Saugen, das Melken' (bei Galen); βδέλ-λα ('die saugende' —) 'Blutegel' (Herod. 2, 68).

Bουλ, βοελ: βούλ-λειν 'einen heimlichen Wind lassen' (bei Hesych), βούλ-λει 'er verschmäht, er verabscheut' (Arist. Ritter 224; βούλλετε 'ihr verabscheut' Arist. Lysistr. 354); — βοελ-υρός 'Ekel erregend' (aus Aristoph. angeführt), 'abscheulich, schändlich' (bei Aristoph.), βοελ-ύσσειν 'Gestank verursachen, Ekel verursachen' (bei Späteren), βοελ-ύσσεσθαι 'Ekel empfinden, Abscheu bekommen', Aorist βοελυχθείς 'durch Gestank mit Ekel erfüllt' (Arist. Wespen 792), βοελύττομαι 'ich verabscheue' (Arist. Acharn. 586; Wolken 1133). — Siehe später vjes.

Dal, dol 'behauen, bearbeiten': reduplicirte Formen: δαί-δαλ-ον 'künstliche Arbeit, Kunstwerk' (Ilias 5, 60 u. δ.), πολυ-δαίδαλος 'an künstlicher Arbeit reich' (Ilias 3, 358 — 4, 136 u. δ. von Gegenständen), 'kunstfertig' (Ilias 23, 743 von den Sidonen), δαιδάλ-εος 'kunstreich gearbeitet' (Ilias 4, 135 u. δ.), δαιδάλλειν 'kunstreich bearbeiten' (Ilias 18, 479; Odyssee 23, 200); — dol-âre 'behauen, bearbeiten', dold-bra 'Brechaxt'. — Wohl zu altind. dal: dál-atí 'er birst, er springt auf', causal dal-á-jatí oder dál-á-jatí

'er macht bersten, er macht aufspringen' und weiter zu der 'bersten, spalten' (Seite 687), altind. dar-dar-a- 'geborsten, zerbrochen'.

**Del. dol:** dorisch δήλ-εται 'er beabsichtigt, er will' (Theokr. 5, 27); — altind. dar mit Prafix a': d'-dri-jatai 'er nimmt Rucksicht, er beachtet, er ist aufmerksam worauf', Particip d-dr-ta- 'Bedacht haben, aufmerksam worauf', 'beachtet, geehrt'; — δέλ-εαρ 'Köder, Lockspeise', 'Anlockung, Reizung' (Eur. Andr. 264), δέλ--ετρον 'Lockspeise' (bei Oppian), δελεάζειν 'anködern, berücken'. 'als Köder befestigen' (Herod. 2, 70); — δόλ-ος 'Köder' (Odyssee 12, 252), 'Täuschungsmittel, Betrug, Hinterlist, hinterlistiger Anschlag' (Odvssee 8, 276; Ilias 3, 202; 4, 339), δολο-μήτης (Ilias 1, 540) oder δολό-μητις (Odyssee 1, 300 u. ö.) 'arglistigen Sinnes'. δολο-φρονέων 'auf listige Anschläge sinnend' (Ilias 3, 405 u. ö.), δολοφρο-σύνη 'das Sinnen auf hinterlistige Anschläge' (Ilias 19. 97; 112), δολό-Feig 'voll Hinterlist, tückisch' (Odyssee 7, 245 u. ö.). δόλ-ιος 'listig, trugerisch' (Odvssee 4, 455 u. ö.); — reduplicirte Form der-dil-low 'aufs Korn nehmend, die Augen richtend' (llias 9. 180); - dol-us 'boswillige Tauschung, Arglist', dolo-sus 'trugvoll, trügerisch'; - neuhochd. Ziel, althochd. zil 'bestimmtes zu erstrebendes', zil-on 'sich beeifern, sich eifrig bestreben', goth. til 'Gelegenheit, Grund' (Luk. 6, 7).

Del, dal: δηλ-εῖσθαι 'beschädigen, verletzen', 'zerstören' (Riss 4, 67; 1, 156 u. σ.), δια-δηλεῖσθαι 'vernichten, zerreissen' (Odyssee 14, 37), δήλη-μα 'Schaden, Verderben' (Odyssee 12, 286), δηλή-μων 'Verderben bringend, Verderber' (Ilias 24, 33 u. σ.); φρενο-δαλ-ής 'mit zerrüttetem Geist' (Aesch. Eum. 330; 342); — del-ere 'zerstören, vernichten'.

**Dol**: dol-or 'Schmerz', dol-êre 'Schmerz empfinden', 'Schmerz verursachen'.

Dôl: dôl-ium 'Fass'; — altbulg. del-ŭva und dl-y 'Fass'.

Khal: χαλ-ῖνός 'Zaum, Zügel, Gebiss' (Ilias 19, 393); — aktind. khal-tna- 'Gebiss eines Zaumes'.

Ghel, ghol 'gelblich sein, grünlich sein': hel-vus 'honiggelb', gil-vus 'hellgelb'; — neuhochd. gel-b, althochd. gel-o; —  $\chi \delta \lambda$ -og 'Galle' (llias 16, 203),  $\chi \delta \lambda$ - $\eta$ ' 'Galle' (Aesch. Prom. 495); — fel 'Galle'; — althochd. gal-ld, neuhochd. Gal-le; — hol-us 'Grünkraut, Kohl'; — altind. hár-i-, har-it- oder hár-i-ta- 'gelblich, grünlich'. — Hieher auch ghló:  $\chi \lambda \omega \rho \delta g$  'grünlich, gelblich' (Seite 613).

Ghol 'glühen': χόλ-ος ('Gluth' ==) 'Zorn' (llias 1, 81; 192
 Δ.), ἄ-χολος 'zornlos, Zorn vertreibend' (Odyssee 4, 221), χολοῦ-Lee Meyer: Grammatik. I.

μαι 'ich werde zornig' (Ilias 8, 407), Perfect κε-χολῶ-σθαι 'erzürnt sein, zürnen' (Ilias 9, 523 u. ö.), activer Aorist ἐ-χόλω-σε 'er erzürnte' (Ilias 18, 111), χολω-τός 'erzürnt, zornig' (Ilias 4, 241 u. ö.). — Zu neuhochd. glü-hen, althochd. gluo-jan.

Ghel:  $\chi \varepsilon \lambda - \bar{\iota} \delta \dot{\omega} \nu$  'Schwalbe', siehe gher (Seite 688).

Ghel:  $\chi \in llog$  (aus  $\chi \in llog$ ) 'Lippe', 'Rand' (II. 22, 495; 12, 52 u. ö.),  $\alpha \gamma \chi \nu lo - \chi \in llog$  'krummschnäbelig' (Grundform  $-\chi \in llog$ , Ilias 16, 428 u. ö.).

Ghel: χέλ-υς 'Schildkröte', 'aus ihr gefertigte Lyra' (Homer Hymn. Herm. 33), χελ-ώνη 'Schildkröte' (Hymn. Herm. 42; 48);—altbulg. žel-ŭοϊ 'Schildkröte'.

Ghol 'sich drehen' (?):  $\chi o \lambda - \dot{\alpha} \varsigma$  'Eingeweide' (Ilias 4, 526 = 21, 181),  $\chi \dot{o} \lambda - \iota \xi$  'Gedärme' (Arist. Ritter 1179). — Gehört zu ghor 'sich drehen' (?) (Seite 688).

Ghval: altind. hval: hval-ati 'er geht schief, er strauchelt, er fällt, er versehlt das Ziel'; —  $\chi\omega\lambda$ -óg 'lahm, hinkend' (llias 2, 217 u. ö.),  $\chi\omega\lambda$ eó-euv 'lahm sein, hinken' (llias 18, 411 u. ö.). — Gehört wohl zu ghvar 'sich krümmen' (Seite 689).

Ghval 'glühen, warm sein': θαλ-υπρός 'warm, heiss' (in der Anthologie), θαλ-ύνειν 'erwärmen' (Hesych). — Schliesst sich an ahver 'glühen, warm sein' (Seite 689).

Ghvel 'wollen':  $\dot{\varepsilon}$ -Θέλ-ω (alte reduplicirte Form?) 'ich bin bereit, ich will' (llias 1, 116 u. ö.), Aorist  $\dot{\varepsilon}$ -Θέλ-η-σα 'ich war bereit' (Odyssee 13, 341), Futur  $\dot{\varepsilon}$ -Θελή-σει 'er wird wollen' (llias 15, 215 u. ö.);  $\dot{\varepsilon}$ -Θελοντ-ήρ 'der Freiwillige' (Odyssee 2, 292);  $\dot{\varepsilon}$ -Θελούσιος 'freiwillig' (Xen. Hell. 4, 8, 10); nachhomer. Θέλ-ω 'ich bin bereit, ich will' (Aesch. Prom. 308; 343), Futur  $\vartheta$ ελή-σω 'ich werde bereit sein' (Arist. Acharn. 318). — Altbulg.  $\dot{\varepsilon}$ elett und  $\dot{\varepsilon}$ elati 'wünschen, verlangen'.

Bhal: φάλ-ος 'Helmbügel oder -kamm' (Ilias 3, 362 u. δ.),  $\tilde{α}-φαλος$  'ohne Bügel' (Ilias 10, 258),  $\tilde{α}μφι-φαλος$  'mit Bügel auf beiden Seiten' (Ilias 5, 743 == 11, 41), τετφά-φαλος 'mit vier Bügeln' (Ilias 12, 384; 22, 315); — φάλ-αφα 'Metallstücke für die Backen' (Ilias 16, 106), τετφα-φάληφος 'mit vier Backenstücken' (Ilias 5, 743 == 11, 41).

Bhal: φαλ-ιός 'licht, hell, weiss' (bei Späteren); φαλ-ακφός 'kahlköpfig' (Herod. 4, 23), 'glatt, blank' (bei Hippokr.); φαλ-ηριόων 'weiss schimmernd, schaumig' (?) (Ilias 13, 799 von Wogen); — ful-ica oder ful-ix 'Blässhuhn'. — Schliesst sich wohl an bhâ 'leuchten' (Seite 613).

**Bhal**: reduplicirte Form  $\pi \alpha \mu - \varphi \alpha \lambda - \tilde{\alpha} \nu$  'scheu umherblicken' (bei Späteren).

Bhol 'schwellen' (?): φύλ-λον (aus φύλ-joν) 'Blatt' (Ilias 1, 234; 6, 146 u. ö.), ἄ-φυλλος 'blätterlos' (Ilias 2, 425), ἀκριτό-φυλλος 'mit zahllosen Blättern versehen' (Ilias 2, 868), τανύ-φυλλος 'langblättrig' (Odyssee 13, 102 u. ö.), εἰνοσί-φυλλος 'mit geschüttelten, bewegten (?) Blättern' (Ilias 2, 632 u. ö.); — fol-ñum 'Blatt'. — Vielleicht hieher auch φυλ-ίη 'wilder Oelbaum (?) oder Wegdorn' (?) (Od. 5, 477). — Hieher bhlo, bhlo 'blühen' (S. 615).

Bhil 'lieben': Aorist ε-φίλ-ατο (aus ε-φίλσατο) 'sie liebte' (Ilias 5, 61), will-aro 'er liebte' (Ilias 20, 304), will-ar 'liebe' (llies 5, 117; 10, 280); φίλ-τρον 'Liebesmittel, Liebestrank' (Soph. Trach. 584); φίλ-ος 'lieb' (Ilias 1, 20 u. ö.), ἀρητ-φιλος 'dem Ares lieb' (Ilias 2, 778 u. ö.), δι-Fi-φιλος 'dem Zeus lieb, von Zeus geliebt' (llias 1, 74 u. σ.); φιλ-ήρετμος 'dem die Ruder lieb sind, ruderliebend' (Od. 1, 181 u. ö.), φιλο-κτέανος 'besitzliebend, habgierig' (Il. 1, 122), φιλο-πέρτομος 'gern höhnend, gern schmähend' (Odyssee 22, 287), φιλο-μμειδής 'gern lächelnd' (Ilias 3, 424 u. ö.), φιλό-ξεινος 'gastfreundlich' (Odyssee 6, 121 u. ö.), φιλο-παίγμων Scherz liebend' (Odyssee 23, 134); φιλο-πτόλεμος 'kriegliebend' (llias 16, 65 u. δ.), φιλο-ψευδής 'Lugen oder Trug liebend' (llias 12, 164), φιλό-φοων 'dessen Gesinnung lieb ist, liebreich, freundlich' (Aesch. Pers. 97), φιλοφρο-σύνη 'freundliche Gesinnung' (Ilias 9, 256); Comparativ φιλ-ίων (Odyssee 19, 351 = 24, 268) und φίλ-τερος (Ilias 11, 162 u. ö.) 'lieber', Superlativ φίλ-τατος 'der hebste' (llias 5, 378 u. v.); gelo-rng 'Liebe, Gastfreundschaft', 'Liebesgenuss' (Ilias 3, 453; 354; 445 u. ö.), φιλοτήσ-ιος 'Liebesgenuss betreffend' (Odyssee 11, 246); φιλέ-ειν 'lieben, liebevoll behandeln' (Ilias 9, 614 u. ö.), Aorist φίλη-σα 'ich liebte' (Ilias 3, 415). — Ob zusammenhängend mit neuhochd. Buhle, mittelhochd. busic 'Geliebter, Liebhaber'? Nach Bopps Ansicht stimmt φίλο-ς 'lieb' mit dem gleichbedeutenden altind. prijd- überein.

Ful: ful-lô 'der Walker, Tuchbereiter'.

Frel: ful-vus 'rothgelb, dunkelgelb', (oder aus fulg-vus oder etwa zu ghel, ghol 'gelblich sein, grünlich sein'?).

**Dhal** (oder etwa **gheal**?):  $9\alpha\lambda$  'aufsprossen, üppig werden': Perfectparticip  $\pi\varepsilon$ - $9\eta\lambda$ - $\omega$ c 'strotzend' (Odyssee 12, 103),  $\pi\varepsilon$ - $9\alpha\lambda$ - $v\bar{\iota}\alpha$  'üppig, strotzend, reichlich' (Ilias 9, 208; Odyssee 6, 293; 11, 192; 415; 13, 245; 415), Plusquamperfect  $\pi\varepsilon$ - $9\eta\lambda$ - $\varepsilon\iota$  'se strotzte, war voll' (Od. 5, 69); Präsens  $9\alpha\lambda\lambda\varepsilon\iota\nu$  'aufsprossen,

voll werden' ('die Erde von Blumen' Hom. Hymn. Dem. 402); Pal-έθων 'strotzend, jugendkräftig' (Ilias 9, 467; 23, 32; Odyssee 23, 191; 6, 63); 9ήλ-εον 'sie strotzten, standen uppig' (von Wiesen. Odyssee 5, 73), ava-9nhi-oet es wird aufsprossen, grun werden' (Ilias 1, 236); reduplicirte Formen: τηλε-Θάον (für 9ηλε-9.) 'uppig wachsend' (govoc 'ein Schössling' Ilias 17, 55), rnle9aorτας 'uppig herangewachsen, jugendkräftig' (Ilias 22, 423 von Söhnen), τηλεθόοντα 'uppig wachsend' (Odyssee 7, 114 und 13, 196 von Baumen), τηλεθόωσα 'uppig wachsend, strotzend' (Ilias 6, 148; Odyssee 5, 63; 7, 116 = 11, 589; Ilias 23, 142 von Wald. Baumen, Haar); θάλ-ος 'Sprössling' (Ilias 22, 87 und Odyssee 6, 157 von Jüngling oder Jungfrau), ἀμφι-θαλής 'auf beiden Seiten einen Spross habend' (Ilias 22, 496 von einem Kinde das beide Eltern noch hat), ἐρι-θηλής 'in sehr uppigem Wachsthum stehend' (Ilias 5, 90; 10, 467; 17, 53 von Saatfeldern, Zweigen, einem Schössling), νε Fo-9ηλής 'jung aufgesprosst' (Ilias 14, 347 von Gras); θαλ-ερός 'strotzend, hervordringend' (Odyssee 8, 476; Ilias 2, 266; 17, 696 u. ö.), 'jugendfrisch, jugendkräftig' (Ilias 3, 26; 8, 190 u. σ.), θαλ-λός 'grune Zweige' (Odyssee 17, 224); θαλ-ίη 'Ueppigkeit, Wohlsein' (Ilias 9, 143; 285; Od. 11, 603), θάλ-εα (Mehrzahl) 'Ueppigkeit, Annehmlichkeit' (Ilias 22, 504), θάλ-εια 'reichlich, uppig' (Ilias 7, 475; Od. 3, 420; 8, 76; 99 von der Mahlzeit); θαλ-νσια (Mehrzahl) 'Ernteopfer' (Ilias 9, 534).

Dhal, dhel 'halten': altind. dhar-ati 'er hält, er stützt, er erhält', dhar-ùṇa- 'Grundlage, Stütze', 'Behältniss' (siehe dhar, dher 'halten', Seite 691); —  $3\dot{\alpha}\lambda$ -αμος 'Vorrathskammer, Waffenkammer' (Ilias 4, 143; Odyssee 19, 17 u. ö.), 'Frauengemach, Schlafgemach' (Ilias 3, 142; 423 u. ö.),  $3\alpha\lambda\alpha\mu\eta$ -πόλος 'Kammerfrau' (Odyssee 7, 8; 23, 293),  $3\alpha\lambda$ -άμη 'Schlupfwinkel eines Thieres' (Odyssee 5, 432); —  $3\dot{\epsilon}\lambda$ -υμνα (Mehrzahl) 'Grundlagen' (aus Empedokles angeführt),  $\tau\epsilon\tau\rho\alpha$ - $3\dot{\epsilon}\lambda\nu\mu\nu\sigma\varsigma$  'vier Schichten oder Lagen enthaltend' (Ilias 15, 479; Odyssee 22, 122),  $\pi\rho\sigma$ - $3\dot{\epsilon}\lambda\nu\mu\nu\sigma\varsigma$  'von der Grundlage aus, von der Wurzel aus' (Ilias 10, 15; 9, 541; 13, 130); —  $3\dot{\epsilon}\lambda$ - $\sigma\varsigma$  'Vorrathshaus' (Odyssee 22, 442 = 459; 466).

**Dhol**: θύλ-ακος 'Sack, Schlauch, Ranzen' (Herod. 3, 46; Arist. Plut. 763), θυλ-λίς 'Schlauch, Sack' (bei Hesych); — fol-lis 'Schlauch, Ledersack', 'Blasebalg, Windball'.

Sal 'springen': Aorist  $\tilde{\alpha}\lambda \sim \tau_0$  'er sprang' (Ilias 1, 532; 3, 29 u. ö.),  $\tilde{\alpha}\lambda \sim \tau_0$  'du sprangest' (Ilias 16, 754),  $\tilde{\epsilon}\xi \sim \tilde{\alpha}\lambda \sim \mu \epsilon \nu_0$  'hervorspringend' (Ilias 15, 571 u. ö.);  $\tilde{\epsilon}\sigma \sim \tilde{\gamma}\lambda \sim \tau_0$  'er sprang hinein' (Ilias

12, 438; 16, 558); Futur  $\dot{v}\pi\varepsilon\varrho-\alpha\lambda\varepsilon\iota\nu\alpha\iota$  'es wird hinüberspringen' (Xen. Reitk. 8, 4); Präsens  $\kappa\alpha\vartheta-\alpha\lambda-\lambda o\mu\acute{e}\nu\eta$  'herabspringend' (Ilias 11, 298); — Perfect sal- $u\acute{e}$  oder seltener sal- $i\acute{e}$  und sal- $i\acute{e}$  ich sprang', Präsens sal- $t\acute{e}$  'springen'; —  $\ddot{a}\lambda-\mu\alpha$  'Sprung' (Odyssee 8, 103; 128);  $\dot{\omega}\kappa\dot{v}-\alpha\lambda-o\varsigma$  'schnell eilend' (Ilias 15, 705; Odyssee 12, 182; 15, 473 von Schiffen),  $\pi\varrho o-\alpha\lambda\dot{\eta}\varsigma$  ('vorspringend' —) 'abschüssig' (Ilias 21, 262),  $\dot{\alpha}\lambda-\iota\dot{\eta}\varrho$  ('Springer' —) 'Gewicht zur Verstärkung des Schwunges beim Springen' (bei Galen),  $\ddot{\alpha}\lambda-\sigma\iota\varsigma$  'das Springen' (bei Aristot.); — sal-tus 'Sprung', sal-tare 'tanzen',  $\epsilon x$ -sultare 'aufspringen, ausgelassen sein', in-sultare 'aufspringen', 'verhöhnen',  $\epsilon x$ -sultim 'in ausgelassenen Sprüngen' (Horaz Oden 3, 11, 10),  $d\acute{e}$ -sul-tor 'Abspringer, Wechselreiter'; prae-sul 'Vortänzer, Vorgesetzter'; sal-dx 'zum Aufspringen geneigt, geil', sal-ebra 'holprige Stelle' (an der man springen oder hüpfen muss).

**Sal:**  $\tilde{\alpha}\lambda$ -c 'Meer' (Ilias 1, 141 u. v.),  $\tilde{\alpha}\gamma\gamma t$ - $\alpha\lambda oc$  'dem das Meer nahe ist, nahe am Meere' (Ilias 2, 640; 697), ἀμφί-αλος 'die auf beiden Seiten Meer hat, meerumgeben' (Odyssee 1, 386 u. ö. von Ithake), ἔφ-αλος 'am Meere gelegen' (Ilias 2, 538; 584), Ex-alog 'im oder am Meere gelegen' (Hom. Hymn. Apoll. 180), elr-áλιος 'in oder auf dem Meere befindlich' (Odyssee 4, 443; 5, 67; 15, 479);  $\alpha l \gamma \iota - \alpha \lambda \delta \varsigma$  (? 'Landstrich am Meere' =) 'Gestade' (llias 2, 210 u. v.);  $\dot{\alpha}\lambda o - \sigma \dot{\nu} \dot{\sigma} \nu \eta$  'meerentsprossen'(?) (Ilias 20, 207; Odyssee 4, 404);  $\dot{\alpha}\lambda l - \pi \lambda o Fog$  'ins Meer schwimmend, ins Meer geschwemmt' (Ilias 12, 26),  $\delta \lambda \iota - \bar{\alpha} F \eta_S$  'auf dem Meere wehend' (Od. 4, 361), άλι-πόρφυρος 'dunkel wie das Meer'(?) (Odyssee 6. 53 u. σ.), άλι-μυρή Fεις 'mit der Meeresströmung vereinigt (?), ins Meer strömend' (Ilias 21, 190; Odyssee 9, 460 von Flüssen), αλ-ιος 'zum Meere gehörig, im Meere wohnend' (Ilias 1, 556 u. σ.), άλιο-τρεφής 'im Meere aufgewachsen, im Meere lebend' (Odyssee 4, 442), ἁλιεύς ('mit Meerangelegenheiten beschäftigt' = ) 'Schiffer, Fischer' (Od. 24, 419; 16, 349; 12, 251; 22, 384); αλ-μη 'Meerwasser, Meerwasserschmutz' (Odyssee 5, 53; 322; 6, 137; 219; 23, 237), 'Meer' (Pind. Nem. 6, 73; Aesch. Pers. 397), άλμυ-ρός 'dem Meer angehörig' (ΰδωρ 'Meerwasser' Odyssee 4, 511; 5, 100; 9, 227; 470; 12, 236; 240; 431; 15, 294), 'bitter, unerfreulich' (bei Plato); in-sula ('im Meere befindliche' =) 'Insel'; - sal-iva 'Speichel', 'speichelartige Feuchtigkeit'; - altind. sal-ild-'fliessend, wogend', 'Meer, Fluth, wogendes Wasser' (RV.), 'Wasser', sal-a- 'Wasser' (unbelegt).

Sal: αλ-c 'Salzkorn, Salz' (Odyssee 17, 455; Ilias 9, 214;

Odyssee 11, 123 — 23, 270); αλας 'Salz' (bei Späteren), αν-αλος 'ungesalzen' (bei Späteren). — sdl, alt auch sal-e 'Salz', sal-fre und alt auch sal-lere 'salzen', sal-sus 'gesalzen', in-sulsus 'ungesalzen' — αν-αλ-τος 'ungesalzen' (bei Hippokr.); — goth. sal-t, neuhochd. Sal-z.

Sal: sal-tus 'Waldgebirge, Waldschlucht', 'Weideplatz'; —  $\tilde{\alpha}\lambda$ -  $\sigma o c$  (aus  $\sigma a \lambda$ - $\sigma c$ ?) 'Hain' (Ilias 2, 506 u. 5.),  $\tilde{\alpha}\lambda$ - $\mu \alpha$  'Hain' (Ly-kophron 319).

Sal: sal-tem, ofter auch sal-tim 'sicherlich, wenigstens'.

Scil: sal-vus 'wohlbehalten, gesund', salvêre 'gesund sein', salû-s 'Wohlbefinden, Gesundheit, Wohl, Heil', salû-bris 'heilsam, zuträglich'; —  $\delta\lambda$ -Fog 'ganz, unversehrt' (Odyssee 17, 343 von Brot und 24, 118 von einem Monat; in den Ausgaben  $o\tilde{v}\lambda o_{\mathcal{S}}$ ), nachhomer.  $\delta\lambda$ -og (Pind. Ol. 2, 30),  $\delta\lambda$ -Fe 'sei gesund' (Odyssee 24, 402; in den Ausgaben  $o\tilde{v}\lambda e_{\mathcal{S}}$ ); — goth. sêl-s (Grundform sêl-ja-) 'gut, brauchbar', mittelhochd. sael-de 'Segen, Heil, Glück', neuhochd. sel-ig; — altind. sár-va- 'ganz, all'.

Sal, sol (?): con-sul-ere (aus -sal-ere, -sol-ere?) berathen, überlegen', 'beschliessen', 'Sorge tragen für', 'um Rath fragen', Perfect con-sul-ui 'ich berieth', Particip con-sul-tus 'überlegt, reiflich erwogen', 'erfahren, kundig', con-sultdre 'reiflich überlegen', 'Sorge tragen', 'zu Rathe ziehen', con-sultum 'Rath, Berathung, Rathsversammlung', 'Klugheit, Einsicht', 'Rathschluss, Entschluss'; alt solind 'ich berathe' (bei Festus).

Sal: sal-ix 'Weide, Sahlweide', salic-tum 'Weidengebüsch'; — έλ-ίκη 'Weide' (bei Theophr.); — althochd. sal-ahd, mittelhochd. sal-he, neuhochd. Sahl-weide.

Sel:  $\tilde{\epsilon}\lambda$ -og 'Niederung, Wiesengrund' (Ilias 20, 221; Odyssee 14, 474; Ilias 4, 483; 15, 631), 'Sumpf, stehendes Wasser' (Herod. 1, 191:  $\tilde{\epsilon}_S$   $\tilde{\tau}\eta\nu$   $\lambda l\mu\nu\eta\nu$   $\tilde{\epsilon}o\tilde{\nu}\sigma\alpha\nu$   $\tilde{\epsilon}\lambda$ og 'Wasserbassin, das eigentlich ein Sumpf war') == altind. sdr-as- 'See, Teich', 'Wasser'. — Wohl zu sal:  $\tilde{\alpha}\lambda$ -g 'Meer' (Seite 725).

Sol (svol?) 'fest sein (?), bleiben' (?): sol-um 'Grund, Boden', 'Erdboden', 'Fusssohle'; sol-ea 'Schnürsohle, Sandale', νλ-lα 'Schuhsohle' (bei Hesych), goth. sul-ja 'Sohle, Sandale'; goth. ga-sul-jan 'gründen'; — ex-sul ('vom Boden fern'? —) 'Verbannter', exsilum 'Verbannung, Aufenthalt ausserhalb des Vaterlandes', com-sul ('dem selben Boden angehörig, Amtsgenoss'? —) 'Consul', zu vergleichen mit neuhochd. Ge-sell, eigentlich 'Saalgenoss, Wohnungsgenoss, Gefährte', zu neuhochd. Saal, mittelhochd. sal 'grosses Wohn-

gebäude das meistens nur einen Saal enthielt', goth. sal-jan 'Herberge nehmen, bleiben'; — russ. sel-o 'Dorf, Wohnsitz', sel-énie 'Niederlassung', selit' 'ansiedeln'. — Ob dazu auch sol-idus 'gediegen, massiv, fest', 'vollständig' und sol-ère 'pflegen, gewohnt sein'? — In andern Zusammenhang aber gehören wohl  $\sigma \in \lambda - \mu \alpha$  'Schiffsverdeck, Ruderbank' und  $\sigma \in \lambda - \ell_S$  'Ruderbank, Bank im Theater'.

S41 'still sein, schweigen': sil-ére 'still sein, schweigen', 'ruhen, aufhören', sile-ntium 'Stillschweigen'; — goth. ana-sil-an 'still werden'. — Enthält wahrscheinlich nominales l und hängt wohl zusammen mit si-nere 'lassen', dé-si-nere 'ablassen, aufhören'.

861: sil-ex 'harter Stein, Kiesel'.

Sec.l:  $\tilde{v}\lambda - \eta$  (aus  $v\lambda F\eta$  und so noch homerisch?) 'Gehölz, Wald' (lies 5, 52 u. ö.), 'gefälltes Holz' (llias 23, 50 u. ö.),  $\tilde{v}\lambda\dot{\eta} - Feig$  'waldreich' (llias 6, 396 u. ö.),  $\tilde{v}\lambda o - \tau \dot{o}\mu o g$  'Holz fällend' (llias 23, 114; 123); — sil-va (aus sul-va?) 'Wald', silv-estris 'waldig', 'im Walde befindlich'.

Sleal 'scharren, kratzen, hacken': Präsens σκάλ-λοντες 'scharrend, hackend' (Herod. 2, 41), σκάλ-σις 'das Behacken' (bei Theophrast), σκαλ-εύ-ειν 'scharren, schüren, kratzen' (Arist. Friede 440), σκαλ-ίς 'Werkzeug zum Hacken, Spaten' (bei Späteren), σκαλ-αθύφειν 'graben', (im unzüchtigen Sinn) 'beschlafen' (Arist. Ekkl. 611), σκάλ-μη 'Messer, Schwert' (Soph. Bruchst.); — hieher vielleicht cul-ter 'Messer' und auch wohl κελείς 'Axt' (bei Hesych), doch vergleiche kal, kel 'zerbrechen, verletzen, zerschlagen' (S. 705).

Skeval 'starren, schmutzig sein': sqval-ere 'starren, schmutzig sein', sqval-idus 'starrend', 'schmutzig'.

Sieel 'trocken werden': Imperfect κατ-ε-σκέλ-λοντο 'sie verdorrten' (Aesch. Prom. 481), activer Aorist σκήλ-ειε 'er dörre aus, mache trocken' (Ilias 23, 191); σκελ-ετός 'ausgetrocknet, dürr, mager' (bei Späteren). — Hieher sklå, sklê 'trocken werden' (Seite 619).

**Skel:**  $\dot{\alpha}$ - $\sigma$ xe $\lambda$ - $\dot{\eta}$ g 'kraftlos, erschöpft' (Od. 10, 463),  $\dot{\alpha}$ - $\sigma$ xe $\lambda$ -ég (Odyssee 1, 68; 4, 543) und  $\dot{\alpha}$ - $\sigma$ xe $\lambda$ -é $\omega$ g (Ilias 19, 68) 'unaufhörlich. unablässig'.

Skel, skal, skol: altind. skhal: skhál-ati 'er strauchelt, er stolpert', 'er geht fehl, er irrt', skhalitá-m 'das Straucheln, Fehlgeben, Versehen, Missgriff'; — scel-us 'Verbrechen, Frevelthat', 'Bosheit', sceles-tus 'frevelhaft, gottlos'; — σχαλ-ηνός 'höckrig, schief, krumm' (bei Hippokr.), σχολ-ιός 'krumm' (Herod. 2, 86), 'verdreht, verkehrt, unredlich, ungerecht' (Ilias 16, 387); σχελ-λός

'krummbeinig' (bei Hesych);  $\sigma \kappa \omega \lambda - \eta \xi$  'Regenwurm' (eigentlich 'der sich krummende'?).

Skel: σκέλ-ος 'Schenkel' (Ilias 16, 314).

Skol: σκωλ-ος 'Pfahl, Spitzpfahl' (Ilias 13, 564). — Ob zu skal 'scharren, kratzen, hacken' (Seite 727).

Skul 'rausen, zausen, zerreissen', 'plagen, ermüden': Präsens σκύλ-λονται 'sie werden zerrissen' (Aesch. Pers. 577), Perfect Ε-σκυλ-ται 'es ist ausgeraust' (in der Anthologie vom Haar), Aorist σκύλ-ας 'plagend, ermüdend' (bei Herodian), σκύλμα 'das Zerrausen' (in der Anthologie); σκῦλ-ον 'abgezogenes Fell, abgezogene Thierhaut' (bei Kallimachos), 'Kriegsbeute' (Soph. Phil. 1428; 1431); — reduplicirte Formen κο-σκυλ-μάτια (Mehrzahl) 'Lederschnitzelchen, Lederabfall' (bei Hesych), 'Wortschnitzelchen, Schmeicheleien' (Arist. Ritter 49); qvi-sqvil-iae 'Abfall, Abgang', 'Auswurf, Ausschuss'.

Sptl: σπιλ-άς 'Fels im Meer, Klippe, Riff' (Odyssee 3, 298 u. σ.), σπίλ-ος 'Felsen, Klippe' (bei Späteren).

 $\sum \varphi \alpha \lambda$  'zu Falle bringen, schädigen, irre führen, täuschen': Aorist σωηλ-αι 'zu Falle bringen, niederwerfen' (Ilias 23, 719). σφηλ-εν 'es warf nieder' (Od. 17, 464), παρ-έσφηλεν 'er brachte vom rechten Wege ab, er liess verfehlen' (Ilias 8, 311), passiv έ-σφάλ-η 'er wurde geschädigt' (Soph. Aias 1136), Perfect έ-σφάλ--μεθα wir sind im Irrthum, wir täuschen uns' (Eur. Andr. 896), Präsens σωάλ-λουσι 'sie bringen in Schaden' (Herod. 7, 16), medial σφάλ-λεται 'er irrt sich' (Aesch. Eum. 717); — fal-lere 'täuschen. betrügen', Persect fe-felli 'ich täuschte', Particip fal-sus 'getäuscht, im Irrthum befindlich', 'erdichtet, falsch, unwahr'; - altind. sphal: sphal-dti 'er prallt an' (?) (unbelegt), causal d'-sphdlajati 'er lässt anprallen, er schlägt an', 'er zerreisst', d-sphâla 'das Anschlagen, das Anstossen'; —  $\alpha \rho \iota - \sigma \varphi \alpha \lambda - \eta \varsigma$  'sehr schlüpfrig' (Odyssee 17, 196 vom Wege), α-σφαλ-ές 'unerschuttert, ohne zu wanken oder zu fallen' (Ilias 15, 683; Odyssee 6, 42), α-σφαλ-έως unerschüttert, ohne zu wanken, ohne vom Wege abzukommen' (Ilias 17, 436; 23, 325; Odvssee 17, 235; Ilias 13, 141; Odyssee 13, 86; 8, 171), σφάλ-μα 'Fehltritt, Verstoss', 'Niederlage' (Herod. 1, 207), σφαλ-ερός 'wankend' (Aesch. Eum. 371), 'schlüpfrig, trügerisch, unzuverlässig' (Herod. 3, 53); φηλ-ός 'betrugerisch, täuschend' (bei Späteren), φηλο-ῦν 'betrügen, täuschen' (Aesch. Agam. 492); — fall-a 'Betrug' (bei Novius), falla-x 'betrüglich, trügerisch'.

Σφελ: σφέλ-ας 'Schemel, Fussbank' (Od. 17, 231; 18, 394). **Stal**: σταλ-αν 'tröpfeln, triefen', 'vergiessen' (bei Späteren),

σταλ-άσσειν 'triefen' (Eur. Phoen. 1388), 'triefen lassen, vergiessen' (Eur. Hel. 633), σταλαγ-μός 'das Tröpfeln' (bei Hippokr.), 'Tropfen' (Aesch. Sieben 61); — stil-la 'Tropfen', stilld-re 'tröpfeln', 'tröpfeln lassen'.

Stal, stel, stol 'stellen, in Stand setzen, ausrüsten, ordnen', 'senden, schicken': Aorist  $\sigma \tau \epsilon \tilde{\iota} \lambda - \alpha$  'ich machte zurecht, ich rüstete aus' ('ein Schiff' Odyssee 14, 248), στείλ-αν 'sie sandten' (llias 4, 384), 'sie legten zusammen' ('die Segel' Odyssee 3, 11), neou--στείλ-ασα 'zurecht machend' (Odyssee 24, 293), medial στείλ--αντο 'sie legten zusammen' ('die Segel'- Ilias 1, 433), passiv σταλ--είς 'gesandt' (Pind. Ol. 13, 49); Futur στελ-έω 'ich werde ausrusten' ('das Schiff' Od. 2, 287), Perfect ε-σταλ-μένος 'ausgerüstet' (Aesch. Choeph. 766); Präsens στέλ-λοντα 'ordnend, zurecht stellend' (Ilias 4, 294), στέλ-λεσθε 'rüstet euch, macht euch zurecht' (Ilias 23, 285); στόλ-ος 'Rüstung, Unternehmung' (Pind. Nem. 3, 17), 'Fahrt, Reise' (Aesch. Schutzfl. 2), 'Feldzug' (Soph. Phil. 247), 'Heeresmacht, Heer' (Aesch. Agam. 577), στολ-ή 'Ausrüstung, Heereszug' (Aesch. Pers. 1018), 'Bekleidung, Anzug' (Aesch. Pers. 192), στολ-ίς 'Faite' (Eur. Bakch. 936), 'faltenreiches Kleid' (Eur. Phoen. 1491), orolicer 'ausrusten' (Hesiod Werke 628), 'bekleiden' (bei Späteren); στάλ-ιξ 'Aufgestelltes, Stellholz, Pfahl für Jagdnetze' (Theokr. ep. 11, 2); στέλ-eχος 'Stammende, Stamm' (Pind. Nem. 10, 61). — Hieher stlo 'stehen' mit lo-cus, alt stlo-cus 'Stelle, Platz' (Seite 621). - Nebst altind. stha-li- 'Platz, Ort, Stelle', 'Erdboden' zu std. sta 'sich stellen, stehen' (Seite 619).

Sval(?):  $\sigma \acute{\alpha} \lambda - os$  'schwankende Bewegung, Meereswogen' (Soph. Phil. 271),  $\varkappa or \ell - \sigma \sigma \alpha \lambda os$  'Staubbewegung (?), Staubwolke' (Ilias 3, 13; 5, 503; 22, 401),  $\sigma \alpha \lambda - \varepsilon \acute{\nu} - \varepsilon \iota \nu$  'in schwankende Bewegung bringen' (Aesch. Prom. 1081), 'schwanken, wanken' (Xen. Oek. 8, 17);  $\sigma \acute{\alpha} \lambda - \alpha 5$  'Sieb' (bei Späteren),  $\sigma \alpha \lambda \acute{\alpha} \sigma \varepsilon \iota \nu$  'schütteln, rütteln, anfüllen' (bei Späteren); — sal-um 'Bewegung, hohes Meer' (wird entlehnt sein).

Svel 'glänzen': altind. svár-ati 'er leuchtet, er scheint', súr-ta-(aus svár-ta-) 'licht, hell', praty-d-svara-'zurückstrahlend'; — σέλ-ας 'Licht, Strahl, Feuer' (Ilias 8, 509; 17, 739 u. υ.), σελ-αγεῖσθαι 'strahlen, glänzen' (Eur. El. 714); σελ-ήνη ('die glänzende' ==) 'Mond' (Ilias 8, 555 u. υ.).

Svel 'sitzen' (?): σέλ-μα 'Ruderbank' (Aesch. Agam. 1442), 'Schiffsverdeck' (Homer Hymn. 7, 47), 'Gebälk, Gerüst' (Aesch. Sieben 32), ἐύ-σσελμος 'mit guten Ruderbanken versehen' (Ilias 2, 170; 358 u. ö.), σελ-ίς 'Ruderbank', 'Sitz im Theater' (bei Spä-

teren); — sol-ium 'hoher Sitz, Thron', 'Wanne, Badewanne', sel-i-quastrum 'hoher Stuhl, Sessel'.

Svel(?): σέλινον 'Eppich' (Ilias 2, 776; Odyssee 5, 72). Svel(?), svol(?): σόλ-ος 'eine massive eiserne Wurfscheibe' (Ilias 23, 826; 839; 844).

Mal:  $\mu\dot{\alpha}\lambda$ - $\alpha$  'in hohem Grade, sehr', 'fürwahr' (Ilias 1, 85; 156; 2, 241 u. σ.),  $\mu\ddot{\alpha}\lambda$ - $\lambda$ oν (aus  $\mu\dot{\alpha}\lambda$ -joν) 'in höherem Grade, mehr' (Ilias 1, 563 u. σ.), 'lieber, eher' (Ilias 5, 231 u. σ.),  $\mu\dot{\alpha}\lambda$ - $\iota$ ονα 'am Meisten, gar sehr' (Ilias 1, 16 u. σ.); — mel-ior 'besser';  $\theta$ -mol-umentum 'guter Erfolg, Vortheil, Nutzen'; mul-tus 'viel', adverbiell mul-tum 'viel', 'sehr'. — Dazu vielleicht auch  $\mu\alpha\lambda$ -ερός 'heftig, gewaltig' (Ilias 9, 242 und 20, 316 — 21, 375 vom Feuer; Aesch. Agam. 141 von Löwen; Soph. Oed. Kön. 190 vom Ares).

Mal, mol 'welk werden, schlaff werden, weich (?) werden': altind. mld: mld-jati 'er welkt, er erschlafft', mld-ni- 'das Verwelken, das Hinschwinden'; —  $\dot{\alpha}$ - $\mu\alpha\lambda$ - $\dot{\alpha}$ s 'zart, schwach' (Ilias 22, 310 und Odyssee 20, 14 von jungen Thieren); —  $\mu\alpha\lambda$ - $\alpha\kappa\dot{\alpha}$ s 'weich, sanft, zart' (Ilias 1, 582 u. 5.),  $\mu\alpha\lambda\dot{\alpha}\sigma$ - $\sigma\epsilon\iota\nu$  'weich machen' (Arist. Ritter 389), 'erweichen, erbitten, besänftigen' (Soph. Aias 594; Eur. Alk. 771);  $\mu\omega\lambda$ -vs 'erschöpft, entkräftet' (bei Späteren); — mol-lis 'weich, sanft'.

Mal: μαλ-άχη 'Malve' (Hesiod Werke 41); — mal-va 'Malve'.
— Vielleicht zum eben genannten mal 'welk werden, schlaff werden'.

Mal:  $\mu\alpha\lambda-\lambda\delta\varsigma$  'Wollflocke, wolliges Haar' (Hesiod Werke 234),  $\delta\alpha\sigma\dot{v}-\mu\alpha\lambda\lambda\delta\varsigma$  'dichtwollig' (Odyssee 9, 425 von Schafen), πηγεσί- $\mu\alpha\lambda\delta\varsigma$  'dichtwollig' (Ilias 3, 197 vom Widder).

Mal(?): μῆλ-ον 'kleines Vieh', besonders 'Schaf' (Ilias 4, 279; 476 u. σ.), μηλο-βονήρ 'Schafhirt' (Ilias 18, 529), πολύ-μηλος 'schafreich' (Ilias 2, 605 u. σ.), εΰ-μηλος 'gute Schafe habend' (Odyssee 15, 406).

Mal(?):  $μ\tilde{\eta}\lambda$ -oν 'Apfel, Kernfrucht' (Ilias 9, 542; Odyssee 7, 120),  $μ\eta\lambda$ -έη 'Apfelbaum' (Odyssee 7, 115 u. ö.);  $μ\tilde{\eta}\lambda$ -οψ 'apfelfarbig'(?) (Odyssee 7, 104); — mdl-um 'Apfel'.

Mel 'gedenken, im Begriff sein', 'sollen': Präsens μέλ-λω 'ich bin im Begriff' (Ilias 13, 777 u. ö.), ἔ-μελλον 'ich sollte, es war mir möglich' (Ilias 22, 356 u. ö.), ἢ-μελλε 'sie war im Begriff, sie war nah daran' (Hes. Theog. 888), passiv μέλλεται 'es wird gezaudert, es hat Zeit' (Thuk. 5, 111); Futur μελλή-σοντας 'gedenkend, beabsichtigend' (Thuk. 5, 98), Aorist ἢ-μέλλη-σα 'ich war im Begriff, ich wollte' (Theogn. 259); μελλό-γαμος 'dessen

Vermählung bevorsteht' (Soph. Ant. 628),  $\mu \dot{\epsilon} \lambda \lambda \eta - \sigma \iota \varsigma$  'Verzögerung, Außschub' (Thuk. 1, 69),  $\mu \dot{\epsilon} \lambda \lambda \eta - \mu \alpha$  'Außschub' (Eur. Iph. Aul. 818).

Mel 'am Herzen liegen': Präsens μέλ-ω 'ich liege am Herzen, ich bin Gegenstand des Interesses' (Odyssee 9, 20), μέλ-ει 'es liegt am Herzen' (Ilias 2, 338 u. σ.), μέλ-ουσι 'sie liegen am Herzen' (Rias 20. 21). πασι μέλουσα 'allen ein Gegenstand des Interesses' (Odvssee 12, 70), medial μελ-έσθω 'es liege am Herzen' (Odvssee 10, 505), Perfect μέ-μηλ-ε 'es liegt am Herzen' (Ilias 2, 25 -62 u. δ.), μεμηλώς 'Sorge tragend' (Ilias 5, 708; 13, 297 - 469), medial μέ-μβλε-ται 'es liegt am Herzen' (Ilias 19, 343), μέμβλετο 'es lag am Herzen, es lag im Sinn' (Ilias 21, 516; Odyssee 22, 12); Futur uelń-oei 'es wird am Herzen liegen, wird Gegenstand der Sorge sein' (Ilias 5, 430 u. ö.), μελήσουσι 'sie werden am Herzen liegen' (Ilias 5, 228); Aorist μελη-θω 'ich trage Sorge' (Soph. Aiss 1184); μελ-έτη 'Fürsorge' (Hes. Werke 412), 'Ausübung, Eifer' (Pind. Ol. 6, 37), uelezav 'Sorge tragen, sich bemühen' (Hesiod Werke 316). μελε-δών (Od. 19, 517; Homer, Hymn, Apoll, 532) Sorge. Kummer', uele-dalveir 'sorgen, sich kummern' (Theogn. 1129), μελέ-δημα 'Sorge, Bekummerniss' (Ilias 23, 62); α-μελ-ής 'unbekammert. sorglos' (Aristoph. Lys. 882), auedelv 'unbekummert sein' (Rias 8, 330 u. υ.), ἐπι-μελ-ής 'fürsorgend, Sorge tragend' (Arist. Wolken 501), 'wofter man Sorge trägt' (Herod. 2, 150), Excueleiσθαι (Eur. Phoen. 556) oder ἐπι-μέλεσθαι (Herod. 1, 98) 'Sorge tragen'. - Hängt vielleicht zusammen mit smer 'gedenken' (Seite 696), in welchem Fall es zunächst aus smel entstanden sein würde.

Mel:  $\mu\ell\lambda$ -og 'Lied' (Homer. Hymn. 19, 16; Theogn. 761), 'Singweise, Melodie' (Pind. Nem. 7, 69),  $\mu\ell\lambda$ - $\pi$ o $\iota$ o $\iota$ o $\iota$ o' 'Lieder machend, Lieder singend' (Eur. Rhes. 550),  $\mu\ell\lambda$ - $\psi$ d $\circ$ o' (Eur. Rhes. 351),  $\mu\ell\lambda$ - $\psi$ d $\circ$ o' (Eur. Rhes. 923), 'Melodie', 'Gedicht' (bei Plato).

Mel: μέλ-ος 'Glied' (Ilias 7, 131 u. δ.), λυσι-μελής 'die Glieder entkräftend' (Odyssee 20, 57; 23, 343 vom Schlaf), μελε--ζειν 'zergliedern, zerstückeln' (bei Späteren), μελε-ισ-τί 'in einzelne Glieder zertheilend, gliederweise' (Ilias 24, 409; Odyssee 9, 291; 18, 339); — altind. már-man- 'Gelenk'.

Mel, mal 'fehl gehen, irren': litt. mil-iti 'fehl gehen, sich versehen, irren'; —  $\mu\ell\lambda$ -eog 'vergeblich' (Ilias 10, 480; 16, 336; 21, 473; 23, 795; Odyssee 5, 416),  $\mu\ell\lambda$ - $\eta$  'Fehlgeburt, Missgeburt' thei Hippokr.),  $\dot{\alpha}$ - $\mu\beta\lambda$ l- $\sigma\kappa\epsilon\nu$  'Fehlgeburt thun' (bei Plato),  $\dot{\epsilon}\xi$ - $\alpha\mu\beta\lambda$ - $\sigma\kappa\nu$  'zur Fehlgeburt bringen' (Eur. Androm. 356);  $\dot{\alpha}$ - $\mu\beta\lambda$ - $\dot{\nu}$ c 'schlaff,

schwach, energielos, stumpfsinnig' (Aesch. Eum. 238); — mal-us 'schlecht', mal-um 'Uebel, Krankheit, Gebrechen', 'Leid, Unheil'. — Möglicherweise zu dem schon Seite 730 genannten altind. mld: mld-jati 'er welkt, er erschlaftt'.

Mel: μέλ-ας 'dunkelfarbig, schwarz' (Ilias 2, 825 u. ö.; vereinzelt mit ει im Dativ μεlλ-ανι Ilias 24, 79), Comparativ μελάν-τερον 'schwärzer' (Ilias 4, 277; 24, 94), παμ-μέλας 'ganz schwarz' (Odyssee 3, 6 u. ö.), αμφι-μέλαινα (weiblich) 'auf beiden Seiten dunkel' (Ilias 1, 103 — Odyssee 4, 661; Ilias 17, 83; 499 und 573 von den φρένες, dem Körperinnern); μελάν-νδρος 'mit dunklem Wasser' (Ilias 9, 14; 16, 3; 160; 21, 257 und Odyssee 20, 518 von κρήνη 'Quell'), μελαγ-κροιής (Odyssee 16, 175), μελανό-κρο-ες (Mehrzahl Ilias 13, 589) und μελανό-κροος (Odyssee 19, 246) 'dunkelfarbig', μελάν-δετος 'schwarz gebunden' (Ilias 15, 713 von Schwertern); μελάν-ει 'es wird dunkel' (Ilias 7, 64), medial με-λαlν-ετο 'es wurde dunkel' (Ilias 5, 354; 18, 548); — μολ-ύνειν 'besudeln, beschmutzen' (bei Aristot.), 'durch Beischlaf beflecken, schänden' (Arist. Ritter 1286); — altind. mdl-a 'Schmutz, Unrath'.

Mel:  $\mu \epsilon \lambda - l \nu \eta$  'Hirse' (Herod. 3, 117); — mil-ium 'Hirse'. Mel:  $\mu \epsilon \lambda - l \eta$  'Esche' (Ilias 13, 178 u. 5.), 'aus Eschenholz

Mel:  $\mu \epsilon \lambda - t \eta$  'Esche' (Ilias 13, 178 u. ö.), 'aus Eschenholz gefertigter Lanzenschaft oder Speer' (Ilias 2, 543 u. ö.),  $\dot{\epsilon}v - \mu \mu \epsilon \lambda t \eta - \varsigma$  'mit gutem Eschenspeer' (Ilias 4, 47 u. ö.),  $\mu \dot{\epsilon}\lambda \iota - v \sigma \varsigma$  (Odyssee 17, 339) oder  $\mu \epsilon t \lambda \iota - v \sigma \varsigma$  (Ilias 5, 655 u. ö.) 'eschen, aus Eschenholz'.

Mel: μέλ-ι (Grundform μέλ-ιτ-) 'Honig' (Ilias 1, 249 u. σ.) = goth. mil-ith 'Honig' (Mark. 1, 6); μελl-πρητον 'honiggemischtes Getränk, Honigtrank' (Odyssee 10, 519 = 11, 27), μελι-Γηδής 'honigsüss, lieblich' (Ilias 4, 346; 10, 495 u. σ.), μελl-γηρνς 'süssstimmig, süsstönend' (Odyssee 12, 187), μελι-φρων 'herzerfreuend' (eigentlich 'honigsinnig'?) (Ilias 2, 34; 6, 264 u. σ.); μέλισσα (aus μέλιτ-jα) 'Biene' (Ilias 2, 87 u. σ.); βλίττειν (aus μλίτ-jειν) 'Honigscheiben ausschneiden, zeideln' (Soph. Bruchst.; Arist. Ritter 794); — mel (Grundform mel-l) 'Honig', mul-sus 'mit Honig gesotten', mul-sum 'Honigwein, Meth'.

Mel, mil (?): litt. mil ėti 'lieben', altbulg. mil-ŭ 'bemitleidenswerth'; —  $\mu \epsilon l \lambda - \iota \alpha$  (Mehrzahl) 'Liebesgaben' (Ilias 9, 147; 289),  $\mu \epsilon l \lambda - \iota \chi o \sigma$  (Ilias 17, 671 u. ö.) oder  $\mu \epsilon \iota \lambda - \iota \chi \iota o \sigma$  (Ilias 4, 256 u. ö.) 'lieberich, freundlich',  $\dot{\alpha} - \mu \epsilon l \lambda \iota \chi o \sigma$  'unfreundlich' (Ilias 9, 158 u. ö.),  $\mu \epsilon \iota \lambda \iota \chi - \iota \eta$  'Freundlichkeit, Milde' (Ilias 15, 741),  $\mu \epsilon \iota \lambda \iota \sigma - \sigma \epsilon \iota \nu$  (Ilias 7, 410) oder  $\mu \epsilon \iota \iota \lambda \iota \sigma - \sigma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  (Odyssee 3, 96 = 4, 326) 'erfreuen, besänftigen', 'mildern',  $\dot{\alpha} - \mu \epsilon l \lambda \iota \kappa - \tau o \sigma$  'unbesänftigt, unerbittlich

(Bias 11, 137; 21, 98),  $\mu\epsilon i\lambda\nu\gamma-\mu\alpha$  'Besänftigungsmittel' (Odyssee 10, 217).

Mol 'mahlen': mol-ere 'mahlen', Perfect mol-ul 'ich mahlte'; — goth. mal-an (Luk. 17, 35), neuhochd. mahl-en; — mol-a 'Mühlstein, Mühle', 'Schrotmehl', mol-itor 'Müller', im-mold-re 'mit Opfermehl bestreuen, opfern'; —  $\mu \dot{\nu} \lambda - \gamma$  'Mühle' (Odyssee 7, 104 u. ö.),  $\mu \nu \lambda o - \varepsilon \iota \delta \dot{\gamma} \dot{\gamma}$  'das Aeussere eines Mühlsteins habend, gross wie ein Mühlstein' (Ilias 7, 270),  $\mu \nu \lambda \dot{\gamma} - \varphi \alpha \tau o \dot{\gamma}$  'von der Mühle zermahlen' (Odyssee 2, 355),  $\mu \dot{\nu} \lambda - \alpha \dot{\zeta}$  'Mühlstein, grosser Stein' (Ilias 12, 161); — neuhochd. Mehl, xer-mal-men, Mühle, Müller.

Mol 'kommen': Aorist μολ-ών 'kommend' (Ilias 11, 173; Odyssee 24, 335), ξx-μολ-ε 'er kam heraus' (Ilias 11, 604), πρό-μολ-ε 'komm hervor' (Ilias 18, 392), Futur μολ-εῖσϑαι 'kommen' (Aesch. Prom. 689); ἀγχί-μολον 'nahe kommend, nah' (Ilias 4, 529 u. σ.), ἐξ ἀγχιμόλοιο 'aus der Nähe' (Ilias 24, 352). — Hieher saló 'kommen' (Seite 628).

**Mol**:  $\mu \acute{o} \lambda - \iota g$  'mit Anstrengung, kaum' (Soph. Aias 306); — mol-estus 'beschwerlich, lästig'.

**Môl**(?):  $\mu\tilde{\omega}\lambda - o_S$  'Muhe, Arbeit' (Ilias 2, 401 u. ö.), 'Kampf' (Ilias 17, 397 u. ö.); —  $m\hat{o}$ -lês 'gewaltige Masse, Grösse', 'Beschwerlichkeit, Anstrengung',  $m\hat{o}$ -lê-rê 'mit Gewalt in Bewegung setzen, fortschaffen', 'schaffen, erbauen, beabsichtigen', 'sich abmühen'.

Val: é-val-lere (ob eine abgeleitete und später verkürzte Verbeiform?) 'enthülsen' (Plin. 18, 10 [23]: é-vallt 'enthülst werden' und é-valluntur 'sie werden enthülst'); val-lus 'Getraideschwinge' (bei Varro).

Val 'stark sein': val-êre 'kraftig sein', val-idus 'kraftig', val-dê 'heftig, stark, sehr'; — goth. val-dan 'walten, Gewalt üben'. — Vielleicht zu altind. bál-a-m (— vál-a-m?) 'Gewalt, Stärke, Kraft'.

Val: Aorist ἐ-Fάλω 'es wurde eingenommen' ('die Stadt' Odyssee 22, 230), Fαλ-ῶναι 'in Gefangenschaft gerathen' (Ilias 12, 172; 21, 281 — Odyssee 5, 312; 24, 34), Fαλόντε 'gefangen' (Ilias 5, 487), Fαλοῦσα 'eingenommen, erobert' (Ilias 2, 374 — 4, 291—13, 816), Conjunctiv Fαλώω 'ich gerathe in Gefangenschaft' (Ilias 11, 405; Odyssee 18, 265) und Fαλώει 'wird erobert', 'geräth in Gefangenschaft' (Ilias 9, 592; 14, 81; 17, 506; in den Ausgaben ἐλώη), Optativ Fαλψη 'er geräth in Gefangenschaft' (Odyssee 14, 183; 15, 299); Perfect ἑ-άλωκεν 'sie ist erobert' (Aesch. Agam. 30), Futur ἀλώσεται 'es wird ein Fang gethan werden' (Soph. Oed. Kol. 1065), Präsens άλ-Ισκεται 'es wird eingenommen' (Pind.

Ol. 8, 42); — Activ  $\dot{\alpha}r - \alpha \lambda l \sigma x \eta g$  'du vertilgst, du tödtest' (Eur. Iph. Taur. 337),  $\dot{\alpha}v - \bar{\alpha}\lambda o \bar{\iota}$  'er vertilgt' (Aesch. Sieben 813); Futur  $\dot{\alpha}v - \alpha \lambda \omega \sigma \varepsilon \iota g$  'du wirst verzehren' (Eur. Kykl. 308); Aorist  $\dot{\alpha}v - \dot{\eta}\lambda \omega - \sigma \alpha v$  'sie vernichteten' (Eur. Elektr. 681),  $\dot{\alpha}v - \dot{\eta}\lambda \omega \sigma \alpha g$  'du verschwendetest' (Soph. Aias 1049); —  $\ddot{\alpha}\lambda \omega - \sigma \iota g$  'Einnahme, Eroberung' (Eur. Hek. 1135),  $\dot{\alpha}v - \dot{\alpha}\lambda \omega \tau \sigma g$  'nicht zu erobern, unbezwinglich' (Herod. 1, 84); —  $\dot{\alpha}v - \dot{\alpha}\lambda \omega \mu \alpha$  'das Verbrauchte, Ausgabe' (Eur. Schutzfl. 547; 776),  $\dot{\alpha}v - \dot{\alpha}\lambda \omega \sigma \iota g$  'Verbrauch, Ausgabe' (bei Plato).

Val:  $F\tilde{\eta}\lambda$ -oς (Ilias 1, 246; 11, 29; 633), nachhomer.  $\tilde{\eta}\lambda$ -oς, dor.  $\tilde{\alpha}\lambda$ -oς 'Nagel, Pflock',  $\tilde{\alpha}\rho\gamma\nu\rho\dot{\rho}-F\eta\lambda\sigma\varsigma$  'mit Silbernägeln versehen' (Il. 2, 45; 14, 405 u. ö.); — val-lus 'Pflock, Pfahl, Pallisade'.

Val: val-lis oder val-les Thal'. — Möglicher Weise dazu der Landschaftsname  $H\lambda\iota\varsigma$ , der allerdings bei Homer (Ilias 2, 615; 626; 11, 671; 673; 686; 698; Odyssee 15, 298; 21, 347; 24, 431) kein anlautendes  $\mathcal F$  zeigt, wohl aber in zugehörigen elischen Formen, wie  $F\bar\alpha\lambda\dot\gamma\iota\sigma\iota$  die Eleer' (Ahrens 1, 226).

Val 'heiss sein': goth. vul-an 'sieden' (Röm. 12, 11); —  $F\alpha\lambda-\epsilon\eta$  'Sonnenwärme' (Od. 17, 23), nachhomer.  $\dot{\alpha}\lambda-\dot{\epsilon}\bar{\alpha}$  'Wärme', 'warme Stelle' (Arist. Ekkl. 541),  $\dot{\alpha}\lambda\epsilon\alpha\iota\nu\epsilon\iota\nu$  'erwärmen' (bei Plato), 'sich erwärmen' (Arist. Ekkl. 540); —  $\epsilon\iota\lambda-\eta$  'Sonnenwärme, Sonnenlicht' (Arist. Wespen 772; andre Lesart  $\epsilon\lambda\eta$ ),  $\epsilon\lambda\dot{\alpha}\nu\eta$  'Fackel' (bei Athenãos).

Vel 'zerreissen, reissen, raffen, nehmen': vel-lere 'rupfen, ausrupfen, ausreissen', Perfect vul-si oder velli 'ich riss aus', Particip vul-sus 'ausgerissen'; — Aorist  $\varepsilon l \lambda - \varepsilon$  (wohl aus  $\dot{\varepsilon} - \mathcal{F} \varepsilon \lambda - \varepsilon$ ) 'es ergriff' (Ilias 3, 35; 5, 47 u. ö.), 'er tödtete' (Ilias 5, 677; 11, 489 u. ö.), augmentlos ελ-ε (aus Fέλ-ε?) 'er ergriff' (Ilias 1, 197; 5, 75 u. σ.), ξύν-ελε 'er zerriss' ('der Stein die Brauen' llias 16, 740), ελ-εσχε 'er ergriff, er nahm' (Ilias 24, 752; Odyssee 8, 88), μεθ--έλεσχε 'er ergriff, er fasste' (Odyssee 8, 376), καθ-έλησι 'sie rafft weg' (Odyssee 2, 100 = 3, 238), αν-ελών 'aufnehmend, wegnehmend' (Ilias 1, 301; 23, 551); medial είλ-ετο 'er nahm' (Ilias 2, 46; 3, 338 u. σ.), augmentlos ελ-ετο 'er nahm weg' (Ilias 9, 368; 18, 445 u. σ.); έλ-ετός 'der genommen werden kann' (Ilias 9, 409); — Fέλ-ωρ 'Raub, Beute' (Ilias 5, 488; 684; 17, 151; 667; Odyssee 3, 271; 5, 473; 13, 208; 24, 292; Mehrzahl Fέλωρα llias 18, 93), Fελώρια (Mehrzahl) 'Raub, Beute' (Ilias 1, 4); vul-nus 'Wunde', altind. vrand- 'Wunde, Riss, Verletzung', οὐλ-ή (aus Foλ-rή?) '(zugeheilte) Wunde, Narbe' (Odyssee 19, 391; 393; 464). — Hieher vla 'zerreissen' (Seite 633).

**Vel. val** 'wehren, drängen, einschliessen': προτι-Γείλειν (ans Fέλ-jeιν) 'hinandrangen' (Ilias 10, 347, wo die Ausgaben geben -eshelv; das abgeleitete elhéw 'ich dränge' aber ist wohl nur nachhomerisch); Fειλόμενοι 'zusammengedrängt' (Ilias 5, 203; 782; 8, 215), Fellwow 'sie bedrängen' (llias 2, 294; in den Ausgaben ellewσιν), Fellovia 'drängend, treibend' (Odyssee 11, 573; in d. A. ellevra), Feiler 'er drängte zusammen, schloss ein, hielt zurück' (Ilias 8, 215; Odyssee 12, 210; 19, 200), Fellov 'sie drangten, schlossen ein' (Odyssee 22, 460 vor ἐνὶ; in den Ausgaben Εείλεον έν..); ἐΓείλεον 'sie drängten zusammen' (Ilias 18, 447, kaum richtig uberliefert); medial Felhorro 'sie wurden gedrängt' (Ilias 21, 8; in d. A. εἰλεῦντο); Aorist Fέλσαν 'sie drängten' (Ilias 11, 413), Fέλσαι (Ilias 1, 409; 18, 294; 21, 225) oder ἐξέλσαι (Ilias 21, 295) 'drängen', Fέλσας 'drängend, hemmend' (Odyssee 5, 132 -7, 250), passiv ἐ-Fάλη 'er drangte sich, er duckte sich nieder' (Ilias 13, 408; 20, 168; 278), Fάλεν 'sie wurden gedrängt' (Ilias 22, 12), Fαλήμεναι (Ilias 5, 823; 18, 76; 286) oder Fαλήναι (Ilias 16, 714) 'sich zusammendrängen', Falert- 'gedrängt, zusammengedrängt' (Ilias 21, 534; 607; 22, 47; 23, 420); κατ-ειλήθησαν 'sie wurden gedrängt' (Herod. 1, 190); Perfect FeFéλμεθα 'wir sind gedrangt, sind eingeschlossen' (llias 24, 662), ΓεΓελμένοι 'gedrangt, eingeschlossen' (Ilias 12, 38; 13, 524; 18, 287); Plusquamperfect έόλει 'es drangte zurück' (Pind. Pyth. 4, 233); — altind. var: vir-atai, vṛ-nduti (aus var-n.), vṛ-nd'ti (aus var-n.) oder auch abgeleitet vår-aja-ti 'er hält zurück, er hemmt, er wehrt ab', 'er umschliesst, er umringt', 'er verhüllt, er bedeckt'; — Felλ-αρ (aus  $Fé\lambda - vap$ ?) 'Schutzwehr' (Ilias 7, 338; 437; 14, 56 = 68; Odyssee 5, 257), val-lum (aus val-num) oder auch val-lus 'Schutzwehr, Wall', litt. val-inas 'Wall', altind. var-and- 'Wall, Damm'; - α-Feλ-λής 'zusammengedrängt, dicht' (Il. 3, 13 von der Staubwolke),  $\dot{\alpha}$ -Fo $\lambda$ - $\lambda\dot{\eta}_{S}$ 'dicht gedrängt', 'zusammen' (Ilias 5, 498; 19, 190 u. o.),  $\alpha Fo\lambda$ λίζειν 'versammeln' (Ilias 6, 270; 287 u. ö.), Fάλ-ις 'gedrängt, zahlreich', 'genug' (Ilias 2, 90; 5, 349 u. ö.), Fovλ-αμός 'Gedrange, Schaar' (Ilias 4, 251 u. ö.),  $\tilde{\lambda} - \eta$  (aus  $F \dot{\iota} \lambda - \eta$ ) 'Schaar' (Pind. Nem. 5, 38; Herod. 1, 73), Fiλ-αδόν 'schaarenweise' (llias 2, 93); al-in 'Versammlung' (Herod. 1, 125); — altind. var-atra- ('Werkzong des Wehrens, des Hemmens' == ) 'Riemen', lat. 16-rum (aus vis-rum) 'Riemen, Zügel', ε-ύλη-ρα (Mehrzahl) 'Zügel' (Il. 23, 481).

**Vel** 'bedecken, verhüllen':  $\epsilon i \lambda - \dot{\nu}\omega$  (aus  $F \epsilon \lambda - \nu \dot{\nu}\omega$ ?) 'ich verhüllen' (Aratos 431), Futur  $F \epsilon \iota \lambda - \dot{\nu}\sigma\omega$  'ich werde verhüllen, ich werde

bedecken' (Ilias 21, 319); Passivperfect Felλū-ται 'es ist verhüllt' (Ilias 12, 286; andre Lesart εἰλύαται; ob etwa zu lesen ist präsentisches Εειλύεται 'es wird verhüllt'?), Εειλύαται 'sie sind verhullt' (Odyssee 20, 352), Felluro 'es war bedeckt' (Ilias 16, 640; Odyssee 5, 403), Feilv-uéros 'bedeckt' (Ilias 18, 522; 5, 186; 17, 492; Odyssee 14, 136; 479); Fείλυμα 'Hulle, Bedeckung' (Odyssee 6, 179); nachhom. Elurgov 'Hülle, Bedeckung, Futteral' (bei Hippokr.); -- altind. Arnu (aus var-nu-): Arnduti oder Arnduti 'er umgiebt, er umhüllt', medial ûrnutdi 'er hüllt sich ein'; - lat. vel-lus (aus vel-nus, 'das Bedeckende' ==) 'Vliess, Schaaffell'. 'Thierhaut', altind. *Ur-na*- (aus varna-) oder gewöhnlich *U'-na*- 'Wolle', vdr-na- 'Decke, Ueberwurf'; - vel-um (aus vel-num?) 'Hulle, Vorhang', vél-are 'verhüllen, bedecken, einhüllen'; vol-va 'Hülle, Gebärmutter'. - Higher vla 'bedecken' (Seite 633). - Es ruht auf dem selben Grunde mit dem vorausgehenden vel 'wehren, drängen, einschliessen' und dem unter ihm schon genannten altind. var 'zurückhalten, hemmen, abwehren', 'umschliessen, umringen', 'verhüllen, bedecken'.

Vel. vol 'sich drehen, rollen': vol-vere 'wälzen, rollen' (siehe Seite 671); — Folool-rooyog (im Rollen laufend'? —) 'Rollstein. runder Stein' (Ilias 13, 137); Fόλμος (oder schon όλμος?) 'runder Stein' (Ilias 11, 147); ell-eos (aus Feileos) 'Darmverschlingung' (bei Hippokr.), th-175 (aus Fth175) 'Wirbel, Strudel, Schwindel' (bei Späteren); ελ-μινς (aus Fέλ-μινς, 'der sich windende' =) 'Wurm, Eingeweidewurm' (bei Hippokr.), εὐλ-ή (aus Fελ-ή? 'die sich windende' = ) 'Made, Wurm' (Ilias 19, 26; 22, 509; 24, 414); - ελλ-νόμενος (aus Fειλ-) 'sich windend, sich fortschleppend' (Soph. Phil. 701), εἰλῦόμην 'ich wand mich, ich schleppte mich fort' (Soph. Phil. 291); Aorist  $\dot{\epsilon}\lambda\dot{\nu}\sigma\partial\eta$  (aus  $F\epsilon\lambda$ -) 'es wälzte sich, es rollte' (Ilias 23, 393), Edvo Selc 'sich wälzend, sich windend' (Ilias 24, 510; Odyssee 9, 433); Fειλ-νφάζει 'es treibt im Wirbel' ('der Wind die Flamme' Ilias 20, 492), Fειλ-υφόων 'im Wirbel treibend' (Ilias 11, 156; oder zu lesen Fειλῦφῶν?); — Fέλιξ (Gewundenes' ---) 'Armband' (llias 18, 401), Félit 'gewunden, gerundet, mit Buckeln oder Höckern am Körper' (?) oder 'mit gewundenen Hörnern'(?) (llias 9, 466 - 23, 166; 12, 293; 15, 633; 18, 524; 21, 448; Odyssee 1, 92 - 4, 320; 9, 46; 11, 289; 12, 136; 355; 22, 292 und 24, 66 Beiwort der Rinder); Fellx-ωπ-ες (Mehrzahl; Ilias 1, 389; 3, 190; 234; 16, 569 - 17, 274; 24, 402) und weiblichgeschlechtig Felixwītis (Ilias 1, 98) 'mit gewundenen, gewölbten.

runden Augen'; ἀμφι-Γέλισσα (aus -Γέλικ)α) 'auf beiden Seiten gewunden, gerundet' (Ilias 2, 165 == 181 u. ö.), Γελισσέμεν 'umwenden, herumlenken' (Ilias 23, 309), medial Γελίσσεται 'er dreht sich, er wendet sich' (Ilias 23, 320), ἐΓελίσσετο 'er drehete sich, wandte sich hiehin und dorthin' (Ilias 12, 49), Γελίσσετο 'er drehte sich, er wandte sich' (Odyssee 20, 24 und 28), Γελισσόμενος 'sich windend, sich drehend, sich umkehrend' (Ilias 1, 317; 8, 340; 18, 372; 21, 11; 22, 95; 23, 846); Aorist Γελίξας 'umwendend' (Ilias 23, 466), medial Γελίξεται 'er wendet sich, er kehrt sich um' (Ilias 17, 728), Γελιζάμενος 'sich umwendend' (Ilias 12, 408; 467; 13, 204; 17, 283), passivisch Γελιχθείς 'umgewandt, umgekehrt' (Ilias 12, 74).

Vil: ἴλ-λειν (aus Filleιν) 'wälzen, rollen, drehen, wenden', ĩλλε 'winde, drehe' (Arist. Wolken 762; andre Lesart εἶλλε), ἐξ--ἰλλουσαι 'herausbringend, aufsuchend' ('die Spuren' Xen. Jagd 6, 15), ἐλλόμενος 'sich drehend' (Soph. Ant. 340); Fιλλάς 'gedrehtes Seil, Strick' (Ilias 13, 572); ἐλλός 'die Augen verdrehend, schielend' (Arist. Thesm. 846), ἐλλαίνεσθαι 'schielen' (bei Hippokr. von Augen); ἐπ-ιλλίζειν 'zublinzen, mit den Augen zuwinken' (Od. 18, 11, wo wohl zu lesen ἐπι-Fιλλίζουσιν 'sie blinzen zu').

Vol. vel 'wählen, wünschen, wollen': activ nur das Perfect προ-βέ-βουλα ('ich habe vorgewählt' = ) 'ich ziehe vor' (Ilias 1. 113): präsentische Formen βόλ-εται 'er will lieber' (Ilias 11, 319). βόλ-εσθε 'ihr wollt lieber' (Odyssee 16, 387), ξβόλοντο 'sie wollten' (Odyssee 1, 234), alle übrigen mit innerem ov: βούλ-ομαι (wohl aus βόλ-νο-μαι, da auch Theokrit 22, 15 noch die Impersectsormen έβολλόμαν [aus ε-βολνό-μαν] 'ich wollte' bietet) 'ich will lieber' (Ilias 1, 112; 117; Odyssee 12, 350; 17, 81), 'ich will' (lies 24, 226; Odyssee 15, 88), ε-βουλόμην 'ich wollte' (Soph. Phil. 1239), έ-βούλετο 'er wollte' (Eur. ras. Her. 1305), η-βούλετο 'er wollte' (Eur. Hel. 752); Futur βουλή-σεται 'er wird wollen' (Homer Hymn. Apoll. 2, 86), Aorist ἐβουλή-9η 'er wollte' (Eur. Hippol. 476); — vol-ô 'ich will', vîs (aus vil-s, weiter vil-is, vol-is) 'du willst', vul-t (aus vol-it) 'er will', vel-le 'wollen', Perfect vol-ui 'ich wollte'; nol-o (aus ne-volo) 'ich will nicht', mal-o (aus mag--velo. magis velo) 'ich will lieber'; - goth. vil-jan, neuhochd. ich will, wol-len; der Wille, wähl-en; - altind. var: vr-na'ti (aus var--néti) oder vy-nétái 'er erwählt, er zieht vor, er wünscht, er will heber'; var-a-s ('erwunscht' ==) 'der vorzuglichste, der beste', Comparativ vár-ians- vorzüglicher, besser², vár-ishtha-s' der vorzüglichste, der beste²; —  $\beta ov\lambda$ -i' Wille² (Ilias 1, 5 u. s.), 'Rath, Rathschlag, das Berathen² (Ilias 1, 273; 9, 54 u. v.), 'Rathsversammlung² (Ilias 2, 53 u. v.);  $\beta ov\lambda\eta$ - $\phi \phi oo$  ('den Willen tragend' —) 'gebietend, Befehlshaber² (Ilias 1, 144 u. v.);  $\pi o\lambda \dot{v}$ - $\beta ov\lambda o$  'reich an Rathschlägen² (Ilias 5, 260; Odyssee 16, 282),  $\beta ov\lambda$ - $\varepsilon \dot{v}$ - $\varepsilon \iota v$  'rathschlägen² (Ilias 2, 347 u. v.), 'ersinnen, überlegen² (Odyssee 1, 444; 5, 23 u. v.), medial 'beschliessen² (Ilias 2, 114 u. v.),  $\beta ov\lambda \varepsilon v$ - $\tau \dot{\eta} c$  'Rathgeber² (Ilias 6, 114); —  $\beta \dot{\epsilon}\lambda$ - $\tau \varepsilon ov$  ('erwählter, erwünschter² —) 'besser² (Ilias 14, 81 u. v.),  $\beta \dot{\epsilon}\lambda$ - $\tau \iota ov$  'besser² (Thuk. 7, 50);  $\beta \dot{\epsilon}\lambda$ - $\tau \iota ov$  'der beste² (Aesch. Agam. 378); — vol-untâs 'Wille²; vol 'auch sogar², 'oder, entweder — oder² (eigentlich wohl imperativisch 'wolle²).

## Verbalgrundformen auf n.

Da das n im Gebiete der alten präsentischen Bildungen und dazu auch als nominalbildendes Element sehr gewöhnlich ist, so liegt die Vermuthung nah, dass es auch in manchen Verbalgrundformen, in denen es auf den ersten Blick der Schlusslaut zu sein scheint, ursprünglich nur präsensbildendes oder auch einem Nominalsuffix angehöriges Element ist. Genauere Untersuchungen darüber auszuführen, ist hier nicht der Ort; es mag genügen, bei den aufzuführenden Verbalgrundformen im Einzelnen einige betreffende Andeutungen zu machen.

An 'wehen, hauchen, athmen': altind. an-iti, an-ati oder an--jatai 'er haucht, er athmet'; an-a- 'Hauch, Athem', an-ilá- 'Wind'; - goth. an-an 'hauchen', uz-on 'er hauchte aus, er gab seinen Geist auf' (Mark. 15, 37 und 39); — αν-εμος 'Wind' (Ilias 1, 481 u. ö.), ανεμο-σκεπής 'Schutz gegen den Wind gewährend' (Ilias 16, 224), ἀνεμο-τρεφής 'durch den Wind gross gemacht' (Ilias 15, 625 von der Woge, Ilias 11, 256 von der Lanze), αλεξ-ήνεμος 'windabwehrend' (Odyssee 14, 529), ποδ-ήνεμος ('fusswindig' = ) 'schnell wie der Wind sich bewegend' (Ilias 2, 786), ν-ήνεμος 'windlos. windstill' (Ilias 8, 556), νηνεμίη 'Windstille' (Ilias 5, 523; Odyssee 5, 392; 12, 169),  $\mathring{\eta} \nu \varepsilon \mu \acute{o} - \mathcal{F} \varepsilon \iota g$  'windreich, windig' (Ilias 2, 606 u. 5.), ανεμώλιος 'windig, unnutz, nichts ausrichtend' (Ilias 4, 355 u. σ.); - an-imus ('Hauch' ==) 'Geist', an-ima 'Wind, Lust', 'Seele', animd-lis 'beseelt, belebt'; — hâ-lâre, 'â-lâre (aus an-lâre, nach Fick) 'hauchen, dusten', an-hêlâre 'stark athmen, schnauben, keuchen', a-lum ('dustendes' ==) 'wilder Knoblauch'; - ασθμα (aus αν-σ-Jua?) schweres Athemholen' (Ilias 15, 10; 241; 16, 109),  $\alpha \sigma J \mu \alpha i$  rew schwer athmen, röcheln' (Ilias 5, 585; 10, 376 u. ö.); — altind. An-ana-'Mund, Gesicht'; An-a-'Mund, Antlitz' (RV. 1, 52, 15) nach Benfey in:  $\alpha \pi - \eta \nu \eta_S$  ('mit abgewandtem Mund oder Angesicht' —) 'abgeneigt, unfreundlich' (Ilias 1, 340 u. ö.),  $\pi \varrho \sigma \sigma - \eta \nu \eta_S$  ('mit zugewandtem Angesicht' —) 'freundlich' (Pind. Pyth. 10, 64);  $\nu \pi - \eta \nu \eta$  ('unter dem Munde oder Gesicht befindlich' —) 'Bart' (Arist. Wespen 476),  $\nu \pi \eta \nu \nu' - \nu \eta_S$  'mit Bart versehen' (Ilias 24, 348 — Odyssee 10, 279).

On: on-us 'Last', onus-tus 'belastet', oner-dre 'beladen'.

On (? oder von?): ὄν-αρ 'Traumbild, Traum' (Ilias 1, 63; 10, 496; Odyssee 19, 547; 20, 90); ὄνειφος 'Traumbild' (Ilias 2, 16; 22 u. ö.; daneben ungeschlechtiges ὄνειφον Odyssee 4, 841 und das mehrheitliche ὀνείφατα 'Traumbilder' Od. 20, 87), ὀνείφοισος 'traumdeutend' (Ilias 1, 63; 5, 149), ὀνείφειος 'Traume betreffend' (Odyssee 4, 809).

Kan 'ertönen': can-ere 'singen', 'krähen', 'ertönen', Perfect ce-cin-i 'ich sang', can-tus 'gesungen'; can-tdre 'singen', can-or 'Klang, Gesang', car-men (aus can-s-men?) 'Gesang, Lied'; — καν-αχ΄ 'Getön, Schall, Geklirr' (llias 16, 105 u. ö.), καναχ-εῖν 'ertönen' (Odyssee 19, 469 vom χαλκός 'Erz'), καναχ-ίζειν 'ertönen, erdröhnen' (llias 12, 36; Odyssee 10, 399); καν-άζειν 'Geräusch machen, mit Geräusch trinken oder giessen' (bei Späteren), Aorist εγ-κάναξεν 'giesse ein' ('mit Geräusch') (Arist. Ritter 105), δι-εκάναξε 'er liess mit Geräusch durchfliessen' (Eur. Kykl. 158), εκ-κανάζειν 'Geräusch machend austrinken' (bei Pollux angeführt); — κόν-αβος 'Geräusch, Getöse' (Odyssee 10, 122), κοναβεῖν 'ertönen' (llias 2, 334 u. ö.), κοναβίζειν 'ertönen' (llias 2, 466 u. ö.); — goth. λαn-α ('der Krähende' —) 'Hahn'; — καn: κάn-αti 'er giebt einen Laut von sich, er wehklagt', καn-ita- 'Wehgeschrei'.

Kan 'tödten': Aorist έ-καν-ες 'du tödtetest' (Aesch. Choeph. 930), Futur καν-εί 'er wird tödten' (Eur. ras. Her. 1074), Perfect

 $\kappa\acute{e}$ - $\kappao\nu$ - $\varepsilon$  'er hat getödtet' (aus Soph. angeführt), Präsens  $\kappa\alpha i\nu$ - $\varepsilon\iota$  'er tödtet' (Eur. Phoen. 44),  $\kappa\alpha i\nu$ - $\varepsilon\iota\alpha\iota$  'er wird getödtet' (Aesch. Sieben 347); —  $\kappao\nu$ - $\dot{\gamma}$  'Mord' (bei Hesych). — Vielleicht aus  $\kappa\iota\alpha$  'tödten'.

Kan: καν-ών 'gerade Stange, gerader Stab', 'Handhabe an der Innenseite des Schildes' (Ilias 8, 193; 13, 407), 'Weberspule' (Ilias 23, 761), 'Richtschnur, Vorbild' (Eur. Hek. 602); κάν-ναι (oder κάν-αι; Mehrzahl) 'Rohrgeflecht, Pferch, Zaun' (Arist. Wespen 394), κάν-ης 'aus Rohr geflochtene Decke' (bei Plut. angeführt); κάν-ειον (Odyssee 10, 355) oder κάν-εον (Ilias 9, 217 u. δ.) 'aus Rohr geflochtener Korb, Schüssel', κανη-φόρος 'Korbträgerinn' (Arist. Vögel 1551), κάνναθρον 'Korbwagen' (Xen. Ages. 8, 7), κάν-αστρον 'aus Rohr geflochtener Korb' (Hesych), 'Schüssel' (Homer. Epigr. 14, 3); entlehnt canna 'Rohr, Schilf', daraus cand-lis 'Röhre, Wasserrinne, Canal'; — κάννα-βις 'Hanf' (Herod. 4, 74); neuhochd. Hanf, althochd. hanaf. — Vielleicht altentlehnter Sprachstoff.

**Kon:** κόν-ι-ς 'Staub' (Ilias 9, 385 u. ö.), 'Asche' (Odyssee 11, 191), κονί-σσαλος 'Staubwolke' (Ilias 3, 13 u. ö.), κον-ίη 'Staub' (Ilias 2, 418 u. ö.; — κον-ίη Ilias 2, 150; 11, 151; 282; 16, 775; 21, 503; 23, 365; 732 und 24, 39 versschliessend), 'Asche' (Odyssee 7, 153 und 160), κον-ί-ειν 'Staub erregen' (Ilias 13, 820 u. ö.), 'mit Staub bedecken' (Ilias 14, 145 u. ö.); — cin-is 'Asche'.

Kon: xoveīv 'thatig sein, dienen' (in spaten Anfthrungen), xov $\eta$ -v $\eta$ s 'Diener' (Hesych),  $\dot{\epsilon}\gamma$ -xove $\bar{\epsilon}\nu$  'geschaftig sein' (Ilias 24, 648; Od. 7, 340 = 23, 291).

Kon 'graben, ausgraben, aufwühlen': altind. khan: khán-ati oder khán-atai 'er gräbt, er gräbt aus, er wühlt auf', khán-aka-'Gräber', 'Ratte', khan-itra- 'Werkzeug zum Graben, Schaufel'; — lat. cun-iculus 'unterirdischer Gang, Höhlung, Canal'; ('der Grabende, Aufwühlende' —) 'Kaninchen'.

**Kin** 'jammern, klagen': κιν-υφός 'jammernd, klagend' (Ilias 17, 5), κινύρ-εσθαι 'klagen, jammern' (Arist. Ritter 11). — Vielleicht aus kan 'ertönen' (Seite 739) entstanden.

**Ksan** 'kratzen, kämmen':  $\xi \alpha i \nu - \varepsilon \iota \nu$  'kratzen, krempeln' (Wolle' Odyssee 22, 423), Futur  $\xi \alpha \nu - o \tilde{v} \mu \varepsilon \nu$  'wir werden weben' (Arist. Vögel 827), Aorist  $\xi \dot{\eta} \nu - \bar{\alpha} \sigma \alpha$  'webend' (Eur. Orest. 12); —  $\xi \dot{\alpha} \nu - \tau \eta \varsigma$  'der Wollkrempler' (bei Plato).

Ktan, kten 'tödten': Aorist ἔ-κταν-ε 'er tödtete' (Ilias 10, 560 u. ö.); κτεῖν-αι 'tödten' (Ilias 5, 261 u. ö.); Futur κταν-έοντα 'der tödten wird' (Ilias 18, 309), medial κατα-κτανέεσθε 'ihr werdet

tödten' (Ilias 14, 481); κτεν-έειν 'tödten' (Ilias 13, 42 u. ö.); Perfect κατ-έκτον-ας 'du hast getödtet' (Aesch. Eum. 587); Präsens κτείν-ειν 'tödten' (Ilias 6, 228 u. ö.); — πατρο-κτόνος 'Vatermörder' (Aesch. Sieben 752), παιδο-κτόνος 'Kindermörder' (Soph. Antig. 1305). — Hieher kta 'tödten' (Seite 601).

Kten 'kämmen': κτείς (aus κτέν-ς) 'Kamm' (Aesch. Agam. 1594), κτεν-ίζειν 'kämmen' (Eur. Hippol. 1174). — Hängt zusammen mit kaan 'kratzen, kämmen'.

Kran 'machen, vollenden': Futur κραν-εῖ 'es wird vollenden' (Aesch. Choeph. 1075), passiv κραν-έεσθαι 'vollendet werden' (Ilias 9, 626), Perfect κέ-κραν-ται 'es ist gemacht' (Aesch. Schutzfl. 843); Aorist ἔκρᾶν-ε 'es vollendete' (Aesch. Schutzfl. 622), κρῆνον 'vollende' (Odyssee 20, 115; vielleicht direct aus κρήηνον 'vollende' Ilias 1, 41 u. ö.), ἐπι-κρήνειε 'er vollende' (Ilias 15, 599), passiv ἐ-κράν-θη 'es wurde gemacht' (Aesch. Eum. 347); Präsens κραίν-ουσι 'sie vollenden, sie verwirklichen' (Odyssee 19, 567), 'sie herrschen' (Odyssee 8, 391); — ἄ-κραν-τος 'unvollendet, erfolglos' (Aesch. Agam. 248), κράν-τως 'Beherrscher' (Eur. Androm. 508), κράν-της 'Vollender' (Lykophr. 305). — Weitergebildet aus kra 'machen' (Seite 601), das sich unmittelbar anschliesst an altind. ker 'machen, vollbringen'.

Krin 'scheiden, sondern': Aorist  $\delta_{\ell}$ -é $\kappa \rho_{\ell}$   $\nu$ -a $\nu$  'sie trennten' (llies 17, 531), medial  $\kappa \rho_{\ell}$  'sondern, auswählen' (Odyssee 4, 408),  $\delta_{\ell}$   $\delta_{\ell}$  ' $\delta_{\ell}$  'deute, erkläre' (Odyssee 19, 535), passiv  $\kappa \rho_{\ell}$   $\nu$ - $\ell$  'vec 'ausgesondert, auserlesen' (Ilias 13, 129), Präsens  $\kappa \rho_{\ell}$  (vielleicht aus  $\kappa \rho_{\ell}$  'sondere' (Ilias 2, 362),  $\delta_{\ell}$   $\delta_{\ell}$   $\delta_{\ell}$  ' $\delta_{\ell}$  odyssee erklären, sie geben Bescheid, sie antworten' (Ilias 7, 407; Odyssee 2, 111);  $\epsilon_{\ell}$   $\delta_{\ell}$  - $\epsilon_{\ell}$  'deutlich unterschieden, deutlich' (Xen. Kyr. 8, 5, 14; Mem. 2, 2, 3), 'echt, rein, tadellos' (bei Hippokr.). — Weitergebildet aus kr $\ell$ , kr $\ell$  'scheiden, sondern' (Seite 639).

Klin 'sich neigen, sich lehnen': Aorist ἔ-κλῦν-αν 'sie trieben in die Flucht' (llias 5, 37 u. ö.), medial κῶν-άμενος 'sich lehnend' (Odyssee 17, 340), passivisch ἔ-κλῦν-θη 'er neigte sich' (llias 3, 360 = 7, 254 u. ö.), κλιν-θηναι 'sich neigen' (llias 23, 335), κατ-εκλίν-ης 'du legtest dich nieder' (Arist. Lys. 906), κατα-κλίνηθι 'leg dich nieder' (Arist. Lys. 904); Futur ἔγκατα-κλινῶν 'um sich niederzulegen' (Arist. Plut. 621); Präsens κλῦν-ων (vielleicht aus κλίν-μον) 'anlehnend' (llias 23, 171), κλῖν-ε 'er lehnte an' (llias 23, 510); — κλιν-τῆρ 'Lehnstuhl, Ruhebett' (Odyssee 18, 190), κλῖη (enthält wohl nominales Suffix νη) 'Bett' (Eur. Hek. 1150); —

ac-cli-nis 'sich anlehnend' und ac-cli-nars 'anlehnen, hinneigen' enthalten wohl auch nominalsuffixales n. — Weitergebildet aus kli, kli 'sich neigen, sich lehnen' (Seite 639).

Pan: πήν-η 'Einschlagsfaden' (in der Anthologie), 'Gewebe, Gewand' (Eur. Hek. 471), πην-lον (Ilias 23, 762), dorisch παν-lον 'Einschlagsfaden', πήν-ω (bei Hesych) oder πην lζομαι (Theokr. 18, 32) 'ich wickle Garn auf'; — pan-nus 'Tuchstück, Lappen'. — Dazu vielleicht pal-la (aus pan-la?) 'langes Obergewand, Mantel' und pal-lium (aus pan-lium?) 'Hülle, Decke, Mantel', doch vergleiche pel (Seite 714).

Pen 'sich mühen': πέν - εσθαι (nur in Präsensformen gebraucht) 'arbeiten, beschäftigt sein' (Odyssee 4, 624 u. δ.), 'bereiten, besorgen' (Ilias 1, 318; 19, 200 u. δ.), 'arm sein, dürftig sein' (Aesch. Agam. 962); — πέν-ης 'arm, dürftig' (Soph. Phil. 584), Comparativ πενέσ-τερος 'ārmer' (Xen. Ath. Staat 1, 13), πεν-ίη 'Dürftigkeit, Armuth' (Odyssee 14, 157), πεν-ιχρός 'dürftig' (Od. 3, 348), πενέσ-της 'Taglöhner, Arbeitsmann, Knecht, der Arme' (Eur. Herakl. 629); πόν-ος 'Arbeit, Anstrengung' (Ilias 5, 667 u. δ.), 'Mühsal, Leiden, Noth' (Ilias 2, 420 u. δ.), δνσ-πονής 'mühselig, qualvoll' (Odyssee 5, 493), πονέ-εσθαι 'sich abmühen, sich anstrengen' (Ilias 2, 409 u. δ.), 'durch Arbeit zu Stande bringen, bearbeiten' (Ilias 9, 348 u. δ.), πονη-ρός 'gequält, geplagt' (Hesiod. Bruchst. 95), 'beschwerlich' (Arist. Plut. 352), 'schlecht, böse' (Soph. Phil. 437).

Pen: pen-us (mit Grundform pen-u- oder pen-o-), pen-um oder pen-us 'Vorrath an Lebensmitteln, Mundvorrath' erhalten wohl eher ein nominalsuffixales n und schliessen sich an på, pa 'schützen, behüten', 'gebieten, mächtig sein', 'nähren' (Seite 603).

Pen: pen-es 'im Besitz oder in der Gewalt, bei'; pen-itus 'inwendig, innerlich', pen-itus 'im Innersten, tief hinein', 'ganz und gar', pen-etrdre 'hineinthun, hineinsetzen', 'hineindringen', 'durchdringen'; pen-dtés ('die im Innern befindlichen' ==) 'Familiengötter, Hausgötter', 'Wohnung, Haus'.

Plum 'abspülen, waschen': Aorist  $\pi \lambda \tilde{v}v - \alpha v$  'sie wuschen' (Odyssee 6, 93), Futur  $\pi \lambda vv - \acute{e}ov\sigma\alpha$  'die waschen wird' (Odyssee 6, 59), Präsens  $\pi \lambda \tilde{v}v - o\acute{v}\sigma\eta$  (vielleicht aus  $\pi \lambda vv - jo$ .) 'waschend' (Odyssee 15, 420),  $\pi \lambda \acute{v}v - e\sigma xov$  'sie pflegten zu waschen' (Ilias 22, 155); —  $\pi \lambda vv - \acute{o}s$  'Waschgrube' (Ilias 22, 153; Od. 6, 40; 86),  $\acute{e}v - \pi \lambda vv - \acute{e}s$  'gut gewaschen' (Odyssee 8, 392 u. ö.);  $\pi \lambda \acute{v}v - \tau \varrho \iota \alpha$  'Wäscherinn' (bei Pollux). — Weitergebildet aus plev, plu 'fliessen' (Seite 654).

Tan. ten 'sich ausdehnen', 'dehnen, spannen': τά-νυ-ται (aus τάν-νυ-?) 'es dehnt sich aus' (Ilias 17, 393); — τείν-ει (aus zér-iel) 'es dehnt sich, es erstreckt sich' (Aesch, Sieben 763), Futur zer-eic 'du wirst eilen' (Arist. Thesm. 1205). Aorist &-zeive 'er spannte' (Ilias 4, 124); Perfect τέ-τα-ται (für τέ-τν-ται) 'es ist respannt' (Odyssee 11, 19); - Perfect ten-ui, alt te-tin-i 'ich hielt', ten-tus 'gehalten' mit der abgeleiteten Präsensform ten-êre 'halten': - altind. tan: ta-nau-ti (aus tan-nau-?) oder tu-nu-tai (aus tansu-?) 'er dehnt sich aus, er erstreckt sich', 'er dehnt, er spannt, er breitet aus': — abgeleitete Verbalformen τι-ταίν-ετο 'er spannte' (Ilias 11, 370), Aorist  $\tau \iota - \tau \dot{\eta} \nu - \bar{\alpha} c$  'ausbreitend' (Ilias 13, 534);  $\tau \alpha$ --νύειν 'ausspannen' (Ilias 17, 390), Aorist ε-τάνυσσε 'er breitete aus' (Ilias 11, 336), passiv ἐξ-εταγύσθη 'er wurde hingestreckt' (llias 7, 271); goth. than-jan, neuhochd. dehn-en; — ταν-α Fός 'gedehnt, lang' (Ilias 16, 589), τανα Ε-ήκης 'mit langer Spitze' (Ilias 7, 77 u. δ.); ταναύ-πους 'langfussig' (Odyssee 9, 464); ταν-ηλεγής (?) (Ilias 8, 70 = 22, 210; Odyssee 2, 100 = 3, 238 = 19, 145 =24. 135 und 11. 171 = 398 vom Tode);  $\tau \alpha \nu - v$  'gestreckt, lang' in den Zusammensetzungen τανύ-γλωσσος 'langzungig' (Odvssee 5. 66), τανυ-γλώχες 'langspitzig' (Ilias 8, 297), τανυ-ήκης 'mit langer Spitze' (Ilias 14, 385 u. ö.), τανύ-πεπλος 'mit langem Gewande' (Riss 3, 228), τανν-πτέρυξ 'langflüglig' (Ilias 12, 237; 19, 350), τατύ-φυλλος 'langblätterig' (Odyssee 13, 102 u. ö.), τατύ-φλοιος 'mit langgestreckter Rinde' (Ilias 16, 767); τατυ-σί-πτερος 'langgefingelt' (Odyssee 5, 65; 22, 468); rarvo-rvc 'Spannung' (des Bogens, Odvssee 21, 112);  $\tau \alpha \iota \nu - \ell \alpha$  'Streif, Binde';  $\tau \varepsilon - \tau \alpha \nu - \delta \varsigma$  'gestreckt, schlank' (bei Späteren), τέ-ταν-ος 'Spannung, Gliederzucken' (Arist. Lys. 846); —  $\tau \dot{\epsilon} \nu - \omega \nu$  ('der sich dehnende' =) 'Muskel. Sehne' (Ilias 4, 521 u. ö.), α-τεν-ής 'angespannt, beharrlich, festhaltend' (Hesiod Theog. 661; Aesch. Agam. 71); - παλίν-τονος 'der zurück gespannt wird' (Ilias 8, 266; 10, 459 u. ö. vom Bogen), τόν-ος 'Spannung' (Herod. 7, 36), 'Nachdruck, Hebung der Stimme, Ton' (bei Demosth.):  $\tau \acute{o} \nu - o \varsigma$  (gespannter' ==) 'Seil, Tau, Schnur, Gurt' (Herod. 9, 118), Ent-royog 'Rahtau, womit die Segelstange an den Mast hinaufgezogen wurde' (Odyssee 12, 423), πρό--ropoc 'Vordertau, zum Heben und Halten des Mastes dienend' (Ilias 1. 434): — ten-dx 'festhaltend, zäh, beharrlich', ten-or 'ununterbrochener Lauf. Fortdauer', ten-uis 'dunn, fein, schwach', ten-er 'zart, jugendlich', ten-us 'ausgespannte Schnur, Dohne', ten-us 'bis a. bis nach' (eigentlich 'das Sicherstrecken, das Hinanreichen'); -

neuhochd. dünn; — altind. tán-ti- 'Schnur, Strang, Saite', tán-tu 'Faden, Schnur, Saite', 'Gewebeaufzug', tán-tra- Gewebeaufzug', 'fortlaufende Reihe', 'Zusammenhang, System'.

Ton 'ertönen', 'donnern': ton-imus 'wir ertönen' (aus Varro angeführt), at-ton-itus ('angedonnert' ==) 'betäubt, verblüfft'; ton-escere 'ertönen' (aus Varro angeführt), — ton-itrus oder ton-itrusum 'Donner'; abgeleitete Präsensform: ton-dre 'ertönen, donnern' mit Perfect ton-uit 'es donnerte'; — althochd. don-ar, neuhochd. Don-ner; — altind. tan: tán-jati 'es rauscht, es ertönt' (RV. 6, 38, 2), tan-jú-'tosend, rauschend', tan-jatú-'Dröhnen, Tosen, Donner'. — Dazu auch mit geschwächtem Vocal tin-nîre 'klingen', 'ertönen, singen, zwitschern', tinn-ulus 'klingend', tin-tinn-dre oder tin-tinn-tre 'klingen, klingeln'. — Verlor wahrscheinlich altanlautendes s und schliesst sich an sten 'laute Töne hervorbringen'.

Tin (?): tin-ea oder tin-ia 'Motte, Bücherwurm'.

Gan 'glänzen': γάν-ος 'Glanz, Schmuck' (Aesch. Agam. 579), 'Erheiterung, Freude' (Aesch. Pers. 615), γανά-ειν 'glänzen, schimmern' (Ilias 13, 265; 19, 359; Odyssee 7, 128), 'glänzend machen, erhellen' (Aratos 189), 'feiern, preisen' (Aesch. Schutzfl. 1019: γανάεντες); γά-νυ-ται (aus γάν-νυ-?) 'er freut sich' (Ilias 13, 493; 20, 405), γά-νυνται 'sie freuen sich' (Odyssee 12, 43), γα-νύσσεται 'sie wird sich freuen' (Ilias 14, 504); — gem-ma (aus gen-ma?) 'Edelsteine, Juwel, Kleinod', 'Knospe, Auge an Bäumen'.

Gan (?): gan-nîre 'kläffen, belfern'.

Gen 'entstehen, werden', causal 'erzeugen': Perfect vé-voy-s 'er ist geboren' (llias 19, 122), γέ-γον-εν 'er war geboren' (llias 13, 355; in den Ausgaben γεγόνει), γε-γά- $\bar{\alpha}\sigma\iota$  (für γέ-γν- $\bar{\alpha}\sigma\iota$ ) 'sie sind, sie sind vorhanden' (Ilias 4, 325; Odyssee 5, 35 = 19, 279; 6, 62; 9, 118; 10, 5; 13, 160; 24, 84),  $\dot{\xi}y-y\varepsilon-y\dot{\alpha}\bar{\alpha}\sigma\iota$  'sie sind drin' (Ilias 4, 41; 6, 493; 17, 145; Odyssee 13, 233), ἐχ-γε-γά--env 'sie waren entsprossen, sie stammten ab' (Odyssee 10, 138), έχ-γε-γά-μεν 'erzeugt oder geboren sein, abstammen' (Ilias 5, 248: 20, 106; 209),  $\gamma \epsilon - \gamma \alpha - \tilde{\omega} \tau$  entsprossen, seiend' (Ilias 2, 866; 9, 456; Odyssee 4, 112; 144; 19, 400), ἐχ-γε-γαῶτ- 'abstammend' (Ilias 21, 185), ἐκ-γε-γα-υῖα 'abstammend' (Ilias 3, 199; 418; Od. 4, 184; 219; 6, 229; 23, 218); alle übrigen Verbalformen medial: Aorist yér-evo 'es entstand, es wurde' (Ilias 1, 49; 188 u. o.), έ-γείν-ατο 'er erzeugte' (Ilias 15, 526 u. ö.); Präsens γί-γν-εται 'es entsteht' (Ilias 2, 468 u. ö.), nachhomerisch auch velveral (aus yévj-) 'es entsteht', γειν-όμεθα 'wir wurden' (Hesiod Schild 88); -

gi-qu-ere 'erzeugen, hervorbringen', alt auch gen-unt 'sie erzeugen' und gen-i 'erzeugt werden', Perfect gen-ui 'ich erzeugte', gen-itu-m 'Erzeugtes' = althochd. und neuhochd. Kin-d; - altind. gan: gan: -ati oder ğá-ğan-ti 'er erzeugt, er bringt hervor', 'sie gebiert', passiv ad-ja-tai (für adn-j.) 'er wird gezeugt, er wird geboren, er wird hervorgebracht, er entsteht', jan-a-mana- 'geboren' (RV. 8, 88, 3); — yev-exή 'Geburt' (llias 24, 534; Odyssee 18, 6), alfei--yer-érns 'für die Ewigkeit geboren' (Ilias 2, 400 u. v.), aldon--vertens 'dessen Ursprung im Aether ist' (Odyssee 5, 296 vom Boreas), yev-érng 'Erzeuger, Vater' (Eur. Or. 1010), 'Sohn' (Soph. Kon. Oed. 470; Eur. Ion 916), γεν-έτως 'Erzeuger' (Eur. Or. 986), 'Ahnherr' (Herod. 8, 137) = gen-itor = gan-itar- 'Erzeuger, Vater'. yen-edic 'Ursprung' (Ilias 14, 201 = 302 und 246 vom Okeanos als Stammvater der Götter), γεν-έθλη 'Geschlecht, Stamm' (Ilias 19. 111 u. δ.), 'Geburtsstätte' (Ilias 2, 857); γέννα (aus γέν-Fα?) 'Ursprung, Geschlecht, Stamm' (Aesch. Prom. 165; 892), yerva-log 'der Abstammung oder der Art entsprechend' (Ilias 5, 253), yevva-v 'erzeugen, hervorbringen' (Pind. Pyth. 5, 74), woneben Formen wie Perfect ye-yérn-vai 'es ist geworden, es ist' (Aesch. Choeph. 379) und Aorist eyevn-9n 'es wurde erzeugt, es wurde' (aus Epicharm angeführt); yern 'Geschlecht' (Kallim. Bruchst.); yer-en 'Geschlecht, Stamm, Abstammung, Geburtsstätte' (Ilias 1, 250; 2, 707 u. ö.), yér-og 'Erzeugtes, Geschlecht, Abstammung' (Ilias 3, 215; 4, 58 u. ö.),  $veF\eta$ -yern's 'vor Kurzem geboren' (Odyssee 4, 336 = 17, 127), παλαι-γενής 'vor langer Zeit geboren, hochbejahrt' (Ilias 3, 386 u. ö.), ηρι-γένεια (weiblich) 'in der Frühe geboren' (Ilias 1, 477 u. δ.), πρεσβυ-γενής früher geboren, alter (Ilias 11, 249), Comparativ προ-γενέστερος 'früher geboren' (Ilias 2, 555 u. ö.), πυλοι-γενής 'in Pylos geboren' (Ilias 2, 54 u. ö.), δι Fo-γενής (für οιτο-γ.) 'von Zeus abstammend' (Ilias 1, 337 u. ö.), αίθοη-γενής 'aus dem Aether stammend' (Ilias 15, 171; 19, 358), loal-yern's 'rechtmässig erzeugt, ebenburtig' (Odyssee 14, 203), μοιρη-γενής 'zum Glück geboren' (Ilias 3, 182), λυκη-γενής 'aus dem Licht (?) geboren' (Ilias 4, 101; 119); veFo-yīlos (aus -yev-los? etwa wie χελιδών 'Schwalbe' auf ein χελεν-δών zurückweist) 'vor Kurzem geboren' (Odyssee 12, 86); yôvog 'Abkunft, Ursprung' (Odyssee 1, 216 u. ö.), 'Erzeugtes, Kind' (Ilias 5, 635 u. ö.), yový 'Nachkommenschaft' (Ilias 24, 539; Odyssee 4, 755); a-yovog ohne Nachkommenschaft' (Ilias 3, 40), Ex-yovog 'Abkommling, Nachkomme' (Ries 5, 813 u. ö.), oul-yovog in spaterer Zeit geboren' (Rias 3,

353 u. δ.), πρό-γονος 'früher geboren' (Odyssee 9, 221), πρωτό--yovog 'erstgeboren'; - yvv-\(\eta\) (= goth. qvin-\(\delta\) = altind. qan-\(\delta'\)-'Weib' RV. 1, 61, 8; 5, 43, 6; 13; 46, 8 u. v.) oder in den meisten Casus yuraîx- ('die Gebärende' -) 'Frau, Weib' (llias 1, 348; 2, 226 u. σ.), γύνα-ιος 'ein Weib betreffend, für ein Weib bestimmt' (Odvssee 11, 521; 15, 247), γυναι-μαγής 'weibertoll' (Ilias 3, 39 = 13. 769), xalli-yvyaixa (Accusativ) 'schone Frauen enthaltend' (Ilias 2, 683 u. ö.), yuvauxelog 'von einem Weibe ausgehend' (Od. 11, 437); - terri-gena 'von der Erde geboren', indi-gena 'Eingeborner', privi-gnus ('gesondert geboren' -) 'Stiessohn', gen-us 'Geschlecht', gen-s 'Geschlecht, Stamm, Völkerschaft', gen-ius 'Geburtsgott, Schutzgeist', in-gen-ium 'angeborne Beschaffenheit, natürliche Anlagen', gen-uinus- 'angeboren, natürlich, echt', in-gen-uus 'einheimisch', 'angeboren', 'frei geboren', prô-gen-iês 'Geschlecht', 'Nachkommenschaft, Kind'; ger-men (aus gen-s-men?) 'Keim, Spross', 'Abkommling, Geschlecht', ger-manus ('dem Geschlecht oder der Abkunft entsprechend' = ) 'leiblich, echt', 'geschwisterlich'; — goth. kun-i 'Geschlecht', neuhochd. Kon-ig, althochd. kun-ing oder kun-ig, eigentlich 'einem (hervorragenden) Geschlecht angehörend', goth. avên-s 'Ehefrau'. - Hieher auch ga 'entstehen' (Seite 606) und and 'gebären' (Seite 608).

Gen 'ergreifen': vereinzelte Aoristform yév-vo 'er ergriff' (Ilias 8, 43 — 13, 25; 241; 18, 476; 477).

Gen: γέν-υ-ς 'Kinnbacken', 'Kinn' (Ilias 11, 416; 23, 688; Odyssee 11, 320), γένειον 'Kinn' (Ilias 8, 371 u. υ.) ἡυ-γένειος 'mit schönem Bart' (Ilias 15, 275 u. υ.), γενειάς 'Kinnbarthaar' (Odyssee 16, 176), γενειᾶν 'Bart bekommen' (Odyssee 18, 176; 268); — gen-a (meist in der Mehrzahl) 'Wange', 'Augenlider', 'Augen', gen-u-nus 'Wangen betreffend'; — neuhochd. Kinn, goth. kin-nus 'Backe'. — Im Altindischen entspricht hán-u- (aus ghán-u-) 'Kinnbacke' mit abweichendem Anlaut.

Gen, gon 'sich biegen' (?): γόν-υ- 'Knie' (Ilias 1, 407 u. ö.), γουνάζεσθαι (Ilias 1, 427 u. ö.; echt homerisch wohl γον ξά-) und γουνοῦσθαι (Odyssee 10, 521 u. ö.; echt homerisch wohl γον ξο-) 'kniend ansiehen, slehentlich bitten', ἐπι-γουνίς 'Oberschenkel' (Od. 17, 225 und 18, 74; echt homerisch wohl -γον ξίς); — gen-û 'Knie', geni-culum 'Knie', 'Halmknoten'; — altind. ğán-u- 'Knie'. — Dazu auch γνύ-ξ 'mit gebogenem Knie' (Ilias 5, 68 u. ö.), πρό-χνυ (aus-γνυ) 'mit gebogenen Knieen', 'in die Knie sinkend' (Ilias 9, 570; 21, 460; Odyssee 14, 69), ὶ-γνύ-η 'Kniekehle' (Ilias 13, 212), goth.

knin, neuhochd. Knie, goth. knussjan 'fussfällig bitten', altind. abhi-jnu 'knieend, knielings', 'bis ans Knie', pra-jnu-'mit auseinander stehenden Knieen'.

Gon (oder gon?) 'vernehmlich werden, verständlich werden': Perfect  $\gamma e^{-\gamma \omega \nu - e}$  'er ist vernehmlich' (Odyssee 5, 400 = 9, 473; 6, 294; 12, 181), γε-γων-έμεν 'vernehmlich sein, verstanden werden' (Ilias 8, 223 - 11, 6; dafur yeywyeiv Ilias 12, 337 versschliessend), γε-γων-ώς 'vernehmlich, verständlich' (Ilias 8, 227 == 11, 275 = 586 = 12, 439 = 13, 149 = 17, 247); augmentirte Formen: È-yé-ywvev 'er liess sich vernehmen' (Ilias 14, 469; 22. 34: 23, 425: Odvssee 21, 368, an den drei letzten Stellen bei Bekker eyeywveiv; dafur yéywve Ilias 24, 703; Odyssee 8, 305), eyéyaror 'ich rief' (Odyssee 17, 161; in den meisten Ausgaben ένενώνευν: dafür γέγωνον Odvssee 12, 370), γέγωνον 'sie riefen' (Odyssee 9, 47; in den meisten Ausgaben γεγώνευν); nachhomerisch auch γεγωνείν: Aorist γεγωνήσαι 'verkünden' (Aesch. Prom. 990), Futur yeywyńgouer 'wir werden verkunden' (Eur. Ion 696); revertoner verkunden (Aesch. Prom. 627). — Goth. kann 'ich weiss, ich verstehe', neuhochd. ich kann; goth. kannjan 'bekannt machen, kund thun'. - Fernerer Zusammenhang besteht mit gno, må 'erkennen' (Seite 608).

Gram, gren 'gehen, kommen': βαν- 'gehen' nur in präsentischen Formen: βαίν-ει (aus βάν-jει) 'sie schreitet' (Ilias 4, 443), βαῖν-ε 'er ging' (Ilias 5, 299 u. ö.); reduplicirte Form βαμ-βαίν-ων 'trippelnd' (vor Angst, Ilias 10, 375). — Perfect νθη-ε 'ich kam', ven-tūrus 'der kommen wird', ven-tum est 'man ist ge-kommen'; dazu das abgeleitete Präsens ven-tre 'kommen'; — adven-tus 'Ankunft', ven-tiō 'das Kommen', ad-vena 'Ankömmling', con-tiō (aus con-ven-tiō) 'Versammlung', 'Vortrag'. — Das n entsprang, wohl schon in griechisch-lateinischer Zeit, aus m, da goth. quiman, neuhochd. kom-men, altind. gam-anti 'sie kommen' (RV. 7, 34, 20), gam-ana-m 'das Gehen', zur Seite stehen; weiterhin ist Zusammenhang mit gvā, gva 'sich in Bewegung setzen' (Seite 606) nicht zu bezweifeln.

**Don** 'schwanken, sich hin und her bewegen' (?):  $\delta \acute{o}\nu - \alpha \xi$  ('hin und her schwankendes'? ==) 'Rohr' (Ilias 10, 467; Odyssee 14, 474), 'Pfeilschaft aus Rohr' (Ilias 11, 584),  $\delta o\nu \alpha \kappa - \varepsilon \acute{\nu} g$  'Rohrgebüsch' (Ilias 18, 576);  $\delta o\nu \acute{e}-\varepsilon \iota \nu$  'hin und her bewegen, hin und her treiben' (Ilias 12, 157; 17, 55; Odyssee 22, 300).

Dran 'thun': von der Verbalform begegnet nur das präsen-

tische  $\delta \varrho \alpha i \nu - \varepsilon \iota \varsigma$  (aus  $\delta \varrho \dot{\alpha} \nu - j \varepsilon \iota \varsigma$ ) 'du thust, du betreibst' (llias 10, 96); —  $\dot{\delta} \lambda \iota \gamma o - \delta \varrho \alpha \nu - \dot{\eta} \varsigma$  'wenig vermögend, ohnmächtig' (Arist. Vögel 686),  $\dot{\delta} \lambda \iota \gamma o - \delta \varrho \alpha \nu \dot{\epsilon} \omega \nu$  'schwach, kraftlos' (llias 15, 246 — 22, 337; 16, 843),  $\dot{\alpha} - \delta \varrho \alpha \nu - \dot{\eta} \varsigma$  'unthätig, kraftlos, träg' (bei Späteren). — Weitergebildet aus drd 'thun' (Seite 610).

Ghan 'sich auseinander thun, klassen': Aorist aug-éxave 'es öffnete sich' (zum Verschlingen) (Ilias 23, 79), χάν-οι 'es möge sich aufthun' (Ilias 4, 182; 6, 282; 8, 150; 17, 417), χαν-ών 'den Mund aufsperrend' (Ilias 16, 350; 20, 168; Odyssee 12, 350), Futur &y--ray-etrat 'er wird höhnen' (eigentlich 'mit Mundaussperren oder Grimassen') (Arist. Ritter 1313), Perfect κε-χην-ώς den Mund geöffnet habend' (Ilias 16, 409), Präsens γάσχει (Arist. Wespen 1493; aus χάν-σχει?) oder χαίν-ει (aus χάν-jει; bei Späteren) 'es thut sich aus einander'; — χαν-δόν 'mit aufgesperrtem Munde, gierig' (Odyssee 21, 294), χάν-ος 'Spalt, Schlund' (bei Pollux), χάσμα (aus χάν-σ-μα?) 'klaffende Oeffnung, Spalt, Schlund' (Eur. Ion 281). γάσμη (aus γάν-σ-μη) 'das Gähnen, Schläfrigkeit, Trägheit' (bei Plato), γην-υστεῖν 'den Mund aufsperren' (bei Hesych); χάν-νη (ein grossmäuliger Fisch). - Althochd. gin-an 'den Mund aufsperren', neuhochd. adhn-en. - Wird in nahem Zusammenhang stehen mit ghá 'klaffen, leer sein' (Seite 611).

Ghon(?): hon-ôs oder hon-or 'Ehre, Ehrenbezeigung', 'Schmuck, Zierde', hones-tus 'ansehnlich, ehrenvoll'.

Ghven 'tödten': wev: reduplicirter Aorist \(\xi - \pi \in \alpha \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \text{er tod-} tete' (Ilias 5, 69 u. υ.), πε-ων-έμεν 'tödten' (Ilias 6, 180), Passivperfect  $\pi \dot{\epsilon} - \varphi \alpha - \tau \alpha \iota$  (für  $\pi \dot{\epsilon} - \varphi \nu - \tau \alpha \iota$ ) 'er ist getödtet' (Ilias 15, 140; 17, 689; 19, 27 u. ö.),  $\pi \acute{e}$ - $\varphi \alpha$ - $\nu \tau \alpha \iota$  'sie sind getödtet' (Ilias 5, 531 - 15, 563),  $\pi \epsilon - \varphi \dot{\alpha} - \sigma \vartheta \alpha \iota$  'getödtet sein' (llias 13, 447 u. ö.), Perfectfutur πε-φή-σεται 'er wird getödtet sein' (Ilias 15, 140); αρηί-φα-τος (für -φν-τος?) 'im Kampf getödtet' (Ilias 19, 31 u. ö.), δηρί-φα-τος 'im Kampf getödtet' (in der Anthologie); — πατρο--φόν-της 'Vatermörder' (Soph. Kön. Oed. 1441), ανδοεϊ-φόν-της 'Manner(?) tödtend' (Ilias 2, 651 u. ö.), φον-ή 'Ermordung' (Ilias 10, 521; 15, 633), φόν-ος 'Mord' (Ilias 2, 352 u. ö.), φον-εύς 'Morder' (Ilias 9, 632 u. o.), aropo-coros 'Manner todtend' (Ilias 1, 242 u. υ.), μι Fαι - φόνος 'mordbefleckt'(?) (llias 5, 31 u. υ.), παιδο-φόνος 'Kinder todtend' (Ilias 24, 506), πατρο-φόνος 'den Vater tödtend' (Ilias 9, 461), φασσο-φόνος 'wilde Tauben tödtend' (Ilias 15, 238), βου-φονεῖν 'Rinder schlachten' (Ilias 7, 466), πατρο--φονεύς 'Vatermörder' (Od. 1, 299 u. ö.); — goth. ban-ja 'Wunde'. 'Geschwür'; — altind. han (aus ghan): hanti- 'er schlägt, er erschlägt, er tödtet', ghn-anti 'sie schlagen, sie erschlagen, sie tödten'; ghan-a- 'der Tödter, Zermalmer', 'Knüttel, Keule'. — Hieher auch das Seite 613 ungut aufgeführte bha — bhen 'tödten'.

Ghven 'schlagen':  $\Im \varepsilon \nu$ : Aorist  $\Im \varepsilon \nu - \varepsilon i \nu$  'schlagen' (Eur. Herakl. 271),  $\Im \varepsilon \nu - \varepsilon$  'schlage' (Arist. Vögel 54),  $\check{\varepsilon} - \Im \varepsilon \iota \nu - \varepsilon$  (aus  $\check{\varepsilon} - \Im \varepsilon \iota \sigma \varepsilon$ ) 'sie schlag' (Ilias 21, 491),  $\Im \varepsilon \iota \nu - \bar{\alpha} \varepsilon$  'schlagend' (Ilias 20, 481); Präsens  $\Im \varepsilon \iota \nu - \varepsilon \iota \mu \varepsilon \iota \omega \iota$  (aus  $\Im \varepsilon \nu - j \varepsilon - j \varepsilon$ ) 'erschlagen' (Odyssee 22, 443),  $\Im \varepsilon \iota \nu - \omega \nu \nu$  'schlagend' (Ilias 17, 430), passiv  $\Im \varepsilon \iota \nu - \varepsilon \iota \omega \iota$  'er wird erschlagen' (Aesch. Pers. 303). — Ist im Grunde dasselbe mit dem eben aufgeführten ghven 'tödten'; vor  $\varepsilon$  entwickelte sich  $\Im$ , vor o oder Consonanten aber  $\varpi$ .

Ghram 'leicht berühren, bestreichen', 'bestecken, entheiligen': Aorist ξ-χραν-ας 'du besudeltest, entheiligtest' (Aesch. Eum. 170), Prasens χραν-ω (aus χράν-jω) 'ich berühre' (Soph. Kon. Oed. 822), passiv χραν-εται 'es wird besleckt' (Aesch. Sieben 342). — Hängt wohl zusammen mit ghro 'farben' (Seite 612).

Bhan 'leuchten, scheinen', causal 'zeigen': Perfect πέ-φην-ε 'es ist erschienen' (Aesch. Prom. 111); medial mé-way-val es ist erschienen, es zeigt sich' (Ilias 2, 122; 16, 207), πε-φασ-μέγος (aus πε-φαν-σ-μ.?) 'ans Licht getreten, kund geworden' (llias 14, 127); Aorist &-on-ve 'er zeigte, er brachte ans Licht' (Ilias 2, 318 u. δ.). φάν-εσκε 'es erschien' (llias 11, 64; Odyssee 11, 587; 12, 241; 242), passivisch  $\hat{\epsilon}$ - $\varphi \dot{\alpha} v - \eta$  'es erschien' (Ilias 2, 308 u. ö.). φάν-ηθι 'erscheine, zeige dich' (Ilias 18, 198), έ-φάν-θη 'es erschien' (Aesch. Pers. 264); Futur ex-wav-el 'sie wird ans Licht bringen' (Ilias 19, 104), medial φαν-είσθαι 'erscheinen' (Odyssee 12, 230); Präsens φαίν-ει (aus φάν-jει) 'er zeigt' (Odyssee 18, 74), medial walv-exal 'es erscheint' (Ilias 2, 456 u. o.); — reduplicite Formen  $\pi \alpha \mu - \varphi \alpha \ell \nu - \eta \sigma \ell$  (Conjunctiv) 'er leuchtet' (Ilias 5, 6). πάμ-φαιν-ον 'sie leuchteten' (Ilias 11, 30), παμ-φαίν-ων 'leuchtend, strahlend' (Ilias 6, 513 u. ö.); παμ-φανό-ων 'glänzend, strahlead' (llias 5, 295 u. ö.); — ä-par-vog 'unsichtbar, vernichtet' (Hias 6, 60; 20, 303), ἀνα-φαν-δόν (Hias 16, 178) und ἀνα-φαν-δά (Odyssee 3, 221; 222; 11, 455) 'sichtbar, offenbar', έξ-ανα-φαν--dor 'ganz öffentlich' (Odyssee 20, 48); τηλε-φαν-ής 'fernher sichtber' (Odyssee 24, 83); ίρο-φάν-της 'der die Opfergebräuche zeigt, Oberpriester' (Herod. 7, 153), φαν-τάζειν 'sichtbar machen' (bei Spiteren), φαντάζεσθαι 'sichtbar werden, erscheinen' (Herod. 7, 15), 'sich vorstellen, sich einbilden' (bei Späteren), φάντασμα

'Erscheinung', 'Einbildung' (Aesch. Sieben 710), φαν-ή 'Fackel' (Eur. Ion 550), φαν-εφός 'sichtbar, offenbar' (Soph. Phil. 1291); — fen-estra ('Erleuchtungsmittel' —) 'Fenster'. — Schliesst sich eng an bha 'leuchten' (Seite 613).

**Bhen**:  $\varphi \not\in \nu - \bar{\alpha} \xi$  'Betrüger, Lügner' (Arist. Frösche 909),  $\varphi \in \nu \bar{\alpha} \times \ell \xi \in \nu$  'betrügen, belügen' (Arist. Plut. 271).

Φ ϑ ο ν: φθόν-ος 'Missgunst, Neid' (Aesch. Pers. 362; Herod. 9, 71), ἐπί-φθονος 'beneidet, verhasst' (Aesch. Agam. 921), φθονεῖν 'neidisch sein, missgönnen, verweigern' (Ilias 4, 55 u. δ.), ἐπι-φθονεῖν 'verweigern, verwehren' (Odyssee 11, 149), φθονεφός 'missgönnend, neidisch' (Theognis 770).

Φθιν 'hinschwinden, zu Grunde gehen', causal 'vernichten, zerstören': das Verbum erscheint nur in präsentischen Formen: φθίν-ουσιν 'sie schwinden, sie vergehen' (Odyssee 11, 181 u. ö.), φθιν-ύθουσι 'sie schwinden hin, sie gehen zu Grunde' (Ilias 6, 327 u. ö.); — φθιν-άς 'abnehmend, zu Ende gehend' (Eur. Herakl. 779), φθίνασμα 'das Schwinden, Untergehn' (Aesch. Pers. 232); φθινό-καφπος 'dessen Früchte geschwunden sind, unfruchtbar' (Pind. Pyth. 4, 263), φθιν-όπωφον 'Spätherbst' (Herod. 4, 42), φθίν-υλλα 'altes abgezehrtes Weib' (Arist. Ekkl. 935). — Weiter entwickelt aus φθῖ 'hinschwinden, zu Grunde gehen' (Seite 644).

Bhren, bhron: φρήν in der Mehrzahl (φρέν-ες) bezeichnet innere Körpertheile, möglicherweise 'das Zwerchfell' (sie zittern Ilias 10, 10; liegen gedrängt um das  $x\tilde{\eta}\rho$  Ilias 16, 481; werden mit dem Speer aus dem Leibe gerissen Ilias 16, 504; sie halten die Leber Odyssee 9, 301; - Aesch. Prom. 361; Eur. 159; Soph. Trach. 931; Pindar Nem. 7, 26), in der Regel aber, auch oft in der Einzahl, nur als Sitz des geistigen Lebens und dann geradezu auch 'Bewusstsein, Seele, Verstand', 'Gesinnung, Wille, Gemuth' (Ilias 1, 55; 107; 193 u. δ.); φρεν-ήρης 'an Verstande gut berathen, verständig, klug' (Herod. 3, 25; Eur. Herakl. 150), woevo- $-\beta \lambda \alpha \beta \eta c$  'an Verstande geschädigt, unsinnig, thöricht' (Herod. 2, 120), φρενο-μανής 'wahnsinnig' (Aesch. Agam. 1141); α-φρων 'unverständig, unbesonnen' (Ilias 3, 220 u. ö.), a-qoalv-eir 'unvernunftig sein' (Ilias 2, 258 u. ö.), αφρονέων 'unvernunftig' (Ilias 15, 104), αφρο-σύνη 'Unbesonnenheit' (Ilias 7, 110 u. ö.), εύ-φρων 'heiteren Sinnes' (Ilias 15, 99; Odyssee 17, 531), 'den Sinn erheiternd' (Ilias 2, 246), Eugoalveir 'erheitern, erfreuen' (Ilias 5, 688 u. σ.), ἐυφροσύνη 'Heiterkeit, Frohsinn' (Odyssee 6, 156 u. σ.); δμό-φρων 'gleichgesinnt, einträchtig' (Ilias 22, 263), δμοφρονέων

gleichgesinnt' (Odyssee 6, 183 u. ö.), δμοφροσύνη 'Gleichgesinntbeit, Eintracht' (Odyssee 6, 181 u. ö.), αλλο-φρονέων 'anders denkend, in Gedanken' (Odyssee 10, 374), 'bewusstlos' (Ilias 23, 698), αγανό-φρων 'freundlich gesinnt' (Ilias 20, 467), αγανοφροσύνη Freundlichkeit. Sanstmuth' (Ilias 24, 772 u. v.), κερδαλεό-φρων 'auf den eigenen Vortheil bedacht' (Ilias 1, 149; 4, 339), xparepó--φοων 'kraftigen Sinnes, muthig' (Ilias 10, 184 u. ö.), ολο Fό-φοων 'verderblich gesinnt, unheilsinnend' (Ilias 2, 723 u. ö., zu vergleichen όλοδα φρονέων 'Verderben sinnend' Ilias 16, 701), σαδό-φρων 'gesunden Sinnes, verständig' (Ilias 21, 462 u. ö.), σα Γοφορούνη 'Besonnenheit, Verständigkeit' (Odyssee 23, 13 und 30), φιλο-φροσύνη 'freundliche Gesinnung, Wohlwollen' (Ilias 9, 256; zu vergleichen φίλα φρονέων 'freundlich gesinnt' Ilias 4, 219; 5, 116), ἀταλά--φρων kindlich heitern Sinnes' (Ilias 6, 400; vergleiche ἀταλὰ φοονέων 'ingendlich heiter gesinnt' Ilias 18, 567), πολύ-φρων 'viel Verstand habend, sehr verständig' (Ilias 18, 108 u. ö.), dolo--φρονέων 'tückisch gesinnt' (Ilias 3, 405 u. v.), δολοφροσύνη 'Hinterlist' (Ilias 19, 97 und 112), περί-φρων in hohem Grade Verstand habend, sehr verständig' (Ilias 5, 412 u. υ.), πρό-φρων 'geneigt. gewogen', 'willig' (llias 1, 77 u. δ.), προφρονέως 'gutig, freundlich, willig' (Ilias 5, 810 u. σ.), ἐπί-φρων bedächtig, verstandig' (Odyssee 3, 128 u. ö.), Ext-woovéovoa 'verstandig' (Odyssee 19, 385), ἐπιφροσύνη 'Besonnenheit, Verständigkeit' (Odyssee 5, 437 u. σ.), δαΐ-φρων 'erfahrenen(?) Sinnes' (Ilias 2, 23 u. σ.), αρτί-φρων 'geschickten oder passenden Sinnes, verständig' (Odyssee 24, 261), μελί-φρων 'das Herz mit Süssigkeit erfüllend oder erfreuend' (Ilias 6, 264 u. ö.; meist vom Wein), γαλί-φοων 'schlaffsinnig, unbesonnen' (Odyssee 4, 371 u. ö.), γαλιφρονέων 'einfaltig, thoricht' (Odyssee 23, 13), γαλιφροσύνη 'geistige Schlaffheit, Fahr-Leichtsinn, Unverstand' (Odyssee 15, 470), ταλασί-φρων (llias 4, 421 u. ö.) oder ταλά-φρων (llias 13, 300) 'standhasten Sinnes', ἐχέ-φρων 'sehr (?) verständig' (Ilias 9, 341); woovelv 'denken, überlegen, gedenken, wollen' (Ilias 2, 36; 17, 286 u. ö.), 'gesinnt sein' (Ilias 15, 50 u. ö.), φρόν-ις 'Einsicht' (Odyssee 3, 244; 4, 258), φρόνι-μος 'verständig' (Soph. Kön. Oed. 692); gosvouv 'klug machen, belehren' (Aesch. Prom. 335; Soph. Ant. 754); poor-tig Sorge, Fursorge, Bekummerniss' (Aesch. Pers. 142), poortleer 'nachdenken, besorgt sein' (Theogn. 912). - Vielleicht aus bhrem und dann möglicher Weise zu altind. bhram: bhramati. bhramatai oder bhramjati

'er schweist umher, er bewegt sich unstät', 'er ist in Verwirrung, er irrt', bhran-ta- 'verwirrt, betäubt, im Irrthum besindlich', bhran-ti- 'das Umherschweisen', 'Verwirrung, Wahn, Irrthum', 'Ungewissheit, Zweisel' (? == \phi \text{goor-\taule} t-s 'Sorge').

Dhan 'sterben': Aorist έ-θαν-ε 'er starb' (Ilias 21, 610 u. ö.), Futur θαν-έεσθαι 'sterben' (Ilias 4, 12; 15, 728; Odyssee 20, 21); — δΓισ-θανής 'zweimal gestorben' (Odyssee 12, 22), θάν-ατος 'Tod' (Ilias 1, 60 u. ö.), ἀ-θάνατος 'ohne Tod, unsterblich' (Ilias 1, 265 u. ö.), θαν-άσιμος 'zum Tode gehörig, mit dem Tode verbunden' (Aesch. Agam. 1019; 1276; 1445). — Hieher dhad 'sterben' (Seite 617). — Zu altind. dhvan 'dunkel werden, erlöschen, schwinden': Aorist ά-dhvan-tt 'er erlosch' (RV. 8, 6, 13 vom Zorn), Particip dhvan-ta- 'dunkel' (RV. 10, 113, 7), 'das Dunkel, Finsterniss' (RV. 10, 73, 2 und 11), Causalform ά-dhvan-ajat 'er liess verschwinden, er vernichtete' (RV. 6, 18, 10).

**Dhen**:  $\Im \epsilon v - \alpha \rho$  'flache Hand'; — althochd. ten-ar 'flache Hand'.

Dhen: 3i-g (Grundform 3iv-, aus 3év-F-, 3év-Fo-) 'sandiges Meeresufer, Gestade' (Ilias 1, 34; 316 u. ö.), 'Haufe' (Odyssee 12, 45); — neuhochd. (aus dem Niederdeutschen) Dün-e 'Sandhöhe am Meere'; — altind. dhán-van 'trocknes Land, dürres Land, Wüste', dhán-us- 'dürres Land, trocknes Land', dhán-u- 'Sandbank (im Wasser), hervorragendes Festland, Insel'.

San 'vollenden, zu Stande bringen': av-eir (aus oarfeir?) 'vollenden', nur in präsentischen Formen gebraucht: nur in präsentischen Formen gebraucht: vollendeten' (Odyssee 3, 496), passiv ar-erai es wird vollendet, es geht zu Ende' (Ilias 10, 251), κατ-άν-εται 'es wird zu Ende gebracht, es wird aufgezehrt' (Odyssee 2, 58 - 17, 537); ar-outo 'es wurde vollendet' (llias 18, 473); är-vuec (aus är-rv-uec?) 'wir vollendeten' (Theokr. 7, 10), passiv nr-vvo 'es wurde vollendet' (Odyssee 5, 243); - abgeleitete Formen: Futur ario-oso au 'vollenden, aussuhren' (Odyssee 16, 373), activ ἀνύ-ω 'ich werde etwas ausrichten' (llias 4, 56), έξ-ανύ-ω 'ich werde zu Ende bringen, ich werde tödten' (Ilias 11, 365 - 20, 452); Aorist nrv-oer es vollendete, legte zurück' ('eine Wegstrecke', Odyssee 4, 357), 'es verzehrte, es vernichtete' (Odyssee 24, 71 von der Flamme), Präsens attisch (nach Angabe von Grammatikern) άνύειν oder άνύτειν 'vollenden', ξυν-ανύτει 'er hört mit auf, er schwindet mit' (Aesch. Agam. 1123), arvouger 'sie vollenden, sie richten aus' (Eur. l'hoen. 453), arveror vollendet, macht fertig' (Arist. Frosche 606); —

ar-ήνυστος 'unvollendet, endlos' (Odyssee 16, 111), arυσις 'Vollendung' (Ilias 2, 347; Odyssee 4, 544). — Zu altind. san: sanduti (aus san-nduti?) oder san-ati 'er erlangt, er gelangt glücklich zum Ziel'.

San: san-iés 'Jauche, Eiter, Sast, Gist'.

Sem 'wahrnehmen, denken'(?): sen-tire (von einem muthmasslichen sen-ti- abgeleitet) 'wahrnehmen, empfinden, einsehen, meinen' mit durch Kürzung gebildeten Formen wie dem Perfect sen-si (zunächst aus sent-si) 'ich nahm wahr, ich sah ein' und dem Particip sen-sus 'wahrgenommen, gemeint'; — sen-ten-tia 'Meinung, Urtheil', sensus 'Empfindung, Sinn', 'Gesinnung', sen-sim ('merklich' —) 'all-mählich'. — Hieher sno 'verstehen' (Seite 623). — Neuhochd. sin-nen und Sinn, angels. sin-nan 'worauf Acht haben'.

Sem 'alt sein, altern': εν-ος 'alt' im weiblichen εν-η (nämlich ἡμέρα) 'der letzte (eigentlich 'der alte') Tag des abgelaufenen Monats' (Hesiod Werke 770), ενη καὶ νέα 'der letzte Tag des eben abgelaufenen und der erste des eben beginnenden Monats' (Arist. Wolken 1188; 1190; 1197); — sen-ex 'alt, bejahrt', 'Greis', Accusativ sen-em 'den Greis', sen-ior 'bejahrter', sen-ium 'Altersschwäche, das Hinschwinden', 'Verdruss, Aegerniss', sen-dius 'Versammlung der Akten, Senat', sen-dtor 'Mitglied des Senats'; — goth. sin-eigs 'alt', sin-ista 'der Aelteste'; — altind. sán-a- 'alt', san-akd- 'alt, ehemalig' (RV. 1, 33, 4).

Son: sin-us 'Rundung, Krümmung', 'Busen, Brust', 'Meerbusen, Bucht', 'vorspringendes Landstück'; sinu-dre 'krümmen, beugen'; — altind. sd-nu- 'Oberfläche, Bergrücken', sn-u- 'Oberfläche, Fläche, Höhe'.

Sen, sin(?): sin-ister 'auf der linken Seite befindlich'.

San (aus svan?) 'wedeln': Aorist ἔ-σην-ε 'er wedelte' (οὐρῖ 'mit dem Schwanz' Odyssee 17, 302, wo aber wohl zu lesen ist ο γε σῆνε); Präsens σαίν-ωσι (aus σάν-jωσι; Conjunctiv) 'sie wedeln' (Odyssee 10, 217), περι-σσαίνουσι 'sie umwedeln' (Odyssee 16, 10), περί-σσαίνον 'sie umwedelten' (Odyssee 16, 4), περι-σσαίνοντες 'umwedelnd' (Odyssee 10, 215); — neuhochd. Schwan-z, mittelbochd. man-z.

**Sam:**  $\sigma \alpha r - i \varsigma$  'Brett' (Odyssee 21, 51), 'Thürslügel' (Ilias 9, 583 u. ö.).

Sime 'schädigen, verletzen': Aorist ἐ-σίν-αντο 'sie schädigten, sie verwüsteten' (Herod. 8, 31), Präsens σίν-εναι (aus σίν-jεται?) 'es schädigt' (Ilias 24, 45), σίν-έσκοντο 'sie fielen räuberisch an, sie beraubten' (Odyssee 6, 6); — σίν-της 'räuberisch' (Ilias 11, 481; Lee Neyer: Grammatik. L

16, 353; 20, 165),  $\sigma \ell \nu - \sigma \varsigma$  'Schaden, Unheil' (Aesch. Agam. 389; 734),  $\dot{\alpha} - \sigma \ell \nu - \dot{\gamma} \varsigma$  'unbeschädigt, unverletzt' (Odyssee 11, 110 == 12, 137),  $\sigma \ell \nu - \iota \varsigma$  'Schädiger, Räuber' (Aesch. Agam. 718),  $\sigma \ell \nu - \alpha \rho \dot{\sigma} \varsigma$  'schadhaft' (bei Hippokr.),  $\sigma \ell \nu - \dot{\alpha} - \mu \omega \rho \sigma \varsigma$  'schädigend, vernichtend' (Herod. 5, 92, 6),  $\sigma \ell \nu \alpha \mu \omega \rho \rho \ell \nu$  'schädigen, verwüsten' (Herod. 1, 152). — Aus einfachem si 'schädigen' (Seite 646) weitergebildet.

Spon 'gedeihen, Erfolg haben'(?): spon-s (nur im Ablativ sponts und Genetiv sponts auftretend; Grundform wohl spon-ti-) 'Antrieb, Wille', sud sponts 'nach eignem Willen, von selbst'; 'von selbst, an sich (ohne Jemandes Zuthun, ohne dass Fremdes hinzukommt)'. — Wird sich anschliessen an  $q \Im \bar{a}$  (aus spjd?, sphjd?) 'zuvorkommen' (Seite 614), eigentlich 'Erfolg haben'.

Sten. ston 'laute Tone hervorbringen': over- nur in prasentischen Formen: στέν-ει 'es seufzt, es stöhnt' (Ilias 20, 169), μετ-έστενον 'ich beseufzte hinterdrein' (Odyssee 4, 261), στέν-ε er seufzte, er stöhnte' (Ilias 10, 16 u. ö.), 'es toste, es brauste' (Ilias 23, 230 vom Meere), medial στέν-ομαι 'ich seufze' (Aesch. Sieben 872), στέν-εται 'es seufzt' (Aesch. Pers. 62); — abgeleitete Verbalformen: στεν-άχ-ω (nur in präsentischen Formen gebraucht) 'ich seufze' (Ilias 24, 639), στεν-άχουσι 'sie tosen, sie brausen' (Ilias 16, 391 von Sturzbächen), medial στενάγοντο 'sie seufzten, sie klagten' (Odyssee 9, 467 u. ö.); στεν-άχ-εσκε 'er beseufzte, er beklagte' (Ilias 19, 132); στεγ-αγ-ίζω (nur in präsentischen Formen gebraucht) 'ich seufze' (Odyssee 1, 243 u. v.), medial orevarizero 'er seufzte' (Ilias 7, 95), 'es erdröhnte' (Ilias 2, 784; Odyssee 10, 454); στεν-άζειν 'seufzen' (Aesch. Prom. 696), Aorist έ-στέναξας 'du beseufztest, du beklagtest' (Eur. Iph. Taur. 550); — Στέν-τωρ 'Donnrer' (Ilias 5, 785 als Eigenname), στόν-ος 'das Stöhnen' (Ilias 4, 445 u. σ.), ἀγά-στονος 'sehr brausend, sehr tosend' (Odyssee 12, 97), πολύ-στονος 'reich an Seufzern' (Ilias 1, 445 u. ö.), στονό-Feig reich an Seufzern, mit vielem Seufzen verbunden' (Ilias 8, 159 u. σ.), στοναχή 'das Seufzen, das Stöhnen' (Ilias 2, 39 u. b.); στοναχεῖν 'seulzen', 'brausen': Aorist στοναχήσαι 'seufzen' (Ilias 18, 124), ἐπ-εστονάχησε 'es toste, es brauste' (Ilias 24, 79 vom Meere); — neuhochd. stöhn-en, mittelniederd. stenen; altbulg. sten-ati 'seufzen'; - altind. stan: stan-ati oder stan-afa-ti 'er donnert, er dröhnt, er braust', 'er brüllt, er seufzt', stan-átha-s und stan-athu-s 'Gebrull', stan-ajitnú-s 'Donner'. - Hieher wahrscheinlich auch ton 'ertonen, donnern' (Seite 744).

Sten 'eng werden, eng sein'(?): περι-στέν-εται 'es ist rings

beengt, es ist gedrangt voll' (Ilias 16, 163 vom Leib oder Magen); wahrscheinlich nur eine verkürzte abgeleitete Verbalform mit nominalem Nasal, die sich anschliesst an στε-νός 'eng' (Eur. Tro. 435; Arist. Wolken 161; στε-νόν 'enger Raum' Aesch. Pers 413), ion. στει-νός 'eng' (Herod. 8, 31), neben denen auch στει-νεσθαι 'beengt werden, gedrängt voll sein' (Ilias 21, 220 u. ö.) sich entwickelte. — Zu stjά 'sich verengen' (?) (Seite 621).

Σθεν 'kräftig sein, vermögen, Gewalt haben' (nur in präsentischen Formen gehraucht): σθέν-ω 'ich vermag' (Eur. Iph. Aul. 655), σθέν-ει 'es hat Gewalt, es herrscht' (Aesch. Eum. 619); — σθέν-ος 'Kraft, Vermögen, Macht' (Ilias 2, 451 u. ö.), ἐει-σθενής 'grosse Kraft habend' (Ilias 13, 54 u. ö.), εὐεν-σθενής 'ausgedehnte Macht habend' (Ilias 7, 455 u. ö.), αλσθενής 'kraftlos, schwach' (Pind. Pyth. 1, 55), περι-σθενέων 'sehr stark, sehr mächtig' (Od. 22, 368), σθεν-αρός 'kraftig, mächtig' (Ilias 9, 505). — Enthält wohl nominales ν und gehört möglicherweise unmittelbar zu std, sta 'sich stellen, stehen' (Seite 619).

Svon 'tonen': son-ere 'klingen, ertonen' (Lucr. 3, 156; 873), son-it 'es tont, es erklingt' (Ennius trag. 213), son-unt 'sie ertonen' (Enn. ann. 382), Perfect son-uit 'es ertonte'; abgeleitete (gewöhnliche) Präsensform son-dre 'klingen, ertonen'; — son-itus 'Schall, Geräusch', son-us 'Schall, Klang' = altind. svan-d-s 'Schall, das Brausen', lat. son-or 'Klang, Getose'; — angels. svin-s-ian 'ertonen, erklingen, musiciren, spielen'; — altind. svan: svan-ati 'er schallt, er klingt, er dröhnt, er schreit'.

Mann 'geistig stark erregt sein, rasen': Perfect μέ-μην-ας 'du rasest' (Soph. El. 879); Aorist ἔ-μην-ε 'es machte rasend' (Eur. Ion 520), passivisch ἐ-μάν-η 'er raste' (Herod. 3, 30; 38), medial ἐπ-εμήνατο 'sie verlangte heftig' (Ilias 6, 160); Futur μαν-έεται 'er wird rasen' (Herod. 1, 109); Präsens ἐπ-μαίν-ων 'rasend machend' (Eur. Hippol. 1229), medial μαίν-εται 'er rast, er tobt' (Ilias 5, 185 u. δ.), μαίν-ηται (Conj.) 'es tobt' (Ilias 15, 606 vom Peuer); — Perfect vom abgeleiteten Verbalstamm με-μάνη-μαι 'ich bin voll leidenschaftlichen Verlangens' (Theokr. 10, 31); — μαιν-άς 'die Wüthende, die Rasende' (Ilias 22, 460), γυναι-μαν-ής 'heftig nach Weibern verlangend, weibertoll' (Ilias 3, 39 = 13, 769), ἐμ-μανής 'rasend, toll' (Aesch. Prom. 675; Eum. 860); μαν-ία 'Raserei, Wahnsinn, heftige Gemüthsbewegung' (Pind. Nem. 11, 48; Herod. 6, 75), 'Verzückung, Begeisterung' (bei Plato); — μάν-τις 'Verzückter, Seher, Prophet' (Ilias 1, 62 u. δ.), μαντο-σύνη 'Seherkunst,

Weissagekunst' (Ilias 1, 72 u. ö.),  $\mu \alpha r r \epsilon \dot{\nu} - s \sigma \vartheta \alpha \iota$  'als Seher verkünden, voraussagen' (Ilias 2, 300 u. ö.),  $\mu \alpha r r \dot{\eta} F - \iota \sigma \iota$  'Seherspruch' (Odyssee 12, 272); —  $\mu \ddot{\eta} r - \iota \varsigma$  (Ilias 1, 1 u. ö.), dorisch  $\mu \ddot{\alpha} r - \iota \varsigma$  (Pindar Pyth. 4, 159) 'Zorn, Groll',  $\mu \eta r \dot{\iota} - \epsilon \iota r \iota$  'grollen' (Ilias 1, 247 u. ö.,  $\mu \dot{\eta} r \ddot{\iota} - \epsilon r \iota$  'er grollte' Ilias 2, 769),  $\mu \eta r \iota - \vartheta \mu \dot{\sigma} \varsigma$  'das Grollen' (Ilias 16, 62; 202; 282),  $\mu \dot{\eta} r \ddot{\iota} - \mu \alpha \iota$  'Gegenstand des Zorns oder Grolls' (Ilias 22, 358; Odyssee 11, 73); altind.  $man - \dot{r} \dot{\iota} - \iota$  'Muth, Sinn', 'heftiger Muth, Eifer, Unmuth, Zorn'.

Men 'denken, gedenken, wollen', Perfect μέ-μον-α 'ich verlange, ich will' (Ilias 5, 482), ué-uoras 'du willst' (Ilias 7, 36: 9, 247; 13, 307; 14, 88; 21, 481; 24, 657), µέ-µove 'er strebt, er will' (Ihas 12, 304; 16, 435; 18, 176; 21, 315; Odyssee 15, 521; 20, 15),  $\mu \dot{\epsilon} - \mu \alpha - \mu \epsilon \nu$  (für  $\mu \dot{\epsilon} - \mu \nu - \mu \epsilon \nu$ ) 'wir begehren, wir wollen' (Ilias 9, 641; 15, 105), μέ-μα-τε 'ihr wollt' (Ilias 7, 160), μέ-μα--vor 'ihr strebt, ihr eilt' (Ilias 8, 413), 'ihr begebrt' (Ilias 10, 433),  $\mu \varepsilon - \mu \dot{\alpha} - \bar{\alpha} \sigma \iota$  'sie begehren, sie wollen' (Ilias 10, 208 = 409; 236; 20, 165; 22, 384; Odyssee 4, 700; 740; 5, 18; 17, 520; 20, 215; 22, 263), μέ-μα-σαγ 'sie begehrten' (Ilias 2, 863; 7, 3; 8, 56; 12, 89 = 197; 13, 135; 337; Odyssee 11, 315),  $\mu \varepsilon - \mu \alpha' - \tau \omega'$  er begehre, er wolle' (Ilias 4, 304; 20, 355);  $\mu e - \mu \alpha - \omega \varsigma$  'strebend, begehrend, eifrig, ansturmend' (Ilias 1, 590; 2, 473; 8, 327; 22, 326 u. ö.), ἐμ-μεμαώς 'andringend, anstürmend' (Ilias 5, 142; 240; 330; 838 u. ö.); — Perfect me-min-i (aus me-men-i) ('ich habe mir ins Gedächtniss gerufen' ---) 'ich erinnere mich', me-men-tô 'erinnere dich, gedenke'; Medialformen: min-iscitur (von Paul. Diac. als alt angeführt; aus men-isc.) 'er erinnert sich', re-miniscl' sich erinnern, sich besinnen', com-minisci 'ersinnen, erfinden', erdichten', com-men-tus est 'er hat erfunden', com-men-tus 'ersonnen, erdichtet, erlogen'; - goth. mun-an (Perfectform) 'glauben, meinen', man 'ich glaube' (Lukas 17, 9; Korinth. 1, 4, 9 u. 8.), ga--mun-an 'sich erinnern, gedenken'; - altind. man: mán-atai (episch auch activ mán-ati), mán-ja-tai oder man-utái 'er meint, er glaubt, er halt wofur', 'er gilt wofur, er scheint', 'er denkt (woran'), 'er wünscht, er will', 'er gedenkt, er erwähnt', 'er erdenkt, er ersinnt', 'er nimmt wahr, er erkennt, er begreist'; — εὐ-μεν-έτης 'wohldenkend, wohlgesinnt' (Odyssee 6, 185); uév-og 'Unmuth, Zorn' (Ilias 1, 103; 9, 679 u. ö.), 'Ungestüm, Kampfesmuth' (Ilias 2, 387 u. ö.), 'Lebenskraft, Leben' (Ilias 3, 294; 5, 296), 'Kraft, Gewalt' (flias 5, 506 u. ö.) = altind. mán-as- 'geistiges Vermögen, Geist, Seele, Verstand', μενο-Fεικής ('dem Verlangen nachgebend' ==) 'ge-

nügend, reichlich' (Ilias 9, 90 u. ö.), 'angenehm, erwünscht' (Ilias 9, 227 u. 5.), δυσ-μετής feindlich gesinnt (Ilias 3, 51 u. 5.), δυσ--μενέων feindlich gesinnt (Odyssee 2, 72 u. ö.), ὑπερ-μενής (Ilias 2, 116 u. v.) und υπερ-μενέων (Odyssee 19, 62) 'übergewaltig'. α-μενής 'kraftlos, schwach' (Eur. Schutzfl. 1116), α-μενηγός 'kraftlos, ohnmachtig' (Ilias 5, 887 u. ö.), auernroeur 'unwirksam machen' (llias 13, 562), ueveFalveir 'heftig verlangen' (llias 5, 606 u. o.). 'heftig verlangen, begehren' (Ilias 15, 104 u. δ.); μενοινάα 'er beabsichtigt' (Ilias 19, 164), μενοινώω 'ich will' (Ilias 13, 79), uevolveov 'sie strebten, sie wollten' (Ilias 12, 59; wohl unrichtig aberliefert statt μενοίνων); θρασυ-μέ-μν-ων muthig strebend, muthig andringend' (llias 5, 639; Odyssee 11, 267); Movoa (zunächst aus uórria). Göttinn des Gesanges und der Dichtkunst (eigentlich 'die Denkende, die sich Erinnernde, die Gedenkende') (Ilias 2, 761 u. δ.); μην-ύειν 'anzeigen, verrathen' (Homer. Hymn. Herm. 254: 264): - men-s 'Denkvermögen, Verstand, Einsicht', 'Absicht, Wille', 'Gemutheart, Gemuth', menti-ri 'ersinnen, lügen, sich täuschen', men-tid 'Erwähnung, Meldung', mon-ere 'mahnen, zureden, warnen', men-strum ('Mahnemittel' -) 'naturwidrige Erscheinung, Wunder'. men-strare 'zeigen, anzeigen'; me-tus (aus men-tus?) 'Bedenken, Besorgniss', metu-ere 'besorgt sein, fürchten'; --- neuhochd, makn-en, althochd. man-on oder man-en; neuhochd. mein-en, althochd. mein-an; althochd. min-na, mittelhochd. min-ne 'Liebe'. - Im Grunde das selbe mit dem vorausgenannten man 'geistig stark erregt sein. rasen'; dazu auch md, ma 'denken, streben' und mnd 'gedenken' (Seite 627).

Men, man 'erwarten, warten, bleiben': Futur μεν-έω 'ich will bleiben, ich will Stand halten' (llias 11, 317; 16, 239 u. σ.), Aorist ἔ-μειν-α 'ich blieb, ich hielt Stand' (Odyssee 10, 53; 14, 244 u. σ.), μείν-αμεν 'wir erwarteten' (llias 11, 723), ἀν-έμεινα 'ich erwartete' (Odyssee 19, 342), Perfect (von abgeleitetem Verbalstamm): ἐμ-μεμένη-κε 'es ist verblieben' (Thuk. 1, 5); Präsens μέν-ω 'ich bleibe' (llias 10, 62 u. σ.), μέν-ον 'sie erwarteten (Stand haltend)' (llias 5, 527), reduplicirte Formen μι-μν-έμεν 'Stand halten' (llias 8, 78 u. σ.), μέμνετε 'ihr erwartet' (llias 4, 340), μιμνάζειν 'bleiben' (llias 2, 392 und 10, 549); — Perfect man-sî 'ich blieb, ich beharrte', 'ich erwartete', man-sum est 'man blieb'; Präsens in abgeleiteter Form manê-re 'bleiben', 'erwarten'; — μενε-δή Γιος 'den Feinden Stand haltend' (llias 12, 247; 13, 228), μενε-πτό-λεμος 'im Kampfe Stand haltend' (llias 2, 749 u. σ.), μενέ-χαρμος

(Ilias 14, 376) oder μενε-χάρμης (Ilias 9, 529 u. ö.) 'im Kampf ausharrend oder Stand haltend'; ἐμ-μεν-ές 'beharrlich, unablässig' (Ilias 10, 361 u. ö.); καμ-μονίη (aus κατα-μ.) 'siegreiches Ausharren (im Kampf)' (Ilias 22, 257; 23, 661), μόν-ιμος 'bleibend, beständig, standhaft' (Soph. Kön. Oed. 1322); — man-siô 'Aufenthalt', 'Aufenthaltsort', man-tare 'erwarten'. — Ist im Grunde das selbe, wie das vorausgehende men 'denken, gedenken, wollen'.

Man, mon 'verstümmelt sein, vereinzelt sein'(?): μόν-Fος (llias 2, 212; 4, 388 u. υ.; in den Ausgaben μοῦνος), nachhomer. μόν-ος 'einzeln, allein', 'einsam, verlassen', μόν-ον 'allein, nur' (Aesch. Schutzfl. 1012), μον Fό-ειν 'einzeln', lassen': μόν Fωσε 'er machte vereinzelt, liess in Einzelnen fortbestehen' (Odyssee 16, 117; in den Ausgaben μούνωσε), μον Fω-9είς 'allein gelassen' (Odyssee 15, 385, in den Ausgaben μουνωθείς; dafür μονω-θείς llias 11, 470); μον Fά-ξ 'einzeln, allein' (Odyssee 8, 371; 11, 417, in den Ausgaben μουνάξ); μονα-χός 'einzeln, allein' (bei Aristot.), 'allein lebend' (bei Späteren); — man-cus 'verstümmelt', 'gebrechlich'; — altind. man-d'k 'ein Wenig, etwas, in geringem Maasse', 'bloss, nur'.

Men 'vorragen': men-tum ('das vorragende' —) 'Kinn', 'Kinn-bart', men-tula 'männliches Glied'; &-min-&re 'hervorragen', im--min-&re 'therher ragen, drohen, bedrohen', prô-min-&re 'hervorragen'; min-ae 'hervorragende Mauerspitzen, Zinnen', 'Drohungen', mind-ri 'emporragen', 'drohen, androhen'; prô-mun-tûrium 'Berg-vorsprung, Ausläufer', 'Vorgebirge'.

**Men**(?):  $\hat{\alpha}$ - $\mu\epsilon l\nu$ - $\omega\nu$  (aus  $\hat{\alpha}$ - $\mu\epsilon\nu$ - $j\omega\nu$ ?) besser, tuchtiger, nutz-licher (Ilias 1, 116; 15, 139 u. o.).

Min 'wimmern, winseln': μυν-υρός 'wimmernd, winselnd, leise klagend' (Aesch. Agam. 1165), μινυς-ίζειν 'wimmern, klagen' (Ilias 5, 889 und Odyssee 4, 719); — minurire oder minurire 'zwitschern, girren'; min-trire oder min-trâre 'piepen' (von Mäusen).

Ran (aus sran?) 'besprengen, bespritzen': Aorist  $\delta \alpha r - \gamma$  'er bespritzt' (Eur. Rhes. 73), passiv  $\delta \alpha r - \Im \epsilon i \varsigma$  'besprengt, bespritzt' (Pind. Pyth. 5, 100); Präsens  $\delta \alpha i r \omega$  (aus  $\delta \alpha r - \jmath \omega$ ) 'ich besprenge, ich bestreue' (Pind. Pyth. 8, 57), medial  $\delta \alpha i r - \upsilon r \omega$  'sie bespritzten sich' (Ilias 11, 282 mit Staub); —  $\delta \alpha r - i \varsigma$  (Gespritztes' —) 'Tropfen' (Eur. Andr. 227), 'Regen' (Arist. Acharn. 171);  $\delta \alpha r - \imath r \varepsilon \iota \omega \varsigma$  'bespritzt, besprengt' (Aesch. Agam. 1092). — Enthält wohl ursprünglich nur präsensbildenden Nasal und ist dann im Grunde das selbe mit dem gleichbedeutenden ras.

Van (?): vannere (aus vat-nere?) 'Getraide schwingen' nebst vannus 'Getraideschwinge' wurden schon Seite 630 aufgeführt.

Ven. von: altind. van: ván-ati, ván-atai, van-áuti oder van--utdi 'er verlangt, er wünscht, er liebt', 'er ist hold, er huldigt', 'er verschafft, er bringt dar, er spendet', 'er verschafft sich, er erlangt', 'er überwältigt, er besiegt, er siegt'; - goth. vin-nan 'leiden', althochdeutsch win-nan 'leiden, mühevoll arbeiten, kämpfen, erlangen', nenhochd. ge-winnen: - ven-ia 'Gefälligkeit, Willfährigkeit, Nachsicht, Erlaubniss, Verzeihung'; ven-us 'Anmuth, Schönheit, Liebreiz'. (Göttinn der Liebe) - altind. vdn-as- 'Lust. Verlangen' (RV. 10, 172, 1), venus-tus 'anmuthig, reizend, lieblich', venus-tas 'anmuthige Schönheit, Liebenswürdigkeit': vener-art 'hochverehren, anbeten', 'ehrerbietig bitten, anslehen'; — abgeleiteter Verbalstamm orn- (aus Forn-) 'erfreuen, fördern': Futur orn-oec 'er wird erfreuen' (Ilias 7, 172 u. ö.), medial orn-oeral 'er wird sich freuen' (llias 7, 137 u. ö.); Aorist  $\delta \eta - \sigma \alpha$  ich erfreute' (llias 1, 503). medial ἀπ-όνα-ιο 'du mögest Freude oder Genuss haben' (Ilias 24, 556), δη-σο 'freue dich, geniesse' (Odyssee 19, 68), ἀπ-όνη-το 'er hatte Nutzen' (Ilias 17, 25 u. ö.), orn-usyog 'erfreut, gesegnet' (Odyssee 2, 33), απ-ονή-μενος 'geniessend' (Odyssee 24, 30), reduplicirtes Prasens on-in-nou 'es fordert' (Ilias 24, 45); — on-ocs 'Natzen, Wohlergehen' (Odyssee 21, 402), övel-ap, homerisch vielleicht orn-Fag 'Nutzen, Beistand' (Ilias 22, 433 u. ö.), 'Labsel, Erquickung' (Odyssee 4, 444 u. ö.), 'labendes Mahl, Speisen' (Ilias 9, 91 u. σ.), 'Kostbarkeiten' (Ilias 24, 367); ἐρι-ούν-ης (Ilias 20, 34: Odyssee 8, 322; aus έρι-Γόν-ης) oder έρι-ούν-ιος (llias 20, 72; 24, 360; 440; 457; 679) 'grosse Hulfe bringend, Segenspender' (Beiwort des Hermeias); möglicher Weise dazu auch ον-αρ (aus Fόν-αρ) 'Traumbild' (eigentlich 'Freude, Wunsch'? siehe en Seite 739); - goth. vin-ja 'Weide' (Joh. 10, 9), un-vun-ands 'sich nicht freuend, betrübt' (Phil. 2, 26), neuhochd. Wonne, goth. ven-s 'Hoffnung', neuhochd. Wahn.

Ven 'leer sein, beraubt sein':  $\varepsilon v v - \iota g$  (aus  $F \varepsilon v - \iota g$ ?) 'ermangelnd, beraubt' (llias 22, 44; Odyssee 9, 524), 'verwittwet' (Aesch. Pers. 288); — goth. van-s 'ermangelnd'; — altind. ûn-û- (aus van-û-) 'woran etwas fehlt, zu klein, zu wenig, mangelhaft'. — Eathält wohl ein nominalsuffixales n und schlieset sich dann unmittelbar an va 'leer sein' (Seite 631).

Ven: ven-etus 'bläulich'.

Von (?): ven-enum 'Gift, Gifttrank', 'Zaubermittel'.

## Verbalgrundformen auf m.

Wie das n, so ist auch das m als nominalbildendes Suffix sehr gewöhnlich und daher von vorn herein zu vermuthen, dass es diesen Ursprung auch in manchen Bildungen hat, in denen es auf den ersten Blick das auslautende Element einer Verbalgrundform zu sein scheint. Genauere Untersuchungen darüber aber können wir hier nicht anstellen und begnügen uns die folgenden Wörtergruppen als solche, aus denen Verbalgrundformen auf m scheinen entnommen werden zu können, zusammenzustellen.

Am, em 'nehmen, ergreisen': em-ere 'kausen', in srüherer Zeit auch 'empfangen', Perfect êm-f 'ich kauste', Particip em-p-sus 'gekauft', ad-imere 'abnehmen, entreissen', dir-imere 'trennen, unterbrechen', ex-imere 'herausnehmen, entreissen', inter-imere 'aus dem Wege raumen, vernichten', per-imere 'vernichten, zerstören', red--imere 'wiederkausen, erkausen, miethen, loskausen'; demere (aus de--imere) 'wegnehmen, entziehen', Perfect dem-p-st'ich nahm weg', sumere (aus sus-imere) 'nehmen', Persect sum-p-st'ich nahm', comere (aus com-imere) 'zusammenfügen, ordnen, schmücken', prômere (aus prô-imere) 'hervorholen, offenbaren', prom-p-tus' offenbar, sichtbar', 'bereit, fertig', 'bereitwillig'; - abgeleitete Verbalform auaσθαι 'nehmen': Aorist αμη-σάμενος 'nehmend' (Odyssee 9, 247), κατ-αμή-σατο 'er ergriff' (Ilias 24, 165), ἐπ-αμήσατο 'er fasste herzu, er häuste aus' (Od. 5, 482), Präsens auwrat 'sie nehmen ein' (ἐς γαστέρα 'in den Leib' Hesiod Theog. 599); — em-p-tor 'Käufer', ex-im-ius 'ausgenommen, ausserordentlich, ausgezeichnet', ex-em--p-lum ('Ausgenommenes' ==) 'Beispiel, Muster, Abbild', praemium ('Vorausgenommenes' -) 'Vortheil, Auszeichnung', 'Preis, Belohnung', vin-demia 'Weinabnahme, Weinlese, Weinernte'; — αμ-η 'Schaufel' (Arist. Vögel 1145; Friede 299; 426; Xen. Kyr. 6, 2, 34); αμ-ls ('die Aufnehmende'? -) 'Schiff' (Aesch. Schutzfl. 842; 847), 'Nachttopf' (Arist. Thesm. 633; Wespen 935); au-vior Opferschale, Schüssel' (Odyssee 3, 444).

Am 'heftig andringen, anfallen, plagen': altind. dm-ti, am-dti oder dm-atai 'er ist schädlich, er ist verderblich', causal dm-dja-ti 'er befällt, er beschädigt', 'er ist schadhaft, er ist krank', abhi-amti 'er dringt an, er plagt'; —  $\dot{\alpha}\nu$ - $\dot{\iota}$ F $\eta$  (aus  $\dot{\alpha}\mu$ - $\dot{\iota}$ F $\eta$ ) 'Beschwerde, Plage' (Odyssee 7, 192; 12, 223; 15, 394; 17, 446; 20, 52),  $\dot{\alpha}\nu\bar{\iota}$ F $\eta$ - $\dot{\rho}$ o's 'beschwerlich' (Odyssee 2, 190; 17, 220 und 377),  $\dot{\alpha}\nu\bar{\iota}$ F $\dot{\alpha}\nu$  'belästigen, beschweren' (llias 2, 291; Odyssee 1, 133; 2, 115;

3, 117; 15, 335; 19, 66; 20, 178), ἀνῖ Γάζειν 'beschweren, belastigen' (llias 23, 721, wo statt des überlieferten ἀλλ' ὅτε δή δ΄ ἀνίαζον vielleicht zu lesen ist ἀλλ' ὅτε δ' ἢνί Γαζον, und Odyssee 19, 323), 'gequalt sein, Beschwerde fühlen' (llias 18, 300, wo ἀνῖ άζει überliefert ist; 21, 270; Odyssee 4, 460, wo vielleicht zu lesen ist ἀλλ' ὅτε δ' ἢνί Γαζ; 4, 598; 22, 87); — altind. ἀμπ-ἐνά 'Drangsal, Plage, Krankheit', ἀμπ-α- 'Andrang, Ungestüm', 'Betäubung, Schrecken', αμπ-ἐπα- 'mächtig andringend, gewaltig'; — περι-ημι-εκτείν 'betrübt werden, unwillig werden' (Herod. 1, 44; 114; 164; 3, 64; 4, 154; 8, 109; 9, 41).

Ass., om: am-drus 'bitter'; —  $\dot{\omega}\mu$ - $\dot{o}g$  'roh, unreif' (llias 4, 35 u. ö.),  $\dot{\omega}\mu$ - $\phi\dot{\alpha}\gamma\dot{o}g$  'rohes (Fleisch) fressend' (llias 5, 782 u. ö.),  $\dot{\omega}\mu$ - $\eta\sigma\epsilon\dot{\gamma}g$  'rohes (Fleisch) fressend, unmenschlich' (llias 11, 454; 24, 207 u. ö.),  $\dot{\omega}\mu$ o- $\vartheta\epsilon\tau\epsilon\bar{\iota}\nu$  'rohes (Opferfleisch) auflegen' (llias 1, 461 u. ö.),  $\dot{\omega}\mu$ o- $\vartheta\epsilon\dot{\iota}g$ o $\nu$  'ein unreifer oder angehender Greis' (lhas 23, 791; womit zu vergleichen  $\dot{\epsilon}\nu$   $\dot{\omega}\mu\tilde{\varrho}$   $\gamma\dot{\eta}\varrho\alpha\iota$  'in frühzeitigem Alter' Odyssee 15, 357); — altind. am-ld- 'sauer'; dm-d- 'roh, ungekocht', 'unreif'.

Asn 'lieben': abgeleitete Verbalform am-dre 'lieben'; am-or 'Liebe', amd-sius 'Liebhaber, Buhle', am-seus 'freundlich gesinnt, Freund', in-imseus 'feindselig, Feind'; am-oenus 'lieblich, anmuthig, angenehm'. — Schwerlich zu altind. kam 'wünschen, begehren, heben': Perfect ca-kam-ai 'er liebte', Causalform kam-aja-tai, episch auch kam-aja-ti 'er wünscht, er begehrt, er liebt'.

Am: am-ila 'Vatersschwester'.

Am (?): ἀμ-ἀρη 'Ableitungscanal, Graben' (llias 21, 259).

Am 'sich neigen' (?):  $\dot{\eta}\mu$ - $\dot{\nu}\epsilon\iota$  'es neigt sich, es senkt sich' (llias 2, 148), Aorist  $\ddot{\eta}\mu\bar{\nu}$ - $\sigma\epsilon$  'es senkt sich' (llias 8, 308; 19, 405);  $\dot{\eta}\mu\dot{\nu}\sigma$ - $\epsilon\iota\epsilon$  'es würde niedersinken' (llias 2, 373 — 4, 290).

Om 'schwören': Futur  $\partial \mu$ -είται 'er wird schwören' (Ilias 9, 274),  $\partial \mu$ -οῦμαι (aus  $\partial \mu \dot{o}$ -σομαι) 'ich werde schwören' (Ilias 1, 233; 9, 132; 21, 373; Odyssee 20, 229); Präsens  $\ddot{o}\mu$ -νυ- $\mathcal{F}\iota$  'schwöre' (Hias 23, 585),  $\partial \mu$ -νυέ-τω 'er schwöre' (Ilias 19, 175),  $\ddot{\omega}\mu$ -νυε 'er oder sie schwur' (Ilias 14, 278; Odyssee 19, 288),  $\dot{\alpha}\pi$ - $\dot{\omega}\mu$ -νυ 'sie schwur' (Odyssee 2, 377); vom Verbalstamm  $\ddot{o}\mu o_{\mathcal{F}}$ -: Aorist  $\ddot{\omega}\mu\dot{o}\sigma$ -σαμεν 'wir schwuren' (Ilias 20, 313), passiv  $\ddot{\omega}\mu\dot{o}\sigma$ - $\mathcal{F}\eta\sigma\alpha\nu$  'sie wurden geschworen' (Xen. Hellen. 7, 4, 10); vom Verbalstamm  $\ddot{o}\mu o_{\mathcal{F}}$ -: Perfect  $\ddot{o}\mu$ - $\dot{\omega}\mu o_{\mathcal{F}}$ -χε 'sie hat geschworen' (Eur. Hippol. 612), passiv  $\ddot{\xi}\nu\nu$ -ο $\mu$ - $\dot{\omega}\mu o_{\mathcal{F}}$ -ται 'man hat sich verschworen' (Arist. Lys. 1007);  $\dot{\alpha}\nu$ - $\omega\mu o_{\mathcal{F}}$ -τι' ohne Schwur' (Herod. 2, 118).

Kam 'ermuden, sich mühen': Futur xau-elvat 'er wird ermuden, er wird ermatten' (Ilias 2, 389), Aorist &-xau-ov 'sie ermudeten' (Ilias 4, 244 u. σ.), κάμ-ε 'er muhte sich ab' (Ilias 2, 101 u. σ.), κάμ-ον 'sie verfertigten' (llias 4, 187 u. σ.), καμ-όντες ('die welche ermüdeten' -) 'die Todten' (Ilias 3, 278; 23, 72; Odyssee 11, 476; 24, 14), medial &-xau-orro 'sie machten für sich' (Odyssee 9, 130); Präsens κάμ-νει 'er ermudet' (llias 19, 170); altind. cam 'sich mühen, eifrig sein, arbeiten', 'zubereiten': Perfect ça-çam-di 'er mühte sich, er war thätig' (RV. 6, 3, 2), Particio ca-cam-dnd- 'eifrig bemüht, beschäftigt' (RV. 1, 86, 8 u. ö.); nachvedisch cam: cdm-jati 'er wird still, er hört auf, er erlischt'; —  $\alpha - \times \alpha \mu - \alpha r \tau$  'unermudlich' (Ilias 16, 176; 823; 18, 239; 484),  $\times \alpha \mu$ -ατος 'Arbeit, Mühe', 'Ermüdung' (Ilias 5, 811; 4, 230 u. δ.),  $\vec{a}$ -x $\alpha$ u $\alpha$ voc 'ohne Ermüdung, unermüdlich' (Ilias 5, 4 u. ö.); dazu wohl xouo- (? 'sich bemühend um' ==) 'sich beschäftigend mit, wartend, pflegend' in lamo-xouo-c 'Pferde wartend, Pferdewarter' (Herod. 3, 85), Feigo-xóuoc 'Wolle bearbeitend, Wollarbeiterinn' (Ilias 3, 387), xouelv besorgen, warten, pflegen' (Ilias 8, 109; 113 u. ö.), χομιδή 'Besorgung, Pflege' (Ilias 8, 186 u. ö.), χομίζειν 'besorgen, pflegen' (Ilias 6, 490 u. v.), 'wegtragen, wegbringen' (Ilias 2, 183 u. o.), a-xourg-rin 'Mangel an Pflege' (Odyssee 21, 284). - Hieher auch kmd 'ermuden, sich mühen' (Seite 602).

Kam 'sich krümmen, sich wölben': χαμ-άρα 'Gewölbe, gewölbtes Zimmer' (bei Späteren), 'bedeckter Wagen' (Herod. 1, 199);
— cam-urus 'gekrümmt, gewölbt'.

**Kam**: κάμ-αξ 'Stange, Pfahl, Weinpfahl' (Ilias 18, 563), Lanze, Wurfspiess' (Aesch. Agam. 66).

Kem: κεμ-άς 'Hirschkalb' (Ilias 10, 361). — Ob etwa zum deutschen Hinde oder Hindinn, althochd. hindd 'Hirschkuh'? ob auch zu altind. cam-ana- (eine Gazellenart)?

Kam, kôm (?): κῶμ-ος 'Festlichkeit, Festschmaus' (Hymn. Herm. 481; Theogn. 829; 940), 'Festaufzug mit Gesang' (Eur. Bakch. 1167), 'Lobgesang auf einen Gott' (Arist. Thesm. 104; 988 auf Bakchos), 'Festlichkeit zu Ehren eines Siegers, Preislied für einen Sieger' (Pind. Ol. 4, 11; Pyth. 5, 22; 8, 20; 70; Nem. 3, 5), 'Zug, Schwarm' (Aesch. Agam. 1189; Eur. Hel. 1469; Hipp. 55); κωμ-φδός 'Festliedsänger, Bakchosliedsänger', dann 'Komiker, komischer Schauspieler' (Xen. Oek. 3, 7 und 9), 'Komödiendichter' (bei Plato). — Ob etwa zusammenhängend mit altind. çám- 'Segen, Heil, Wohlergehen'?

Krem 'hangen': präsentische Formen κημ-νά-μενος 'hangend, schwebend' (Aesch. Sieben 229), ἐκ-κρήμ-να-σθε 'hangt an, klammert euch an' (Eur. ras. Herakl. 520), ἐ-κρήμ-να-σθε 'hangt an, (Eur. El. 1217); activ κρημ-νά-ντ- 'schweben lassend, hängend' (Pind. Pyth. 4, 25); κρεμ- nur in abgeleiteten Bildungen: Aorist ἐ-κρεμ-άσ-θην 'ich hing' (Arist. Thesm. 1053), activ κρέμ-ασ-ε 'er hängte' (Odyssee 8, 67 == 105), Futur κρεμ-ό-ω (aus κρεμ-άσ-ω) 'ich werde hängen' (Ilias 7, 83), Präsens ἐκρέμω (aus ἐ-κρέμ-α-σ-σ) 'du hingest' (Ilias 15, 21), κρεμ-άν-νῦμι 'ich hänge' (bei Plato); — κρεμ-ά-θρᾶ 'Hängematte, Hängekorb' (Arist. Wolken 218; 869); ἀμφι-κρεμ-ής 'rings herabhangend' (in der Anthol.); κρεμ-άς 'abhängig, abschüssig' (Aesch. Schutzfl. 795), κρημ-νός 'Abhang, abschüssiger Rand' (Ilias 12, 54 u. δ.); — goth. hram-jan 'kreuzigen'. — Möglicher Weise zu altind. cram: crám-jati 'er müht sich ab. er wird müde'. Particip crān-tā- 'ermüdet, abgearbeitet'.

**Krom** (?): κρόμ-νον (wohl aus κρόμ-νσον) 'Zwiebel, Gartenlauch' (Ilias 11, 630; Odyssee 19, 233); — litt. kermuszis 'wilder Knoblauch'. — Das m gehört wohl einem Nominalsufüx. — Etwa zu altind. cár-man- 'Haut, Fell'?

**Psam** 'zerreiben'(?):  $\psi \dot{\alpha} \mu - \alpha \vartheta o g$  ('Zerriebenes'? —) 'Sand, sandiges Meerufer' (Ilias 1, 486 u. ö.),  $\psi \dot{\alpha} \mu - \mu o g$  'Sand' (Odyssee 12, 243). — Schliesst sich wohl an psa 'reiben' (Seite 603).

Prem 'drücken': prem-ere 'drücken', Perfect pres-si (aus prem-si) 'ich drückte', Particip pre-ssus (ob zunächst aus prem-s-tus?) 'gedrückt'; — prê-lum (aus prem-lum) 'Presse, Kelter'. — Eng zusammen hängt wohl goth. ana-prag-gan 'bedrängen' (Korinth. 2. 7. 5).

Tam, tem 'schneiden': Aorist  $\tau \acute{\alpha} \mu$ - $\varepsilon$  'er schnitt' (Ilias 3, 292 u. ö.),  $\acute{\alpha}\pi$ - $\acute{\epsilon}$ - $\tau \varepsilon \mu$ - $\varepsilon$  'er schnitt ab' (Herod. 3, 69),  $\acute{\epsilon}$ - $\tau \varepsilon \mu$ - $\varepsilon$  'er schnitt' (Eur. Hel. 231),  $\tau \varepsilon \mu$ - $\acute{\omega}\nu$  'schneidend' (Aesch. Eum. 592), medial  $\tau \alpha \mu$ - $\acute{\epsilon}\sigma \vartheta \alpha \iota$  'für sich abschneiden, absondern' (Ilias 9, 580); Futur  $\tau \varepsilon \mu$ - $\check{\omega}$  'ich werde schneiden' (Eur. Bakch. 493); Präsens  $\tau \acute{\alpha} \mu$ - $\nu \varepsilon$ - $\tau \varepsilon$  'schneidet' (Odyssee 3, 332),  $\tau \acute{\epsilon} \mu$ - $\varepsilon \iota$  'es schneidet' (nur lias 13, 707, wo wohl unrichtig überliefert), nachhomer.  $\tau \acute{\epsilon} \mu$ - $\nu \varepsilon \iota \nu$  'schneiden' (Pind. Ol. 13, 57; Aesch. Schutzfl. 807; Soph. Aias 1179; bei Homer nur Odyssee 3, 175, wo aber die Ueberlieferung falsch sein wird und Nauck auch giebt  $\tau \alpha \mu$ - $\nu \acute{\epsilon} \mu \varepsilon \nu$ ); —  $\tau \alpha \mu$ - $\varepsilon \iota \iota$ - $\tau \varepsilon \omega \varepsilon$  'den Leib zerschneidend, verwundend' (Ilias 4, 511 u. ö.),  $\tau \alpha \mu$ - $\iota \iota \iota \iota$  (Zerschneider' —) 'Wirthschafter' (Ilias 4, 84 u. ö.),  $\tau \alpha \mu$ - $\iota \iota \iota$  'Wirthschafter' (Ilias 4, 84 u. ö.),  $\tau \alpha \mu$ - $\iota \iota \iota$  'Wirthschafter' (Ilias 4, 84 u. ö.),  $\tau \alpha \mu$ - $\iota \iota \iota$ 

'ausgesondertes Stück Land, Kronsgut, heiliges Gebiet' (Hias 6, 194 2, 696 u. σ.), τέμ-σχος 'abgeschnittenes Stück, Stück Fleisch, Pökelfleisch' (Arist. Wolken 339; Plut. 894), τομ-ή 'Schnitt' (Ilias 1, 235), τόμ-ος 'abgeschnittenes Stück' (Arist. Ritter 1179), σπντο-τόμ-ος 'Lederschneider, Lederarbeiter' (Ilias 7, 221), δου-τόμος 'holzhauend' (Ilias 11, 86 u. σ.), νίλο-τόμος 'holzhauend' (Ilias 23, 114; 123); δεογ-σομεῖν (Ilias 21, 89 u. σ.) und ἀπο-δεογ-σομεῖν (Ilias 18, 336 u. σ.) 'den Hals abschneiden, köpfen'; — altind. tám-dla (?'das Schneidende' —) 'Schwert'. — Hieher auch tma 'schneiden' (Seite 606).

Tem 'treffen, erreichen' nur im reduplicirten Aorist  $\xi$ - $\tau \varepsilon$ - $\tau \mu$ - $\varepsilon$  'er traf, er erreichte' (Ilias 4, 293; Odyssee 1, 218 u. ö.). — Ob im Grunde mit tam, tem 'schneiden' das selbe?

Tem 'dunkel werden, dunkel sein', causal 'dunkel machen': tem-nere ('verdunkeln' -) 'verachten' (Lucrez 3, 957; Horaz Sat. 1, 1, 116; 2, 2, 38; Verg. Aen. 6, 620; 7, 236; 10, 737; Tac. hist. 3, 47), gewöhnlich con-temmere 'verachten', Perfect con-tem-p-st ich verachtete', Particip con-tem-p-tus 'verachtet'; — altind. tem: tám-ja-ti ('er wird dunkel' oder 'ihm wird dunkel' -) 'er wird ohnmächtig, er erstickt, er ist erschöpft', 'er stockt, er starrt' (RV. 2, 30, 7: ná má tam-at 'nicht möge mich Erschöpfung treffen'), causal tam-dia-ti 'er erstickt, er beraubt der Luft'; - ten-ebrae (aus tem-e.) 'Finsterniss', altind. tâm-isrd 'Dunkel, dunkle Nacht' (RV. 2, 27, 14), tam-as- 'Finsterniss, Dunkel', lat. tem-ere ('im Dunkel' = ) 'blindlings, ohne Ueberlegung', temeri-tas 'blindes Ungefähr, Unbesonnenheit'; temerdre 'beslecken, schänden, entweihen'; - con-tum-dx 'widerspenstig, störrig', con-tum-élia 'Beschimpfung, Misshandlung': — têm-êtum 'berauschendes Getrank'. têm-ulentus 'berauscht'; — althochdeutsch dem-ar 'Dämmerung', neuhochdeutsch Damm-erung.

Tim 'sich fürchten': tim-or 'Furcht', tim-ère 'sich fürchten, fürchten', tim-idus 'furchtsam'. — Gehört wohl auch zum eben genannten tem 'dunkel werden', an das sich auch altind. tim-ird-'dunkel, finster', 'Finsterniss' anschliesst und weiter zum Beispiel auch noch altind. tdm-ish-ici- 'beklemmend, betäubend, verwirrend' (RV. 8, 48, 11).

Trem 'zittern':  $\tau \varrho \varepsilon \mu$ - nur in präsentischen Bildungen gebraucht:  $\xi - \tau \varrho \varepsilon \mu - \varepsilon$  (Ilias 10, 390) und  $\tau \varrho \varepsilon \mu - \varepsilon$  (Ilias 13, 18; 21, 507) 'es zitterte',  $\tau \varrho \varepsilon \mu - \sigma \nu$  'sie zitterten' (Odyssee 11, 527); — trem-ere 'zittern', Perfect trem-ui 'ich zitterte'; —  $\alpha - \tau \varrho \varepsilon \mu - \alpha \varsigma$  (Ilias

2, 200 u. δ.) und ἀ-τρέμ-α (Ilias 15, 318) 'ohne Zittern, unbeweglich'; τρόμ-ος 'das Zittern, Furcht' (Ilias 3, 34; 6, 137 u. δ.), ἄ-τρομος 'ohne Zittern, ohne Furcht' (Ilias 5, 126 u. δ.), τρομέ-ειν oder τρομεῖσθαι 'zittern' (Ilias 7, 151; 10, 10 u. δ.), τρομε-ρός 'zitternd' (Eur. Tro. 176; 1328); reduplicirte Bildung τε-τρεμ-αίνειν 'zittern' (Arist. Wolken 294; 374); — trem-or 'das Zittern', trem-ulus 'zitternd', trem-ebundus 'zitternd, zitterig'; — litt. trim-ti 'zittern'; — goth. thram-s-tei ('die Zitternde, die Hüpfende' —) 'Heuschrecke' (Mark. 1, 6).

Gam 'heirathen, zum Weibe nehmen': Aorist  $\xi - \gamma \eta \mu - \varepsilon$  'er heirathete' (flias 14, 121; Odyssee 11, 179 u. ö.); Futur γαμ-έω 'ich werde heirathen' (Ilias 9, 388; 391), yau-et 'er wird heirathen' (Aesch. Prom. 764; Soph. Kön. Oed. 1500), yau-éew 'heirathen' (Odyssee 15, 522), medial yau-éggerat 'er wird zur Frau geben' (nur Ilias 9, 394, wo die Unrichtigkeit der Ueberlieferung nicht zu bezweifeln ist); weitere Verbalformen sind abgeleitet: Präsens γαμέ-ων 'heirathend' (Odyssee 4, 208), medial yaué-eo Jai 'sich heirathen lassen' (Odyssee 1, 275; 2, 113); Perfect γε-γάμη-κεν 'er hat geheirathet' (Arist. Lys. 595), passiv ye-yaun-uévn 'verheirathet' (Xen. Anab. 4, 5, 24); Futur γαμή-σω 'ich werde heirathen' (bei Späteren); - yau-og 'Vermählung, Heirath' (Ilias 13, 382 u. ö.), 'Hochzeitsfeier' (Ilias 18, 491 u. ö.), "a-yauoc 'unvermahlt' (Ilias 3. 40). πικρό-γαμος 'dem das Heirathen verbittert ist' (Odyssee 1, 266 = 4, 346 = 17, 137); γαμ-ετή 'Gattinn' (Hesiod Werke 406), γαμ-ή-- $\lambda i \circ \alpha$  'hochzeitlich' (bei Plutarch);  $\gamma \alpha \mu - \beta - \varrho \circ \alpha$  ('der Heirathende' ==) 'Schwiegersohn' (Ilias 6, 249 u. ö.), 'Schwestermann, Schwager' (Ilias 5, 474; 13, 464; 466), 'Bruder der Frau' (Soph. Kön. Oed. 70), 'Schwiegervater' (Eur. Hippol. 635; Androm. 641) = gener (aus gem-r-os) 'Schwiegersohn', 'Schwestermann'; — altind. ğám--dter- 'Tochtermann', 'Ehemann', gdm-i- 'leiblich verschwistert, Schwester, Bruder', 'verwandt, angehörig, heimisch, gewohnt'.

Gem 'voll sein': γεμ- nur in präsentischen Bildungen: γέμ-ει 'sie ist voll' (Soph. Kön. Oed. 4), γέμ-ων 'voll' (Aesch. Agam. 613); — γεμ-ίζειν 'anfüllen' (Aesch. Agam. 443); γόμ-ος 'Schiffsladung, Fracht' (Aesch. Schutzfl. 444; Herod. 1, 194).

Gem 'seufzen': gem-ere 'seufzen', Perfect gem-uî 'ich seufzte', in gem-iscere 'aufseufzen', gem-itus 'Seufzer'.

Gem 'verbinden, paaren'(?): gem-inus 'doppelt', 'Zwilling', gem-ellus (aus gemen-lus) 'doppelt', 'Zwilling', gemindre 'verdoppeln'. — Zu vergleichen altind. jam-d- 'von Geburt doppelt, ge-

paart, Zwilling' neben jam: jam-ati 'er hält, er hält zusammen, er zügelt'.

Gvlem (?):  $\beta\lambda \epsilon \mu \epsilon \alpha i \nu \epsilon \nu$  'sich brüsten, stolz sein' (Ilias 8, 337 u. ö.) enthält wohl nominales  $\mu$  und scheint sich anzuschliessen an altind.  $gar-\nu a$ -'Hochmuth, Dünkel',  $gar\nu i-ta$ -'hochmuthig, eingebildet'.

Dam 'bändigen, zähmen': passiver oder intransitiver Aorist  $\dot{\epsilon}$ - $\delta \dot{\alpha} \mu$ - $\eta$  er wurde bewältigt, er erlag' (Hias 2, 860 = 874),  $\delta \dot{\alpha} \mu$ - $\epsilon \nu$ 'sie wurden bewältigt, sie erlagen' (Ilias 8, 344 u. ö.), Conjunctiv δαμεί-ω 'ich werde gezüchtigt' (Odyssee 18, 54; wohl zu lesen δαμή-ω); Präsens δάμ-νη-μι 'ich bändige' (Ilias 5, 893), δάμ-νη-σι 'es bandigt, es bewaltigt' (Ilias 5, 746 = 8, 390 = Odyssee 1, 100; Ilias 21, 401),  $\delta \alpha \mu - \nu \tilde{\alpha}$  'es bewältigt, es zerstört' (Odyssee 11, 221, wo aber wohl zu lesen ist  $\delta \alpha \mu \nu \alpha \tau^2 - \alpha \iota$ ),  $\delta \alpha \mu - \nu \bar{\alpha}$  'es bewältigte' (Ilias 16, 103, etwa zu lesen δάμνη?); medial δάμ-να-ται es bewältigt' (Odyssee 14, 488), ὑπο-δάμ-να-σαι 'du lässt dich unterdrücken' (Odyssee 3, 214 = 16, 95),  $\delta \alpha \mu - \nu \tilde{\alpha}$  'du besiegst' (Ilias 14, 199, we aber doch auch wohl zu lesen ist δάμνασαι, wie auch Nauck giebt), δάμ-να-το 'es erlag' (Ilias 11, 309), δάμ-να-σθαι 'erliegen' (Ilias 8, 244 - 15, 376), δαμ-νά-μενος 'erliegend' (Ilias 13, 16 - 353); weiter zugehörige Verbalformen tragen das Gepräge der Ableitung: Aorist  $\hat{\epsilon}$ - $\delta \dot{\alpha} \mu \alpha \sigma$ - $\sigma \alpha$  ich überwältigte (Ilias 5, 191), conjunctivisch δαμάσ-σομεν 'wir lassen unterliegen' (llias 22, 176), medial ε-δαμάσ-σατο 'er bewältigte' (Od. 9, 516), passiv è-δαμάσ-9ην 'ich wurde erschöpft' (Odyssee 8, 231); Futur δαμάα 'sie wird besiegen' (Ilias 22, 271), δαμᾶ 'er wird bewältigen' (Ilias 1, 61), δαμόωσι 'sie werden erliegen lassen' (Ilias 3, 368); Präsens δαμάζει 'es bewältigt' (Aesch. Choeph. 324); — Perfect dom-ui 'ich zähmte, ich bändigte', dom-itus 'gezähmt', dazu die abgeleitete Präsensform domdre 'zähmen'; — goth. ga-tim-an 'sich fügen, passen' (Luk. 5, 36), neuhochd. ziem-en; goth. ga-tam-jan 'bändigen' (Mark. 5, 4), neuhochd. zahm-en; — altind. dam: dam-jd-ti 'er ist zahm', 'er zähmt, er bändigt, er bezwingt', causal dam-dja-ti 'er bezwingt, er bewältigt'; — α-δάμασ-τος 'unbezwingbar, unerbittlich' (II. 9, 158). παν-δαμά-τως 'Allbezwinger' (Il. 24, 5 und Od. 9, 373 vom Schlaf), iππό-δαμ-ος rossezähmend' (Ilias 2, 230 u. υ.), δάμ-αρ (die Gezähmte, die in die Gewalt Gebrachte' -) 'Gattinn' (llias 3, 122 u. ö.);  $\hat{\alpha}$ - $\delta \hat{\alpha} \mu \bar{\alpha} g$  ('nicht zu bewältigen' ==) 'Stahl' (Hesiod. Theog. 161; Schild 231; Werke 147; als Eigenname schon Ilias 13, 560), δαμασί-μβροτος 'Menschen bewältigend' (Pind. Ol. 9, 79), δαμά-λης

'Bezwinger' (bei Anakr. vom Eros), 'Stier' (bei Aristot.), δάμα-λις 'iunge Kuh. Kalb' (Aesch. Schutzfl. 350): —  $\delta \tilde{n} \mu - o c$  ('Gebändigter. Bezwungener, Beherrschter' -) 'Untergebener, Gehorchender' (Ilias 12, 213), 'gehorchendes Volk, Volk, Gemeinde' (Ilias 2, 198: 11. 328; 3, 50 u. v.), dann auch 'Gebiet' (Ilias 2, 828 u. v.), dnuc--Bópoc 'volkverzehrend' (das ist 'das Gut der Untergebenen aufzehrend', llias 1, 231), κατα-δημο-βορείν 'durch das Volk verzehrt werden' (Ilias 18, 301), δημο-γέρων 'Volksältester' (Ilias 3, 149; 11, 372), ἐπι-δημεύειν 'im Volke sein, zu Hause sein' (Odyssee 16, 28), δήμ-ιος 'das Volk oder die Gemeinde betreffend' (Ilias 17, 250; Odyssee 2, 32 u. δ.), δημιο-Γεργός im Dienst der Gemeinde thatig' (Odyssee 17, 383; 19, 135); ἐπι-δήμιος 'im Volke oder zu Hause befindlich, einheimisch' (Ilias 9, 64; 24, 262; Odyssee 1, 194; 233), μετα-δήμιος 'im Volke befindlich, einheimisch' (Od. 8. 293: 13, 46), παν-δήμιος das ganze Volk betreffend, im ganzen Volke sich herumtreibend' (Odyssee 18, 1); - dom-itor 'Bandiger. Bezwinger', dom-inus 'Herr' == altind. dom-ana- 'Bandiger'. ---Hieber dmd 'zähmen, bändigen' (Seite 610).

Dem 'bauen': Aorist Ε-δειμ-α 'ich baute' (llias 21, 446). medial &-delu-aro 'er baute' (Odyssee 6, 9); Präsens déu-or 'ich baute' (Odyssee 23, 192); — olxo-dóu-og 'Haus erbauend, Baumeister (Herod. 2, 121, 1), βυσσο-δομεύειν ('in der Tiefe aufbeuen' -) 'heimlich erdenken, beschliessen' (Odyssee 4, 676; 8, 273 u. δ.); δόμ-ος 'Haus' (Ilias 2, 513 u. δ.), 'Gemach, Zimmer' (Odyssee 1, 126 u. ö.) = altind. dam-á- 'Haus, Heimath', πρό-δομος 'Vorhaus, der vordere Theil des Hauses' (Ilias 9, 473 u. δ.): δῶ-μα 'Haus' (Ilias 1, 533 u. ö.), 'Gemach' (Ilias 1, 600 u. ö.), dw (aus δόμ, möglicher Weise δόμς?) 'Haus' (Ilias 1, 426 u. ö.); δεσ-πότης (aus δεμ-σ-πότης?) 'Hausherr, Herr' (Aesch. Sieben 27), altind. dim-pati- 'Hausherr, Gebieter', déo-noira 'Herrinn' (Odyssee 3, 403 u. b.); - dom-us 'Haus', domes-ticus 'zum Hause gehörig'; goth. tim-r-jan 'erbauen', althochd. zim-b-ar 'Bauholz, Gebäude', neahochd. Zim-mer. - Hieher dmê 'bauen' (Seite 611). - Ob dan auch déu-vior Bettstelle, Bett' (Ilias 24, 644 - Odyssee 4, 297 v. ö.) und déu-ac 'Körpergestalt' (Ilias 1, 115 u. ö.)?

Dram, drom 'laufen': Aorist &-δραμ-ε 'er lief' (Ilies 5, 599), Futur δραμ-ετσ-θε 'ihr werdet laufen' (Eurip. Iph. Taur. 1424), δραμ-ούμενος 'der laufen wird' (Eur. Or. 878), Perfect ἀνα-δέ-δρομ-ε 'es ist emporgelaufen, es zieht sich hinauf' (Odyssee 15, 412 und 10, 4 vom platten Fels), ἐπι-δέ-δρομ-ε 'es hat sich darüber

gezogen' (Odyssee 6, 45; 20, 357); von abgeleitetem Verbalstamm: ἀνα-δε-δραμη-κώς 'emporgewachsen' (Herod. 8, 55), κατα-δε-δραμη-κώς 'herbeigelaufen' (Xen. Hell. 4, 7, 6), passivisch ἐπι-δε-δράμη-ται 'es ist überlaufen, es ist kurz abgemacht' (Xen. Oek. 15, 1); präsentische Formen begegnen nicht; — altind. dram: drám-ati 'er läuft hin und her, er irrt hin und her'; — μετα-δρομ-άδην 'nachlaufend, verfolgend' (Ilias 5, 80); δρόμ-ος 'das Laufen, das Rennen, Wettrennen' (Ilias 18, 281; 23, 758 u. υ.), 'Rennbahn' (Ilias 23, 321 u. υ.), ἐπί-δρομος 'zugänglich, erstürmbar' (Ilias 6, 434), περί-δρομος 'herumlaufend, kreisförmig' (Ilias 5, 726; 728), 'umgehbar, freiliegend' (Ilias 2, 812; Odyssee 14, 7), ἐππό-δρομος 'Rennbahn für Pferde' (Ilias 23, 330), δράμ-ημα 'der Lauf, das Laufen' (Aesch. Pers. 246), δρομ-άς 'laufend' (Soph. Phil. 680), δρομ-εύς 'Läufer' (Eur. El. 824).

**Drim**:  $\delta \varrho \bar{\iota} \mu - \dot{\nu}_S$  'durchdringend, scharf, schneidig' (Ilias 11, 270; 15, 696; 18, 322; Odyssee 24, 319); — wird nominales menthalten.

Gham,  $\chi \vartheta \alpha \mu$ ,  $\chi \vartheta o \mu$ :  $\chi \alpha \mu - \alpha - \ell$  auf der Erde' (Ilias 5, 442) u. ö.), 'auf die Erde, zur Erde' (Ilias 4, 482 u. ö.), χαμαι-εύνης 'der sein Lager auf der Erde hat' (Ilias 16, 235), χαμαι-ευνάς 'auf der Erde lagernd' (Odyssee 10, 243; 14, 15), χαμα-ζε 'auf die Erde, zu Boden' (Ilias 3, 29 u. ö.), χαμά-δις 'auf die Erde' (Ilias 3, 300 u. δ.), χαμα-θεν 'von der Erde, vom Boden' (Herod. 2, 125; 4, 172; Arist. Wespen 249; dafür χαμό-θεν Xen. Hell. 7, 2, 7); χαμη-λός 'am Boden befindlich, niedrig', 'gemein' (Pind. Pyth. 11, 30), γθαμα-λός 'am Boden befindlich, niedrig' (Ilias 13, 683; Odyssee 9, 25; 10, 196; 11, 194; 12, 101); χθών Erde, Erdboden' (Ilias 1, 88 u. ö.), ἐνοσί-χθων 'die Erde erschütternd' (Ilias 7, 445 u. ö.), erce-x3óv-cog 'auf der Erde befindlich' (Ilias 1, 266 u. δ.), κατα-χθόν-ιος 'unterirdisch' (Ilias 9, 457); — hum-us 'Erde, Erdboden', humi-lis 'niedrig'; hom-o 'Mensch', nêm-o (aus ne-homô) 'niemand'; hûmûnus (aus humndnus? homndnus?) 'menschlich'; — goth. gum-a 'Mann', neuhochd. Brauti-gam; — altbulg. zem-l-ja 'Erde, Land'; - litt. žém-ė 'Erde, Land'; žmů 'Mensch', Mehrzahl žmón-es 'Menschen'. — Das m gehört wohl eher einem alten Nominalsuffix an und es liegen vielleicht alte gha-md- ('die bewohnte'? ==) 'Erde' und gha-man- ('der Bewohnende'? ==) 'Mensch' zu Grunde. Weiterhin hängen damit auch wohl altind. kshá-m-'Erde, Erdboden' und das gleichbedeutende jungere ksha-md- zusammen.

Ghrem, ghrom 'wiehern', 'knirschen': χρόμ-η und χρόμ-ος 'das Wiehern' (bei Hesych); χρεμ-ετίζειν 'wiehern' (lias 12, 51), χρεμ-ίζειν 'wiehern' (Hesiod Schild 348), χρεμ-έθειν 'knirschen' (in der Anthologie); χρόμ-αδος 'Knirschen, Geknirsch' (Ilias 23, 688); — frendere (zunächst aus frem-dêre?) oder fren-dere 'mit den Zähnen knirschen'; — angels. grim-etan 'brummen, knirschen, brüllen', althochd. gram-issôn 'brummen, murren'; — altbulg. grom-ŭ 'Donner'.

Ghverm:  $3\varepsilon\rho\mu$ -'warm werden' scheint als Verbalgrundform enthalten zu sein in den präsentischen  $3\varepsilon\rho\mu$ - $\varepsilon\varepsilon\varepsilon$  'macht warm' (Odyssee 8, 426) und  $3\varepsilon\rho\mu$ - $\varepsilon\varepsilon\sigma$  'es wurde warm' (Ilias 18, 348 — Od. 8, 437; Ilias 23, 381), die aber vielmehr durch Verkürzung entstanden und sich an das nominale  $3\varepsilon\rho$ - $\mu\delta$ - $\varepsilon$  'warm' und mit diesem weiter an ghver 'warm werden' (Seite 689) anlehnen.

Ghraism: χραισμ- 'abwchren', 'beistehen, helfen' scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus aoristischen Formen wie ξ-χραισμ-ε 'es leistete Widerstand, es half' (Ilias 14, 66) oder χραίσμ-ωσιν 'sie wehren ab' (Ilias 1, 566), beruht aber ohne Zweifel als nur verkürzte Bindung auf einem muthmasslichen nominalen \*χραισ-μο-ς 'Abwehr'(?).

Ghlam 'bedecken'(?) scheint als Verbalgrundform entnommen werden zu dürsen aus  $\chi\lambda\alpha\mu-\dot{v}_S$  'Oberkleid, Mantel' (Arist. Lys. 987),  $\chi\lambda\alpha\nu-\dot{\iota}_S$  (aus  $\chi\lambda\alpha\mu-\dot{\iota}_S$ ?) 'leichtes Sommergewand' (Herod. 3, 139),  $\chi\lambda\alpha\bar{\imath}\nu\alpha$  (aus  $\chi\lambda\dot{\alpha}-\mu-\iota\alpha$ ?) 'Mantel, Decke' (Ihas 2, 183; 10, 133; 24, 646 u. ö.), die aber wohl eher ein nominalsuffixales m enthalten.

Birrem 'dumpf tonen, brummen, brausen':  $\beta \varrho \varepsilon \mu$ - (aus birem) pur in präsentischen Formen gebraucht:  $\beta \varrho \varepsilon \mu$ -  $\varepsilon$  'es braust' (Ilias 4, 425 vom Meere), medial  $\beta \varrho \varepsilon \mu$ -  $\varepsilon \varepsilon \omega$  'es braust' (Ilias 2, 210 von den Wogen des Meeres; 14, 399 vom Sturme); — frem-ere 'brummen, dumpf brausen, murren', frem-itus 'Brummen, Brausen'; —  $\xi \varepsilon \varepsilon$ - $\beta \varepsilon \varepsilon \omega$ -  $\varepsilon \varepsilon \varepsilon$  'der laut Donnernde' (Ilias 13, 624),  $\delta \psi \iota$ - $\beta \varepsilon \varepsilon \omega$ -  $\varepsilon \varepsilon$ - der in der Höhe Donnernde' (Ilias 1, 354 u. ö.),  $\beta \varepsilon \varepsilon \omega$ -  $\varepsilon \varepsilon$ - brause, Geprassel' (Ilias 14, 396),  $\varepsilon$ - $\beta \varepsilon \omega \omega$ - $\varepsilon$ - ('mit Getöse verbunden' —) 'lärmend' (Ilias 14, 41),  $\beta \varepsilon \omega \omega$ -  $\varepsilon$ - summen' (Ilias 16, 642 von Fliegen);  $\beta \varepsilon \omega$ -  $\varepsilon \varepsilon$ - (aus  $\beta \varepsilon \omega \omega$ -  $\varepsilon \varepsilon$ - Donner' (Ilias 13, 796 u. ö.),  $\beta \varepsilon \omega$ - donnern' (Ilias 8, 133 u. ö.); — neuhochd. Brem-se, seltener Brause, althochd. brau-o (— 'Brummer').

Dham: (θαμ-νς 'häufig, dicht':) Mehrzahl θαμέρες 'häufige, zahlreiche' (llias 10, 264; 11, 552 — 17, 661; Odyssee 12, 92; Leo Moyer: Grammatik. L.

Accusativ  $\Im \alpha \mu \& F \alpha g$  Odyssee 14, 12; Dativ  $\Im \alpha \mu \& G u$  'zahlreichen' Odyssee 5, 252), weibliche Form in der Mehrzahl  $\Im \alpha \mu \& U u$  'häufige, zahlreiche' (Ilias 1, 52; 12, 278; 287; 18, 68; Accusativ  $\Im \alpha \mu \& U u$  Ilias 12, 44; 296; 14, 422; 19, 383 — 22, 316), Comparativ  $\Im \alpha \mu \& U u u$  'häufiger' (bei Hesych), Adverb  $\Im \alpha \mu - \alpha$  'häufig, oft' (Ilias 15, 470 u. ö.);  $\Im \alpha \mu - U u u$  'häufig kommen, häufig sein' (Ilias 18, 386 u. ö., Odyssee 8, 451); — dazu wohl auch  $\Im \alpha \mu - \delta g$  'Haufen' (Aesch. Agam. 295).

Dham (?): 9άμ-νος 'Gebüsch, Gesträuch' (Ilias 11, 156 u. ö.).

Dhem: Aorist θέμ-ω-σε 'es drängte, es zwang' (Odyssee 9, 486 und 542). — Vielleicht zum gothischen faur-damm-jan 'verwehren, verstopfen' (Kor. 2, 11, 10).

Sam(?): ἄμ-αθος (aus σάμ-?) 'Sand' (Ilias 5, 587); ἢμαθό-Fεις 'reich an Sand' (Ilias 2, 77 u. ö.), ἀμαθ-ύνειν 'in Sand oder
Asche verwandeln, vernichten' (Ilias 9, 503 vom stadt-zerstörenden
Feuer); — Dazu vielleicht sab-ulum (aus sam-?) oder sab-ula 'Sand'
— und neuhochd. Sam-d, althochd. san-t.

Neme 'in Benutzung nehmen', causal 'zur Benutzung geben, austheilen': Aorist petu-ap 'sie theilten aus' (Ilias 3, 274), Futur νεω-εῖς 'du wirst zu Theil werden lassen' (Soph. Aias 513): Präsens νέμ-ει 'er theilt aus' (Odyssee 6, 188), medial νέμ-εται 'er nimmt in Benutzung, er geniesst' (Odyssee 11, 185), véu-eat 'du frisst, du weidest ab' (Odyssee 9, 449), νέμ-εσθαι 'geniessen, weiden, fressen' (Ilias 5, 777; Odyssee 20, 164), véu-ortal 'sie weiden' (Odvssee 13, 407), 'sie bewohnen' (Ilias 20, 8), eréporto 'sie bewohnten' (Ilias 2, 496; 531 u. ö.), veu-égorto 'sie hielten sich auf, sie befanden sich' (Ilias 11, 635), passivisch véu-oero 'es würde aufgezehrt' (llias 2, 780); abgeleitete Verbalformen: Perfect δια--νε-νεμη-κέναι 'ausgetheilt haben' (Xen. Kyr. 4, 5, 45), Passivaorist δι-ε-νεμή-θησαν 'sie wurden vertheilt' (Xen. Hell. 7, 4, 27); ferner νωμᾶν: Aorist νώμη-σαν 'sie theilten aus' (llias 1, 471 -9, 176 u. ö.), Präsens νωμᾶς 'du handhabst, führst' (Odyssee 12, 218), ε-νώμα 'er handhabte, er bewegte' (Ilias 3, 218; 5, 594; 10, 358 u. σ.), έ-να μας 'du bewegtest' ('im Geiste' Odyssee 18, 216); — goth. nim-an, neuhochd. nehm-en; — veu-érwo 'der Austheilende, der Richter' (Aesch. Sieben 485); véu-og 'Weide, Wald' (Ilias 11, 480) == nem-us 'Wald'; ayoo-vou-og 'feldbewohnend' (Odyssee 6, 106), vou-og 'Weide, Weideplatz' (Ilias 2, 475; 6, 511 u. ö.), νομ-ή 'Weide, Weideplatz' (Soph. Kön. Oed. 761), 'das Weiden' (Xen. Oek. 7, 20), 'das Weidevieh' (Xen. Anab. 3, 5, 2), you-ac

'weidend, mit Viehheerden umherschweifend' (Aesch. Prom. 709). νομε-ύς 'Hirt' (lias 11, 697 u. ö.), νομεύειν 'weiden, hüten' (Od. 9, 217 u. υ.); νόμ-ος 'Brauch, Sitte, Gesetz' (Hesiod Theog. 66; 417; Werke 276; Aesch. Agam. 594; Eum. 448), vou-leur 'gebrauchen, gewohnt sein' (Herod. 1, 173; 131), 'wofür halten, glauben' (Aesch. Pers. 169), νόμισ-μα 'durch Sitte Eingeführtes' (Aesch. Siehen 269; Soph. Ant. 296), 'Geld' (Eur. Kykl. 160), das als nummus 'Geld, Geldstück' wohl entlehnt wurde; — νέμ-ε-σις (eigentlich 'Zuertheilung'?), 'gerechter Unwille, Tadel, Missbilligung' (flias 6, 351; Odyssee 2, 136 u. ö.; Dativ νεμέσσι 'aus Unwillen' Ilias 6, 335), 'Tadelnswerthes' (Ilias 3, 156; 14, 80 u. δ.), νεμεσσαν (llias 13, 16 == 353; Odyssee 21, 147; 23, 213; aus  $v \in u \in -t / \tilde{u} v$ ?) oder νεμεσαν (Ilias 10, 145; 4, 507 u. ö.) oder medial νεμεσσασθαι (Ilias 13, 119; Odyssee 15, 69 u. ö.) oder νεμεσᾶσθαι (Ilias 10, 115 u. o.) 'unwillig sein, zurnen', νεμεσσάται 'er hält für Unrecht, er scheut sich' (Odyssee 4, 158), veuecontóg 'tadelnswerth, unrecht' (Ilias 3, 410 u. ö.), νεμεσητός 'der zu scheuen ist, ehrwardig' (Ilias 11, 649), νεμεσίζεσθαι 'für Unrecht halten' (Ilias 17, 254), 'zurnen' (Ilias 5, 757; 8, 421 u. ö.), 'scheuen' (Odyssee 1, 263 in Bezug auf die Götter); - num-erus 'Zahl, Theil', 'Stellung, Rang', numerare 'zählen'.

**Rem** 'ruhen': altind. ram: rám-atai 'er ruht, er steht still, er bleibt'; —  $\mathring{\eta}$ - $\varrho \acute{e}\mu$ - $\alpha c$  oder (vor Consonanten)  $\mathring{\eta}$ - $\varrho \acute{e}\mu$ - $\alpha$  'ruhig, sanft, allmathlich' (Arist. Fried. 82),  $\mathring{\eta}$ - $\varrho e\mu \alpha i o c$  'ruhig, gelinde' (bei Hippokr.),  $\mathring{\eta}$ - $\varrho e\mu \acute{e} \sigma v e \varrho c c$  'ruhiger' (Xen. Kyr. 7, 5, 63),  $\mathring{\eta}$ - $\varrho e\mu \acute{e} \iota \ddot{c}$  'Ruhe' (bei Aristot.),  $\mathring{\eta}$ - $\varrho e\mu e i v$  'ruhen, stehen bleiben, verharren' (Xen. Ages. 7, 3); — goth. rim-is 'Ruhe' (Thess. 2, 3, 12).

Lem 'ermuden, erlahmen' (?): (\* $\delta$ -λεμ- $o_S$  'Ermudung' in) τωλεμές (Ilias 9, 317 = 17, 148; 14, 58; 17, 385; 413; 19, 232; Odyssee 16, 191; 22, 228; aus νη- $\delta$ λεμ-) oder νωλεμέως (Ilias 4, 428; 5, 492; 13, 3; 780; Odyssee 4, 288; 9, 435; 11, 412; 12, 437; 20, 24) 'ohne zu ermüden, unablässig'; — neuhochd. lahm, akhochd. lam 'gliederschwach, lahm'; — altbulg. lom-iti 'brechen', lomiti señ 'ermüden'.

Jame, jeme: altind. jam: jam-ati 'er hält, er hält fest', 'er rägelt, er bändigt', jam-a-s 'Zugel' (RV. 5, 61, 2), 'Lenker' (RV. 8, 92, 10), jam-tar- (aus jam-tar-) 'Lenker, Rosselenker, Wagenlenker'; —  $\hat{\eta}\nu$ -ta (aus  $\hat{\eta}\mu$ -ta; Mehrzahl, Ilias 3, 261 u. 5.), dorisch ar-ta, nachhomer.  $\hat{\eta}\nu$ -tā (weiblichgeschlechtig; Aesch. Prom. 1010) 'Zāgel',  $\hat{\eta}\nu$ t-ozos (Ilias 5, 231 u. 5.) oder  $\hat{\eta}\nu$ t-ozos (Ilias 5, 505 u. 5.)

'Zügelhalter, Rosselenker' ἡνιοχεύ-ειν 'Rosse lenken' (Ilias 11, 103 u. δ.), ὑφ-ηνίοχος 'untergeordneter Wagenlenker' (Ilias 6, 19), χρῦσ-ήνιος 'mit goldenen Zügeln' (Ilias 6, 205; Odyssee 8, 285); — hieher auch wohl ἡμ-ερος (?aus ἡημ- 'gezügelt' —) 'zahm' (Odyssee 15, 162) nebst ἡμερ-ίς 'zahmer', das ist 'veredelter Weinstock' (Odyssee 5, 69); — weiter aber ζημ-ία ('Zügelung' —) 'Strafe' (Aesch. Prom. 329), 'Verlust, Schaden' (Arist. Plut. 1124), ζημιοῦν 'strafen' (Herod. 9, 77), 'benachtheiligen, schädigen' (Xen. Kyr. 3, 1, 30), medial ζημιοῦσθαι 'Verlust leiden' (Herod. 7, 39); — und wohl auch noch εἰνατέρες (metrisch für ἐνατ- und diess aus ϳεματ-?) 'Frauen der Brüder' (Ilias 6, 378; 383; 22, 473; 24, 769); jan-itricês (aus jam-i-) 'Frauen der Brüder' (bei dem Juristen Modestin); altbulg. jeñ-try 'Frau des Bruders des Mannes'; altind. jd-tar-(wohl aus jám-tar-) 'Frau des Bruders des Gatten'.

Vem, vom 'brechen, ausspeien': vom-ere 'erbrechen, ausspeien', Perfect vom-ui 'ich erbrach'; vom-ui und vom-itus 'das Erbrechen, das Ausspeien'; — altind. vam: vám-ati 'er erbricht, er speit aus, er entlässt'; — im Griechischen nur abgeleitete Verbalformen: Fεμ-είν 'brechen' (αἶμα Γεμῶν 'Blut ausspeiend' Ilias 15, 11, wo in den Ausgaben αἶμ' ἐμέων steht), Aorist Γέμεσσε 'er spie aus' (αἶμα Γέμεσσεν 'er spie Blut aus' Ilias 14, 437, wo die Ueberlieferung lautet αἶμ' ἀπ-έμεσσεν), ἐκ-Γεμέσειε 'sie spie aus' (Odyssee 12, 237; 437); Futur ἐμέ-σει 'er wird brechen' (bei Hippokr.), medial ἐμεῖ 'du wirst ausbrechen' (Aesch. Eum. 730), Perfect ἐμ-τ'με-κα 'ich habe ausgebrochen' (bei Späteren); — ἔμε-τος 'das Erbrechen' (Herod. 2, 77), ἔμε-σις 'Erbrechen' (bei Hippokr.); — vom-ica 'Blutgeschwür, Eiterbeule' (eigentlich 'die Ausbrechende'?).

## Verbalgrundformen auf s.

Was die Frage nach dem Ursprung der auf den Zischlaut ausgehenden Verbalgrundformen anbetrifft, so liegt die Vermuthung nah, dass sie sich, wenigstens zum Theil, mit den altindischen sogenannten Desiderativverben berühren, die im Allgemeinen ein Wünschen oder Verlangen ausdrücken und deren äusseres Kennzeichen ausser der Reduplication, die nicht selten aber auch abgefallen oder doch unkenntlich geworden ist, ein zugefügter Zischlaut ist, wie zum Beispiel in pi-pd-s-ati oder pi-pi-sh-ati er wünscht zu trinken von pd 'trinken', in cu-cru-sh-ati er wünscht zu hören', an das sich das althochdeutsche blo-s-en 'horchen, lauschen' eng anschliesst,

von cru 'hören', in Ep-s-ati (aus i-ap-s-ati) 'er wünscht zu erlangen' von dp 'erlangen' oder in Ep-s-ati 'er wünscht zu ergreifen' von lebh 'ergreifen'. Ob bei einzelnen unter ihnen nicht ein Zusammenhang mit der Bildung des Futurs oder des sogenannten ersten Aorists besteht? Bei noch anderen darf man auch an eine Uebereinstimmung ihres Zischlauts mit dem auch im Gebiet der nominalen Suffixe gar nicht ungewöhnlichen s denken.

Im Griechischen sind bei der so häufig eingetretenen Verflüchtigung des alten Zischlauts die hieher gehörigen Bildungen nicht immer sogleich zu erkennen, auf der anderen Seite aber scheint das s mehrfach auch nur in einzelne Nebenformen sonst vocalisch auslautender Verbalgrundformen eingedrungen zu sein.

Als die hauptsächlichsten hier zu nennenden Bildungen erscheinen:

Es 'sein', verbal lebendig nur in präsentischen und Futurbildungen:  $\epsilon l\mu l$  (aus  $\epsilon \sigma - \mu l$ ) 'ich bin' (Ilias 1, 186 u. ö.), aol.  $\epsilon \mu - \mu l$ ; έσ-σί 'du bist' (lhas 1, 176; 178 u. ö.; είς nur Odyssee 17, 388), att. el (Aesch. Eum. 722);  $\dot{\epsilon}\sigma$ - $\tau l$  'es ist' (Ilias 1, 107 u. ö.);  $\dot{\epsilon}$ - $\bar{\alpha}\sigma l$ (Hias 5, 267 u. ö.) oder gewöhnlich elol (Hias 2, 201; aus Eo-rel) sie sind'; Optativ  $\varepsilon i\eta$  (aus  $\varepsilon \sigma - i\eta$ ) 'es sei' (Ilias 3, 410 u. ö., daneben \(\xi-o\cup \) Ilias 9, 142; 11, 838; 14, 333; Odyssee 17, 421 == 19. 77); Conjunctiv  $\xi - \omega$  'ich sei' (Ilias 1, 119; Odyssee 9, 18), att.  $\vec{\omega}$ ; Imperativ  $i\sigma$ - $\Im\iota$  (aus  $\xi\sigma$ - $\Im\iota$ ) 'sei' (Aesch. Agam. 512),  $\xi\sigma$ - $\tau\varepsilon$ 'seid' (Ilias 5, 529 u. ö.), medial Eg-go 'sei' (Odyssee 1, 302); Imperfect  $\eta \alpha$  (aus  $\eta \sigma - \alpha$ ; Ilias 5, 808 u. v.) und augmentlos  $\xi \alpha$  (Ilias 4, 321 u. o., daneben žov Ilias 11, 762; 23, 643) 'ich war', nev (Ilias 1, 381 u. ö.) oder  $\vec{r}_{\nu}$  (llias 4, 211 u. ö.) und augmentlos  $\vec{\epsilon} \epsilon_{\nu}$  (llias 2, 77; 96; 217; 219; 220 u. ö., in den Ausgaben zu ἔην verunstaltet oder auch in  $\eta \nu$  verändert); Particip  $\dot{\epsilon} \dot{\omega} \nu$  'seiend' (Ilias 1, 131 u. δ.), nachhomer. ων; Infinitiv ἔμμεναι (Ilias 1, 117 u. σ.; aus ἔσ-μ.) oder gewöhnlich εἶναι (llias 1, 91 u. ö.) 'sein'; Futur Eg-gouge (Ilias 4, 267 u. ö.) und έ-σομαι (Ilias 6, 409 u. ö.) 'ich werde sein'; ἔσ-σεται (Ilias 1, 239 u. ö.), ἐσ-σεῖται (Ilias 2, 393; 13. 317; Odyssee 19, 302), ξ-σεται (Ilias 1, 211 u. υ.) oder ξσ-ται (llias 1, 136) 'es wird sein'; - sum, alt esum (aus es-mi) 'ich bin', es 'da bist', es-t 'er ist', sunt 'sie sind'; Optativ sit, alt s-iét 'er sei'; Imperativ es 'sei', es-te 'seid'; eram (aus es-dm) 'ich war', es-sem 'ich ware'; es-se 'sein'; Particip prae-sens 'anwesend, gegenwartig', el-sens 'abwesend'; Futur er-o, alt es-o 'ich werde sein', alt escit (aus co-scit) 'es wird sein'; - goth. im (aus im-mi, für is-mi) 'ich

bin', is 'du bist', is-t - neuhochd. ist, goth. sind - neuhochd. sind; Optativ goth. sijau 'ich sei'; - altind. de-mi 'ich bin', d-si 'du bist', ds-ti 'er ist', s-mdsi (aus as-mdsi) 'wir sind', santi (aus a-santi) 'sie sind'; Optativ s-id't oder s-jd't 'er sei'; Imperativ ai-dhi (aus as-dhí) 'sei', stá (aus as-tá) 'seid'; Imperfect d's-am 'ich war': Particip sant- (aus as-ant-) 'seiend'; Perfect as-a 'ich war', 'er war'; — ευ-εσ-τώ 'Wohlbefinden, Glückseligkeit' (Aesch. Sieben 187; Agam. 647; 929), ἀπ-εσ-τώ 'Abwesenheit' (Herod. 9, 85), περι--ovoios (aus -ortios) 'vorzuglich, bevorzugt' (Mos. 2, 19, 5; 5, 7, 6: 5, 14, 2: 5, 26, 18 bei den Siebzig), ἐπι-ούσιος ausreichend. nothdürftig' (nur Math. 6, 11 - Luk. 11, 3 vom Brot); ovotā 'Vermögen, Eigenthum' (Herod. 1, 92), 'Wesen, Wirklichkeit' (bei Plato); hieher auch altind. sat-jd- (aus a-sant-jd-) 'wahr, wirklich'  $-\epsilon \tau - \epsilon \sigma - \varsigma$  'wahr, wirklich' (Ilias 2, 300; 20, 255 u. ö.), an die sich wohl auch Ex-vuog wahr, wirklich, echt' (Ilias 10, 534 u. ö.) und ἐν-ήν-υμος 'wahrhaft, wirklich, echt' (Ilias 1, 558) anschliessen; - ab-sentia 'Abwesenheit', prae-sentia 'Gegenwart'.

As, os: as-inus 'Esel'; —  $\delta$ -rog (aus  $\delta\sigma$ -rog) 'Esel' (Ilias 11, 558),  $\eta\mu\iota$ -orog 'Halbesel, Maulesel, Maulthier' (Ilias 10, 352 u. 5.; adjectivisch Ilias 23, 266).

As: ar-êna, alt as-êna 'Sand'. — Möglicher Weise zu goth. az-gô, neuhochd. Asche.

As, es: altlat. ass-ir 'Blut'; — ἔ-αρ (aus ἔσ-αρ) 'Blut' (kretisch), 'Pflanzensaft, Oel' (Kallim. Bruchst.); — altind. ás-rǧ-, as-an-oder as-ra- 'Blut'.

Es: er-us, alt es-us 'Herr'.

Os: oo-véor 'Knochen, Bein' (Ilias 4, 174 u. ö.); — os (für os-s, aus os-t-) 'Gebein, Knochen', oss-sus 'beinern, knöchern'; — altind. as-thán- und ás-thi- 'Knochen'.

Es 'sitzen', nur in präsentischen (vielleicht eigentlich perfectischen) Formen gebraucht:  $\tilde{\eta}\mu\alpha\iota$  (aus  $\tilde{\eta}\sigma-\mu\alpha\iota$ ) 'ich sitze' (Ilias 18, 104 u. δ.),  $\tilde{\eta}\sigma\alpha\iota$  (für  $\tilde{\eta}\sigma-\sigma\alpha\iota$ ) 'du sitzest' (Ilias 2, 255 u. δ.),  $\tilde{\eta}\sigma-\tau\alpha\iota$  (für  $\tilde{\eta}\sigma-\tau\alpha\iota$ ) 'er sitzt' (Ilias 19, 345 u. δ.),  $\tilde{\eta}\tau\tau\alpha\iota$  (für  $\tilde{\eta}\sigma-\tau\alpha\iota$ ) 'er sitzt' (Ilias 19, 345 u. δ.),  $\tilde{\eta}\tau\tau\alpha\iota$  (für  $\tilde{\eta}\sigma-\tau\tau\alpha\iota$ ) 'ilias 3, 134 und 9, 628 wird  $\tilde{\eta}\tau\alpha\iota$  an Stelle des überlieferten ξαται zu lesen sein) oder  $\tilde{\eta}-\alpha\tau\alpha\iota$  (Ilias 2, 137; 10, 100; 161; 422; Odyssee 2, 403; 6, 307, wo die Ausgaben είαται geben) 'sie sitzen',  $\tilde{\eta}-\sigma\sigma$  'sitze' (Ilias 2, 200 u. δ.),  $\tilde{\eta}\mu\eta\nu$  (aus  $\tilde{\eta}\sigma-\mu\eta\nu$ ) 'ich sass' (Ilias 6, 336),  $\tilde{\eta}-\tau\tau\sigma$  (Ilias 3, 153 und 7, 414, an welcher letzteren Stelle die Ausgaben είατο geben)  $\tilde{\eta}-\alpha\tau\sigma$  (Ilias 3, 149; 7, 61; 65 u. δ., wo die Ausgaben είατο geben),  $\tilde{\eta}-\sigma\sigma\alpha\iota$ 

(für  $\eta \sigma - \sigma \vartheta \alpha \iota$ ) 'sitzen' (Ilias 1, 134 u. ö.); — altind. ds: d's-tai 'er sitzt'; — vielleicht dazu dra, alt ds-d 'Altar' (eigentlich 'Göttersitz'?) und möglicher Weise auch dnus (aus ds-nus?) 'der Hintere'; zugehöriges altind. ds-a— ist 'Sitz' und 'Gesäss'.

Os, cas: os 'Angesicht, Mund', os-culum 'Mündchen', 'Kuss', coram (aus com-os-am) 'angesichts, in Gegenwart, vor', os-tium 'Eingang, Thür'; or-a (aus os-a) 'Rand, Gränze', 'Küste'; — ἡιών (aus ἡσ-ιών; Ilias 2, 92 u. ö.), dorisch ἀ-ιών 'Küste, Meeresufer'; — altind. ds-dn- und ds-ia-, später ds-jd- 'Mund, Rachen', ds- 'Mund, Angesicht' im Ablativ ds-ds 'vom Munde, aus unmittelbarer Nähe' (RV. 7, 99, 7) und Instrumental ds-d' 'vor dem Angesicht, mündlich, gegenwärtig, leibhaftig' (RV. 6, 16, 9; 7, 16, 9 u. ö.).

Aks:  $\tilde{a}\xi$ - $\omega r$  'Wagenachse' (Ilias 5, 723 u. ö.);  $\tilde{a}\mu$ - $\alpha\xi\alpha$  (Ilias 7, 426 u. ö.), att.  $\tilde{a}\mu$ - $\alpha\xi\alpha$  ('verbundene Achsen habend'? —) 'vierrädriger Wagen, Lastwagen',  $\tilde{a}\mu\alpha\xi$ - $\iota\tau\acute{o}\varsigma$  ('mit Lastwagen versehen' —) 'Fahrweg' (Ilias 22, 146); — ax- $\dot{i}s$  'Achse'; — neuhochd. Achse, althochd. Aks-a; — altind. dksh-a 'Achse am Wagen'.

Ales: d-la (aus ax-la) 'Flügel', 'Achsel' (oberer Theil des Arms); axil-la 'Achselhöhle'; — neuhochd. Achs-el, althochd. ahs-ala.

Ales: altind. aksh-d- 'Würfel zum Spielen'; — lat. d-lea (wohl aus ax-lea) 'Würfelspiel'.

Aks, oks 'scharf sein':  $\dot{\alpha}\xi - i\nu\eta$  'Axt, Streitaxt' (Ilias 13, 612; 15, 711); —  $\dot{\delta}\xi - i\nu g$  'scharf, schneidend' (Ilias 1, 190 u. 8.),  $\dot{\delta}\xi \nu - \beta \epsilon \lambda \dot{\gamma} g$  'scharf treffend' (Ilias 4, 126 vom Pfeil),  $\dot{\delta}\xi \nu - \delta - F \epsilon \iota g$  'mit einer Spitze versehen' (Ilias 5, 50 u. 8.),  $\dot{\delta}\xi - og$  ('Schärfe' ==) 'Essig' (Aesch. Agam. 322),  $\dot{\delta}\xi - i\nu\alpha$  'Egge' (bei Hesych),  $\dot{\delta}\xi \dot{\iota}\nu\eta g$  'saurer Wein, Krätzer' (Arist. Wespen 1082 bildlich gebraucht). — Schliesst sich an ak 'scharf sein' an.

Ense: ens-is 'Schwert'; — altindisch as-i-s 'Schlachtmesser, Schwert'.

Orns:  $\mathring{\omega}\mu$ -og (aus  $\mathring{o}\mu\sigma$ -og) 'Schulter' (Ilias 1, 45; 46 u.  $\mathring{o}$ .), xaz- $\omega\mu$  $\mathring{a}$ - $\mathring{o}\iota$ og 'oben von der Schulter her (geschwungen)' (Ilias 23, 431), xaz- $\omega\mu\alpha$ - $\mathring{o}\acute{o}v$  'oben von der Schulter her (ausholend)' (Ilias 15, 352; 23, 500); — umer-us (aus emes-os) 'Oberarm, Achsel, Schulter'; — goth. ams-a- (mit muthmasslichem Nominativ ams) 'Schulter' (Luk. 15, 5 im Pluralaccusativ ams-ans 'Schultern'); — akind. dms-a- 'Schulter'.

Ers 'irren': err-or (aus ers-os) 'Irrfahrt', 'Irrthum', err-o 'Umberirrender, Herumstreicher', err-dre 'umherirren, irren'; — goth. eirz-ja-, neuhochd. irr-e; goth. airz-jan 'irre führen', neuhochd. irr-en. Ors, ars: att.  $\delta \varrho \varrho - o g$  (aus  $\delta \varrho \sigma - o g$ ) 'der Steiss, der Hintere' (Arist. Früsche 222, Friede 964; Friede 1239),  $\delta \varrho \varrho o - \pi \dot{v} \gamma \iota o v$  'der Hintere' (Arist. Wolken 158);  $\dot{\alpha} \varrho - \chi \dot{o} g$  (aus  $\dot{\alpha} \varrho \sigma - \kappa \dot{o} g$ ?) 'der Hintere' (bei Aristot.); — althochd. ars, neuhochd. Arsch. — Ob dazu auch  $\dot{\sigma} \varrho \sigma o - 9 \dot{v} \varrho \eta$  'Hinterthür'(?) (Odyssee 22, 126; 132; 333) und  $\pi \alpha \lambda \iota v - o \varrho \sigma o g$  'zurückfahrend, zurückschnellend' (llias 3, 33)?

Alks 'abwehren': Präsens ἀλεξ-έμεναι 'abwehren, schützen, helfen' (Ilias 1, 590 u. ö.); Aorist ἀπ-αλέξαι (aus -αλέξ-σαι?) 'er möge abwehren' (Aesch. Schutzfl. 1052), medial ἀλέξασθαι 'von sich abwehren' (Ilias 13, 475 u. ö.), Medialfutur ἀλέξεται 'er wird abwehren' (Soph. Kön. Oed. 171); andere ausserpräsentische Formen sind abgeleitet, wie Futur ἀλεξή-σειν 'abwehren' (Ilias 20, 315 u. ö.); — ἀλεξί-κακος 'Unglück abwehrend' (Ilias 10, 20), ἀλεξ-άνεμος 'Wind abwehrend' (Odyssee 14, 529), ἀλεξη-τής 'Abwehrer, Helfer' (Ilias 20, 396). — Vielleicht unmittelbar zu altind. raksh: raksh-ati 'er bewahrt, er beschützt, er errettet' oder ist ἀλεξ-etwa nur Präsensstamm zu dem später zu nennenden alk 'abwehren'?

Is 'in Bewegung setzen': altind. ish: ish-jati 'er setzt in rasche Bewegung, er schleudert, er schnellt' oder ish-nd-ti 'er setzt in Bewegung, er schnellt, er schwingt', 'er treibt an, er erregt, er belebt, er fördert'; ish-u- 'Pfeil'; —  $\frac{2}{i}$ -o's (wohl aus  $l\sigma$ -Fo's) 'Pfeil' (llias 1, 48 u. ö., Mehrzahl tot 'Pfeile' Ilias 11, 387 u. v., ta Ilias 20, 68), το-δόχος 'Pfeile aufnehmend' (Ilias 15, 444 u. δ.), το-χέραιρα 'Pfeilschiesserinn' (Ilias 5, 53 u. ö.); ob dazu auch ő-iorog (?oF--ιστος) 'Pfeil' (Ilias 1, 46 u. ö.) nebst διστεύειν 'mit dem Pfeil schiessen' (Ilias 4, 100 u. ö.)? - altind. ish- 'Trank, Labung, Erquickung', 'Krast, Frische', 'Wohlsein, Gedeihen', ish-dja-ti oder ish-dja-tai 'er ist frisch, er ist kräftig', 'er erfrischt, er stärkt, er belebt'; ish-an-játi 'er treibt zur Eile an, er erregt'; ish-irá- 'erquickend, erfrischend', 'frisch, blühend', 'kräftig, rüstig, munter'; i-ασθαι (aus i-σjασθαι?) 'heilen, gesund machen' (llias 5, 899; 904 u. σ.), <sup>1</sup>/<sub>1</sub>η-τρός (Ilias 11, 514 u. σ.) oder <sup>1</sup>/<sub>1</sub>η-τήρ (Ilias 2, 732 u. ö.) 'Arzt'; ia-σις 'Heilung' (Soph. El. 876); — i-alveιν oder i-alveιν 'erheitern, erfreuen', 'erwärmen' (oder hegt hier die letztere Bedeutung zu Grunde?) (tar 3 f 'es werde erheitert' Od. 22, 59; tar 3 n 'es wurde erheitert' Ilias 15, 103 und 23, 598; calvero 'es wurde warm' Odyssee 10, 359; lárdn 'es wurde erfreut' llias 23, 600 u. ö.; lήνατε 'macht warm' Odyssee 8, 426; lalveto 'es wurde warm oder weich' Odvssee 12, 176 vom Wachs); - 1-epós (aus lσ-ερός) 'kraftig, rüstig, munter' (Odvssee 2, 409 u. ö. von der kraft des Telemachos; Odyssee 24, 81 vom Heer der Achäer; Ilias 16, 407 von einem Fisch), 'göttlich, heilig' (Ilias 1, 99 u. ö.), in der Mehrzahl der ungeschlechtigen Form 'Opfer' (Ilias 1, 147 u. ö.), lequés 'Priester' (Ilias 1, 23 u. ö.), lequés 'Priester thätig sein, Opferthiere schlachten, schlachten' (Ilias 2, 402 u. ö.), lequífico 'Opferthier, Schlachtvieh' (Odyssee 11, 23 u. ö.), léquia 'Priesterinn' (Ilias 6, 300). — Möglicher Weise hieher auch 'λᾱρος (aus 'το-λ.?) 'gnädig, huldvoll' (eigentlich 'fördernd, erquickend'?) (Ilias 1, 583; 'λαρος Ilias 9, 639 und 19, 178), 'ληθι 'sei gnädig' (Odyssee 3, 380; 16, 184) und 'λάσκεσθαι 'sich gnädig machen, huldvoll stimmen' (Ilias 1, 386; dazu Ilias 6, 380 — 385 und 1, 472) nebst ιλάσσται 'sie stimmen huldvoll' (Ilias 2, 550) und dem Aorist τλάσσομαι 'ich stimme gnädig, ich versöhne' (Odyssee 3, 419; dazu Ilias 1, 444; mit anlautendem kurzem ι Ilias 1, 100 und 147).

Is 'wunschen, verlangen, begehren': altind. ish: iccháti (aus ish-ccáti) 'er sucht, er sucht auf', 'er wünscht, er verlangt', 'er erkennt an, er sieht an für', passiv ish-jd-tai 'es wird gewünscht. es wird gern gesehen', 'es wird gebilligt, anerkannt, für etwas angesehen, es gilt', Particip ish-td- 'erwünscht, beliebt', 'für gut erachtet, Geltung habend'; ish-md- 'Liebesgott', dish-a- 'Wunsch, Wahl'; — ξ-μερος (aus τσ-μερος) 'Sehnsucht, Verlangen' (Ilias 3, 139 u. δ.), τμερό-Fεις 'sehnsuchtsvoll, Verlangen erweckend' (Ilias 3. 397 E. O.), Tuelo-eir 'sich wonach sehnen, verlangen' (Ilias 14, 163 u. ö.),  $l\mu e \rho - \tau \delta \varsigma$  'ersehnt, lieblich' (Ilias 2, 751); —  $l - \delta - \tau \eta \varsigma$ (aus io-ó-tys) 'Wunsch, Wille' (Ilias 5, 874 u. ö.), altind. ish-ti-'Beschleunigung, Antrieb', 'Aufforderung, Sendung', 'das Suchen, Wunsch, Verlangen'; — aes-timdre 'schätzen'; — goth. ais-tan 'ehren, sich vor jemand scheuen'; neuhochd. Ehre, althochd. era, goth. muthmasslich ais-a oder aiz-a. — Ist im Grunde vielleicht dasselbe mit is 'in Bewegung setzen'.

Us 'brennen': εὖ-ειν (aus εὖσ-ειν) 'absengen, abbrennen': εὖ-οντας 'absengend' (Odyssee 2, 300), ἀφ-εὐων 'absengend' (Arist. Ekkl. 13), passiv εὖ-όμενος 'abgesengt' (Ilias 9, 468 = 23, 33); Aorist εὖ-σε 'es verbrannte, es versengte' (Odyssee 9, 389); Passiv-perfect ἀφ-ευ-μένος 'abgesengt' (Aesch. Bruchstück); αὖ-ειν (aus αὖσ-ειν) 'anzünden': Conjunctiv αὖ-η 'er zünde an' (Odyssee 5, 490), ἐν-αὐη 'er zünde an' (Xen. Mem. 2, 2, 12), ἔν-αυε 'er zündete an' (Herod. 7, 231); — άν-ενε (aus άν-ενε) 'brennen, verbrennen', Perfect us-εί 'ich brannte', Particip us-ίus 'gebrannt'; amb-άνενε 'ringsherum verbrennen, versengen', amb-ustum 'Brand-άνενε 'ringsherum verbrennen, versengen', amb-ustum 'Brand-

wunde', comb-ûrere (aus com-amb-û.) 'verbrennen'; — altind. ush: dush-ati 'er brennt'; —  $\varepsilon \tilde{v}\sigma$ - $\tau \varrho \tilde{\alpha}$  'Grube zum Absengen der Schweine' (Arist. Ritter 1236);  $\tilde{\varepsilon}\nu$ - $\alpha\nu$ - $\sigma\iota g$  'das Anzunden' (bei Späteren); — us-tor 'Leichenverbrenner', us-tuldre 'anbrennen, verbrennen'; — altnord. us-li 'Feuer'; mittelhochd. üs-ele 'Asche, Funkenasche'.

Us (aus vis hervorgegangen) 'thätig sein': altind. vish: vi-vaish-ti 'er ist thätig, er wirkt, er bringt zu Stande', 'er ist dienend thätig, er dient', vish-té- 'zu Stande gebracht'; — ind-us-trius 'betriebsam, beharrlich fleissig', ind-us-tria 'Betriebsamkeit, reger Fleiss'; — althochd. us-tinôn 'verwalten, besorgen' (nach Fick).

Aus (aus vas hervorgegangen) 'leuchten': altind. vas: uccháti (aus us-ccáti, vas-ccáti) 'es wird hell, es ist hell, es leuchtet', Persect u-vds-a (aus va-vds-a) 'es leuchtete' (RV. 1, 48, 3); - aol. av-ws (aus αὐσ-ως: Sappho 11), homer. nF-ως (Ilias 1, 477 u. υ.), att. ε-ως (Soph. Oed. Kol. 477) 'Morgenröthe, Morgenlicht'; η Fó-ιος 'nach Morgen, nach Osten wohnend' (Odyssee 8, 29), nFo-in 'Morgenzeit' (Odyssee 4, 447),  $\tilde{v}\pi$ - $\eta$ Fózoc 'morgendlich, frühmorgens' (Ilias 8, 530 = 18, 277 = 303; Odyssee 4, 656; 17, 25);  $\delta\omega\sigma$ -φόρος 'das Morgenlicht bringend' -) 'Morgenstern' (Ilias 23, 226, wo aber die Ueberlieserung unmöglich richtig sein kann); Ev-poc (aus Rυσ-eos) 'Sudostwind' (Ilias 2, 145 u. σ.); αυ-ριον (aus αυσ--ριον) 'morgen' (Ilias 8, 535; 538; 9, 357 u. ö.); η-ρι (aus η-ρο-ρι?) 'fruh, am Morgen' (Ilias 9, 360 u. v.), not-véveta in der Frühe Geborne' (llias 1, 477 u. ö.); — aur-ora (aus aus-osa) 'Morgenröthe'; aus-ter 'Sudwind'; aur-um (aus aus-um 'das Leuchtende' ---) 'Gold'; — althochd. Ôs-t-rd (aus Ôs-rd), die Göttinn des Frühlingslichts, neuhochd. Os-ten, althochd. Os-tana (wurde gothisch aus-tana lauten) 'von Osten her'; - litt. ausz-rd 'Morgenröthe'; - altind. ush-ds- (aus vas-ds-) 'Morgenröthe'.

Aus 'schöpfen': Perfect hau-si (für aus-si) 'ich schöpfte', Particip haus-tus (für aus-tus) 'geschöpft'; abgeleitete Präsensform haur-ire (für aus-ire) 'schöpfen'; aus-trum 'Schöpfmaschine' (Lucrez 5, 516), haus-tus 'das Schöpfen', 'Trunk, Schluck'; — altnord. aus-a 'schöpfen, ausschöpfen'.

Aus 'wahrnehmen, hören': οὖ-ας (aus οὖσ-ας; Genetiv οὖα-τος 'des Ohrs' llias 13, 177 u. δ.) oder οὖ-ς (llias 11, 109; 20, 473) 'Ohr', οὖατό-Εεις 'mit Ohren, das ist, Henkeln oder Griffen versehen' (llias 23, 264 und 515, wo statt des überlieferten ἀτώεντα zu lesen sein wird οὖατό-Εεντα), ἄμφ-ωτος (oder ἀμφ-ό-Εατος?) 'mit Henkeln auf beiden Seiten' (Odyssee 22, 10); — αμγ-ίε, alt

eus-is 'Ohr', eus-cultdre 'zuhören', au-dire (aus aus-dire) 'hören'; — goth. eus-c, neuhochd. Ohr. — Ist entstanden aus altem av-is-, enthält also nominalsuffixales s und schliesst sich an av 'Gefallen finden an, beachten' (Seite 649 und 650).

Auks: olla (für 6-la, aus aux-la) 'Topf', aux-il-la 'Töpfchen' (bei Festus). — Vielleicht der Zischlaut einem alten Nominalsufüx zugehörend?

Kas 'kratzen': cdr-ere (aus cds-ere) 'Wolle kratzen, krämpeln' (Plant. Menaechmi 5, 2, 46); — altind. kash: kdsh-ati oder kdsh-atai 'er reibt, er schabt, er kratzt', kdsh-kasha- (ein schädliches Insect); — car-men 'die Krämpel, Wollkamm', car-mindre 'krämpeln' (bei Varro); — xso-xlov 'Werg, Hede' (spät angeführt); — dazu vielleicht auch althochd. hër-da (goth. muthmasslich hix-da), neuhochd. Hede (für Her-de).

Kas, kes 'zerschneiden': altind. ças: çás-ati 'er zerschneidet, er metzelt nieder'; ças-trá-'Schwert, Messer'; — κε-ίων (aus κέσ-jων) 'spaltend, zerschneidend' (Odyssee 14, 425); — (κεάζειν, aus κεσ-άζειν, 'spalten':) Aorist κεάσ-σαι 'spalten' (Odyssee 15, 322), passiv κεάσ-θη 'es wurde zerspalten' (Ilias 16, 412 u. ö.); εὐ-κέατος 'gut gespalten' (Odyssee 5, 60); — cas-tráre 'schneiden, durch Schneiden berauben, entmannen'; — κάσ-τως ('der Spaltende' —) 'Biber' (Herod. 4, 109); altind. çás-tar- 'Schlächter, Metzger'.

Kas: altind. cds: cds-ti 'er weist zurecht, er straft (mit Worten), 'er hält in Zucht, er hält im Zaum', 'er unterweist, er belehrt', Particip cish-td- (für cds-td-) 'angewiesen, gelehrt', 'unterrichtet, wohlgebildet', cds-tdr- 'Zuchtiger, Bestrafer', 'Lehrer'; — cos-tus 'in Zucht gehalten, unschuldig, züchtig, rein', in-cestus 'unsittlich, gottlos, unzüchtig', in-cestus 'Zuchtlosigkeit, Blutschande'; costische 'zurechtweisen, züchtigen, schelten'.

Kos: κό-μη (wahrscheinlich aus κόσ-μη) 'Haupthaar' (Ilias 1, 197 u. ö.), 'Laub' (Odyssee 23, 195), καλλί-κομος 'schönhaarig' (Ilias 9, 449 u. ö.), ἡύ-κομος 'schönhaarig' (Ilias 2, 689 u. ö.), ἀκεφσε-κόμης 'mit ungeschorenem Haar' (Ilias 20, 39), ἀκφό-κομος 'obem behaart' (Ilias 4, 533), ἱππό-κομος 'mit Rosshaaren besetzt' (Ilias 12, 339 u. ö.), ἀμφί-κομος 'auf beiden Seiten belaubt, behabt' (Ilias 17, 677), ὑψί-κομος 'in der Höhe belaubt' (Ilias 14, 398 u. ö.); κομά-αν '(langes) Haar haben' (Ilias 2, 542 u. ö.); — come 'Haar, Haupthaar', 'Laub' (wird entlehnt sein); — altbulg. hee-mű und kos-a 'Haar'; — Dazu vielleicht auch neuhochd. Haar, althochd. hdr, goth. muthmaasslich héz oder hés.

Kens: Perfect cens-ul 'ich schätzte', Particip cens-us (aus cens-us) 'geschätzt', abgeleitete Präsensform cens-ere 'schätzen', 'der Meinung sein, beschliessen'; — altind. çans: çáns-ati 'er sagt laut und feierlich auf', 'er lobt, er preist', 'er gelobt, 'er wünscht an', 'er verkündet, er theilt mit'; — goth. haz-jan 'loben, preisen'; — cens-us 'Abschätzung', cens-or 'Sittenrichter'.

Kers 'herziehen': ac-cersere 'herbeiholen, herbeirusen'; — altind. karsh: karsh-ati 'er zieht, er zieht heran'.

Kols: coll-um (aus cols-um) und in alter Zeit auch coll-us 'Hals'; — goth. hals, neuhochd. Hals.

Kais: caes-ariés 'Haar, Haupthaar'; — altind. káiça- (für káis-a-?) 'Haupthaar', 'Mähne', káis-ara- oder káiç-ara- 'Haar', 'Mähne'.

**Kus** 'küssen': Aorist  $\xi$ -χυσ-σε (llias 8, 371 u. ö.) oder  $\xi$ -χυσ-ε (Odyssee 23, 208) 'sie küsste'; — präsentische Formen χύ-νει (aus χύσ-νεε) 'er küsste' (Odyssee 4, 522), χύ-νεον 'sie küssten' (Odyssee 17, 35 u. ö.).

Kus: χύσ-τις 'Blase, Harnblase' (Ilias 5, 67; 13, 652).

Kus: κύσ-9ος 'weibliches Glied' (Arist. Acharn. 782; Frosche 430); — cun-nus (aus cus-nus?) 'weibliches Glied'.

Kus 'hûten, bewahren' (?): cus-tôs 'Hûter, Beschûtzer', custôd-ia 'Hut, Bewachung'. — Vielleicht dazu goth. huz-d (?'das Gehûtete' —) 'Schatz', neuhochd. Hor-t.

Kaus 'brennen' als Nebenform zum gleichbedeutenden kau (Seite 651) ergiebt sich aus: πυρί-καυσ-τος 'mit Feuer gebrannt, angebrannt' (Ilias 13, 564), καύσ-τειρα (weibliche Form) 'brennend, hitzig' (Ilias 4, 342 — 12, 316 vom Kampf), καυσ-τικός 'brennend, ätzend', 'brennbar' (bei Aristot.).

Kous 'hören': ἀ-κουσ-: ἀκούειν (aus ἀκούσειν oder möglicher Weise ἀκούσjειν?) 'hören' (Ilias 16, 515 u. ö.), Aorist ἄκου-σα 'ich hörte' (Ilias 1, 396 u. ö.), passiv ἀκουσθέν 'gehörtes' (Thuk. 3, 38), Futur ἀκούσονται 'sie werden hören' (Ilias 15, 199), Perfect ἀκήποας (aus ἀκ-ήποΓ-ας, ἀκήπουας), 'du hast gehört' (Aesch. Prom. 740); — goth. haus-jan, neuhochd. hör-en; — ἀκουή 'das Hören', 'das Gehörte, Kunde' (Ilias 16, 634; Odyssee 2, 308 u. ö.), ἀκου-άζεσθαι 'hören' (Ilias 4, 343 u. ö.), ἀκουσ-τός 'gehört, hörbar' (Hymn. Herm. 512), ἀν-ηκουστείν 'ungehorsam sein' (Ilias 15, 236 — 16, 676), νηπουστείν 'nicht worauf hören' (Ilias 20, 14); ἀκουστής 'Zuhörer' (aus Menander angeführt), ἄκουσ-μα 'das Gehörte' (Soph. Oed. Kol. 517).

Kurs(?) 'laufen': curr-ere (aus curs-ere) 'laufen', Perfect cu-curr-f 'ich lief', curs-us (aus curs-tus?) 'Lauf', curri-culum 'Wett-rennen, Kreislauf', 'Laufbahn, Rennbahn', 'Rennwagen', curr-us 'Wagen'.

Kves 'klagen': qver-i (aus qves-i) 'klagen, wehklagen, sich beklagen', qves-ius 'der sich beklagt hat'; — altind. çvas: çvás-iti 'er bläst, er schnauft, er athmet', 'er seufzt, er seufzt auf'; — qves-ius 'Wehklage', qver-ulus 'klagend, sanft ertönend', qver-èla und qver-inômia 'Klage, Beschwerde'.

Kvais 'suchen': qvaes-o'ich bitte' und qvaes-umus 'wir bitten und qvaes-o (aus qvaes-o) 'ich suche, ich erfrage' mit der abgeleiteten Perfectform qvaes-i-vi 'ich suchte' und dem Particip qvaes-i-tus 'gesucht'; qvaes-tio 'das Suchen, Untersuchung', qvaes-tor 'Untersucher', 'Schatzmeister'; qvaes-tus 'Erwerbung', 'Gewinn, Vortheil'.

— Beruht auf einer Bildung mit nominalsuffixalem s und schliesst sich an kvi 'sein Augenmerk worauf richten' (Seite 638).

Kses 'hauen, behauen, glätten': Aorist ξέσ-σε 'er behieb, er rimmerte' (Odyssee 5, 245 u. ö.), ξέ-σε 'er hieb' (Ilias 5, 81), prisentische Form ξ-ξε-ον (aus ξ-ξε-σον) 'ich zimmerte' (Odyssee 23, 199), Passivperfect ξ-ξεσ-μένος 'gezimmert' (Arist. Bruchst.); ξεσ-τός 'behauen, geglättet' (Ilias 6, 243 u. ö.), περξ-ξεστος 'rings behauen, ringsum geglättet' (Odyssee 12, 79), ξύ-ξεστος 'wohlgeglättet' (Ilias 7, 5); ξύ-ξοος (aus -ξο-σος) 'wohlgeglättet' (Ilias 2, 390 u. ö.), περασ-ξόος 'Horn bearbeitend, glättend' (Ilias 4, 110).

Keus 'schaben' als Nebenform des gleichbedeutenden keu (Seite 652) ergiebt sich aus dem Passivaorist ξυσ-9είς 'geschabt, gekratzt' (bei Aristoteles) und aus den Nominalformen: ξυσ-τόν ('Geglättetes' —) 'Speerschaft, Speer' (Ilias 4, 469 u. υ.), ξύσ-νοά 'Schabwerkzeug, Striegel' (bei Späteren), ξύσ-μα 'Geschabtes, Gezupftes' (bei Späteren), ξυσ-τίς 'Schleppkleid, Staatskleid' (Arist. Welken 70).

**Krous** 'schlagen, stossen, klopfen': κρούω (aus κρούσω) 'ich schlage, ich stosse' (Eur. Kykl. 328), Passivaorist ἀπ-εκρούσθη 'er wurde zurückgeschlagen' (Thuk. 4, 107); κρουσ-τέον 'man muss klopfen' (Ar. Ekkl. 989); — κροῦσ-μα 'Schlag, Stoss' (in der Anthologie), κροῦ-μα (aus κροῦσ-μα?) 'Schlag, Stoss' (Arist. Ekkl. 257), 'das Schlagen oder Spielen eines Instruments' (Eur. Bruchst.); κρο-αίνειν (aus κροΓ-αίνειν, κρου-σ-αίνειν) 'schlagen, stampfen' (Ilias 6, 507 — 15, 264).

Klas 'zerbrechen': Aorist κλά-σε 'er brach ab' (Odyssee 6, 128), δια-κλάσ-σᾶς 'zerbrechend' (Ilias 5, 216), passiv ἐ-κλάσ-θη 'es zerbrach' (Ilias 11, 584 u. ö.); Präsens ἐνι-κλᾶν (aus -κλάσ-ειν) 'zerbrechen, vereiteln' (Ilias 8, 408 und 422), κατ-έ-κλων (aus -έ-κλασον) 'sie zerbrachen' (Ilias 20, 227); — κλασ-τός 'zerbrochen' (in der Anthologie), κλάσ-μα 'Abgebrochenes, Stück' (in der Anthologie).

Klaus weinen, klagen', 'beklagen' scheint sich als Nebenform des gleichbedeutenden klau (Seite 653) zu ergeben aus dem passivischen Aorist ε-κλαύσ-3η 'es wurde beklagt' (bei Späteren), dem Passivperfect κε-κλαυσ-ται 'es ist beklagt' (bei Plutarch) und Nominalformen wie κλαυσ-τός 'beweinenswerth' (Soph. Oed. Kol. 1360) und ἄ-κλαυσ-τος 'nicht weinend' (Soph. El. 912).

Pas: pas-tinum 'Hacke, Weinhacke', pastin-dre 'behacken, umgraben'.

Pes: πέος (aus πέσ-ος) (Arist. Acharn. 158; Wespen 739) — altind. pás-as-'männliches Glied'; — lat. pé-nis (aus pes-nis), — mittelhochd. vis-el 'männliches Glied'; — dazu wohl auch πόσ-θη 'männliches Glied' (Arist. Wolken 1014).

Pos 'legen, setzen' (?): pos-tis 'Pfosten'; — vielleicht dazu auch po-nere (aus pos-nere) 'legen, setzen' mit Perfect posus, alt auch in deutlich abgeleiteter Form poss-vi 'ich legte, ich setzte' und Particip positus, alt auch postus 'gelegt, gesetzt'; nach der geläusigen Ansicht entstand ponere aus zusammengesetztem po-sinere mit dem Schlusstheil sinere 'zulassen, gestatten' (eigentlich 'legen'?); dabei aber bleibt po-, das doch kaum aus por- pro- 'vor' entstanden sein kann, ganz unklar.

Pis, ptis 'zerstampfen, zermalmen': πτίσσειν 'schroten, enthülsen, mahlen' (Arist. Bruchst.), Aorist πτί-σαντες (aus πτίσ-σ.) 'zerschrotend, mahlend' (Herod. 2, 92), Passivperfect ἔ-πτίσ-ται 'es ist zerschroten' (bei Hippokr.); — pi-n-sere 'zerstossen, klein stampfen', Perfect pinsit oder pinsuit 'er zerstampfte', Particip pis-tus (Plin. 18, 20) oder pinsus (aus pins-tus) 'zerstampft'; alt auch pis-ere 'zerstossen, zerstampsen'; — altind. pish: pi-nd-shti 'er zerreibt, er zerstampst, er mahlt', pish-tá- 'gemahlen'; — πτισ-άνη 'enthülste Gerste' (bei Späteren), 'Gerstentrank' (Arist. Bruchst.); πίσ-ος (eine Art Hülsensrucht, Erbsen) (Arist. Bruchst.); — pis-tor 'Müller', pistrinum 'Stampsmühle'; pis-o 'Mörser'; pisum 'Erbse' (wohl entlehnt); — πιέζειν (aus πισέδ-jειν?) 'drücken, pressen' (Odyssee 4, 419 u. δ.); altind. pid (aus pish-d): pid-dja-ti 'er drückt, er presst'.

Pus 'aufschwellen, aufblasen'(?): pus-tula 'Blase, Bläschen, Blatter', pus-tula 'Blase, Blatter'.

Pes: pus-illus 'sehr klein, winzig'.

Paus 'aufhören, abnehmen', causal 'aufhören machen' ergiebt sich als Verbalgrundform deutlich aus παυσ-τέον 'man muss aufhören machen, man muss zum Schweigen bringen' (bei Plato) und παυσ-τήρ 'der aufhören Machende' (Soph. Phil. 1438; El. 304), die meisten zugehörigen Formen aber schliessen sich mehr oder weniger deutlich an ein einfacheres pau oder pav, das Seite 654 nachzutragen sein würde: παύειν (aus παύ-jeιν) aufhören lassen, ruhen lassen' (Ilias 21, 294), medial παύ-εσθαι aushören, ablassen' (Odyssee 16, 278); Aorist E-nav-oe er liess aushören, hielt zurück (Ilias 15, 15 u. ö.), medial engiogro 'er liess ab, er horte auf' (Ilias 14, 260 u. ö.), passivisch έ-παύ-θη 'es hörte auf' (Herod. 5, 94; 6, 66); Medialperfect πέ-παυ-ται 'es hat aufgehört' (Ilias 3, 134); — παυ-σωλή 'das Aufhören, Rast' (Ilias 2, 386), μετα--παυσωλή 'Rast, Unterbrechung' (Ilias 19, 201), κατά-παυμα 'Beruhigung' (Ilias 17, 38), παυ-σ-άνεμος 'den Wind beruhigend' (Aesch. Agam. 215),  $\pi\alpha\tilde{v}$ - $\lambda\alpha$  'das Aufhören' (Soph. Trach. 1255); παυ-ρος 'klein, gering, wenig' (llias 2, 675 u. ö.), παυρό-τερος 'kleiner, geringer' (Ilias 2, 122); — pau-cus 'wenig', pauxillus (- pauc-sil-lus) 'wenig, klein', pau-lus (aus paux-lus?) 'gering, winzig, klein'; - goth, fav-a- (mit muthmassslichem männlichgeschlechtigem Nominativ faus) 'wenig'.

**Peats** 'zerreiben, zermahlen': Passivaorist ψαισ-θείς 'zerrieben, zerschroten' (bei Späteren), Medialaorist ψαισάμενος 'zerreibend' (bei Späteren); ψαισ-τός 'zerrieben, zermahlen' (bei Hippokr.), ψαιστόν 'Gerstenmehl, Gerstenkuchen' (bei Späteren).

**Psaus** 'streifen, berthren': ψαύ-ουσιν (aus ψαύσ-ουσιν) 'sie berthren' (llias 23, 519), Aoristonjunctiv ψαύ-σει 'er berthrt' (flias 23, 806), passiv ἐ-ψαύσ-θη 'er wurde berthrt' (bei Späteren), Passivperfect παρ-έψαυσ-ται 'es ist berthrt worden' (bei Hippokr.),

ψαυσ-τός 'berührt, berührbar' (Herodian 1, 11, 2); ψαῦ-σις 'Berührung' (bei Späteren).

Ptais 'anstossen, fallen machen' und intransitiv 'anstossen, ausgleiten, fehlen': πταίων (aus πταίσ-ων) 'fehlend, vertrieben' (Soph. Phil. 215); Aorist πταί-σᾶς 'fehlend, Unglück habend' (Aesch. Agam. 1624), passiv ἐ-πταίσ-θη 'es wurde verfehlt' (bei Plut.); ἄ-πταίσ-τος 'nicht strauchelnd, nicht stolpernd' (Xen. Reitk. 1, 6); — πταίσ-μα 'Anstoss, Versehen' (Theogn. 1222), 'Schaden, Unglück, Niederlage' (Herod. 7, 149).

Pras: πράσ-ον 'Lauch' (Arist. Frösche 621), πρασ-ιή 'Gemüsebeet, Gartenbeet' (Odyssee 7, 127; 24, 247); — porr-um (zunächst aus pors-um) oder porr-us 'Lauch'.

**Pris** 'sägen': Aorist  $\alpha \pi o - \pi \varrho i - \sigma \bar{\alpha} g$  'absägend' (Herod. 4, 65), passiv  $\pi \varrho \iota \sigma - \vartheta s \iota g$  'befestigt' (Soph. Aias 1030); Passivperfect  $\pi e - \pi \varrho \iota \sigma - \tau \alpha \iota$  'es ist gesägt' (bei Hippokr.); Präsens  $\pi \varrho \bar{\iota} - \epsilon$  (aus  $\pi \varrho \bar{\iota} \sigma - \epsilon$  oder  $\pi \varrho i \bar{\sigma} - j \varepsilon$ ?) 'säge' (Arist. Frösche 927);  $\pi \varrho \iota \sigma - \tau o g$  'gesägt, zerschnitten' (Odyssee 18, 196; 19, 564),  $\nu \varepsilon F \dot{\sigma} - \pi \varrho \iota \sigma \tau o g$  'neuzersägt' (Odyssee 4, 404); —  $\pi \varrho \iota \sigma - \tau \eta g$  'Säge' (bei Pollux), 'Sägefisch' (bei Aristot.);  $\pi \varrho \iota \sigma - \mu \alpha$  'Sägespäne' (bei Theokr.), 'dreikantiger Körper, Prisma' (bei Euklid.).

Prus 'frieren', 'brennen': neuhochd. frier-en, althochd. fries-an; goth. frius 'Frost' (Kor. 2, 11, 27); — altind. prush 'brennen': prush-id- 'gebrannt'; plush: pldush-ati 'er brennt, er versengt'; plaush-a- 'Brand, Verbrennung'; prush: prush-nduti 'er spritzt, er träuselt'; prush-vd- oder prush-vd- 'gesrorner Tropsen, Reis'; — πυρσ-ός (aus πρυσ-ός?) 'Feuerbrand, Feuerzeichen' (Ilias 18, 211), πυρσεύειν 'durch Feuerzeichen Nachricht geben' (Xen. Anab. 7, 8, 15); πυρσός (Aesch. Pers. 316; Eur. Phoen. 32) oder πυρρ-ός (Herod. 3, 139) 'seuersarben, seuerroth, röthlich'; — pru-na (aus prus-na) 'glühende Kohle'; prūr-ūre 'jucken', 'Jucken empsinden' (eigentlich wohl 'brennen'); prusna (aus prus-īna) 'Reif, Frost, Winter'.

ï

Pleus 'fliessen' (?), 'schiffen' als Nebenform des gleichbedeutenden plu, pleu (Seite 654) scheint sich zu ergeben aus πλευσ-τέον 'man muss schiffen' (Arist. Lys. 412) und πλευσ-τικός 'zum Schiffen gehörig, zur Schifffahrt geignet' (Theokr. 13, 49), die aber vielleicht nur auf später Analogiebildung beruhen; im zugehörigen plau-s-trum 'Lastwagen' ist der Zischlaut wohl nominalen Ursprungs.

Pneus 'blasen, hauchen' scheint sich als Nebenform des gleichbedeutenden pnu, pneu (Seite 655) zu ergeben aus a-mreuo-roc "nicht athmend' (Odyssee 5, 456), πναυσ-πιῶν 'keuchen, schwer athmen' (bei Hippokr.) und πνευσ-πικός 'aum Athmen gehörig' (bei Galen).

Two 'tonem': altind. two: tous-ati 'er tont' (ohne Beleg aufngefibrt); — vielleicht dazu lat. tus-sis (aus tus-tis?) 'Husten' (eigent-lich 'das Tonem'?), tusstre 'hustem'.

Teke, toke 'behauen', 'bearbeiten', 'weben': ten-ere 'weben', 'manmonfugen, verfertigen', Perfect tec-ut'ich webte', Particip ten-tes 'gemebt'; - altind. takeh: takeh-ati 'er behaut, er bearheitet', 'er verfertigt, er macht, er schafft'; tákah-an- 'Holzhauer, Holzarbeiten, Zimmermann' = τέκτ-ων (ans τέκσ-ων?) 'Zimmermann, Baumeister'. 'Arbeiter, Kunstler' (llias 4, 110; 5, 59; 6, 315 u. ö.), xényauva Banneisterinn, Künstlerinn' (von Galen angeführt), τεκτο-σύνη 'Kunst des Zimmerns' (Odyssee 5, 250), zextaluso du 'zimmern, verfertigen, bereiten' (Ilias 5, 62; 10, 19), reage-vertalves See 'umarbeiten, urmändern' (Ilias 14, 54; Odyssee 14, 131); — móž-or ('Behauenes, Bearbeitetes' -) 'Bogen' (Ilias 1, 45 u. 5.), 5050--σόρος 'bogentragend' (Ilias 21, 483), ἀργυρό-ποξος 'mit silhernem Bogen' (Ilias 1, 37 u. ö.), aprevló-rogog 'mit gekrümmtem Bogen' (lise 2, 848 u. v.), xluxó-roξος 'mit berthmtem Bogen' (lliss 4. 101 u. δ.), τοξό-της 'Bogenschutz' (Ilias 11, 385), τοξο-σώτη 'Kunst des Bogenschiessens' (Ilias 13, 314), τοξεύ-ειν (Ilias 23, 855) und τοξάζεσ θαι (Odyssee 8, 218 u. ö.) 'mit dem Bogen schiessen', τοξευ-τής 'Bogenschütz' (Ilias 23, 850); — tex-tor 'Weher', tê-la (aus tex-le) 'Gewebe', sub-tê-men (aus -tex-men) 'Gewebeeinschlag', 'Gewebtes, Gesponnenes, Garn': --- tê-lum (aus tex-lum?) 'Geschoss, Waffe'.

Tors, tars, tars 'trocken werden':  $\tau \acute{e}\rho d$ -eval 'es wird trocken' (Odyssee 7, 124), Aorist  $\tau \acute{e}\rho d$ - $\tilde{\rho}$ ral 'trocken werden' (Ilias 16, 519); active Formen: Futur  $\tau \acute{e}\rho - \sigma e \iota$  'es wird trocken machen' (Theakr. 22, 63), Aorist  $\check{e}\tau \acute{e}\rho - \sigma e \iota$  'es machte trocken' (bei Späteren); abgeleitete Verbalform  $\tau \acute{e}\rho o$ -alvair 'trocknen, abtrocknen' (Ilias 16, 529); — Perfect terr-ui (aus tors-ui) 'ich dörrte, ich röstete', Particip tes-tus (aus tors-us) 'gedörrt', abgeleitete Präsensform torr-éra (uns ters-ére) 'dörren, braten'; — goth. ga-thairs-an 'trocken werden, vertrocknen': ga-thairs-ans 'vertrocknet' (Mark. 3, 1 und 3); thairs-us 'verdorrt', neuhochd. dürr, goth. thaurs-jan 'dürsten'; — skind. tarab: tfsh-jati 'er dürstet' (eigentlich wohl 'er ist trocken'), trabité- 'durstig'; —  $\tau \alpha \rho d - \sigma c$  'Darre, Horde' (Odyssee 9, 219); 'Fundache, Fusshlati' (Ilias 11, 377; 388);  $\tau \rho \alpha \sigma - \iota \alpha$  'Darre, Horde'

(Arist. Wolken 50; später dafür auch vereinzelt requ-té und raqu-té); — torr-is und alt auch torr-us 'Brand, brennendes Holzscheit', torr-idus 'dürr, trocken'; tes-ta (aus ters-ta) 'irdenes Geschirr', tes-ta oder tes-tum 'irdenes Geschirr'; testa-do 'Schildkrüte'; terr-a (aus tersa; 'die Trockene' —) 'Erde', ex-terris 'aus dem Lande vertrieben'.

Ters 'bewahren' (?): tes-tis (aus ters-tis) 'Zeuge', testdri 'zeugen, bezeugen, versichern', 'seinen letzten Willen kund thun, sein Testament machen', testâmentum (— oskisch tristamentum) 'letzter Wille, Testament'. — Ob dazu auch tes-tis und tes-ti-culus 'Hode'? — Möglicher Weise zu altind. tras: tras-djati 'er hält' (unbelegt).

Turs (?): τύρσ-ις (Hesych führt auch τύρρ-ις an) 'Thurm, Befestigungsmauer, Befestigungswerk' (Pind. Ol. 2, 70); — turr-κ (aus turs-is) 'Thurm, hoher Palast' (wohl entlehnt).

Tres 'zittern, sich fürchten': Aorist  $\tau \varrho \acute{e}\sigma - \sigma s$  (Ilias 11, 546; 17, 603) oder  $\tau \varrho \acute{e} - \sigma s$  (Ilias 15, 499) 'er zitterte',  $\tau \alpha \varrho - \acute{e}\tau \varrho s \sigma \sigma \sigma$  'sie sprangen scheu zur Seite' (Ilias 5, 295),  $\delta \iota - \acute{e}\tau \varrho s \sigma \sigma \sigma$  'sie liefen vor Furcht aus einander' (Ilias 11, 481; 486), Präsens  $\tau \varrho \acute{e} - s \iota \iota$  (aus  $\tau \varrho \acute{e}\sigma - s \iota \iota$ ) 'er fürchtet' (Ilias 11, 554 — 17, 663, in den Ausgaben  $\tau \varrho s \iota \iota$ ), Particip  $\breve{\alpha} - \tau \varrho s \sigma - \tau \sigma s$  'ohne Zittern, ohne Furcht' (Aesch. Prom. 416; Agam. 1402); — altind. tras: tras-ati 'er erzittert, er bebt, er erschrickt vor'; — abgeleitete Verbalform altind. tras-djeti'er setzt in Schrecken, er erschreckt', lat. terr-êre (aus ters-êre, weiter aus tres-êre) 'in Schrecken setzen'; —  $\tau \varrho \eta' - \varrho \omega \nu$  (aus  $\tau \varrho \acute{e}\sigma \varrho \omega \nu$ ) 'schüchtern' (Ilias 5, 778; 22, 140; 23, 853; 855; 874 und Odyssee 20, 243 von Tauben),  $\tau o \lambda \nu - \tau \varrho \eta' \varrho \omega \nu$  'taubenreich' (Ilias 2, 502 und 582); — terr-or 'Schrecken'.

Tris(?): tris-tis 'traurig', 'trübe, unglücklich', 'unfreundlich, mürrisch'; con-tristâre betrüben, verdüstern'; — litt. tirzs-tas 'trübe'.

Gus 'kosten, geniessen': γεύ-εται (aus γεύσ-εται) 'es geniesst' (Pind. Isthm. 4, 20); Aorist γεύ-σασθαι 'versuchen' (Odyssee 20, 181), Futur γεύ-σεσθαι 'geniessen' (Odyssee 17, 413; 21, 98); Perfect γε-γευ-μένος (für γε-γευσ-μ.) 'der genossen hat' (Eur. Hipp. 663); active Formen: γεύ-ων 'geniessen lassend' (bei Plato), Aorist γεύ-σᾶς 'geniessen lassend' (Herod. 7, 46); — goth. kius-an 'prūfen, wählen', neuhochd. kiesen; — altind. ğush: ğush-dai oder auch 'dush-ati 'er geniesst mit Lust, er lässt sich wohlgefällen, er hat gern'; ğūsh-ṭa- oder ğush-tá- 'beliebt, erwünscht, wohlgefällig', 'ge-wohnt'; — lat. gus-tum 'Gekostetes, Vorgericht', gus-tdre 'kosten, geniessen', gus-tus 'Geschmack'; — γευσ-τός 'gekostet, zu kosten'

(bei Aristot.), α-γευσ-τος 'der nicht gekostet hat' (Soph. Ant. 583), γευσ-τέον 'man muss zu kosten geben' (bei Plato), γεῦ-μα (für γεῦσ-μα) 'das Gekostete, Probe zum Kosten' (Arist. Acharn. 187), γευσ-τήριον 'Werkzeug zum Kosten, Becher' (Pherekrates bei Athenãos).

Gars 'tönen, schallen'; — garrulus 'geschwätzig', garr-fre (aus gars-fre) 'schwatzen, plaudern'; — litt. gárs-as 'Ton, Stimme, Schall, Gerücht'. — Hängt eng zusammen mit ger 'rufen' (S. 686).

Gvas, gves 'tragen, führen': ger-ere (aus ges-ere, weiter aus gves-ere) 'tragen, führen', Perfect ges-si 'ich trug, ich führte', Particip ges-tus 'getragen, geführt'; — ger-ulus 'tragend', ges-tdre 'tragen', ges-tus 'Körperhaltung, Gebärden', ges-tire 'sich freudig gebärden, ausgelassen sein', 'lebhaft verlangen', con-ger-ies 'Haufen, Masse', ad-gerere oder ag-ger-ere 'herbeitragen, aufhäufen', ag-ger 'Aufhäufung, Aufschutt, Damm'; — βασ-τάζειν (aus γ-σασ-τ.) 'tragen' (Odyssee 11, 594), Aorist ε-βάστασε 'er trug' (Odyssee 21, 405), βάσταγμα 'Last' (Eur. Schutzfl. 767).

Gvas, gvans, gvens 'schwellen' (?): γασ-τής (aus γ-Γανσ-τής?) 'Unterleib, Magen', 'Mutterleib' (Ilias 13, 372; 6, 58 u. ö.), όμο-γάστς-ιος 'dem selben Mutterleibe entsprossen' (Ilias 21, 95; 24, 47); γάσ-τςη 'Bauch eines Gefässes' (Ilias 18, 348 = Odyssee 8, 437); — altind. ğaṭhára- (aus ğans-th.?) 'Bauch, Leib, Mutterleib', 'Hohlung, Inneres'; — goth. laus-qvithra- 'mit leerem Magen, nüchtern'; qvi-thus 'Bauch, Mutterleib'; — lat. ven-ter (aus gven-s-ter?) 'Bauch, Leib, Mutterleib'.

Gras 'essen': γρά-ειν (aus γράσ-ειν?) 'nagen, essen' (Kalli-machos' Bruchst.); γραίνειν 'nagen' (bei Hesych); — altind. gras: grás-ati oder grás-atai 'er verschlingt, er verzehrt'.

Bes(?): bes-tia 'Thier'; bê-lua (vielleicht aus bes-L) 'Thier, Unthier'.

Bus 'stopfen': Aorist  $& \pi\iota - \beta \dot{v} - \sigma \bar{\alpha} g$  'verstopfend' (Arist. Plut. 379), Futur  $\pi \varrho o - \beta \dot{v} - \sigma \varepsilon \iota v$  'vorstossen' (Arist. Wespen 250), Passivperfect  $\beta e - \beta \iota \sigma - \mu \dot{\varepsilon} \nu \sigma g$  'vollgestopft, angefüllt' (Odyssee 4, 134); Präsens  $\beta \dot{v} - \varepsilon \iota v$  (aus  $\beta \dot{v} \sigma - \varepsilon \iota v$ ) 'vollstopfen' (Aristot.),  $& - \beta \dot{v} - \nu \iota v \sigma v \sigma \iota v$  (aus  $& - \beta \dot{v} \sigma - \nu \iota$ ) 'sie verstopften' (Arist. Fried. 645),  $& \delta \iota \sigma - \beta \dot{v} - \nu \dot{\varepsilon} \sigma \nu \tau \alpha \iota$  'sie stossen sich durch' (Herod. 4, 71); —  $& \beta \dot{v} \sigma - \mu \alpha$  'Pfropf' (Arist. Bruchst.),  $& \beta \dot{v} \sigma - \tau \varrho \bar{\alpha}$  'Pfropf' (bei Pollux angeführt).

Bus: bus-tum Leichenbrandstätte', 'Grabstätte, Grabmal, Grab'.

Das 'theilen': verbales δασ- nur in medialen und passiven

Formen belegt: Aorist ε-δάσ-σατο 'er vertheilte' (Odyssee 6, 10),

ε-δά-σαντο 'sie vertheilten' (Odyssee 14, 208); Futur ἀπο-δάσ-σεσθαι 'sustheilen, zutheilen' (Ilias 22, 118), δά-σονται 'sie werden zertheilen, sie werden zerreissen' (Ilias 22, 354); Perfect δέ-δασ-ται 'es ist vertheilt' (Ilias 1, 125 u. δ.), δε-δαίαται (für δέδασνται) 'sie sind getheilt' (Odyssee 1, 23), Präsens δαίσται (aus δάσ-jε-ται; und wohl nicht = altind. dá-js-tai 'er theilt', siehe Seite 609); — ἀνά-δασ-τος 'vertheilt' (bei Plato), δασ-μός 'Theilung, Vertheilung' (Ilias 1, 166), 'Tribut' (Soph. Kön. Oed. 36); δα-tζειν (aus δασ-tζειν) 'theilen, zertheilen, zerhauen, vernichten' (Ilias 7, 247). — Steht in nahem Zusammenhang mit da 'theilen' (Seite 609).

Das 'lernen, erfahren': Aorist ἐ-δά-ην (aus ἐ-δάσ-ην) 'ich lernte kennen' (Ilias 3, 208; Odyssee 4, 267), meo-da-sig 'vorher erfahrend' (Odvssee 4, 396), causal dé-das (aus dé-dase) er liess erfahren, er lehrte' (Odyssee 6, 233 = 23, 160; 8, 448; 20, 72),  $\ddot{\epsilon}$ - $\delta\alpha$ - $\epsilon\nu$  (Apoll. Rhod. 4, 987) und  $\delta\alpha$ - $\epsilon$  (Apoll. Rhod. 3, 529) sie lehrte'; Futur δα-ήσεαι 'du wirst erfahren' (Odyssee 3, 187; 19, 325), Perfect de-danxe 'er versteht' (Odyssee 8, 134), de-danxotes 'verstehend' (Odyssee 2, 61), de-daws 'verstehend' (Odyssee 17, 519), medial δε-δάασθαι 'kennen lernen' (Odyssee 16, 316); dazu wohl auch die futurischen din-eig (aus din-eig?) 'du wirst finden' (Ilias 13, 260; Odyssee 6, 291; 7, 49; 11, 115; 13, 407), δή-ομεν 'wir werden finden' (Odyssee 5, 544; 16, 44), δή-ετε 'ihr werdet finden' (llias 9, 418 - 685); - altbaktr. danh (aus des) 'belehren': passiv di-danh-e'ich ward belehrt'; danha 'weise', ddh--ista 'sehr weise'; ddo 'weise', 'Weisheit', ddoman und ddmi 'Weisheit'; — altind. dds-a- 'Sachkenner'; — α-δάη-rog 'ungewusst' (Hesiod Theog. 655), δα-ήμων 'kundig, erfahren' (Ilias 15, 411 u. ö.), α-δαήμων 'unerfahren, unkundig' (Ilias 5, 634 u. δ.), αδαημον-ίη 'Unerfahrenheit' (Odyssee 24, 244), α-δαής 'unerfahren, unkundig' (Herod. 2, 49; 9, 46),  $\delta\alpha$ -l- $\omega\rho\omega\nu$  kundigen, verständigen, erfahrenen Sinnes' (Odyssee 4, 687; 6, 256 u. ö.).

Das, dans (?), dens: δασ-ός 'dicht bewachsen' (Odyssee 14, 49 und 51), δασύ-μαλλος 'dichtwollig' (Odyssee 9, 425); δασύνεσθαι 'dicht behaart werden' (Arist. Ekkl. 66), δάσ-ος 'Dickicht, dichtes Gebüsch', 'Rauhhaarigkeit' (bei Späteren), ἐππο-δάσεια (weibliche Form eines muthmaasslichen \*ἐππο-δασής) 'dicht mit Rosshaaren besetzt' (Ilias 3, 369 u. υ.), ἀμφι-δάσεια (weibliche Form) 'auf beiden Seiten mit Haaren versehen' (?) (Ilias 15, 309 von der Aegis), — dens-us 'dicht, dicht besetzt'.

Dekes 'tüchtig sein, geschickt sein': altind. daksh: daksh-atasi 'er taugt, er ist tüchtig, er ist bei Krästen' (RV. 7, 16, 6), dakab-ati 'er macht es jemandem recht, er macht es jemandem zur Genüge'; debal-o- 'tuchtig, tauglich, geschickt', m. 'Tuchtigkeit, geistiges Vermogen, Willemskraft', daksh-ina 'tuchtig, geschickt', 'recht, auf der rechten Seite besindlich': - deξ-ιός 'auf der rechten Seite besindlich' (Ilias 4, 481 u. υ.), δεξιή 'die rechte Hand, Handschlag, Verwrechen' (Ilias 2, 341 u. ö.): έν-δέξιος 'auf der rechten Seite be-Andlich, nach der rechten Seite sich wendend' (Ilias 9, 236; 1, 597 1. 5.), ini-défic (adverbiell) 'rechtshin' (Hiss 2, 353; Odyssee 2, 141), περι-δέξιος 'auf allen Seiten (- 'mit der rechten und mit der linken Hand') geschickt' (llias 2, 163); def-uveoog 'auf der rechten Seite befindlich, recht' (Ilias 5, 393 u. v.); - dex-ter rechts befindlich', dextera oder dextra 'die rechte Hand'; superlativisch dev-timus 'rechts befindlich'; - goth. taihs-va-, mittelhochd. zes-we-'rechts befindlich'.

Deps 'kneten': δέψ-ει 'er knetet, er gerbt' (Herod. 4, 64); abgeleitete Formen: Aorist  $δεψ-ή-σ\bar{α}g$  'knetend' (Odyssee 12, 48), passives Particip α-δέψ-η-ποg 'ungegerbt' (Odyssee 20, 2; 142); — depe-ere 'kneten' mit Perfect depe-erê 'ich knetete' und Particip depe-ere 'geknetet' ist wohl entlehnt.

Dans: δήν-εα (aus δάνσ-εσ-α; ungeschlechtige Form in der Mehrzahl) 'Rathschläge, Beschlüsse, Absichten' (Ilias 4, 361; 10, 289; Odyssee 23, 82); — altind. dáns-as- oder dáns-ana- 'wunder-bure Geschicklichkeit, Wunderkraft', dáns-u- 'wunderkraftig', dáns-th/ha- 'sehr wunderkraftig', das-rá- 'wunderthätig, wunderbar hel-lend', das-usá- 'wunderkraftig, wunderbar, ausserordentlich'.

Dips (?): δίψ-α (oder etwa ans δίπ-ja?) 'Durst' (llias 11, 542 u. 5.), δίψ-ος 'Durst' (bei Späteren), διψα-λέος 'durstig, trecken' (Apoll. Rhed. 4, 676), πολυ-δίψιος 'sehr durstig, sehr trecken' (llias 4, 171), διψάειν 'Durst haben' (Odyssee 11, 584).

Decs: du-mus, alt dus-mos 'Gestrupp', dum-dous 'mit Gestrupp besetzt'.

Dess (aus dvis): δ-δυσ- 'zürnen': Aorist α δύ-σατο 'er zürnte' (llias 18, 292 u. δ.), δδυσ-σάμενος 'zürnend' (llias 8, 37 u. δ.), Perfect δδ-ώδυσ-και 'er zürnt' (Odyssee 5, 423); präsentische Formen begegnen nicht; — ἄδυ-σις 'Zorn, Unwille' (bei Hesych); — thind. dvish: dvish-ți 'er feindet an, er hasst', dvish-más 'wir hassen'; dvish- 'Anfeindung, Hass'.

Dras 'thun' als Nebenform des gleichbedeutenden dra (S. 610)

ergiebt sich aus dem Passivperfect δε-δρᾶσ-μένον gethanes (Thuk. 3, 54), Passivaorist δρᾶσ-θείς gethan (Thuk. 3, 38; 6, 53); δρᾶσ-τέον man muss thun (Soph. El. 1019); — δρησ-τήρ Diener, Aufwärter (Odyssee 16, 248 u. σ.), ὑπο-δρηστήρ Diener (Odyssee 15, 330), δρήσ-τειρα Dienerinn (Odyssee 10, 349; 19, 345), δρησ-το-σύνη Geschicklichkeit im Dienen oder Aufwarten (Odyssee 15, 321).

Dros 'thauen, anfeuchten'(?): δρόσ-ος 'Thau, Feuchtigkeit' (Aesch. Agam. 141; 1390), δροσ-ερός 'thauig, feucht' (Apoll. Rhod. 2, 164; Arist. Plut. 298), δροσ-ίζειν 'bethauen, beleuchten' (Arist. Früsche 1312).

Ghas: has-ta 'Schaft, Stange, Speer', hast-le 'Schaft'; —goth. gaz-ds 'Stachel' (Korinth. 1, 15, 55 und 56).

Ghes:  $\chi \hat{\iota}$ -λιοι (aus  $\chi \acute{e}\sigma$ -λιοι, Mehrzahl) (Ilias 7, 471 u. δ.), lesbisch  $\chi \acute{e}\lambda$ -λιοι, dorisch  $\chi \acute{\eta}$ -λιοι 'tausend';  $\delta \epsilon \chi \acute{a} - \chi \bar{\iota} \lambda \delta \iota$  'zehntausend' (Ilias 5, 860 — 14, 148),  $\dot{\epsilon} \nu \nu \epsilon F \acute{a} - \chi \bar{\iota} \lambda \delta \iota$  'neuntausend' (Ilias 5, 860 — 14, 148);  $\tau \varrho \iota \sigma - \chi \acute{\iota} \lambda \iota \iota \iota$  'dreitausend' (Ilias 20, 221); — altind: sa-hds-ra- 'tausend'.

Ghes 'essen, fressen': altind. ghas: ghás-ti 'er isst, er frisst, er verschlingt'; ghás-á- oder ghás-á- 'Futter': —  $\chi \bar{\iota} - \lambda \acute{o}\varsigma$  (aus  $\chi e\sigma - \lambda \acute{o}\varsigma$ ) 'Futter' (Herod. 4, 140),  $\chi \bar{\iota} \lambda \acute{o}\bar{\iota}$  'futtern' (Xen. Anab. 7, 2, 21).

Ghos: hos-tia 'Schlachtopfer, Opferthier, Sühnopfer'; hos-tire 'schlagen, treffen, verletzen'.

Ghos: hos-tis 'Fremdling', gewöhnlich 'Feind', hosti-lis 'feind-lich'; — goth. gas-ts 'Gast, Fremdling', neuhochd. Gas-t; — altbulg. gos-ti 'Gast, Fremder, Gastfreund', gosti-ti 'bewirthen'; — lat. hos-pes 'Fremder, Gast, Gastfreund', 'Wirth', hospit-ium 'Gastfreundschaft, gastliche Aufnahme'; — altbulg. gos-podi 'Herr'.

Ghos: hos-tire 'gleichmachen, ausgleichen, vergelten' (Pacuv. trag. 346; Plaut. Asin. 377), red-hostire 'erwiedern, vergelten' (Attius trag. 92; Naev. praetext. 6), hosti-mentum 'Vergeltung' (Att. trag. 194; Ennius trag. 154; Plaut. Asin. 172). — Vielleicht mit dem Vorausgehenden zusammenhängend.

Ghos 'aufschütten': Futur  $\chi \dot{\omega}$ - $\sigma o v \sigma a$  'die aufschütten wird' (Soph. Ant. 81), Aorist  $\chi \ddot{\omega}$ - $\sigma a \iota$  'aufschütten' (Herod. 9, 85), passiv  $\dot{\varepsilon}$ - $\chi \dot{\omega} \sigma$ - $\partial \eta \sigma a \nu$  'sie wurden durch Aufschütten hoch gemacht' (Herod. 2, 137), Passivperfect  $\dot{\varepsilon} x$ - $\chi \varepsilon - \chi \omega \sigma$ - $\mu \varepsilon v \sigma \varsigma$  'durch aufgeschüttete Erde erhöht' (Herod. 2, 138); Präsens  $\chi o \ddot{v} \sigma \iota$  (zunächst aus  $\chi \dot{o} o v \sigma \iota$ ,  $\chi \dot{\omega} \sigma$ - $o v \sigma \iota$ ) 'sie schütten auf (Herod. 4, 71),  $\chi o \ddot{v} v \ddot{v} u \varepsilon$  (zunächst aus  $\chi \dot{o}$ - $\varepsilon \iota v$ ) 'aufschütten' (Herod. 2, 137),  $\chi \dot{\omega} v v \ddot{v} u \varepsilon$ 

(aus χώσ-νυμι) und χωννύω 'ich schütte auf' (erst bei Arrian und Späteren); — χωσ-τός 'aufgeworfen, aufgeschüttet' (Eur. Rhes. 414), χῶμα (wohl aus χῶσμα) 'aufgeschüttete Erde' (Herod. 1, 93; 2, 137). — Schlieset sich wohl an ghu, ghev 'giessen' (Seite 659) mit ursprünglich nominalsuffixalem Zischlaut.

Ghis: his-trid 'Schauspieler', his-tricus 'zu Schauspielern gehörig'. — Schliesst sich wohl an altind. has (aus ghas): hds-ati'er lacht', 'er verlacht, er verspottet'.

Ghais 'stocken, zurückbleiben': Perfect has-si (für hass-si) 'ich stockte, ich hastete, ich sass sest, ich verweilte' und Particip hass-arus (für hass-tarus) 'der stocken wird' mit der abgeleiteten Präsensbildung hasrere (aus hass-ere) 'stocken, hasten'; hassitare 'stocken bleiben', 'unentschlossen sein, sich bedenken'. — Führt wohl auf eine alte Nominalbildung \*hais (aus \*ha-jas?) und mit ihr auf gha 'klassen, leer sein'?) und altind. ha: ğa-ha-ti 'er verlässt', passiv hi-ja-tai 'er wird verlassen, er bleibt zurück' (S. 611).

Ghans (?): χήν (lias 2, 460 u. ö.), dor. χάν (aus χάνσ-) 'Gans'; — ans-er (für hans-er) 'Gans'; — althochd. gans, neuhochd. Gans; — altind. hans-á- 'Gans', auch 'Schwan' oder sonst ein Wasservogel.

Ghars 'reiben, zerreiben': altind. gharsh: ghdrsh-ati 'er reibt, er reibt ein, er zerreibt'; — får (mit Casusformen wie dem Genetiv farr-is 'des Schrots, des Spelts', aus fars-is) 'grobes Mehl, Schrot', 'Dinkel, Spelt', farr-dgo 'Mengelkorn, Mengfutter'; far-tus (aus farr-) 'Mehl'. — Zu vergleichen ghris 'reiben, bestreichen' (Seite 792).

Ghors, ghors 'emporstarren': altind. harsh: hársh-ati 'er starrt, steht zu Berge' (oft von den Haaren des Körpers vor Freude oder Schreck), 'er freut sich'; — abgeleitete Verbalform horr-êre (aus hors-êre) 'starren', 'kalt sein, schaudern' mit dem Perfect horr-ut 'ich starrte'; horr-idus 'starrend, struppig, rauh'; horr-or 'das Emporstarren, Schauer, Schauder'; hirs-utus 'struppig, rauh'; — χέφσ-ος 'trocken, fest, hart' (eigentlich 'emporstarrend') (Pind. Nem. 9, 43; Herod. 2, 99), χέφσ-ος 'Festland' (Ilias 4, 425 u. ö.), χεφφό-νησος (aus χεφσό-) (Festland-Insel' —) 'Halbinsel', insbesondere 'die thrakische Halbinsel' (Xen. Anab. 1, 1, 9), — Hieher auch hor-deum (aus hors-deum, 'das emporstarrende Getraide' —) 'Gerste'; κρῖ-θή (sus κεφ-σ-θή, χεφσ-θή) 'Gerste' (Ilias 11, 69 u. ö.), κρῖ (aus κρῖθ-νετεύμημπεlt?) 'Gerste' (Ilias 5, 196 u. ö.); — althochd. gers-ta, nembochd. Gers-ta.

\*\*Cinors(?): horr-eum (aus hors-eum?) 'Vorrathsraum, Scheune, Speicher'.

Ghras 'gebrauchen' ergiebt sich als gleichbedeutende Nebenform von ghra, ghre (Seite 612) aus dem Passivaorist ε-χρήσ-Эησαν 'sie wurden gebraucht' (Herod. 7, 144) und κατα-χρησ-Σηναι 'niedergemacht werden' (Herod. 9, 120) und aus dem participiellen χρησ-τός 'brauchbar, gut, glücklich' (Herod. 1, 94; Soph. Trach. 3).

Ghrās 'Götterbescheid ertheilen' als Nebensterm des gleichbedeutenden ghrā (Seite 612) ergiebt sich aus dem Passivaorist χρησ-3είς 'als Götterbescheid ertheilt' (Pind. Ol. 2, 39), dem passiven Persect κε-χρησ-μένος 'geweissagt' (Herod. 4, 164), ἐκά-χρησ-το 'es war der Götterbescheid gegeben' (Herod. 2, 147), und aus χρησ-τήριος 'Wahrsagung oder Wahrsager betressend' (Aesch. Sieben 26; Agam. 1270), χρησ-τήριον 'Orakelsitz' (Hymn. Apoll. 81), 'Orakelspruch' (Herod. 1, 63), χρησ-μός 'Orakelspruch' (Aesch. Prom. '662).

Ghros 'farben, berühren' als Nebenform des gleichbedeutenden ghro (Seite 612), lässt sich entnehmen aus dem Passivaorist  $\chi \rho \omega \sigma - 9 \bar{\eta} \nu \alpha \iota$  'gefärbt werden' (bei Plato), dem Passivperfect  $\chi \dot{s} - \chi \rho \omega \sigma - \tau \alpha \iota$  'es ist gefärbt' (bei Plut.),  $\chi \dot{s} - \chi \rho \dot{\omega} \sigma - \mu \dot{s} - \dot{\alpha} \iota$  wir sind gefärbt, verunreinigt' (Eur. Med. 497) und dem nominalen  $\chi \rho \omega \sigma - \dot{\tau} \dot{\eta} \rho$  'färbend' (Anthol.); als präsentische Bildung begegnet  $\chi \rho \dot{\omega} \nu \nu \bar{\nu} \mu \iota$  (aus  $\chi \dot{\rho} \dot{\omega} \sigma - \nu \bar{\nu} \mu \iota$ ) 'ich färbe' (bei Späteren). — Der Zischlaut wird einem alten Nominalsuffix angehören.

Ghrîs 'reiben, bestreichen': Aorist χρῖ-σαν 'sie bestrichen, sie salbten' (llias 24, 587 u. υ.), passiv χρισ-θείς 'bestrichen' (Aesch. Prom. 675), Futur χρῖ-σομαι 'ich werde mich salben' (Od. 6, 220), Passivperfect κέ-χρισ-ται 'es ist bestrichen' (bei Hippokr.), präsentische Form χρῖ-εν (aus χρῖσ-εν) 'sie salbte' (llias 23, 186); passives Particip χρισ-τόν 'was aufgestrichen wird' (Aesch. Prom. 480), 'gesalbt' (bei den Siebenzig); — χρῖ-μα (aus χρῖσ-μα, welche Form bei Späteren noch begegnet) 'Salbe' (Aesch. Agam. 94; Xen. Anab. 4, 4, 13); — fri-âre (wohl aus ghrīs-âre) 'zerreiben'. — Eutsprang aus ghers und gehört unmittelbar zu ghærs 'reiben, zerreiben' (Seite 791), altind. ghærsh: ghársh-aði 'er reibt, er reibt ein, er zerreibt', ghrīsh-tā- (aus ghærsh-tā-) 'gerieben, zerrieben'.

Ghvlus 'zerbrechen, zerschmettern': 3λασ-, zelisch φλασ-: Aorist 3λάσ-σε (Ilias 5, 307; 12, 384) und έ-3λα-σε (Odyssee 18, 97) 'er zerschmetterte', passiv ε-3λάσ-3η 'es wurde zerschmettert' (bei Hippokr.), Passivperfect τε-3λασ-μέγος 'zerschlagen' (Theokr.

20, 45), Präsens θλαν (aus θλασ-ειν) 'zerschuhettern' (bei Galen); Presivparticip θλασ-νός 'zerquetscht' (Arist. Bruchst.).

Bhose (?): fas-tus 'stolz abweisendes Benehmen, Sprödigkeit'; fas-tidium 'Ueberdruss, Ekel', 'sprödes, schnödes Wesen', fas-tidius 'Ekel empfinden, verschmähen'.

Bhes 'glanzen': altind. bhds: bhd's-ati 'er leuchtet, er glanzt';
— fes-tus ('glanzend' ==) 'festlich, feierlich', festeous 'artig, niedlich, heiter, vergnüglich'; fer-iae (aus fes-iae) 'Festzeit, Feiertage'.

Bhes 'cilen'(?): con-fes-tim 'cilends, alshald, unverzüglich', fes-timus 'cilend', festindre 'cilen, sich beeilen', 'beschleunigen'.

Bhes (?): fes-titea 'Halm', 'halmartiges Unkrant'; 'Freiheitastab'.

Bhos 'sprechen': altind. bhash: bhash-atai oder such bhash-atai er redet, er spricht' — ist vielleicht enthalten in φω-νή (aus φωσ-νή?) 'Stimme, Sprache, Geschrei' (flias 3, 161 u. ö.), ἐγφοό-φωνος 'mit wilder oder roher Stimme' (Odyssee 8, 294), βαφθαφό-φωνος 'mit unverständlicher Sprache' (flias 2, 867), λιγύ-φωνος 'hutschreiend' (flias 19, 350), χαλκοό-φωνος 'mit eherner (wie Erz klingender?) Stimme' (klias 5, 785), ἢ Ϝεφό-φωνος 'in der Frühe (?) rufend' (tlias 18, 505 von Herolden); φωνείν 'die Stimme erheben, sprechen' (flias 1, 261 u. ö.). — Schliesst sich an das einfachere bld 'sprechen' (Seite 613 und 614).

**Bhans** (?): altind. bhds-a (aus bhâns-a-?) (ein bestimmter Rsubvogel); —  $\varphi \dot{\eta} \nu - \eta$  (aus  $\varphi \dot{\alpha} \nu \sigma - \eta$ ?) 'Seeadler' (Odyssee 3, 372; 16, 217; Arist. Vogel 304).

Blowers 'hervorvagen' (?): altindisch bhrsh-tt- (aus bharsh-tt-) 'lacke, Spitze', 'Kante, Ecke'; — neuhochd. Bors-te, althochdeutsch burs-te; — lat. fas-tigium (aus fars-t.) 'Spitze, Gipfel, Abdachung', fastigåre 'spitz zulaufen lassen', fastigåri oder fastigåre se 'spitz zulaufen'; — dazu vielleicht auch  $\ddot{\alpha}$ - $\varphi\lambda\alpha\sigma$ - $\tau o \nu$  'verzierte Spitze des Schlishintertheils' (Ilias 15, 717).

Bivers(?): ferr-um (aus fers-um?) 'Eisen', ferr-eus 'eisern'; ferrà-gé 'Eisenrost, dunkle Farbe'.

Bhis (?): fe-tula 'Röhre, Wesserröhre'; 'Hirtenflöte'.

Bhis (?): fis-tica 'Werkzeug zum Einrammen, Ramme'.

Bhus: fus-tis 'Knuttel, Stock'; fus-terna 'der obere Theil der Tanne, Schopf, Knorrenstück'.

Blues 'schöpfen' (?): ἀ-φυσ-: Aorist ἄφυσ-σε 'sie schöpfte' (Odyssee 2, 379), ἡψύ-σαμεν 'wir schöpften' (Odyssee 9, 165), διὰ... ἡφυ-σε 'es durchriss, es zerriss' (Ilias 13, 508 — 17, 815), medial ἀφύσ-σενο 'er schöpfte' (Ilias 16, 230); Futur ἀφύ-σειν

'schöpfen' (in der Anthologie); Präsens ἐξ-αφύοντες (aus -αφύσοντες 'ausschöpfend' (Odyssee 14, 95), ausserdem ἀφύσσων (aus ἀφύσjων?) 'schöpfend' (Ilias 1, 598; Odyssee 9, 9), medial ἀφυσσόμενος 'schöpfend' (Ilias 23, 220) passiv ἡφύσσενο 'es wurde geschöpft' (Odyssee 23, 305).

Dhes 'bitten, wunschen': Aerist Θέσ-σαννο 'sie ersieheten, sie baten' (Pind. Nem. 5, 10), Θεσ-σάμενος 'ansiehend, bittend' (Hesiod Bruchst. 9; Apoll. Rhod. 1, 824); passives Particip πολύ-Θεστος 'sehr erwünscht, sehr geliebt' (Kallim. hymn. Dem. 48), ἀπό-Θεστος 'verachtet' (Odyssee 17, 296).

Dhars 'sich erkühnen, Muth fassen': goth. ga-dars (Perfectform, eigentlich 'ich habe Muth gefasst' —) 'ich wage'; — altind. dhṛsh-nduti oder dhārsh-ati 'er ist kühn, er wagt'; dhṛshnū- 'kühn, muthig'; — βάρσ-ος 'Muth, Kühnheit' (Ilias 5, 2 u. δ.; dafūr θράσ-ος Ilias 14, 416), πολυ-θαρσής 'viel Muth habend, sehr kühn' (Ilias 17, 156 u. δ.), θαρσ-αλέος 'kühn, muthig' (Ilias 5, 602 u. δ.), θρασυ-κάρδιος 'kühn, muthig' (Ilias 6, 254 u. δ.), θρασυ-κάρδιος 'kühn-herzig' (Ilias 10, 41; 13, 343), θρασυ-μέμνων 'kühn strebend'(?) (Ilias 5, 639 und Odyssee 11, 267 von Herakles), θάρσ-υνος muth-voll, getrost' (Ilias 13, 823; 16, 70), θαρσύνειν 'ermuthigen' (Ilias 4, 233 u. δ.); θαρσείν (Ilias 4, 184 u. δ.), attisch (von Plato an) θαρρείν 'Muth fassen'.

Dhraus 'zerbrechen': Aorist ἔ-θραν-σε 'er zerbrach, er zerschmetterte' (Soph. El. 745), passiv θρανσ-θείς 'zerbrochen' (Soph. Ant. 476), Passivperfect συν-τε-θρανσ-μένον 'zerbrochen' (Xen. Ages. 2, 14); Präsens θραν-ει (aus θρανσ-ει) 'sie zerbricht, sie zertrümmert' (Aesch. Pers. 196); ἡμί-θρανσ-τος 'halb zerbrochen' (Eur. ras. Her. 1096), θρανσ-τός 'zerbrechlich' (bei Späteren); — θρανμα (aus θρανσμα) 'Stück, Bruchstück' (Aesch. Pers. 425); — frus-tum 'Stück, Brocken'. — Schliesst sich wohl an dhru, dhurv 'beschädigen' (Seite 663), zu dem auch noch gehört θρυ-λίζειν 'verletzen': θρυ-λίχθη 'es wurde geschunden' (Ilias 23, 396).

Σείσ 'schütteln, erschüttern': Präsens σεί-ων (aus σείσ-ων) 'schüttelnd, schwingend', medial ἐ-σσείοντο 'es bewegten sich, es schwankten' (Ilias 20, 59); Aorist σεί-σε 'er schüttelte' (Ilias 15, 321), medial σεί-σανο 'sie schüttelte sich' (Ilias 8, 199), passiv σεισ-9γ (Conjunctiv) 'es wurde erschüttert' (Soph. Ant. 584), σεισ-9είσα 'erschüttert' (Herod. 6, 98), Passivperfect ἐκ-σέ-σεισ-και 'es ist herausgeschüttelt' (Arist. Acharn. 344), σε-σεισ-μένον 'erschüttert' (Pind. Pyth. 8, 94); σεισ-κός 'geschüttelt, erschüttert'

(Arist. Acharn. 346); σεισ-μός 'Erschütterung, Erdbeben' (Soph. Oed. Kol. 95; Eur. ras. Her. 862). — Entstand vielleicht aus tveis und schliesst sich dann an altind. tvish: tvdish-ati oder tvdish-atai 'er ist in heftiger Bewegung, er ist erregt', tvaish-d- 'ungestüm, heftig', tvaishd-ratha- 'dessen Wagen heftig dahin führt' (RV. 5, 61, 13).

Saus 'trocken werden', causal 'trocken machen': av-eur (aus σαύσ-ειν) 'trocknen, dörren': ἀφ-αύει 'er trocknet' (Arist. Ritter 394), aw-ave 'dorre' (Arist. Frieden 1144; bei Meineke apeve); av-og 'trocken' (llias 12, 137 u. b.), av-alver 'trocknen': Passivaorist αὐανθέν 'getrocknet' (Odyssee 9, 321), αὐα-λέος 'trocken, ausgetrocknet' (Hesiod Werke 588); αὖσ-ταλέος 'wustig, schmutzig' (Odyssee 19, 327, wo avor. kaum richtig sein kann); avo-rngos 'trocken, herb', mürrisch, ernst' (bei Plato); αν-χμός (aus ανσ-κ--μό-ς?) 'Trockenheit, Dürre' (Herod. 4, 198), 'struppiges Acusseres' (bei Plato), αὐχμη-ρός 'trocken' (bei Theophr.), 'ruppig, schmutzig' (Eur. Or. 387), avyuelv 'trocken sein' (bei Plato), 'schmutzig sein, struppig sein' (Odyssee 24, 250); — σαυσ-αρός 'trocken, durr' (bei Hesych); — litt. saus-as 'trocken'; — angels. sedr, mittelhochd. ser 'trocken', neuhochd. aus-ge-sohr-t 'ausgetrocknet'; - altind. cush (wahrscheinlich aus sush): cúsh-jati 'er wird trocken', causal coush-ájati 'er dörrt aus', caush-a- 'das Austrocknen, Trockenheit'; cúch-ke- 'trocken'; - altbaktr. hush 'trocknen'.

Spas 'ziehen': Aorist σπά-σεν 'er zog' (Ilias 12, 395; 13, 178), medial σπασ-σάμενος 'herausziehend' (Odyssee 10, 439 = 11, 231), passiv σπασ-θείς 'herausgezogen' (Ilias 11, 458), Passiv-perfect δι-ε-σπασ-μένος 'auseinandergerissen, getheilt' (Herod. 1, 59); Präsens σπάτε (aus σπάσ-ετε) 'ziehet' (Arist. Fried. 498), σπών (aus σπάσ-ων) 'ziehend, zerrend' (Soph. Ant. 1003); ἐπί-σπασ-τος ('herzugezogen' ==) 'selbstverschuldet' (Odyssee 18, 73; 24, 462); σπασ-μός 'Zuckung, Krampf' (Soph. Trach. 805).

Spjus 'speien' als Nebenform des gleichbedeutenden spju (Seite 665) ergiebt sich aus dem Passivaorist ἐ-πεύσθη 'es wurde ausgespieen' (bei Hippokr.) und aus den Nominalformen κατά-πευσ-τος ('bespieen' ===) 'verabscheuungswerth' (Aesch. Choeph. 632; Eum. 68) und ανυσ-μός 'das Ausspucken' (bei Hippokr.).

Σβεσ 'auslöschen': Aorist ε-σβε-σεν 'er löschte aus' (Ilias 16, 293), σβέσ-σαι 'auslöschen, dämpfen, stillen' (Ilias 16, 621), passiv ε-σβέσ-θη 'es wurde ausgelöscht' (bei Hippokr.); Futur κατα-σβέ-σει 'er wird auslöschen, austrocknen' (Aesch. Agam. 958); Passiv-

perfect  $\tilde{e}$ - $\sigma \beta \varepsilon \sigma$ - $\tau \alpha \iota$  'es ist ausgelöscht' (bei Hippokr.); Präsens  $\sigma \beta \varepsilon \tau$ - $\tau \iota \iota \iota \iota$  (aus  $\sigma \beta \varepsilon \sigma$ - $\tau \iota$ .) 'auslöschen' (Herod. 2, 66),  $\sigma \beta \varepsilon \tau$ - $\tau \iota \iota \iota \iota$  (du löschest aus' (Pind. Pyth. 1, 5);  $\tilde{\alpha}$ - $\sigma \beta \varepsilon \sigma$ - $\tau \iota \iota \iota$  (unauslöschlich, unaufhörlich' (Ilias 1, 599; 16, 123 u. 5.),  $\sigma \beta \varepsilon \sigma$ - $\tau \iota \iota \iota$  (Zum Löschen dienlich' (Thuk. 7, 53). — Gehört unmittelbar zu  $\sigma \beta \eta$  'erlöschen, vergehen' (Seite 621) und weiter wohl zu altind.  $\check{g}$  as:  $\check{g}$  as-atoi,  $\check{g}$  as-atoi,  $\check{g}$  as-atoi oder  $\check{g}$  as-jati 'er ist erschöpft, er verschwindet, er vergeht' und goth.  $\tau \iota \iota \iota \iota$  (runde richten' nehst dem intransitiven fra-quis-t-nam 'zu Grunde gehen, umkommen'.

Seas (?): altind. secis-ar- 'Schwester'; — lat. sor-or (aus sec-br) 'Schwester', sobrinus (aus secs-t-rinus?) und con-sobrinus ('von der Schwester abstammend' —) 'Geschwisterkind'; — Fό-αρ (aus σ-Fόσ-αρ) 'Gattinn' (llias 9, 327 und 5, 486, an welcher letzteren Stelle statt des ωρεσσεν 'den Gattinnen' der Ausgaben zu lesen ist Fοάρεσσεν), wozu wohl auch Fοαρ-ίζειν ('geschwisterlich verkehren'? —) 'tranlich verkehren, schwatzen' (llias 6, 516; 22, 127; 128), Fοαρεσσεν-τής 'trauter Genoss' (Odyssee 19, 179), Fοαρεσσές 'wertraulicher Verkehr, Verkehr' (llias 13, 291; 14, 216; 17, 228); — goth. swis-t-ar (mit eingeschobenem t, um für die meisten Casus, wie zum Beispiel den Genetiv swis-t-rs, die Lautverbindung sr zu vermeiden), neuhochd. Schwes-ter.

Snaus:  $rv-o_S$  (aus  $\sigma rv\sigma-o_S$ ) 'Schwiegertochter' (Ilias 22, 65 u. ö.), 'Verschwägerte' (Ilias 3, 49), 'Braut, Geliebte' (Theokr. 15, 77; 18, 15); — nur-us (aus snue-us) 'Schwiegertochter, junge 'Frau'; — althochd. snue-r oder auch snur-d, neuhochd. Schnur; — althoig. snuch-a' 'Schwiegertochter'; — altind. snuch-d' 'Frau des Sohnes'. — Enthält vielleicht nominalsuffixales s.

Sneus 'schwimmen' als gleichbedeutende Nebenform von mas (Seite 666) scheint sich zu ergeben aus revo-réor 'man muss schwimmen' (bei Plate), revo-rinés 'der schwimmen kann' (bei Plate) und revo-riné 'Schwimmer' (bei Hesych).

Srais 'zerschlagen, zerbrechen, zerschmettern': Passivaorist ἐρραίσθη (aus ἐ-σραίσ-θη) 'es wurde zerschlagen' (Ilias 16, 339), ectiver Aorist ἑαῖ-σαι 'zerschmettern' (Od. 13, 151), ἀπο-φραῖσαι 'entreissen' (Odyssee 16, 428), δια-φραῖσαι 'vernichten, vertilgen' (Ilias 2, 473; 11, 713; 17, 727); Futur ἑαι-σέμεναι 'zerschmettern, zerschlagen' (Odyssee 8, 569 — 13, 177), medial δια-φραίσεθαι 'vernichtet werden, getödtet werden' (Ilias 24, 355); Præens δια-φραίσνοι (aus δια-σραίσ-ονοι) 'sie zerschmettern, sie zerschellen' (Od. 12, 290), ἔ-φραιεν 'er zerschlag, er schlug' (Od. 6, 326); —

φαισ-τής ('der zerschlagende' —) 'Hammer' (llias 18, 477), κυνο-- σαιστής ('Hundevernichter' —) 'Hundslaus' (Odyssee 17, 300),
- δύμο-ρεαιστής 'lebenvernichtend' (llias 13, 544; 16, 414 — 580;
- 591 und 18, 220, we fast alle Ausgaben miserathenes θυμο-ραίσlesen, nur Nauck die richtige Form giebt); φαιστής-ιος 'verderbend, tödtend' (Apoll. Rhod. 3, 802).

Nas 'wohnen': Aorist νάσ-σα 'ich liess bewohnen, ich gab zur Wohnung' (Odyssee 4, 174), ἀπο-νάσ-σωσι (Conjunctiv) 'sie statten zurück, sie senden zurück' (Ilias 16, 86), medial ἀπ-ε-νάσ-σωσι 'er wanderte zus, er zog fort' (Ilias 2, 629; Odyssee 15, 257), passivisch νάσ-θη 'er siedelte sich an' (Ilias 14, 119); Präsens value (aus νάσ-jειν) 'wohnen' (Ilias 18, 87 u. δ.), ναθων 'wohnend' (Ilias 2, 412 u. δ.), ναθων 'ihr bewohnt' (Ilias 3, 74); ναίσυσι 'sie sind bewohnt, sie liegen' (Ilias 2, 626 von Inseln), medial ἐὐ ναιόμενον 'gut bewohnt, gut gebaut' (Ilias 1, 164 u. δ. von Oertlichkeiten); — μετα-νάσ-της 'eingewanderter Fremder, Ansiedler' (Ilias 9, 648; 16, 59); — περι-ναιέ-ναι (Mehrzahl) 'die Herumwohnenden, Nachbaren' (Ilias 24, 488); ναιστά-ειν 'wohnen' (Ilias 3, 387 u. δ.), 'bewohnt sein' (Ilias 4, 45 u. δ. von Oertlichkeiten), 'bewohnen' (Ilias 2, 539 u. δ.).

Nas 'drucken'(?): Passivperfect νε-νασ-μένος 'bedrückt, bepeckt' (Arist. Ekkl. 840); Particip νασ-νός 'festgedrückt, fest' (bei Hippokr.); 'ein dichter Opferkuchen' (Arist. Vögel 567). — Vergleiche nak 'festdrücken' weiterhin.

Nes 'zurückkommen, heimkehren, kommen': reg- mit medialer Plexion nur in präsentischen Formen gebräuchlich, wie vé-so See (ms vég-e.) 'heimkehren' (Odyssee 2, 238 u. ö.), 'zurückgehen, weggehen' (Ilias 2, 84 u. ö.), ré-orro 'sie gingen zurück' (Ilias 5, 907 u. c.); öfter mit Futurbedeutung wie in νέ-ομαι ich werde heimkehren' (Hias 18, 101), vé-ovrat 'sie werden heimkehren' (Hias 3, 257), ar-ré-exae 'sie wird wieder aufgehen' (Odyssee 10, 192); deneben gehrt die präsentische Bildung vlogeofat (aus vég-jegfat): 716-σόμεθα 'wir kehren heim' (Odyssee 10, 42), γισ-σόμενον 'den beinkehrenden' (Odyssee 4, 701 u. ö.), bisweilen auch mit Futurbedeutung, wie in vio-vouce 'ich werde zurückkehren' (Ilias 23, 76, we die abliche Schreibung νίσομαι als eines besonderen Faturs durchaus ungeschickt ist); — goth. ga-nis-an 'gerettet werden' (circutlich 'in früheren Zustand zurückkehren'), neuhochd. ge-nesen; consal goth. nas-jan 'retten' - neuhochd. nahr-en; - altind. nas: \*i-atai 'er kommt zusammen mit jemandem, er gesellt sich zu

jemandem'; — νόσ-νος 'Rückkehr, Heimkehr' (llias 2, 155 u. ö.), ἄ-νοστος 'ohne Rückkehr, der Rückkehr beraubt' (Odyssee 24, 528), νόστι-μος 'mit Heimkehr versehen, der Heimkehr theilhaft' (Odyssee 1, 9; 4, 806 u. ö.), ἀ-νόστιμος 'der Heimkehr beraubt' (Odyssee 4, 182), νοστεῖν 'zurückkehren, heimkehren' (Ilias 4, 103 u. ö.).

Nase versehen', 'spöttisch, naseweis'; ndr-is (aus nds-is) 'Nasenoch', oft in der Mehrzahl ndrés ('Nasenlöcher' ==) 'Nase'; — althochd. nasa, neuhochd. Nase; — altind. nds-d (im Dual) 'Nase', nds-kd 'Nasenloch', (Dual) 'Nase', nas- (nur in obliquen Casus gebraucht) 'Nase'.

Nas (?):  $\eta \sigma - \sigma s$  (Ilias 2, 108 u. ö.), dor.  $\nu \tilde{\alpha} \sigma - \sigma s$  'Inselchen' (Herod. 8, 76; 95),  $\nu \eta \sigma \omega \omega - \nu \eta s$  'Inselbewohner' (Pind. Pyth. 9, 55).

Nos: νούσ-ος (llias 1, 10 u. ö., wo die echthomerische Form vielleicht νόσ-Fος zu lauten hat), nachhomer. νόσ-ος (Aesch. Prom. 384; 473) 'Krankheit', ἄ-νουσος 'ohne Krankheit' (Odyssee 14, 255; zu lesen ἄ-νοσ-Fος?), νοσε-ρός 'krank' (Eur. Hipp. 131), νοσεν 'krank sein' (Aesch. Prom. 384), νοση-ρός 'ungesund' (von Gegenden; Xen. Kyr. 1, 6, 16).

Nie: ni-dus (aus mis-dus) 'Nest'; — althochd. und neuhochd. Nes-t; — altind. ni-da- (aus nish-da-) 'Ruheplatz, Lager', 'Nest'. — Möglicher Weise zu nes 'zurückkommen, heimkehren'.

Neus und neus 'nicken' als gleichbedeutende Nebenformen von neu (Seite 667) scheinen sich zu ergeben aus νευσ-τάζειν 'nicken' (llias 20, 162; Odyssee 12, 194; 18, 154; 240), νυσ-τάζειν 'nicken' (bei Hippokr. und Arist. Vögel 639), 'schläfrig sein' (bei Plato) und νυσ-ταλέος 'schläfrig' (bei Hesych).

Mas 'berthren, betasten, tastend untersuchen': Aorist μά-σασθαι 'verlangend wonach greifen' (Odyssee 11, 591), ἀμφι-μά-σασθε 'berührt, reibt ab' (Odyssee 20, 152), ἐσ-ε-μάσ-σατα
'er griff ein, er betrübte' (Ilias 17, 564; 20, 425), ἐπι-μασ-σάμενος
'berührend, angreifend' (Odyssee 9, 302; 446; 19, 480), ἐπι-μασσαμένη 'betastend, tastend untersuchend' (Odyssee 19, 468); Futur
ἔπι-μάσ-σεται 'er wird betastend untersuchen' (Ilias 4, 190), μάσσεται 'er wird suchen' (Ilias 9, 394 mach der Lesung Aristarchs,
die aber schwerlich richtig ist); Präsens μαίεσθαι (aus μάσ-jeσθαι)
'untersuchen, recognosciren' (Odyssee 14, 356), ἐπι-μαίεο 'strebe
hin' (Odyssee 5, 344; 12, 220), ἐπ-εμαίετο 'er betastete, er griff an'
(Odyssee 9, 441; 11, 531), 'er verlangte nach . . .' (Ilias 10, 401);

Passivparticip ἀ-προτί-μασ-τος 'unberührt, unangetastet' (Ilias 19, 263), ἐπί-μαστος ('berührt' == ?) 'schmutzig' (Odyssee 20, 377); — μάσ-τις (Ilias 23, 500; Odyssee 15, 182) oder μάσ-τιξ (Ilias 5, 226; 748 u. δ.) 'Geissel, Peitsche'; der etymologische Zusammenhang wird noch deutlich gemacht durch die Wendungen μάστιγε ἐπ-εμαίστο 'er berührte mit der Geissel' ('die Pferde', Ilias 11, 748; 17, 430) und Γράβδφ ἐπ-εμάσσατο 'mit dem Stabe berührte sie' (Odyssee 13, 429; 16, 172); dazu noch μάστι-ε 'geissel (Ilias 17, 622) und medial μαστί-εται 'er geisselt sich' (Ilias 20, 171) nebst μαστίζειν 'geisseln' (Ilias 5, 366 und öfter in der Aoristform μάστιξεν 'er geisselte') μαστίγοῦν 'geisseln, züchtigen, strafen' (Herod. 3, 154; 7, 54); μάσ-θλη 'Peitsche' (Soph. Bruchst.).

Mas: mas- 'mannlich, mannlichgeschlechtig' mit dem Nominativ mas und Casusformen wie dem Accusativ mar-em (aus mas-em) 'den mannlichen', mas-culus 'mannlich'; mari-tus 'ehelich, zur Ehe gehörig', 'befruchtend', 'Ehemann' (? eigentlich 'mit Männlichkeit — Zeugung versehen'). — Ob eigentlich 'begehrlich' und zum vorausgehenden mas gehörig?

Mes(?): μεσ-τός 'angefullt, voll', 'satt, gesättigt' (Soph. Oed.

Kol. 768).

Mis 'elend sein, unglücklich sein'(?): mis-er 'elend, unglücklich, bejammernswerth', miser-et 'es macht unglücklich, es macht betrübt, es jammert', miserêrî 'sich erbarmen', miserârî und alt auch miserâre 'bemitleiden', miseria 'unglücklicher Zustand, Elend'.

Mais 'betrüben': maes-tus 'betrübt, traurig' mit der abgeleiteten Präsensform maer-ere (aus mais-ere) 'betrübt sein, trauern', 'betrauern'; maer-or 'Trauer'. — Schliesst sich an das vorausgehende mis 'unglücklich sein'.

M4s: μισ-9ός 'Lohn' (Ilias 10, 304 u. δ.), μισθοῦν 'um Lohnverdingen, vermiethen' (Herod. 2, 180); — goth. miz-dô 'Lohn'.

M4s: μισ-τύλλειν 'zerstückeln, in Stücke zerschneiden' (Ilias 1, 465 u. ö.); μισ-τύλη 'ausgehöhltes und als Löffel gebrauchtes Stück Brot' (Arist. Ritter 1168). — Hängt wohl zusammen mit mi 'abnehmen, sich vermindern' (Seite 646).

Mis 'hassen': μίσ-ο- 'verhasst' in Zusammensetzungen, wie μῖσο-τύρατνος 'dem Tyrannen verhasst sind' (Herod. 6, 121; 123), μῖσό-δημος 'dem das Volk verhasst ist' (Arist. Wesp. 474), μῖσό-πολις 'dem die Stadt verhasst ist' (Arist. Wespen 411) und μῖσό--θηρος 'jagdhassend' (Xen. Kyn. 3, 9); μῖσεῖν 'hassen, verabscheuen' (lias 17, 272), μῖση-τός 'verhasst, verabscheut' (Aesch. Agam. 1228),

μίση-μα 'Gehasstes, Gegenstand des Hasses' (Aesch. Sieben 186; Eum. 73); μΙσ-ος 'Hass, Feindschaft' (Aesch. Agam. 1413). — Per Zischlaut gehört wohl ursprünglich einem Nominalspfüx an.

Mus: μύσ-της 'der Eingeweihte' (Eur. ras. Her. 613), μυσ--τικός 'geheim, geheimnissvoll' (Herod. 8, 65), μυσ-τήριον 'Geheimniss, Geheimlehre' (Herod. 2, 51; Eur. Schutzfl. 470); μυ--είν (aus μυσ-είν) 'in die Mysterien oder Geheimlehren einweihen' (Herod. 2, 51; 8, 65). — Oh zusammenhängend mit mu 'sich schliessen' (Seite 667)?

Mus: μύσ-τρον oder μύσ-τρος 'Loffel' (bei Spateren).

Mus: μυ-ια (aus μύσ-ια) 'Fliege' (Ilias 2, 469 u. 5.), πυν-ά--μυια 'Hundsfliege' (Ilias 21, 394 und 421 als Schimpfwort); — mus-ea 'Fliege'; — althulg. much-a 'Fliege'.

Mas: μῦς 'Maus' (Arist. Wespen 205), 'Miesmuschel' (Aesch. Bruchst.), 'Muskel' (Theokr. 20, 48); μυσ-κέλεκδος 'Mausedreck', μῦ-κόν 'Muskelknoten' (Ilias 16, 315; 324), μό-αξ (aus μύσ-αξ) 'Miesmuschel' (bei Späteren); — mús 'Maus', mús-cerda 'Mausedreck', mús-cerda 'Mau

Mnote 'gedenken' und dann insbesendere 'freien, werben', Nebenform von mna 'gedenken' (Seite 627), von dem es nicht in allen Formen sicher zu scheiden ist: passivischer Aorist μνησ-θηναι 'eingedenk sein, gedenken' (Odyssee 4, 118); Präsens μνά-ασθαι (απε μνάσ-ασθαι; oder etwa μνά-jεσθαι?) 'freien' (Odyssee 1, 39), μνασθαι (zunächst aus μνάσθαι) 'freien' (Odyssee 14, 91), μνασαι (απε μνάσ-εναι) 'er freit' (Odyssee 16, 77; 19, 529), ὑπ-ε-μνάσ-ασθε 'ihr freietet um, ihr umwarbet' (Odyssee 22, 38), μνανται (απε μνώ-ονται, weiter μνά-ονται) 'sie freien' (Odyssee 1, 248), μνώ-οντο 'sie freieten' (Odyssee 11, 287), μνω-όμενος 'gedenkend' (Odyssee 4, 106; 15, 399), μνώμενος 'freiend' (Odyssee 11, 116 = 13, 378); μνησ-τή 'gefreit, vermählt' (Ilias 6, 248), πολυ-μνήσ-τη 'vielumwerben' (Od. 4, 770; 14, 64; 23, 149); α-μνησ-τος 'nicht im Gedächtniss gehalten, vergessen' (Theokr. 16, 42), ἀμνηστείν

'uneingedenk sein, vergessen' (Soph. El. 482); —  $\mu\nu\eta\sigma-\tau\iota\varsigma$  'das Gedenken' (Odyssee 13, 280),  $\mu\nu\eta\sigma-\tau\omega\varrho$  'eingedenk' (Aesch. Sieben 180),  $\mu\nu\eta\sigma-\tau\dot{\eta}\varrho$  'Freier' (Odyssee 1, 270 u. o.),  $\mu\nu\eta\sigma-\tau\dot{\nu}\varepsilon\iota\nu$  'freien, werben' (Odyssee 4, 684; 18, 276),  $\mu\nu\eta\sigma-\tau\dot{\nu}\varsigma$  'das Freien' (Odyssee 2, 199 u. o.).

Ras (aus sras?) 'besprengen, bespritzen': Aorist δάσ-σατε 'sprenget' (Odyssee 20, 150); Passivperfect ἐρρά-δ-αται (für ἔρρασνται) 'sie sind bespritzt' (Odyssee 20, 354), ἐρρά-δ-ατο 'sie waren bespritzt' (Ilias 12, 431). — Steht in nahem Zusammenhang mit dem gleichbedeutenden ras (Seite 758).

Ros 'triefen, feucht sein' (?): ros 'Thau, Feuchtigkeit', ror-ars 'thauen, triefen', 'bethauen, beträufeln'; — altbulg. ros-a 'Thau', ros-at 'bethauen, beträufeln'; — litt. ras-a 'Thau'; — altind. ras-a-s 'Saft', ras-a' 'Feuchtigkeit'.

Rôs 'erstarken', causal 'stärken': Aorist ἐπ-ἐρρω-σαν 'sie stärkten, sie ermuthigten' (Herod. 8, 14), passiv ἐρρώσ-Ͽησαν 'sie wurden ermuthigt' (Thuk. 4, 72), ἐπ-ερρώσ 'es wurde sich erdreistet, es wurde gewagt' (Soph. Oed. Kol. 661); Medialperfect ἐρρώ-με 'wir sind kräftig' (Eur. Herakl. 636), ἔρρω-το (wie von einer Verbalgrundform 'es war stark' (Herod. 6, 111), ἔρρω-σο 'sei stark, sei gesund, leb wohl' (Xen. Kyr. 4, 5, 33); Präsens 'ων-νῦσι (aus 'ων-νῦσι (aus 'ων-νῦσι (aus 'ων-νῦσι (aus 'ων-νῦσι (aus 'whach' (Xen. Oek. 4, 2; Apol. 30); 'ων-μη (aus 'ων-μη 'Kraft, Stärke' (Aesch. Pers. 913).

Las 'begehren, verlangen, wünschen': altind. lash: lásh-atí oder lásh-atai und lásh-jati oder lásh-jatai 'er begehrt, er verlangt'; — dorische, auf das Präsens beschränkte, Formen:  $\lambda \tilde{\omega}$  (aus  $\lambda \acute{\alpha} - \omega$ ,  $\lambda \acute{\alpha} - \omega$ ) 'ich will' (Arist. Lys. 981),  $\lambda \tilde{\eta}_S$  'du willst' (Arist. Lys. 95),  $\lambda \tilde{\omega}_{\mu\nu}$  wir wollen' (Arist. Lys. 1162);  $\lambda \tilde{\eta}_V$  'wollen' (Thuk. 5, 77); — mediale, auch auf das Präsens beschränkte, Intensivformen:  $\lambda \iota - \lambda \alpha \iota o \mu \alpha \iota$  (aus  $\lambda \iota - \lambda \acute{\alpha} \sigma - jo \mu \alpha \iota$ ) 'ich begehre, 'ich verlange' (Ilias 13, 253),  $\lambda \iota - \lambda \alpha \iota s \sigma \omega \iota$  'verlangen' (Ilias 16, 89),  $\lambda \iota - \lambda \alpha \iota s \omega \iota$  'er begehrte' (Ilias 20, 76); —  $\mathring{\alpha} - \lambda \alpha \sigma - \nu \epsilon \tilde{\iota}_V$  'unlustig sein, unwillig sein' (Ilias 12, 163; 15, 21),  $\lambda \tilde{\eta} - \mu \alpha$  'Wille, Entschlossenheit' (Soph. Oed. Kel. 878; Herod. 5, 111);  $\lambda \tilde{\alpha} - \varrho \acute{o}_S$  (aus  $\lambda \alpha \sigma - \varrho \acute{o}_S$ ) 'erwünscht, lieblich, wohlschmeckend' (Ilias 17, 572; 19, 316; Odyssee 12, 283; 14, 408), Superlativ  $\lambda \tilde{\alpha} \varrho \acute{\omega} - \nu \alpha \iota o S$  'der wohlschmeckendste' (Odyssee 2, 350);  $\lambda \acute{\omega} - \iota o \nu$  (aus  $\lambda \acute{\omega} \sigma - \iota o \nu$ ?) 'erwünschter, besser' (Ilias 1, 229 u. 5.),  $\lambda \omega - \iota - \nu \iota o S$  'erwünschter, besser' (Odyssee 1, 376 — 2, 141),  $\lambda \tilde{\varrho} \sigma \iota o S$  (aus  $\lambda \acute{\omega} \sigma - \iota \sigma \iota o S$ ) 'der beste' (Theogn. 96; 255).

Las: altind. lds-ati 'er glänzt, er strahlt', 'er spielt, er vergnügt sich, er ist ausgelassen'; —  $\lambda\acute{a}\sigma$ - $9\eta$  'Lästerung, Schmähung, Spott, Hohn' (Herod. 6, 67),  $\lambda \alpha \sigma \vartheta \alpha t rev$  'lästern, schmähen' (bei Hesych);  $\lambda\acute{a}\sigma$ - $\tau\eta$  'Hure' (bei Hesych); — las-crous 'muthwillig, übermüthig, üppig', lascro-êre 'muthwillig sein, übermüthig sein'.

Loke:  $\lambda \delta \xi - o g$  'schief, seitwärts gebogen, krumm' === lux-us 'verrenkt', lux-um und lux-us 'Verrenkung', lux-us 'üppige Fruchtbarkeit, Ausgelassenheit, Schlemmerei', luxu-ria 'Ueppigkeit, Vergnügungssucht'.

Lis: λίσ-τρον 'Schaufel, Spaten, Hacke, Schabeison' (Odyssee 22, 455), λίστρο-εύειν 'umgraben, behacken' (Odyssee 24, 455), λίστροῦν 'ebnen, glatten' (spat angeführt).

Lis(?): λι-άζεσθαι (aus λισ-άδjεσθαι?) seitwarts ausbiegen, entweichen (Ilias 1, 349 u. σ.) sausgleiten, fallen (Ilias 15, 543 u. σ.); ά-λίασ-τος unausweichlich, unaufhörlich, heftig (Ilias 2, 797 u. σ.).

Lis (?):  $\lambda l - \eta$  (aus  $\lambda l \sigma - \eta$ ?): Medialperfect  $\lambda s - \lambda \iota \eta - \mu \epsilon \nu \sigma \varsigma$  heftig verlangend' (Ilias 4, 465; 5, 690; 12, 106; 16, 552);  $\lambda s - \lambda \iota \eta - \sigma \alpha \iota$  'du verlanget, du strebst' (spät),  $\lambda s - \lambda \iota \eta - \nu \sigma$  'er verlangte' (Apoll. Rhod. 3, 646).

Lis:  $\lambda i - \eta \nu$  (aus  $\lambda i \sigma - \eta \nu$ ) 'thermassig, su sehr, sehr', 'gewiss' (Ilias 1, 553; 2, 800 u. ö.; dafür  $\lambda i - \eta \nu$  Ilias 6, 486; 9, 229 u. ö.); — altbulg. lick- $\bar{u}$  'therflussig, thermassig'.

Lis (?): lir-a (aus lis-a) 'Furche', 'aufgeworfene Erde zwischen zwei Furchen'; dô-lirûre 'von der Furche abgehen, von der geraden Linie abgehn', 'irre sein, verrückt sein', dô-liru-s 'irre, wahawitzig'; --- althochd. leis-a 'Spur, Wagenspur', dazu neuhochd. G-leis.

Lus (?): λύσ-σα (aus λύσ-jα?) 'Wuth, Raserei' (Ilias 9, 239; 305; 21, 542), λυσσ-ωδης 'withend' (Ilias 13, 53), λυσσᾶν 'withen, rasen, heftig aufgeregt sein' (Soph. Kön. Oed. 1258; Arist. Lys. 298), λυσση-τής 'Wütherich' (Ilias 8, 299); — vielleicht zu altind. ruc: ruc-dti und rush: rdush-ati oder rush-jati er ist unwirsch, er ist missmuthig, er zürnt', rush-td- ergrimmt, erzürnt, zornig'.

Less (?): ἀ-λυσ-(?) nur in präsentischen Bildungen gebraucht: ἀλύεις (aus ἀλύσεις?) 'du bist ausser dir' (vor Freude oder Uebermuth, Odyssee 18, 333 — 393), ἀλύων 'schmerzhaft heftig erregt' (Ilias 24, 12; Odyssee 9, 398).

Laus 'erbeuten, gewinnen' als Nebenform des gleichbedeutenden lav (Seite 669) scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus dem Medialperfect ἀπο-λε-λαυσ-μένος 'der genossen hat' (bei Plutarch) und aus den Nominalformen ἀπό-λαυσ-τος 'genossen, zu geniessen' (bei Plut.), ἀπο-λαυσ-τικός 'zum Genuss gehörig, dem Genuss ergeben' (bei Aristot.) und ἀπό-λαυσμα 'Genossenes, Genuss' (bei Aeschin.).

Luiks 'leuchten', als Nebenform des gleichbedeutenden luk, in lus-trare (aus lucs-tr.) 'hell machen, beleuchten', il-lus-trare 'er-leuchten, aufbellen, verherrlichen' und il-lus-tris 'lichtvoll, strahlend, ausgezeichnet' erhält wohl alten nominalsuffixalen Zischlaut.

Jes 'sieden, kochen': Aorist Céo-cev 'es kochte, es war kochend beies' (Ilias 18, 349 = Odyssee 10, 360), passivisch  $\ell$ - $\zeta \ell \sigma$ - $9\eta$  'es kochte' (bei Späteren); Futur: έξ-ανα-ζέ-σει 'er wird aufkochen lassen' ('den Zorn' Aesch. Prom. 370); Passivpersect ἀπ-έ-ζεσ-ται 'es ist abgekocht' (bei Hippokr.); Präsens ζέ-ει (aus ζέσ-ει) 'es siedet' ('ein Kessel' Ilias 21, 362, wo die Herausgeber ausser Nauck ungehörig Lei schreiben), E-Lee 'es kochte' ('das Wasser' Ilias 21, 365); Cér-rouer (für Céo-rouer) 'wir kochen' (bei Späteren); --althochd. jes-an, neuhochd. galar-en; — altind. jes: jás-jeti es sprudelt' (von siedender Flüssigkeit), 'es wirst Schaum aus', 'er müht sich ab, er strengt sich an', prá-jes-ta- 'überwallend'; — ζεσ-πός 'gekocht, gesotten' (bei Appian), ζέσ-μα oder ζέ-μα 'Gesottenes' (bei Späteren), ζέ-σις 'das Sieden, das Aufwallen'; - ζά-λη (aus Zág-An?) 'heftige Bewegung, Aufregung, Wallung' (Aesch. Agam. 656; 665); — ζη-λος (aus ζέσ-λος) 'Eifer, Beeiferung' (Soph. Oed. Kol. 943), Cylo-sumos 'von Eifer geschlagen, eifersüchtig' (Arist. Plut. 1016), δύσ-ζηλος 'eifrig, jähzornig' (Odyssee 7, 307); ζηλή--μων 'eifersüchtig, neidisch' (Odvasce 5, 118); ζηλο-ῦν 'nacheifern, nachstreben' (Hesiod Werke 23), 'glücklich preisen' (Aesch. Prom. 330), 'beneiden' (Hesiod Werke 312); — ζω-ρός 'feurig, kraftig' (flies 9, 203 vom Wein); — dazu vielleicht auch ζω-μός Bruhe, Suppe' (Arist. Friede 716).

Jos 'umgürten': Aorist ζώ-σαντες 'gürtend' (Odyssee 18, 76), medial ζῶ-σαι 'gürte dich' (Odyssee 18, 30), passiv ἐ-ζώσ-θη 'er wurde gegürtet' (hei Späteren); mediales Perfect ἐπ-ε-ζωσ-μένος 'ansgegürtet' (Herod. 2, 85); Präsens: παρα-ζων-νύ-ναι (aus -ζωσ-νύ-) 'an den Gürtel hängen' (bei Plato), ζων-νύειν 'gürten' (bei Hippokr.), medial. ζών-νν-σθαι 'sich gürten, sich rüsten' (Ilias 11, 15; 23, 130); — altbulg. po-jas-ati 'umgürten', po-jas-ü 'Gürtel'; — altbaktr. jdoñk, jdk (aus jds) 'bereit machen, anlegen', jdç-ta- 'gegürtet'; — ζωσ-τήρ 'Gürtel' (Ilias 4, 134 u. υ.), ζῶσ-τρον 'Gürtel'

(Odyssee 6, 38),  $\zeta \dot{\omega} - \nu \eta$  (aus  $\zeta \dot{\omega} \sigma - \nu \eta$ ) 'Gürtel' (Ilias 14, 181 u. ö.), 'die Gürtelstelle am Körper, die Weichen' (Ilias 2, 479; 11, 234),  $\beta \alpha \vartheta \dot{\nu} - \zeta \omega \nu o g$  'tiefgegürtet' (Ilias 9, 594; Odyssee 3, 154),  $\dot{\epsilon} \dot{\nu} - \zeta \omega \nu o g$  'mit schönem Gürtel' (Ilias 1, 429 u. ö.),  $\kappa \alpha \lambda \lambda b - \zeta \omega \nu o g$  'mit schönem Gürtel' (Ilias 7, 139),  $\zeta \tilde{\omega} - \mu \alpha$  (aus  $\zeta \tilde{\omega} \sigma - \mu \alpha$ ) 'Schamgürtel' (Ilias 23, 683), 'Schurz vorn am Panzer' (Ilias 4, 187; 216), 'Panzerrock' (Odyssee 14, 482).

Jûs: jûs 'Brühe, Suppe', jûs-culum 'Brühe', jûru-lentus (aus jûsu-l.) 'mit einer Brühe versehen'; — altindisch jûsh-a-s oder jûsh-a-m und vereinzelt jûs- 'Fleischbrühe, Brühe'; —  $\zeta \dot{v} - \mu \eta$  (aus  $\zeta \dot{v} \sigma - \mu \eta$ ) 'Sauerteig' (bei Aristot.),  $\zeta v \mu \dot{v} - v \eta s$  'gesäuert' (Xen. Anab. 7, 3, 21).

Ves 'bekleiden': Aorist Fέσ-σα 'ich bekleidete' (Odyssee 4, 253), Fέσ-σογ bekleide, lege um' (llias 16, 670), medial έ-Fέσσατο 'er bekleidete sich, legte sich um' (Ilias 10, 23 u. σ.), Futur Fέσ-σω 'ich werde bekleiden' (Odyssee 16, 79; 17, 550 == 21, 339); Medialperfect Feimai (aus FéFeomai) 'ich bin bekleidet' (Odyssee 19, 72; 23, 115), Féogai (aus FéFeogai) 'du bist bekleidet' (Odyssee 24, 250), Févrai 'er ist bekleidet' (Odvssee 11, 191, wo elrai unrichtig überliefert ist; Herod. 1, 47 bietet entleorat 'es ist eingehüllt'), Feiméros (aus FeFeoméros) 'bekleidet' (llias 4, 432 u. ö.); Féoto 'er war bekleidet' (Ilias 23, 67 u. ö.), E-Feoto (aus E-Fe-Feoto) 'er war bekleidet' (Ilias 12, 464), Felato (für FéFeorto) 'sie waren bekleidet' (Ilias 18, 596); Präsens κατα-Fέν-νυσαν (aus -Fέσ-νυ-) 'sie bedeckten' (llias 23, 135, wo καταείνυσαν schlecht überliefert, vielleicht aber mit Nauck κατα-Fείλυον 'sie hüllten ein' zu lesen ist), medial Fέγγνσθαι (aus Fέσ-γ.) 'sich bekleiden' (Odyssee 6, 28; 14, 522); — goth. vas-jan (abgeleitete Verbalform) 'kleiden', 'sich kleiden', vas-ti 'Kleid'; — altind. vas-tai 'er bekleidet sich, er hüllt sich ein, er dringt in etwas ein'; - Féo--905 'Kleid, Gewand' (Ilias 24, 94), Fεσ-9ής 'Kleidung' (Odyssee 1, 165 u. o.), 'Bettzeug' (Odyssee 23, 290), &oGetr (aus Feog.) 'bekleiden', das nur im Medialpersect begegnet: ที่อ3กแย่งog 'bekleidet' (Eur. Hel. 1539; dafür &onnevog Herod. 3, 129); &p-eo--τρίς 'Mantel, Ueberkleid' (Xen. Gastm. 4, 38); Fετμα (aus Fέσ-μα) 'Kleid, Gewand' (Ilias 3, 392 u. v.) = altind. vás man- 'Gewand, Decke' (RV. 4, 13, 4), xaxo-Feluwr 'schlechtgekleidet' (Odvssee 18, 41), α-Fείμων 'unbekleidet' (Odyssee 3, 348), ε-μάνιον (aus Feσ-μ.) 'Oberkleid' (Arist. Wespen 408), 'Decke, Tuch' (Herod. 4, 23); Feavos (aus Feσ-ανός) (Ilias 3, 385; 419; 14, 178; 21,

507) oder Fειανός 'Gewand, Kleid' (Ilias 16, 9) = altind. vás-cna-s oder vás-ana-m 'Kleid, Gewand, Tuch'; Fεανός (aus Fεσα-νός) 'zur Bekleidung dienend, einhüllend' (Ilias 5, 734 = 8, 385; 18, 352; 23, 254; 18, 613); — ves-tis 'Bekleidung, Kleid', vestîre 'bekleiden'.

**Ves** 'wohnen, sich aufhalten':  $\dot{\alpha}$ - $F\varepsilon\sigma$ - (stets in Verbindung mit  $\nu\nu x \tau \alpha$  'Nacht') in den Aoristformen:  $\alpha - F \epsilon - \sigma \alpha$  (aus  $\alpha - F \epsilon \sigma - \sigma \alpha$ ) ich hielt mich auf, ich brachte zu' (Odyssee 19, 342), aféaauer wir brachten hin' (Odvssee 3, 151; dafür a-gauer Odvssee 16. 367). α̃ Feσαν 'sie verweilten' (Odyssee 3, 490 = 15, 188), α΄ Fέσαι 'sich aufhalten, verweilen' (Odyssee 15, 40); - goth. vis-an 'bleiben' (µelvat Luk. 19, 5), 'sein' (sehr oft), Perfect vas 'er blieb' (di-émerer Luk. 1, 22), 'er war' (sehr oft) - neuhochd. er war. Particip ge-wes-en; — altind. vas: vas-ati er verweilt, er halt sich auf, er wohnt'; - Fáo-rv 'Stadt' (Ilias 2, 801 u. o.) - altind. vds-tu- 'Sitz, Ort', vds-tu- 'Stätte, Hofplatz, Haus', Faστυ-βο Fώτης 'durch die Stadt rufend' (Ilias 24, 701); Fασ-τός 'Städter, Burger' (Ilias 11, 242; Odyssee 13, 192), agreiog 'stadtisch, fein gebildet' (Arist. Acharn. 811); —  $\alpha \hat{v} - \lambda \hat{r}$  (aus  $\alpha \hat{v} \sigma - \lambda \hat{\eta}$ ,  $\hat{\alpha} - F \varepsilon \sigma - \lambda \hat{\eta}$ ) (Aufenthaltsort' ==) 'Viehhof, Hof' (Ilias 4, 433; 6, 316 u. δ.), αγο-αυλος 'auf dem Felde sich aufhaltend' (Ilias 10, 155 u. o.), En-avloc 'Raumlichkeit neben dem Hof' (Odyssee 23, 358), μέσσ-αυλος ('in der Mitte des Hofes liegend' - Gehöft, Viehhof' (Ilias 11, 548 u. ō.), αὐλειος 'zum Hof gehörig' (Odyssee 1, 104 u. ö.); αὐλις 'Aufenthaltsort, Ruheplatz' (Ilias 9, 232; Odyssee 22, 470), avil-Cea Sac 'im Hof sich aufhalten' (Odyssee 12, 265; 14, 412); vil-la, in der Volkssprache vel-la (aus ves-la) Landgut, Vorwerk, Meierei'. villi-cus 'Verwalter'; - Ves-ta (Göttinn des Hauses und Heerdes); vesti-bulum 'Vorhof, Vorplatz vor dem Hause', 'Eingang'; Fio-rin (ans Feorin) (Odyssee 14, 159 - 17, 156 - 19, 304 - 20, 231), att. & σ-τία (Aesch. Agam. 1056; Choeph. 264; Soph. El. 881) Heerd, Hausaltar, Familiensitz, Wohnsitz'; a-Féoriog ohne Heerd und Heimath' (flias 9, 63), ent-Féatios 'am Heerde befindlich, daheim' Mias 2, 125; Odyssee 3, 234; 23, 55; 7, 248, an letzter Stelle zuffallig ἐφ-έστιος, das die Ueberlieferung aber überall hat), ἑστιᾶν 'gastfreundlich aufnehmen, bewirthen' (Arist. Wolk. 1360); - ver-na (wohl aus ver-i-na, ves-i-na, eigentlich 'der Wohnende, der Anstesige'? —) 'im Hause geborner Sclave', 'Inlander, einheimisch'. — Rieher wohl auch εὐνή (aus Fεσ-νή?) 'Lagerstatte, Bett' (Ilias 2, 783 v. v.), raugi-evrns (Ilias 16, 235) und weiblichgeschlechtig

L

χαμαι-ευνάς (Odyssee 10, 243; 14, 15) auf der Erde lagernd'; ἐν-εύναιον ('im Bett befindliches' —) 'Bettlager' (Odyssee 14, 51; 16, 35), εὐνᾶσθαι (Ilias 2, 821 u. ö.) oder εὐνάζευθαι (Odyssee 4, 449 u. ö.) 'sich schlafen legen', εὐνάζειν 'sich lagern lassen' (Odyssee 4, 408), εὐνᾶν 'sich lagern lassen' (Odyssee 4, 440), 'beruhigen, besänstigen' (Odyssee 4, 758); — und möglicher Weise auch ἐ-αύ-ειν (reduplicit? aus vi-vas-?) 'schlafen', das schon Seite 650 unter einem sonst nicht erweislichen au 'schlafen' ausgesührt wurde, nebst ἐαυ-θμός 'Schlafstätte, Lager' (bei Lykophr.).

Ves 'leuchten': altind. vas: ucchiti (aus vas-ccd-ti) 'es wird bell, es ist hell, es leuchtet', Infinitiv vas-tavai 'zu leuchten' (RV. 1, 48, 2); dazu wohl altind. vas-antá-s 'Frühling' (eigentlich 'der leuchtende'?); — Γέαρ (aus Γέσαρ) 'Frühling' (Ilias 6, 148; Od. 19, 519), Γειαρινός (aus Γεσαρ.) 'im Frühling vorhanden' (Ilias 2, 89 u. σ.); — vêr (aus veser) 'Frühling', ver-nus 'im Frühling vorhanden'; — altnord. var 'Frühling'.

Vas(?): vas-tus 'ode, leer', 'verwüstet, wüst', vastdre 'leer machen, veröden, verwüsten'; — althochd. wus-ti 'unangebaut, menschenleer', neuhochd. wüs-t. — Steht vielleicht im Zusammenhang mit vd 'leer sein' (Seite 631).

Vas (?), vds, alt auch vdsum, vereinzelt vdsus, (Mehrzahl vdsa) 'Gefäss, Geräth', vas-culum 'kleines Gefäss'.

Ves: altind. vás-u- 'gut, trefflich, heilsam', n. 'Gut, Besitzthum' (Comparativ vás-fians- oder vás-jans- 'besser, trefflicher', 'angesehener, reicher', Superlativ vds-ishtha-s'der beste, der trefflichste, der reichste') == šú- (mit vollständig geschwundenem F zunächst aus  $F \varepsilon \tilde{v}$ , weiter aus  $F \varepsilon \sigma - \hat{v}$ ) 'gut' ( $\hat{\varepsilon} \hat{v}$ -c Ilias 2, 819; 12, 98; 13, 246; 691; 17, 491; 23, 528; 860 - 888; Accusativ & Llias 8, 303; Odyssee 18, 127; der Genetiv eñoc Ilias 1, 393; 15, 138; 18, 72; 138; 19, 342; 24, 422; 550; Odyssee 14, 505; 15, 450 beruht auf unsicherer und ohne Zweifel unrichtiger Ueberlieferung); das ungeschlechtige  $\dot{\epsilon}\dot{v}$  (Ilias 1, 185; 515; 2, 253; 360 u. ö.) oder auch ev (llias 1, 385; 2, 301 u. ö.) findet sich nur in adverbiellem Gebrauch 'in guter Weise, gut', ausserordentlich häufig aber begegnet êv- oder ev- als erstes Glied von Zusammensetzungen, wie in ἐύ-δμητος 'gut gebaut' (Ilias 1, 448 u. ö.), ἐυ-Ϝειδής 'wohlgestaltet' (Ilias 3, 48), &v-nung 'mit guter Spitze' (llias 22, 319), ευ-κέστος 'gut gespalten' (Odyssee 5, 60) und anderen. Der substantivische Pluralgenetiv ἐάων 'der Güter' (Ilias 24, 528; Odyssee 8, 325 und 335) scheint auf eine weiblichgeschlechtige Grundform

zu weisen; die Verbindungen  $\delta\tilde{\omega}\tau o \varrho$   $\delta\tilde{\omega}\omega v$  Geber der Güter' (Od. 8, 335 von Hermeias) und  $\delta\omega \tau \tilde{\eta}\varrho s \varrho$   $\delta\tilde{\omega}\omega v$  Geber der Güter' (Od. 8, 325 von den Göttern) stellen sich im Uebrigen nahe zum vedischen data' vasi-naam 'Geber der Güter' (RV. 1020, 5 von Indras). Neben  $\delta\tilde{v}$  'gut' begegnet gleichbedeutend auch adjectivisches  $\tilde{\eta}\tilde{v}$  (aus  $\mathcal{F}\eta\sigma\tilde{v}$ ): im männlichgeschlechtigen  $\tilde{\eta}\tilde{v}g$  (Ilias 2, 653; 3, 167; 226; 11, 221; 16, 464; 653; 23, 664; Odyssee 9, 508), Accusativ  $\tilde{\eta}\tilde{v}v$  (Hias 5, 628; 6, 8; 191; 20, 457), im ungeschlechtigen  $\tilde{\eta}\tilde{v}$  (Ilias 17, 456; 20, 80; 23, 524; 24, 6; 442; Odyssee 2, 271) und in den Zusammensetzungen  $\tilde{\eta}v$ - $\gamma \tilde{v}v \epsilon \iota o g$  'schönbärtig' (Ilias 15, 275 u. 5.) und  $\tilde{\eta}\tilde{v}$ - $\kappa \iota o \iota o g$  'schönbarig' (Ilias 1, 36 u. 5.).

Ves, vos: altind. vas-nd-s oder vas-nd-m 'Kaufpreis, Werth', vam-is- 'werthvoll' (RV. 10, 34, 3), vasna-játí 'er feilscht' (RV. 6, 47, 21); — ἀνος (aus Fόσ-νος) 'Kaufpreis' (flias 21, 41 u. ö.), ἀνείσθαι 'kaufen' (Hesiod Werke 341), ἀνη-νός 'gekauft' (Od. 14, 202), ἀνή 'das Kaufen, Handel' (Herod. 1, 153), ἀνιος 'kauflich, feil' (Arist. Acharn. 758); — νέπιι-s (aus ves-nu-s und ves-no-s) 'Verkauf', nur vorkommend im Dativ vénut oder νέπο 'dem Verkauf, zum Verkauf' und Accusativ vénum, am Häufigsten in den Verbindungen vénum dare oder ven-dere ('in Verkauf geben' —) 'verkaufen' nebet vendé-bélis 'verkäuflich, angenehm, beliebt' und vendé-tére 'feil bieten, verkaufen', und vénum tre oder vén-tre ('in Verkauf geben' —) 'verkauft werden'.

Ves: altind. vas-nasd- 'Sehne'; vielleicht dazu ush-nihd- (aus vas-n.?) 'Genick'; — Fir- (aus  $f \not \in \sigma - \nu -$ , mit muthmasslichem Nominativ  $F \not i g$ ) 'Sehne, Muskel' (belegt im Accusativ  $F i \nu \alpha$  'Sehne' Hias 17, 522; Pluralnominativ  $F i \nu e g$  'Sehnen, Muskeln' Odyssee 11, 219, Pluraldativ  $F i \nu e \sigma \sigma \iota$  'den Sehnen' Hias 23, 191, we die Ausgaben ungutes  $F i \nu e \sigma \iota \nu$  bieten);  $F i \nu - \iota \sigma \nu$  'Genick, Nacken' (Hias 5, 73; 14, 495); —  $\nu \not e n a$  (aus  $\nu e s - n a$ ) 'Ader'.

Ves: Fέσ-περος 'abendlich' (Ilias 22, 318 in Bezug auf ἀστής 'Stern'), 'Abend' (Odyssee 1, 422 u. σ.); ungeschlechtiger Plural Fέσπερα 'Abendstunden' (Odyssee 17, 191), έσπέρα 'Abend' (Pind. Pyth. 11, 10), Fεσπέριος 'abendlich' (Ilias 21, 560 u. σ.); — νευ-per und νευ-pers 'Abend' (wohl dem Griechischen entlehnt); — akir. fes-cer 'Abend'; — litt. νέ-karas (aus ναυ-k.?) 'Abend'; — altbulg. σεσετή (aus νευ-c.?) 'Abend'. — Ob zusammenhängend unit neu-hochd. Wes-ten, althochd: wes-tan und weiter auch mit altind. ναυ-ετί- 'das Haltmachen für die Nacht, Uebernachten', 'Nacht'?

Ves: ves-ous 'dunn, schwach, elend'.

Vos 'schneiden'(?): altind. vas: vas-ajati 'er schneidet ab', pari-vas-ajati 'er schneidet rings ab, er schneidet aus', pari-vasana-'Abschnitzel'; — νοπιίς (aus νος-πιίς?) oder νοπικ 'Pflugschar'; — ῦν-νις (aus ῦσ-νις, Γόσ-νις?) (in der Anthologie) oder ῦννη (bei Aesop) 'Pflugschar'.

Veks 'wachsen, zunehmen': α-Fεξ- nur in präsentischen Bildungen gebraucht: α-Fέξ-εσθαι 'wachsen, zunehmen' (Ilias 8, 66 u. ö.), activ causal  $\hat{\alpha}$ -Fézeur 'wachsen lassen, gedeihen lassen' (Ilias 6, 261 u. ö.); nachhomerisch αὐξ- (aus ἀΓεξ-): αὖξ-ομεν wir mehren, wir fördern' (Pind. Isthm. 3, 80), av 5-av-eur 'vermehren' (Aesch. Pers. 756), medial av E-exal es nimmt zu, es gedeiht' (Soph. Kon. Oed. 173), αυξ-άν-εται es gedeiht (Herod. 5, 91); alle ausserpräsentischen Tempusformen sind abgeleitet und nur nachhomerisch. wie Futur av 5-n-gew 'mehren, fördern' (Thuk. 6, 18), medial αεξήσεσθαι 'zunehmen' (Apoll. Rhod. 3, 836), passivischer Aorist άεξηθείς (Apoll. Rhod. 2, 511) und αὐξηθείς (Herod. 4, 147) herangewachsen', Medialperfect ηυξημένη 'herangewachsen' (Eur. Iph. Aul. 1248); — goth. vahs-jan, neuhochd. wachs-en, Perfect goth. vohs 'es wuchs' (Luk. 1, 80; 2, 40); — altind. vaksh 'heranwachsen, erstarken': Perfect va-váksh-a oder va-vaksh-di 'er wuchs heran'. Präsens üksh-ati (aus váksh-ati) 'er wächst heran'. - ἀεξί-ανλλος 'wo Blätter wachsen' (Aesch. Agam. 697), aven Zunehmen, Wachsthum' (bei Plato), avenges 'Vermehrung, Zunahme' (Thuk. 1, 69), αύξιμος 'gedeiblich, das Wachsthum fördernd' (Xen. Jagd. 7, 3). — Hieher vielleicht ux-or, alt auch vox-or 'Ehefrau' (eigentlich 'die Zunehmende, die Schwellende, die Geschwängerte'?).

Vens (?), vés: vés-ica, alt auch vens-ica 'Blase, Harnblase'; — altind. vas-ti- 'Blase, Harnblase'.

Vers 'schleppen, fegen, reissen'(?): Aorist ἀπό-Γερσε (aus -Γερσ-σε?) 'es riss fort' (llias 6, 348), Conjunctiv ἀπο-Γέρση 'es reisst fort' (llias 21, 283), Optativ ἀπο-Γέρσειε 'es risse fort' (llias 21, 329); — verr-ere (aus vers-ere) 'schleifen, am Boden schleppen, bestreichen' mit dem Particip vers-us (aus vers-tus) 'geschleppt, bestrichen'; — verriculum 'Schleppnetz'; ves-tigium (aus vers-t.) 'Spur, Fussspur' (eigentlich 'Streichung, Streifung'), vestigäre 'aufspüren, aufsuchen'. — Möglicher Weise hieher auch Γέρρειν (aus Γέρσειν? doch hat die homerische Sprache sonst kein ρρ, das aus ρσ hervorgegangen wäre) 'gehen, fortgehen', das bei Homer nur in präsentischen Formen auftritt: Γέρρ-ε 'geh, geh fort' (llias 8, 164; 22, 498; Odyssee 10, 72; 75), Γερρ-ένω 'er gehe' (llias 9, 377;

20, 349; Odyssee 5, 139),  $F \ell \rho \rho \sigma \tau \epsilon$  'gehet' (Ilias 24, 239),  $F \ell \rho \rho \omega \nu$  'gehend' (Ilias 8, 239; 9, 364; 18, 421; Odyssee 4, 367); nachhomerisch auch in einigen anderen, doch nur abgeleiteten, Tempusformen gebraucht wird, wie dem Futur  $\ell \rho \rho - \eta - \sigma \epsilon \iota \varsigma$  'du wirst gehen' (Hom. hymn. Herm. 259),  $\ell \rho \rho \eta \sigma \epsilon \tau \epsilon$  'ihr werdet fortgehn' (Arist. Lys. 1240; Friede 500; Wespen 1329) und dem Aorist  $\eta \rho \rho \eta \sigma \epsilon \tau$  'er ging fort' (Arist. Frösche 1192).

Vers, vars 'ausgiessen, befeuchten': altind, varsh; varsh-ati 'er regnet', varsh-á- 'Regen'; — Fερσ-: ἐ-Fέρση 'Thau' (Ilias 11, 53; 14, 351 u. ö.), Fερσή-Fεις (Ilias 14, 348; 24, 757) und ἐ-Fερσή-Fεις (Ilias 24, 419) 'thauig, bethaut, frisch'; — Fάρσ-ην ('befeuchtend, befruchtend' —) 'männlich' (Ilias 7, 315; 8, 7 u. ö.); — vers-és (aus vers-és) 'männliches Schwein, Eber'; — altindisch výsh-an- (aus vársh-an-) 'männlich', 'Mann', 'Thiermännchen, Hengst, Stier', výsh-a- 'Mann', 'Stier'; vṛsh-ṇ-- 'männlich', 'Mann', 'Widder'.

Vers: altind. varsh-man- m. 'Höhe, das Oberste', varsh-man- n. 'Höhe, das Oberste', 'Oberstäche', 'das Aeusserste, Spitze', varsh-ijans-höher, grösser', varsh-ishtha-s 'der höchste, der grösseste'; — lat. verr-acs (aus vers-) 'Erhöhung, Warze', 'Anhöhe'; — Fρίον (aus Fρίσον, für Fέρσ-ον) 'Felsenspitze, Berghöhe' (llias 8, 25 u. ö.), 'Vorgebirge' (Odyssee 3, 295); — altbulg. vrüch-ŭ 'Gipfel'.

Vis:  $i \circ g$  (aus  $Fio - \circ g$ ) 'Gift' (Aesch. Eum. 730; Agam. 834; Soph. Trach. 771) == vir-us (aus vis-os) 'Gift, zäher Saft'; — altind. vis-du 'Gift'.

Vis: Fīσος (oder wohl homerisch noch Flo-Fog) 'gleich' (Ilias 1, 163 u. δ.), Fīσό-βεος 'dem ein Gott gleich ist' (Ilias 2, 565 u. δ.), Fīσό-μορος 'gleiches Loos habend' (Ilias 15, 209), Fīσο-φόρος 'gleichtragend, gleichstark' (Odyssee 18, 373), Fīσο-φαρίζειν 'gleich stehen, gleich sein' (Ilias 9, 390), Fīσό-πεδον 'ebener Boden' (Ilias 13, 142), Γισοῦσθαι 'gleich kommen' (Odyssee 7, 212), ἰσοῦν 'gleich machen, gleich stellen' (Soph. El. 686), Fīσά-ζειν 'gleich machen' (Ilias 12, 435), medialer Aorist Fīσάσκενο 'sie machte sich gleich, sie achtete sich gleich' (Ilias 24, 607); dazu anch das weiblichgeschlechtige è-Fίση (mit etymologisch noch nicht verständlichem è-) 'gleichmässig, gleichmässig gebildet, gleichmässig vertheik' (Ilias 1, 306; 2, 671; 5, 62; 8, 217; 225 — 11, 8; 11, 229; 15, 729; 23, 162; Odyssee 3, 10; 180; 431; 4, 578; 5, 175; 6, 271; 7, 43 und 15, 280 von Schiffen; Ilias 1, 468 — 602 — 2, 431 — 7, 320 — 23, 56 — Odyssee 16, 479 — 19, 425;

Ilias 4, 48 = 24, 69; 9, 225; 15, 95; Odyssee 8, 98 und 11, 185 von der Mahlzeit; Ilias 2, 765 von zwei Rossen; Ilias 3, 347; 5, 300 = 17, 7 und 17, 517 vom Schilde; Odyssee 11, 337 = 18, 249 und 14, 178 von Geist und Gesinnung); — altind. vialu- (aus visl-va-?) 'nach beiden Seiten, nach verschiedenen Seiten', nur in Ableitungen und Zusammensetzungen wie vielu-na- 'verschiedenartig', vislu-vānt- ('an beiden Seiten gleichmässig Theil nehmend'=) 'die Mitte haltend, in der Mitte befindlich', 'Tag- und Nacht-gleiche', vislu-rūpa- 'verschiedenfarbig, verschiedenartig'; möglicher Weise dazu auch vig-va- (etwa für visl-va-?) 'jeder, alle, sämmtlich, ganz'.

Vis 'genau ansehen': vis-ere 'genau ansehen, besichtigen', 'besuchen' mit dem Perfect vis-i ich besichtigte, ich besuchte'; — vis-itäre 'oft sehen', 'besuchen'. — Wird aus vid-s entstanden sein und sich unmittelbar an vid 'sehen' (siehe später) anschliessen; des Altindische bildet neben dem entsprechenden vid 'erkennen, kennen lernen' ein reduplicirtes desideratives vi-vits-ati 'er will kennen lernen, er erkundigt sich'.

Vots 'in Bewegung setzen, bringen' als gleichbedeutende Nebenferm von Foi und et (Seite 648) scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus dem passiven Aoristfutur εξ-οισ-θήσεται (aus ἐκ-Fοισ-θ. 'es wird hinausgetragen werden') (Eur. Schutzfl. 561), dem Passivperfect προ-οισται 'es ist vorgebracht' (bei Lucian) und aus den nominalen οἰσ-τός 'erträglich' (Thuk. 1, 122; 7, 75), αν-οισ-τος 'vorgebracht' (Hered. 6, 66), οἰσ-τόος 'der zu tragen ist' (Soph. Oed. Kol. 1360; Ant. 310) und οἰσ-τέον 'es muss getragen werden' (Eur. Orest. 769; Ion 1260).

Viks:  $l\xi-\delta_S$  (aus  $F\iota\xi-\delta_S$ ?) 'Mistel' (bei Theophr.), 'Yogelleim' (Eur. Kykl. 433); — visc-um (aus viks-um?) oder auch visc-us 'Mistel', 'Vogelleim', viscosus 'voll Vogelleim, klebrig'.

Vike (?)  $i\xi$ - $v_S$  (aus  $F\iota\xi$ - $v_S$ ?, dem aber die homerische Sprache zu widersprechen scheint) 'die Weichen, Gürtelstelle am Körper' (Odyssee 5, 231 == 10, 544); — ob dazu gehört visc-us (aus viks-us?), meist im Plural visc-era 'Körperinneres, Eingeweide'?

Vjes 'Gestank machen'(?): βδεσ- (aus vjes?): Aorist βδέσσε 'er machte Gestank' (in der Anthol.); Präsens βδέσω (aus βδέσσω) 'ich lasse einen heimlichen Wind' (Arist. Plut. 703), medial βδέν-νυμαι (aus βδέσ-νυμαι) 'ich lasse einen heimlichen Wind' (bei Hesych.); — νέν-ένε (aus νjέν-?) 'einen heimlichen Wind lassen' (aus Lucil angeführt); — βδέσ-μα 'heimlicher Wind' (spät angeführt); βδε-λυρός (aus βδεσ-λ-?) 'Ekel erregend', 'abscheulich'

(Arist. Wolken 446), βδε-λύσσειν 'Gestank verursachen, Ekel verursachen' (bei Späteren), medial βδελύσσεσ-θαι 'Abscheu empfinden, verabscheuen' (Arist. Wespen 792; Acharn. 586), βδό-λος 'Gestank' (spät angeführt); βδύ-λλειν 'verabscheuen' (Arist. Ritter 224).

Vras 'ziehen' als Nebenform des gleichbedeutenden vra (Seite 671) scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus der Passivperfectform  $x\alpha v$ -elquovau 'es ist herabgezogen' (Odyssee 8, 151, wo vielleicht zu lesen ist  $x\alpha v\alpha$ - $F\acute{e}$ - $Fqu\sigma$ - $v\alpha\iota$ ) und aus den Nominelbildungen  $Fqu\sigma$ - $v\acute{a}$ / $\xi e v$  'hin und herziehen, schleifen, misshandeln' (lias 24, 755; Odyssee 16, 109 = 20, 319),  $Fqu\sigma$ - $v\alpha v$ ' Misshandlung' (Odyssee 18, 224) und  $\delta v\sigma$ - $v\acute{\eta}\varrho$  'Zugriemen, Zügel' (bei Späteren).

Vlas: Γλάσ-ιος 'haarig, wollig' (llias 1, 189; 2, 851; 16, 554; 24, 125 und Odyssee 9, 433, wo Bekker mit allen anderea Ausgaben λάσιος giebt); — altbulg. vlas-ŭ 'Haar'; — altbaktr. σανος-σ- 'Haar'.

## Verbalgrundformen auf k und kv.

Nach den im Vorausgehenden gegebenen Zusammenstellungen bilden ausser den verschiedenen Vocalen und dem halbvocalen e ebensowohl die flüssigen Consonanten r und l, als die Nasale und der Zischlaut sehr gewöhnlich den Ausgang verbaler Grundformen; ebenso ist es weiter aber auch der Fall mit sämmtlichen stummen oder sogenannten Explosivlauten, den gutturalen sowohl, als den labialen und dentalen, die wir daher in dieser ihrer Function auch noch betrachten müssen. Unmittelbar neben den Verbalgrundformen auf Gutturale aber führen wir auch solche an auf die schon Seite 35 und 58 erwähnten alten engen Verbindungen der Gutturale mit je folgendem v, da diesen Lautverbindungen möglicher Weise auch alte einheitliche den Gutturalen nah verwandte Laute zu Grunde lagen.

Das k löst sich in einigen Verbalformen, die doch nicht eigentlich des Gepräge der Ableitung tragen, sehr deutlich als jüngeres Element ab, wie in:  $\frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial r} - \kappa - \epsilon \mu e \nu$  'zurückhalten' (Ilias 8, 206 u. ö.) mit dem Futur  $\frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial \epsilon}$  'es wird zurückhalten' (Ilias 8, 178 u. ö.) und den Aoristen  $\frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial \epsilon}$  'er hielt zurück' (Ilias 10, 527) und dem eigenartig reduplicirten  $\frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial \epsilon} - \kappa - \kappa e$  'es hielt zurück' (Ilias 11, 352 u. ö.) nebem  $\frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial \epsilon} - \frac{\partial \rho \bar{\nu}}{\partial \epsilon}$  'bewahren' (Odyssee 9, 194 u. ö.), —  $\frac{1}{2}\lambda \dot{\eta} - \frac{1}{2}\kappa - \frac{1}{2}\rho \bar{\nu}$  'er ist gnädig' (Odyssee 21, 365) und  $\frac{1}{2}\lambda \dot{\eta} - \kappa - \rho \bar{\nu}$  'er ist gnädig' (Odyssee 3, 380), —  $\frac{1}{2}\lambda \dot{\rho} - \kappa - \rho \nu \sigma \bar{\nu}$  'sie bringen um, sie tödten' (Ilias 11, 530)

u. ö.) und medial ολέ-χ-ονται 'sie gehen zu Grunde' (Ilias 16, 17) neben  $\partial \lambda - \lambda \vec{v}_S$  (aus  $\partial \lambda - r \vec{v}_S$ ) 'vernichtend' (Ilias 10, 201) und medialem ἀπ-όλ-λυται (aus -όλ-νυ-ται) 'es geht zu Grunde' (Odyssee 7, 117) von der Verbalgrundform ol 'zu Grunde gehen, umkommen' (Seite 704). Was den etwaigen Ursprung des auslautenden k in Verbalgrundformen anbetrifft, so mag hier genugen die Vermuthung auszusprechen, dass es in weitem Unfang von dem k der griechischen Perfectbildung sowohl als dem nominalbildenden k nicht verschieden ist. Eigenthümlicher Art sind die Bildungen mit der Lautverbindung sk, die eingehender allerdings erst weiterhin bei der Verbalflexion besprochen werden können, doch aber auch schon hier erwähnt werden dürfen, da einzelne von ihnen aus dem engeren Gebiet der Verbalflexion auch in das der Nominalbildung gleichsam hinüberwucherten. An einzelnen Verbalgrundformen auf k oder ko mögen genannt sein:

Ak 'scharf werden, scharf sein': Particip des passiven Perfects ακ-αχ-μένος (aus ακ-ακ-μ.) 'geschärft, gespitzt' (Ilias 10, 135: 12. 444 u. ö.); präsentisches Particip ακ-ων ('scharf seiend' -) 'Wurfspiess' (Il. 4, 137 u. ö.); — altind. c-játi 'er schärft' (aus ac-játi? oder unmittelbar zu ka 'schurfen' Seite 600?); - anorticer 'den Wurfspiess werfen' (Ilias 4, 490 u. ö.), axorrio-rhs 'Speerwerfer' (Ilias 16, 328; Odyssee 18, 262), ακοντισ-τύς 'das Speerwerfen' (Ilias 23, 622), ar-anorticer 'emporschiessen' (Ilias 5, 113 vom Blut); ακ-ανθα 'Dornstrauch' (Odyssee 5, 328); ακ-ωκ-ή 'Scharfe, Spitze' (Ilias 5, 16 u. v.); ax-og (oder nxog?) 'Schärfe, Spitze' in den zusammengesetzten aug-nang auf beiden Seiten Schärfe habend, zweischneidig' (Ilias 10, 256 u. ö.), νε Ε-ήπης 'neugeschärft' (Ilias 13, 391 = 16, 484),  $\tau \alpha \nu \nu - \eta \kappa \eta \varsigma$  'mit langer Spitze' (Ilias 14, 385 u. 5.), πυρι-ήκης 'feuerspitzig' (Odyssee 9, 387), προ-ήκης 'vorn spitz oder scharf' (Odyssee 12, 205); ax-orn 'Wetzstein, Schleifstein' (Pind. Ol. 6, 82), an-eos ('spitz' = ) 'an der Spitze befindlich. auf der Hohe besindlich' (Ilias 5, 336 u. o.), an-por die Spitze, das Aeusserste' (Ilias 14, 292 u. ö.), anon 'Bergspitze, Vorgebirge' (Ilias 4, 425 u. ö.), ἀχρό-χομος 'oben behaart' (Ilias 4, 533), ἀχρο-πόρος 'mit der Spitze durchstechend' (Odyssee 3, 463), ano-afig 'hochwehend' (Odyssee 2, 421 u. o.), ακρο-κελαινιόων 'an der Oberfläche dunkel' (Ilias 21, 249), απρο-πόλος 'hochragend' (Ilias 5, 523 und Odyssee 19, 205), ἀκρό-πολις 'der in der Höhe gelegene Theil der Stadt' (Odyssee 8, 494 und 504); ox-oig 'Spitze, Hervorragendes' (bei Galen) = altind. dc-ri- 'Ecke, Kante, Schneide', ènció-Feig 'spitzig, scharfzackig' (Ilias 4, 518 u. υ.), ὀπριά-ασθαι 'erbittert werden' (eigentlich 'scharf werden'?) (Odyssee 18, 33); ἀπ-μή 'Spitze, Schärfe' (Ilias 10, 173), 'Höhepunct' (Xen. Hell. 5, 3, 19), ἀμμη-νός 'vollkommen ausgewachsen, kräftig' (Odyssee 23, 191); — ac-iés 'Schärfe, Spitze', 'Sehkraft'; ac-us 'Nadel', acu-ere 'schärfen', acu-tus 'geschärft, scharf', acu-leus 'Stachel'; ac-ére ('scharf sein' —) 'sauer sein', ace-scere 'sauer werden', acê-tum 'Essig'; écur (Grundform ac-ri-) 'scharf', acer-bus 'scharf, herbe'; oc-ris 'steiniger Berg' (vielleicht dem Griechischen entlehnt); oc-ca 'Egge', eccère 'eggen'. — Nah zu gehört aks 'scharf sein' (Seite 775).

Ak: ac-us 'Getraidehülsen, Spreu'; — goth. ak-ana 'Spreu' (Luk. 3, 17); — dazu auch äx-vqov 'Spreu' (Herod. 4, 72) und äx-vq 'Spreu' (Ilias 5, 499; 501), 'Schaum' (Ilias 4, 426 u. 5.). — Gehört wohl zum vorausgehenden ak 'scharf sein'.

Ak: ac-er 'Ahorn', acer-nus 'aus Ahornholz'; — dazu wohl άχ-ερδος 'wilder Birnhaum' (Odyssee 14, 10), άχ-ράς 'wilder Birnhaum', 'wilde Birne' (Arist. Ekkl. 355).

Ak: ac-inus oder ac-inum 'kleine Beere, Traubenbeere, Weinbeere'; — dazu vielleicht ὄγχ-νη 'Birne' (Odyssee 7, 120), 'Birnbaum' (Odyssee 7, 115 u. ö.).

Ak: ἄκ-μων 'Amboss' (lliss 15, 19 u. υ.); ἀκμό-θετον 'Ambossgestell' (lliss 18, 410 u. υ.); — altind. άς-man- 'Schleuderstein, Stein, Fels'. — Wohl zu ak 'scharf sein' (siehe oben).

Ak 'essen': altind.  $a_{\zeta}$ :  $a_{\zeta}$ -ná'-ti 'er isst',  $a_{\zeta}$ -ana- 'das Essen', 'Speise'; —  $\tilde{\alpha}x$ -o $\lambda$ o $_{\zeta}$  'Bissen, Brocken' (Odyssee 17, 222). — Ob daza auch  $\tilde{\alpha}x$ -v $\lambda$ o $_{\zeta}$  'essbare Eichel' (Odyssee 10, 242)?

Ak: ἀχ-αλός 'ruhig' (sehr spät angeführt), ἀχαλα-ροε Fένης 'rahig fliessend' (llias 7, 422 — Odyssee 19, 434).

Ak(?): ἀκ-τίς 'Strahl' (Ilias 10, 547 u. ö.); — altind. ak-tú'ichte Farbe, Licht, Strahl'.

Ale (schwerlich aus jak-, wie noch Seite 159 vermuthet wurde) 'heilen': ἄκ-ος 'Heilmittel, Linderungsmittel' (Ilias 9, 250; Odyssee 22, 481), ἀκέ-εσθαι 'heilen, gesund machen' (Ilias 5, 402 u. ö.), ἐξ-ακέεσθαι 'wieder gut machen, besänstigen' (Ilias 9, 507; 4, 36; Odyssee 3, 145), ἀκεσ-κός 'heilbar' (Ilias 13, 115), ἀν-ήκεστος 'unheilbar, untilgbar' (Ilias 5, 394; 15, 217), ἄκεσ-μα 'Heilmittel' (Ilias 15, 394). — Ob dazu auch das reduplicirte (? ἀκ-άκητα) 'Heilender, Heilbringer' (Ilias 16, 185 und Odyssee 24, 10 von Hermeias)?

Ele: eq-vus 'Pferd', eq-va 'Stute', eques 'Reiter', eques-ter 'zum

Reiter gehörig', equitare 'reiten': - In-noc (für akteres innoc. aus En-Fog) 'Pferd' (Ilias 1, 154 u. ö.), auch in vielen Zusammensetzungen wie έππ-ηλότα 'Rosselenker' (Ilias 4, 387 u. ö.), έππό--coouce 'Rennbahn für Pferde' (Ilias 23, 330), inné-pages ('zu Roese' = ) 'zu Wagen kämpfend' (Ilias 10, 431), πολύ-ιππος 'viele Rosse babend' (Ilias 13, 171), πλήξ-ιππος 'Rosse schlagend, Rosse antreibend' (Hias 2, 104 u. ö.) und anderen; Erre-tog 'zum Resse gehörig' (Pind. Pyth. 2, 12), 'Reiter betreffend' (Pind. Ol. 1, 101), ίππιο-γαίτης 'mit Rosshaaren versehen' (Ilias 6, 469), ίππιο-γάομης 'Wagenkampfer' (Ilias 24, 257; Odyssee 11, 259), εππειος auf Pferde bezüglich' (Ilias 5, 799 u. δ.), Επιπό-τα 'Wagenlenker' (Ilias 2, 336 u. ö.), lunevs 'Wagenlenker, Streiter zu Wagen' (Ilias 2, 810 u. ö.), ἐππο-σύνη 'Rosselenkekunst' (Ilias 4, 303 u. ö.), lππάζεσθαι 'Rosse lenken' (Ilias 23, 426); — altsuchs. chu-shalk 'Rosseknecht, Rossehüter'; — litt. assva 'Stute'; — altind. de-va-s 'Pferd', dç-vd 'Stute'. — Ekvo-s 'Pferd' wohl eigentlich 'der Schnelle' und zu ak 'scharf sein' (Seite 812) = 'schnell sein'?

Ek oder ak(?) 'erreichen': altind. ac: ac-ndu-ti oder ac-nu-tái 'er erreicht, er langt an bei'; — ix und vereinzelt auch ix 'erreichen, anlangen, kommen': Medialformen: Aorist ξx-έσθαι 'erreichen, kommen' (Ilias 1, 19 u. ö.), "x-ero 'es erreichte, es kam' (Il. 1, 362 a. ö.), Futur [5-eral 'es wird treffen' (Ilias 23, 45 u. ö.), Perfect γ-μεθα (aus -μ.) 'wir sind gekommen' (Soph. Trach. 229), Prasens ἐκνεύ-μεσθα (aus ἐκ-νεό-) 'wir kamen' (Od. 24, 339). ἐκ--νεύ-μεναι 'kommend' (Od. 9, 128); ἐκ-άν-εται 'es trifft, es kommt' (Ilias 10, 118 u. v.); active Formen: Aorist Ifer 'er kam' (Ilias 2, 667 u. σ.), l'ξον 'sie kamen' (llias 5, 773 u. σ.), Präsens ix-ανει 'es trifft, es kommt' (Ilias 1, 254 u. v.), "x-et (wohl reduplicirte Form aus l-lx-si) 'es erreicht, es kommt' (llias 8, 192 u. ö.); vereinzelt steht die medialaoristische Participform Ex-uevos ('erreichend, Zweck erfullend' == ) 'forderlich, gunstig' (Ilias 1, 479; Odyssee 2, 420 - 15, 292 und 11, 7 - 12, 149 vom ovgog 'Fahrwind'); ic-ere (aus reduplicirtem i-ec-ere?) 'stossend oder schlagend erreichen, treffen'; ic-tus 'Stoss, Schlag, Wurf' 'Angriff'; - in-é-eng 'der Schutzslehende' (eigentlich 'der Ankommende', wie zum Beispiel noch deutlich gemacht wird durch Stellen wie Odyssee 5, 447 bis 450: αίδοτος μέν τ' έστί ... ός τις Γκηται άλώμενος, ώς καλ έγω νῦν σόν τε φόρον σά τε γόνραθ' ίκάνω πολλά μογήσως, άλλ' έλέαιρε Fάναξ, ίκέτης δέ τοι εΰχομαι εἶναι ehrwürdig ist, wer umirrend ankommt, wie auch ich jetzt zu deiner Strömung und zu deinen Knieen komme nach vieler Drangsal; erbarme dich mein, denn ich den ein Schutzslehender'), lneusieur 'als Schutzslehender kommen' (Ilias 16, 574 u. ö.), lneusious 'Beschützer der Schutzslehenden' (Odyssee 13, 213 von Zeus); lnaus 'hinreichend, gestgend, sthig' (Soph. Kön. Oed. 377). — Hieher wohl auch προ-λετης 'Bettler' (Odyssee 17, 352 und 449) nebst προ-τξ ('Erbetnes?' —) 'Gabe, Geschenk' (Odyssee 13, 15 und 17, 413) und προ-λοσσο θαι 'betteln' (Archiloch. Bruchst.). — Weiter aber gestet hieher vielleicht auch noch ηπειν 'kommen, da sein' (Aesch. Prom. 284) mit dem Futur ηξω 'ich werde kommen' (Aesch. Choeph. 561) und dem erst bei Späteren austretenden Aorist ηξα 'ich kam'.

Ok: ὀκ-τω 'acht' (Ilias 2, 313), ὀκτω-καιδέκατος 'der achtschate' (Odyssee 5, 279 u. υ.), ὄγδοΓος 'der achte' (Ilias 7, 223 u. υ.), ὀγδόΓατος 'der achte' (Ilias 19, 246 u. υ.), ὀγδώκοντα 'achtig' (Ilias 2, 568 — 652); — oc-tô 'acht', octavus 'der achte', ettingenti 'achthundert'; — goth. ah-tau 'acht', aktuda 'der achte'; — altiad. ash-tâu (aus aç-tâu) 'acht', ashṭa-mā- 'der achte', açt-ti 'achtig'.

Ok: ωx-νς schnell' (II. 2, 786 u. υ.) = altind. &ç-ω- schnell', Superlativ ωχύ-τατος (Odyssee 8, 331) und ωχ-ιστος (Ilias 15, 238 u. υ.) = altind. &ç-ishiha-s (RV. 2, 24, 13) der schnellste'; ωχύ-αλος schnell eilend' (Ilias 15, 705 u. υ.), ωχύ-πορος schnell fabrend' (Ilias 1, 421 u. υ.), ωχύ-μορος schnellen Geschickes, früh sterbend' (Ilias 1, 417 u. υ.), ωχύ-μορος schnellen Geschickes, früh sterbend' (Ilias 1, 417 u. υ.), ωχύ-μορος schnellen fliessend' (Ilias 5, 598 u. υ.), ωχυ-πότης schnell eilend' (Ilias 8, 42 u. υ.), ωχύ-πτερος schnellfüglig' (Ilias 13, 62), ωχύ-πος schnellfüssig' (Ilias 2, 383 u. υ.); ποδ-ώχης schnelligkeit der Füsse besitzend' (Ilias 2, 764 u. υ.), ποδ-ώχεια schnellfüssigkeit' (Ilias 2, 792); — δε-i-ter schnell', δε-ior = altind. &ξ-ijans- schneller'; aeci-piter (schnellfüglig' —) 'Habicht'. — Gehört wohl nebst ek: eq-vus 'Pierd' (Seite 813) zu ak scharf sein' (Seite 812) — (?) schnell sein'.

He (?): ἔκ-ρια (Mehrzahl) 'Balken, Bohlen, Schiffsdeckbalken' (lies 15, 676; 685; 729; Odyssee 3, 353; 5, 163; 252; 12, 229; 414; 13, 74; 15, 283; 552); ἐπ-ἰκριον 'Segelstange' (Odyssee 5, 254 und 318).

Ake: aqu-a 'Wasser', - goth. ahv-a 'Fluss, Gewässer'.

Alee 'dunkel sein'(?): aqv-ilus 'dunkel'; aqvila 'Adler' (eigentlich 'der Dunkle'?); aqvilo 'Nordwind', 'Norden' (eigentlich 'der Dunkle'?); — ex-aqos 'blind' (eigentlich 'dunkel'?) (bei Hesych);

Okv 'sehen': Perfect  $\delta n - \omega n - \alpha$  'ich habe gesehen' (Ilias 2, 799 u. ö.), Medialfutur őwerat 'er wird sehen' (Odyssee 11, 450 u. δ.); Passivperfect τη 'es ist gesehen' (Aesch. Prom. 998). Passivaorist  $\omega_{\mathcal{O}}$  -  $\Im \eta_{\mathcal{O}}$  'sie wurden gesehen' (Soph. Ant. 709). Passivfutur ow 9 roet 'du wirst gesehen werden, du wirst erscheinen' (Soph. Trach. 452); mediales Präsens σσσεσθαι (aus σκείεσ-Dai) nur in geistiger Bedeutung gebraucht 'im Geiste sehen, ahnen' (Ilias 18, 224 u. ö.), 'ahnen lassen' (Ilias 1, 105; 14, 17; 24, 172; Odyssee 2, 152); —  $\pi \epsilon o t - o \pi \tau \epsilon o \gamma$  'man muss übersehen' (Herod. 5, 39); οψείω 'ich wunsche zu sehen' (Ilias 14, 37); — οπ-τήο 'Spaher, Kundschafter' (Odyssee 14, 261 = 17, 430), di-ontife 'Spaher' (Ilias 10, 562), di-ont-evely 'spahen, kundschaften' (Ilias 10, 451), ἐπ-οπτεύειν 'beaussichtigen' (Odyssee 16, 140), ὄψις 'das Sehen, das Gesicht' (Ilias 20, 205 u. ö.), 'Aussehen' (Ilias 6, 468 u. δ.), παν-όψιος 'allen sichtbar' (Ilias 21, 397), ὑπ-όψιος 'scheel angesehen, verachtet' (Ilias 3, 42); οπ-ή ('Auge' ==) 'Oeffnung, Loch, Luke' (Arist. Lys. 720), οπ-ωπή 'Anblick' (Odyssee 3, 97 u. o.), 'Gesicht, Sehkraft' (Odyssee 9, 512), onīneveur 'sich wornach umsehen, ausspähen' (llias 4, 371 u. ö.), παρθεν-οπίπης 'nach Madchen sich umsehend' (Ilias 11, 385), ομ-μα (aus οπ-μα) 'Auge' (llias 3, 217 u. ö.), ὄσσε (aus ὄκ-j-ε) 'die beiden Augen' (Ilias 1, 104 u. ö.), dorisch on-tlog 'Auge' (bei Plutarch), op--9αλμός 'Auge' (Ilias 1, 587 u. σ.), ωψ 'Auge, Angesicht' (Ilias 3, 158 u. ö.), ἄνθρ-ωπος ('Mannes Angesicht habend' == ) 'Mensch' (Ilias 1, 548 u. o.), \(\beta o F - \widetilde{\pi} \pi u \text{Kuhäugige'}\) (Ilias 1, 551 u. o.). γλαυκ-ωπις 'Eulenäugige'(?) (Ilias 1, 206 u. ö.), κυν-ώπης 'Hundsgesichtiger' (Ilias 1, 159), Felix-wy 'mit gewölbten oder runden Augen' (Ilias 1, 389 u. σ.), αὐλ-ωπις 'röhräugig' (= 'mit röhrartigen Oeffnungen für die Augen') (Ilias 5, 182 u. s. vom Helm), βλοσυρ-ωπις 'mit furchtbaren Augen' (Ilias 11, 36 von der Gorgo), xvar-ωπις 'dunkeläugig' (Odyssee 12, 60), ἐυ-ωπις 'schönäugig' (Odyssee 6, 113 und 142), πολυ-ωπός 'vieläugig, mit vielen Löchern' (Odyssee 22, 386 vom Netz), εἰσ-ωπός 'in den Augen habend, ansichtig' (Ilias 15, 653), ἐν-ωντή 'Anblick' (Ilias 5, 374 = 21, 510), ένωπαδίως 'vor Augen' (Odyssee 23, 94), έν-ώπια (Mehrzahl) 'Seitenwande des Hauseingangs' (eigentlich 'die vor Augen liegenden') (llias 8, 435 u. ö.), κατ-ενώπα 'vor Augen' (llias 15, 320), πρόσ-ωπον 'Angesicht' (Ilias 18, 414 u. ö., daneben der Plural προσ--ώπατα, Odyssee 18, 192, mit dem Dativ προσ-ώπασι Ilias 7, 212), μέτ-ωπον ('zwischen dem Augen liegendes' ==) 'Stirn, Vorderseite' (Ilias 4, 460 u. ö.), μετώπιος 'an der Stirn' (Ilias 11, 95; 16, 739), εὐρυ-μέτωπος 'breitstirnig' (Ilias 10, 292 u. ö.), περι-ωπή ('Umschau' ==) 'Anhöhe' (Ilias 14, 8 u. ö.), στειν-ωπός 'mit enger Oeffnung, eng' (Ilias 7, 143 u. ö.), ὑπ-ώπια (Mehrzahl) 'Gesicht unter den Augen' (Ilias 12, 463); — oculus (aus oqvo-l.) 'Auge'; ômen (aus oqv-m.? 'Gesehenes, Geahntes' ==) 'Vorbedeutung, Anzeichen'. — Zusammenhang wird bestehen mit altind. akshán- und dkshí- 'Auge'. — Hieher vielleicht auch ὅπις ('Berücksichtigung'? ==) 'Rache, Strafe' (Ilias 16, 388) und ὀπίζεσθαι 'berücksichtigen, scheuen, verehren' (Ilias 18, 216 u. ö.).

Ask (?): ἀσχ-εῖν 'künstlich bearbeiten, künstlich fertigen' (Ilias 3, 388 u. ö.), 'Sorgfalt verwenden, sich besleissigen', üben' (Herod. 1, 96), ἀσχη-τός 'künstlich bereitet' (Odyssee 4, 134 und 23, 189). — Ob dazu gehört asc-ia 'Axt, Zimmeraxt', 'Maurerkelle'?

Ask (?): ἀσχ-ός 'Lederschlauch' (Ilias 3, 247 u. ö.).

Ank, ak 'sich kummern': altind. anc oder ac: ánc-ati, ánc-atai oder dc-ati 'er biegt, er krummt', dnc-ana- 'das Biegen'; ank-á- 'Biegung zwischen Arm und Huste, Seite', 'Haken', ank-as-'Biegung, Krümmung', ank-uçá- 'Haken, Angelhaken'; — ἀγκ-ύλος 'krumm' (Ilias 5, 209 u. σ.), ἀγκυλό-τοξος 'mit gekrümmtem Bogen versehen' (llias 2, 848 und 10, 428), ayxulo-xellng 'krummschnäbelig' (Ilias 16, 428 u. σ.), ἀγκυλο-μήτης 'krummsinnig, verschlagen' (llias 2, 205 u. υ.), ἄγκ-ιστρον 'Angelhaken' (Odyssee 4, 369 = 12, 332); αγκ-αλίς ('gebogener) Arm' (Ilias 18, 555 u. σ.). άγκών 'Ellbogen' (Ilias 5, 582 u. ö.), 'vorspringende Ecke' (Ilias 16, 702), ἀγκ-οίνη ('gebogener) Arm' (Ilias 14, 213 u. ö.), ἀγκάς 'mit den Armen, auf den Armen' (Ilias 5, 371 u. σ.), αγκάζεσθαι 'in die Arme nehmen' (Ilias 17, 722); ἄγχ-νρα 'Anker' (Theogn. 459);  $\alpha \gamma x - o s$  ('Biegung' ==) 'Thal' (Ilias 20, 490 u. ö.),  $\mu \iota \sigma \gamma - \alpha \gamma - \alpha$ xeια 'Thalervereinigung' (Ilias 4, 453); ογχ-ος 'Haken, Widerhaken' (am Pfeil, llias 4, 151; 214), 'Korperumfang, Masse' (Soph. El. 1142; Herod. 4, 62), ογκηφός 'umfangreich' (bei Hippokr.), ογκοῦν 'gross machen, erhöhen' (Eur. Ion 388); ογκύλλεσθαι 'dick thun, sich brusten' (Arist. Friede 465); — ang-ulus (aus ank-) 'Ecke, Winkel'; unc-us 'gekrummt, hakig', 'Haken, Widerhaken', red-uncus 'rückwärts gebogen', ad-uncus 'hakenförmig gekrümmt'; ung-ulus (aus unk-?) 'Fingerring'; — altind. ak-nd- 'gebogen'; lat. d-nus (aus

ak-nus, 'Ring' == ) 'Fussschelle', 'der Hintere', d-nulus (aus ak-n.) 'Ring, Fingerring'; d-mus (aus ak-mus) oder hd-mus 'Haken, Angelhaken'; — hieher wohl auch  $\ddot{\alpha}\mu\pi\nu\dot{\nu}\xi$  (aus ank-?) 'Stirnband' (llias 22, 469) nebst  $\chi\rho\bar{\nu}\sigma-\dot{\alpha}\mu\pi\nu\dot{\nu}\xi$  'mit goldenem Stirnband' (llias 5, 358 u. 8.) und vielleicht auch  $\ddot{\alpha}\tau\tau-\dot{\nu}\xi$  (aus ank-?) 'Rundung, Schildrand, Wagenrand' (llias 6, 118; 5, 262 u. 8.).

Ank: anc-ulus 'Diener', anc-ula 'Dienerinn', anc-illa 'Dienerinn, Magd'.

Anh 'schopfen': ἀντ-λείν (aus ank-) 'schopfen, herausschopfen' (Herod. 6, 119), ἄντ-λος 'unterster Schiffsraum' (eigentlich 'Schöpfraum') (Odyssee 12, 411; 15, 479), ('auszuschopfendes') 'Kielwasser' (Aesch. Sieben 796), 'Schöpfgefäss, Eimer' (bei Späteren); — ex-anc-ldre 'ausschöpfen', 'aushalten, ausdulden'. — Vielkeicht zu ank 'sich krümmen' (Seite 817), da dazu auch gehört altinik kd-acati oder úd-ancati 'er hebt auf, er zieht in die Höhe' und úpa-acati 'er schöpft (Wasser)' nebst ud-áncana- 'Schöpfgefäss'.

Onk 'brullen': ὀγκ-ᾶσθαι 'brullen, schreien' (besonders vom Esel) (aus einem alten Komiker angeführt); — unc-are 'brummen' (vom Bären)...

Ark 'abwehren, verschliessen': abgeleitete Verbahformen: Futur ἀρκέ-σει (aus ἀρκ-έσ-σει) 'er wird abwehren, er wird schützen' (H. 21, 131 u. υ.), Aorist ἤρκε-σε 'es wehrte ab, es half' (Hias 13, 371), passiv ἤρκέσ-θη 'es wurde genügt' (bei Plutarch), Präsens ἤρκει (aus ἤρκεσ-jε) 'es wehrte ab' (Ilias 13, 440), ἀρκῶ (aus ἀρκέω, ἀρκέσjω) 'ich halte aus' (Soph. El. 186), ἀρκεῖ 'es genügt' (Soph. Oed. Kol. 295); — στε-έτε 'verschliessen, einschliessen', 'abwehren, abhalten'; — ἄρκ-ε-σις 'Hülfe, Förderung' (Soph. Oed. Kol. 73); ποδ-άρκης 'mit den Füssen (das ist 'durch seine Schnelligkeit') Abwehr oder Hülfe schaffend' (Ilias 1, 121 u. υ.), αὐτ-άρκης 'sich selbst genügend' (Herod. 1, 32); ἄρκ-ιος 'ausreichend' (Ilias 10, 304; Odyssee 18, 357), 'sicher, gewiss' (Ilias 15, 502), 'möglich' (Ilias 2, 393); — ατα 'Schutzwehr, Festung, Burg'; ατε-ετα 'bedeckter Wagen'; ετε-ε 'verschliessbarer Kasten, Geldkasten', 'Sarg', αταθ-πως ('verschlossen' =-) 'verschwiegen, geheim'.

Ark 'knupfen, anknupfen'(?): ἀρχ-υς 'Netz, Jägergarn' (Xen. Jagd 2, 5; bildlich Aesch. Agam. 1116; Eum. 147), ἀρχύστατος 'wie ein Netz umgarnend' (Aesch. Agam. 1375).

Ark: agn-tog 'Bar', = ur-sus (aus urc-tus) 'Bar'; — altind. 'rk-sha- (aus drk-sha-) 'Bar'.

Arkv 'sich krummen': arc-us, alt arqv-us 'Bogen'.

Urk: wre-eus 'Krug', wr-na (aus urk-na?) 'Wasserkrug, Topf', 'Aschenkrug'; —  $\tilde{v}\varrho\chi-\eta$  (aus  $\tilde{v}\varrho\chi-\eta$ ) 'irdenes Gefass' (Arist. Wespen 676).

Alk 'abwehren, stark sein': reduplicirter Aorist άλ-αλχ-ε 'sie wehrte ab' (Ilias 23, 185),  $\alpha \lambda - \alpha \lambda x - \epsilon \tilde{\iota} r$  'abwehren' (Ilias 19, 30 u. ö.); daran schliessen sich das späte Futur αλαλκήσουσιν 'sie werden abwehren' (Apoll. Rhod. 2, 235) und das Präsens αλάλxουσιν 'sie wehren ab' (Quintos 7, 267); Aorist αλκ-αθεῖν 'abwehren' (Aesch. Bruchst.); - ulc-isci 'rächen', 'rächend strafen' (eigentlich 'abwehren, abwehrend schützen'?) nebst ul-tus (aus ulc--tus) 'der gerächt hat', oder auch 'gerächt', ul-tor 'Rächer' und ad-tiθ 'rachende Bestrafung, Rache'; — αλχ-τήρ 'Abwehrer' (Ilias 18, 100 u. ö.), αλα-αρ 'Abwehr, Schutzwehr' (Ilias 5, 644 und 11, 823), Επ-αλξις 'Schutzwehr, Brustwehr' (Ilias 12, 258 u. σ.); alx-r' Abwehr, Schutz' (Ilias 5, 532 u. o.), 'Kraft, Tüchtigkeit' (Ilias 4, 234 u. ö.), vereinzelter Dativ αλκ-ι 'der Kraft' (Ilias 5, 299 u. δ.), αν-αλκις 'kraftlos, feig' (Ilias 2, 201 u. δ.), αν-άλκεια 'Kraftlosigkeit, Feigheit' (Ilias 6, 74), έτερ-αλκής 'wobei auf der einen von zwei Seiten die Krast oder Uebermacht ist, wobei die Uebermacht dem bisher Unterlegenen zu Theil wird' (Ilias 7, 26 u. ö.); člx-euoc 'wehrhaft, kräftig, tapfer' (Ilias 6, 522 u. ö.). — Hicher auch alks 'abwehren' (Seite 776). — Im Grunde ohne Zweisel dasselbe mit ark 'abwehren' (Seite 818).

Alle:  $\dot{\alpha}\lambda x - v\omega v$  'Meereisvogel' (Ilias 9, 563); — alc-646 'Eisvogel'.

Elle, olle 'verletzen' (?): altind. \*arç == arsh: ṛsh-dti 'er stösst, er sticht'; arç-a-s 'Verletzung', arç-a-m oder drç-as- 'Hämorrhoiden'; — ελ-κος 'Wunde' (Ilias 4, 190 u. υ.), 'Schaden, Unheil' (Aesch. Agam. 640); — ulc-us 'Geschwür', ulcer-dre 'schwären machen'.

Alk 'glänzen': aktind. arc: dro-ati 'er strahlt, er glänzt'; ark-á'Strahl', 'Sonne', ark-in- 'strahlend', arc-á- 'strahlend', arc-á- oder
arc-is- 'Strahl, Flamme'; — ἡλέκ-τως 'strahlend' (Ilias 19, 398
vom Hyperion — Helios), 'Sonne' (Ilias 6, 513), ἡλεκ-τροίς (weiblich) 'strahlend' (Orph. Hymn. 9, 6 vom Monde), ἡλεκ-τρον ('strahlendes' —) 'Silbergold' (Mischung aus Gold und Silber) (Odyssee 4,
73; 15, 460; 18, 296), 'Bernstein' (Herod. 3, 115).

Alk 'singen, rufen'(?): ἀλέκ-τως (? 'Sänger, Rufer' -) 'Hahn' (Aesch. Eum. 861), ἀλεκ-τρυών 'Hahn' (Theognis 864), 'Hemne' (Arist. Wolken 849). — Vielleicht zum Vorausgehenden alk, da das

dort genannte altind. arc: árc-ati sehr gewöhnlich auch bedeutet 'er preist, er lobsingt, er singt' und das zugehörige ark-á- auch 'Lobpreis, Lied' und arc-án- 'singend'.

Alk 'drehen'(?):  $\mathring{\eta}\lambda\alpha\kappa - \mathring{\alpha}\tau\eta$  'Spinnrocken, Spindel' (llias 6, 491 u. σ.),  $\mathring{\eta}\lambda\acute{\alpha}\kappa - \mathring{\alpha}\tau\alpha$  (Mehrzahl) 'Fäden auf der Spindel' (Odyssee 6, 53 u. σ.), χρυσ- $\eta\lambda\acute{\alpha}\kappa\alpha\tau\sigma\varsigma$  'mit goldenem Spinnrocken'(?) (llias 16, 183; 20, 70 und Odyssee 4, 122 von Artemis).

Kak 'beschädigen': litt. kénk-ti 'schaden'; kánk-a 'Qual, Leid', kank-inti 'qualen'; — altind. cakk: cakk-djati 'er leidet', 'er ver-ursacht Leid' (unbelegt); — xax-ós ('schädigend' ==) 'schlecht' (llias 1, 10 und sonst oft), xaxo-Feluwr 'schlecht bekleidet' (Od. 18, 41), κακο-Fεργός 'Böses thuend, Schaden bringend' (Ilias 18, 54) und κακο Γεργίη 'schlechte That' (Odyssee 22, 374), κακο--μήχανος 'auf Schlechtes sinnend' (Ilias 6, 344 u. ö.; Odyssee 16, 134 und 17, 499 heissts in freier Verbindung xaxà unyavóoytai 'sie sinnen auf Schlechtes oder Verderben'), κακό-ξεινος 'schlechte Gäste habend' (Odyssee 20, 376), κακο-φραδής 'Böses ersinnend' (Ilias 23, 483; Odyssee 2, 367 heisst es vergleichbar κακά φράσσονται 'sie werden auf Böses sinnen'), κακό-τεχνος 'Böses bewerkstelligend' (Ilias 15, 14), κακο-ρραφίη 'Anzettelung von Bösem, Arglist' (Ilias 15, 16 u. ö.; damit zu vergleichen Ilias 18, 367: xaxà δάψαι 'Boses anstiften' und Odyssee 3, 118: κακὰ δάπτομεν 'wir bereiteten Verderben vor'), ἀλεξί-κακος 'Verderben abwehrend' (Ilias 10, 20) und apré-xoxos 'Unheil beginnend' (Ilias 5, 63); κακότης 'Schlechtigkeit' (Ilias 3, 366; 13, 108 u. ö.), 'Verderben, Leid, Noth' (Ilias 10, 71 u. ö.), κακό-ειν 'schädigen, übel zurichten' (llias 11, 690 u. δ.), κακί-ζεσθαι 'sich schlecht erweisen, feig sein' (Ilias 24, 214); κάκη 'Schlechtigkeit, Feigheit' (Eur. Hippol. 1335; Aesch. Sieben 192; 616).

**Κάκ**; κηκ-leir 'hervordringen, hervorströmen' (Odyssee 5, 455), ἀνα-κηκίειν 'hervordringen' (llias 7, 262 u. ö.); κηκ-ίς 'hervordringende Feuchtigkeit, hervordringender Dampf' (Aesch. Choeph. 268; 1012). — Vielleicht zu altind. khac: khác-atí 'er springt hervor, er tritt hervor'.

Kakv: χόπ-ρος 'Mist, Koth' (Ilias 18, 575; 22, 414), κοπρέ-ειν 'mit Mist anfullen, düngen' (Odyssee 17, 299); — altind. cák-rt- und cák-an- 'Mist, Koth'; — dazu auch κάκκ-η 'Menschenkoth' (Arist. Friede 162), κακκᾶν 'kacken' (Arist. Wolken 1384; 1390); — cac-dre 'kacken'.

Kuk: xvx-av 'rühren, vermischen', 'in Verwirrung bringen'

(Ilias 5, 903; 11, 129 u. ö.), κυκ-ειών 'Mischtrank' (Ilias 11, 624; 641; κυκ-εών Odyssee 10, 290; 316); — cin-nus (aus cic-nus?) 'Mischtrank' (aus Speltgraupen, Ziegenkäse und Wein).

**Kank** 'trocken sein': κάγκ-ανος 'trocken' (Ilias 21, 364; Odyssee 18, 307), πολυ-καγκής 'an Trockenheit reich' (Ilias 11, 642 vom Durst).

Konk 'bedenklich sein', ursprünglich sinnlich 'schweben, in der Schwebe sein': altind. cank: cank-atai 'er ist in Sorge, er hegt Misstrauen', cankd'- 'Besorgniss, Furcht', 'Zweifel, Bedenken'; — neuhochd. hang-en, goth. hdh-an (aus hanh-an) 'hängen, schweben lassen', Joh. 10, 24: und hva saivala unsara hdhis 'bis wann lässest du unsere Seele im Unsichern'? — lat. cunc-târî 'zögern, unschlüssig sein, Anstand nehmen'.

Kalk 'treten' (?): calx 'Ferse', calc-âre 'treten', calc-itrare 'hinten ausschlagen', calc-eus 'Schuh, Halbstiefel', calc-ar 'Sporn'.

Kalk: cala 'Stein', 'Kalkstein, Kalk'; — dazu vielleicht auch χάλιξ 'kleiner Stein, Kies' (bei Plut.), 'Feldstein, Bruchstein' (Arist. Vogel 839), 'Kalkstein' (Thuk. 1, 93).

Kvek 'kauern, hocken': con-qvi-niscere (aus -qvec-n.) 'nieder-kauern' mit Perfect con-qvexi 'ich kauerte nieder', oc-qviniscere 'niederkauern'; coxim (aus qvexim) 'hockend'; — neuhochd. hocken, mittelhochd. hacken 'kauern'; — altind. kuc (aus kvac?): kucáti und kunc: kuncátai 'er krümmt sich, er zieht sich zusammen'.

Krak 'mager werden, schlank werden': altind. karç: kṛç-jati 'er magert ab, er wird unansehnlich'; kṛç-á- 'abgemagert, schlank, schwach'; — lat. altes Particip crac-ens 'schlank, zierlich' (Enn. ann. 497); -- grac-ilis (aus cra-) 'schlank, mager'; — κολεκ-άνος 'hagerer Mensch' (bei Hesych).

Krek 'Geräusch machen': Präsens κρέκ-οντες 'Geräusch hervorbringend' (Arist. Vögel 772), 'spielen' (ein Saiten- oder Blasinstrument) (Arist. Vögel 682); Aorist κρέξασα 'Geräusch hervorbringend' (in der Anthologie); κρεκ-τός 'gespielt, gesungen' (Aesch. Choeph. 822); — κρέξ (ein Vogel) (Herod. 2, 76; Arist. Vögel 1138).

Krek, kerk 'weben': Präsens ε-κρεκ-ον 'ich webte' (Eur. El. 542); — κρεκ-άδια (Mehrzahl) 'gewebte Decken, Teppiche' (Arist. Wespen 1215); κερκ-ίς 'Weberschiffchen' (Ilias 22, 448; Od. 5, 62), κερκίζειν 'weben' (bei Plato); κρόκ-η 'Einschlagsfaden' (Herod. 2, 35), 'Faden' (Soph. Oed. Kol. 474), Mehrzahl 'Gewebe' (Pind. Nem. 10, 44), κροκ-ύς 'von Tuchkleidern sich ablösende Flocken, Fädchen' (Herod. 3, 8).

Krok: κρόκ-ος 'Safran' (Ilias 14, 348), κροκό-πεπλος 'mit safranfarbigem Gewande' (Ilias 8, 1 u. δ.).

Krôk 'schreien': erôc-êre 'krächzen', crôc-êtûre 'laut krächzen'; — κρώζειν (aus κρώγ-jeιν, für κρώκ-jeιν) 'krächzen' (Hesiod Werke 747; Arist. Vögel 2; 24), Aorist ἔ-κρωξας 'du kreischtest' (Arist. Lys. 506); κρωγμός 'das Krächzen' (in der Anthologie).

Krik 'knarren': vereinzelt stehende Aoristform zoiz-e 'es knarrte' (llias 16, 470). — Hängt eng zusammen mit krek 'Geräusch machen' (Seite 821).

Kruk: crux 'Marterholz, Kreuz', 'Marter, Unheil, Verderben'; cruc-ius 'marternd' (bei Lucil. von sehr herbem Wein), crucidre 'martern, peinigen'.

Knôk (?) 'schlafen': κνώσσειν (aus κνώκ-jειν?) 'schlafen' (Od. 4, 809), begegnet nur in präsentischen Formen.

Pak 'fest machen': pac-ere 'verabreden, sich einigen' (Zwölftafelg.), medial pac-iscî 'einen Vertrag schliessen, sich ausbedingen'; pac-tus 'verabredet, ausbedungen'; — pax 'Verabredung, Vergleich, Frieden', pac-are 'zum Frieden bringen, beruhigen'; — pig-nus (aus pac-nus; 'Ausbedungenes' —) 'Pfand, Unterpfand'; —  $\pi \alpha \sigma - \sigma \alpha \lambda o s$  (aus  $\pi \alpha x - j \alpha \lambda o s$ ? 'befestigter'? —) 'hölzerner Pflock, Nagel' (Ilias 5, 209 u. ö.); — pa-lus (aus pac-lus, pac-e-lus) 'Pfahl', paxillus 'kleiner Pfahl, Pflock'. — Wohl zu altind. paç-a- 'Schlinge, Fessel, Strick', paça-jati 'er bindet'.

Pek 'kämmen, zupfen, scheeren': Futur πεξω 'ich werde scheeren' (Theokr. 5, 98), Aorist ξ-πεξε 'er kämmte' (in der Anthologie), medial πεξαμένη 'sich kämmend' (Ilias 14, 176), passiv ξ-πέχθη 'er wurde geschoren' (Arist. Wolken 1356); Präsens πεί-κ-ετε (wohl aus metrischem Grunde für πέκ-ετε; schwerlich für πέκιjeτε) 'zupfet, kämmet' (Odyssee 18, 316), πεκ-τ-εῖν 'scheeren' (Arist. Vögel 714), πέκ-τ-εῖν 'kämmen, scheeren' (bei Pollux); — pec-t-ere 'kämmen' mit dem Perfect pexí 'ich kämmte' und dem Particip pect-itus 'gekämmt' oder gewöhnlich pexus (aus pect-tus) 'gekämmt', 'wollreich'; — althochd. feh-t-an, neuhochd. fech-ten; — εἰφο-πόκ-ος 'dessen Wolle geschoren wird' (Ilias 5, 137 und Od. 9, 443), πόκ-ος 'abgeschorene Wolle' (bei Suidas); — pec-t-en 'Kamm'.

Pek: pec-us (mit Grundform pec-ud-), pec-us- oder auch pec-û 'Vieh'; pecû-nia 'Vermögen, Geld' (beruht wohl auf einem adjectivischen \*pecûnus 'mit Vieh = Vermögen versehen'), pecû-lium 'Vermögen, Sondergut'; — goth. faih-u 'Vieh' (überall für 'Ver-

mögen' gebraucht), neuhochdeutsch Vieh; — altind. paç-ú- 'Vieh, Hausthier'.

Pele: pec-t-us 'Brust'.

Peke 'kochen': πεπ-: Futur πέψω 'ich werde kochen' (aus einem alten Komiker angeführt), Aorist κατα-πέψει (Conjunctiv) 'er kocht nieder' (— 'er hält im Zaum') (Ilias 1, 81), Aorist ἐ-πέφθη 'es wurde gekocht' (bei Hippokr.), Passivperfect πέ-πεπ-ται 'es ist gekocht' (Arist. Friede 869); Präsens πέσσει (aus πέκ-jει) 'es kocht, es macht reif' (Odyssee 7, 119 u. ö.), πέπ-τει 'es kocht' (bei Späteren); — coqv-ere (für poqv-ere) 'kochen, reif machen' mit Perfect coxi 'ich kochte'; — altind. pac: pác-ati oder pác-atai 'er kocht, er bäckt, er macht reif'; pak-vé- 'gekocht, gar', 'reif'; — πέπ-ων 'reif' (Herod. 4, 23), kaum auch hiehergehörig in der Bedeutung 'lieb, traut' (Ilias 5, 109 u. ö.); πάπ-ανον 'Gebäck, Kuchen' (Arist. Ekkl. 843); ἀρτο-κόπ-ος (für -πόκ-σο) 'Brotbäcker' (Herod. 1, 51); — coqv-us 'Koch', coqv-a 'Köchinn'; prae-coqvus, prae-coqvis oder prae-cox 'frühreif'; cu-lina (aus coqv-l.?) 'Küche'.

Pik 'stechen'(?): πικ-φός 'spitz, scharf' (llias 4, 118 u. ö. von Pfeilen), 'bitter, schmerzlich' (llias 11, 846; 271 u. ö.), πολύ-πικφος 'sehr bitter, sehr schmerzhast' (Odyssee 16, 255), πικφό-γαμος 'dem die Hochzeit verbittert ist' (Odyssee 1, 266 u. ö.). — Ob hieher pic-us 'Specht' (==?'der Stechende, der Pickende')?

**Pik:**  $\pi loga$  (aus  $\pi lx-ja$ ) 'Pech' (Ilias 4, 277); — pix 'Pech'; pi-mus (aus pic-nus) 'Fichte, Kiefer' (eigentlich 'die pech- oder harz-reiche'?) enthalten wohl nominalsuffixales k und gehören zu pi 'strotzen' (Seite 640).

Pik 'schmücken, gestalten, bilden': altind. pic: pinç-dti oder pinç-dti 'er schmückt, er bereitet, er gestaltet, er bildet'; piç-'Schmück' (RV. 7, 18, 2); pdiç-as- 'Gestalt', 'Schmück', paiçald-'kunstlich gebildet, verziert', 'schön, lieblich'; — ποικ-ίλος 'bunt' (llias 10, 30 u. ö.), 'kunstreich gearbeitet' (flias 3, 327 u. ö.), παμ-ποίκιλος 'ganz bunt oder kunstreich gearbeitet' (flias 6, 289 und Odyssee 15, 105), ποικιλο-μήτης 'voll mannichfaltiger Anschläge' (llias 11, 482 u. ö.), ποικιλλειν 'kunstreich bilden' (flias 18, 590), ποίκιλ-μα 'kunstreiche Arbeit' (flias 6, 294 == Odyssee 15, 107); — goth. filu-faih-s 'vielgestaltig, mannichfaltig' (Ephes. 3, 10), althochd. feh 'bunt'.

Puk 'zusammendrücken'(?): πύκ-α 'dicht, fest' (Ilias 9, 588; 12, 454 u. ö.), 'verständig, sorgfältig' (Ilias 9, 554 u. ö.), πυκά--ζων 'dicht bedecken, verhüllen' (Ilias 2, 777 u. ö.), πυκι-μηδής

L

'voll verständigen Rathes, verständig rathend' (Odyssee 1, 438);  $\pi \nu \varkappa - \nu \nu \delta g$  (Ilias 13, 804; 2, 55 u. ö.) oder  $\pi \nu \varkappa - \nu \delta g$  (Ilias 7, 61; 13, 133 u. ö.) 'dicht, fest, stark', 'verständig',  $\pi \nu \varkappa \nu \nu \delta g$  'dicht, fest', 'stark, sehr' (Ilias 19, 312 u. ö.), 'verständig' (Odyssee 1, 279);  $\pi \varepsilon \nu \varkappa - \dot{\alpha} \lambda \iota \mu o g$  'verständig' (Ilias 8, 366; 14, 165; 15, 81; 20, 35).

Puk 'stechen'(?): ἐχε-πευκ-ής 'mit scharfer Spitze versehen'(?) (Ilias 1, 51 und 4, 129 von Pfeilen), περι-πευκής 'sehr spitzig'(?) (Ilias 11, 845 vom Pfeil); πευκ-εδανός 'schmerzbringend'(?) (Ilias 10, 8 vom Kriege).

**Puk**:  $\pi ε i \varkappa - \eta$  'Fichte' (Ilias 11, 494). — Möglicher Weise zum vorausgehenden.

Pask 'nähren': pascere 'nähren, weiden' enthält ursprünglich nur präsentisches sk, das aber in einige nicht präsentische Formen hinübergriff, wie pas-tus (aus pasc-tus) 'genährt', pas-tus 'Fütterung, Nahrung', pas-tiô 'Fütterung, Weide', pas-tor (aus pasc-tor) 'Hirt'. — Zu på 'schützen, behüten, nähren' (Seite 603).

Penkv: πέντ-ε (Ilias 10, 317 u. δ.), äol. πέμπ-ε 'funt', πεντά-Fετες 'funt Jahre lang' (Odyssee 3, 115), πεμπ-ώβολον 'funfzackige Gabel' (Ilias 1, 463 — Odyssee 3, 460), πέμπτος 'der funfte' (Ilias 16, 197), πεμπταῖος 'am funften Tage' (Odyssee 14, 257), πεμπάς (Xen. Kyr. 2, 1, 22; 24) — πεντάς (bei Plut.) 'Anzahl von Fünfen', πεμπάζεσθαι 'nach Fünfen zählen' (Odyssee 4, 412); — qvinqv-e (für penqve) 'fünf', qvintus (aus qvinc-tus) 'der fünfte'; — goth. fimf, neuhochd. fünf; — altind. pánc-an- 'fünf'.

Park (oder noch spark?) 'sparen, schonen': parc-ere 'sparsam sein, sparen, schonen' mit Perfect pe-perci oder auch parsi (aus parc-si) 'ich schonte'; par-sûrus 'der schonen wird', parsi-mônia 'Sparsamkeit'. — Enthält ohne Zweisel ein nominalsussixales k und schliesst sich eng an par-cus 'kärglich, wenig, gering', 'sparsam' und mit ihm an die Verbalgrundsorm spar (Seite 695).

Park oder perk 'einschränken': ist zu entnehmen aus comperc-e, das Festus als alterthümlich für com-pesce (aus perc-sce?)
'beschränke' anführt; dazu com-pescere (aus perc-scere?) 'im Zaume
halten, beschränken' und dis-pescere 'trennen', auch wohl das alte
porc-ère 'abhalten, zurückhalten' (bei Ennius und Attius). — Vielleicht hieher auch πόρκ-og 'Fischernetz' (bei Plato).

**Perk**: πέρα-ος 'schwärzlich, dunkelfarbig' (in der Anthologie), ὑπο-περκά-ζειν 'allmählich dunkel werden' (Odyssee 7, 126); περα-νός 'schwärzlich, dunkelfarbig' (bei Späteren); περα-νός ('der Dunkle') (eine Adlerart) (Ilias 24, 316).

**Pork:** porc-us 'Schwein'; — als griechisch (πόρκ-ος?) nicht mit Sicherheit erwiesen; — litt. pársz-as 'Ferkel'; — althochd. farak 'junges Schwein', neuhochd. Ferk-el.

Pork: πόρκ-ης 'Ring' (um den Speerschaft zum Festhalten der eisernen Spitze) (llias 6, 320 = 8, 495). — Vielleicht dazu althochd. felag-a oder felg-a, neuhochd. Felge 'Radkreisstück', 'Ring der Metzger zum Wurststopfen'.

Porkv und prokv 'verbinden, vereinigen': altind. pare: pṛ-ṇá-c-mi 'ich mische, ich setze in Verbindung', pṛk-tā- 'vereinigt, verbunden, sich berührend', pṛk-tī- 'Berührung'; — πόρπ-η ('die verbindende' ==) 'Spange, Schnalle' (Ilias 18, 401), πορπᾶ-ν 'mit einer Spange befestigen' (Aesch. Prom. 61); πόρπᾶξ 'Handhabe am Schilde' (Soph. Aias 576), 'Schild' (Eur. Rhes. 385); — proximus (aus proqu-timus; 'der am Meisten verbundene oder vereinigte' ==) 'der nāchste', prop-e (für proqu-e) 'nah', prop-inquus 'in der Nähe befindlich, angrānzend', 'verwandt'. — Hieher wohl auch das adverbielle πρόχ-α ('berührend' ==) 'sofort' (Herod. 1, 111; 6, 134; 8, 65; 135).

**Polk:** pulch-er oder auch pulc-er 'schön, vortrefflich, herrlich', pulchri-túdó 'Schönheit, Vortrefflichkeit'.

Pelk: πέλεχ-υς 'Axt' (Ilias 3, 60 u. υ.), ἡμι-πέλεχον 'Halbaxt, (Axt mit einer Schneide)' (Ilias 23, 851; 858; 883), πέλεχον 'Axtstiel' (Ilias 13, 612), πελεχαν 'mit der Axt behauen' (Odyssee 5, 244); — altind. paraç-ú- oder auch parç-ú- 'Axt, Holzaxt, Streitaxt'.

Ptak und pt6k 'sich ängstlich niederducken': Aorist κατα-πτακ-ών 'sich ängstlich niederduckend oder verkriechend' (Aesch. Eum. 252); πτηξαν 'sie duckten ängstlich nieder' (mit vorhergehendem κατά 'herab, nieder' Odyssee 8, 190), κατα-πτηξᾶς 'sich ängstlich verkriechend' (Ilias 22, 191), πτηξε 'er setzte in Schrecken' (Ilias 14, 40, wo aber wohl unrichtig überliefert ist), Futur πτηξω 'ich werde erschrecken' (in der Anthol.); Präsens πτήσσει (aus πτηκ-jει) 'er verkriecht sich ängstlich' (Arist. Wespen 1490); πτηξες 'das Erschrecken' (bei Aristot.); — Aorist ἔπτωξε 'er verkroch sich ängstlich' (bei Späteren), Futur πτώξει 'er wird sich verkriechen' (bei Späteren), Präsens πτώσσειν (aus πτώκ-jειν) 'sich ängstlich niederducken, sich fürchten' (Ilias 5, 634 u. σ.); πτωσκάζεμεν (aus πτωκ-σκ-?) 'sich ängstlich verkriechen' (Ilias 4, 372). — Schliessen sich unmittelbar an die adjectivischen πτά-κ- 'scheu, furchtsam' (Aesch. Agam. 137) und πτώ-κ- 'schüchtern, sich ängst-

lich duckend' (Ilias 22, 310 und 17, 676 vom Hasen), in denen der Guttural ohne Zweisel nominalsussixal ist, und mit ihnen an ptd 'sich ängstlich ducken' (Seite 604).

Prek 'bitten, fragen': goth. fraik-nan 'fragen' mit dem Präteritum frak 'ich fragte'; neuhochd. frag-en, althochd. frag-en 'fragen'; — praç: Aorist ά-praţ (für ά-praţ-t) 'er fragte' (RV. 10, 32, 7), Futur prak-shidti (aus praţ-si.) 'er wird fragen, er wird bitten', Particip prsh-ţά- (aus praţ-si.) 'gefragt, gebeten', Infinitiv prash-tum 'fragen, bitten'; praţ-na- 'Frage, Befragung', daiva-praţna- 'Götter-befragung, Weissagerei'; — θεο-πρόπ-ος (aus -πρόκ-ος; 'Gott befragend' —) 'Seher, Wahrsager' (Ilias 12, 228 u. υ.), θεοπροπέων 'Götter-bescheid gebend' (Ilias 1, 109 u. υ.), θεοπρόπιον (Ilias 1, 85 u. υ.) 'Götter-bescheid'; — prex oder gewöhnlich pluralisch prec-es 'Bitte', prec-ârt' 'bitten, betend anreden'; proc-us 'Bewerber, Freier', precâre oder procârt' 'fordern, verlangen'; proc-dx 'sehr begehrlich, frech'.

Porsk 'bitten, verlangen': posc-ere (aus porsc.) 'erbitten, verlangen' mit dem Perfect po-poscî 'ich erbat'; pos-tuldre (aus porsc-t.) 'verlangen, begehren'; — altind. prach (zunächst aus prace): prech-dti (aus pracedti) 'er fragt, er erfragt, er bittet', Perfect pa-praceha 'er fragte, er bat'; — althochd. forsc-on, neuhochd. forsch-en. — Entsprang aus pork-sk (aus prok-sk, prak-sk) mit ursprünglich nur präsentischem sk und schliesst sich unmittelbar an das vorausgehende prek 'bitten, fragen'.

Prak 'durchdringen, vollenden, zu Stande bringen': Futur πρήξεις 'du wirst zu Stande bringen, du wirst erreichen' (Ilias 24, 550), attisch πράξεις 'du wirst zu Stande bringen' (Aesch. Eum. 896). Aorist ποῆξαι 'zu Stande bringen' (Ilias 1, 562 u. δ.), passiv ἐπράχθη 'es wurde zu Stande gebracht' (Aesch. Prom. 49), Perfect ευ πέ-πραγ-εν (aus -πρακ-) er ist gediehen, ihm ists gut gegangen' (Pind. Pyth. 2, 73), passiv  $\pi \ell - \pi \rho \alpha \kappa - \tau \alpha \iota$  'es ist gethan' (Aesch. Eum. 125), Präsens πρήσ-σει (aus πρήκ-jει) er vollendet, er erreicht' (Ilias 11, 552 u. ö.); — ä-nonxtoc ('nicht zu Ende geführt' = ) 'erfolglos' (Ilias 2, 121 u. ö.), 'endlos' (Odyssee 2, 79), ποηκ-τήρ 'Verrichter, Vollbringer' (Ilias 9, 443), 'Handelsmann' (Odyssee 8, 162), πρηξις 'Wirkung, Erfolg' (Ilias 24, 524 u. σ.), 'Geschäft, Unternehmen' (Odyssee 3, 82); πρᾶγ-μα (aus πρᾶκ-μα) 'That, Geschäft' (Aesch. Eum. 125), πραγ-ος (aus πρακ-ος) 'That, Thatsache' (Pind. Nem. 3, 6). — Ist nur scheinbar Verbalgrundform; es ruht auf einem muthmaasslichen nominalen \*πρακ- 'hindurchgehend' und schliesst sich eng an die pronominellen altind. pars- 'entfernter',  $\pi \dot{\epsilon} \varrho \bar{\alpha}$  'darüber hinaus', altind. prá 'vorwärts' (Seite 590), wie ganz ähnlich  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}\sigma\sigma\epsilon\iota\nu$  (aus  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}\kappa$ -je $\iota\nu$ , 'anders machen' —) 'verändern, verwandeln, vertauschen' auf einem muthmaasslichen \* $\dot{\alpha}\lambda\lambda\alpha$ - $\kappa$ - 'anderartig' ruht, das weiter von  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\sigma$ - 'anderes' ausging.

**Prok**: πρόξ 'Reh' (oder ein ähnliches Thier) (Odyssee 17, 295); προχ-άς 'Reh' (Hom. Hymn. Aphrod. 71). — Ob dazu auch προχ-νίς (eine Art getrockneter Feigen) (bei Athenäos)? — Gehört möglicher Weise zu altind. pr´ç-ni- 'gesprenkelt, bunt, scheckig', (eine bestimmte Frucht).

**Prok** 'tropfen'(?): πρώξ 'Tropfen' (Kallim. Apoll. 41). **Prok**(?): πρωπ-τός 'der Hintere' (Arist. Wespen 604).

Plak 'bespritzen, besudeln, beslecken'(?): παλαχ-: Futur παλαξέμεν 'besudeln' (Odyssee 13, 395), Passivpersect πε-πάλαχ-το 'es war besudelt' (Ilias 11, 98 u. σ.), πε-παλαγ-μένος 'besudelt' (Ilias 6, 268 u. σ.); passives Präsens: παλάσσετο (aus παλάχ-j.) 'es wurde besudelt' (Ilias 5, 100 u. σ.); — παλαγ-μός 'Besudelung' (Aesch. Bruchst.). — Dazu wohl neuhochd. Fleck, althochdeutsch seccho.

Plak 'eben sein, flach sein': πλάξ 'Fläche, Ebene' (Pind. Pyth. 1, 24; Aesch. Pers. 718), πλακό-εις 'flach' (Orph. Arg. 954), ('der Flache' —) 'Kuchen' (Arist. Plut. 995), πλακ-εφός 'breit' (Theokr. 7, 18); — planus (aus plac-nus) 'flach, eben', planc-a 'Bohle, Brett'; plac-enta 'Kuchen' (wohl dem Griechischen entlehnt); plac-are 'ebnen, beruhigen, besänftigen', plac-idus 'ruhig, friedlich'; plac-ere ('eben sein, ruhig sein, sanft sein' —) 'gefällig sein, gefällen'; — neuhochd. flach, althochd. flah.

Plek 'flechten': Futur πλέξει 'er wird flechten' (in der Anthologie), Aorist ἔπλεξε 'sie flocht' (Odyssee 14, 176), medial πλεξάμενος 'sich flechtend' (Odyssee 10, 168), passiv περι-πλεχθείς 'sich herumschlingend' (Odyssee 14, 313), συμ-πλακείς 'verknüpft, verwickelt' (Herod. 8, 84), Perfect ἐμ-πέπλεχε 'er hat hineinge-flochten' (bei Hippokr.) und δια-πέπλοχε 'er hat verflochten' (bei Hippokr.), passiv συμ-πεπλεγμένος 'verknüpft' (Eur. Kykl. 225); Prisens πλέκων 'flechtend' (Pind. Ol. 6, 86); — plec-t-ere 'flechten' mit dem Perfect plexî 'ich flocht' und Particip plexus (aus plec-t-tus) 'geflochten', per-plexus 'verflochten, verschlungen, verworren', medial am-plectî 'umschlingen, umarmen', com-plectî 'ums

2, 2, 97); — neuhochd. flech-t-en, goth. flah-ta 'Flechte'; — altind. parc: pr-nd-c-mi 'ich menge, ich mische, ich setze in Verbindung'. prk-td- 'in Verbindung gesetzt, vereinigt, verbunden'; — πλεχ-τός geslochten' (Odyssee 9, 247 u. v.), Ev-nlerrog 'gut geslochten' (Ilias 23, 335; ev-πλ. Ilias 23, 115), πλέχ-ος 'Geflecht, Körbchen' (Arist. Acharn. 454), ἐυ-πλεκής 'gut geflochten' (Ilias 2, 449 u. ö.), πλέγ-μα (aus πλέχ-μα) 'Geflecht, Korb' (Eur. Ion 1393), πλοχ-ή 'Geflecht, Gewebe' (Eur. Iph. Taur. 817), πλόχ-αμος 'Haarflechte' (Ilias 14, 176), ἐν-πλόκαμος 'mit schönen Haarslechten' (Ilias 6. 380 u. σ.), καλλι-πλόκαμος 'mit schönen Haarflechten' (Ilias 14. 326 u. σ.), λιπαρο-πλόκαμος 'mit glänzenden Haarslechten' (Ilias 19, 126),  $\pi \lambda o \chi - \mu o \varsigma$  (aus  $\pi \lambda o \chi - \mu o \varsigma$ ) 'Haarstechte' (Ilias 17, 52); δί-πλαξ 'zweifaltig, doppelt gelegt' (Ilias 23, 243), 'Doppelgewand' (Ilias 3, 126), τρί-πλαξ 'dreifach' (Ilias 18, 480); — sim-plex 'einfach', du-plex 'zweifach, doppelt gelegt', tri-plex 'dreifach'; sup-plex ('untergeflochten? untergeschmiegt'? ==) 'demüthig bittend', sup-plio-ium 'Demüthigung, demüthiges Bitten', 'Bestrafung, Todesstrafe'; plicare 'zusammenlegen, zusammenfalten'.

Tuk 'sich auflösen, schmelzen': Passivaorist ex-zox-sin 'es möge wegschmelzen, es möge schwinden' (Aesch. Prom. 535); Futur συν-τήξουσι 'sie werden zerschmelzen, sie werden zu Grunde richten' (Eur. Iph. Aul. 398), Aorist κατ-έτηξεν 'er schmelzte' ('den Schnee' Odyssee 19, 206), Perfect ré-rnx-a 'ich bin geschmolzen, ich bin abgehärmt' (Ilias 3, 176), passiv τέ-τηκται 'es ist aufgelöst' (bei Plut.); Präsens  $\tau \tilde{\eta} \varkappa - \varepsilon$  ('schmelze' ==) 'löse auf durch Kummer' (Odyssee 19, 264), dorisch záx-eic 'du schmelzest' (bildlich Soph. El. 123), medial znx-ezo 'er zerschmolz, harmte sich ab' (Odyssee 8, 522 u. δ.); — ταχ-ερός 'leicht zu schmelzen oder zu erweichen' (von Athen. 3, 95 aus Aristoph. angeführt), 'schmelzend, schmachtend' (aus Ibykos angeführt), τηχ-τός 'geschmolzen' (Eur. Andr. 267), τηχ-εδών 'Auflösung, Abzehrung' (Odyssee 11, 201); hieher(?) auch τήγ-ανον (aus τήκ-?) Schmelztiegel, Bratpfanne' (bei Athen. 6, 14 aus verschiedenen alten Dichtern angeführt). — Hängt zusammen mit angels. thav-an 'austhauen', althochd. dô-an 'schmelzen', neuhochd. thau-en; altbulg. ta-jati 'sich auflösen, schmelzen' und auch wohl mit lat. tâ-bêre 'schmelzen, sich auflösen, schwinden'.

Tak 'schweigen': tac-êre 'schweigen', tac-itus 'schweigend', 'was verschwiegen wird'.

Tek 'machen, hervorbringen', gewöhnlich 'gebären', 'erzeu-

gen': Aorist ἔτεκες 'du gebarst' (Ilias 1, 352), τέξασα 'gebarend' (Orph. hymn. 41, 8), medial τέχετο 'er erzeugte' (Ilias 4, 59), passiv έτέγθη 'es wurde geboren' (bei Hippokr.), Futur τέξεις 'du wirst gehären' (Aesch. Prom. 851), medial τέξεαι du wirst gehären' (Odvssee 11, 249), τέξεσθαι 'gebären' (Ilias 19, 99) und τεκεῖσθαι 'gebären' (Homer hymn. Aphrod. 127); Perfect τε-τοκ-υῖα 'die geboren hat' (Hesiod Werke 591), passiv τετέχθαι 'geboren sein' (bei Späteren); Präsens rixtei (wohl für ri-rx-ei) 'es gebiert' (Od. 4, 89); — τέχ-ος 'Kind' (Ilias 1, 202 u. δ.), τέχ-νον 'Kind' (Ilias 2, 136 u. ō.), zox-ág 'gebärend, geboren habend' (Odyssee 14, 16), τόχ-ος 'das Gebären' (Ilias 17, 5 u. δ.), 'Zins' (Pind. Ol. 11, 9), 'Geborenes, Nachkommenschaft' (Ilias 7, 128 u. ö.), τοκεύς 'Erzeuger' (Hesiod Theog. 138), Mehrzahl τοκή Feg 'Eltern' (Ilias 3, 140 u. δ.), πρωτο-τόχ-ος 'die das erste (Junge) geboren bat' (Ilias 17. 5), δυσ-αριστο-τόχεια die den Vorzüglichsten zum Unglück geboren hat' (Ilias 18, 54), μογοσ-τόχος 'die Geburt fördernd'(?) Thias 11, 270; 16, 187; 19, 103); — τέν-νη (aus τέν-νη; 'Hervorbringung, Bereitung' == ) 'Kunstfertigkeit, Kunst' (Ilias 3, 61 u. ö.): in der Mehrzahl 'kunstreiche Arbeiten' (Odyssee 8, 327), 'Schlauheit, List' (Odvssee 4, 455 u. ö.), κλυτο-τέχνης 'von berühmter Kunstfertigkeit' (Ilias 1, 571 u. ö.), xaxó-veyvog 'Böses bewerkstelligend' (flias 15, 14); rerré-Feis 'kunstlich bereitet' (Odvssee 8, 297), 'kunstfertig' (Odyssee 7, 110), reyrnFérrwc 'kunstfertig' (Odyssee 5, 270), regraggae 'kunstlich bereiten' (Odyssee 5, 259 u. o.), 'listig ersinnen' (llias 23, 415 u. o.); - althochd. deg-an, mittelhochd. deg-en, 'mannliches Kind, Knabe', 'tapfrer Kriegsmann'; - altind. ták-man- 'Kind'. - Eng zusammenhängt wohl teks 'bereiten' (Seite 785).

Tek 'festsetzen, bestimmen': τέκ-μως ('Festgesetztes'==) 'Ziel, Ende' (Ilias 13, 20), 'Wahrzeichen, Unterpfand' (Ilias 1, 526), nachbomer. τέκ-μας (Aesch. Agam. 315); τεκμαίςεσθαι 'festsetzen, bestimmen' (Ilias 6, 349 u. δ.), 'ankündigen, vorhersagen' (Odyssee 11, 112 u. δ.), 'bemessen, beurtheilen' (Pind. Ol. 8, 3; Aesch. Prom. 336), τεκμήςιον 'Beweismittel, Erkennungszeichen' (Aesch. Prom. 826).

Tuk 'behauen, bearbeiten, machen, bereiten': reduplicirter Acrist (aberall bei Homer in Bezug auf Mahlzeit gebraucht) τε-τυ-κ-ειν 'bereiten' (Odyssee 15, 77 = 94), medial τε-τυκ-έσθαι 'bereiten' (Odyssee 21, 428; τετυκοίμεθα 'wir könnten bereiten' Odyssee 12, 283; 14, 408; τετύκουνο 'sie bereiteten' llias 1, 467

-2, 430 = 7, 319; Odyssee 8, 61; 12, 307; 16, 478 = 24, 384); passiver Aorist \(\ell-\tau\chi\_-9\eta\) (aus \(\ell-\tau\chi\_-9\eta\)? (es wurde bereitet'-) 'es geschah, es entstand' (Ilias 2, 155; 320; 4, 470 u. v.); Passivperfect ré-rux-rai ('es ist bereitet' -- ) 'es ist' (llias 3, 101; 4, 84; 14, 246 u. ö.), τέτυξαι 'du bist' (Ilias 16, 622), έ-τέτυατο (Ilias 5, 78; 15, 337 u. ö.) oder τέννατο (Ilias 5, 402 = 901; 446 u. σ.) 'es war', ἐτέτυξο 'du warst' (llias 12, 164), τετύγμην 'ich war' (Odyssee 14, 234), τετύγθω 'es soll sein' (Od. 2, 356; 21, 231), τετύχθαι 'bereitet sein, sein' (Ilias 15, 110; Od. 1, 391), τετυγμένον 'bereitet, kunstlich bereitet' (Ilias 6, 243; 14, 9; 66; 16, 225 u. δ.); mediale Präsensform τι-τύ-σκετο (aus τι-τύκ-σκ.) 'er bereitete, er machte zurecht' (lias 21, 342; 8, 41; 13, 23); (?'er wollte treffen' ==) 'er strebte vorwärts, er drang vorwärts' (Ilias 13, 159; 370; 21, 582; 13, 558), τιτυσκόμενος 'vordringend, erstrebend' (Ilias 3, 80; 11, 350; 13, 498; 560; Odyssee 8, 556; 21, 48; 421; 22, 118; 266; 24, 181); rvx-róg 'zurecht gemacht, gut gearbeitet' (Ilias 12, 105; Odyssee 4, 627 == 17, 169; 206; τυπτον καπόν 'ein vollendetes Uebel, ein vollkommener Unhold' Ilias 5, 831), & v-rvxroc 'gut gearbeitet, schön gearbeitet' (Ilias 3, 336 u. ö.); möglicher Weise gehört ein Theil der aufgeführten Formen zu der später noch zu nennenden Verbalgrundform tugh 'bereiten; — τύχ-ος 'Meissel, Steinaxt' (Eur. ras. Her. 945), 'Streitaxt' (Herod. 7, 89), renizer 'behauen, bearbeiten' (Arist. Vögel 1138), τύπισμα ('aus behauenen Steinen erbautes' = ) 'steinerne Mauern' (Eur. ras. Her. 1096; Tro. 814). — Ob hieher altind. tüc- 'Kinder, Nachkommenschaft' und tauká- 'Nachkommenschaft, Kinder'?

Tvak 'bedecken'(?): altind. tvdc- ('die bedeckende' ==) 'Haut', 'Decke, Rinde', 'Schild', htranja-tvacas- 'goldfellig' oder 'goldbedeckt' (AV.); — σάχ-ος (aus τ Γάχ-ος?) 'Schild' (Ilias 3, 335 u. υ.), σακο-παλος 'den Schild schwingend' (Ilias 5, 126), φερεσ-σαχής 'schildtragend' (Hesiod Schild 13).

Trekv, trakv, trokv, torkv 'drehen, wenden': Präsens τρέπ-ε 'wende' (llias 8, 399), τράπ-ουσι 'sie verwenden' (Herod. 2, 92); Aorist ἔτρεψε 'er wandte um, er hielt ab' (llias 4, 381 u. ö.), ἔτραπεν 'er wandte' (llias 5, 187 u. ö.), medial ἐπράπενο 'er wandte sich, er änderte sich' (llias 10, 45 u. ö.), passiv τραπ-εἰς 'umgewandt, fliehend' (Aesch. Pers. 1028), τραφθήναι 'sich wenden' (Odyssee 15, 80), ἐτρέφθην 'ich wandte mich' (Eur. El. 1046); Perfect τέτροφας 'du hast gewandt' (Arist. Wolken 858), medial

τέτοαπτο 'er hatte sich gewandt' (llias 14, 403 u. ö.), ἐπι-τετοάwasat ('sie sind zugewandt' == ) 'sie sind anvertraut' (Ilias 2, 25 = 62), τετράφατο 'sie hatten sich gewandt' (Ilias 10, 189); ---Perfact tor-st (aus torqu-st) 'ich drehete', 'ich qualte' und Particip tor-tus (aus torqv-tus) 'gedreht', 'gequalt' mit der abgeleiteten Präsensbildung terqu-êre 'drehen, wenden', 'martern, qualen'; — êre-roan-έρνοι 'sie wenden zu, sie überlassen' (Il. 10, 421), εὐ-τράπ-ελος 'leicht wendend, leicht überredend, geschickt' (Pind. Pyth. 4, 105). τροπ-ή 'die Umwendung' (Od. 15, 404), 'Flucht' (Soph. Aiss 1275), rponatos oder rponatos die Flucht betreffend, Flucht schaffend. Sieg verleihend' (Soph. Ant. 143), τροπαΐον oder τρόπαιον 'Siegeszeichen' (Soph. Trach. 751), τροπ-ός 'gedreheter Lederriemen am Ruder' (Odyssee 4, 782; 8, 53),  $\tau \rho \acute{o}\pi$ -og 'Wendung, Richtung' (Herod. 1, 189; 2, 108), 'Art und Weise' (Pind. Ol. 8, 63); ἀπό--τροπος 'abgewandt, abseits wohnend' (Odyssee 14, 372), ὑπό--roomoc 'zuruckgewardt, heimkehrend' (Ilias 6, 367: 501: Odvssee 20. 332: 21. 211 und 22. 35 in Verbindung mit ξχρείσθαι 'kommen' gebraucht), πολύ-τροπος 'der nach vielen Richtungen sich bewegt hat' (Odyssee 1, 1; 10, 330); rooméser 'umwenden' (Ilias 18, 224), παρα-τροπέων 'sich zur Seite wendend, ausweichend' (Odyssee 4, 465), περι-τροπέων 'sich herumdrehend' (Ilias 2, 295; Odvssee 9, 465), προ-τροπάδην vorwarts gewandt, unaufhaltsam (flias 16, 304), μετα-τροπαλίζεσθαι 'sich umdrehen, umkehren' (Hias 20, 190), er-roomall Ceo Jai 'sich häufig umwenden' (Hias 6, 496 u. υ.); τρωπ-αν 'wenden, verändern' (Odyssee 19, 521), τρωπᾶσθαι sich wenden' (Ilias 11, 568 u. ö.), παρα-τρωπᾶν 'umwenden, anderen Sinnes machen' (Hias 9, 500); τρόπ-ις 'Kielbalken, Schiffskiel (eigentlich 'die sich wendende, die sich richtende'?) (Od. 5, 130); — tor-tor (aus torgo-tor) 'Schwinger, Schleuderer', 'Folterer, Folterknecht', tor-tus 'Krummung', tortu-osus 'voll Krummungen, gewunden', torqu-és oder torqu-is ('Gewundenes' ==) 'Halskette', 'Halsjoch', 'Blumengewinde', torc-ulus 'zum Pressen gehörig', torc-ulum 'Presse, Kelter'; tor-mentum (aus torqv-m.) 'Seil, Strick', 'Schleudermaschine', 'Marter, Plage', tor-mina (Mehrzahl) 'Leibschneiden'; --- ä-veex-vog ('der gedrehete' == ) 'Spindel' (Herod. 4, 34; 162), 'Pfeil' (Soph. Phil. 290); - a-roex-ec ('chne Wendung' ==) 'wirklich, genau' (Ilias 5, 208; Od. 16, 245), α-τρεκ-έως 'ununwunden, wahrhaft' (Ilias 2, 10 u. ö. bei Verben des Sagens); - trite-ne 'Ranke, Widerwartigkeiten', 'Lappalien, Possen', trica-ri 'Ausflüchte suchen, dunkel reden', in-triedre 'verwickeln, in Verwirrung bringen'; — neuhochd. drech-seln, althochd. drdh-sil'Dreh-handwerker, Drechsler'. — Hängt eng zusammen mit ter 'reiben, drehen, bohren' (Seite 683), an das sich auch neuhochd. dre-hen — mittelhochd. drae-jen oder draen anschliessen, die auf ein gothisches \*thra-ian (für thré-jan) zurückweisen.

Truk 'abschneiden, verstümmeln'(?): trunc-us 'verstümmelt', 'abgehauen', trunc-us 'Stamm, Rumpf, abgehauenes Stück', trunctre 'beschneiden, verstümmeln'; ob dazu auch trucfdüre 'niedermetzeln, todtschlagen' (etwa aus truci-cidüre 'in Stücke zerschlagen')? —  $\tau \varrho \tilde{\nu} \chi - o g$  (aus  $\tau \varrho \tilde{\nu} \chi - o g$ ?) 'Fetzen, zerfetztes Kleid, Trauerkleid' (Soph. Bruchst.; Eur. El. 501). — Hängt wohl eng zusammen mit tru 'schädigen, zerstören' (Seite 655).

Glak: glac-ies 'Eis', glac-idre 'zu Eis machen, gerinnen machen' enthält ohne Zweifel nominales k und schliesst sich weiter an gel 'kalt sein' (Seite 719).

Glauk: γλαυκ-ός 'glanzend' (Ilias 16, 34 vom Meere), δια-γλαύσ-σουσι (aus -γλαύκ-j.) 'sie glanzen hell' (Apoll. Rhod. 1, 1281), γλαυκ-ιόων ('glanzend' das ist) 'mit glanzenden Augen' (Ilias 20, 172); γλαῦξ ('glanzend' = 'mit glanzenden, leuchtenden Augen versehen' =) 'Nachteule' (Arist. Vögel 302), γλαυκ-ῶπις 'die Eulenäugige' (Beiname der Athene) (Ilias 1, 206 u. ö.). — Enthält ohne Zweifel nominalsuffixales k und schliesst sich weiter an glu 'glanzen' (Seite 607).

Glôk 'Tone hervorbringen': glôc-îre 'glucken' (von der Henne), gloc-torîre 'klappern' (vom Storch). — Wird eng zusammenhängen mit glô 'tonen' (Seite 608).

**Bak** 'stutzen'(?): βάχ-τρον 'Stab, Stutze' (Aesch. Agam. 201; Choeph. 362), βαχ-τηρί $\bar{\alpha}$  'Stab, Stutze' (Thuk. 8, 84); — bac-ulum und bac-ulus 'Stab, Stock'.

**Bak**(?):  $\overset{\circ}{\alpha}$ -βακ-ής 'unkundig'(?), 'friedlich, ruhig'(?) (Sappho 80, bei Ahrens),  $\overset{\circ}{\alpha}$ -βακεῖν 'unkundig sein, ahnungslos sein' (Odyssee 4, 249).

Bak: bac-a 'Beere', 'runde Baumfrucht' enthält wohl nominales k.

Bêk scheint entnommen werden zu können aus im-bêc-illus, seltener im-bêc-illis 'kraftlos, schwach', im-bêcillitâs 'Schwäche, schwächliche Gesundheit'.

**Buk** 'laut tönen, brausen'(?): βύκ-της 'brausend, heulend' (Odyssee 10, 20 von Winden); βυκ-άνη 'Trompete' (bei Polyb.); — bûc-ina 'Blashorn' (wohl entlehnt); vielleicht dazu bucc-a (? 'die

aufgeblasene' == ) 'Backe'; -- altbulg. bûč-ati 'brüllen', byk-ŭ ('der brüllende' == ) 'Stier'; -- altind. bukk: bûkk-ati 'er bellt' (unbelegt).

**Brûk** 'zerbeissen': Präsens βρύκ-ειν 'zerbeissen, arg mitnehmen' (Homer epigr. 14, 13; Soph. Trach. 987; Eur. Kykl. 359; 372), passiv βρύκ-ομαι 'ich werde zerbissen, ich werde zerquält' (Soph. Phil. 745); Futur βρύξει 'er wird zerbeissen' (bei Hippokr.); Aorist ἔβρυξε 'er zerbiss' (bei Hippokr.), passiv βρυχ-θείς 'zerbissen' (in der Anthologie).

Dak 'beissen': Aorist dax-éeur 'beissen' (Ilias 18, 585 und vom Stechen der Mücke, womit zu vergleichen altind. danc-aka-'Bremse, Haussliege', 17, 572), δάκ-ε 'es biss' (Ilias 5, 493 bildlich), passiv δηχ-9η 'es werde erbittert' (Aesch. Eum. 638), Aoristfutur om 9ή-σομαι 'ich werde verletzt' (Eur. Alk. 1100); mediales Futur δήξομαι 'ich werde betrüben' (Eur. Bakch. 351); Perfect δε-δηχώς 'der gebissen hat' (Babr. 77, 1), passiv δε-δηγ-μένος 'schmerzerfüllt' (Aesch. Choeph. 843); Präsens dax-vovou 'sie beissen, sie verletzen' (Aesch. Sieben 399); - altind. dac oder danc: danç-ati (unbelegt) oder daç-ati 'er beisst', Perfect da-daç-van 'der gebissen hat' (RV. 4, 38, 6), Futur dank-shjáti 'er wird beissen'; danç-a-s 'Biss'; — θυμο-δακής ('herzbeissend' ==) 'herzkränkend' (Odyssee 8, 185), δάχ-ος 'Biss, Stich' (bei Oppian), δαχέ-θυμος 'herzkränkend' (Soph. Phil. 705), δαχ-νάζεσθαι 'sich betrüben' (Aesch. Pers. 571), δάκ-ετον 'ein beissendes Thier' (Arist. Vägel 1069),  $\delta \tilde{\eta} \gamma - \mu \alpha$  (aus  $\delta \tilde{\eta} \pi - \mu \alpha$ ) 'Stich, Biss' (Aesch. Agam. 791 bildlich),  $\delta \tilde{\eta} \xi \iota \zeta$  'das Beissen' (bei Aristot.);  $\tilde{o} - \delta \alpha \xi$  (Bildung mit verstummelter Reduplication?) 'beissend' (Ilias 2, 418); δάκ-ρυ (Ilias 1, 413 u. ö.) oder  $\delta \alpha x$ - $\rho v o v$  (Ilias 16, 11 u. ö.) ('beissendes' ==) Thrane', δακουό-Feig 'thranenreich' (Ilias 5, 737), πολύ-δακους 'thranenreich' (Ilias 3, 132 u. ö.), δακρύ-ειν 'Thranen vergiessen' (Mias 1, 349 u. o.), Passivperfect δε-δάκρυ-νται 'sie sind mit Thranen gefüllt' (Odyssee 20, 204 u. ö.), α-δακρυτος 'nicht bethränt' (Ilias 1, 415 u. ö.), πολυ-δάποῦντος 'viel beweint' (Ilias 24, 620). 'thranenreich' (Odyssee 19, 213 u. σ.), δάκον-μα 'das Weinen' (Aesch. Pers. 134); — lac-ri-ma (aus dak-ru-ma) 'Thrane', lacrimd-re 'Thranen vergiessen'; — goth. tag-r, althochd. zah-ar, neuhochd. Zah-re (eigentlich Mehrzahl).

Dak: δάκ-τυλος 'Finger' (Herod. 6, 63), 'Fusszehe' (Eur. Iph. Taur. 266), Γροδο-δάκτυλος 'rosenfingerig' (Ilias 1, 477 u. ö.), δακ-τύλιος 'Fingerring' (Arist. Plut. 884), 'der Hintere' (bei Spä-Loo Moyor: Grammatik. L.

teren); — dig-itus (aus dak-etos) 'Finger', 'Zehe'; — neuhochd. Zeh-e, althochd. zeh-a.

Dek, dok 'annehmen, aufnehmen, erwarten': dex nur in Medialformen gebraucht: Futur δέξομαι 'ich werde annehmen' (Ilias 18, 115 u. σ.); Aorist ε-δεχ-το 'er nahm an' (lias 2, 420 u. σ.),  $\delta e_{\gamma} - \vartheta \alpha \iota$  'annehmen' (Ilias 1, 23 = 377),  $\delta e_{\gamma} - \mu e_{\gamma} \circ \varsigma$  'erwartend' (Ilias 2, 794 u. σ.), δέξασθαι 'annehmen' (Ilias 1, 112), passivische Form vno-dex-9eig 'aufnehmend' (Eur. Herakl. 757); Perfect dé--δεξο 'erwarte zum Angriff' (Ilias 5, 228 u. ö.), δε-δεγ-μένος 'der empfangen hat' (Ilias 11, 124), 'erwartend' (Ilias 4, 107 u. ö.), Perfectfutur δε-δέξομαι 'ich werde erwarten' (Ilias 5, 238); Präsens δέχ-ομαι 'ich nehme an' (Herod. 9, 91), δέχ-εται 'er nimmt an' (Sappho 1, 22), déx-orral 'sie empfangen' (Pind. Pyth. 1, 98); als gewöhnliche, bei Homer und den Attikern ausschliesslich gebrauchte, Präsensform begegnet δέχ-εσθαι 'annehmen' (siehe degh weiterhin), mit der auch alle aufgeführten nichtpräsentischen Verbalformen enger zusammenhängen könnten; — déx-rnc ('Empfänger' == ) 'Bettler' (Odyssee 4, 248), ὑπο-δεξίη 'gastliche Aufnahme' (Ilias 9, 73); ξειν Fo-δόχ-ος ('Gastfreunde aufnehmend' ==) 'Wirth' (Ilias 3, 354 u. δ.), το-δόχ-ος 'Pfeile aufnehmend' (Ilias 15, 444 u. ö. vom Köcher); ίστο-δόκ-η Mastaufnehmer, den Mastbaum aufnehmende Vorrichtung' (Ilias 1, 434 u. ö.), dooFo-dóxn 'Speerbehalter' (Odyssee 1, 128), προ-δοκή ('Erwartung' ==) 'Anstand' (wo man dem Wild auflauert) (Ilias 4, 107); doxé-sogat 'aufnehmen, erwarten', nur belegt im Perfectparticip δε-δοχη-μένος 'erwartend' (Ilias 15, 730); dox-every 'belauern, beobachten' (Ilias 8, 340 u. ö.).

Dek: δέκ-α 'zehn' (Ilias 10, 372 u. ö.), δέκα-τος 'der zehnte' (Ilias 1, 54), δεκάς 'Anzahl von zehn' (Ilias 1, 126 u. ö.); — dec-em 'zehn', dec-imus 'der zehnte'; dec-uria 'Abtheilung von zehn'; — goth. taih-un 'zehn', taihunda 'der zehnte', neuhochd. zeh-n; — altind. daç-an- 'zehn', daça-má-s 'der zehnte', daçá-t- 'Zehn-zahl'.

Dek 'verehren, huldigen': altind. ddç: ddsh-ti (RV. 1, 127, 4), ddç-ati (RV. 1, 93, 10 u. ö.) oder ddç-nduti (RV. 8, 4, 6) 'er huldigt, er dient, er verehrt', 'er bringt verehrend dar'; ddç- 'Verehrung, Ehrfurcht', ddç-uri- 'den Göttern huldigend, fromm'; — Medialperfect δει-δέχ-αναι (aus metrischem Grunde für δε-δ.?) 'sie nahen huldigend, sie begrüssen' (Odyssee 7, 72), δει-δέχ-ανο 'sie begrüssten, sie verehrten' (Ilias 4, 4; 9, 671; 22, 435), δεί-δευ-νο 'er begrüsste' (Ilias 9, 224); dazu wohl auch das präsentische δειχ-

-νύμενος 'begrüssend' (Ilias 9, 196 und Odyssee 4, 59); mit prasentischem sk gebildet: δει-δι-σκόμενος (aus δει-δεκ-σκ.?) 'huldigend, begrüssend' (Od. 3, 41; auch Od. 15, 150 wird wohl zu lesen sein: στη δὲ πάφοιθ' ἐππων δειδισκόμενος 'er stellte sich vor die Rosse, begrüssend' statt des überlieferten στη δ' ἔππων περοπάφοιθε δεδισκόμενος), δει-δί-σκετο 'er begrüsste' (Odyssee 18, 121; 20, 197); — δεκ-ανᾶται 'er begrüsste' (bei Hesych); δεικ-ανόοντο (aus metrischem Grunde für δεκ-) 'sie begrüssten' (Ilias 15, 86; Odyssee 18, 111; 24, 410). — Hieher gehören wohl auch ἀρι-δείκ-ετος (aus -δεκ-?) 'sehr verehrungswerth, ausgezeichnet' (Ilias 11, 248; 14, 320; Odyssee 11, 540; 8, 382 — 401 — 9, 2 — 11, 355 — 378 — 13, 38) und dig-nus (aus dek-nus; 'verehrt, verehrungswerth'? —) 'würdig, werth'.

Dek 'schmücken, verherrlichen' (?): dec-us 'Zierde, Schmuck, Schönheit', 'Auszeichnung, Ehre', decor-dre 'schmücken, verherrlichen', dec-or 'Anstand, Schicklichkeit, Liebreiz, stattliches Aussehen', dec-et 'es ziert, es kleidet, es lässt ansehnlich erscheinen, es ziemt'. — Gehört wohl zum vorausgehenden dek 'verehren, huldigen'.

Dok 'glauben, scheinen': Futur δόξει 'es wird scheinen, es wird gefallen (Aesch. Agam. 415; Prom. 259), δόξομεν 'wir werden scheinen' (Pind. Nem. 4, 37); Aorist ἐδοξα 'ich glaubte' (Homer. hymn. Herm. 208), ἔδοξαν 'sie schienen' (Pind. Ol. 5, 16), passiv doz-Jelg 'beschlossen' (bei Polyb.); Passivperfect dé-donnal 'es hat gefallen, es ist beschlossen' (Aesch. Schutzfl. 601), dé-douro 'es war beschlossen' (Herod. 5, 96); das Präsens tritt nur in abgeleiteter Form auf: δοκ-έ-ω 'ich glaube' (llias 7, 191), δοκέ-εις 'du scheinst' (Odyssee 5, 342 u. σ.), δοκέ-ει 'es scheint' (Ilias 6, 90 u. ö.), und daran schliessen sich weiter auch viele ausserpräsentische Formen: Futur doxý-ost 'es wird scheinen' (Aesch. Prom, 386), Aorist δόκησε 'es schien' (Odyssee 10, 415; 20, 93), ἐδόκησαν 'sie schienen' (Pind. Ol. 13, 56), passiv δοκηθέν 'geglaubtes, vermuthetes' (Eur. Alk. 1161 - Bakch. 1390), Perfect δε-δόκηκεν 'es hat gefallen' (Aesch. Eum. 309), passiv δε-δόκηται 'es ist beschlossen' (Pind. Nem. 5, 19); ἀδόκητος 'unvermuthet' (Hesiod Bruchst.), 'nicht vermuthend' (Pind. Nem. 7, 31); — δόξα (aus δόκ-ια?) 'Meinung, Erwartung' (Ilias 10, 324; Odyssee 11, 344), 'Erscheinung' (Eur. Rhes. 780), 'Ansehn, Ruhm, Ehre' (Herod. 5. 91); dóx-og 'Meinung' (aus Xenephanes angeführt), dóxi-uog 'ausgezeichnet, angesehen' (Aesch. Pers. 87). - Ob etwa zu altind. danc: danc-ati oder danc-diati 'er leuchtet'?

Dok 'lehren, unterweisen': Perfect doc-us 'ich lehrte', Particip doc-tus 'gelehrt' mit der abgeleiteten Präsensform doc-e-re 'lehren'; — doc-tor 'Lehrer', doctr-ina 'Unterweisung', 'Wissenschaft', doc-ilis 'gelehrig', doc-umen oder gewöhnlich doc-umentum 'Beweis, Lehre, Probe'. — Hängt wahrscheinlich eng zusammen mit dagh: δι-δάσ-κειν (aus δι-δάχ-σκειν) 'lehren'.

**Dok**: δοχ-ός 'Balken' (Ilias 17, 744 u. δ.).

Dik 'zeigen': im Griechischen in allen Verbalformen deux-. bei Herodot mehrfach δex-: Futur δείξω 'ich werde zeigen' (Odyssee 6, 194), δέξειν 'zeigen' (Herod. 4, 179), medial έν-δείξομαι 'ich will mich erklären, ich will mich aussprechen' (Ilias 19, 83); Aorist έδειξεν 'er zeigte' (Odyssee 10, 303 u. ö.), δέξας 'zeigend' (Herod. 2, 30), passiv δειχ-θεῖσα 'gezeigt' (Eur. Schutzfl. 1209), ἀπο-δεχ--θέν 'aufgewiesen, ans Licht gegeben' (Herod. 1, 1); Perfect δέ--δεινε 'er hat gezeigt' (Komikerbruchst.), passiv δέ-δεικ-ται 'es ist gezeigt' (Soph. Bruchst.), ano-dé-dental es ist erwiesen, es ist festgesetzt' (Herod. 1, 136); Präsens δεικ-νύς 'zeigend' (Ilias 13, 244), δεικ-νύ-ει 'es zeigt' (Hesiod Werke 451), medial δεικ-νύμενος 'zeigend' (Ilias 23, 701); — dêc-ere ('mit Worten zeigen' ==) sagen', Perfect dixt 'ich sagte', Particip dic-tus 'gesagt'; - goth. ga-teih-an 'anzeigen, verkündigen', neuhochd. zeih-en 'anschuldigen'; daneben mit besonderer Behandlung des innern Gutturals: das Nomen taik-ns, neuhochd. Zeich-en, und das abgeleitete Verb althochd. zeig-on, neuhochd. zeig-en; — altind. dic: di-daish-ti oder dic-dti 'er zeigt', 'er weist an, er weist zu', dish-td- (aus dic-td-) 'gewiesen', 'angewiesen, vorgezeichnet, festgesetzt, bestimmt'; dic- 'Richtung, Himmelsgegend', 'Andeutung, Hinweis', 'Vorschrift, Ordnung. Art und Weise', dic-d- 'Richtung, Himmelsgegend'; — από-δειξις (Eur. Hippol. 196), ἀπό-δεξις (Herod. 1, 1) 'Aufzeigung, Enthüllung, Darlegung', δείγ-μα (aus δείκ-μα) 'Probe, Beispiel, Beweis' (Eur. Schutzfl. 354), δείχ-η-λον ('mimische) Darstellung' (Herod. 2, 171); ôlx-n 'Sitte, Brauch, das Gebührende' (Odyssee 4, 691 u. ö.), 'Recht' (Ilias 16, 388 u. ö.), δίκη-ν 'nach Art und Weise, nach dem Beispiel' (Pind. Pyth. 2, 84), δικασ-πόλος (enthält gewiss nicht etwa ein unerwiesenes neutrales \*\* dixac-, sondern den Plural von dinn, der auch sonst gern gebraucht ist, wie Odyssee 9, 215: ovre díxas év Feldóra 'Rechtsordnungen nicht kennend') 'Rechtspfleger, Richter' (Ilias 1, 238; Odyssee 11, 186), δέκα-ιος 'gerecht' (Ilias 11, 832 u. ö.), ev-dexty (von einem muthmasslichen \* ev-dexoc 'wo das Recht in gutem Zustande ist') 'Rechtsordnung'

(Odyssee 19, 111), δικαίω-ς 'nach Sitte und Gebühr' (Odyssee 14, 90), δικά-ζειν 'Recht sprechen, richten' (Ilias 18, 506), δικάζεσθαι 'sich Recht sprechen lassen, vor Gericht streiten' (Odyssee 11, 545 u. υ.); — causi-dicus (— causam dicens 'für Jemandes Interesse sprechend' —) 'Rechtsanwalt', jū-dex (für jūs-dix; 'Recht sprechend' —) 'Richter', m-dex 'Anzeiger', indicare 'anzeigen'; dicare 'feierlich verkünden', 'weihen, widmen'; dic-is (Genetiv) causa 'des Herkommens wegen, der Rechtsform wegen'.

Dik 'lernen, kennen lernen': Perfect di-dic-i 'ich lernte', Präsens di-scere (aus dic-scere) 'lernen'; daran schliesst sich disc-i-pulus 'Schüler' nebst discipl-ina 'Unterweisung, Lehre', 'Gelehrsamkeit, Wissenschaft'. — Schliesst sich vielleicht an das vorausgehende dik 'zeigen'.

Dik(?): dix-rvov 'Fischernetz' (Odyssee 22, 386).

Duk 'ziehen, führen': duc-ere 'ziehen, führen' mit dem Perfect duxf 'ich zog, ich führte' und dem Particip duc-tus 'gezogen, geführt'; — goth. tiuh-an, neuhochd. zieh-en; — duc-tus 'das Ziehen, Zug', 'Führung, Leitung', dux 'Führer', ê-duc-âre 'erziehen, ernähren'.

**Duk**:  $dε\tilde{v}x-os$  'Süssigkeit' ('γλε $\tilde{v}$ λο $\tilde{v}$ os' nach einer späten Angabe),  $d-dεvx-\eta s$  'freudlos, unerfreulich'(?) (Odyssee 4, 489; 6, 273; 10, 245);  $d\tilde{v}-dvx-dws$  'mit Lust(?), gern, sorgsam' (Ilias 23, 90; 24, 158 = 187; 438; Odyssee 7, 256; 10, 65; 450; 14, 62; 109; 337; 15, 305; 491; 543 = 17, 56; 111; 113; 19, 195 = 24; 272; 212; 290).

Derk 'sehen': Aorist E-doax-ov 'ich erblickte' (Odyssee 10, 197), medial ἐδερξάμην 'ich sah' (bei Späteren), passive Form Edeor Ing 'du sahest' (Aesch. Prom. 546), Soax-eig 'sehend' (Pind. Pyth. 2, 20; Nem. 7, 3); Medialfutur δέρξομαι 'ich werde sehen' (bei Späteren); Perfect dé-dooxe ('er hat ins Auge gefasst' ==) 'er sieht, er blickt' (Ilias 22, 95); Präsens nur medial δέρκ-εσθαι 'sehen' (Ilias 17, 675); — goth. abgeleitete Form ga-tarh-jan ('sehen lassen' = ) 'bezeichnen, kund thun'; - altind. darg: Perfect da--darc-a 'ich sah', passiver Aorist á-darc-i 'es wurde gesehen' (RV. 1, 136, 2 u. v.); — ~ ~-oepx-rog 'nicht sehend' (Soph. Oed. Kol. 1200), δέρξις 'das Sehen' (bei Plut. angeführt); δέργ-μα (aus δέρκ-μα) 'Blick' (Aesch. Pers. 82); δορχ-άς (Herod. 7, 69), δόρχ-η (Eur. ras. Her. 376) oder δόρξ (bei Späteren) ('die blickende', das ist 'helle, leuchtende Augen habende' = ) 'Gazelle, Reh'; δορκ-άζειν 'sehen' (bei Hesych); δράχ-ων 'Schlange' (eigentlich 'der blickende') (Ilias 2, 308 u. ö.).

Dulk (?): dulc-is 'suss', dulc-êdo 'Sussigkeit'; — γλυκ-ύς (aus δλυκ-?) 'suss' (flias 1, 598 u. δ.), γλυκύ-θυμος ('sussen' —) 'freund-lichen, milden Sinnes' (flias 20, 467), γλυκ-ερός 'suss, angenehm' (flias 10, 4 u. δ.); γλεῦκ-ος ('Sussigkeit' —) 'Most, susser Wein' (bei Späteren).

Djak(?) 'werfen': dix- (aus djax-?): Aorist &-dix- & 'er warf' (Pind. Ol. 11, 72); — jac- (aus djak-?): Perfect jec-t 'ich warf', Particip jac-tus 'geworfen', Präsens jac-id 'ich werfe', jac-ere 'werfen'; — jac-tûra 'das (über Bord) Werfen, Einbusse, Verlust', jac-tûre 'werfen', 'mtindlich hinwerfen, vorbringen', 'prahlen', jac-ulum 'Wurfspiess', ob-jex ('der vorgeworfene' —) 'Querbalken, Riegel'; am-ictre (wohl aus amb-jictre) 'umwerfen, umnehmen' (von Kleidungsstücken) mit Particip am-ictus 'umkleidet' und Perfect am-icus 'oder amixt' 'ich warf um, ich umkleidete'; am-ictus 'Umwurf, Gewand'; jac-ere (?'geworfen sein' —) 'liegen'.

Djôk(?), djak(?) 'eilen', causal 'eilen machen, treiben': Präsens διωκ-έμεν 'treiben, verfolgen' (Ilias 5, 223 u. ö.), Futur διώξω 'ich werde verfolgen' (Pind. Ol. 3, 45), medial διώξομαι 'ich werde verfolgen' (Arist. Ritter 368), Aorist ἐδίωξε 'er verfolgte' (Herod. 5, 92, ε), passiv διωχ-θείς 'verfolgt' (Herod. 5, 73), Perfect δε-δίωχε 'er hat verfolgt' (bei Hyperid.); — δίωγ-μα 'Verfolgung' (Aesch. Eum. 138), δίωξις 'Verfolgung' (Thuk. 8, 102); — διάκ-τορος 'der Eilende' (?) (Ilias 2, 103 u. δ. Beiname des Hermes); διάκ-ονος ('der Eilende, Geschäftige'? —) 'Diener' (Soph. Phil. 497). — Hängt wohl eng zusammen mit di 'fliegen, eilen': δί-ε-σθαι 'verscheuchen, vertreiben' (Seite 642).

Drak 'fassen': Futur δράξομαι 'ich werde fassen' (in der Anthol.), Aorist ἐ-δραξάμην 'ich fasste' (bei Kallim.), Perfect δε-δραγ-μένος 'gefasst habend, haltend' (Ilias 13, 393 — 16, 486), Präsens δρασσόμενος (aus δραχ-jό-) 'fassend' (Herod. 3, 13); — δράγ-μα ('Gefasstes' —) 'Handvoll, Garbe' (Ilias 11, 69; 18, 552), δραγμεύειν 'zu Garben sammeln' (Ilias 18, 555), δράχ-α (Accusativ) 'Handvoll' (Batrach. 237).

Ghrik 'reiben': Particip fric-tus 'gerieben' (Plant. Bacch. 767) neben der abgeleiteten Präsensform fric-dre 'reiben' mit dem Perfect fric-ut 'ich rieb'. — Enthält wohl altes nominalbildendes k und wird zusammenhängen mit ghars 'reiben' (Seite 791).

Bhak 'zusammenbinden'(?): φάκ-ελος 'Bündel' (Herod. 4, 62; 67). — Dazu (nach Fick) fax 'Fackel' (eigentlich 'Bündel'?) und auch wohl fascis (aus fak-scis?) 'Bund, Bündel, Ruthenbündel'.

**Bhak** 'glänzen' (?): reduplicirte Form παι-φάσσουσα (aus -φακή-?) 'hin und her blitzend (?), sich rasch hin und her bewegend' (llias 2, 450), ἐκ-παιφάσσειν 'hervorstürmen' (?) (llias 5, 803).

**Bhak:**  $\varphi \alpha x - \delta \varsigma$  Linse' (bei Hippokr.), 'linsenformiges Gefüss' (bei Hippokr.),  $\varphi \alpha x \tilde{\eta}$  (aus  $\varphi \alpha x \tilde{\epsilon} \tilde{\alpha}$ ) 'Linsengericht' (Arist. Wespen 812).

Bhak: fac-ies 'aussere Erscheinung, Ansehen', 'Angesicht', super-ficies 'Oberstäche'. — Ob dazu auch fac-e-tus 'wohlgestaltet, fein, anmuthig'?

**Bhok:** foc-us 'Feuerstätte, Heerd', foc-ildre 'erwärmen, erquicken, beleben', enthält wohl eher nominalsuffixales k.

**Bhôk** (?): φών-η 'Robbe, Seehund' (Odyssee 4, 404 u. ö.); φών-αινα 'Braunfisch' (bei Aristot.).

Bhak (?): φῦχ-ος 'Tang, Seegras' (Ilias 9, 7), φῦχ-ἰον 'Seetang' (bei Aristot.), φῦχιό-Ϝεις 'voll Seegras' (Ilias 23, 693); — fac-us 'an Meeresklippen wachsende rothfarbende Steinflechte, Purpurfarbe, Schminke' (wohl entlehnt), factore 'farben, schminken'.

Bhisk (?): fisc-us 'geflochtener Korb', 'Geldkorb, Casse, Staats-casse'.

**Bhurk**(?): furc-a 'zweizinkige Gabel', 'gabelförmiges Gestell, Galgen'. — Enthält vielleicht nominalsuffixales k.

Bhalk, bhlek 'biegen, krümmen'(?): falx 'Sichel, sichelformiges Werkzeug'. — Ob dazu falc-δ 'Falke'? — φάλχ-ης 'Schiffsrippe' (bei Pollux); — ob dazu φολχ-ός 'krummbeinig'(?) (nur llias 2, 217 als Bezeichnung des Thersites)? — flec-t-ere 'biegen, krümmen, ablenken' mit Perfect flext 'ich bog' und Particip flexus (aus flect-tus) 'gebogen'.

Bhark, bhrak 'einschliessen, stopfen': Perfect far-st (aus farc-st) 'ich stopfte, ich stopfte voll, ich füllte an' und Particip far-tus (aus farc-tus, das noch daneben begegnet) 'gestopft, vollgestopft, angefüllt' mit der abgeleiteten Präsensform farc-tre 'stopfen, vollstopfen, anfüllen'; re-fer-tus 'gedrängt voll, reich'; — far-ter 'Wurstmacher', farct-men 'Wurst'; — Aorist φράξε 'er umzäunte, er umschloss' (Od. 5, 256), φράξαντες 'zusammenschliessend, drängend' (Ilias 13, 130), medial φράξαντο 'umschlossen' (Ilias 15, 566), passiv φραχ-βείς 'umschlossen' (Ilias 17, 268), ἐφράγ-η 'es wurde eingeschlossen' (bei Späteren); Passivperfect πέ-φραχ-ται 'es ist eingeschlossen' (Eur. Phoen. 733), πεφραγμένος 'eingeschlossen' (Herod. 5, 34); Präsens φράσσειν (aus φράκ-jειν) einschliessen' (bei Hippokr.), φράττειν 'einschliessen' (Xen. Jagd 2, 9), φράγ-νῦμι

'ich schliesse ein' (bei Späteren); φρακ-τός 'umzäunt, verwahrt' (bei Oppian), δρύ-φακτος oder δρύ-φακτον (aus -φρακ-το-) 'Holzverschlag, Umfriedigung' (Arist. Ritter 675), φραγ-μός 'Einschliessung, Verschluss' (Soph. Kön. Oed. 1387), 'Befestigung, Schutzwand, Wall' (Herod. 7, 36; 142); — freq-vens 'gedrängt voll, zahlreich versammelt', 'oft sich einfindend'. — Wird aus bhargh entstanden sein und ist im Grunde das selbe mit goth. bairg-an 'hewahren', neuhochd. berg-en.

Bhrak 'zergehen, sich auflösen': frac-escere 'überreif werden, moll werden', frac-idus 'überreif, sehr weich'; frac-és (Mehrzahl; der Singular frax wird vereinzelt auch angeführt) 'Oliventrester, Oelhefen'. — Vielleicht zu altind. bhranç: bhranç-atai 'es fällt, es entfällt', 'es verschwindet, es vergeht', bhranç-a- 'Fall, Verfall', 'das Zunichtewerden'.

Bhrîk 'sich sträuben, emporstarren': Aorist ἔ-φρίξεν 'er starrte' (Il. 13, 339), φρίξας 'sich sträubend' (Od. 19, 446); Perfect πε-φρίπ-ασι 'sie sind starr, sie schaudern, sie fürchten' (Ilias 11, 383; 24, 775), πε-φρίπ-νῖαι 'starrend' (Il. 4, 282; 7, 62); Präsens φρίσσει (aus φρίπ-jει) 'er sträubt sich' (Ilias 13, 473), φρίσσουσιν 'sie starren' ('von Aehren' Ilias 23, 599); — φριπ-τός 'schauderhaft, schrecklich' (in der Anthol.), φρίξ 'das Rauhwerden, Wellengekräusel' (Ilias 7, 63; 21, 126; 23, 692; Odyssee 4, 402), φρίπ-η 'Unebenheit, Rauhheit' (des unruhigen Meeres, bei Späteren), 'Schauder, Fieberfrost' (bei Hippokr.), 'Furcht' (Eur. Phoen. 1285); — frig-êre (aus fric-êre? oder liegt ein altes bhrîgh, vielleicht ursprünglich bhergh, zu Grunde?) 'vor Kälte starren, kalt sein', frīg-idus 'kalt'.

Dhak 'machen': fac-iô 'ich mache' mit Perfect fôc-? 'ich machte' und Particip fac-tus 'gemacht'; — fac-inus 'That', 'bose That', fac-ilis 'thunlich, leicht'; — pro-fic-iscî ('sich vorwärts machen' —) 'ausbrechen, reisen' mit Particip pro-fec-tus 'der ausgebrochen oder ausgegangen ist'. — Schliesst sich an dha, dhê 'setzen, legen', 'machen' (Seite 615).

**Dhesk** (?): Θέσκ-ελος 'wunderbar, ausserordentlich' (Γέργα 'Werke' Ilias 3, 130; Odyssee 11, 374; 610; Hesiod Schild 34), Θέσκ-ελον 'ausserordentlich, sehr' (Ilias 23, 107).

Dhork (?) 'fest sein': for-tis (alt forc-tis oder auch forc-tus) 'tapfer, stark, tüchtig' == altind. dr.dhd- (aus darh-td-, ursprünglich dhargh-td-) 'fest, nicht wankend, Widerstand leistend', Particip zu altind. darh (aus dargh, ursprünglich dhargh): dr.nh-atai 'er steht fest, er ist fest', dr.nh-ati 'er macht fest, er befestigt, er macht dauerhaft'.

Dhulk (oder dholk?) 'fest machen, stützen': Perfect ful-si (aus fulc-si) 'ich stützte' und Particip ful-tus (aus fulc-tus) 'gestützt' mit der abgeleiteten Präsensform fulc-ire 'stützen, befestigen', 'unterstützen, stärken'; — ful-türa 'Stütze, Stärkung', fulci-men 'Stütze, Pfeiler', fulc-rum 'Bettstütze', 'Bett, Sopha'. — Hängt eng mit dem vorausgehenden dhork(?) 'fest sein' zusammen und schliesst sich also auch an altind. darh (aus dhargh): dṛnh-atai 'er ist fest', dṛnh-ati 'er macht fest'.

Sak 'einschliessen, absperren'(?), 'fest machen'(?): Perfect sa-n-xi 'ich machte unverletzlich, ich bekräftigte, ich bestätigte', 'ich verbot' und Particip sa-n-c-tus 'unverbrüchlich gemacht, unverletzlich, heilig' mit der abgeleiteten Präsensform sa-n-cire 'unverbrüchlich machen, fest setzen, bekräftigen, bestätigen', 'verbieten'; — sanc-tiô 'Verordnung, Strafgesetz', sanc-ti-mônia 'Heiligkeit, unbescholtener Wandel'; sac-er 'heilig', 'verflucht' (eigentlich 'abgeschlossen, abgesperrt'?), sacer-dôs 'Priester' (eigentlich 'Heiliges gebend'?), sacrô-re 'unverletzlich machen', 'widmen, weihen'; — σηκ-ός 'Hurde, Stall' (Ilias 18, 589 u. υ.), σηκο-κόφος 'den Stall fegend, Stallknecht' (Odyssee 17, 224), σηκά-ζειν 'einschliessen, einsperren' (Ilias 8, 131).

Sek 'schneiden': Perfect sec-ui 'ich schnitt' und Particip sec-tus 'geschnitten' mit der abgeleiteten Präsensform sec-dre 'schneiden, abschneiden'; — sec-tiō 'das Schneiden', 'Zerstückelung, Güter-Aufkauf und -Versteigerung'; fêni-sex 'Heumäher', sec-espita 'Opfermesser', sec-ūris 'Axt'; seg-men (aus sec-men) 'Schnitzel, Stückchen', seg-mentum 'Stückchen, Goldbesatz'; — neuhochd. Säge, althochd. seg-a; neuhochd. Sense, althochd. seg-ansa. — Kaum hieher auch sagita (aus sac-?) 'Pfeil' und sic-a 'Dolch'.

Sek 'zeugen'(?): sec-us 'Geschlecht', sexus (aus sec-tus?) 'Geschlecht'.

Sekv 'geleiten, nachfolgen': Präsens επ-εσθαι 'folgen' (llias 4, 430 u. ö.), εἴπετο (aus ἐσέπ-) 'es folgte' (llias 2, 675 u. ö.), επετο 'es folgte' (llias 11, 165 u. ö.); Futur εψομαι 'ich werde folgen' (llias 10, 108); der Aorist zeigt in vielen Formen alte Reduplication: εσπετο (aus σέ-σπ-ετο) 'es folgte' (llias 3, 376 u. ö.; Pindar Ol. 6, 72), ἐσπόμεθα 'wir folgten' (llias 1, 158 u. ö.), ἐσπέσθην 'die beiden folgten' (llias 3, 239), schwerlich aber haben Bekker und Nauck in ihren Homerausgaben darin Recht, dass sie die Reduplicationssilbe ε-, die doch nichts mit dem Augment zu schaffen hat, nur in den indicativischen Formen schreiben und alle

nicht indicativischen Formen des &- entkleiden, wie das conjunctivische σπώνται 'sie folgen' (Odyssee 12, 349 gegen das Εσπωνται der Ueberlieferung: Pind. Ol. 8, 11 hat das singularische gaznege 'es folgt') und das optativische oxoluny 'ich folge' (Odvssee 19. 579 = 21, 77, we die Ueberlieferung έσποίμην bietet); nicht reduplicirtes onéo 9 au 'folgen' verlangt der Vers nur Odyssee 22, 324; -seav-? 'folgen, begleiten' mit dem Particip secu-tus 'der gefolgt ist': -altind. sac: sac-atai er geleitet, er folgt; - zugehörige Activformen bietet das Lateinische nicht, wohl aber ausser dem Altindischen. wie im reduplicirten si-shak-ti 'es folgt' (RV. 1, 56, 4), und zum Beispiel dem Littauischen in sek-ti 'folgen', das Griechische: Präsens Exovor 'sie sind beschäftigt' (llias 15, 555), di-éxovor 'sie besorgen, sie verrichten' (Ilias 1, 166), di-elmouer (aus -ecen-) 'wir besorgten, wir verrichteten' (Ilias 11, 706); Futur Em-éweis 'du wirst erreichen' (Ilias 21, 588); Aorist ên-éonov 'ich erreichte' (Odvssee 11, 196), ἐπι-σπεῖν 'erreichen' (Ilias 7, 52 u. ö.), μετα--σπών 'nacheilend' (Ilias 17, 190; Odyssee 14, 33); dazu das passivische neot-éw-Inday 'sie wurden behandelt' (Herod. 6, 15: 8, 27); — έπ-έτης 'Begleiter' (Pind. Pyth. 5, 4); ὅπ-λον 'Gerath, Handwerkszeug' (Ilias 18, 409 u. v.), 'Schiffsgeräth' (Odyssee 2, 423 u. o.), 'Kriegsgerath' (Ilias 10, 254 u. o.), onliger 'zubereiten' (Ilias 11, 641 u. ö.), 'anschirren, ausrusten' (Ilias 24, 190: Od. 17. 288), δπλίζεσθαι 'sich rüsten' (Ilias 8, 55 u. v.), δπλέειν 'anschirren' (Odyssee 6, 73), Saleg 9ac 'zubereiten' (auffällig verkürzte abgeleitete Verbalform Ilias 19, 172 und 23, 159, oder ist zu lesen δπλείσθαι?); - sec-undus 'nachfolgend, der zweite', 'hegunstigend, gunstig', sec-tart 'immer nachfolgen, nachlaufen', seqv-ester 'vermittelnd, Mittelsperson', ad-sec-la 'Nachgänger, Anhanger'; - hieher wohl auch soc-ius 'Genosse', altind. sákhi- 'Freund, Genoss' mit dem Nominativ sákhá. — Ob hieher aber auch δπ-λό--veooc 'junger' (eigentlich 'nachfolgend'?) (Ilias 2, 707 u. ö.) und  $\delta \pi - \lambda \dot{\phi} - \tau \alpha \tau \sigma c$  'der jungste' (Ilias 7, 58 u. ö.)?

Sekv 'sagen':  $\tilde{\epsilon}\pi$ - fast nur in Verbindung mit  $\tilde{\epsilon}\nu$  oder  $\tilde{\epsilon}\nu\ell$  'in': Präsens  $\tilde{\epsilon}\nu$ - $\tilde{\epsilon}\pi\omega\nu$  'ich möchte sagen' (Odyssee 17, 561),  $\tilde{\epsilon}\nu$ - $\tilde{\epsilon}\pi\omega\nu$  'sprechend' (Ilias 11, 643 u. ö.),  $\tilde{\epsilon}\nu\nu$ - $\epsilon\pi\epsilon$  (aus  $\tilde{\epsilon}\nu$ - $\sigma\epsilon\pi\epsilon$ ) 'sage an, verkünde' (Ilias 2, 761; Odyssee 1, 1; in vergleichbaren Fällen bietet der homerische Text sonst nicht  $\tilde{\epsilon}\nu\nu$ -, sondern nur  $\epsilon l\nu$ -, wie in  $\epsilon l\nu$ - $\alpha\lambda\iota\sigma\varsigma$  'in oder auf dem Meere befindlich' Odyssee 4, 443; 5, 67; 15, 479, und  $\epsilon l\nu$ - $\delta\sigma\iota\sigma\varsigma$  'auf dem Wege befindlich' Ilias 16, 260),  $\tilde{\epsilon}\nu\nu$ - $\epsilon\pi\epsilon$  'sie sagte' (Ilias 8, 412),  $\tilde{\epsilon}\nu\nu$ - $\epsilon\pi\omega$  'ich

verkunde' (Aesch. Agam. 247; Soph. El. 1367); Aorist Eri-ane 'er sagte' (Ilias 2, 80; 6, 438 u. b.), Eve-ones 'du sagtest' (Ilias 24, 388), Eve-oneuer 'verkunden' (Odyssee 3, 93 = 4, 323), Eve-one 'sage' (Odyssee 4, 642; an den übrigen Stellen, nämlich Ilias 11, 186; 14, 470; Odyssee 3, 101 - 4, 331; 3, 247; 4, 314; 11, 492: 12, 112: 14, 185; 22, 166 und 23, 35, haben die Ausgaben dafür ungut Evi-onec); das imperativische E-onere 'verkündet' (Ilias 2. 484 — 11. 218 — 14. 508 — 16. 112) lautete vielleicht ursprünglich Er-onere, da es kaum reduplicirt (aus oé-onere?) sein wird; Futur ἐνε-σπήσω 'ich werde sagen' (Odyssee 5, 98), daneben die auffalligen Formen ἐν-ἰψω 'ich werde sagen' (Odyssee 2, 137) und er-luei er wird sagen' (Ilias 7, 447; Odyssee 11, 148), die nebst dem präsentischen Ev-lavur 'ankundigend' (Pind. Pvth. 4. 201) vielleicht gar nicht hieher gehören, möglicher Weise auf Verwechslung mit evincer 'anfahren, tadeln' beruhen; - in-sequ-s oder in-sec-e 'erzähle, verkunde' (bei Ennius), in-segu-is 'du erzählst' (bei Paulus angeführt); Perfect in-sexit 'er sagte' (bei Paulus angeführt); in-sec-tio 'Erzählung' (bei Gellius angeführt); --- neuhochd. sag-en, althochd. sag-en oder auch seg-jan 'sagen'; litt. sak-fti 'sagen': — a-one-rog 'unsaglich, unermesslich' (Ilias 2, 456 u. ö.); έν-οπή 'Stimme', 'Schall', 'Geschrei' (Ilias 3, 2; 10, 13 u. δ.); sig-num (aus sec-num 'das Gesagte'? ==) 'Zeichen'.

Sth 'ausgiessen, befeuchten': altind. sic: sincati oder sincatai 'er begiesst, er giesst aus'; — althochd. sth-an, neuhochd. seih-en 'Flüssigkeit durchlaufen lassen'; —  $ix-\mu\alpha g$  'Feuchtigkeit, Nässe' (llias 17, 392),  $ix-\mu\alpha iysiv$  'befeuchten, benetzen' (bei Späteren).

Sik 'trocken werden': altbaktr. hic: Imperfectconjunctiv des Causales habcajāt 'er machte trocken'; hik-u 'trocken'; — lat. sice-us 'trocken', siced-re 'trocken machen', 'austrinken, ausleeren'; — dazu auch: altbaktr. hisku 'trocken', — und loχαλέος (aus σισκα-λ.) 'trocken' (Odyssee 19, 233), loχάς 'getrocknete Feige' (Arist. Ritter 755), loχ-νός 'trocken', 'schmächtig, dünn' (Arist. Plut. 561), loχ-ναίνειν 'trocken machen' (Herod. 3, 24; Aesch. Eum. 267).

Sak (?): súc-us 'Saft', súc-idus 'saftig, frisch', súc-imum ('aus Saft — Harz entstanden' —) 'Bernstein'; — hieher (nach Fick) vielleicht  $ol-\sigma v\pi-\eta$  oder  $ol-\sigma v\pi-og$  'Schafwollsaft, Wollschweiss'. — Ob dazu lett. soakkas 'Harz'?

**Suk** (?):  $\sigma \tilde{v} \kappa - \sigma r$  'Feige' (Odyssee 7, 121),  $\sigma \tilde{v} \kappa - \tilde{\eta}$  (aus  $\sigma \tilde{v} \kappa \epsilon \eta$ ) 'Feigenbaum' (Odyssee 7, 116 — 11, 590; 24, 246; 341). — Man vermuthet ziemlich allgemein Zusammenhang mit fic-us (aus sfic-us?)

'Feige', 'Feigenbaum' und mit altbulg. smok-y und goth. smakka 'Feige', der doch noch nicht ausreichend wahrscheinlich gemacht ist.

**Sark**:  $\sigma \acute{\alpha} \varrho \xi$  'Fleisch' (Ilias 8, 380 u. ö.; oft in der Mehrzahl gebraucht), äol.  $\sigma \acute{\nu} \varrho \xi$ ;  $\sigma \acute{\alpha} \varrho \varkappa - \acute{\alpha} \zeta e \iota \nu$  'mit zusammengedrückten Lippen abreissen' (Arist. Fried. 482 und bei Hippokr.).

Sarkv 'zusammennähen': Perfect sar-si (aus sarc-si) 'ich flickte. ich stellte wieder her' und Particip sar-tus (aus sarc-tus) 'geslickt, wiederhergestellt, in gutem Stande' mit der abgeleiteten Präsensform sarc-ire 'flicken, ausbessern, wiederherstellen'; sar-tor 'Flickschneider', sarc-ina 'Bundel, Burde'; —  $\delta \alpha \pi$ - (aus srakv) und έαφ- 'nähen, zusammenfügen': Aorist έάψε 'er fügte zusammen' (Ilias 12, 296), δάψαι 'anzetteln' (Ilias 18, 367), passiv εν-ερράφη er wurde eingenäht' (Eur. Bakch. 286); Passivperfect &o-oaw as 'genaht sein' (Eur. Bakch. 243), έρραμμένος 'genaht' (Arist. Ekkl. 24); Präsens δαπτέμεν (aus δαπ-jέμεν) 'anzetteln, planen' (Odyssee 16, 423), ἐράπτομεν 'wir zettelten an, wir planten' (Odyssee 16, 379); —  $\delta \alpha \pi - \tau \delta s$  'genaht, geflickt' (Odyssee 24, 228; 229), 'zusammengefügt, verfasst' (Pind. Nem. 2, 2 von epischen Gedichten); έαψ-φδός 'Gesang vortragend, Sänger' (Herod. 5, 67; damit zu vergleichen δάψαντες ἀοιδήν Gesang ausübend, Gesang vortragend Hesiod Bruchst. 227), δαψωδία 'Gesangsvortrag' (bei Plato); δαφή 'Naht' (Odyssee 22, 186), Ev-ppagnic 'gut genäht' (Odyssee 2, 354 und 380), κακο-ρραφίη 'Anzettelung von Bösem, Arglist' (Ilias 15, 16 u. ö.).

Serk(?) 'einschliessen': ἔρχ-ος (aus σέρχ-?) 'Einfriedigung, Zaun, Gehöft' (Ilias 5, 90 u. ö.), 'Schlinge' (Odyssee 22, 469), 'Schutz, Abwehr' (Ilias 1, 284 u. ö.); ἐν-ερχής 'wohlumschlossen, wohlverwahrt' (Ilias 9, 472 u. ö.), ἐρχιίον 'Umfriedigung' (Ilias 9, 476; Odyssee 18, 102), ἐρχιίος 'zum Hofe gehörig' (Odyssee 22, 335); πολι-ορχεῖν 'eine Stadt einschliessen, belagern', 'bedrängen' (Herod. 5, 34).

**Solk** 'reissen'(?): sulc-us 'Furche'; — dazu wohl auch  $\delta \lambda x - \delta g$  (aus  $\sigma o \lambda x$ -) 'Furche' (Apoll. Rhod. 3, 413).

Spek 'schauen, spähen': σκεπ- (aus σπεκ-) nur in medialen und vereinzelt passivischen Formen gebraucht: Aorist σκεψάμενος 'sehend, schauend' (Odyssee 12, 247), passiv σκεφθηναι 'beobachtet werden' (bei Hippokr.), Perfect ἐ-σκεμ-μένος 'sehend' (Eur. Herakl. 147), 'erwogen, vorbereitet' (Thuk. 7, 62), Präsens σκέπτεο (aus σκέπjεο) 'sieh' (Ilias 17, 562), σκέπτετο 'er schaute' (Ilias 16, 361); — spec-iô 'ich sehe', alt und selten einfach, aber häufig in

Zusammensetzungen gebraucht, wie con-spic-iô 'ich schaue, ich erblicke' mit Perfect con-spect'ich erblickte' und Particip con-spec-tus 'erblickt': - neuhochd. spah-en, althochd. speh-on, abgeleitet von althochd. speh-a 'das scharfe Sehen, Kundschaftung'; -- altind. Aorist d-spash-ta (aus d-spac-ta) 'er schaute' (RV. 1, 10, 2), Perfect pa--spac-di 'er schaute' (RV. 1, 22, 19; 128, 4), Particip spash-td-(aus spac-td-) 'gesehen, deutlich, offenbar', Präsens pac-jati (aus spac-) 'er schaut, er betrachtet' (sehr geläufige Form); spác- 'Späher' (RV. 1, 25, 13); —  $\pi \epsilon \rho l$ - $\sigma \kappa \epsilon \pi$ - $\tau \circ \varsigma$  'ringsherum sichtbar' (Odvssee 1, 426; 14, 6 und 10, 211 = 253 von  $\chi \tilde{\omega} \rho \sigma s$  'Oertlichkeit'), α-σχέπτως 'unbedachtsam' (Thuk. 6, 21), σχοπ-ός 'Späher, Wächter, Aufseher' (Ilias 2, 792 u. o.), 'Ziel, Absicht' (Odyssee 22, 6; 11, 344),  $\ddot{a}$ -oxoxoc 'unvorsichtig, unbedachtsam' (Ilias 24, 157 = 186), εύ-σχοπος 'scharf blickend' (Ilias 24, 24; 109; Odyssee 1, 38; 7, 137), 'gut zielend, gut treffend' (Odyssee 11, 198), ἐπί-σκοmog 'Späher, Kundschafter', 'Aufseher, Bewahrer' (Ilias 10, 38: 24. 729 u. σ.), αλα Fo-σχοπίη ('Blind-sehen' == ) 'Unachtsamkeit' (Ilias 10, 515 u. υ.); σχοπ-ιή 'das Spähen' (Odyssee 8, 302), 'Anhöhe' (auf der man ausschauen kann) (Ilias 4, 275 u. δ.), σκοπιάζειν 'spahen' (Ilias 10, 40 u. v.), δια-σχοπιᾶσθαι 'erspahen' (Ilias 10, 388; 17, 252); σχόπ-ελος 'Fels' (Ilias 2, 396 u. σ.); σχώψ ('grell blickend' == ) 'Eule' (Odyssee 5, 66); - au-spex 'Vogelschauer, Weissager', spec-tus 'Blick' (Pacuv. trag. 147), spec-trum 'Vorstellung', spec-tdre 'anschauen', spec-ulum 'Spiegel', spec-ula 'Anhöhe', spec-imen 'Probe, Beispiel', spec-ies 'Anblick, Ansehen, Erscheinung, Gestalt'.

**Spek:** spec-us 'Grotte', 'Abzugsgraben' — enthält möglicher Weise nominalsuffixales k, in welchem Fall es sich wohl an spå 'sich ausdehnen' (Seite 619) anschliessen würde.

Spik 'stechen, spitzig sein'(?): spic-a oder auch spicum und spicus 'Achre', spic-ulum 'Spitze, Stachel'; spi-na (aus spic-na?) 'Dorn', spinus 'Schlehdorn'.

 $\Sigma \varphi \bar{\alpha} \varkappa$ :  $\sigma \varphi \dot{\gamma} \xi$  (Ilias 12, 167; 16, 259), dorisch  $\sigma \varphi \dot{\alpha} \xi$  'Wespe';  $\sigma \varphi \eta \varkappa o \bar{v} v$  ('wespenähnlich) zusammenschnüren': Passivperfect  $\dot{\epsilon} - \sigma \varphi \dot{\eta} - \varkappa \omega - \nu v$  'sie waren zusammengeschnürt' (Ilias 17, 52).

Smile 'zerreiben, klein machen'(?):  $\sigma\mu\bar{\imath}\varkappa-\varrho\acute{o}g$  'klein' (Ilias 17, 757; Pind. Pyth. 3, 107; Aesch. Schutzü. 858; Herod. 1, 5), dafür  $\mu\iota\varkappa-\varrho\acute{o}g$  (Ilias 5, 801 und Odyssee 3, 296, we aber wohl auch zu lesen ist  $\sigma\mu$ -; Theogn. 254; Hesiod Bruchst. 169, 2; Soph. Oed. Kol. 443) und böot.  $\mu\iota\varkappa-\varkappa\acute{o}g$  (bei Arist. Acharn. 909); —  $m\acute{e}c$ -a' Krümchen'. — Enthält wohl ursprünglich nominalsuffixales k.

Srak 'schlagen, stossen, niederwerfen': Futur ξυρ-ράξουσι 'sie werden zusammenstossen' (Thuk. 8, 96); Aorist ἐπι-ρράξασα 'hereinbrechend' (Soph. Oed. Kol. 1503), passiv κατ-ε-ρράχθη 'es wurde zurückgeschlagen, es wurde zurückgedrängt' (Thuk, 7, 6); Präsens ἐάσσειν (aus σράκ-jειν) 'schlagen, niederwerfen' (bei Späteren); — κατα-ρράκτης 'herabstürzend' (bei Strabo vom Platzregen), 'hinabführend' (Soph. Oed. Kol. 1590 von einem Wege), 'Wasserfall' (bei Späteren), 'Fallthür' (bei Späteren); (ein Vogel) (Arist. Vögel 886); — goth. slah-an, neuhochd. schlag-en.

Svek(?): Fen-voos (aus ofen-) 'Schwiegervater' (Ilias 3, 172; 24, 770), Fen-voos 'Schwiegermutter' (Ilias 22, 451; 24, 770); — soc-er (aus svoc-) 'Schwiegervater', soc-rus 'Schwiegermutter'; — goth. svaih-ra, neuhochd. Schwiegermutter'; — altind. svaip-ura- (für svaip-) 'Schwiegervater', svaip-ra'- (für svaip-) 'Schwiegermutter'. — Ob der Pronominalstamm sva- 'sein, eigen' (Seite 592) zu Grunde liegt, wie gemeiniglich angenommen wird?

Svêk 'schwach sein, gering sein' (?):  $\tilde{f\eta}\kappa$ - $\alpha$  (aus  $\sigma \tilde{f\eta}\kappa$ -) 'schwach, sanft, langsam, ein Wenig' (llias 3, 155; 7, 269 — Od. 9, 538; Ilias 18, 596; 20, 440; 23, 336; 24, 508; Odyssee 17, 254; 18, 92; 20, 301); Comparativ  $\tilde{\eta}\sigma\sigma\omega\nu$  (aus  $\sigma \tilde{f\eta}\kappa$ - $t\omega\nu$ ) 'schwächer, geringer' (Ilias 16, 722; 23, 322; 858; Odyssee 15, 365), dafür  $\tilde{\epsilon}\sigma\sigma\omega\nu$  bei Herodot (so 8, 113; 9, 111);  $\tilde{f\eta}\kappa$ - $\iota\sigma\tau\sigma\varsigma$  'der schwächste, der unfähigste' (Ilias 23, 531); — séc-ius (aus svêc-) 'weniger', 'anders, nicht so', 'minder gut' (bei den Alten oft wenig gut sétius geschrieben). — Möglicher Weise zu neuhochd. schwach, mittelhochd. svach.

Nak 'erreichen': Particip nac-tus oder auch na-n-c-tus 'der erreicht oder erlangt hat' mit der Präsensform na-n-c-isci 'erreichen, erlangen'; — altind. nac: nac-ati oder medial nac-atai 'er erreicht, er erlangt', Aoristform nanc-i 'er erreichte' (RV. 6, 51, 12); — goth. Perfect ga-nah ('es hat erreicht, es hat hingereicht' —) 'es genügt', bi-nah 'es ist erlaubt' (Kor. 1, 10, 23 und 2, 12, 1); dazu ga-nah-s, neuhochd. ge-nug; — è-vex: dopF-nvex-éc ('mit

dem Speer erreicht' — ) 'einen Speerwurf weit' (Ilias 10, 357), κεντο-ηνεκ-ής 'mit dem Stachel erreicht, angespornt' (Ilias 5, 752 — 8, 396), ποδ-ηνεκής 'bis auf die Füsse reichend' (Ilias 10, 24 — 178; 15, 646), δι-ηνεκής 'weithin reichend, lang' (Ilias 7, 321; 12, 134; 297; Odyssee 13, 195; 14, 437; 18, 375), δι-ηνεκέως 'ausführlich, genau' (Odyssee 4, 836; 7, 241; 12, 56); ηνεκής 'sich ausdehnend, fortlaufend' (bei Späteren). — Ob hieher etwa auch επ-ηγκενίδες (aus -ηνεκ-?, 'hinüberreichende'? —) 'Jochbalken oder Bretter(?) am Schiff' (Odyssee 5, 253)?

Nak (?) 'festdrücken': Aorist ἔ-ναξε 'er drückte fest' (Odyssee 21, 122), Passivperfect νέ-νακ-το 'es war gestopft, es war angefüllt' (bei Josephus); Präsens νάσσω (aus νάκ-jω) 'ich drücke fest, ich stopfe, ich bepacke' (bei Späteren), attisch ἔ-ναττον 'sie stopften, sie packten ein' (Athen. 130, 5 aus Hippolochos angeführt); — νακ-τά (Mehrzahl) ('Gedrücktes, Gestopftes' —) 'Filz' (bei Hesych.).
— Zu vergleichen κας 'drücken' (Seite 797).

Nak: νάκ-η 'haariges Fell, Vliess' (Odyssee 14, 530), νάκ-ος 'wolliges Fell, Vliess' (Herod. 2, 42).

Nek 'tragen, bringen': ἐ-νεχ-, ἐ-νεχ-, ἐ-νεχ- nur in aoristischen und Perfectformen gebraucht: Aorist ἐνεῖχ-αι 'herbeibringen' (llias 18, 334 u. ö.), ἡνεγχ-α 'ich brachte' (Soph. El. 13), ἡνεγχ-ον 'ich brachte' (Soph. Oed. Kol. 521; 964), ἐνειχ-έμεν 'tragen' (llias 19, 194), medial ἡνείχ-αντο 'sie brachten' (llias 9, 127), ἡνέγχ-ατο 'er brachte' (Soph. Trach. 462), ἐνεγχ-οῦ 'bringe' (Soph. Oed. Kol. 470), passiv ἡνέχ-θη 'er wurde gebracht' (Xen. Anab. 4, 7, 12), ἀπ-ηνείχ-θη 'er wurde weggeführt' (Herod. 2, 116); Perfect συν-εν-ηνοιχ-έναι 'zusammengetragen haben' (Xen. Mem. 3, 5, 22), passiv εἰσ-εν-ήνεχ-ται 'er ist hereingebracht' (Eur. Ion 1340), ἔξ-εν-ηνειγ-μένον 'herausgetragen' (Herod. 8, 37); — litt. nész-ti, altbulg. nes-ti 'tragen'.

Nek 'umkommen, sterben', causal 'tödten': altind. naç: naç-ati oder naç-jati 'er verschwindet, er vergeht, er geht zu Grunde', causal naç-à-jati 'er vernichtet, er zerstört'; — lat. Perfect nec-uit 'er tödtete' (Enn. ann. 549), &-nec-uit 'er quälte zu Tode, er ermordete', Particip &-nec-tus 'ermordet' mit abgeleiteter Präsensbildung &-necâre 'ermorden'; die zugehörige einsache Verbalform ist durchaus abgeleitet: nec-dre 'tödten'; — ven-e/s 'todt' (Odyssee 12, 10), 'der Todte' (Ilias 6, 71 u. v.), vén-vs 'todt' (Ilias 17, 240; 18, 152), 'der Todte' (Ilias 7, 409 u. v.), ven-ás 'Leichenhause' (Ilias 5, 886); — nex 'Ermordung'; per-nic-iés 'Verderben, Unter-

gang'; noc-êre 'schaden', noxa (aus noc-ta?) 'Schaden, Schuld'; — goth. na-vi- (wohl aus nah-vi-) mit Nominativ naus 'der Todte'.

Nek (?) (aus knek?) 'zusammenfügen, zusammenbinden': nect-ere 'knüpfen, zusammenbinden, zusammenfügen' mit Perfect next oder nexus (aus nect-s-us?) 'ich knüpfte' und Particip nexus (aus nect-tus) 'geknüpft, zusammengefügt'; — nexus 'Zusammenknüpfung', 'Verbindlichkeit'. — Vielleicht zu altind. kac, kanc, kanc: kac-atai, kanc-atai oder ktinc-atai 'er bindet'.

Nek, (nak), nank 'nöthigen, zwingen'(?): nec-esse oder alt auch nec-essum (aus nec-et-tum?) 'nothwendig, nöthig', necessi-rius 'nothwendig', 'verbunden, verwandt, befreundet', necessi-tus 'Nothwendigkeit', necessi-tudo 'Verbindung, Verwandtschaft, Amtsgenossenschaft'; —  $\alpha$ -v $\alpha$ yx- $\eta$  'Zwang, Nöthigung' (Ilias 5, 633 u. ö.),  $\alpha$ v $\alpha$ yx- $\alpha$ -los 'zwangvoll, zwingend' (Ilias 8, 57 u. ö.), 'gezwungen' (Od. 24, 210; 499),  $\alpha$ v $\alpha$ yx $\alpha$ l $\eta$  'Nothwendigkeit, Zwang' (Ilias 4, 300). — Ob vielleicht zu nak 'erreichen' (Seite 846) zugehörig?

Nek (?): νέκ-τας 'Göttertrank' (Ilias 1, 598 u. ö.), νεκτάς-εος 'wie Nektar duftend'(?) oder 'nektarisch' — 'göttlich schön'(?) (Ilias 3, 385 und 18, 25 von Gewändern). — Verlor möglicher Weise einen alten anlautenden Consonanten.

Nok: νύξ (zunächst aus νύκτ-ς) 'Nacht, nächtliches Dunkel' (flias 1, 47 u. δ.), τύκτως 'nachts, bei Nacht' (Hesiod Werke 177), νύκτε-ρος 'nachtlich' (Soph. Aias 127), νυκτερ-ίς ('die Nachtliche' ==) 'Fledermaus' (Odyssee 12, 433 und 24, 6), rvxxep-uróg 'nächtlich' (Arist. Acharn, 1162); — Ev-vvyoc (aus -vvxxoc?) (Ilias 11, 716) oder έν-νύχιος (Ilias 11, 683; 21, 37; Odyssee 3, 178) was in der Nacht ist', πάν-νυχος (llias 10, 159 u. ö.) oder παν-νύχιος (llias 2, 2 u. ö.) 'was die ganze Nacht dauert', elvá-voyec 'neun Nächte lang' (Ilias 9, 470), avro-vvyi 'in der selben Nacht' (Ilias 8, 197), νυχεύειν 'die Nacht durchwachen' (Eur. Rhes. 520); — nox 'Nacht' mit dem Pluralgenetiv nocti-um 'der Nachte', noctû 'bei Nacht', nocturnus 'was in der Nacht ist', noctua ('die Nächtliche' -) 'Käuzchen'; - goth. nah-ts 'Nacht' mit dem auffälligen Pluraldativ nah-tam 'Nachten' (Mark. 5, 5; Luk. 2, 37; 18, 7; Tim. 1, 5, 5), neuhochd. Nach-t: - altind. nak-ti- 'Nacht' (nur RV. 2, 2, 2), nak-ta-m 'Nacht' (RV. 1, 90, 7; 4, 30, 3; 8, 27, 2), sehr häufig accusativisch 'bei Nacht'. - Kaum dazu gehörig auch altind. nicd- 'Nacht'.

New 'Getraide auswersend reinigen': litt. někôti 'Getraide des Reinigens wegen schwingen', lett. někôt 'Grütze schwingen zum Reinigen'; — rlx-lor 'Getraideschwinge' (bei Hesych); llx-ror (aus

v(x-) 'Schwinge, Wiege' (Homer Hymn. Herm. 21), 'Getraideschwinge' (bei Aristot.), λιχ-μός 'Getraideschwinge' (bei Späteren), λιχμᾶν 'mit der Wursschaufel Getraide reinigen' (Ilias 5, 500), Lunnio Getraidereiniger' (Ilias 13, 590). -- (Von Bugge erkannter Zusammenhang.)

Netk 'streiten'(?): yetk-oc 'Streit, Wortwechsel' (lies 7, 95) u. ö.), 'Kampf, Schlacht', veixeleir (Ilias 2, 277 u. ö.; aus veixég--jeir) und reixelr (llias 20, 252; zunächst aus reixéeir) 'estreiten, zanken, schelten'.

Nik, nike (wohl aus knik, knike) 'sich krümmen, sich neigen'(?): nîc-ere 'winken' mit Perfect nîc-î 'ich winkte' (Plaut. Truc. 2, 7, 63); nic-tare oder nic-tare 'mit den Augen winken, blinzeln'; nic-tus 'das Blinzeln'; - Perfect co-nixi oder co-nivi 'ich schloss die Augen' mit der abgeleiteten Präsensbildung co-nev-ere (aus -nico-) 'sich schliessen' (besonders von den Augen), 'die Augen etwas schliessen, blinzeln'; — ní-tí (aus nico-tí? eigentlich 'sich neigen, sich krümmen'---) 'sich stemmen, sich stützen, sich anstrengen' mit dem Particip nixus (aus nicv-t-tus) oder nisus 'der sich gestemmt hat, der sich angestrengt hat'; nizus oder nisus 'Anstemmen, Schwung, Anstrengung'; - goth. hneiv-an (aus hneihv-an) 'sich neigen'; neuhochd. neig-en und intensiv nicken. - Wird zu altind. kunc: kúncatai 'er zieht sich zusammen, er krümmt sich' gehören; der innere Nasal rückte vor den Vocal.

Nuk 'stossen': Aorist νύξε 'er stiess, er stach' (Ilias 5, 46; 579 u. ö.). Bassiv rux-9nrai und rur-nrai (aus run-) gestossen sein. durchstochen sein' (bei Späteren, wie Galen); Passivperfect νε-νυγ-μένος 'durchstochen' (bei Galen); Präsens νύσσειν (aus νύχ--jeiv) 'stossen, stechen' (Ilias 11, 565 u. ö.), attisch růtrovou 'sie stossen' (Arist. Plut. 784); — νύγ-μα (aus νύκ-μα) 'Stich' (bei Galen).

Nuk: nux 'Nuss' steht vielleicht für muk, das Seite 136 nachzusehen ist.

Nark: vágu-n 'Erstarren, Lahmwerden' (Arist. Wespen 713), vaoxar 'starr werden, steif werden' (Ilias 8, 328 von der Hand); wohl dazu rápx-10505 (eine Blume, die nach ihrem betäubenden Duft benannt scheint) (Homer Hymn. Dem. 8; 428). — Verlor vielleicht anlautenden alten Zischlaut.

Male 'schreien, blöken': Aoristparticip μακ-ών 'aufschreiend' (Ilias 16, 469 - Odyssee 10, 163 - 19, 454; 18, 98); Perfectparticip με-μηχ-ώς 'schreiend' (flias 10, 362), weibliche Form με-μακ-υῖαι 'blökend' (llias 4, 435), Augmentperfect μέ-μηκ-ον 'sie blökten' (Odyssee 9, 439); eine sich anschliessende abgeleitete Präsensform μηκᾶ-σ3αι 'blöken' wird aus einem Bruchstück des Aischylos angeführt; — μηκ-άς 'meckernd' (llias 11, 383; 23, 31; Odyssee 9, 124 und 244 — 341 von Ziegen).

Mak 'kneten, mischen': Futur ἀνα-μάξεις ('du wirst anstreichen' = ) 'du wirst büssen' (Od. 19, 92); Aorist προσ-έμαξε 'er drückte an' (Arist. Ritter 815), passiv ἐκ-μαγ-ῆναι (aus -μακ-) 'abgedrückt sein' (bei Plato); Perfect με-μαχώς 'der geknetet hat' (Arist. Ritter 55), passiv με-μαγ-μένος 'geknetet' (Arist. Ritter 57); Präsens μάττει (aus μάκ-jει) 'er knetet' (Xen. Kyr. 8, 2, 6); — mâc-erâre 'mürbe machen, einweichen', māc-eria oder māc-eriês 'Lehmwand, Umfriedigung'. — Aus mak entwickelte sich wohl auch mag, das später noch aufzuführen ist.

Mak: reduplicirte Form μαι-μαξ unruhig' (bei Hesych) nebst μαι-μάσσειν (aus -μάχjειν) in heftiger Bewegung sein, verlangen' (bei Hesych). — Ob dazu auch ζ-μαι-μάχετος unbekämpsbar (?), unbezwinglich'(?) (Ilias 6, 179 und 16, 329 von der mythischen Chimära; Odyssee 14, 311 vom Schiffsmast)?

Mak 'schlagen, hauen'(?): μάχ-ελλα 'breite Hacke' (Ilias 21, 259), μαχ-έλη 'Hacke' (Hesiod Werke 470). — Ob dazu auch mac-ellum 'Fleischmarkt'? — Möglicher Weise dazu auch dê-mic-âre 'um sich schlagen, kämpfen'.

Mak 'gross werden, lang werden'(?): μακ-ρός 'lang, sich weit dehnend, hoch' (llias 1, 402 u. υ.), 'lange dauernd' (Odyssee 10, 470 u. υ.), Comparativ μακρό-τερος 'länger' (Odyssee 8, 20; 18, 195) und μᾶσσον (aus μάκ-jον) 'weiter' (Odyssee 8, 203), Superlativ μακρό-τατος 'der längste' (llias 14, 288 und 373) und μήκ-ιστος 'der längste' (llias 7, 155; Odyssee 11, 309), μήκιστα ('am Weitesten' —) 'endlich' (Odyssee 5, 299 und 465); μακ-εδνός 'lang, schlank' (Odyssee 7, 106); μῆκ-ος 'Länge, Höhe, schlanker Wuchs' (Odyssee 9, 324 u. υ.), οὐρανο-μήκης 'die Höhe des Himmels habend' (Odyssee 5, 239), περι-μήκης 'sehr hoch' (llias 13, 63 u. υ.), περι-μήκ-ετος 'sehr hoch' (llias 14, 287 und Odyssee 6, 103), μηκ-ὑνειν 'lang machen, ausdehnen' (Soph. Oed. Kol. 1120); μηκεδανός 'lang' (bei Späteren).

Mak: μάχ-αρ 'reich, begütert' (Ilias 11, 68 u. ö.), 'glückselig' (Ilias 1, 339 u. ö.), Comparativ μαχάρ-τερος 'glückseliger' (Odyssee 11, 483), Superlativ μαχάρ-τατος 'der glückseligste' (Odyssee 6, 158); μαχαρ-ίζειν 'glücklich preisen' (Od. 15, 538 u. ö.); —

mac-tus (meist im Vocativ mac-te gebraucht) 'beseligt, beglückt', mactare 'beglücken, verherrlichen, beschenken', 'opfern'.

Mak: mac-er 'mager', mac-ère 'mager sein'; — neuhochd. mag-er, althochd. mag-ar. Oder ist letzteres entlehnt und nahverwandt neuhochd. schmäch-tig und althochd. smäh-i 'klein, gering'?

Mak: μήκ-ων 'Mohn' (Ilias 8, 306), dorisch μάκ-ων; — neuhochd. Moh-n, mittelhochd. mdh-en, mág-en und mdg-e, althochd. mdg-o; — altbulg. mak-ŭ 'Mohn'.

M6k: μωκ-ος 'Spott, Hohn' (aus einem alten Dichter bei Athen. angeführt), μωκα-σθαι 'verspotten, verhöhnen' (bei Späteren). — Ob etwa durch nominalsuffixales k gebildet und zu (reduplicirtem?) μω-μος 'Tadel, Hohn, Spott' gehörig oder auch zu neuhochd. schmdh-en, althochd. smdh-an und smdhi 'klein, gering, geringfügig, verachtet'?

Mik 'zittern'(?): Perfect mic-ui 'ich zuckte, ich zitterte, ich funkelte' mit der abgeleiteten Präsensbildung mic-dre 'zittern, zucken', 'blitzen, funkeln'.

Muk 'brüllen, dröhnen': Aorist  $\mu \dot{\nu} \varkappa - \varepsilon$  'es erdröhnte' (Ilias 20, 260),  $\mu \dot{\nu} \varkappa - o \nu$  'sie erdröhnten' (Ilias 5, 749 — 8, 393; 12, 460); Perfect  $\dot{\alpha} \mu \varphi \iota - \mu \dot{\varepsilon} - \mu \dot{\nu} \varkappa - \varepsilon \nu$  'es erdröhnt rings, es erschallt' (Odyssee 10, 227),  $\mu \dot{\varepsilon} - \mu \dot{\nu} \varkappa - \varepsilon \nu$  'es brüllte' (Odyssee 12, 395, wo viele Ausgaben unhomerisches  $\mu \varepsilon \mu \dot{\nu} \varkappa \varepsilon \iota \nu$  haben),  $\mu \varepsilon - \mu \dot{\nu} \varkappa - \omega \varsigma$  'brüllend' (Ilias 18, 580; 21, 237); dazu die abgeleitete mediale Präsensform  $\mu \ddot{\upsilon} - \varkappa - \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$  'brüllen':  $\mu \ddot{\upsilon} \varkappa \dot{\omega} - \mu \varepsilon \nu \alpha \iota$  'brüllend' (Odyssee 10, 413 von Kälbern), an die sich weiter auch anschliessen das Futur  $\mu \ddot{\upsilon} \varkappa \dot{\eta} \sigma \varepsilon \tau \alpha \iota$  'er wird brüllen' (in der Anthologie) und der Aorist  $\dot{\varepsilon} - \mu \ddot{\upsilon} \varkappa \dot{\eta} - \sigma \alpha \nu \iota \upsilon$  'sie brüllten' (Theokr. 16, 37); —  $\dot{\varepsilon} \varrho \iota - \mu \ddot{\upsilon} \varkappa - \sigma \varsigma$  'grosses Gebrüll machend' (Ilias 20, 497; 23, 775; Odyssee 15, 235);  $\mu \ddot{\upsilon} \varkappa - \dot{\eta}$  'Gebrüll' (Apoll. Rhod. 4, 1283),  $\mu \ddot{\upsilon} \varkappa \eta - \vartheta \mu \dot{\varsigma}$  'Gebrüll' (Ilias 18, 575; Odyssee 12, 265),  $\mu \dot{\upsilon} \varkappa \eta - \mu \alpha$  'Gebrüll' (Eur. Bakch. 691); —  $m \dot{\iota} g - \dot{\iota} \varkappa \iota \varkappa \iota \iota$  'brüllen, dröhnen'.

Muk 'schneuzen': Aorist ἀπ-έμυξε 'er schneuzte aus' (bei Spätern), medial ἀπο-μυξάμενος 'sich schneuzend' (Arist. Ritter 910); Medialperfect ἀπ-εμέμυπτο 'er hatte sich geschneuzt' (Komiker Bruchst.); Präsens προ-μύσσειν (aus -μύπ-jειν) 'betrügen' (eigentlich 'schneuzen') (bei Hippokr.), medial μύσσεσθαι 'sich schneuzen' (bei Hippokr.), ἀπο-μύττεσθαι 'sich schneuzen' (Xen. Kyr. 1, 2, 16); — ε-mung-ere (aus -mu-n-k-) 'ausschneuzen' mit Perfect ε-munπί 'ich schneuzte aus' und Particip ε-munc-tus 'ausgeschneuzt'; — altind. muc: mu-n-c-áti oder mu-n-c-átai 'er ent-

lässt, er macht los, er schleudert fort'; —  $\mu\nu\kappa$ - $\nu\eta\varrho$  ('Schneuzer' —) 'Nase' (Arist. Wespen 1488),  $\mu\nu\xi\alpha$  (aus  $\mu\nu\kappa$ - $j\alpha$ ?) 'Nasenschleim, Schleim' (Hesiod Schild 267),  $\mu\nu\kappa$ - $\eta\varsigma$  'Pilz' (bei Hippokr.), 'Schnuppe am Lampendocht' (Arist. Wespen 262); — muc-us 'Rotz, Schleim', muc-ere 'kahmig sein, schimmelig sein'.

Muk 'verletzen, ritzen': Futur  $\mathring{\alpha}-\mu \dot{\nu} \xi \epsilon \iota \varsigma$  'du wirst verwunden, du wirst betrüben' (Ilias 1, 243), medialer Aorist  $\kappa \alpha \tau - \alpha - \mu \dot{\nu} \xi \alpha \tau o$  'sie verletzte' (Ilias 5, 425), Passivaorist  $\mathring{\alpha}\mu\nu\chi \vartheta \epsilon \iota \varsigma$  'verletzt' (bei Späteren); Imperfect  $\mathring{\alpha}-\mu\nu\sigma\sigma\epsilon$  (aus  $-\mu\nu\kappa - j\epsilon$ ) 'sie verwundete, sie zerkratzte' (Ilias 19, 284); —  $\mathring{\alpha}\mu\nu\xi\iota\varsigma$  'das Verwunden, das Zerfleischen' (Orph. Arg. 24), 'das Schröpfen' (bei den Aerzten); —  $muo-r\vartheta$  ('der Verletzende' —) 'Spitze', 'Degen'.

Muk: μύχ-λος oder μύχ-λος (aus μύχ-λος) 'geil, brünstig' (bei Hesych), 'Sprungesel, Zuchtesel' (bei Hesych); — mülus (aus muc-lus) 'Maulesel'.

Mark, merk 'berühren, erreichen', greifen, fassen': altind. març: mṛç-dti 'er berührt, er fasst an'; — μαρπ- (aus μαρπ-): Futur μάρψει 'er wird erreichen' (Ilias 15, 137); Aorist μάρψαι 'berühren, erreichen' (Ilias 22, 201); μαπ-έειν (aus μαρπ-) 'fassen' (Hesiod Schild 231; 304), reduplicirt μέ-μαρπ-εν 'es erreichte' (Hesiod Schild 245), με-μάποιεν (aus -μάρπ.) 'sie erreichten' (Hesiod Schild 252); Perfect μεμαρπώς 'gefasst habend' (Hesiod Werke 204); Präsens μάρπτησι (aus μάρπ jησι) 'er trifft' (Ilias 8, 405 — 419), μάρπτε 'sie berührte' (Ilias 14, 228); — μάρπ-τις 'Räuber' (Aesch. Schutzfl. 826; 827); — merx ('die berührte, die ergriffene' —) 'Waare', mercârî 'erhandeln, kaufen'; merc-ês 'Lohn, Sold', 'Preis'.

Mark 'welken': marc-êre 'welk sein, schlaff sein', marc-idus 'welk, schlaff'; — vielleicht dazu auch murc-us 'träg, feig' und murc-idus 'träg'.

Mulle 'streichen, berühren': Perfect mul-si (aus mulc-si) 'ich strich, ich berührte' und Particip mul-sus (aus mulc-sus) 'gestrichen, berührt' mit der abgeleiteten Präsensform mulcere 'streichen, sanft berühren', 'beruhigen, lindern'; mulc-dre 'misshandeln, übel zurichten, zerschlagen'. — Ist im Grunde wohl das selbe mit mark, merk 'berühren' (siehe oben).

Misk (aus mik-sk) 'mischen': Perfect misc-ui 'ich mischte' und Particip mis-tus (aus misc-tus) oder mixtus (wohl noch aus mik-s-c-tus) 'gemischt' mit der abgeleiteten Präsensbildung misc-ere 'mischen'; — misc-ellus 'vermischt', pro-misc-uus ('gemischt' —) 'nicht

gesondert, gemeinschaftlich', 'allen zugänglich, gewöhnlich', mis-tūra oder mix-tūra 'Vermischung, Vereinigung'; — neuhochd. mischen, althochd. mischen werden dem Lateinischen entlehnt sein. — Enthält ursprünglich präsentisches sk und schliesst sich an aktind. miç-rá'gemischt, vermischt', an das sich auch  $\mu\nu\gamma$ - (aus  $\mu\nu\gamma$ -) 'mischen' mit dem präsentischen  $\mu\nu\gamma$ - $\nu\nu$ - $\mu\nu$  oder  $\mu\nu\gamma$ - $\nu$  (aus  $\mu\nu\gamma$ - $\nu$ - $\nu$ ) 'ich mische' anlehnt (siehe später).

Mlak 'fehlen, Fehler begehen': ἀ-μ-π-λακ: Aorist ἤμπλακον 'ich fehlte, ich sündigte' (Aesch. Agam. 1212), Particip ἀμπλακών 'fehlend, ermangelnd, verlustig' (Pind. Ol. 8, 67; Eur. Hippol. 892; dafür ἀπλακών Eur. Iph. Aul. 124; Alk. 2, 41); Passivperfect in abgeleiteter Form ἡμπλάκηται 'es ist gefehlt' (Aesch. Schutzfl. 916); Präsens ἀμπλακίσκω und dorisch ἀμβλακίσκω 'ich fehle' (in späten Anführungen); — ἀμπλακία 'Fehler, Verirrung' (Pind. Ol. 7, 24; Pyth. 3, 13; lsthm. 5, 29), ἀμπλάκημα 'Vergehen, Missethat' (Aesch. Prom. 112; 386; 620; Schutzfl. 230). — Schliesst sich wohl an mel, mal 'fehl gehen, irren' (Seite' 731).

Rak 'schlagen': ἀ-ρακ-: Futur ἀ-ράξω 'ich werde zerschlagen' (Ilias 23, 673); Aorist ἄ-ραξεν 'er zerschlug' (Ilias 12, 384; 13, 577 u. ö.), passiv ἀράχ-θη 'es wurde geschlagen' (Odyssee 5, 426); Imperfect ἄρασσεν 'er schlug' (Odyssee 5, 248). — Ob im Grunde das selbe mit srak 'schlagen' (Seite 846)?

Rak: rac-émus 'Traubenkamm', 'Weinbeere, Weintraube'; — φάξ (mit Grundform φάγ-, aus φάκ-?) 'Weinbeere' (Soph. Bruchst.), φαγίζειν 'Weintrauben einernten' (Theokr. 5, 113).

Rek: per-rie-ere 'darreichen, darbringen', por-rie-ie (aus -rec-) 'ich bringe dar' mit dem Particip per-rec-tus 'dargebracht, geopfert'.

Rek: rec-ens 'frisch, neu, jung'. — Oder ist re- 'zurück' in der Form enthalten?

Rik 'zerreissen, zerbrechen' (intransitiv und transitiv): ἐ-qux-: Aorist η̃quue 'es zerbrach' (intransitiv; Il. 17, 295), καν-εφείξαι 'zerbrechen, vernichten' (Arist. Wespen 649), passiv η̃qείχ-θη 'es wurde zerbrechen' (bei Galen); Passivperfect ἐφ-ηφυμένος 'zerbrochen, zerschreten' (bei Hippokr.); Präsens ἔφεικε 'zerreiss' (Aesch. Pers. 1060), η̃φεικον 'sie zerrissen' (Hesiod. Schild 287), passiv ἐφεικό-μενος 'zerbrochen' (Ilias 13, 441); — ἐφικτός 'zerschroten' (bei Hippokr.); — altind. likk und älter rikh: likh-dti, rikh-dti 'er ritzt, er reisst auf, er furcht'; — lat. ric-imus 'Viehlaus' (eigentlich 'die zerreissende, die verletzende'); dazu wohl auch rima (aus rik-ma?) 'Ritze, Riss, Spalte'.

Rîk(?): rîc-a 'Kopftuch', rîcînium 'kleines Kopftuch'.

Ruk 'reissen, abreissen': altind. lunc (alt runc?): lúnc-ati 'er raust, er raust aus, er reisst ab'; — ξυκ-άνη ('die Abreissende' —) 'Hobel' (in der Anthol.), ξυκανίζειν 'hobeln' (in später Ansührung); — runc-îna 'Hobel'; runc-6 'Jäthacke', runcdre 'ausjäten, glatt rupsen'.

Rauk: rau-si (aus rauc-si) 'ich war heiser' und rau-sûrus (aus rauc-sûrus) 'der heiser sein wird' sind verkürzte Formen neben dem abgeleiteten Präsens rauc-îre 'heiser sein'; darin aber gehört das c einem Nominalsuffix, da es auf rau-cus 'heiser' beruht, das selbst aus rav-us 'heiser' weiter gebildet wurde.

Rank 'laute Tone hervorbringen': ranc-dre 'brüllen' (vom Tiger); — ξέγκ-ειν 'schnarchen' (Aesch. Eum. 53), 'schnauben' (Eur. Rhes. 785), ξέγκ-ος 'das Schnarchen' (bei Hippokr.). — Nach Fick hieher rana (zunächst aus rac-na? eigentlich 'der Schnarcher' —) 'Frosch'.

Rank 'ranzig sein': ranc-êre 'ranzig sein', ranc-idus 'ranzig, stinkend, ekelhaft', ranc-or 'das Ranzigsein'.

Lak 'verlocken': lac-it 'er verlockt' (bei Festus), al-lic-io 'ich locke an' mit Perfect al-lext 'ich lockte an' und Particip al-lec-tus 'angelockt'; — lax 'Betrug' (bei Festus), il-lec-ebra 'Anlockung', dê-lec-târe 'anziehen, anlocken', dê-liciae 'Ergötzlichkeit, üppige Genüsse', dê-licitus ('mit Ergötzlichkeit versehen' —) 'üppig, wolllüstig', 'reizend, fein'; lac-essere 'necken, herausfordern, anfallen'.

Lake, lake, loker 'laute Tone hervorbringen': Aorist λάχ-ε 'es ertonte, es krachte' (llias 13, 616; 14, 25; 20, 277), medial λε-λάχ-οντο 'sie bellten' (Hom. Hymn. Herm. 145); Perfect λεληχώς 'schreiend' (Ilias 22, 141), weiblich λελαχυῖα 'heulend' (Odyssee 12, 85); Präsens λάσχειν (aus λάχ-σχειν) 'ertonen, laut verkünden'; — abgeleitete Verbalformen: Aorist λαχ-ή-σης 'verkünde laut' (Arist. Friede 382), Medialfutur λαχ-ή-σομαι 'ich werde laut verkünden' (Arist. Friede 381); ἐπι-ληκέειν 'laut dazu rufen' (Od. 8, 379); — λαχ-έρυζα 'die schreiende' (Hesiod Werke 747), dor. λᾶχ-ος 'lautes Getöse' (Theokr. 2, 24); — loqv-î 'sprechen' mit dem Particip locû-tus 'der gesprochen hat'; loqvdæ 'geschwätzig', locû-tiô 'das Reden, die Rede'.

Lak, lek 'sich einbiegen'(?):  $\lambda \varepsilon \varkappa - \dot{\alpha} \nu \eta$  'Schüssel, Becken' (Arist. Wolken 907), dafür  $\lambda \alpha \varkappa - \dot{\alpha} \nu \eta$  (spät angeführt),  $\lambda \dot{\varepsilon} \varkappa - o \varsigma$  'Schüssel, Teller' (bei Pollux angeführt);  $\lambda \dot{\alpha} \varkappa - \varkappa o \varsigma$  'Vertiefung, Grube' (Herod. 4, 195), 'Wasserbehälter, Cisterne' (Arist. Ekkl. 154); —

lanw 'Schussel, Schale'; lac-us 'Wanne, Kubel, Kufe', 'See', lacû-na 'Weiher, Tiefe', 'Lucke', lama (aus lac-ma) 'Sumpf'. — Möglicher Weise hieher auch λήκ-υθος 'Flasche, Oelflasche' (Odyssee 6, 79; 215).

Lak, lek 'sich biegen' (?): lac-ertus 'Oberarm'; —  $\partial - \lambda \acute{e}x$ - $\varrho \bar{\alpha} \nu \sigma \nu$  'Ellbogen' (Arist. Friede 443), dafür  $\dot{\omega} - \lambda \acute{e}x$ - $\varrho \bar{\alpha} \nu \sigma \nu$  (bei Aristot.). — Hängt wohl mit dem Vorausgehenden zusammen.

Lek, Uk 'sich biegen, sich krümmen'??: léx-qoi oder lix-qoi 'Aeste des Hirschgeweihes' (bei Hesych); lixqi-qis 'schräg, von der Seite' (Ilias 14, 463; Odyssee 19, 451); — lic-inus 'aufwärts gekrümmt'; ob-liqu-us 'seitwärts gerichtet, schräg', limus (aus lic-mus) 'schielend'; — ob dazu auch limen (aus lic-men? 'Querliegendes'? —) 'Schwelle, Thürschwelle' und limes (aus lic-mes) 'Querweg, Gränze', 'Feldweg, Weg'? — Schliesst sich wohl auch an die beiden nächstvorhergehenden Wörtergruppen.

Lôk (?): lôc-us-ta 'Heuschrecke', 'Meerkrebs'.

Lîk: lic-ium 'die Endfäden des Aufzuges', 'Faden', tri-lix 'dreifädig, dreidräthig'.

**Like** 'lassen, verlassen': Aorist  $\xi - \lambda \iota \pi - \varepsilon$  'es liess' (Ilias 1, 428) u. σ.), ε-λειψε 'es liess' (in der Anthol.), passiv ε-λείφ-9η 'es wurde zurückgelassen, es blieb zurück' (Eur. Hel. 411); Futur Lelwei 'es wird zurücklassen' (Ilias 15, 136); Perfect λέ-λοιπ-εν 'es hat verlassen' (Ilias 1, 236), passiv λέ-λειπ-ται es ist zurückgelassen. es ist ubrig' (Ilias 10, 253 u. 5.), Perfectfutur λε-λείψεται 'es wird zuruckbleiben' (Ilias 24, 742); Präsens λείπ-εις 'du lässest zurück' (Hias 22, 483), κατα-λιμπάνουσιν 'sie lassen zurück' (Thuk. 8, 17): - lingv-ere 'zurücklassen' mit dem Perfect ligv-i 'ich liess zurück' und dem Particip re-lic-tus 'zurückgelassen'; abgeleitete Verbalformen lic-ere 'feil sein' (eigentlich 'gelassen sein'), lic-et 'es steht frei, es ist erlaubt' (- 'es ist zugelassen') mit Persect lic-uit 'es stand frei', medial licêrî 'worauf bieten' (eigentlich 'sich feil sein lassen') mit Particip licitus 'der geboten hat', pol-liceri 'sich erbieten, versprechen'; - goth. leihv-an (eigentlich 'zulassen, überlassen'), neuhochd, leih-en; dazu auch althochd, bi-liban (eigentlich 'zurückgelassen sein') - neuhochd. b-leiben; goth. passivisch af-lif--nan 'übrig gelassen werden, übrig bleiben', causal bi-laib-jan 'übrig lassen': laiba 'Ueberbleibsel': - ric: ri-ná-c-mi 'ich räume, ich leere', 'ich lasse frei, ich überlasse, ich gebe preis', 'ich hinterlasse': - Leino-ordatia 'Verlassen des Kriegsdienstes' (Herod. 5. 27), λιπό-γαμος 'die Ehe verlassend' (Eur. Or. 1305), λιπο-πάτωρ 'den Vater verlassend' (Eur. Or. 1305);  $\lambda o \iota \pi - \delta \varsigma$  'übrig gelassen, übrig' (Pind. Ol. 2, 15); — re-liqv-us 'übrig geblieben, übrig'.

Like 'schmelzen, flüssig werden': liqv-f 'flüssig sein, schmelzen'; abgeleitete Verbalformen: liqv-dre 'flüssig machen, schmelzen, klären', liqv-bre 'flüssig sein', 'hell sein, deutlich sein' mit dem Perfect lic-uit 'es war flüssig, es war deutlich'; — altbaktr. ric 'ausgisssen': causal rabcaja 'giess aus'; — liqv-or 'Flüssigkeit', liqv-idus 'flüssig', 'klar, hell, ganz gewiss'. — Ob etwa im Grunde das selbe mit like 'lassen'?

Luk 'leuchten': Perfect luxit 'es leuchtete' mit der abgeleiteten Präsensbildung luc-ere 'leuchten'; dazu luc-escere 'anfangen zu leuchten, hell werden'; - altind. ruc: rauc-atai es leuchtet, es ist hell', activ 'es lässt leuchten'; — λύχ-νος (aus λύχ-νος) 'Leuchter, Lampe' (Od. 19, 34), αμφι-λύπ-η ('auf beiden Seiten Licht habend') 'etwas leuchtend, dämmernd' (Il. 7, 433 von der Nacht; Apoll. Rhod. 2, 673 ohne Zusatz für 'Morgendämmerung'); λυκά-βας ('Lichtgang'? -) 'Jahr' (Od. 14, 161 = 19, 306); hvn-yeyng 'aus dem Licht geboren' (Ilias 4, 101; 119); λευκ-ός 'leuchtend, leuchtend weiss' (Ilias 14. 185; 5, 902 u. ö.), λευκό-τερος 'weisser' (Ilias 10, 437; Odyssee 18, 196), λεύχ-ασπις 'mit weissem Schilde' (Ilias 22, 294), λευx-ώλενος 'weissarmig' (Ilias 1, 55 u. ö.), λευκαίνειν 'weiss machen' (Odyssee 12, 172), ὑπο-λευκαίνεσθαι 'weiss werden' (Ilias 5, 502); λοῦσσον (aus λοῦχ-joν) 'der weisse Kern des Tannenholzes' (bei Theophr.); - luc-erna 'Leuchte, Lampe', lumen (aus luc-men) 'Licht', lana (aus luc-na 'die leuchtende' -) 'Mond'; law 'Licht', lacidus 'lichtvoll, hell', di-lûc-ulum 'Morgendämmerung', lûc-u-lentus 'recht hell', 'ansehnlich, tüchtig', luc-u-brare 'bei Nacht oder bei Licht arbeiten'; lustrdre (aus luc-s-trdre) 'hell machen, erleuchten', 'betrachten, erwägen', 'besichtigen, beweisen'; - goth. liuk-ath, neuhochd. Lich-t; goth. liuh-tjan - neuhochd. leuch-ten; goth. lauh-muni oder lauh-móni 'Blitz', neuhochd. Loke. — Hieher wohl auch λύγξ (mit Grundform λύγχ-, 'der leuchtende', das ist 'der mit leuchtenden Augen versehene' == ) 'Luchs'; neuhochd. Luch-s, althochd. luh-s; litt. lúsz-is 'Luchs'.

Leuk 'sehen': Präsens λεύσσετε (aus λεύκ-je-τε) 'ihr sehet' (llias 1, 120); auffällige Bildungen wohl erst späterer Zeit sind das Futur λεύ-σω 'ich werde sehen' (in der Anthol. und bei Maneth.) und der Aorist ἔ-λευσα 'ich sah' (bei Maneth.); — altind. lauk: lduk-atai und Causalform lauk-djati 'er erblickt, er wird gewahr'. — Gehört unmittelbar zum vorausgehenden luk 'leuchten'.

Lesse nur in Zusammensetzung: Perfect pol-luzi 'ich brachte dar, ich opferte' und Particip pol-luc-tus 'dargebracht, geopfert' mit der abgeleiteten Präsensform pol-luc-ere 'darbringen, opfern', 'bewirthen, beschenken'.

Leak 'ausweichen, entgehen':  $\dot{\alpha}-\lambda\nu\kappa$ -: Futur  $\dot{\alpha}-\lambda\nu\xi\dot{\epsilon}\mu\epsilon\nu$  'ausweichen, vermeiden' (Ilias 10, 371); Aorist ἤλυξα 'ich vermied, ich wich aus' (Odyssee 12, 335),  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\nu}\xi\alpha\iota$  'entgehen' (Ilias 8, 243 u. δ.); Präsens  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\nu}\sigma\kappa\omega\nu$  (aus  $\dot{\alpha}-\lambda\dot{\nu}\kappa-\sigma\kappa\omega\nu$ ) 'entgehend' (Odyssee 22, 363; 382), Nebenformen  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\nu}\sigma\kappa\alpha\nu\epsilon$  'er entging' (nur Odyssee 22, 330) and  $\dot{\alpha}\lambda\nu\sigma\kappa\dot{\alpha}\xi\epsilon\iota\nu$  'vermeiden, ausweichen' (Ilias 5, 253 u. δ.); —  $\dot{\nu}\kappa-\dot{\alpha}\lambda\nu\xi\iota\varsigma$  'das Ausweichen, das Entgehen' (Ilias 22, 270; Odyssee 23, 287). — Schliesst sich an lev:  $\dot{\alpha}-\lambda\epsilon F$  'sich fern halten, vermeiden, ausweichen' (Seite 670).

Lauk, louk 'verschlingen': λαυκ-ανίη (lias 22, 325 und 24, 642; Apoll. Rhod. 4, 18) und später auch λευκ-ανίη (Apoll. Rhod. 2, 192) 'Kehle'. — Ob etwa aus glauk und weiterhin zusammenhängend mit gvol, gval 'verschlingen' (Seite 720).

Link 'aussehen'?): a-liyn-log ('das selbe Aussehen oder Aeussere habend' —) 'gleich, ähnlich' (llias 6, 401; Odyssee 8, 174), ira-liyn-log (aus sama-l-?'das selbe Aeussere habend' —) 'gleich, ähnlich' (llias 5, 5 u. v.). — Vielleicht aus dlink, dlik und zu derk 'sehen', altind. darç 'sehen' (Seite 837)? an das letztere schliessen sich auch altind. same-darçana- ('das selbe Aussehen habend' —) 'gleich, ähnlich', sa-diç-a- oder sa-diç- ('das selbe Aussehen habend' —) 'ähnlich, gleich'.

Jek: ἦπ-ας 'Leber' (llias 11, 579); — jec-ur (aus jeqv-or?) 'Leber' mit Casusformen wie dem pluralen jec-in-ora 'Lebern'; — litt. jek-na, lett. ak-nis (Mehrzahl) 'Leber'; — altind. jak-ή't- 'Leber' mit Casusformen wie jak-n-ds 'von der Leber' (RV. 10, 163. 3).

Vak, vok 'wanken, schwanken': altind. vanc: vánc-atí 'er wankt, er wackelt'; — lat. vac-illdre 'wackeln, wanken' (dafür vácilldre Lucrez 3, 504); — ὅκ-νος (aus Fόκ-νος; 'Schwanken' —) 'Zögern, Bedenken' (llias 5, 817 u. υ.), ὀκνείω (aus Fοκ-νέσ-jω?) 'ich zögere, ich habe Bedenken' (llias 5, 255; ὥκνεον 'sie scheuten sich' Ilias 20, 155), ὀκνηφός 'bedenklich, scheu' (Pind. Nem. 11, 22).

Vak 'brüllen': altind. vdç: vd'ç-atai, vd'ç-jati oder vd'ç-jatai 'er brüllt, er blökt', 'er heult', 'er krächzt'; dazu vdç-rd- 'blökend, brüllend' (vom Rinde), vdç-rd- 'brüllende Kuh, Kuh', vaç-d- 'Kuh'; — lat. vacca 'Kuh'.

Vek 'wollen': altind. vaç: váç-mi 'ich will, ich gebiete', 'ich verlange, ich habe gern, ich liebe', Particip uç-ánt- (aus vaç-ánt-) 'willig, gern, freudig, folgsam'; váç-a- 'Wille, Wunsch, Belieben', 'Befehl, Gewalt'; — Particip Fεx-ων 'freiwillig, aus freien Stücken', 'absichtlich' (Ilias 3, 66; 4, 43; 6, 523 u. δ.), α-Fέxων 'unfreiwillig, widerstrebend' (Ilias 1, 301; 327 u. δ.); έxονσ-ιος (aus Fε-κόντ-) 'freiwillig' (Soph. Trach. 727); Fέx-ητ-ι 'durch den Willen' (Odyssee 15, 319 u. δ.), α-Fέκητι 'wider Willen' (Ilias 11, 666 u. δ.); α-Fεκαζόμενος 'wider Willen, ungern' (Ilias 6, 458 u. δ.); Fέx-ηλος (Ilias 5, 805; 6, 70 u. δ.) oder εῦχ-ηλος (aus Fέχ-; Ilias 1, 554 u. δ.) 'behaglich, ruhig, ungestört'. — Ob hieher auch α-Fεχ-ηλιος ('unliebsam'? —) 'widerwärtig' (Ilias 18, 77)?

Vekv. vokv 'sagen, rufen':  $Fe\pi$ - verbal lebendig nur erhalten im reduplicirten Aorist E-Feix-ov (aus E-FeFex-ov) 'ich sprach' (Ilias 10, 445 u. ö.), E-Feiney 'er sprach' (Ilias 2, 194; 5, 632 u. ö.; ohne Augment Fείπεν Ilias 5, 600; 6, 75 u. ö.). E-Fειπες 'du sprachst' (Ilias 1, 286; 3, 204 u. ö.; ohne Augment Felmes Odyssee 4, 204; daneben mit schwankender Ueberlieferung Felmas, das Bekker und Nauck geben Ilias 1, 106 und 108, Bekker ausserdem noch Ilias 24, 744; Odyssee 3, 227; 16, 243 und 22, 46); Imperativ Feiπέ 'sage' (Ilias 1, 85; 6, 86 u. δ.), Feiπ-α-τε 'saget' (Odvssee 3, 427; 21, 198); - althochd. gi-wah-an 'gedenken, bemerken, berichten'; neuhochd. er-wah-nen; - altind. vac: vi-vak-ti (RV. 7, 68, 4) oder vak-ti 'er sagt, er spricht, er rust', Aorist d-vauc-at (aus d-vavac-at) 'er sprach, er rief'; — Fέπ-ος 'Wort, Rede' (Ilias 1, 216 u. ö.) = altind. vác-as- 'Wort, Rede', 'Lied'; Feneg-βόλος ('Worte hinwerfend' -) 'Schwätzer' (Il. 2, 275), Ferreσ-βολίη 'Geschwätz' (Odyssee 4, 159), Fηδυ-Ferrής 'dessen Worte suss sind, lieblich redend' (Ilias 1, 248), apri-Ferric 'redegewandt' (Ilias 22, 281), anto-Fenn's furchtles sprechend, frech sprechend'(?) (Ilias 8, 209), αμετρο-Fεπής 'unmässig', das ist 'ungebührlich sprechend' (Ilias 2, 212), άμαφτο-Γεπής 'verfehlt, unangemessen sprechend' (Ilias 13, 824), ἀφαμαφτο-Fεπής 'verfehlte Worte redend' (Ilias 3, 215); Fóψ 'Stimme' (Ilias 1, 604 u. σ.), εὐρύ-Fοψ (nur Ilias 1, 498; 8, 206; 14, 265; 15, 152; 24, 98 und 331 im Accusativ εὐρύ-Fοπα) oder εὐρύ-Fοπα (Nominativ Ilias 5, 265; 8, 442; 9, 419 u. ö.; Vocativ Ilias 16, 241) 'dessen Stimme weit reicht, weit donnernd'; Fóooa (aus FóxF-ja) 'Ruf, Gerücht' (Ilias 2, 93); — voc-dre 'rufen', praeco (aus prae-voco) 'Ausrufer, Herold', vóx 'Stimme', 'Laut, Ton', 'Aeusserung, Rede'

= altind. vd'c- 'Sprache, Stimme, Rede, Wort', 'Laut, Ton', lat. con-vic-ium 'lautes Geschrei'. 'Schmähen, Schelten'.

Vek: Fεx-ά-Fεργος (Ilias 1, 147; 474; 479; 5, 439; 7, 34; 9, 564; 15, 243; 16, 94; 21, 461; 472; 478; 600; 22, 15; 220; Odyssee 8, 323), Fεxη-βόλος (Ilias 1, 14 = 373; 21; 96; 110; 438; 16, 513; 22, 302; 23, 872), an das sich anschliesst Fεχη-βολίη 'Geschicklichkeit im Schiessen' (Ilias 5, 54), Fέχατος (Ilias 1, 385; 7, 83; 20, 71; 295), Fεχατη-βελέτης (Il. 1, 75) und Fεχατη-βόλος (Ilias 1, 370; 5, 444; 15, 231; 16, 711; 17, 333; Odyssee 8, 339 und 20, 278) sind Benennungen Apollons, für die noch keine genügende Erklärung gefunden worden ist: ihr gewöhnlich angenommener Zusammenhang mit Fεχάς 'entfernt, fern' ist durchaus unwahrscheinlich.

Vik 'weichen, nachgeben': Futur ὑπο-Fείξω 'ich werde weichen' (Ilias 15, 211), medial ὑπο-Fείξομαι 'ich werde nachgeben' (Ilias 23, 602); Aorist Fείξαι 'nachgeben, nachlassen' (Ilias 23, 337), Fείξασχε 'er wich, er gab nach' (Odyssee 5, 332); Präsens Fείχουσι 'sie weichen' (Ilias 12, 48); — ἐπι-Fεικ-τός 'nachgiebig, nachlassend' (Ilias 5, 892; 8, 32 — 463(?); 16, 549; Odyssee 19, 493), 'erträglich' (Odyssee 8, 307), είξις 'das Nachgeben, das Weichen' (bei Späteren); — vic- ('das Zurückweichen um einen Anderen einrücken zu lassen' —) 'Abwechslung, Wechsel', 'Vergeltung', vicárius 'stellvertretend'; vicissim 'wiederum, gegenseitig', vicássitādō 'Wechselseitigkeit'. — Hieher auch wohl vitâre (aus vîc-târe?) 'ausweichen, meiden, vermeiden'.

Vik 'ahnlich werden'(?): Fix- verbal lebendig fast nur in Perfectformen gebraucht: FéFoixa 'ich gleiche' (Odyssee 7, 209; 22, 348), FéFoixe 'er gleicht' (Ilias 3, 170 u. ö.), 'es ziemt' (Ilias 1, 119; 2, 190 u. ö.), FéFixtov 'sie (beide) gleichen' (Odyssee 4, 27); nachhomer. ἐοίχαμεν (bei Plato) oder ἔοινμεν (aus ἔοιχμεν) (Soph. Aias 1239; Eur. Herakl. 427; 681; Kykl. 99) 'wir gleichen' ἐοίχατε 'ihr gleichet' (Xen. Hell. 6, 3, 8), εἴξασι (der Bildung nach zu vergleichen mit ἴσασι 'sie wissen' [Soph. Aias 965], aus ἴδ-σασι) 'sie gleichen' (Eur. Hel. 497; Iph. Aul. 848; Arist. Wolken 341; 343); FεFixτην 'sie (beide) glichen' (Ilias 1, 104 — Odyssee 4, 662; Ilias 21, 285; 23, 379), FεFoixεσαν 'sie glichen' (Ilias 13, 102, wo die meisten Ausgaben unrichtig -φ- statt οι geben), Fέ-Fοιxε 'es glich, es ziemte' (Ilias 2, 58; 14, 474; 18, 548; 24, 630; Odyssee 1, 411; 4, 654; 9, 190; 16, 288 — 19, 7; 24, 273 und 446 versschliessend, wo alle Ausgaben auslautendes ει geben);

FeFoικώς 'gleichend', 'geziemend' (lias 1, 47; 2, 20 u. ö.; dafur Feιχώς 'gleichend' Ilias 21, 255, wo vielleicht zu lesen ist FeFιχώς), wozu die weibliche Form FeFuccia (Ilias 4, 78; 3, 386; 6, 389; 8, 305; 11, 638; 19, 286; 350; 22, 151; 227; Odyssee 2, 383; 4, 122; 5, 353; 7, 20; 291; 8, 194; 12, 79; 13, 222; dafür Funcia Ilias 5, 337 and 22, 66, and, schwerlich richtig überliefert. Ferfornia Ilias 18, 418); Medialformen éféficio 'es glich' (Ilias 23, 107, wo die Ausgaben Euxro bieten; Odvssee 4, 796; 13, 288; 16, 157 und 20, 31, wo die Ausgaben nuxo bieten); nachhomer. προσ-ήιξαι 'du gleichst' (Eur. Alk. 1063); das vereinzelte präsentische Feixe 'es schien gut' (Ilias 18, 520) beruht ohne Zweifel auf unrichtiger Ueberlieferung und wird dort statt σφίσι Feixe wohl zu lesen sein ooi FéFoixe; Futur eifeig 'du wirst gleichen' (Arist. Wolken 1001); Aorist elfaç 'gleichend' (spät); — unmittelbar an den reduplicirten Verbalstamm FeFex- schliesst sich das causative  $F \in F \cup \sigma \times \omega$  (aus  $F \in F \cup \sigma \times \omega$ ) 'ich vergleiche, ich achte gleich' (Ilias 3, 197; 5, 181; 24, 371; Odyssee 6, 152; 8, 159), FeFioneig 'du machst gleich, du achtest gleich' (Odyssee 4, 148; 13, 313; 16, 187), FeFioner 'er achtet gleich' (Odyssee 20, 362), FeFionouer 'wir schätzen gleich, wir vermuthen' (Ilias 13, 446; Odyssee 11, 363), EFÉFLOXEY 'er machte gleich' (Odyssee 4, 247, wo die Ausgaben ungutes hioner geben), EFEFloxouer wir schätzten gleich, wir vermutheten' (Ilias 21, 332; in den Ausgaben, ausser bei Nauck, ήίσχομεν); daneben begegnen ohne Reduplicationssilbe Fίσχοντες gleich haltend, gleich achtend' (Ilias 11, 799; 16, 41), Floxovoa 'gleich machend' (Odyssee 4, 279), Efloxouer 'wir schätzten gleich' (Odyssee 9, 321) und Floxe 'er machte gleich' (Odyssee 19, 203), 'er machte gleich, er glaubte' oder 'er sprach' (?) (Odyssee 22, 31); pachhomerisches l'oxev 'er sprach' begegnet erst spät (Apoll. Rhod. 2, 240; 4, 92; daneben loxov 'sie sagten, sie nannten' Apoll. Rhod. 4, 1716; Theokr. 22, 167;  $lon \omega \nu$  sagend Lykophr. 574); —  $\alpha - F_{\ell \ell}$ κής 'unziemlich, schmählich' (Ilias 1, 341 u. ö.), ἐπι-Fεικής 'schicklich, angemessen' (Ilias 1, 547 u. ö.), μενο-Fewig ('dem Verlangen entsprechend' -) 'genugend, reichlich' (Ilias 9, 90 u. ö.), afeixein 'Ungebühr, Unbill' (Ilias 24, 19; Odyssee 20, 308), aFeixiGeir 'unziemlich behandeln' (Ilias 16, 545 u. ö.), a-Fixag 'unziemlich, schmachvoll' (Ilias 22, 336), Flx-elog 'gleich, ähnlich' (Ilias 2, 478 u. v.), Felx-elog 'gleich, ahnlich' (llias 13, 330), Geo-Felxelog 'gottgleich' (llias 1, 131 u. ö.), Ext-Felnelog 'gleich' (llias 1, 265 u. σ.), α-Feinéλιος 'unziemlich, schmählich' (Ilias 14, 84 u. σ.),

εἰκ-ών 'Abbild, Bild' (Aesch. Sieben 559; Herod. 2, 182), εἰκάζειν 'abbilden, nachbilden' (Herod. 2, 182). — Schliesst sich möglicher Weise eng an das vorausgehende vik 'weichen, nachgeben'.

V4k 'besiegen': vi-n-c-ere 'besiegen' mit Perfect vie-t 'ich besiegte' und Particip vio-tus 'besiegt'; vio-tor 'Sieger', victor-ia 'Sieg'; — vix- $\eta$  (aus Fvix- $\eta$ ) 'Sieg' (Ilias 3, 457 u.  $\sigma$ .),  $v\bar{\iota}$ x $\tilde{\alpha}$ -v 'siegen', 'besiegen' (Ilias 3, 71 u.  $\sigma$ .).

Vik 'eingehen, eintreten': vic: vic-atti oder vic-atai 'er geht ein, er tritt ein in, er lässt sich nieder in'; væic-á- 'Haus' ('in das man hineingeht'); — Folk-og 'Haus' (Ilias 1, 606 u. ö.), Folkou 'zu Hause' (Ilias 1, 113 u. ö.), Foix- 'Haus' nur im accusativischen Foixα-δε 'nach Hause' (Ilias 1, 19 u. ö.), Foix-ωφελίη 'Förderung des Hauses, Sorge fürs Haus' (Odyssee 14, 223), Foixlor 'Haus, Aufenthaltsort' (Ilias 2, 750 u. ö.), Foixeus 'Hausgenoss, Diener' (Ilias 5, 413 u. ö.), olxérne 'Hausgenoss, Diener' (Aesch. Agam. 733), Foixé-eir 'wohnen', 'bewohnen' (Ilias 14, 116; 20, 218 u. ö.), aπ-ouxller 'in andere Wohnsitze versetzen' (Odyssee 12, 135); vic-us 'Stadtviertel', 'Dorf, Flecken, Gehöft', vici-nus ('zum selben Wohnort gehörig' --- ) 'benachbart'; --- hieher vielleicht per-vic-da und alt auch per-vic-us 'beharrlich, hartnäckig', eigentlich 'eindringend'(?) und zu vergleichen mit altind. abhi-ni-vishtd- (aus -viç-td-) und prati-ni-vishtá- (aus -vic-tá-) ('eingedrungen, sich festgesetzt habend' = ) 'hartnäckig, verstockt'; - goth. veih-s 'Flecken'.

Vik (oder etwa svik?) 'sich rasch oder heftig bewegen':  $\vec{\alpha}$ -Fix-: Futur  $\hat{v}\pi$ - $\tilde{\alpha}$ -Fixe' er wird emporspringen' (Ilias 21, 126); Aorist  $\tilde{\eta}$ -Fixe' sie schwang sich, sie flog' (Ilias 4, 78 u. v.),  $\tilde{\alpha}$ -Fixe es flog' (Ilias 23, 369), medial  $\hat{\alpha}$ -Fixe ansturmen' (Ilias 22, 195), passivisch  $\hat{\eta}$ -Fixe $\eta$  es flog' (Ilias 3, 368); Präsens  $\hat{\alpha}$ -Fixeovai (aus  $\hat{\alpha}$ -Fixeovai) 'sie fliegen' (Ilias 11, 553 u. v.), medial  $\hat{\alpha}$ -Fixeovai' sie fliegen, sie flattern' (Ilias 6, 510);  $-\hat{\alpha}$ ixe' Andrang, das Heranfliegen' (Ilias 15, 709);  $\hat{\alpha}$ ixes (Mehrzahl) 'heftige Bewegungen' (Apoll. Rhod. 4, 818);  $\pi$ 0 $\lambda$ v- $\hat{\alpha}$ -Fixe eich an heftigen Bewegungen' (Ilias 1, 165; 5, 811; 20, 328; Odyssee 11, 314),  $\pi$ 0 $\chi$ 0 $\chi$ 0 $-\hat{\alpha}$ -Ix im Helm heransturmend' (Ilias 22, 133),  $\pi$ 0 $\chi$ 0 $-\hat{\alpha}$ -Ix imit flatternden oder wallenden Haaren' (Ilias 19, 177).

Virik 'binden': Perfect vinxî 'ich band' und Particip vinc-tus 'gebunden' neben der abgeleiteten Präsensbildung vincire 'binden, umbinden, einschränken'; — vinc-tis 'das Binden', vinc-tus 'das Binden', vinculum oder vinclum 'Band, Schlinge, Fessel'. — Gehört wohl zu altind. vjac: vic-dti 'er fasst in sich, er nimmt auf'.

Verk(?), vork(?): őρχ-ος (aus Fόρχ-ος?) 'Eid' (Ilias 1, 239 u. ö.), ἐπί-ορχον 'falsch geschworen, Meineid' (Ilias 19, 264; 3, 279 u. ö.), ὅρχιον 'Eid, eidlicher Vertrag' (Ilias 2, 339 u. ö.), ἐπι-ορχεῖν 'falsch schwören' (Ilias 19, 188).

Velk 'ziehen':  $\xi \lambda x$ - (aus  $F \varepsilon \lambda x$ -) bei Homer nur in präsentischen Formen gebraucht: έλκ-έμεν 'ziehen' (Ilias 2, 152 u. σ.). ξλχ-ε 'er zog' (Ilias 3, 370 u. ö.); augmentirt ελλχον (aus ξΕελχον) 'sie zogen' (Homer. Hymn. Dem. 308), ellxov'ich zog' (Soph. Oed. Kol. 327); Futur Ελξειν 'ziehen' (Aesch. Schutzfl. 909); Aorist ελλξα 'ich zog' (bei Späteren): — litt. velk-ú 'ich ziehe', vúlk-ti 'ziehen'; altbulg. vlesh-ti (aus vlek-ti) 'ziehen'; — ξλαεσί-πεπλος 'mit geschlepptem oder nachgezogenem Gewande' (Ilias 6, 442 -22, 105; 7, 297), έλκε-γίτων 'mit nachgeschlepptem Leibrock' (Ilias 13. 685); unmittelbar zugebörige abgeleitete Verbalformen sind έλxéely 'zerren, fortzerren' (Ilias 17, 395; 22, 62; 336; Odyssee 11, 580, an welcher letzteren Stelle nur ξλαησε 'er zerrte' richtig sein kann, kein ἥλχησε der Ausgaben) und έλχύειν (aus έλχύσjειν) 'ziehen' (Aorist ξλαυσα 'ich zog' Eur. Phoen. 987; Passivperfect είλχυσται 'es ist gezogen' Eur. Rhes. 576; das Präsens begegnet erst bei Späteren); έλχηθμός 'das Fortzerren' (Ilias 6, 465), έλκυστάζειν 'schleifen' (Ilias 23, 187; 24, 21); ὁλκή 'das Ziehen, das Fortschleppen' (Aesch. Schutzfl. 884), δλκός 'das Ziehen, das Schleppen' (Eur. Ion 145), 'Schleppvorrichtung, Walze' (Thuk. 3, 15), ἐφ-όλκαιον ('das Nachzuschleppende' —) 'Steuerbalken' (Od. 14. 350). — Hieher auch  $F\tilde{\omega}\lambda x$ - ('die Gezogene' = ) 'Furche' nur im Accusativ  $F\tilde{\omega}\lambda x-\alpha$  (Ilias 13, 707 und Odyssee 18, 375), nachhomerisch  $\alpha v \lambda \alpha \xi$  (Hesiod Werke 439 und 443) und  $\alpha \lambda \delta \xi$  (Aesch. Sieben 593; Soph. Kon. Oed. 1212 und sonst bildlich gebraucht).

**Volk** 'brennen'(?): **Volc-dnus** (Gott des Feuers); — **ulk-d'-** (aus valk-d'-?) 'feurige Erscheinung, Meteor', 'Feuerbrand'.

Vrak 'reissen, zerreissen': Präsens Γρήσσοντες (aus Γρήκjοντες) 'stampfend' (Ilias 18, 571), ἐπι-Γρήσσεσκε 'er riss vor, er schob vor' ('den Riegel' Ilias 24, 456) und ἐπι-Γρήσσεσκον 'sie schoben vor' (Ilias 24, 454); weiter zugehörige Verbalformen werden unter vrag aufgeführt, das aus vrak hervorging und im Griechischen als eigentliche Verbalgrundform erscheint; — altind. vark: vr-çcáti (aus vrak-çcáti) 'er zerschneidet, er haut ab', Futur vrak-shjáti 'er wird abhauen', Particip vrk-ná- 'abgehauen, gespalten'; — Γράκ-ος 'Fetzen, zerissenes Kleid' (Odyssee 6, 178 u. ö.), ἐακόειν 'zerfetzen, zerreissen' (bei Hippokr.), Γρωχ-μός (aus Γρωκ-μός) 'Riss,

Vlak 'zerreissen': λακ-lg (aus Fλακ-) 'abgerissenes Stück, Fetzen' (Aesch. Pers. 837), 'Riss' (Aesch. Pers. 125), dial. λάκ-ος 'Fetzen' (bei Hesych.); λακίζειν 'zerreissen, zerfetzen' (bei Späteren), λάκισ-μα 'Fetzen' (Eur. Tro. 497); — lac-er (aus vlac-) 'zerfetzt', lacer-are 'zerfetzen, zerfleischen', lac-inia 'Zipfel', lac-erna 'Obergewand' (ob auch hieher gehörig?), la-n-c-indre 'zerfleischen, zerreissen'. — Im Grunde das selbe mit dem nächstvorausgehenden vrak 'reissen, zerreissen'.

Vluk 'zerreissen': λύκ-ος (aus Fλύκ-ος; 'der Zerreissende' —) 'Wolf' (Ilias 10, 334; 11, 72 u. υ.), λυκέη 'Wolfshaut' (Ilias 10, 459); — lup-us (aus vluk-os) 'Wolf'; — goth. vulf-s, neuhochd. Wolf; — altind. vrk-a- 'Wolf'.

## Verbalgrundformen auf g und gv.

An die Verbalgrundformen auf k und kv schliessen sich am Natürlichsten die auf g und gv an, da die letzteren in manchen Fällen deutlich erst aus jenen erstgenannten hervorgegangen sind, in einigen Fällen auch die Entscheidung schwer bleibt, ob k oder g, oder gv als eigentlicher Auslaut der betreffenden Wurzelformen anzusehen ist.

Ag 'treiben, führen, bringen': Präsens äy-eir 'führen, bringen' (Ilias 1, 99 u. ö.); äye ('treibe, bringe', oder auch in der Mehrzahl ayere 'treibet, bringet' = ) 'wohlan' (allgemein auffordernd) (llias 1, 62; 141 u. ö.; 2, 72 u. ö.); Futur  $\tilde{a}\xi\omega$  'ich werde führen' (Ilias 1, 139 u. ö.); Aorist ηγ-αγε 'er führte' (Ilias 6, 291 u. σ.), seltenere Formen αξέ-μεναι 'führen, holen' (Ilias 23, 50; άξέ-μεν Ilias 23, 111; 24, 663), άξε-τε 'führet herbei' (Ilias 3, 105; 24, 778; Odyssee 14, 414), medial αξο-ντο 'sie brachten herbei' (Ilias 8, 545), ageoge 'bringet herbei' (Ilias 8, 505), passiv ἀπ-ήχ-9η 'er wurde weggeführt' (Herod. 6, 30); Perfect συν-ηχας 'du hast zusammen gebracht' (Xen. Mem. 4, 2, 8), ἀγή-οχα (erscheint wie ein voll reduplicirter Verbalstamm aye-) 'ich habe geführt' (bei Späteren); passiv ηκ-ται 'es ist geführt' (Herod. 2, 158); - ag-ere 'treiben, betreiben, verhandeln' mit Persect egs 'ich trieb' und dem Particip ac-tus 'getrieben', cogere (aus com-agere) 'zusammentreiben, vereinigen, zwingen', ex-igere 'austreiben', 'abwägen, prüsen'; - altnord. ak-a 'fahren' mit Persect ok 'ich suhr'; — altind. ag: agati 'er treibt'; — ἐπ-αχ-τήρ 'Jäger' (eigentlich 'der Heranführer', nämlich 'der Hunde') (llias 17, 135 und Odyssee 19. 435), ay-oc 'Führer' (Ilias 4, 265 u. 5.), xvy-nyernc (Odvssee 9. 120) oder xvr-nyóg (bei Aristot.) ('Hundeführer' --) 'Jäger', στρατ-ηνός 'Heerführer' (Aesch. Agam. 581), ογετ-ηνός 'Graben führend, Graben ziehend' (Ilias 21, 257), ay-wy-os 'Führer' (Herod. 3, 26), aywyń 'Fuhrung' (Xen. Reitk. 3, 4; 6, 4), 'das Fortschaffen, Fracht', αγινέμεναι (aus αγιν-jé-?) 'treiben, bringen' (Odyssee 20, 213), ἀγινέειν 'führen, bringen' (Ilias 18, 493 u. σ.); ὄγ-μος ('Leitung' -- ) 'grade Reihe, Furche' (Ilias 18, 546), 'Schwaden' (Ilias 11, 68; 18, 552; 557), αν-έλη ('Getriebene' -) 'Heerde' (Ilias 2, 480 u. v.), ayelalog 'zur Heerde gehörig' (lias 11, 729 u. v.); αy-ών ('das Treiben'(?) -) 'Wettkampf' (Odyssee 8, 259), 'Kampfplatz' (Ilias 23, 451 u. ö.), 'Sammelplatz, Versammlungsplatz' (Ilias 19, 42 u. ö.), 'Versammlung' (Ilias 23, 258 u. ö.), womit zu vergleichen altind. dži- 'Wettlauf, Wettkampf, Kampf', dži-m ažati 'er stellt einen Wettlauf an' und prtan-d'gja- 'Wettkampf, Kampf'; ay--νια (Ilias 20, 254) oder ἀγνιά (Ilias 5, 642 u. ö.; nachhomer. nur ἀγυιά) 'Strasse', εὐρυ-άγυια 'mit weithin sich ausdehnenden Strassen' (Ilias 2, 12 u. ö.); - mit eigenthümlich entwickeltem starkem Hauch gehören hieher auch: ทุงอับอิณ 'führen' (Ilias 1, 71 u. ö.), ἡγή-τως 'Führer, Heerführer' (Ilias 2, 79 u. ö.), έυ-ηγε-σίη 'gute Regierung' (Odyssee 19, 114), ήγη-λάζειν 'führen' (Odyssee 11, 618; 17, 217), ηγε-μών 'Führer' (Ilias 2, 365) u. ö.), ήγεμονεύειν 'sich als Führer bethätigen, geleiten, befehligen' (Ilias 2, 527 u. ö.); — ac-tus Bewegung, Verrichtung, Handlung', 'Aufzug', ac-tio 'Verrichtung, Handlung', 'Klage, Process', ag-itare 'treiben, betreiben', rêm-igûre ('das Ruder bewegen' ---) 'rudern', ndv-igdre 'schiffen', pur-gdre 'reinigen', amb-igus 'nach beiden Seiten sich bewegend, schwankend', ex-iguus 'klein, gering, spärlich', ex-ilis (aus -iglis) 'dunn, schwach, durftig', ag-ilis 'beweglich', ag-men 'Zug, Schaar', ex-dmen (aus -ag-men) 'Schwarm, Schaar', 'Prufung', amb-ages 'Umweg, Weitläuftigkeit, Zweideutigkeit', ind-ago 'Umstellung, Umzingelung', ind-agare 'ausspuren'. -Hieher wohl auch altind. ağá-, litt. osýs 'Bock', und alt (aus àrs-s?) 'Ziege' (Ilias 1, 41 u. ö.), nebst alyb-Borog 'von Ziegen beweidet' (Odyssee 4, 606; 13, 246),  $\alpha l - \pi \delta \lambda o \varsigma$  (aus  $\alpha l \gamma - \pi$ .) 'Ziegen hütend' (Ilias 2, 474 u. ö.), möglicher Weise auch alyi-lut (doch schwerlich 'von Ziegen verlassen'? == ) 'steil, jäh' (Ilias 19, 15 == 16, 4; 13, 63 von Felsen), ferner αίγ-ειος (Ilias 3, 247 u. σ.) und αίγ-εος (Odyssee 9, 196) 'von Ziegen herrührend' - und altind. de-ra'Acker, Gefilde' ('wo getrieben wird'?) — ἀγ-ρός — ag-er — goth. ak-rs, neuhochd. Acker, nebst ἀγρο-νόμος 'feldbewohnend' (Odyssee 6, 106), ἄγρ-αυλος 'auf dem Felde sich aufhaltend' (Ilias 10, 155 u. υ.), ἀγρότερος ('auf dem Felde lebend' —) 'wild' (Ilias 2, 852 u. υ.), ἄγρ-ιος 'wild' (Ilias 3, 24 u. υ.), ἀγριό-φωνος 'mit wilder (ungebildeter) Sprache' (Odyssee 8, 294), βοΓ-άγριον 'Schild aus Leder des wilden Rindes'(?) (Ilias 12, 22; Od. 16, 296), ἀγρό-της 'Landbewohner' (Odyssee 16, 218), ἀγροιώ-της 'landbewohnend' (Ilias 11, 549 u. υ.), ἄγρωστις 'Feldgras' (Odyssee 6, 90); agrestis 'auf dem Felde wachsend', 'wild, roh', 'ländlich', agri-cola 'Ackerbauer, Landmann'.

Ag 'fangen, fassen'(?): ἄγ-ρη 'Jagd, Fang' (Odyssee 12, 330; 22, 306), πυρ-άγρη 'Feuerzange' (Ilias 18, 477; Odyssee 3, 434), πάν-αγρος 'alles fangend' (Ilias 5, 487); ἀγρεῖν 'fassen, nehmen': ἄγρεῖ 'es fasst' (Sappho 2, 14), Futur ἀγρεῖ (aus ἀγρεί-σεῖ?) 'es wird nehmen' (Aesch. Agam. 126), bei Homer nur im präsentischen Imperativ ἄγρεῖ ('fasse' =) 'wohlan' (Ilias 5, 765; 7, 459; 11, 512; 14, 271; Odyssee 21, 176; pluralisch ἀγρεῖτε Odyssee 20, 149); παλιν-άγρετον 'was zurückgenommen werden kann, widerruflich' (Ilias 1, 526), αὐτ-άγρετος ('selbstgenommen' =) 'nach eigner Wahl genommen' (Odyssee 16, 148); ἀνδρ-άγρια (Mehrzahl; 'einem Manne abgenommenes' =) 'Beute' (Ilias 14, 509), μοιχ-άγρια 'Lohn für ertappten Ehebruch' (Odyssee 8, 332), ζω-άγρια 'Lohn für Lebensrettung' (Ilias 18, 407; Odyssee 8, 462), ζω-γρεῖειν 'lebendig gefangen nehmen' (Ilias 6, 46 u. ö.), 'beleben' (Ilias 5, 698), ἀγρώσσειν 'fangen' (Odyssee 5, 53). — Ob möglicher Weise zum nächstvorausgehenden ag 'treiben'?

Ag 'freveln'(?):  $\ddot{\alpha}\gamma o_S$  'schwere Schuld, Blutschuld' (Aesch. Eum. 167; Soph. Ant. 256),  $\dot{\bar{\alpha}}\gamma\dot{\eta}_S$  (aus  $\dot{\alpha}-\alpha\gamma\dot{\eta}_S$ ?) 'verbrecherisch' (aus Hipponax angeführt),  $\dot{\alpha}\nu-\alpha\gamma\dot{\eta}_S$  'schuldlos' (bei Suid.),  $\dot{\epsilon}\nu-\alpha\gamma\dot{\gamma}_S$  'schuldbeladen, verflucht' (Thuk. 1, 126); — altind. dg-as- 'Aergerniss, Anstoss', 'Fehler, Vergehen, Sünde'.

Ag 'bewundern, bewundernd betrachten, mit Unwillen oder Missgunst betrachten'(?):  $\alpha\gamma-\eta$  'Bewunderung, Staunen' (Ilias 21, 221; Odyssee 3, 227; 16, 243), 'Neid, Hass' (Herod. 6, 61);  $\alpha\gamma\alpha\varsigma$ -ergiebt sich als Stamm aus vielen zugehörigen ausschliesslich medialen Verbalformen: Futur  $\alpha\gamma\alpha\sigma-\sigma\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  'missgünstig ansehen, missgönnen' (Odyssee 4, 181), Aorist  $\alpha\gamma\alpha\sigma-\sigma\alpha\tau\sigma$  'er bewunderte' (Ilias 3, 181),  $\alpha\gamma\alpha\sigma-\sigma\alpha\mu\epsilon\tau\sigma\iota$  'anstaunend, unwillig' (Ilias 7, 41; 404 u. ö.), passivische Form  $\alpha\gamma\alpha\sigma-\vartheta\eta$  'sie missgönnte' (Hesiod Bruchst.

206), Präsens ἀγαιόμενος (aus ἀγασ-jó-) mit Unwillen betrachtend' (Odyssee 20, 16), ayalerai 'er sieht mit Unwillen' (Hesiod Werke 333), ἀγάασθαι (aus ἀγάσ-jα-) 'anstaunen' (Odyssee 16, 203), ἀγάασθε (Odyssee 5, 119) oder ἀγᾶσθε (Odyssee 5, 129) 'ihr missgonnt', αγα-μαι (aus αγασ-μαι) 'ich bewundere' (Odvssee 6, 168; 23, 175), αγασ-τός 'bewundernswerth' (Xen. Anab. 1. 9. 24); αγη-τός 'bewundernswerth, herrlich' (Ilias 5, 787 u. δ.); αγα-('bewundernswerth'? ==) 'ausserordentlich, gross' in Zusammensetzungen: ἀγα-κλεξής 'grossen Ruhm habend' (Ilias 17, 716 u. δ.), αγα-κλυτός 'sehr berühmt' (Ilias 6, 436 u. ö.), αγα-κλειτός 'sehr gepriesen' (Ilias 2, 564 u. ö.), ἀγά-ννιφος 'schneereich' (Ilias 1, 420; 18, 186), αγά-ρρο σς 'stark stromend' (Ilias 2, 845; 12, 30), ανά-στονος sehr brausend, sehr tosend (Odyssee 12, 97), αν-ήνωρ 'sehr männlich, muthig, sehr kühn, übermüthig' (Ilias 2, 276 u. ö.), arnvoo-in 'Mannhaftigkeit, Uebermuth' (Ilias 9, 700 u. ö.); arar 'sehr, gar sehr' (Theogn. 219; Aesch. Sieben 811; Pers. 827); αγα-θός ('bewundernswerth'? = ) 'ausgezeichnet, tüchtig, edel, gut' (Ilias 1, 131 u. δ.). — Hieher vielleicht auch αγάλλεσθαι (von einem muthmasslichen Adjectiv αγα-λό-ς 'herrlich, geschmückt'?) 'sich brüsten, prunken, sich erfreuen' (Ilias 2, 462 u. ö.), activ αγάλλειν 'schmücken, verherrlichen, ehren' (Pind. Ol. 1, 86), dazu αγαλμα 'Schmuck, Kleinod, erfreuliche Gabe' (Ilias 4, 144 u. σ.),  $\alpha \gamma \lambda \alpha F \delta c$  (aus  $\alpha \gamma \alpha \lambda - F \delta c$ ?) 'prangend, herrlich' (Ilias 1, 23 u. ö.), άγλα Fό-καρπος 'herrliche Früchte habend' (Odyssee 7, 115 = 11, 589), ἀγλα Fίη 'Herrlichkeit, Schmuck, Prunk' (Ilias 6, 510 u. δ.), αγλα Είζεσθαι 'prangen, glänzen' (Ilias 10, 331 und 18, 133 in der Futurform αγλαΓιεῖσθαι); weiter vielleicht auch αναυός (bewundernswerth'? ==) 'herrlich, ausgezeichnet' (Ilias 3, 268 u. ö.) und — dann möglicher Weise noch ἀγα-πᾶν 'zufrieden sein' (Od. 21, 289), 'freundlich behandeln' (Odyssee 23, 214), ἀγα-πάζειν 'freundlich behandeln' (Ilias 24, 464), ayann-rog 'geliebt' (Ilias 6, 401 u. ö.), αγαπ-ήνωρ ('Männer liebend'? - ) 'Mannhastigkeit liebend, tapfer' (Ilias 8, 114 u. δ.), — und αγα-νός 'freundlich, sanft, angenehm' (Ilias 2, 164 u. v.), αγανό-φρων freundlich gesinnt' (Ilias 20, 467) nebst ἀγανοφρο-σύνη 'Freundlichkeit, Sanstmuth' (Ilias 24, 772 u. ö.).

 $Ag: \dot{\alpha}\gamma - o\sigma - \tau \dot{\sigma}g$  'Hand' (Ilias 11, 425; 13, 508 = 17, 315 und 13, 520 = 14, 452).

Ag: ig-ni-s'Feuer' = althulg. og-ni = altind. ag-ni-'Feuer'; ag-ira-'Feuer', 'Sonne'.

**Ogv** 'scharf sein, stechen':  $\partial \beta$ -ελός (Ilias 1, 465 u. ö.), dial.  $\partial \delta$ -ελός (Arist. Ach. 796) 'Spiess, Bratspiess';  $\pi \epsilon \mu \pi - \omega \beta o \lambda o \nu$  'Funfzack, funfzackige Gabel' (Ilias 1, 463 — Odyssee 3, 460). — Vielleicht zu altind. dg-ra- 'Spitze, ausserstes Ende'.

Eig 'drangen, treiben' begegnet im Griechischen nur mit Prafix èni-, das in der nachhomerischen Sprache auch das Augment übernimmt; bei Homer nur in präsentischen Formen gebraucht: En-elyer 'es druckt, es beschwert' (Ilias 12, 452), 'es drangt, es zwingt' (Ilias 6, 85; Odvssee 19, 73), Ex-eive 'es drangte. es trieb' (Odyssee 12, 167), medial ἐπ-ειγέσθω 'er eile' (Ilias 2, 354; 6, 363), ἐπ-ειγόμενος 'eilend, strebend, verlangend' (Ilias 5, 902; 19, 142 u. ö.); nachhomer. nacyev 'er eilte' (Pind. Ol. 8, 47), ἔπειγον 'sie beschleunigten' (Soph. Phil. 499), ἢπείγοντο 'sie bedrängten' (Thuk. 4, 5); Medialfutur ¿n-elξec'du wirst eilen' (Aesch. Prom. 52); Aorist ηπειξε 'es drangte' (bei Späteren), passivische Form energyels bedrangt' (Thuk. 1, 82), energy nvat sich beeilen' (Thuk. 1, 80), Energy cdu beeilst dich' (Herod. 8, 68); Passivperfect naeurau 'es ist gedrängt' (bei Späteren). - Schliesst sich wohl an altind.: ing-ati oder ing-atai 'er regt sich, er bewegt sich', causal ing-ája-ti 'er setzt in Bewegung, er schüttelt'.

A4g 'sich rühren, sich bewegen, beben, zittern': altind. aig: dig-ati 'er rührt sich, er bewegt sich, er bebt'. — Dazu wohl:  $\ell\pi-\alpha\iota\gamma-\iota\zeta_{e\iota\nu}$  'heranstürmen, herandringen' (Ilias 2, 148 und Od. 15, 293 vom Winde); —  $\alpha l\gamma-\iota\varsigma$  ursprünglich 'Gewitterwolke, Sturmwolke', dann 'Gewitterschild des Zeus' (Ilias 2, 447 u. ö.),  $\alpha l\gamma-\iota\varsigma$  'Aegis haltend' (Ilias 1, 202 u. ö.); —  $\alpha l\gamma-\epsilon\varsigma$  (Mehrzahl) 'grosse Meereswellen' (bei Artemidor und Späteren), an das sich wohl anschliesst  $\alpha l\gamma\iota\alpha\lambda\delta\varsigma$  'Gestade' (Ilias 2, 210; 4, 422; 14, 34; Odyssee 22, 385). — Möglicher Weise gehört hieher auch noch:  $\alpha l\gamma-\alpha \nu\epsilon\eta$  'Wurfspiess' (Ilias 2, 774 — Odyssee 4, 626 — 17, 168; Ilias 16, 589; Odyssee 9, 156); schwerlich aber wohl  $\alpha l\gamma-\nu\kappa\iota\delta\varsigma$  'Geier' (Ilias 7, 59; 13, 531; 16, 428 — Odyssee 22, 302; Ilias 17, 460; Odyssee 16, 217).

Asg 'glänzen'(?):  $\alpha i \gamma - \lambda \eta$  'Glanz' (Ilias 2, 458; 19, 362; Odyssee 4, 45 — 7, 84; 6, 45),  $\alpha i \gamma \lambda \dot{\eta} - Feig$  'glänzend' (Ilias 1, 532; 13, 243; Odyssee 20, 103). — Ob hieher etwa auch  $\alpha i \gamma - \epsilon i \varphi o \varsigma$  'Pappel' (etwa nach den glänzenden Blättern benannt?) (Ilias 4, 482; Odyssee 5, 65; 239; 6, 292; 7, 106; 9, 141; 10, 510; 17, 208)?

Alg, olg 'Schmerz empfinden, leiden'(?): aeg-er 'krank', 'be-kummert', aegr-otus 'krank'; — olx-vog (aus oly-v-?) 'Mitleid,

Erbarmen' (Odyssee 2, 81; 24, 438), olar-qóς 'beklagenswerth, kläglich' (Odyssee 4, 719; 10, 409; 19, 543; 24, 59) mit Comparativ olarφό-τεφος 'kläglicher' (Odyssee 11, 381) und Superlativ οlarφό-τατος (Odyssee 11, 421) oder οἴατ-ιστος (Odyssee 11, 411; 12, 258 u. σ.) 'der beklagenswertheste'; olarelφειν 'bemitleiden, bejammern' (Ilias 11, 814 u. σ.).

Ug 'nass sein, feucht sein': ὑγ-ρός 'nass, feucht' (Ilias 1, 312 u. ö.), ὑγρή 'Feuchtigkeit, Gewässer' (Ilias 10, 27), ὑγραίνειν 'benetzen, befeuchten' (Eur. Hel. 3); — û-mor (aus ug-m.) 'Feuchtigkeit, Flüssigkeit', ûmêre 'feucht sein, nass sein', ûmidus 'feucht, nass', ûmectus 'nass, feucht', ûmecture 'benetzen, befeuchten', 'feucht sein'; ûvens (aus ug-v.) 'feucht, nass', ûvidus 'feucht, nass', ûdus 'feucht, nass, flüssig', û-ligô 'Feuchtigkeit der Erde'. — Entsprang aus veg, wie noch das zugehörige altnord. võk-na 'nass werden' zeigt.

Ug 'kräftig sein, munter sein': ὑγ-ιής 'gesund' (Herod. 3, 130), 'heilsam' (Ilias 8, 524 von einem Worte), ὑγίεια 'Gesundheit' (Pind. Pyth. 3, 73), ὑγιει-νός 'gesund, heilsam' (Xen. Kyr. 1, 6, 16), ὑγιαίνειν 'gesund sein, gesund werden' (Herod. 1, 153).
— Schliesst sich unmittelbar an später zu nennendes veg 'kräftig sein, munter sein'.

Aug 'zunehmen, wachsen', causal 'zufügen, grösser machen': Perfect auxi 'ich vergrösserte, ich vermehrte' und Particip auc-tus 'vergrössert, vermehrt' neben der abgeleiteten Präsensform aug-ére 'vergrössern, vermehren'; — goth. auk-an oder ga-auk-an 'zunehmen', ana-aukan oder bi-aukan 'hinzufügen'; — auc-tus 'Zunahme, Wachsthum', auc-tid 'Vermehrung', 'Versteigerung', auc-tor 'Forderer, Urheber, Stifter, Veranlasser', 'Gewährsmann, Bürge, Zeuge', auctoritas 'Gültigkeit, Beglaubigung', 'Forderung, Machtvollkommenheit, Einfluss'; aug-men oder aug-mentum 'Wachsthum, Zunahme'; auxilium 'Förderung, Unterstützung, Beistand, Schutz'; aug-us-tus ('machtbegabt' -) 'majestätisch, heilig'; - altind. duğ-as- 'Kraft, Tüchtigkeit', duğas-vant- 'kraftvoll, stark', auğ-man- 'Kraft' (RV. 6, 47, 27); duğ-tjans- 'stärker', duğishtha-s 'der stärkste', daneben ug-rd- 'stark, gewaltig'. - Aus veg, vag entsprungen und mit dem nächstvorausgehenden ug 'kräftig sein, munter sein' im Grunde das selbe.

**Aug** 'glänzen': αὐγ-ή 'Strahl, Glanz' (llias 2, 456 u. ö.), αὐγά-ζομαι ('ich lasse mir beleuchten'? —) 'ich erblicke' (llias 23, 458), activ αὐγά-ζειν 'beleuchten' (Eur. Hek. 637).

Ang: ayy-og 'Gefass' (llias 2, 471 u. o.), ayy-niov (Herod.

1, 188; 4, 2), ayyelov (Xen. Oek. 8, 11) 'Gefäss, Behältniss'. — Nach Bezzenberger zu altind. ag-a- 'Wasserkrug' und lat. ang-ulus 'Winkel, Ecke'; altind. ag: ág-ati 'er windet sich, er bewegt sich in Krümmungen' wird ohne Beleg angeführt.

Angv, ongv 'bestreichen': ungv-ere (aus ongv-) oder ung-ere 'salben, bestreichen' mit Perfect unwi 'ich salbte' und Particip unc-tus 'gesalbt'; — altind. anğ: anğ-ati oder andk-ti (aus andğ-ti) 'er salbt, er bestreicht'; — althochd. ank-o oder ank-d, neuhochd. dial. Anke ('die Geschmierte' —) 'Butter'; — ungv-en und ungv-entum 'Salbe', ax-ungia 'Wagenschmiere'.

Eng (?): ἐγγ-ύη 'Bürgschaft' (Odyssee 8, 351), ἐγγυά-ασθαι 'sich Bürgschaft geben lassen' (Odyssee 8, 351), activ ἐγγυά-ειν 'als Pfand geben, verloben' (Herod. 6, 130), Aorist ἢγγύησε 'er verlobte' (Eur. Iph. Aul. 703), ἔγγυος 'Bürgschaft leistend, Bürge' (Xen. Vectig. 4, 20).

Arg 'glänzen hell sein': ἀργ-ός 'glänzend, weiss' (Odyssee 15, 161 von einer Gans; Ilias 23, 30 von Rindern), ἐν-αργής ('mit Glanz oder Helle versehen' -) 'deutlich, erkennbar' (Ilias 20, 131; Odyssee 3, 420; 4, 841; 7, 201; 16, 161), ἀργεννός (aus ἀργεσ--νός) 'glanzend, weissschimmernd' (Ilias 3, 141 von Gewändern; 3, 198; 6, 424; 18, 529; 588 und Odyssee 17, 472 von Schafen), άργέτ- 'glanzend' (Ilias 11, 818 im Dativ άργέτι und Ilias 21, 127 im Accusativ apyera von Fett), apyng 'glanzend' (Ilias 8, 133 im Accusativ ἀρχητα vom Blitzstrahl; Odyssee 5, 128; 131; 7, 249 und 12, 387 im Dativ ἀρχῆτι vom Blitzstrahl und Ilias 3, 419 von einem Gewande), ἀργι-κέραυνος 'mit glänzendem Blitzstrahl' (llias 19, 121; 20, 16 und 22, 178 von Zeus), ἀργι-όδων 'mit glänzenden Zähnen' (Ilias 2, 647 u. ö.), agyīlog weisser Thon' (bei Theophr.), ἀργινό-Fεις 'mit Glanz (? oder etwa 'mit Kalk'?) versehen' (Ilias 2, 647 und 656 von Oertlichkeiten); ἄργυφος weiss' (Ilias 24, 621 und Odyssee 10, 85 von Schafen), ἀργύφεος 'glanzend' (Ilias 18, 50 von einer Grotte; Odyssee 5, 230 = 10, 543 von einem Gewande); ἄργ-υρος ('glänzend' —) 'Silber' (llias 5, 726 u. σ.), ἀργυρό-τοξος 'mit silbernem Bogen' (Ilias 1, 37 u. ö.), ἀργυρό-Fηλος 'mit Silbernägeln versehen' (Ilias 2, 45 u. ö.), άργυρό-πεζα 'silberfussig' (Ilias 1, 538 u. σ.), άργυρο-δίνης 'mit silbernen Strudeln' (Ilias 2, 753 u. σ.), παν-άργυρος 'ganz silbern' (Odyssee 9, 203; 24, 275), αργύρεος 'silbern' (Ilias 1, 49 u. ö.); arg-entum ('Glanzendes' -) 'Silber'; argu-ere (von einem muthmasslichen argu- 'hell' abgeleitet) 'aufhellen, beweisen, erweisen',

'bezichtigen, beschuldigen', argū-tus 'hell gemacht, deutlich gemacht, hell tönend, durchdringend', 'geistreich, listig', argū-mentum 'Beweis, Darstellung, Gehalt, Inhalt'; — altind. arğ-una- 'weisslich, licht, silbern'.

Arg (? oder rag) 'helfen, beistehen': Präsens ἀρήγ-ειν (oder ἀ-ρήγ-ειν?) 'helfen' (Ilias 1, 521 u. ö.), Futur ἀρήξειν 'helfen' (Ilias 5, 833 u. ö.), Aorist ἀρῆξαι 'helfen' (Ilias 1, 408), ἄρηξον 'wehre ab' (Aesch. Sieben 119); — ἀρηγ-ών 'Helferinn' (Ilias 4, 7; 5, 511), 'Helfer' (bei Späteren), ἀρωγή 'Hulfe, Beistand' (Ilias 4, 408 u. ö.), ἀρωγός 'Helfer' (Ilias 4, 235 u. ö.), ἐπ-αρωγός 'Helfer' (Odyssee 11, 498). — Schliesst sich wohl an ark 'abwehren' (Seite 818).

Alg 'schmerzen': ἀλγ-ος 'Schmerz, Leid, Kummer' (Ilias 1, 2 u. ö.), θυμ-αλγής 'Schmerz in der Seele verursachend' (Ilias 4, 513 u. ö.); Comparativ ἄλγιον 'schmerzlicher, trauriger, schlimmer' (Ilias 18, 278 u. ö.), ἄλγιονος 'der muhsamste, der schwierigste' (Ilias 23, 655), ἀλγεῖν 'Schmerz empfinden' (Ilias 2, 269 u. ö.); ἀλεγεινός 'schmerzhaft, Leid verursachend' (Ilias 2, 787 u. ö.); ἀργαλέος (für ἀλγ-) 'Schmerz verursachend, beschwerlich' (Ilias 1, 589 u. ö.). — Hängt vielleicht enger zusammen mit leg: ἀ-λέγ-ειν 'sich kümmern' (siehe weiterhin).

Ulg (aus valg?): Perfect ind-ul-si (aus -ulg-si) 'ich war willfährig, ich erlaubte' und Particip ind-ul-tus (aus -ulg-tus) 'bewilligt, nachgegeben' (bei Späteren) mit der abgeleiteten Präsensform ind-ulg-ere 'willfährig sein, nachsichtig sein', 'erlauben, bewilligen, schenken'; ind-ulgens 'nachsichtig, gütig'. — Vielleicht zu altind. valg-u-'zierlich, lieblich' und valgu-játi 'er behandelt artig' (RV. 4, 50, 7), 'er frohlockt'; valg: válg-ati 'er hüpft, er springt'.

King 'umringen, umgürten': cing-ere 'umringen, umgürten, umgeben' mit Perfect cinxî 'ich umringte, ich umgürtete' und Particip cinc-tus 'umringt, umgürtet'; — cinc-tus 'Umgürtung', 'Gürtel', cing-ulum oder auch cing-ulus oder cing-ula 'Gürtel, Gurt'. — Wird zunächst aus kink hervorgegangen sein und auf einer alten reduplicirten Bildung beruhen.

**Krag** 'schreien': Aorist ἀν-έκραγον 'ich schrie auf, ich rief aus' (Odyssee 14, 467); Perfect κέ-κραγον 'du schreist' (Soph. Aias 1236), κέκραχθι 'schreie' (Arist. Wespen 198); Perfectfutur κεκράξομαι 'ich werde schreien' (Arist. Frösche 264); Präsens κράζω (aus κράγ-jω) 'ich schreie' (Arist. Ritter 287); medial κραγγ-άνεσθαι 'laut schreien' (Herod. 1, 111); — κράγ-ος 'Geschrei'

(Arist. Ritter 487), κραγ-έτης 'Schreier' (Pind. Nem. 3, 82). — Steht in nahem Zusammenhang mit kar 'rufen' (Seite 678).

**Krêg**: κρήγ-νος 'angenehm, nützlich' (Ilias 1, 106, wo vor Fείπας 'du sagtest' wohl τὰ κρήγνα zu lesen sein wird), 'wahr, wirklich' (Theokr. 20, 19).

**Krôg** 'krächzen': Präsens κρώζειν (aus κρώγ-jειν) 'krächzen' (Hesiod Werke 747); κρωγ-μός 'das Krächzen' (in der Anthologie).

Krey 'knarren, knacken': Perfect κε-κριγ-ότες 'knarrend, krächzend' (Arist. Vögel 1521); Präsens κρίζειν (aus κρίγ-jειν) 'knarren' (Komik. Bruchstück); Aorist ἔκριξε (aus ἔκριγσε, oder aus ἐκρικσε?) 'es knarrte' (bei Späteren); — κριγ-ή 'das Knarren, Knirschen' (bei Späteren). — Im Grunde wohl das selbe mit krik 'knarren' (Seite 822).

Kraug 'schreien': κραυγ-ή 'Geschrei' (Eur. Ion 893; Orest. 1529), κραυγά-ζειν 'schreien, krächzen, bellen' (bei Plato Rep. 608 angeführt); — goth. hrûk-jan 'krähen'. — Steht wohl für krauk und schliesst sich dann unmittelbar an altind. kruç: krduç-ati 'er schreit, er kreischt'; krduç-a-s 'Schrei'.

Klang und klag 'Tone hervorbringen': Aorist &-xlav-ev 'er liess Tone erklingen, er blies' (Hom. Hymn. 19, 14), ἔκλαγξαν 'sie klirreten' (llias 1, 46); Futur κλάγξω 'ich werde ertonen lassen' (Aesch. Pers. 947), Perfectfutur κε-κλάγξομαι 'ich werde schreien, ich werde bellen' (Arist. Wespen 930); Perfect κε-κλη-γώς 'schreiend, laut rufend' (Ilias 2, 222; 5, 591; 11, 168; 344; 13, 755; 17, 88; Odyssee 12, 408; plural κεκληγώτες Ilias 12, 125; 16, 430; 17. 756: 759: Odyssee 14, 30 'bellend'; κεκληγώτας Odyssee 12, 256), κεκλάγγω 'ich schreie, ich belle' (Arist. Wespen 929), κεκλαγγυῖα 'bellend' (Xen. Jagd 3, 9); Präsens κλάζειν (aus κλάγγ--jew) 'schreien, krächzen' (llias 16, 429), xlayyavew 'schreien, bellen' (Aesch. Eum. 131; Soph. Bruchst.), ἐπ-ανα-κλαγγάνειν 'ausbellen, anschlagen' (Xen. Jagd 4, 5; 6, 23), in abgeleiteter Form κλαγγεύντι (aus κλαγγέοντι) 'sie bellen' (Theokr. Epigr. 12, 5); — clang-ere 'erschallen, schreien'; — κλαγγ-ή 'Geton, Geschrei' (Ilias 2, 100 u. ö.), κλαγγη-δόν 'mit Geschrei' (Ilias 2, 463), κλαγερός 'schreiend' (in der Anthologie); - clang-or 'Geschrei, Gerausch. Geton'.

Klôg 'glucken': Präsens κλώζειν (aus κλώγ-jειν) 'glucken' (bei Späteren), 'auszischen' (bei Demosth.); κλωγ-μός 'das Glucken' (bei Späteren). — Wohl aus klôk, das noch in dem von Suidas an-

geführten κλώσσειν (aus κλώκ-jειν) 'glucken' enthalten ist, und dann im Grunde das selbe mit dem gleichbedeutenden glök (S. 832).

Pag 'fest werden, hasten', causal 'fest machen, hesten': Perfect πέ-πηγε 'es ist fest, es steckt' (Ilias 3, 135); Futur πήξεις 'du wirst festmachen, wirst hinein stossen' (Ilias 22, 283), passiv παγήσεται 'es wird gesteckt werden' (Arist. Wespen 437); Aorist ĕ-πηξε 'er befestigte, fügte zusammen' (Ilias 2, 664), medial καν-έ--πηπτο 'es wurde fest, es drang ein' (Ilias 11, 378), passiv ἐπάγη 'es wurde fest, es drang ein' (Ilias 10, 374; 22, 276), nny Sev 'es wurden fest, es drangen ein' (Ilias 8, 298); Präsens medial mny-vv--ται 'es wird starr' (Ilias 22, 453), activ πήγ-νυσι 'er macht fest, er lässt erstarren' (Aesch. Pers. 496), πηγ-νύειν 'fest machen' (Xen. Jagd 6, 7), πήσσειν (wie aus πήκ-jeιν gebildet) 'fest machen' (bei Späteren); - pang-ere 'besestigen, einpflanzen' mit den Persectformen panai oder peg-i 'ich besestigte' und pe-pig-i 'ich setzte fest, ich verabredete' und dem Particip panc-tus 'befestigt' oder pac-fus 'festgesetzt, verabredet'; — πηκ-τός 'fest gefügt' (Ilias 10, 353 u. δ.), εύ-πηκτος 'gut zusammengefügt, gut gebaut' (Ilias 2, 661 u. ö.), πηγ-ός 'fest, gedrungen, wohlgenährt, umfangreich' (Ilias 9, 124 = 266; Odyssee 5, 388; 23, 235), άρματο-πηγός 'Wagen bauend' (Ilias 4, 485), ἐυ-πηγής 'wohlgenährt, krāftig' (Odyssee 21, 334), πηγεσί-μαλλος 'mit dichter Wolle, dickwollig' (Ilias 3, 197), μεσσο-παγής 'bis zur Mitte haftend oder fest steckend' (Ilias 21, 172), πρωτο-παγής 'so eben zusammen gefügt, neu gemacht' (Ilias 5, 194; 24, 267), πηγ-μα 'Festgemachtes, Gefüge' (Aesch. Agam. 1198), πηγ-άς 'gefrorener Thau, Reif' (Hesiod Werke 505), πηγ-υλίς 'eiskalt' (Odyssee 14, 476 von der Nacht), παγ-ετός 'Reif, Frost, Eiskälte' (Xen. Jagd 5, 1), πάχ-νη (aus πάγ-νη) 'Reif' (Od. 14, 476), παχνόεσθαι 'gefrieren, starr werden' (Ilias 17, 112); πάγ-η ('die Festmachende' = ) 'Schlinge, Falle' (Herod. 2, 121), παγ-ίς 'Schlinge, Falle, Fangnetz' (in der Anthol.); πάγ-ος 'Felsenspitze, Klippe' (Odyssee 5, 405; 411); — com-pag-és 'Zusammenfugung, Fuge', im-pag-es 'Anschlagleiste', pro-pag-es oder pro--pdg-6 'Setzling', 'Abkommling, Kind, Nachkommen', pro-pdg-dre 'fortpflanzen, fortsetzen, austreiben'; pdg-ina ('Gehestete' ---) 'Papierblatt, Seite'; pag-us ('Gefüge' -) 'Dorf, Gau', paga-nus 'zum Dorf gehörig, ländlich, bäurisch', 'heidnisch'. - Wahrscheinlich aus altem pak und dann im Grunde das selbe mit dem schon Seite 822 genannten pak 'fest machen'.

 $Pag: \pi\eta\gamma - \dot{\eta}$  (Ilias 2, 523), dorisch  $\pi \bar{\alpha}\gamma - \dot{\alpha}$  (Pind. Pyth. 4,

299) 'Quelle',  $\pi\eta\gamma\dot{\alpha}$ - $\zeta\epsilon\iota\nu$  'quellen', 'quellen lassen' (in der Anthologie).

**P6g**: πώγ-ων 'Bart' (Herod. 1, 175; 8, 104).

Ptg 'malen': pi-n-g-ere 'malen' mit dem an die Präsensform unmittelbar sich anschliessenden Perfect pinxt'ich malte' und dem Particip pic-tus (aus pig-t.) 'gemalt'; — altind. pinğ: pink-tdi (aus pinğ-tdi) 'er malt'; pinğ-dra- 'röthlich gelb, goldfarben'; — pic-tor 'Maler', pic-tûra 'Malerei, Gemälde', pig-mentum 'Färbestoff, Schminke, Schmuck'.

Ptg 'Schmerz bereiten'(?): pig-et 'es verdriesst, es macht verdriesslich, es macht missmuthig'; pig-er 'verdrossen, träg, langsam', pigri-tia 'Verdrossenheit, Trägheit'. — Wohl aus pik hervorgegangen und dann im Grunde das selbe mit pik 'stechen'(?) (Seite 823).

Pug 'stechen, stossen, verletzen': pu-n-g-ere 'stechen, verletzen', 'beunruhigen, kränken' mit dem Perfect pu-pug-i 'ich stach' und dem an die Präsensform eng sich anschliessenden Particip punc-tus 'gestochen'; — punc-tum 'Stich, Punct, Augenblick',  $pug-i\delta$  'Stechwaffe, Dolch', pug-il 'Faustkämpfer, pug-na 'Kampf, Gefecht, Treffen', pugnd-re 'kämpfen'; pug-nus 'Faust'; —  $\pi \acute{v} v - \tau \eta g$  (aus  $\pi \acute{v} v - \tau$ . oder aus  $\pi \acute{v} v - \tau$ .?) 'Faustkämpfer' (Pind. Ol. 11, 16),  $\pi \acute{v} \acute{g}$  (aus  $\pi \acute{v} \gamma - g$  oder  $\pi \acute{v} v - \iota$ .) 'Faust',  $\pi v \gamma \mu \alpha log$  ('Fäustling' — 'Däumling' —) 'Zwerg',  $p\acute{u}$ -milus (aus pug-milus) oder  $p\acute{u}$ - $mili\delta$  'Zwerg'. — Wahrscheinlich aus puk und dann im Grunde das selbe mit puk 'stossen, stechen' (Seite 824).

**Pug**: πυγ-ών 'Ellenbogen, Elle' (Herod. 2, 175), πυγούσ-ιος 'eine Elle lang' (Odyssee 10, 517; 11, 25).

**Pag** (?): πυγ-ή 'der Hintere' (Arist. Thesm. 1187), καλλί--πυγος 'mit schönem Hintern' (Athen. 12, 80), δρρο-πύγιον 'der Hintere' (der Vögel; Arist. Wolken 158).

Purg (?): πύργ-ος 'Thurm' (Ilias 3, 153 u. ö.), 'viereckig geordnete Kriegerabtheilung' (Ilias 4, 334; 347), ἐὐ-πυργος 'mit guten Thürmen versehen' (Ilias 7, 71), πυργηδόν 'in viereckiger Form geordnet' (Ilias 12, 43 u. ö.), πυργό-ειν 'mit Thürmen versehen' (Odyssee 11, 264), ἀ-πύργω-τος 'nicht mit Thürmen versehen' (Odyssee 11, 264). — Enthält möglicher Weise nominalsuffixalen Guttural und schliesst sich dann vielleicht an altindisch pür- 'Schutzwall, Mauer', 'fester Platz, Burg, befestigte Stadt' und pür-a- 'Burg, befestigte Stadt, Stadt'.

**Prag** 'vollbringen, vollenden' scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus Bildungen wie dem Perfect  $\pi \ell - \pi \varrho \bar{\alpha} \gamma - \alpha$  'ich befinde mich, ich bin in einem Zustande' (Pind. Pyth. 2, 73; Eur. ras. Her. 1375),  $\pi \ell - \pi \varrho \bar{\alpha} \gamma - \alpha \varsigma$  'du hast vollendet' (Arist. Ritter 683) und dem Nomen  $\pi \varrho \bar{\alpha} \gamma - \alpha \varsigma$  'das Thun, That' (Pind. Nem. 3, 6; Aesch. Sieben 599), hat sich aber nur lautlich abgezweigt von dem schon Seite 826 aufgeführten **prak** 'vollbringen'.

Plag, plâg 'schlagen': Aorist passiv έξ-ε-πλάγ-η 'er wurde betroffen, er erschrak' (Herod. 1, 119), έξ-ε-πλάγησαν 'sie erschraken' (Thuk. 5, 66),  $\pi \lambda \dot{\eta} \gamma - \eta$  (mit  $\dot{\epsilon} x$ ) 'er wurde betäubt' (Ilias 13, 294; 16, 403), ἐκ-πληχ-θεῖσα 'erschreckt' (Eur. Tro. 183), activ πληξε 'er schlug' (Ilias 5, 147 u. ö.), ἐνι-πλήξαντες 'hineinstürzend' (Ilias 15, 344); πέ-πληγον 'sie schlugen' (Ilias 23, 363; Od. 8, 264; ἐπέπληγον 'sie schlugen, sie stampften' Ilias 5, 504), πεπληγέμεν 'schlagen' (Ilias 16, 728; 23, 660), medial πεπλήγετο 'er schlug' (Ilias 12, 162; 15, 113; 397 = Odyssee 13, 198),  $\pi \epsilon$ πλήγοντο 'sie schlugen' (Ilias 18, 31; 51); Futur ἐπι-πλήξειν ('schlagen' = ) 'anfahren, schelten' (Ilias 23, 580); Perfect πε-πλη- $\gamma$ - $\omega_S$  'schlagend' (Ilias 2, 264; 22, 497; weiblich  $\pi \epsilon \pi \lambda \eta \gamma v i \alpha$  Ilias 5, 763; Odyssee 10, 238; 319; 16, 456), passiv πέ-πληγ-μαι 'ich bin geschlagen' (Aesch. Agam. 1343); Präsens πλήσσειν (wie aus einem alten πλήχ-jειν gebildet) (mit έχ verbunden) ('schlagen' ---) 'betäuben, erschrecken' (Odyssee 18, 231), passiv ἐκ-πλήγ-γυσθαι 'in Schrecken gerathen' (Thuk. 4, 125); — πληγ-ή 'Schlag' (Ilias 11, 532 u. σ.),  $\dot{\epsilon}\mu$ - $\pi\lambda\dot{\eta}\gamma$ - $\delta\eta\nu$  ('dreinschlagend' = ) 'blindlings' (Od. 20, 132),  $\beta ov - \pi \lambda \dot{\eta} \xi$  'Ochsenstachel' (Il. 6, 135),  $\pi \alpha \varrho \alpha - \pi \lambda \dot{\eta} \xi$  ('von der Seite geschlagen'? = ) 'flach' (Od. 5, 418 = 440), πλήγ-ανογ 'Schlägel, Knittel' (bei Hesych), πλήκ-της 'der Schlägende, der Streitende' (bei Späteren), πληκ-τρον 'Werkzeug zum Schlagen' (Hom. Hymn. Apoll. 185), πληχ-τίζεσθαι 'kämpfen' (Ilias 21, 499), πλήξ--ιππος 'Rosse schlagend, Rosse antreibend' (Ilias 2, 104; 4, 327; 5, 705; 11, 93);  $\xi \kappa - \pi \alpha \gamma - \lambda \alpha \gamma$  (aus  $-\pi \lambda \alpha \gamma - \lambda \alpha \gamma$ ) 'erschreckend, entsetzlich, ausserordentlich' (Ilias 1, 146 u. ö.); — plag-a 'Schlag, Stoss' (wohl entlehnt); plec-tere 'strafen' (eigentlich 'schlagen'?), gewöhnlich passivisch plecti 'gestraft werden'. - Vielleicht auf ein altes plak zurückführend. — Ob sich hier auch noch anschliessen πέλαγος (aus πλάγος?) 'das Meer' (eigentlich 'das Schlagen? das Wogen'?) (llias 14, 16), - plag-a 'Jagdnetz, Jagdgarn', 'Teppich, Decke', 'Gegend', — und πλάγ-ιος 'quer, schräg, seitwärts gerichtet' (Xen. Reitk. 12, 12; Anab. 3, 4, 14) nebst πλαγιοῦν 'auf

die Seite biegen' (Xen. Reitk. 7, 16) und πλαγιάζειν 'in die Quere stellen, auf die Seite wenden' (bei Späteren)?

Plang 'schlagen': πλαγγ- 'zurückschlagen, in die Irre treiben': Aorist πλάγξε 'er trieb ab, er verschlug' (Odyssee 24, 307), passiv πλάγχ-9η er wurde zurückgeschlagen, er pralite ab' (Ilias 11, 351 u. δ.); Futur medial πλάγξομαι 'ich werde umherirren' (Odyssee 15, 312); Präsens πλάζουσι (aus πλαγγ-j.) 'sie schlagen zurück, sie treiben vom Ziele zurück' (Ilias 2, 132), medial πλά-Louar 'ich irre umher'; — πλαγκ-τός 'in die Irre getrieben, verrückt'(?) (Odyssee 21, 363), πολύ-πλαγκτος 'viel umhergetrieben. umherirrend' (Ilias 11, 308; 17, 425 u. δ.), πλαγκτο-σύνη 'das Umherirren' (Odyssee 15, 343); — plang-ere oder plang-î Getöse machend schlagen', 'sich schlagen, laut trauern' mit Perfect planxî 'ich schlug, ich trauerte' und dem Particip planc-tus 'geschlagen'; plang-or oder planc-tus 'lautes Schlagen, Rauschen', 'laute Trauer'; - goth. flêk-an 'betrauern, beklagen' (nur Luk. 8, 52 im Persect fai-flok-um 'sie beklagten'). — Im Grunde ohne Zweisel das selbe mit dem nächstvorhergehenden plag und plag 'schlagen' und vielleicht weiterhin mit ihm sich anschliessend an ple 'anschlagen' (Seite 605).

Paeg 'verkleinern, tadeln': Präsens ψέγ-εις 'du tadelst' (Soph. Kön. Oed. 338); Futur ψέξω 'ich werde tadeln' (bei Plato); Aorist ἔ-ψεξα 'ich tadelte' (bei Plato); Passivperfect ἔ-ψεαται 'es ist getadelt' (bei Hippokr.); — ψεα-τός 'getadelt, tadelnswerth' (bei Plato); ψόγ-ος 'Tadel' (Aesch. Schutzfl. 973), ψογεφός 'tadelsüchtig' (Pind. Pyth. 2, 55). — Schliesst sich wohl an psa 'reiben, streichen' (Seite 603).

Prâg 'ersticken, erwürgen': Präsens  $\pi\nu i\gamma$ -ων 'erwürgend' (Sophron 72 bei Ahrens); Futur  $\pi\nu i\xi\omega$  'ich werde ersticken' (Komiker Bruchst.); Aorist  $\dot{\alpha}\pi$ -έπν $\bar{\iota}\xi\omega$  'sie erstickten, sie erwürgten' (Herod. 3, 150), passiv  $\dot{\epsilon}$ -πνίγη 'es wurde erstickt' (bei Späteren); Passivperfect  $\pi\epsilon$ -πνίγ-μένον 'gedämpft, geschmort' (Arist. Wespen 511); —  $\pi\nu i\xi$  'das Ersticken, das Würgen' (bei Hippokr.),  $\pi\nu i\gamma$ -ος 'Erstickung, erstickende Hitze' (Arist. Vögel 726),  $\pi\nu i\gamma$ -ηρός 'erstickend, zum Ersticken heiss' (Thuk. 2, 52),  $\pi\nu i\gamma$ -μα und  $\pi\nu i\gamma$ -μός 'das Ersticken' (bei Hippokr.). — Wahrscheinlich aus spnig, weiter sping, entstanden und eng zusammenhängend mit σφυγγ 'zusammenschnüren'.

Tag 'berühren': ta-n-g-ere, alt auch tag-ere 'berühren' mit dem Perfect te-tig-i 'ich berührte' und dem Particip tac-tus 'be-

rührt'; — vereinzeltes Aoristparticip  $\tau e - \tau \alpha y - \omega r$  'fassend, ergreifend' (llias 1, 591; 15, 23); — goth. t e k - a n 'berühren'; engl. t a k - e 'nehmen'; — t a c - t u s 'Berührung', 'Gefühlssinn, Gefühl', t a c - t i s 'Berührung', 'Gefühlssinn', t a g - d u s 'gern zugreifend, diebisch', c o n - t a g - e s 'Berührung', c o n - t a g - e s 'Berührung', c o n - t a g - e s 'Berührung', c o n - t a g - e s 'unberührt, unversehrt, unbescholten', c o n - t a g - e s 'verhunzen, besudeln, entehren'.

Tag 'ordnen': Futur  $\tau \dot{\alpha} \xi \omega$  'ich werde ordnen, ich werde befehligen' (Aesch. Sieben 294); Aorist  $\xi - \tau \alpha \xi \alpha \nu$  'sie ordneten' (Aesch. Schutzfl. 986), passiv  $\xi - \tau \dot{\alpha} \chi \vartheta \eta \nu$  'ich wurde beordert' (Aesch. Eum. 279),  $\xi - \tau \dot{\alpha} \gamma \eta$  'es wurde verordnet' (Eur. Bruchst.); Perfect  $\tau \dot{\epsilon} - \tau \alpha \chi \dot{\epsilon}$  'er hat angeordnet, er hat befohlen' (Xen. Oek. 4, 5), passiv  $\tau \dot{\epsilon} - \tau \dot{\alpha} \chi - \vartheta \alpha \iota$  'verordnet sein' (Pind. Ol. 2, 30); Präsens  $\tau \dot{\alpha} \sigma \sigma \varepsilon \iota$  (wie aus  $\tau \dot{\alpha} x - j \varepsilon \iota$ ) 'es ordnet' (Aesch. Agam. 332); —  $\tau \alpha x - \tau \dot{\alpha} \varsigma$  'verordnet, festgesetzt' (Xen. Hell. 6, 2, 36),  $\tau \dot{\alpha} \xi \iota \varsigma$  'Ordnung', 'Stellung', 'militärische Aufstellung', 'Heeresabtheilung' (Xen. Oek. 8, 3; Aesch. Eum. 396; Herod. 6, 111),  $\tau \ddot{\alpha} \gamma - \dot{\alpha} \varsigma$  'Befehlshaber' (Aesch. Prom. 96; Perser 23; 324; 480);  $\tau \ddot{\alpha} \gamma - \dot{\gamma}$  'Schlachtordnung' (Arist. Lys. 105),  $\tau \dot{\alpha} \gamma - \mu \alpha$  'Heeresabtheilung' (Xen. Mem. 3, 1, 11).

Teg bedecken': teg-ere bedecken' mit dem Perfect text 'ich bedeckte' und dem Particip tec-tus bedeckt'; — tec-tum 'Dach', 'Wohnung, Haus', tec-tor ('der Bedecker' —) 'Wandmaler', tec-to-rium 'Decke, Wandmalerei', teg-men, teg-imen oder teg-umen und teg-mentum, teg-imentum oder teg-umentum 'Decke, Bedeckung', teg-ulum 'Decke, Dach', teg-es 'Decke, Matte', teg-ula ('Deckmittel' —) 'Dachziegel', at-teg-ia 'Erdhutte'; teg-a 'Bedeckung', 'Bekleidung, Obergewand'; tug-urium 'Hütte'; — τέγ-ος 'Dach, Decke' (Odyssee 10, 559 u. υ.), 'Gemach, Zimmer' (Odyssee 1, 333 u. υ.), τέγ-ε-ος (aus τέγειος) 'mit gutem Dach versehen' (Ilias 6, 248), τέγ-η 'Dach' (Cass. Dio 39, 61); — neuhochd. Dach, altnord. thak; neuhochd. decken, althochd. decchan. — Alte Nebenform von steg 'bedecken'.

Tang 'ranzig sein': τάγγ-η 'das Ranzigsein oder Ranzigwerden' (bei Späteren), ταγγ-ίζειν 'ranzig sein, ranzig werden' (bei Späteren). — Vielleicht aus stang und dann zu neuhochd. stink-en, althochd. stink-an.

Teng (oder tengv?) 'benetzen, färben': Präsens  $\tau \dot{\epsilon} \gamma \gamma \rho \nu \sigma \iota$  'sie benetzen' (Aesch. Pers. 540); Futur  $\tau \dot{\epsilon} \gamma \xi \omega$  'ich werde beflecken' (Pind. Ol. 4, 17); Aorist  $\xi \tau \dot{\epsilon} \gamma \xi \sigma$  'ich benetzte' (Aesch. Prom. 401), passiv  $\dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon} \gamma \chi - \Im \eta$  'es wurde benetzt' (Soph. Philokt. 1456); — ting-ere oder tingv-ere 'benetzen, färben' mit dem Perfect tingt' ich benetzte'

und dem Particip tine-tus 'benetzt, gefärbt'; — τεγκ-τός 'durch Benetzung zu erweichen' (bei Aristot.), τέγξις 'Anfeuchtung' (bei Hippokr.); — tine-tus 'Tunke, Brühe', tine-tūra 'das Färben'.

Tong 'verstehen': tong-ère 'verstehen, kennen' (bei Ennius); tong-itié 'Kenntniss' (bei den Pränestinern); — goth. thagk-jan, neuhochd. dank-en; goth. thugk-jan, neuhochd. dank-en.

Targ: τάργ-ανον 'trüb gewordener oder verdorbener Wein' (bei Athen. 11, 495 aus Phoenix angeführt).

Targv 'in Schrecken versetzen': altind.  $tar\check{g}$ :  $t\acute{a}r\check{g}$ -ati 'er droht, er erschreckt, er versetzt in Angst'; —  $τ\acute{a}\varrho\beta$ -og 'Schrecken, Furcht' (Ilias 24, 152; 181),  $\grave{a}$ - $\tau a\varrho\beta\acute{\eta}g$  'furchtlos' (Ilias 13, 299),  $\tau a\varrho\beta o$ -σύνη 'Schrecken' (Odyssee 18, 342),  $\tau a\varrho\beta a$ - $\lambda\acute{e}og$  'furchtsam' (Hom. Hymn. Herm. 165),  $\tau a\varrho\beta e iv$  'erschrecken, sich fürchten, fürchten, scheuen' (Ilias 2, 268 u. δ.),  $\grave{a}$ - $\tau \acute{a}\varrho\beta \eta \tau og$  'unerschrocken' (Ilias 3, 63); — torv-us (aus torgv-) 'schreckend, grimmig'.

Terg 'streichen, wischen': terg-ere 'abwischen, rein machen', mit Perfect ter-si (aus terg-si) 'ich wischte ab' und Particip ter-sus (aus terg-tus; dafür bei Varro noch ter-tus) 'abgewischt, rein', 'fehler-frei, nett'; daneben die abgeleitete Präsensform tergere 'abwischen'.

— Verlor wohl altes anlautendes s und steht dann in nahem Zusammenhang mit string-ere 'streichen, streifen'.

Terg 'bedecken'?): terg-um und terg-us 'Bedeckung', 'Haut, Fell', 'Rücken'.

Tury 'geschwollen sein': Perfect tur-sî (aus tury-sî) 'ich strotzte, ich war aufgeschwollen' neben der abgeleiteten Präsensform tury-ère 'strotzen, aufgeschwollen sein'; — tury-escere 'aufschwellen, in Wallung gerathen', tury-idus 'strotzend, geschwollen'. — Verlor wahrscheinlich altes anlautendes s und gehört wohl unmittelbar zum goth. ga-staurk-nüh 'er wird starr' (Mk. 9, 18 für Engairerai).

Trag, trog 'zernagen, fressen': Aorist δια-τραγ-εῖν 'durchnagen' (Arist. Wespen 368), κατ-έτραγον 'sie frassen auf' (Arist. Acharn. 809), παρ-έτραγεν 'er benagte' (Arist. Frösche 988); κατα-τρωξη (Conjunctiv) 'er verzehrt' (bei Hippokr.); Futur τρωξονται 'sie werden fressen' (Arist. Acharn. 806); Passivperfect δια-τέτρωκται 'es ist durchgenagt' (Arist. Wesp. 371); Präsens τρώγ-ειν 'abfressen' (Od. 6, 90); — τράγ-ημα 'Naschwerk, Nüsse, Mandeln' (Arist. Frösche 510), τραγ-αλίζειν 'abknuppern, naschen' (Xen. Wespen 674); τρωκ-τόν 'zu zernagendes, roh zu essendes, Hülsenfrüchte, Nüsse' (Herod. 2, 92; Xen. Anab. 5, 3, 12), τρώκ-της 'der Schädiger,

Gauner' (Odyssee 14, 289; 15, 416), τρώξ ('Nager' ==) (ein Wurm in Hülsenfrüchten) (bei Späteren), τραξις 'das Nagen' (bei Aristot.), τρωγάλιον 'Naschwerk, Nüsse, Mandeln' (Pind. Bruchstück; Arist. Friede 772; Plut. 798). — Hieher auch τρώγ-λη ('das Genagte, Gebohrte' ==) 'Loch' (bei Hippokr. und Aristot.) nebst goth. thairk-6 'Loch, Oehr'. — Schliesst sich wohl an tra 'burchbohren, durchdringen' (Seite 605).

Trag: τράγ-ος 'Bock' (eigentlich 'der Nagende, Abfressende'?) (Odyssee 9, 239). — Vielleicht zum nächstvorausgehenden trag 'zernagen, fressen'.

Trag: τραγο: τραγ-ικός 'der Tragödie angehörig, tragisch' (Herod. 5, 67), τραγ-φδός 'Tragödiendichter' (Diphilos bei Athen. 6, 223), 'tragischer Schauspieler' (Arist. Vögel 787; Friede 806), τραγ-φδία 'Trauerspiel' (Arist. Acharn. 412; Wespen 1511; Friede 148; Vögel 1414; Lys. 138; Frösche 90; 95). — Die gewöhnlich angenommene Uebereinstimmung von τραγο- mit τράγο-ς 'Bock' ist noch nicht hinreichend wahrscheinlich gemacht.

Trîg 'schwirren, zirpen'; Perfect  $\tau \varepsilon - \tau \varrho \bar{\iota} \gamma - \upsilon \bar{\iota} \alpha$  'schwirrend' (Ilias 23, 101; Odyssee 24, 9),  $\tau \varepsilon - \tau \varrho \bar{\iota} \gamma - \omega \tau \alpha g$  'zirpend' (Ilias 2, 314),  $\tau \varepsilon \tau \varrho \dot{\iota} \gamma - \varepsilon \iota$  'es knirschte' (Ilias 23, 714); Aorist  $\ddot{\varepsilon} - \tau \varrho \iota \ddot{\xi} \varepsilon$  'es schwirrte' (bei Späteren); Präsens  $\tau \varrho \dot{\iota} \zeta \varepsilon \iota \nu$  (aus  $\tau \varrho \dot{\iota} \gamma - j \varepsilon \iota \nu$ ) 'schwirren' (Odyssee 24, 5 und 7); —  $\tau \varrho \iota \gamma - \mu \dot{\sigma} g$  'das Schwirren, das Zirpen' (bei Aristot.).

Trug 'gurren, knurren, murren': Aorist  $\xi$ - $\tau \varrho v \xi \varepsilon$  'es grunzte' (Sopatros bei Athen. 14, 656); Präsens  $\tau \varrho v \xi \eta \tau \varepsilon$  (aus  $\tau \varrho v \gamma - j$ ., Conjunctiv) 'ihr knurrt, ihr murret' (Ilias 9, 311); —  $\tau \varrho \bar{v} \gamma - \omega \nu$  'Turteltaube' (Arist. Vögel. 302; 979).

Trug 'trocken sein': nur präsentisch τρύγ-ειν 'trocknen' (intransitiv und transitiv) (bei Späteren).

**Trug:**  $\tau \varrho \dot{\nu} \xi$  'ungegorner Wein, Most' (Arist. Wolken 50; Friede 576), 'Hefe' (Arist. Plut. 1085),  $\tau \varrho v \gamma - t \bar{\alpha}$  'Hefe, Bodensatz' (bei Späteren).

Trug 'ernten': τρύγ-η 'das Einsammeln, Ernte, Weinlese' (in der Anthol.), 'Herbstfrucht' (Hom. Hymn. Apoll. 55); τρυγά-ειν 'ernten, abernten' (Ilias 18, 566; Odyssee 7, 124), τρύγη-τος 'Ernte, Erntezeit' (Thuk. 4, 84); δια-τρύγ-ιος 'wo man durchgehend oder fortwährend ernten kann' (Odyssee 24, 342 von Baumreihen).

**Trug** (?):  $\hat{\alpha} - \tau \rho \dot{\nu} \gamma - \epsilon \tau \sigma \varsigma$ , noch unaufgeklärtes Beiwort des Meeres (Ilias 1, 316; 327; 14, 204; 15, 27; 24, 752; Odyssee 1, 72; 2, 370; 5, 52; 84 — 158; 140; 6, 226; 7, 79;

8, 49; 10, 179; 13, 419 und 17, 289) und des Aethers (Ilias 17, 425).

Trang 'schneiden': Aorist  $\delta\iota$ - $\epsilon$ - $\tau\mu\alpha\gamma$ - $o\nu$  'ich durchschnitt' (Odyssee 7, 276), passivisch  $\tau\mu\dot{\alpha}\gamma$ - $e\nu$  'sie trennten sich' (Ilias 16, 374);  $\tau\mu\dot{\eta}\xi\bar{\alpha}\varsigma$  'schneidend' (Ilias 11, 146); Futur  $\tau\mu\dot{\eta}\xi\epsilon\iota$  'er wird schneiden' (bei Späteren); Präsens  $\dot{\alpha}\pi\sigma$ - $\tau\mu\dot{\eta}\gamma$ - $ov\sigma\iota$  'sie schneiden ab, sie reissen ab' (Ilias 16, 390); —  $\tau\mu\ddot{\eta}\xi\iota\varsigma$  'das Zerschneiden' (bei Späteren),  $\tau\mu\ddot{\eta}\gamma$ - $o\varsigma$  'Furche' (bei Hesych). — Schliesst sich eng an tmt 'schneiden' (Seite 606).

Gvigv 'leben' scheint sich als alte (möglicher Weise ursprüngliche?) Nebenform des gleichbedeutenden gviv (Seite 656) zu ergeben aus dem Perfect vixi (aus gvigvsi?) 'ich lebte' und dem substantivischen vic-tus (aus gvigv-tus) 'Leben, Lebensweise', 'Unterhalt, Speise', so wie aus dem neuhochdeutschen keck — mittelhochd. qvec 'lebendig' (noch in Queck-silber erhalten) und neuhochd. erquicken 'beleben' neben goth. qviv-a- 'lebendig'.

Bag 'sprechen': Futur ἐκ-βάξει 'er wird aussprechen' (Aesch. Agam. 498); Passivperfect βέ-βακ-ται 'es ist gesprochen' (Odyssee 8, 408); Präsens βάζειν (aus βάγ-jειν) 'sprechen' (Ilias 14, 92 u. δ.); — βάξις 'Ausspruch, Orakelspruch' (Aesch. Prom. 663), βάγ-μα 'Rede, Worte' (Aesch. Pers. 636).

**Brig** 'schlafen': Aorist  $\tilde{e}$ - $\beta \varrho \iota \xi \alpha$  'ich schlief' (Eur. Rhes. 825),  $\tilde{a}\pi o$ - $\beta \varrho \iota \xi \alpha \tau \epsilon \varepsilon$  'einschlafend' (Odyssee 9, 151 = 12, 7); Präsens  $\beta \varrho \iota \zeta \omega r$  (aus  $\beta \varrho \iota \gamma - j \omega r$ ) 'schlafend, schläfrig, unthätig' (Ilias 4, 223).

Bhag 'essen':  $\varphi \alpha \gamma$ - verbal lebendig nur in aoristischen Bildungen:  $\xi$ - $\varphi \alpha \gamma$ -ov 'ich ass' (Odyssee 15, 373),  $\varphi \alpha \gamma$ - $\varepsilon \varepsilon \varepsilon v$  'essen, verzehren' (Odyssee 16, 429); —  $\dot{\alpha} v \dot{\alpha} \varrho o$ - $\varphi \dot{\alpha} \gamma o \varsigma$  'Menschen fressend' (Odyssee 10, 200),  $\gamma \lambda \alpha \kappa \tau o$ - $\varphi \dot{\alpha} \gamma o \varsigma$  'milchessend' (Ilias 13, 6),  $\sigma \bar{\iota} \tau o$ - $\varphi \dot{\alpha} \gamma o \varsigma$  'brotessend' (Odyssee 9, 191),  $\dot{\omega} \mu o$ - $\varphi \dot{\alpha} \gamma o \varsigma$  'rohes (Fleisch) fressend' (Ilias 5, 782 u. v.),  $\varphi \alpha \gamma$ - $\alpha \varsigma$  'Fresser' (aus Kratinos angefuhrt),  $\varphi \dot{\alpha} \gamma \omega v$  und  $\varphi \dot{\alpha} \gamma o \varsigma$  'Fresser' (bei Späteren),  $\varphi \dot{\alpha} \gamma \alpha \iota v \alpha$  'Erssendt' (bei Späteren),  $\varphi \alpha \gamma \dot{\varepsilon} \dot{\alpha} \alpha \iota v \alpha$  'ein fressendes krebsartiges Geschwür' (Aesch. Bruchst.),  $\varphi \dot{\alpha} \gamma$ - $\eta \mu \alpha$  'Essen' (bei Späteren),  $\varphi \dot{\alpha} \gamma$ - $\varrho o \varsigma$  (ein Fisch) (bei Hippokr.). — Schliesst sich wohl an altind. bhağ: bháğ-atai 'er wird theilhaft, er geniesst', bhák-ta-m (aus bhağ-t.) 'Theil, Speisetheil, Speise, Nahrung, Mahlzeit'.

Bhag 'zugehören, ergeben sein'(?): fa-mulus (aus fag-m.?) ('der Zugehörige, Ergebene'? —) 'Diener', famula-ri 'Diener sein, dienen', famil-ia 'Dienerschaft, Hausgenossenschaft, Familie', familiaris 'zur Familie gehörig, vertraut, freundschaftlich'; fac-tio (aus

fag-tió) 'Anhang, Partei; — goth. and-bah-ts ('angehörig, ergeben' —) 'Diener', andbaht-jan 'Dienen', andbaht-i 'Dienst', neuhochd. Amt. — Wohl zu altind. bhağ: bháğ-ati oder bháğ-atai 'er theilt zu, er theilt aus', das nicht verschieden ist von dem unter bhag 'essen' schon genannten altind. bháğ-atai 'er wird theilhaft, er geniesst'; bhak-tá- 'zugetheilt, einen Theil von etwas bildend', 'zugethan, ergeben', bhak-tí- 'Austheilung, Vertheilung', 'Hingebung, Ergebenheit, Liebe'.

Bhôg: φηγ-ός 'Frucht der φηγός, Eichel' (bei Plato), 'Eiche' oder irgend ein anderer Baum (llias 5, 693 u. ö.), φήγ-ινος 'aus dem Holze der φηγός' (llias 5, 838); — fag-us 'Buche', 'Buchecker', fag-inus 'aus Buchenholz'; — goth. bôk-a 'Buchstabe' (Röm. 7, 6; Kor. 2, 3, 6) (ursprünglich 'Buche, Buchenstäbchen'), neuhochd. Buch-e, Buch-stabe, Buch.

Bhegv 'fliehen, flüchten':  $\varphi$ εβ- nur in medialen Präsensformen gebraucht:  $\varphi$ έβ-εσθαι 'fliehen' (Ilias 5, 223 u. ö.); — altind. bhanğ: bhandğ-mi 'ich zerbreche, ich schlage, ich bringe eine Niederlage bei', bhang-á- 'das Zerbrechen, Verfall, Vereitelung', 'panischer Schreck, Fluchtergreifung'; —  $\varphi$ όβ-ος 'Flucht' (Ilias 4, 440; 5, 252 u. ö.), 'Furcht' (Herod. 4, 115),  $\varphi$ οβέ-ειν 'in die Flucht jagen, scheuchen' (Ilias 11, 173 u. ö.),  $\varphi$ οβε-εός 'Furcht erregend, furchtbar' (Herod. 7, 139);  $\varphi$ ά- $\psi$  (mit Grundform  $\varphi$ άβ-) ('die flüchtige' —) 'wilde Taube' (Aesch. Bruchst.),  $\varphi$ άσσα (wie aus  $\varphi$ άκ-f-fα gebildet) 'Holztaube' (Arist. Vögel 303; Friede 1004),  $\varphi$ ασσο- $\varphi$ όνος 'Holztauben tödtend' (Ilias 15, 238).

Bhôy 'rösten, braten': Präsens φωγ-ε 'röste' (Epicharm 102 bei Ahrens), φωζει (aus φωγ-jει) 'er röstet' (bei Hippokr.), passiv φωγ-ννται 'es wird geröstet' (bei Späteren); Aorist ξ-φωξε 'er röstete' (bei Hippokr., der aber auch ξφωσε — wie von einer Verbalgrundform φωδ- — bietet), passiv φωχ-ϑεις 'geröstet' (bei Späteren); Passivperfect πε-φωπ-ται 'es ist geröstet' (Komiker Bruchst.; dafür bei Hippokr. auch πε-φωσ-ται); φωπ-τός 'geröstet' (bei Späteren), φωγ-ανον 'Röstgefäss' (bei Pollux); — neuhochd. back-en, althochd. bach-an und pacck-an.

Bhig (oder dhig?) 'einstecken, fest machen': fig-ere 'be-festigen, heften' mit dem Perfect fixi 'ich befestigte' und dem Particip fixus (aus fig-tus) 'befestigt, fest'; — fi-bula ('Befestigungs-mittel' —) 'Schnalle, Heftel, Klammer'.

Bhug 'fliehen' (ursprünglich 'umkehren, umbiegen'): Aorist φύγ-εν 'es entfloh' (llias 4, 350 u. υ.); Futur medial φεύξεσθαι

'flichen' (llias 2, 590 u. ö.; daneben φευξούμεθα 'wir werden fliehen' Eur. Hel. 500: 1041 und sonst aus metrischem Grunde); Perfect πε-φεύγ-ει 'er war entflohn' (Ilias 21, 609), πε-φευγ-ότες 'entgangen' (Odyssee 1, 12), daneben πε-φυζότες (aus -φυγ--?) "fliehend" (Ilias 21, 6; 528; 532; 22, 1), medial ne-quy-uéros 'der entflohen ist' (Ilias 6, 488; 22, 219; Odyssee 1, 18; 9, 455); Prasens φεύγ-ειν 'fliehen' (Ilias 2, 74 u. δ.), φυγγ-άνω 'ich entfliehe' (Aesch. Prom. 513); — fug-io 'ich fliehe' mit dem Perfect fûg-î 'ich floh' und dem Particip fug-iturus 'der fliehen wird': - goth. bing-an 'sich biegen' (Röm. 14, 11), 'biegen' (Ephes. 3, 14), neuhochd. bieg-en; - altind. bhuğ: bhuğ-áti 'er biegt', bhug-ná- 'gebogen, gekrümmt': — wvx-róc 'dem man entsliehen kann' (Ilias 16, 128; Odyssee 8, 299; 14, 489), oeux-téor 'man muss fliehen' (Eur. Herakl. 259), συγο-πτόλεμος von dem der Krieg gemieden wird, feig' (Odyssee 14, 213; zu vergleichen Ilias 12, 322: πτόλεμον . . . φυγόντες 'den Krieg vermeidend'), φυγ-ή 'Flucht' (Od. 10, 117; 22, 306); φύγ- 'Flucht' nur in dem accusativischen φύya-de 'zur Flucht, in die Flucht' (Ilias 8, 157; 257; 11, 446; 16, 657; 697),  $\varphi v \gamma - \alpha \varsigma$  'fluchtig, verbannt' (Herod. 8, 65),  $\varphi v \xi \iota \varsigma$  'Flucht' (Ilias 10, 311 = 398; 447), φύξι-μον 'Zufluchtsort' (Odyssee 5, 359), φύξηλις 'fluchtig, furchtsam' (Ilias 17, 143), φύζα (aus φύγ-jα) 'Flucht' (Ilias 9, 2 u. ö.), φυζα-κινός 'fluchtig, scheu' (Ilias 13, 102), φευξις 'Flucht' (Soph. Ant. 362); — fug-a 'Flucht', fugd-x 'flüchtig', per-fuga 'Flüchtling, Ueberläufer', fugi-tivus 'flüchtig, Flüchtling'.

**Bhug** 'aufhäusen'(?):  $\dot{\alpha}$ - $\phi\nu\gamma$ -(?) nur im Futur  $\dot{\alpha}\phi\dot{\nu}\xi\varepsilon\nu$  'aufhäusen, ansammeln' (Ilias 1, 171).

**Bheug** 'wehe rufen' ist nur scheinbar Verbalgrundform des aoristischen  $\xi$ - $\varphi s v \xi \alpha \varsigma$  'du riefest wehe' (Aesch. Agam. 1308), das in Anlehnung an das Ausrufwörtchen  $\varphi s \tilde{v}$  'wehe' (Aesch. Agam. 1307) künstlich gebildet wurde.

Bheng 'leuchten, glänzen': φεγγ- nur in präsentischen Bildungen gebraucht: φέγγ-εν 'sie leuchtete, sie glänzte' (Apoll. Rhod. 4, 1712), medial φέγγεται 'es erglänzt' (Arist. Frösche 344); — φέγγ-ος 'Licht, Glanz' (Homer Hymn. Dem. 278; Aesch. Pers. 377).

Bhung (aus dem Präsensstamm eines alten bhug entstanden) 'Nutzen haben, Beschäftigung haben'(?): medial fung-i 'sich beschäftigen, verrichten' mit dem Particip func-tus 'der sich beschäftigt hat, der verrichtet hat'; func-tid 'Verrichtung'; — altind. bhug: bhu-nd-k-ti oder medial bhu-n-k-tdi 'er hat Nutzen, er be-

nutzt, er geniesst, er isst'; bháug-a- 'Genuss, Nutzung, Gebrauch, Nutzen, Vortheil'.

Φθεγγ 'die Stimme erheben': nur medial gebraucht: Präsens φθεγγ-ώμεθα 'lasst uns die Stimme erheben, lasst uns rufen' (Od. 10, 228); Aorist φθέγξατο 'sie rief' (Ilias 18, 218); Futur φθέγ-ξομαι 'ich werde nennen, ich werde preisen' (Pind. Ol. 1, 36); Perfect ἔ-φθεγκ-ται 'er hat gerufen' (bei Plato und Aristot.); — φθέγ-μα (aus φθέγγ-) 'Stimme' (Soph. Philokt. 1445), φθογγ-ή 'Stimme' (Ilias 2, 791 u. ö.), φθόγγ-ος 'Laut, Ruf, Stimme' (Ilias 5, 234 u. ö.), λυγύ-φθογγος 'lautstimmig' (Ilias 2, 50 u. ö.).

Bhrag 'brechen': fra-n-g-ere' brechen' mit dem Perfect frég-f'ich brach' und dem Particip frac-tus 'gebrochen', 'kraftles, schwach'; — goth. brik-an, neuhochd. brech-en; — nau-frag-us 'schiffbrüchig', frag-ilis 'zerbrechlich, vergänglich', frag-or 'das Zerbrechen' (Lucrez 1, 747), fragesus 'brüchig, zerbröckelt', 'rauh, uneben', frag-men oder frag-mentum 'abgebrochenes Stück'.

Bhrag (?) 'stark riechen, dusten': frag-rare 'riechen, dusten'.

— Oder ist das Letztere etwa alte reduplicirte Bildung (aus ghra-ghra?) und schliesst sich an altind. ghra: ği-ghra-ti 'er riecht, er beriecht'?

Bhrûg(?): frag-um 'Erdbeere'. — Vielleicht zum vorausgehenden bhrag 'duften'.

Bhrig 'emporrichten': frig-it 'es richtet empor' (Attius Trag. 443 und 461). — Vielleicht aus älterem bhrik und dann im Grunde das selbe mit bhrik 'sich sträuben, emporstarren' (Seite 840).

Bhrig 'kalt sein, starren' (?): frig-ère 'kalt sein, frieren', frig-us 'Kälte', frig-idus 'kalt'. — Wurde als wahrscheinlich aus bhrik hervorgegangen schon oben (Seite 840) unter bhrik 'emporstarren' genannt.

Bhrug, bhrig 'zwitschern' oder ähnlich 'Laute hervorbringen': frig-it 'es bringt Laute hervor' (von einem Kinde) (Afran. Com. 247); — \(\theta \cop v v - t \lambda c \) (ein Vogel) (Arist. Vogel 763; 875); — \(\frac{fring-illa}{g} \) 'Buchfink' (oder ein anderer kleiner Vogel); \(\frac{frig-uttire}{g} \) 'zwitschern'.

Bhrag, bhrig 'rösten, dörren': Präsens φρύγ-ουσιν 'sie rösten' (Arist. Ekkl. 221); Futur φρυξεῖ 'er wird rösten' (Theokr. 7, 66); Aorist φρύξαντες 'röstend' (Herod. 2, 94), passiv φρυχ-θηναι 'gebrannt werden' (Hom. Epigr. 14, 4 von Töpfergeräth), ἐ-φρύγη 'es wurde geröstet' (in der Anthol.); Passivperfect πε-φρυγ-μένον 'geröstet' (Thuk. 6, 22); — frig-ere 'rösten, dörren' mit dem Perfect

frizi 'ich röstete' und dem Particip frio-tus oder später auch frizus 'geröstet'; — altind. bhrağğ: bhrğğ-dti (aus bhrağğ-) oder bhrğğ-dtai 'er röstet'; — φρυκ-τός 'geröstet' (Arist. Wespen 1331), 'Feuerbrand, Feuerzeichen' (Thuk. 2, 94), φρύγ-ενρον 'Gesiss zum Rösten der Gerste' (bei Pollux), φρύγ-ανον 'trocknes Reisig zum brennen' (Herod. 4, 62); — frixôrium 'Röstpfanne'.

Bhruge 'sich Genuss verschaffen, geniessen, gebrauchen': medial fru-i (aus fruge-i) mit der alterthümlichen Nebenform frü-nisci (aus fruge-n.) 'Genuss haben, geniessen, Nutzen haben', mit dem Particip fruc-tus oder auch fru-itus 'der genossen hat'; — goth. abgeleitete Verbalform brūk-jan, neuhochd. brauch-en; — frux mit der Grundform früg- 'Frucht', früg-dlis 'Nutzen bringend, wirthschaftlich, bieder', fruc-tus 'Nutzung, Genuss, Vortheil, Gewinn', frü-mentum ('Genossenes' —) 'Getraide'.

Bhlea, bhlaa und bhola 'brennen, glänzen': Futur aleket 'es wird brennen' (Tragikerbruchst.); Aorist ωλέξον 'brenne' (Aesch. Prom. 582), passiv oley-9eln 'es werde verbrannt' (Hom. Epigr. 14, 23), ε-φλέγη 'es wurde gebrannt' (bei Späteren); Passivperfect πέ-φλεχ-ται 'es ist gebrannt' (bei Späteren); Präsens φλέγ-ει 'es brennt' (Ilias 21, 13), erweiterte Form whey-édet 'es brennt' (Ilias 17. 738): - Perfect ful-si (aus fulg-si) 'ich blitzte, ich glänzte' mit dem Präsens fulg-ere und daneben der geläufigeren abgeleiteten Form fulg-ere 'blitzen, glänzen, leuchten'; - neuhochd. bleichen mit Perfect blich, angels. blfc-an 'glanzen, leuchten'; - altind. bhrag: bhrag-atai 'er gluht, er strahlt, er glanzt'; bharg-as- 'strahlender Glanz'; — φλέγ-ος 'Flamme' (bei Hesych), ζα-φλεγής 'sehr flammend, feurig, lebhaft' (Ilias 21, 465), whey-veos feurig, begeistert' (Arist. Acharn. 665), whey-ua 'Brand' (Ilias 21, 337), φλεγ-μονή 'Erhitzung, Entzündung' (bei Plato), φλόξ 'Flamme' (llias 9, 212 u. ö.), φλόγ-εος 'flammend, glanzend' (Ilias 5, 745 = 8, 389), φλογ-εφός 'flammend, feurig, glänzend' (Eur. Hel. 1126), φλογ-ίζειν 'verbrennen' (Soph. Phil. 1199); — flag-rdre 'brennen', flamma (aus flag-ma) 'Flamme'; fulg-or 'das Schimmern, das Leuchten, Glanz, Blitz', fulg-ur 'blitzender Glanz, Blitz', ful-men (aus fulg-m.) 'Blitzstrahl, Blitz'; - neuhochd. bleich; Blech (glänzende Metallplatte), bleck-en 'sichtbar machen', althochd. blech-en 'hervorleuchten', neuhochd. Blak-er 'Leuchter' (aus dem Niederdeutschen), Blick, blick-en, Blitz (aus älterem Blicks), blank, blink-en.

Bhlag 'schlagen'(?): flag-rum 'Geissel', flag-ellum 'Geissel', flagella-re 'geisseln, schlagen'. — Führt vielleicht zurück auf ein

bhlagh und stimmt dann wohl überein mit goth. bliggv-an 'schlagen', Präteritum blaggv 'ich schlug', neuhochd. durch-bleuen.

Bhlag 'verlangen'(?): flag-itdre 'dringend verlangen, fordern'.

Bhlag 'schädigen, freveln'(?): flag-itium 'Schandthat'.

Bhluge 'sprudeln, fliessen': fu-ere (aus fuge-ere) 'fliessen' mit dem Perfect fluxi (aus fluge-si) 'ich floss' und den Participien fluxirus 'der fliessen wird' und fluxus (aus fluge-tus) 'wallend, flatternd', 'schwankend, wandelbar, verfallend'; — Aorist ἐκ-φλύξαι 'heraussprudeln, herauslassen' (Apoll. Rhod. 1, 275), ἀπο-φλύ-ξωσιν 'sie sprudeln aus, sie lassen austoben' (Apoll. Rhod. 3, 583), Präsens φλύζειν (aus φλύγ-jειν) 'sprudeln, aufwallen' (bei Späteren); — fluc-tus 'Strömung, Woge', flu-idus 'flüssig, wallend', flu-men 'fliessendes Wasser, Strom', fluv-ius 'fliessendes Wasser, Fluss'; — οἰνό-φλυξ ('weinsprudelnd' —) 'trunken' (Xen. Apol. 19), φλύκ-ταινα ('die aufwallende' —) 'Blase, Blatter', reduplicitte Form πομ-φόλυξ 'Wasserblase' (in der Anthol.), Aoristform πομφόλυξαν 'sie sprudelten hervor, sie quollen hervor' (Pind. Pyth. 4, 121 von Thränen), πομφολυγ-εῖν 'Blasen werfen' (bei Späteren). — Schliesst sich eng an bhlu 'sprudeln, wallen' (Seite 661).

Dhêg 'wetzen, schärfen': Futur 9ηξεις 'du wirst schärfen' (Eur. Kykl. 242); Aorist 9ηξαις 'schärfend, anfeuernd' (Pind. Ol. 11, 20), medial 3ηξάσθω 'er schärfe für sich' (Ilias 2, 382); Passivperfect τε-θηγ-μένος 'geschärft, scharf' (Aesch. Prom. 311); Präsens θηγ-ει 'er wetzt, er schärft' (Ilias 13, 475), θηγ-άνει 'sie wetzt' (Aesch. Agam. 1535); — δl-θηκ-τος 'doppeltgeschliffen, zweischneidig' (Aesch. Prom. 863), θηγ-άνη 'Wetzstein' (Aesch. Agam. 1536), θηγ-αλέος 'geschärft, scharf' (in der Anthol.).

Dhig (aus altem dhigh hervorgegangen) 'streichen, berühren': Aorist ξ-θιγ-ες 'du berührtest' (Soph. Ant. 546), θιγ-οῦσα 'berührend' (Aesch. Choeph. 995), passiv ξ-θίχ-θη 'es wurde berührt' (bei Späteren); Medialfutur θίξεναι er wird berühren' (Eur. Hippol. 1086); Präsens θιγγ-άνει 'es berührt, es triff' (Aesch. Agam. 432); — fi-n-g-ere 'streichen, gestalten, bilden' mit dem Perfect finaî 'ich bildete' und dem Particip fic-tus 'gebildet'; — goth. deig-an 'kneten, aus Thon bilden' (dig-andin 'dem Bildenden' Rom. 9, 20 für deig-andin); — altind. dih: ddig-dhi (für ddih-ti) oder medial dig-dhdi (für dih-tdi) 'er bestreicht, er beschmiert'; — α-θικ-τος 'unberührt, unverletzlich' (Soph. Kön. Oed. 39), θίγ-μα 'Berührung, Ansteckung' (bei Hesych), θίξις 'Berührung' (bei Aristot.); — fig-ulus 'Töpfer', fig-ara 'Gebilde, Gestalt', fig-mentum

'Bildung, Bild', ef-fig-ies 'Abbild, Ebenbild, Bild', fic-tor 'Bildner', fic-tio 'Bildung, Umwandlung', 'Erdichtung', fic-tilis 'irden, thonern'.

— Vergleiche weiterhin dhigh 'bestreichen'.

**Dhug** (aus altem **dhugh** hervorgegangen): θυγ-άτης 'Tochter' (Ilias 1, 13 u. ö.); — goth. dauh-tar, neuhochd. Tochter; — altind. duh-ùtár- 'Tochter'.

Dhelg 'bethören, bezaubern': Futur θέλξει 'sie wird bethören' (Od. 16, 298); Aorist ξ-θελξε 'er bethörte' (Ilias 15, 322), passiv ξ-θελχ-θεν 'sie wurden bezaubert, sie wurden bethört' (Od. 18, 211); Präsens θέλγ-ει 'er bezaubert, er schläfert ein' (Ilias 24, 343 u. σ.); — θέλγ-ητφον 'Besänftigung, Erquickung' (Eur. Or. 211), θέλξις 'Bezauberung, Ergötzung' (bei Späteren), θελχ-τήφιον 'Zaubermittel, Bethörungsmittel' (Ilias 14, 215; Odyssee 1, 337; 8, 509), θέλχ-τφον 'Zaubermittel' (Soph. Trach. 565).

Dhligu (oder vielleicht gheligu?) 'drucken, drängen, schlagen': Medialfutur θλίψεται 'er wird sich drücken, er wird sich reiben' (Odyssee 17, 221); Aorist ἔ-θλῖψε 'er drückte' (bei Plato), passiv ἐ-θλίφ-θη 'er wurde gedrückt' (bei Plato), ἐ-θλίβη 'er wurde gedrückt' (bei Aristot.); Perfect τέ-θλιφε 'er hat gedrückt' (bei Polyb.), passiv τε-θλιμ-μένος 'gedrückt, beengt, kärglich' (bei Späteren); Präsens θλίβ-ει 'er drückt' (Arist. Friede 1239); — flig-ere 'schlagen' mit Perfect -fligt' ich schlug' und dem Particip-flie-lus 'geschlagen', af-flig-ere 'anschlagen, niederwerfen, beschädigen, übel zurichten'; — θλίβ-η 'Reibung' (bei Galen), θλῖψις 'das Drücken, Bedrückung' (bei Späteren); — flie-tus 'das Anschlagen, das Zusammenschlagen', con-flie-tdre 'hart mitnehmen', 'sich herumschlagen', pro-flig-åre 'niederschlagen, vernichten', 'moralisch erniedrigen'.

Sag 'anhesten, sest ansugen' und intransitiv 'sich anhesten, sich anhängen': Aorist σάξαντες 'ansullend' (Herod. 3, 7); Passivpersect σε-σαγ-μένος 'angesullt, ausgerüstet' (Aesch. Agam. 644), σε-σάχατο 'sie waren bewassnet' (Herod. 7, 62; 70); Präsens σάττουμι (wie aus σάκ-jo.) 'ich würde sest machen' (Xen. Oek. 19, 11), σάσσειν 'ansullen, vollstopsen' (bei Hippokr.); Particip ἄ-σακ-τος 'nicht sestgetreten' (Xen. Oek. 19, 11); — altind. sağ und sanğ: sağ-ati 'er hängt an, er hestet an', Persect sa-sanğ-a 'er hestet an', Passiv sağ-jatai oder sağğatai 'er ist woran gehestet, er hängt an etwas, er giebt sich hin, er beschästigt sich womit', Particip sak-ta- 'anhangend, anhastend'; — goth. sak-an 'streiten', ge-sak-an 'drohen, verbieten, tadeln'; abgeleitete Verbalsorm sok-jan

'suchen, untersuchen'; — σάγ-η 'Rüstung, Bekleidung, Bepackung' (Aesch. Pers. 240; Choeph. 560), σάγ-ος 'grober Mantel' (bei Spätteren), σάγ-μα 'Bedeckung, Bekleidung, Oberkleid' (Arist. Wespen 1142), 'Futteral' (Arist. Acharn. 574; Eur. Andr. 617), 'Sattel, Packsattel' (bei Späteren), σάχ-τως 'Vollstopfer, Anfüller' (Aesch. Pers. 924), σάχ-τας 'Beutel, Ranzen' (Arist. Plut. 681), σάξις 'das Anfüllen' (bei Aristot.); — sag-um 'Umwurf, Mantel', sagu-lum 'kurzer Mantel, Reisemantel'; sag-ina ('Anfüllung') — 'Mästung, Fütterung, Nährung', 'Futter, Speise'; sag-dx 'leicht spürend, scharfsinnig', sdg-us 'scharfsinnig, wahrsagend, prophetisch', såg-äre 'leicht spüren', prae-sågåre 'vorausempfinden, ahnen', 'vorhersagen'.

Seg: seg-es 'Saat' (eigentlich 'die Wachsende' oder 'die Hervorgebrachte'?).

Seq (?): seg-nis 'träge, langsam', segni-tis oder segni-tis 'Langsamkeit, Lassheit'.

**Sig** 'zischen: Aorist σίξα 'ich zischte, ich hetzte' (Theokr. 6, 29); Präsens σίζε (aus σίγ-jε) 'es zischte' (Odyssee 9, 394); — σίξις 'das Zischen' (bei Aristot.), σιγ-μός 'das Zischen' (bei Aristot.).

**Sig**, **sig**υ(?): σιγ-ύννης (Herod. 5, 9), σίγ-υννος (Apoll. Rhod. 2, 99), σίγ-ϋνον (bei Aristot.), σιγ-ύνη (bei Späteren) und daneben auch σιβ-ύνη (bei Pollux und Athen. angeführt) oder σιβ-ύνης (in der Anthol.) 'Wurfspiess, Jagdspiess'.

Sig 'schweigen':  $\sigma \bar{\iota} \gamma - \dot{\eta}$  'Stillschweigen' (Ilias 3, 8 u. 5.),  $\sigma \bar{\iota} \gamma - \dot{\alpha} \varepsilon \iota \nu$  'schweigen' (Ilias 14, 90 u. 5.),  $\sigma \bar{\iota} \gamma - \alpha$  'schweigend, still' (Aesch. Agam. 1344),  $\sigma \bar{\iota} \gamma - \eta \lambda \dot{\sigma} \varsigma$  'schweigsam, still' (Pind. Pyth. 9, 92). — Ob etwa aus svigh hervorgegangen und dann das selbe mit neuhochd. schweig-en, mittelhochd. svig-en?

Sig:  $\sigma i \gamma - \alpha \lambda o$  (irgend ein glänzender Schmuckgegenstand?) in  $\sigma i \gamma \alpha \lambda o$ -Feig 'mit  $\sigma i \gamma \alpha \lambda o$ - versehen' (llias 22, 154; Odyssee 6, 26; 15, 60 und 19, 232 von Gewändern; Ilias 22, 468 von Kopfbinden; Odyssee 6, 38; 11, 189; 19, 318; 337 und 23, 180 von Teppichen; Ilias 5, 226; 328; 8, 116; 137; 11, 128; 17, 479 und Odyssee 6, 81 von Zügeln; Odyssee 5, 86 von einem Sessel; Odyssee 16, 449; 18, 206; 19, 600 und 22, 428 vom oberen Gemach).

Sange (?): sange-is 'Blut', sange-ineus 'aus Blut bestehend', 'blutig, blutroth'. — Ob möglicher Weise zum altind. dsrğ- 'Blut' mit der Nebenform asán-, von denen man etwa auf eine gemeinsame Grundform a-sanğ- schliessen darf?

Sarg 'flechten'(?): σαργ-άνη 'Geflecht, Korb, Fischkorb'

(Timokles bei Athen. 8, 339). — Ob etwa zusammenhängend mit  $\tau \alpha \rho \gamma - \dot{\alpha} \gamma \gamma$  (aus  $\tau F \alpha \rho \gamma - \dot{\gamma}$ ) 'Geflecht' (bei Hesych).

Skang 'hinken': σκάζων (aus σκάγγ-jων?) 'hinkend' (Ilias 11, 811; 19, 47); begegnet nicht in ausserpräsentischen Formen; — altind. khanğ (aus skhanğ): khánğ-ati 'er hinkt', khanğa- 'hinkend'; — althochd. hinch-an mit Perfect hanch; neuhochd. hink-an. — Dazu wohl auch σκιμ-βός 'hinkend' (spät angeführt) nebst σκιμ-β-άζειν 'hinken' (Arist. Bruchst.).

Σφαγ 'schlachten': Futur σφάξειν 'schlachten' (Eur. Herakl. 493); Aorist ἔ-σφαξαν 'sie schlachteten' (Ilias 1, 459 u. ö.), passiv σφαχ-θεῖσα 'geschlachtet' (Pind. Pyth. 11, 23), σφαγ-είς 'geschlachtet' (Aesch. Eum. 305); Passivperfect ἐ-σφαγ-μένος 'geschlachtet' (Od. 11, 45); Präsens σφάζειν (aus σφάγ-j.) 'schlachten' (Odyssee 1, 92 u. ö.), σφάντει (wie aus σφάκ-jει) 'sie schlachten' (Sen. Kyr. 7, 3, 14); — σφακ-τός 'geschlachtet' (Eur. Hek. 1078); σφαγ-ή 'das Schlachten, Mord, Ermordung' (Soph. Trach. 573), σφάγιον 'Opferthier' (Soph. Aias 219), σφαγεύς 'Schlächter, Mörder' (Eur. Iph. Taur. 623).

 $\Sigma \varphi v \gamma$  'in heftiger Bewegung sein, in Wallung sein, stark pulsiren': Fatur  $\sigma \varphi \dot{\nu} \xi \epsilon \iota$  'es wird stark pulsiren' (bei Galen); Aorist  $\xi - \sigma \varphi v \xi \epsilon$  'es pulsirte stark' (bei Galen); Präsens  $\sigma \varphi \dot{\nu} \zeta \epsilon \iota$  (aus  $\sigma \varphi \dot{\nu} \gamma - j \epsilon \iota$ ) 'es ist in starker Bewegung' (bei Hippokr.); —  $\sigma \varphi v \gamma - \mu \dot{\rho} \varsigma$  'heftiger Puls, Herzklopfen' (bei Hippokr.).

Spong: σπόγγ-ος 'Schwamm' (Ilias 18, 414 u. ö.; dafür σφόγγ-ος bei Manetho), σπογγί-ζειν 'mit dem Schwamm abwischen' (Arist. Thesm. 247); — fung-us (aus sfung-) 'Erdschwamm, Pilz' (vielleicht entlehnt).

Sping 'piepen': Präsens σπίζων (aus σπίγγ-jων) 'piepend' (Aratos 1023); ausserpräsentische Formen begegnen nicht; — σπίγγ-ος (ein kleiner piepender Vogel) (bei Hesych), σπίζα (wohl aus σπίγγ-jα) (ein kleiner piepender Vogel) (Soph. Bruchst.). — Vielleicht wurde in neuhochd. Fink, angels. finc, ein alt anlautender Zischlaut eingebüsst und es gehört unmittelbar dazu.

Σφιγγ 'schnüren, zusammenziehen, einengen': Futur σφίγξει 'es wird einschnüren' (in der Anthol.); Aorist ἔσφιγξε 'er schnürte ein' (Komiker Bruchst.), passiv σφιγχ-θείς 'zusammengebunden, gewürgt' (in der Anthologie); Passivperfect ἔ-σφιγκ-ται 'es ist gewürgt' (in der Anthol.), ἐσφιγμένος 'zusammengeschnürt' (bei Späteren); Präsens σφίγγ-ε 'schnüre, zwänge' (Aesch. Prom. 58); — σφιγκ-τός 'geschnürt, festgebunden' (in der Anthol.), σφιγκ-τήρ

Sparg 'ausstreuen': sparg-ere 'ausstreuen, ausbreiten', 'bestreuen' mit dem Perfect spar-si (aus sparg-si) 'ich streute aus' und dem Particip spar-sus (aus sparg-tus) 'ausgestreut, zerstreut'; — spar-si das Sprengen, das Ausstreuen'. — Schliesst sich wohl an sper 'ausstreuen, säen' (Seite 695).

Sparg 'einwickeln, einwindeln': verbal belegt nur im Aorist σπάρξαν 'sie wickelten ein' (Homer Hymn. Apoll. 121); — σπάρ-γ-ανον 'Windel, Wickel' (Homer Hymn. Herm. 151; 237; Pind. Nem. 1, 38), σπαργανιώ-της 'Wickelkind' (Hom. Hymn. Herm. 301), σπαργανίζειν 'einwickeln' (Hesiod Theog. 485), σπαργανοῦν 'einwickeln' (bei Hippokr.).

Sparg 'schwellen, strotzen': σπαργ-ή 'schwellender Trieb, Leidenschaft' (bei Hesych), σπαργᾶν 'schwellen, strotzen, voll Feuchtigkeit sein' (Eur. Bakch. 701; Kykl. 55), 'wollūstig sein' (in der Anthol.), 'leidenschaftlich sein' (bei Plato), σπάργωσις 'das Schwellen, das Strotzen' (bei Späteren). — Unmittelbar dazu vielleicht turg (zunächst aus sturg?) 'geschwollen sein' (Seite 877).

Sperg 'Tone hervorbringen'(?): σπέργ-ουλος (ein kleiner Vogel) (bei Hesych); dazu auch wohl πέργ-ουλος (aus σπεργ-?) (ein kleiner Vogel) (bei Hesych).

Σφαργ, σφραγ 'dumpf tonen, krachen': σφάραγ-ος 'das Krachen, Donnern' in βαρυ-σφάραγος 'schwer donnernd' (Pind. Isthm. 7, 23) und ἐρι-σφάραγος 'laut donnernd' (Hom. Hymn. Herm. 187); σφαραγέεσθαι 'laut tonen': σφαραγ-εῦννο 'sie prasselten, sie zischten' (Odyssee 9, 390), 'sie waren geschwollen, sie strotzten' (Odyssee 9, 440), σφαραγίζειν 'mit Geräusch herbeiführen, mit Geräusch aufregen' (Hesiod. Theog. 706); — frag-or (aus sfrag-) 'das Prasseln, das Krachen, Getöse', frago-sus 'krachend, rauschend', — neuhochd. sprech-en, althochd. sprehh-an; — altind. sphūrğ-sphūrğ-ati 'er brummt, er dröhnt', 'er bricht hervor, er kömmt zum Vorschein', sphūrğ-athu- 'Donner'.

 $\Sigma \varphi \varrho \bar{\alpha} \gamma$  'verschliessen'(?):  $\sigma \varphi \varrho \bar{\alpha} \gamma - i \varsigma$  'Siegel' (Soph. Trach. 615),  $\sigma \varphi \varrho \bar{\alpha} \gamma \iota \zeta \epsilon \iota \nu$  'mit Siegel versehen, siegeln, versiegeln, verschliessen' (Aesch. Eur. 828).

 $\sum \varphi \varrho \iota \gamma$  'schwellen, strotzen':  $\sigma \varphi \varrho \iota \gamma - \tilde{\alpha} \nu$  'schwellen, strotzen,

zum Platzen voll sein' (Arist. Lys. 80; Eur. Schutzfl. 478), σφειγ-ανός 'strotzend, schwellend' (bei Hippokr.). — Schliesst sich eng an sparg 'schwellen, strotzen' (Seite 888).

Stag 'tröpfeln' (intransitiv und transitiv): Aorist ἔσναξε 'sie tröpfelte ein' (lliss 19, 39; 354), passiv σταχ-θείς 'getröpfelt' (bei Hippokr.), σταγείς 'getröpfelt' (bei Späteren); Futur σταξεῦμες 'wir wollen tröpfeln, wir wollen giessen' (Theokr. 18, 47); Passiv-perfect ἐν-ἐσνακται 'es ist eingeflösst' (Odyssee 2, 271); Präsens στάζει (aus στάγ-jει) 'es tropft, es rinnt' (Soph. Phil. 784), στά-ζουσιν 'sie tröpfeln, sie lassen fliessen' (Aesch. Choeph. 1058); — στακ-τός 'tröpfelnd, herausrinnend' (Arist. Plut. 529), στακ-τή ('tröpfelndes' —) 'Myrrhenöl' (bei Theophr.), στάγ-δην 'tröpfelnd, tropfenweise' (bei Hippokr.), στάξις 'das Tröpfeln, Nasenbluten' (bei Hippokr.), στάγ-μα 'Flüssigkeit' (Aesch. Pers. 612), σταγ-ών 'Tropfen' (Aesch. Agam. 888), στάγ- nur im Plural στάγ-ες 'Tropfen' (Apoll. Rhod. 4, 624; 1514).

Steg 'bedecken': Präsens στέγ-ει 'er bedeckt, er schützt' (Aesch. Sieben 797); Aorist έ-στεξε 'er bedeckte' (bei Polyb.); Futur στέξει 'er wird bedecken' (bei Späteren); — altind. sthag: sthág-atí 'er verhüllt, er verbirgt'; — στέγ-ος 'Dach' (bei Späteren), 'Haus' (Aesch. Pers. 141), στέγ-η 'Dach' (Aesch. Agam. 897), 'Haus' (Herod. 2, 148; 175), στεγάζειν 'bedecken' (Soph. El. 781), στέγαστρον 'Decke' (Aesch. Choeph. 984), στεγανός 'bedeckend' (Aesch. Agam. 358), 'bedeckt' (Soph. Ant. 115), στεγ-νός 'bedeckend, schützend' (Herod. 4, 23). — Unmittelbar zur Seite steht teg 'bedecken' (Seite 876), in dem ein alter anlautender Zischlaut eingebüsst wurde.

Stig und stinge 'stechen': Futur στίξων 'stechend, zeichnend, brandmarkend' (Herod. 7, 35); Aorist & στίξων 'stechend, zeichnete' (Herod. 5, 35), passiv στίχ-θείς 'gezeichnet' (bei Späteren); Passiv-perfect & στίγ-μένος 'gezeichnet' (Herod. 5, 35; Arist. Vögel 760); Präsens & στίζον (aus -στίγ-jον) 'sie stachen, sie zeichneten ein' (Herod. 7, 233); Particip στίχ-τός 'punctirt, bunt' (Soph. Phil. 184); — stinge-ere ('stechen' = ) 'auslöschen' (Lukrez 1, 666; 4, 1098), ex-stinge-ere 'auslöschen, vertilgen' mit dem Perfect -stinxe 'ich löschte aus' und dem Particip -stinc-tus 'ausgelöscht', di-stingeere ('durch Einstechen'?) 'absondern, unterscheiden', in-stingeere 'antreiben, anreizen'; — nahzugehörige deutsche Bildungen weichen im Vocal ab: neuhochd. stech-en mit Perfect stack, althochd. stehk-en mit Perfect stack, althochd. stehk-en mit Perfect stack; (Luk. 4, 5),

stak-s 'Malzeichen' (Gal. 6, 17), stigqv-an 'stossen' (Luk. 14, 31) mit dem Perfect stagqv 'es stiess' (Luk. 6, 48 und 49); — altind. tiğ (wohl aus stiğ hervorgegangen): tdiğ-ati oder tdiğ-atai 'er ist scharf', causal taiğ-djati 'er schärft', 'er stachelt an, er regt an', tig-md- 'spitzig, scharf'; — στιγεύς 'der Brandmarker' (Herod. 7, 35), στιγ-μός 'das Stechen, Verwunden' (Aesch. Schutzfl. 839), στίγ-μα 'Stich, Fleck' (bei Aristot.), 'Brandmal' (Herod. 7, 233), στιγ-μή 'Punct, Fleck' (bei Aristot.); — in-stine-tus 'Anreizung, Antrieb', in-stig-âre 'anstacheln, anreizen', sti-mulus (aus stig-m.) 'Stachel'; sti-lus (aus stig-l.) 'spitziges Werkzeug, Stiel, Schreibgriffel'.

Stug 'hassen, verabscheuen': Aorist ξ-στυγ-ον sie hassten, sie fürchteten' (Odyssee 10, 113), στύξαιμι 'ich möchte verhasst machen' (Odyssee 11, 502). Die Präsensform ist abgeleitet: στυγ-έει 'er hasst' (Ilias 8, 370), und daran schliessen sich weiter: Aorist στυγή-σᾶς 'verabscheuend' (Aesch. Schutzfl. 528), passiv στυγη-θείς 'gehasst' (Aesch. Sieben 691); Passivfutur στυγή-σεται 'er wird gehasst werden' (Soph. Kön. Oed. 672); Perfect ἐστύγηκα 'ich habe gehasst' (bei Späteren), passiv ἐστύγηται 'er ist verhasst' (bei Späteren); — στύγ-ος 'Hass, Abscheu' (Aesch. Choeph. 81; 392), Στύξ ('Abscheu' = Fluss der Unterwelt) (Ilias 2, 755 u. δ.), στυγ-ερός 'verhasst', abscheulich, entsetzlich' (Ilias 4, 240 u. δ.), στυγ-νός 'verhasst' (Aesch. Pers. 286; 975), 'feindselig' (Aesch. Pers. 472), 'traurig, finster' (Aesch. Agam. 639), στύγη-μα 'Gegenstand des Hasses' (Eur. Or. 480), στυγη-τός 'verhasst' (Aesch. Prom. 592).

Sterg 'lieben': Präsens στέργ-ω 'ich liebe' (Aesch. Eum. 911); Futur στέρξω 'ich werde lieben' (Soph. Phil. 458); Aorist ἔ-στερξεν 'er liebte' (Soph. Kön. Oed. 1023), passiv ἐστέρχθη 'er wurde geliebt' (bei Späteren); Perfect ἐ-στοργ-ώς 'liebend, tufrieden mit' (Herod. 7, 104), passiv ἔ-στεργ-μένος 'geliebt' (bei Späteren); — στερκ-τός 'zu lieben' (Soph. Kön. Oed. 1338); στοργ-ή 'Liebe' (in der Anthol.).

Strâg 'ausbreiten, niederstrecken'(?): strâg-és 'das Niederwerfen, die Niedermetzelung', strâg-ulus 'zum Ausbreiten oder Unterbreiten dienlich', strâg-ulus 'Decke, Unterlage'. — Schliesst sich wohl eng an stor, ster 'ausbreiten, ausstreuen' (Seite 695).

Strig 'streichen, streisen, berühren', 'straff anziehen, zusammenziehen': stri-n-g-ere 'streisen, zusammenziehen' mit dem Persect strinzs 'ich streiste, ich zog zusammen' und dem Particip stric-tus

(aus strig-t.) 'gestrichen, gestreift, zusammengezogen', 'dicht, straff'; — neuhochd. streichen, althochd. strikh-an mit dem Perfect streik; — stric-tim 'knapp', 'berührend, flüchtig', string-or 'das Zusammenziehen', strig-a 'Strich, lange Reihe, Landstreifen', strig-sus ('streifig'—) 'schmächtig, mager', strig-ilis 'Schabeisen', strig-mentum 'Abgeschabtes, Unrath'. — Eng zusammenhängt ordery-ig (Arist. Thesm. 556), vereinzelt spät oredy-ig oder auch orgeyyig 'Streicheisen, Striegel'.

Strig 'kreischen, zischen'(?): στρίξ oder στρίγξ 'Nachteule' (bei Späteren); — strix 'Ohreule'.

Strug 'erschöpft werden, hinschmachten': verbal lebendig nur in präsentischen Medialformen: στοεύγ-εσθαι 'erschöpft werden, aufgerieben werden, hinschmachten' (Ilias 15, 512; Odyssee 12, 351); — στοευγ-εδών 'Bedrängniss, Leiden' (bei Späteren).

Struge 'aufschichten, aufbauen': stru-ere (aus struge-ere) 'aufschichten, aufbauen, versertigen, bereiten' mit dem Persect struss 'ich baute aus' und dem Particip struc-tus (aus struge-t.) 'ausgebaut'; — struss (aus struge-s) 'Hausen', struix 'Hausen', struc-tor 'Maurer', struc-tura 'Zusammensugung, Ordnung, Mauerwerk'; struss (aus struge-ma) 'angeschwollene Drüsen', in-stru-mentum 'Geräthschaft, Werkzeug, Hülfsmittel'.

Strang 'sich drehen, sich winden': στρογγ-ύλος ('gedreht' =) 'rund' (Arist. Wolken 1127), στρογγύλλειν 'rund machen' (in der Anthol.); στράγξ ('der sich drehende, sich windende' =) 'Tropfen' (in der Anthol.), στραγγός 'sich windend, langsam fortschreitend', 'schräg, verdreht' (bei Späteren), στραγγίζειν 'ausdrücken, auspressen' (bei Späteren), στραγγεύεσθαι 'sich drehen und winden, zaudern' (Arist. Acharn. 126; Wolken 131), activ στραγγεύειν 'langsam hindurchdrehen' (bei Späteren), στραγγ-άλη 'Strang, Strick' (bei Späteren), στραγγαλίζειν 'erwürgen, ersticken' (bei Späteren), στραγγαλοῦν 'drehen, zusammendrehen' (bei Späteren); stranguldre 'erwürgen, erdrosseln' (dem Griechischen entlehnt).

Smeany: σμυγ-ερός 'elend, jammervoll' (Apoll. Rhod. 2, 244; 374), σμυγερῶς 'jammervoll, schmählich' (Apoll. Rhod. 4, 380), ἐπι-σμυγερῶς 'schmählicher Weise' (Odyssee 3, 195; 4, 672).

Smearg 'dröhnen, brausen': σμαραγ-ή 'das Dröhnen, das Rauschen' (bei Späteren), σμάραγ-ος 'das Dröhnen' (spät angeführt), σμαραγεῖν 'brausen, dröhnen' (lias 2, 210; 463; 21, 199), σμαραγ-ίζειν 'dröhnen' (Hesiod. Theog. 693).

Slag und slang 'ablassen, nachlassen, erschlaffen': Präsens

ληγ-έμεναι (aus σληγ-) 'ablassen, aufhören' (Ilias 9, 257), ξ-ληγ-ε 'er liess aufhören' (Ilias 21, 305; ebenso lõys Ilias 13, 424); Futur  $\lambda \dot{\eta} \xi \omega$  'ich werde aufhören' (Ilias 9, 97),  $\dot{\alpha} \pi o - \lambda \lambda \dot{\eta} \xi \epsilon \iota \varsigma$  (aus  $-\sigma \lambda \dot{\eta} \xi$ .) 'du wirst ablassen' (Odvssee 19, 166); Aorist λῆξαν 'sie liessen ab' (Ilias 6, 107); Particip  $\ddot{\alpha} - \lambda \lambda \eta \varkappa - \tau o c$  'unablassig, unaufhorlich' (Ilias 2, 452 = 11, 12 = 14, 152; 9, 636; Odyssee 2, 325); — altind. sarğ: srğ-ati (aus sarğ-) 'er entläset, er entsendet', 'er läset fahren. er giebt auf', Infinitiv srásh-tum (zunächst aus srág-t.) 'entlassen, aufgeben', Aorist asrak (zunächst für a-srag; RV. 4, 53, 3 in Verbindung mit dem Prafix prá 'vor') 'er streckte vor, er streckte aus'; λῆξις 'das Aufhören, Ende' (Aesch. Eum. 505); λαγγ-άζειν 'zögern, lässig sein' (bei Hesych), λογγ-άζειν 'zögern, nicht vorwärts gehen wollen' (Aesch. und Arist. Bruchst.); λαγ-αρός 'schlaff' (Xen. Reitk. 1, 8), 'schmächtig, dunn' (Arist. Ekkl. 1167), 'schmal' (Xen. Jagd. 6. 5), λαγ-ών 'die Weichen' (Eur. El. 826); — langv-escere (aus slange-) 'schlaff werden, matt werden, lässig werden', lange-or 'Schlaffheit, Abspannung', langv-idus 'matt, träge', lawus (aus slag--tus?) 'schlaff, weit, geräumig'; — altnord. slak-r 'schlaff', angels. sleac 'schlaff, träge, langsam', englisch slack 'schlaff, locker, nachlässig, träge', slack 'schlaff machen, los machen', 'schlaff werden, zaudern', althochd. slah 'schlaff, welk'.

Slug 'schlucken': Präsens  $\lambda \dot{\nu} \zeta \varepsilon \iota \nu$  (aus  $\sigma \lambda \dot{\nu} \gamma - j \varepsilon \iota \nu$ ) 'Schlucken haben' (bei Hippokr.), 'schluchzen' (Arist. Acharn. 690), medial  $\lambda \nu \gamma \gamma - \dot{\alpha} \nu \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  'schluchzen' (bei Hesych); —  $\lambda \dot{\nu} \gamma - \dot{\sigma} \eta \nu$  'schluchzend' (Soph. Oed. Kol. 1621),  $\lambda \nu \gamma - \mu \dot{\nu} \varsigma$  'das Schlucken' (bei Hippokr.), 'das Schluchzen' (spät angeführt);  $\lambda \dot{\nu} \gamma \xi$  'der Schlucken' (Thuk. 2, 49); — neuhochdeutsch schluck-en, mittelhochdeutsch sluck-en; neuhochdeutsch schluck-zen.

Nag(?): ἀ-ναγ-(?) begegnet, wie es scheint, nur im Perfect-stamm und ihm sich anschliessenden Bildungen: ἄνωγα (ohne Reduplication gebildet?) 'ich fordere auf, ich heisse, ich befehle' (Ilias 10, 120; 14, 105; 23, 245 u. υ.), ἄνωγας 'du heissest' (Ilias 6, 382 u. υ.); ἄνωγεν 'er heisst' (Ilias 18, 90 u. υ.), ἄνωγμεν 'wir befehlen' (Homer Hymn. 2, 350), ἀνώγετε 'ihr heisset' (Ilias 4, 287); Imperativ ἄνωχθι 'heisse' (Ilias 10, 67; 11, 204 u. υ.), ἀνωγέτω 'er heisse' (Odyssee 2, 195; dafür ἀνάχθω Ilias 11, 189), ἀνώγετε 'heisset, befehlt' (Odyssee 23, 132; dafür ἄνωχθε Odyssee 22, 437); Infinitiv ἀνωγέμεν 'heissen, befehlen' (Ilias 13, 56; Od. 16, 278; 433); Augmentform ἄνωγον 'ich hiess, ich forderte auf' (Ilias 5, 805; Odyssee 9, 331; dafür ist Odyssee 9, 44; 10, 263

und 17, 55 ἦνώγεα ohne Zweifel unrichtig überliefert und wird ἦνωγον lauten müssen), ἄνωγεν 'er befahl' (Ilias 1, 313; 11, 15 u. δ.; statt des daneben überlieferten ἦνώγει Ilias 6, 170; 7, 386; 10, 394 u. δ. wird auch zu lesen sein ἤνωγεν), ἄνωγον 'sie hiessen, sie befahlen' (Odyssee 3, 35; 14, 471; dafür ἤνωγον Ilias 9, 578; Odyssee 6, 216; 14, 237). Ob sich anschliessende Präsensformen, wie ἀνώγει 'er befiehlt' (Ilias 6, 438; 7, 74; 15, 43 u. δ., wo man wohl ἄνωγεν wird herstellen müssen) für die homerische Sprache berechtigt sind, ist sehr zweifelhaft, weiter aber schliessen sich noch an: das Futur ἀνώξω 'ich werde heissen' (Odyssee 16, 404) und die Aoristformen ἀνῶξαι 'befehlen' (Odyssee 10, 531) und ἀνώξομεν (Conjunctiv) 'lasst uns auffordern' (Ilias 15, 295).

Nêg (?): νηγ-άτεος (Ilias 2, 43 vom Leibrock und Ilias 14, 185 vom Kopftuch gebraucht) weist vielleicht zunächst auf ein Wort (\* νήγατο-?), das einen Zeugstoff bezeichnete.

**Nóg:** νώγ-αλον 'Näscherei, Leckerei' (bei Athen. angeführt), νωγαλ-ίζειν 'Leckereien essen' (bei Athen. angeführt).

**Nogv** 'entblösst sein' (?): nû-dus (aus nogv-idus?) 'bloss, nackt', nûddre 'entblössen, entkleiden, berauben'; — goth. naqv-aths, neu-hochd. nack-t; — altind. nag-ná- 'nackt, bloss'.

Nige 'waschen': νιβ-: Futur νίψω 'ich werde waschen' (Od. 19, 376); Aorist νίψεν 'er wusch' (Ilias 10, 575 u. ö.), medial riwato 'er wusch sich' (Ilias 16, 230 u. ö.), passiv ἐνίφθη 'es wurde gewaschen' (bei Hippokr.); Passivperfect νέ-νιπ-ται 'es ist abgewaschen' (Ilias 24, 419); Präsens vileir (aus vlyf-jeir) waschen' (Odyssee 19, 374), daneben ἀπο-νίπτεσθαι (wie aus -νίπ-jεσ.) 'abwaschen' (Odyssee 18, 179); — altind. nig: ndi-naik-ti oder medial nai-nik-tái 'er wäscht ab, er reinigt', Particip nik-tá- (aus nio-id-) 'gewaschen, gereinigt'; — ä-vin-voc 'ungewaschen' (Ilias 6, 266), ανιπτό-πος 'mit ungewaschenen Füssen' (llias 16, 235), νίψις 'das Waschen' (bei Plutarch), ποδά-νιπ-τρον 'Wasser zum Waschen der Füsse' (Odyssee 19, 343; 504), χέρ-νιβ- 'Wasser zum Waschen der Hände' (Odyssee 1, 136 - 4, 52 - 7, 172 = 10, 368 — 15, 135 — 17, 91; 3, 440; 445), xéq-ribor 'Gefass für das Handwaschwasser' (Ilias 24, 304), γερνίπτεσθαι 'sich die Hände waschen' (Arist. Friede 961), Aorist γεονίψαντο 'sie wuschen sich die Hände' (Ilias 1, 449).

Mag 'kneten': μαγ-ίς 'geknetete Masse, Gebäck' (bei Hippokr.), μαγ-εύς 'Bäcker' (bei Pollux), μάγ-ειρος 'Koch' (Soph. Bruchst.; Eur. Kykl. 397), μᾶζα (aus μάγjα; 'Geknetetes'—) 'Teig'

(Hom. Epigr. 15, 6; Herod. 1, 200: μᾶζαν μαξάμενος 'Teig knetend'), μάγ-μα (vielleicht direct aus μάκ-μα) 'geknetete, ausgepresste Masse' (bei späteren Aerzten). — Ging aus dem gleichbedeutenden mak (Seite 850) hervor.

Mag, meg 'wachsen'(?):  $\mu \epsilon \gamma - \alpha \varsigma$  (Ilias 1, 239 u. ö.; Accusativ μέγαν Ilias 1, 233 u. ö.; ungeschlechtige Form μέγα Ilias 1, 194 u. ö.) und daneben in fast allen Casusformen μέγ-αλο- (Genetiv μενάλου Ilias 2. 134 u. ö.; weibliche Form μενάλη Ilias 10. 172 u. o.) 'gross' (eigentlich 'wachsend, gewachsen'?), Comparativ uetζον (aus μέν-joν) 'grösser' (Ilias 1, 167 u. ö.), Superlativ μέy-ιστος 'der grösseste' (Ilias 6, 90 u. ö.), μεγά-θυμος 'grossen Muth habend' (Ilias 1, 123 u. δ.), μεγα-κήτης 'grosse Höhlung (xñroc) habend, von grossem Bauch oder Umfang' (Ilias 8, 222 == 11, 5 und 600 vom Schiff; 21, 22 vom Delphin; Od. 3, 158 vom Meere); μεγαλ-ήτως 'grossen Muth habend' (Ilias 2, 547 u. ö.; das einfache 1700 'Körperinneres, Seele' verbindet Homer nie mit uéya 'gross', aber zum Beispiel öster mit älxuuov 'wehrhast, krastig, tapfer', wie Ilias 5, 529; 16, 209 u. s.; zu vergleichen ist auch μινύθει ήτος 'der Muth nimmt ab' Odyssee 4, 374 und 467); μεγάλως 'gross, gewaltig' (Ilias 17, 723; Odyssee 16, 432), μεγα- $\lambda\omega\sigma$ -rl 'gross, gewaltig' (Ilias 16, 776; 18, 26 und Odyssee 24, 40 in Verbindung mit uéyaç 'gross'), μεγαλίζεσθαι 'sich gross machen, sich überheben' (Ilias 10, 69; Odyssee 23, 174), μεγαλύνειν 'gross machen, preisen' (Eur. Bakch. 320), μέγε-θος 'Grösse' (Ilias 2, 58 u. ö.); — mag-nus 'gross', Comparativ md-jor (aus mag-jor) 'grosser', Superlativ maximus (aus mag-tumus) 'der grösseste'; magis (aus magius) ('grösser'==) 'mehr', verkurzt mage; male (aus mage-vole) 'ich will mehr, ich will lieber', magister ('der Grössere'-) 'Vorgesetzter, Außeher, Lehrmeister', magistra-tus 'Vorsteheramt, obrigkeitliches Amt', 'Staatsbeamter'; - goth. mik-ils, mittelhochd. mich-el 'gross'. --- Steht wohl in nahem Zusammenhang mit altind. mağ-mdn- 'Grösse, Macht', weiterhin aber auch mit den altindischen mdh- (aus magh-), mahá-, mahánt- und máhi- 'gross'.

**Meg** 'wehren'(?):  $\mu syaloeiv$  (aus  $\mu sy-ao-jeiv$ ) 'verwehren, verhindern, verweigern' (Ilias 4, 54; 7, 408; 13, 563; 15, 473; 23, 865; Odyssee 2, 235; 3, 55; 8, 206),  $\mu \epsilon y a \rho - \sigma i \varsigma$  'Neid' (bei Hesych).

Meg 'wunschen, gern haben'(?): μεγ-αρ-: α-μέγαρ-τος 'unerwunscht (?), widrig' (Ilias 2, 420 von Kampfesnoth; Odyssee 11, 399 vom Sturm; 17, 219 und 21, 362 vom Sauhirten).

Meg: μέγ-αρον 'grosses Zimmer, Saal' (llias 6, 377 u. σ.). Mog 'sich mühen, sich anstrengen'(?): μόγ-ος 'Anstrengung, Mühe' (llias 4, 27), μόγις 'mit Mühe, kaum' (llias 9, 355 u. σ.), μογέ-ειν 'sich anstrengen, sich mühen' (llias 11, 636 u. σ.), 'erdulden, ertragen' (Odyssee 2, 343 u. σ.),  $\hat{\alpha}$ -μογη-τί 'ohne Anstrengung' (llias 11, 637), μογοσ-τόπος 'sich mühend um die Geburt, die Geburt fördernd'(?) (llias 11, 270 u. σ.).

Mig 'vermischen, vereinigen': Futur μετα-μίξομεν 'wir wollen mischen' (Odyssee 22, 221), μίξεσθαι 'sich vereinigen' (Odyssee 6, 136 u. σ.), passivisch μιγ-ήσεσθαι 'sich vereinigen' (Ilias 10, 365); Aorist μιξαι 'vereinigen' (Ilias 15, 510), medial έ-μικ-το 'er vereinigte sich' (Odyssee 1, 433), passivisch ε-μίχθη 'er vereinigte sich, er gesellte sich zu' (Ilias 10, 457), è-uly-n 'er vereinigte sich' (Odyssee 7, 61 u. ö.); Perfect μέμιχα cich habe gemischt' (bei Galen), passiv με-μυγ-μένος 'vereinigt' (Ilias 10, 424 u. ö.), ἐμέμικτο 'sie war vermischt' (Ilias 4, 438), Perfectfutur μεμίξεται 'es wird vermischt sein' (Hesiod Werke 179); Präsens μισγέμεναι (aus μιγ-σχέ-) 'vereinigen, hineinbringen' (Odyssee 20, 203), μιγ-νύναι 'mischen' (Xen. Oek. 20, 3), μίγνυον 'sie mischten' (Pind. Nem. 4, 21), medial μισγέ-σκετο 'sie vereinigte sich oft' (Odyssee 18, 325); — μικ-τός 'gemischt' (bei Plato), μίξις 'Vermischung' (bei Plato), 'geschlechtliche Vereinigung' (Herod. 4, 172), μιγ-άς 'gemischt' (Eur. Andr. 1142), μιγάζεσθαι 'sich vereinigen' (Odyssee 8, 271),  $\mu l \gamma - \alpha$  vereinigt mit' (Pind. Pyth. 4, 113),  $\mu l \gamma - \delta \alpha$ 'in Vereinigung mit' (Ilias 8, 437; Odyssee 24, 77), μισγ-άγκεια 'Thalervereinigung' (Ilias 4, 453). — Ging hervor aus mik, wie es noch erscheint in altind. mic-rá- 'gemischt, vermischt' und wie es auch in misk (aus miksk) 'mischen' (Seite 852) zu Grunde liegt.

Mug 'stöhnen, seufzen': Aorist ἐπ-έμυξαν 'sie seufzten dazu' (llias 4, 20 = 8, 457); Präsens μύζειν (aus μύγ-jeιν) 'seufzen, stöhnen' (Aesch. Eum. 118); — μυγ-μός 'Geseufz, Gestöhn' (Aesch. Eum. 117; 120; 129), μυχ-μός (aus μυγ-μ.) 'das Seufzen' (Odyssee 24, 416).

Mug 'brüllen': mug-ire 'brüllen', 'dröhnen, tosen', mugi-tus 'Gebrüll', 'Dröhnen, Getöse'. — Ging unmittelbar aus dem gleichbedeutenden muk (Seite 851) hervor.

Mug (?) 'saugen': Präsens μύζειν (aus μύγ-jειν?) 'saugen' (Xen. Anab. 4, 5, 27), daneben die abgeleiteten Formen μυζέειν (bei Hippokr.) und μυζᾶν (bei Späteren); Aorist ἐκ-μυζή-σᾶς 'aussaugend' (Ilias 4, 218).

Mug(?): mûg-il oder mûg-ilis (ein Meerfisch).

Mug (?): mug-er 'Fälscher, falscher Würfelspieler'. — Dazu wohl auch mug-indri 'tändeln, zaudern' (?).

Mang 'zubereiten' (?): μάγγ-ανον 'Zaubermittel' (bei Hesych), 'Belagerungswerkzeug' (bei Späteren), 'Riegel' (bei Späteren), μαγγαν-εύειν 'bezaubern' (Arist. Plut. 310); — mang-6 'Zurichter, Aufputzer', 'Sclavenhändler'. — Ging wohl hervor aus magh 'zubereiten, verfertigen' (siehe später).

**Marg** 'rasen, toben':  $\mu \alpha \rho \gamma - o \varsigma$  'toll, unsinnig' (Odyssee 16, 421 und 23, 11 von Personen; 18, 2 vom Magen),  $\mu \alpha \rho \gamma \delta - \tau \eta \varsigma$  'rasende Gier, Wollust' (Eur. Andr. 349),  $\mu \alpha \rho \gamma \tilde{\alpha} r$  'rasen' (Aesch. Eum. 380),  $\mu \alpha \rho \gamma \alpha \ell r \epsilon r$  'rasen, toben' (Ilias 5, 882).

Marg: marg-6 'Rand', 'Gränze'; — goth. mark-a 'Gränze'.

Merg 'abstreisen, abpstücken': ά-μεργ-: Präsens ἀμέργ-οισα 'abpstückend' (Sappho 36 bei Ahrens); Futur ἀμέρξων 'der abpstücken wird' (Eur. ras. Her. 397); — altind. marğ: mṛğ-dti oder mṛğ-dtai oder mdrsh-ti (aus mdrğ-ti) 'er reibt ab, er wischt ab, er reinigt'; — ἀμοργ-μός 'das Pstücken, Sammeln' (bei Späteren), ἀμόργ-η 'Bodensatz der ausgepressten Olive, Olivenhesen' (bei Späteren), ἀμοργεύς 'Olivenpresser' (bei Pollux); — merg-ae ('die Abstreisende'—) 'Getraidegabel', merg-es 'Garbe'.

Morg 'wegwischen':  $\dot{o}$ -μοργ-: Futur  $\dot{o}$ μόρξω 'ich werde wegwischen' (bei Späteren); Aorist  $\ddot{o}$ μορξον 'wisch ab' (Eur. Or. 219), medial  $\dot{a}$ π-ομόρξανο 'er wischte ab' (Odyssee 17, 304 und 18, 200); Präsens  $\dot{o}$ μόργ-ν $\ddot{v}$  'sie wischte ab' (Ilias 5, 416), medial  $\dot{\omega}$ μόργ-νυντο 'sie wischten ab' (Odyssee 11, 527); —  $\ddot{o}$ μοργ-μα 'Weggewischtes' —) 'Fleck' (bei Späteren). — Ist im Grunde mit dem nächstvorausgehenden merg 'abstreifen' das selbe.

Melg 'melken': ἀ-μελγ-: Futur ἀμέλξω 'ich werde melken, ich werde saugen' (Theokr. 23, 25); Aorist ἤμελξας 'du molkst' (Aesch. Choeph. 898); Passivperfect ἐξ-ημελγμένος 'ausgemolken, ausgepresst' (Eur. Kykl. 209); Präsens ἤμελγε 'er molk' (Odyssee 9, 238 u. ö.), passiv ἀμελγόμεναι 'gemolken' (Ilias 4, 434); — Perfect mul-si 'ich molk' und Particip mul-sus (aus mulg-tus) 'gemolken' (ê-mulsus 'ausgemolken, erschöpft' Catull 68, 110) mit der abgeleiteten Präsensform mulg-êre 'melken'; — neuhochd. melk-en mit Perfect molk; althochd. melch-an mit Perfect malch; goth. mi-luk-s 'Milch' (Kor. 1, 9, 7); — altind. marğ: mṛğ-dti oder mṛğ-dtai oder mdrsh-ṭi 'er reibt ab, er wischt ab', an das sich auch die eben genannten morg 'wegwischen' und merg 'abstreifen' eng an-

schliessen; — ἐν-ήμελωτος 'ungemolken' (Odyssee 9, 439), ἄμελξις 'das Melken' (Pind. Bruchst.), ἀμολγεύς 'Melkeimer' (Theekr. 8, 89), ἀμολγατος 'mit Milch bereitet' (?) (Hesiod Werke 590); — woulc-trus 'das Melken', mulc-trum 'Melkfass', mulc-tru 'Melkfass'. — Hieber gehört wohl auch γλάγ-ος (durch Lautassimilation für μλάτγ-ος?) 'Milch' (Ilias 2, 471 — 16, 643); dazu περι-γλεγτίς 'bis oben (bis zum Rande) Milch enthaltend' (Ilias 16, 642), γλαγόεις 'milchig, milchfarben' (bei Späteren), γλαγ-ερός 'vell Milch' (bei Späteren), γλαγάν 'voll Milch sein' (bei Späteren); γάλα (aus γάλακτ, für γλακτ) 'Milch' (Ilias 4, 434 u. ö.), γλαπτο-φάγος 'milchessend' (Ilias 13, 6), γαλακτο-πότης 'Milchtrinker' (Herod. 1, 216; 4, 186), γαλα-θηνός 'milchaugend' (Odyssee 4, 336 — 17, 127); Ide (aus glast) 'Milch', lact-sus 'aus Milch', 'voller Milch', 'milchweis', lact-dre 'säugen, saugen', lact-êre 'Milch enthalten', 'saugen', lact-dre 'Milchkraut, Lattich'.

Molg 'dunkel sein': ἀ-μολγ-ός 'Dunkelheit' (llies 11, 173; 15, 324; 22, 28; 317 und Odyssee 4, 841 in der Verbindung νυκός ἀμολγῷ 'in der Dunkelheit der Nacht'); — altnord. myrk-r (mit der Grundform myrk-va-) 'Dunkel', myrk-r 'Finsterniss', angeleächs. myrc-s, mirc-e 'dunkel, finster'; — altbulgarisch mrak-ŭ 'Finsterniss'.

Molg (eder wealg?): pro-mulg-are 'durch öffentlichen Anschleg zur Kenntniss bringen, bekannt machen'.

Meag 'eintauchen': merg-ere (aus mesg-ere) 'eintauchen, versenken' mit dem Perfect mers! (für merg-si) 'ich tauchte ein, ich versenkte' und dem Perticip mersus (aus merg-tus) 'eingetaucht, versenkt'; — altind. mağy (aus masy): mayy-ati 'er sinkt unter, er versinkt, er geht unter', Particip mag-nd- 'untergegangen', causal mağy-djati 'er versenkt, er taucht ein, er lässt untergehen'; mayy-ana- 'das Untertauchen, Bad'; mayy-an- 'Mark' (der Knochen und der Pflansen); — lat. merg-us 'Taucher' (Wasservogel); mer-sane, alt auch mer-tare 'eintauchen'; — litt. masg-si 'waschen'; neuhochd. Mark, althochd. marge und mare (aus altem mass-?).

Rog 'ausstrecken, recken': δ-qey-: Futur οφέξω 'ich werde darreichen' (Ilias 17, 453); Aarist ωφεξε 'sie reichte dar, sie verlich' (Ilias 23, 406), medial ωφέξωτο 'er streckte sich' (Ilias 5, 851), οφέξωτο 'er langte wonach' (Ilias 6, 466), οφεξώμενος 'erreichend' (Ilias 16, 322), passivisch ωφέχθης 'du langtest, du verlangtest, du strebtest' (Eur. Hel. 1238); Medialperfect όφ-ωφέχ-εται 'sie sind gestreckt, sie sind in gestrecktem Lauf' (Ilias 16, 834),

ορ-ωρέχ-ατο 'sie waren ausgestreckt' (Ilias 11, 26); Präsens ορέγων 'ausstreckend' (Ilias 15, 371 u. ö.), opey-vvc 'ausstreckend' (Ilias 1, 351 und 22, 37), medial δρέγεσθαι 'ausstrecken' (Ilias 24, 506); - reg-ere 'grade richten, lenken, leiten, beherrschen' mit dem Perfect rext 'ich richtete grade, ich lenkte' und dem Particip rec-tus 'grade gerichtet, recht', per-gere (aus per-regere) 'vordringen, fortgehen, fortfahren', sur-gere (aus sus-regere) 'aufrichten', 'sich aufrichten, aufstehen'; - goth. rath-ts 'recht, gerade', 'gerecht'; abgeleitete Verbalformen uf-rak-jan 'ausrecken, ausstrecken', neuhochd. reck-en; mit junger entwickeltem I-Vocal; neuhochd, und mittelhochd. reichen; — altind. ray: rng-dtai (aus rg-n-g-) er streckt sich, er greift aus, er dringt vor', 'er erstrebt, er verlangt wornach': dazu ro-u- 'grade, recht, richtig, gerecht', Comparativ rdğ-tjans- oder rğ-tjans- 'gerader, richtiger', Superlativ rag-ishtha-s oder rg-ishtha-s 'der geradeste', 'der gerechteste'; Intensivform iragjáti (aus ri-rağ-j.) 'er richtet grade', 'er lenkt, er leitet', 'er ordnet an, er gebietet'; — ὀρεκτός 'gestreckt' (Ilias 2, 543), ὀριγ-νασθαι 'sich strecken, vordringen' (Hesiod Schild 190), 'wornach reichen, wornach langen' (Eur. Bakch. 1255), ogefig 'das Streben, Verlangen' (bei Plato), ὄφεγ-μα 'das Ausstrecken' (Aesch. Choeph. 426 und 799), 'das Darreichen' (Eur. Phoen. 308), ögy-via ('Armausstreckung' -) 'Klafter' (llias 23, 327; Odyssee 9, 325; 10, 167; dasur δρόγυια Pind. Pyth. 4, 228), έγγε Ε-όργυιος 'neun Klaster lang' (Odyssee 11, 312, wo vielleicht zu lesen ένν-όρχυιοι); hieher vielleicht auch agy-og 'schnell' (llias 1, 50; 18, 283; 18, 578; Od. 2, 11 und 17, 62 = 20, 145 von Hunden) nebst  $\alpha_{oyl-\pi og}$  schnellfussig' (Il. 24, 211 von Hunden); — rec-tor 'Lenker, Beherrscher', rec-tio 'Regierung', reg-imen 'Lenkung, Regierung', reg-io 'Richtung', 'Gegend, Gebiet'; req-ula 'Latte, Stab, Schiene', 'Richtscheit, Richtschnur, Regel'; rog-dre 'verlangen, bitten', 'fragen, befragen'.

Reg 'färben': Aorist &έξαι 'färben' (spät angeführt), &έζειν (aus &έγj-) 'färben' (spät angeführt); — altind. rağ: rdğ-jati oder rdğ-jatai 'er färbt sich, er röthet sich', causal rağ-djati oder gewöhnlich ranğ-djati 'er färbt, er röthet'; Particip rak-td- 'gefärbt', 'roth'; — &ηγ-εύς oder &ογ-εύς 'Färber' (bei Hesych), &εγ-εύς 'Färber' (spät angeführt).

Rêg 'glänzen, hervorleuchten', 'herrschen': altind. rdy: rdg-ati oder rdy-atai oder rdsh-ti (aus rdy-ti) 'er glänzt, er leuchtet hervor, er zeichnet sich aus', 'er herrscht, er gebietet'; rdy-an- oder auch rdy- 'König, Fürst', rdy-ja oder rdy-ta- 'Herrschaft, Reich'; — lat. rex 'König', reg-tna 'Königinn', reg-ins 'königlich, reg-num 'Kö-

nigsgewalt, Herrschaft, Königreich', rég-nâre 'herrschen'; — goth. mit neuentwickeltem I-Vocal: reik-s 'Oberster, Herrschaft', reik-ja'angesehen, mächtig' — neuhochd. reich; goth. reik-i 'Herrschaft'
— neuhochd. Reich.

Regv:  $\xi$ -qeβ-og 'Finsterniss, Unterwelt' (Ilias 8, 368; 9, 572; 16, 327; Odyssee 10, 528; 11, 37; 5, 564; 12, 81; 20, 356),  $\xi$ qeβεν-νός (aus -βεσ-νός) 'finster' (Ilias 5, 659 u. ö.);  $\xi$ qεμνός (aus  $\xi$ qeβ-νός) 'finster' (Ilias 4, 167 u. ö.); — goth. riqv-is 'Finsterniss'; — altind. rağ-as- 'Dunkel, Dunstkreis, Luftkreis', 'Staub', rağ-anī- oder rağ-dni- 'Nacht'.

Reg 'aushausen': goth. rik-an 'aushausen' (nur Röm. 12, 20: haurja funins rikis ana haubith is 'seurige Kohlen hausst du aus sein Haupt'); — altind. arğ: drğ-ati 'er schafft herbei, er verschafft sich', drğ-ana- 'das Herbeischaffen, das Einsammeln'; — lat. rog-us ('Aushausung'—) 'Scheiterhausen'.

R4g 'aus einander klaffen': verbal belegt nur in präsentischen Medialformen: ri-n-g-i 'den Mund weit aussperren, die Zähne sletschen'(?), 'unwillig sein, grollen'; — ric-tum oder ric-tus 'ausgesperrter Mund, klaffender Rachen'; dazu wohl riza (aus rig-ta?) 'Hader, Streit, Kampf', rizd-ri 'zanken, streiten'.

Rig 'starren, starr sein': rig-ère 'starr sein, starren', rig-escere 'starr werden', rig-or 'starres Wesen, Steifheit, Strenge', 'Kälte', rig-idus 'starr, unbiegsam, hart'.

**Ria** (etwa aus **eria**?) 'kalt werden, sich entsetzen, in Schrecken gerathen': Perfect &-oolya ('ich bin in Schrecken gerathen'-) 'ich fürchte mich, ich habe Grauen' (llias 17, 175), E-polye 'er schaudert, er fürchtet sich' (Ilias 7, 114), απ-ερρίγασι 'sie schaudern zurück, sie fürchten sich' (Odyssee 2, 52), ἐρρίγησι (Conjunctiv) 'er fürchtet' (Ilias 3, 353), έρρίγει 'er fürchtete' (Odyssee 23, 216), ξροίγοντι 'einem Erschreckten' (Hesiod Schild 228); - alle weiter zugehörigen Verbalformen sind abgeleitet: Präsens biyet 'erschrick, zage' (Pind. Nem. 5, 50), Futur διγή-σειν 'in Schrecken gerathen' (Ilias 5, 351), Aorist oun-our 'er erschrak' (Ilias 3, 259 u. ö.); δίν-ος 'Kalte, Frost' (Odyssee 5, 472), δίν-ιον 'kalter' (Odyssee 17, 191), 'entsetzlicher' (Ilias 1, 325; 563; 11, 405; Odyssee 20, 220), δίγιστον 'das Entsetzlichste' (Ilias 5, 873), δινό-ειν Frost empfinden' (Odyssee 14, 481), δίγεδανός 'entsetzlich, verhasst' (Ilias 19, 325), κατα-ροιγηλός 'vor dem man sich entsetzt' (Odvssee 14, 226). — Gehört wahrscheinlich unmittelbar zum vorausgehenden rig 'starren, starr sein'.

Rug 'schreien, bellen': nur angeführt im Präsens ξύζειν (aus ξύγ-jeων?) 'schreien, bellen' (bei Pollux). — Schliesst sich an das unmittelbar folgende rug 'hrüllen'.

Rug 'brüllen':  $\hat{k}$ - $\rho v \gamma -$ : verbal lebendig nur im Aorist  $\tilde{\eta} \rho v \gamma e v$  'er brüllte' (Ilias 20, 403; 404),  $\hat{k} \rho v \gamma \omega v$  'brüllend' (Ilias 20, 406); —  $\hat{k} \rho v \gamma - \eta$  'das Brüllen' (bei Hesych),  $\hat{k} \rho v \gamma u \eta \lambda o s$  'brüllend' (Ilias 18, 580); — rug-ire 'brüllen', rugi-tus 'das Brüllen'. — Hieher wohl auch  $\hat{\omega}$ - $\rho v \gamma - \eta$  'Gebrüll, Geheul' (bei Pollux und Plut.),  $\tilde{\omega}$ - $\rho v \gamma - \mu \alpha$  'Gebrüll' (in der Anthologie),  $\hat{\omega}$ - $\rho v \gamma - \mu o s$  'Gebrüll, Geheul' (bei Späteren).

Rug 'rulpsen, ausspritzen, erbrechen': ἐ-ρυγ-: Medialfutur ἐρεύξεται 'er wird erbrechen' (bei Hippokr.); Medialaorist ἡρεύξατο 'er erbrach' (bei Späteren); Präsens medial ἐρεύγ-εται 'es spritzt auf' (Odyssee 5, 438 von der Meereswoge), προσ-ερεύγ-εται 'es spritzt an' (Ilias 15, 621), ἐρεύγετο 'er erbrach' (Odyssee 9, 374 vom Kyklopen), ἐρευγόμενον 'emporspritzend' (Odyssee 9, 374 vom Kyklopen), ἐρευγόμενον 'emporspritzend' (Odyssee 5, 403 von der Meereswoge), activ ἐρυγάνω 'ich breche aus' (Eur. Kykl. 523); — ἐ-rūg-ere 'ausrūlpsen, auswerfen' mit dem Particip ἐ-ruc-tum 'ausgeworfen'; — ἔρευξις oder ἔρυξις 'das Außtossen, das Erbrechen' (bei Hippokr.), ἐρυγή 'das Außtossen, das Erbrechen' (bei Späteren), ἔρυγμα 'Außtossen, Erbrechen' (bei Hippokr.), ἔρυγμα 'Außtossen erregende Speise' (bei Späteren); — ruc-târe oder ruc-târî 'rülpsen, ausrūlpsen'.

Lag 'springen'(?): λαγ-ωδός (Ilias 10, 361; 22, 310; Odyssee 17, 295), λαγ-ώς (Arist. Wespen 1203) und λαγ-ός (Herod. 1, 123) 'Hase' (eigentlich 'der Springer'?). — Vielleicht zu altind. langh: långh-ati 'er springt auf'.

Leg 'sammeln': λεγ- 'sammeln, zählen, rechaen, anfzählen', nachhomerisch 'sagen': Präsens λέγ-ε 'zähle auf, erzähle' (Odyssee 11, 374), λέγ-ειν 'sagen' (Aesch. Sieben 1912), λέγε 'er zählte auf' (Ilias 2, 222), 'er zählte, rechnete hinzu' (Odyssee 4, 452), medial λεγ-ωμεθα 'wir wollen aufzählen, wir wollen erzählen' (Ilias 2, 435), λέγ-εσθε 'sammelt' (Ilias 8, 507); Futur κακα-λέξω 'ich werde aufzählen, ich werde erzählen' (Ilias 10, 413 u. 0.), λέξοντες 'um zu sammeln' (Odyssee 24, 224); Aorist ἀλ-λέξωι 'auflesen, sammeln' (Ilias 21, 321), ξυλ-λέξως 'sammelnd' (Ilias 18, 301), medial ἔ-λεγ-μην 'ich zählte mich, ich wählte mich' (Od. 9, 335), λέκ-το 'er zählte' (Odyssee 4, 451), λέξωνο 'er sammelte sich, er wählte sich' (Ilias 21, 27), δι-ελέξωνο ('er sammelte, er

rechnete aus einander'- 'er überlegte' (Ilias 11, 407 u. ö.), passiv £-λέχ-θην 'ich wurde gezählt, zugerechnet' (Ilias 3, 188); Perfect Lé-Ley-a 'ich habe gesagt' (bei Galen), our-et-Loya 'ich habe gesammelt' (bei Demosth.), EE-el-Leva 'ich habe ausgelesen' (bei Spateren), passiv moo-le-ley-uévoi 'die auserlesensten' (lias 13, 689). ovr-si-len-vai es ist versammelt' (Arist. Vogel 294), Perfectfutur Lelégerae 'es wird gesagt sein' (Thuk. 3, 53); — leg-ere 'sammeln, zusammennehmen', 'wählen', 'lesen' mit dem Perfect leg-4'ich sammelte, ich las' (daneben -lew? in dem zusammengesetzten di-lew? 'ich liebte' neben di-lig-ere 'lieben') und leo-tus 'gesammelt, gelesen', 'auserlesen, vortrefflich'; — λεκ-τός 'gesammelt, auserlesen' (Aesch. Pers. 695), 'was gesagt werden kann' (Soph. Phil. 633), Askus 'das Sprechen, Redeweise' (bei Plato), 'Redensart, Wort' (bei Späteren), rall-loyog 'suruckgesammelt, zuruckgenommen' (Ilias 1, 126), συλ-λογή 'das Einsammeln' (Thuk. 3, 111), 'Versammlung, Volksauflauf (Herod. 5, 105),  $\lambda \delta \gamma - \sigma g$  'Erzählung' (Ilias 15, 393; Odyssee 1, 56), 'Wort' (Aesch. Prom. 46), 'Berechnung, Berücksichtigung' (Herod. 1, 4), 'Ueberlegung, Grund, Vernantt' (Aesch. Cheeph. 515), มบังิก-โดงสบรเท Erzählungen vortragen' (Odyssee 12, 450 und 453), a-loystr 'rticksichtslos sein, nicht beachten' (Ilias 15, 162 und 178), λογί-ζεοθαι 'berechnen' (Herod. 2, 145), 'uberlegen, bedenken' (Soph. Aias 816); — lec-tio 'Auswahl, das Vorlesen', lec-tor 'Leser, Vorleser', leg-ulus 'der Aufleser', leg-id ('Sammlung'-) 'Heerschaar, Legion'. - Die Persectsormen mit anlautendem et 'scheinen auf eine alte Form mit einem dem anlautenden l noch vorausgehenden Consonanten hinzuweisen, vielleicht gleg, das auf einer uralten Reduplicationsbildung beruhen könnte.

Log 'herticksichtigen, sich kümmern':  $\dot{\alpha}-\lambda sy$ - verbal lebendig nur in präsentischen Bildungen:  $\dot{\alpha}-\lambda \dot{\epsilon}y-\omega$  'ich berücksichtige, ich kümmere mich' (Hias 8, 483 u. 0.); —  $\dot{\alpha}-\lambda sy \dot{\nu}_{sev}$  'sich um etwas kümmern' (Hias 1, 160 u. 3.),  $\dot{\alpha}-\lambda sy \dot{\nu}_{vev}$  'seinen Geist worauf richten, bedenken, besorgen' (Odyssee 1, 374 u. 0.);  $\dot{\alpha}\lambda sy \dot{\epsilon}_{vev}\dot{\kappa}_{o}$  (aus -yeo-νός) 'Schmerz verursachend, leidig, schwierig' (Hias 2, 787; 4, 99; 5, 658; 19, 402 u. 3.) scheint sich näher an  $\ddot{\alpha}\lambda y - o\varsigma$  'Schmerz' (Seite 870) anzuschliessen; hieher aber gebören wohl nech  $\dot{\alpha}v - \eta \lambda sy \dot{\kappa}_{o}$  'rücksichtslos' (Hias 9, 309; Odyssee 1, 373),  $\dot{\delta}vs - \eta \lambda sy \dot{\kappa}_{o}$  'sorgenvoll, teidvoll' (Hias 20, 154 vom Kriege und Od. 22, 325 vom Tede) und  $v\alpha v - \eta \lambda sy \dot{\kappa}_{o}$  'Kummer schaffend' (?) (Hias 8, 70 — 22, 210; Odyssee 2, 100 — 3, 238 — 19, 145 — 24, 135 und 11, 171 — 398 vom Tode); — -leg-ere 'berücksichtigen,

sich bekümmern' nur in einigen Zusammensetzungen: re-lig-ens 'rücksichtsvoll, pietätvoll' (von Gellius 4, 9, 1 aus einem alten Dichter angeführt) nebst re-lig-iö 'Berücksichtigung, Gewissenhaftigkeit, Bedenklichkeit, Frömmigkeit, Gottesverehrung', neg-leg-ere 'nicht berücksichtigen, vernachlässigen' mit dem Perfect neg-lewi 'ich vernachlässigte' und dem Particip neg-lectus 'vernachlässigt', intel-leg-ere 'wahrnehmen, einsehen, verstehen' mit dem Perfect intel-lewi 'ich sah ein' und dem Particip intel-lectus 'eingesehen' und vielleicht auch di-lig-ere 'hochschätzen, lieben' mit dem Perfect di-lewi 'ich liebte' und dem Particip di-lec-tus 'geliebt'. — Im Grunde gewiss das selbe mit dem nächstvorausgehenden leg 'sammeln'.

Leg 'klagen, wehklagen'(?): ἔ-λεγ-ος 'Klagelied' (Arist. Vögel 217; Eur. Iphig. Taur. 146; 1091; Hel. 185; Tro. 119), ἐλεγείον ('elegischer Vers'—) 'Distichon' (Thuk. 1, 132), ἐλεγεία 'Elegie' (bei Späteren).

Ling, lig 'erklingen, ertönen': verbal belegt nur im Aorist  $\lambda ly\xi\varepsilon$  'es erklang' (Ilias 4, 125 vom Bogen); —  $\lambda ly-i\varepsilon$  'hell tönend, laut tönend' (Ilias 1, 248 u. ö.),  $\lambda ly\psi-\varphi\omega ro\varepsilon$  'lautstimmig' (Ilias 19, 350),  $\lambda ly\psi-\varphi\partial rov ro\varepsilon$  'laut tönend, laut rufend' (Ilias 2, 50 u. ö.),  $\lambda ly\varepsilon F\omega\varepsilon$  'laut' (Ilias 3, 214 u. ö.),  $\lambda ly-\alpha$  'laut' (Ilias 19, 284 u. ö.),  $\lambda lyv\varrho\delta\varepsilon$  'laut tönend' (Ilias 5, 526 u. ö.),  $\lambda ly\alpha lvslv$  'laut rufen' (Ilias 11, 685).

Lig (?) 'ritzen': λίγ-δην 'ritzend, streifend' (Odyssee 22, 278), ἐπι-λίγ-δην 'ritzend, streifend' (Ilias 17, 599).

Lig 'zu Grunde richten, verderben':  $\lambda o \iota \gamma - \delta g$  'Verderben, Untergang' (Ilias 1, 67; 5, 603 u. ö.),  $\beta \varrho o \tau o - \lambda o \iota \gamma \delta g$  'Menschen verderbend' (Ilias 5, 31 u. ö.),  $\dot{\alpha} \vartheta \eta \varrho o - \lambda o \iota \gamma \delta g$  'Hachelverderber' — 'Wurfschausel' (Odyssee 11, 128 — 23, 275),  $\lambda o \iota \gamma - \iota o g$  'verderblich, Unheil bringend' (Ilias 1, 518 u. ö.); — dazu wohl lie-tor 'öffentlicher Diener', 'Gerichtsvollzieher, Hinrichter'.

Lig 'abreissen, zerbrechen'(?): δ-λίγ-ος 'klein, gering, wenig' (Ilias 1, 167 u. ö.), Superlativ δλίγιστος 'sehr gering' (Ilias 19, 223), Comparativ δλίζων (aus δλίγ-jων) 'kleiner' (Ilias 18, 519), δλίγο-δρανέων 'schwach, kraftlos' (Ilias 15, 246 = 22, 337; 16, 843), δλίγη-πελέων 'sich schwach befindend, kraftlos, ohnmächtig' (Ilias 15, 24; 245; Od. 5, 457; 19, 356), δλίγη-πελίη 'Schwäche, Ohnmacht' (Odyssee 5, 468). — Möglicher Weise aus lik entstanden und dann zu altind. liç: liç-dii, liç-diai oder ldiç-jati 'er reisst ab, er rupft ab, er zerbricht', laiç-a- 'Theilchen, Bischen'.

Lig 'erzittern, erbeben': altind. raig: raig-atai 'er hupft, er

bebt, er zittert, er zuckt', ráig-ati 'er macht hüpfen, er macht beben'; - nach Fick gehört dazu als reduplicirte Intensivform: el-elileir (aus -e-lly-jeir) 'erschüttern, erbeben machen': Aorist Elélice 'er erschütterte, er liess erbeben' (Ilias 1, 530: 8, 199: Odyssee 5, 314), medial Elélizzo 'es erbebte' (Ilias 13, 558), passiv Elelizon 'es wurde erschüttert' (Ilias 22, 448; Odyssee 12, 416 - 14, 306). An weiteren homerischen Stellen scheint, worauf auch schon Nauck hindeutet, das Verb mit Fellogeer 'drehen, wenden' (siehe Seite 737) verwechselt zu sein, so in ἐλέλιξεν 'er wandte um, von der Flucht zurück' (Ilias 17, 278, wo wohl zu lesen ist ώχα Féliter). έλελιξάμενος 'sich windend' (Ilias 2, 316; wohl zu lesen: δὲ Γελιξάμενος), ἐλέλικτο 'es hatte sich gewunden' (Ilias 11. 39: wohl: FeFéλικτο), έλελίη θησαν 'sie wandten sich um' (Ilias 5, 497 = 6, 106 - 11, 214; wohl: δ' ἐΓελίχθησαν), ἐλέλινθεν 'sie wandten sich zur Flucht' (Ilias 6, 109; wohl: ἐΕέλιχθεν), ἐλελιχθέντες 'sich umwendend' (Ilias 11, 588; wohl: στῆτε Γελιv9évrec): - Elell-v9wy (für Elellv-v9.) 'erderschütternd' (Pind. Pvth. 2, 4).

Ling 'waschen, salben': pol-ling-ere (aus por-l., für pro-l.) 'Leichen abwaschen und einsalben' mit dem Perfect pol-linxi 'ich salbte ein' und dem Particip pol-linc-tus 'eingesalbt'; — pol-linc-tor 'Leichen wäscher, Leichenbereiter'.

Lug 'trauern', eigentlich 'zerbrochen sein, zerschmettert sein': Perfect luxi 'ich trauerte' nnd Particip luxirus (aus lug-i.) 'der trauern wird' mit der abgeleiteten Präsensbildung lüg-êre 'trauern'; — altind. ruğ: ruğ-dti 'er zerbricht, er zertrümmert', bildlich 'er erfüllt mit Schmerzen'; ruğ- 'Schmerz, Krankheit', rdug-a- 'Gebrechen, Krankheit'; — λυγ-φός 'traurig, kläglich' (Ilias 2, 873 u. δ.), λευγαλέος 'traurig, kläglich, elend' (Ilias 9, 119 u. δ.), λευγαλέ-ως 'in trauriger Weise' (Ilias 13, 723); — luc-tus 'Trauer'; lüg-ubris 'zur Trauer gehörig, traurig, unheilvoll'.

Lug 'biegen, flechten, binden': λύγ-ος 'Gerte, Ruthe' (zum Binden, llias 11, 105; Odyssee 9, 427; 10, 166), weidenartiger Baum (bei Späteren), λυγό-δεσμος 'mit Zweigen gebunden' (Paus. 3, 16, 7), λυγοῦν 'biegen', 'kntipfen, binden', λυγίζειν 'biegen, drehen, winden' (Soph. Trach. 779), λυγίζεσθαι 'sich biegen, sich drehen, geschickte Wendungen machen' (Plato Staat 3, 405); — luc-ta (aus lug-ta) 'das Ringen, Ringkampf', luctd-ri 'ringen, kämpfen, sich abmühen'; — lig-dre (aus lug-) 'binden, zusammenbinden, festbinden', ligd-men oder ligd-mentum 'Binde, Verband'.

Jeg verehren, scheuen, Scheu haben vor': άγ- nur in präsentischen Bildungen gebraucht: medial άζεν (aus άγ-jeo) 'scheue' (Odyssee 17, 401), άζάμενος 'verehrend, scheuend, Scheu habend vor' (Rias 1, 21), άζενο 'er scheuete, er scheuete sich' (Rias 5, 434; 14, 261); activ nur άζοντα 'scheuend, fürchtend' (Soph. Oed. Kol. 134); — altind. jağ: jäğ-ati oder medial jäğ-atai 'er verehrt, er bringt verehrend dar, er opfert'; jağ-as- 'Verehrung' (RV. 8, 40, 4), jäğ-us- 'heilige Scheu, Verehrung', 'Opferhandlung', 'Opferspruch, Weihespruch', jağ-us-s 'Gottesdienst, Opfer'; — άγ-νός 'verehrt, heilig' (Odyssee 5, 123 u. δ.), άγ-ος 'Verehrung, heilige Scheu' (Soph. Ant. 775), 'Suhnopfer' (Soph. Bruchst.), άγ-ιος 'geweiht, heilig' (Hered. 2, 41; 44), άγιζειν 'weihen, einweihen' (Pind. Ol. 3, 19; Soph. Oed. Kol. 1495).

Jug 'verbinden': Lvy- 'verbinden, anspannen': Futur bro--ζεύξω 'ich werde anspannen' (Ilias 15, 81); Aorist έ-ζευξων 'sie spannten an' (Od. 3, 478), passiv Luyels 'verbunden, angespannt' (Pind. Ol. 3, 6; Aesch. Agam. 842), Levy-Delg 'gebunden, gefagt, verbunden' (Pind. Ol. 7, 6; Aesch. Choeph. 795); Perfect Elevia 'ich habe angespannt' (bei Späteren), passiv ἐζευγμένος 'zusammengefügt, verschlossen' (llias 18, 276); Präsens ζευγ-νύμεναι 'anspannen' (Hiss 3, 260), Levy-vov 'sie spannten an, sie schirreten an' (Ilias 19, 393), medial Levy-vúo Inv 'sie spannten an' (Hias 24, 281); - ju-n-gere 'verbinden, anspannen' mit dem Perfect junat 'ich verband' und dem Particip junc-tus 'verbunden', in die der uraprunglich nur präsentische Nasal also auch eindrang: -- altind. fug: jundkti (aus ju-nd-y-tf) oder medial junk-tdi er schirrt an. er spannt an', 'er vereinigt, er verbindet'; juk-tu- 'angespannt', 'beschäftigt mit'; jug-á- 'Joch, Pear'- goth. juk 'Joch, Gespann' (Luk. 14, 19), neuhochd. Jook, goth. ga-juké ('Verknupfung'-) 'Gleichniss': - ζυγ-όν 'Joch am Wagengeschirr' (llias 5, 731 u. v.), 'Querholz der Phorminx' (Hias 9, 187), 'Ruderbank' (Odyssee 9, 99 u. υ.), ζυγό-δεσμον 'Jochriemen' (llias 24, 270), ἐύ-ζυγος 'mit guten Ruderbanken' (Odyssee 13, 116 und 17, 288), Exeró-Cuyog 'mit hundert Ruderbanken (Ilias 20, 247), πολύ-ζυγος mit vielen Ruderbanken' (Mas 2, 293), vyl-Lvyog ('auf hoher Ruderbank sitzend'? -) 'hochthrenend'(?) (Ilias 4, 166; 7, 69; 11, 544 und 18, 185 von Zeus), δμό-ζυγος 'in das selbe Joch gespannt' (bei Plut.), δί-ζυγας (Mehrzehl) 'zu zwei angespannt' (Ilias 5, 195; 10, 473), où-toë 'zusammengespannt' (bei Plato vom Pferde), ou-Luyeg (Mehrzahl) 'Gatten' (Eur. Alk. 921), ov-Luyog 'Gattinn' (Eur. Alk. 314; 342;

384), ζυγοῦν 'unterjochen' (Assch. Bruchst.), 'verbinden' (bei Spateren), ζεῦξις 'das Anspannen' (Herod. 3, 104), 'Ueberbrückung' (Herod. 4, 88; 7, 35), ζεῦγ-ος 'Gespann' (Ilias 18, 543), ζεῦγ-μα 'Joch, Band' (Eur. Iph. Aul. 443 biklich), ζεύγ-λη 'Jochgerath' (Ilias 17, 440; 19, 406); — jug-um 'Joch, Gespann', 'Querbalken, Gebirgskamm', bi-jug-is 'zweispännig', bigus (aus bi-jug-ae) 'Zweigespann', quadrigue (aus quadri-jugae) 'Viergespann', con-jux oder con-juxx 'Genmhlinn', jugdre 'verbinden', jügis ('verbunden' ==) 'immerdauernd, bestündig', jug-ulum ('verbindendes' ==) 'Schlässelbein', 'Kehle', jüg-erum 'Morgen Landes', jü-mentum (aus jug-m. 'Angespanntes' ==) 'Zugvieh', juxtā 'nahe bei, verbunden'.

Vaa 'zerbrechen' (intransitiv und transitiv): Futur Fάξω 'ich werde zerbrechen' (Ilias 8, 408); Aorist έ-Γαξε 'er zerbrach, er zerschmetterta' (Ilias 7, 270 u. 0.), passivisch è-Fáyn 'es zerbrach' (intransitiv) (flias 3, 367 u. v); Perfect Fé-Fay-e 'es ist gehnickt, es ist gebogen' (Hesiod Werke 584), passiv nat-say au 'zerbrochen sein' (Paus. 8, 46, 5); Präsens Fáy-vv-roy sie zerbrechen' (Hiss 12, 148), xas-ay-viovae sie zerbrechen, sie machen mürbe (Xen. Ock. 6, 5 bildlich), medial ay-vv-uevos sich brechend, Winkel machend, die Richtung verändernd' (Herod. 1, 185 von einem Fluss); ασσω (wie aus Fάχ-jω) 'ich breche' (spät angeführt); — α-Fαγ-ης 'unzerbrechlich' (Odyssee 11, 575), αχ-ή 'das Zerbrechen' (Eur. Schutzfl. 693), 'Zerbrechenes, Trümmer' (Aesch. Pers. 425), ay-ua Bruchstück' (bei Plut.), ay-µog Bruch' (bei Galen), 'jäher Absturz' (Eur. Iph. Taur. 263), πυματ-ωγή 'Wogenbruch, Brandung' (Herod. 4, 196; 9, 100); — vag-us 'umherschweifend, unstet, schwankend' (= 'seinen Weg verundernd'), vaga-ri 'umherschweisen, unstet sein'; - neuhochd. wan-ken, althochd. wanch-on; althochd. wanch 'Schwanken, Unbeständigkeit'; - litt. wing-e 'Krummung, Biegung, Umweg'.

Vag 'hohl sein, leer sein'(?): vag-ina 'Scheide, Hulle'.

Vog 'zunehmen, kräftig sein, munter sein': veg-ere 'lebhaft sein, munter sein', 'erregen, in Bewegung setzen', veg-etus 'belebt, lebhaft, munter', vegete-re 'beleben, erregen'; vig-ere (aus veg-) 'lebenskräftig sein, thätig sein', vig-escere 'lebenskräftig werden', vig-er 'Lebenskräftig sein', vig-il (aus veg-il) 'wach', vigil-dre 'wachen'; vectigalie (von einem muthmasslichen vec-tigus 'einträglich' ausgegangen) 'Abgaben betreffend', 'steuerpflichtig', 'Geld einbringend', vectigal 'Abgaben, Zoll', 'Einkünfte, Renten'; — vy-vig (uns Fey-) 'forderlich, erspriesslich' (llias 8, 524 von Worten; ebenso

Herod. 1, 8), 'gesund, wohlbehalten, unversehrt' (Herod. 3, 130), ὑγίεια 'Gesundheit' (Pind. Pyth. 3, 73), ὑγιαίνειν 'gesund sein' (Herod. 1, 153), ὑγιη-ρός 'förderlich, heilsam' (Pind. Nem. 3, 18), 'gesund, sich wohl befindend' (Herod. 4, 187); — goth. vak-an, angels. vac-an 'wachen, erwachen' mit Perfect vớc 'ich erwachte', neuhochd. wach-en; neuhochd. wack-er, althochd. wak-ar 'lebhaft rührig, frisch'; goth. vớk-rs (Lukas 19, 23 für τόχος), neuhochd. Wuch-er 'Zuwachs, Ertrag, Gewinn'; — altind. ug-rá- (aus vağ-rá-) 'gewaltig, gross, stark'; váğ-a- 'Raschheit, Muth, männliche Kraft', 'Wettkampf, Kampf, Kampfpreis, Beute', 'Gewinn, Lohn', váğά-jati 'er wetteifert, er kämpft, er eilt', 'er treibt zur Eile an, er regt an'. — Im Grunde dasselbe mit aug 'zunehmen' (Seite 868).

Via 'öffnen', eigentlich 'weichen machen': o-Fey-, nachhomer. oly-: Aorist wFife 'er (sie) offnete' (Ilias 6, 298; 24, 466; Odyssee 1, 436; 3, 392; 10, 230 - 256 - 312; 22, 399; dafter ώξε Ilias 24, 457; ἀν-έωξε Odyssee 10, 389 muss wohl auch heissen ωριξε, oder αν-όριξ?), ω-ριξαν 'sie offneten' (Odyssee 23, 370: 24, 501),  $oi\xi\bar{\alpha}\sigma\alpha$  (aus  $o-Fi\xi$ .) 'offnend' (Ilias 6, 89), passiv oix--9s/c 'geoffnet' (Pind. Nem. 1, 41); Passivperfect an-survience (wie aus -FeFoiy-μ.) 'geöffnet' (Thuk. 2, 4); Präsens ὑπ-οιγ-νῦσα 'offnend' (Arist. Ekkl. 15), passiv & Flyrorto 'sie wurden geöffnet' (Ilias 2, 809 = 8, 58), activ oly- $\epsilon$  offne' (Hesiod Werke 819). οίν-ειν 'öffnen' (Aesch. Prom. 611), αν-ωγεν 'er öffnete' (Ilias 14. 168; daneben das unmöglich richtige ἀνέωγεν Ilias 16, 221 und 24, 228), ara-olysoxov sie offneten' (Ilias 24, 455; muss vielleicht lauten dv - oFlyyvoxor); — althochd. with-an, neuhochdeutsch weich-en; - altind. viğ: viğ-dtai 'er schnellt empor', 'er fährt zurück, er eilt davon', causal vaig-djati 'er schnellt', vdig-a- 'schnellende Bewegung, Ruck, Andrang'; — αν-οιχ-τέον man muss offnen' (Eur. Ion 1387), av-oizig 'das Oeffnen' (Thuk. 4, 67 und 68), αν-οιγμα 'Oeffnung' (bei Späteren).

Verg 'thun, machen':  $F_{eey}$ - oder mit Lautumstellung  $F_{eey}$ 'thun, machen', 'ausrichten, opfern': Futur  $F_{ee}\xi\omega$  'ich werde thun'
(Odyssee 5, 360; 11, 80),  $F_{ee}\xi\omega$  'ich werde opfern' (Ilias 10, 292
u. v.); Aorist  $F_{ee}\xi\varepsilon$  'er that' (Od. 23, 312 u. v.),  $F_{ee}\xi\varepsilon$  'thuend'
(Ilias 22, 205; Odyssee 4, 690),  $x\alpha\tau$ -é $ee\xi\varepsilon$  'sie streichelte' (Ilias 1, 361 u. v.; muss wohl heissen  $x\alpha\tau$ -é $F_{ee}\xi\varepsilon$ ), passiv  $F_{eex}\vartheta\varepsilon$  'gethanes' (Ilias 17, 32 — 20, 198); Perfect  $F_{ee}F_{ee}$  'er hat gethan'
(Ilias 2, 272; 3, 351; 5, 175 — 16, 424 und 8, 356),  $F_{ee}F_{ee}$  'du hast gethan' (Ilias 3, 57; 21, 399; 22, 347),  $F_{ee}F_{ee}$  'der

à.

Á

Ħ

ģ

d

á

è

7

ß

÷

ij

ı

gethan hat' (Ilias 9, 320; Odyssee 22, 318), FeFópyeur 'er hatte gethan' (Odyssee 4, 693 und 14, 289, wo fast alle Ausgaben ungutes èwoyet haben, möglicher Weise aber zu lesen ist FéFopyer); Präsens Féodeir (für Féoleir, aus Feor-jeir) 'thun' (Ilias 15, 148: Odyssee 2, 236 u. o.), passiv ἐρδόμενος 'gethan' (Pind. Ol. 8, 78), activ Fépdov 'sie opferten' (Ilias 1, 315), Fépdouev 'wir opferten' (Ilias 2, 306),  $F \rho \epsilon \zeta \omega$  (aus  $F \rho \epsilon \gamma - j \omega$ ) 'ich thue' (Odyssee 18, 15). Fρέζειν 'opfern' (Odyssee 10, 527; 14, 251); — α-ρεχ-τος 'ungethan' (Ilias 19, 150; muss wohl lauten a-Fequ-ros), Féqy-ov 'Werk' (Ilias 1, 294 u. δ.), α-Fεργός 'ohne Werke, unthätig' (Ilias 9, 320; Odyssee 19, 27) nebst a Fepyin 'Unthatigkeit' (Odyssee 24, 251), ev-Feorog 'gut handelnd' (Odyssee 11, 434 u. ö.), xoxo-Feoγός 'Boses thuend, Schaden bringend' (Odyssee 18, 54) nebst κακο--Feoyin 'schlechte That' (Odyssee 22, 374), xlero-Feoyóg 'dessen Werke berühmt sind' (Odyssee 8, 345), δμβριμο-Fεργός Gewaltiges thuend, Frevel thend' (Ilias 5, 403 und 22, 418), dnuto--Feorog 'das Volk oder Volkswohl Betreffendes thuend' (Odyssee 17, 383; 19, 135), ταλα-Fεργός 'Arbeit aushaltend' (Ilias 23, 654; 662; 666 und Odyssee 4, 636 - 21, 23 von Maulthieren), Erregi--Feorog 'im Wagengeschirr arbeitend' (Ilias 24, 277 von Maulthieren), Fεxά-Fεργος (Ilias 1, 147 und sonst Beiwort des Apollon, das doch kaum hieher gehört), ev-Feoyn's 'gut gemacht' (llias 5, 585 u. c.; - Odyssee 4, 695 und 22, 319 im ungeschlechtigen Plural fur 'Wohlthaten'); ev-soyérng 'Wohlthater' (Herod. 6, 30), ev-Feqγεσίη 'gute Handlungsweise' (Odyssee 22, 374), 'Wohlthat' (Odyssee 22, 235), ἐργάτης 'Arbeiter' (Soph. Kön. Oed. 859), Γεργάζεσθαι 'arbeiten, thatig sein, verrichten' (Ilias 18, 469 u. ö.), ἐργαστήριον 'Werkstatt, Verkaussladen' (Arist. Ritter 744); οργ-ανον (aus Fόργ-) "Werkzeug' (Soph. Trach. 905); - goth. vaurk-jan 'wirken, machen' mit dem Perfect vaurh-ta 'ich machte', neuhochd. wirk-en; althochdeutsch werak, werk, neuhochdeutsch Werk; - altbaktr. vares 'wirken, thun, arbeiten': verez-jdmi 'ich wirke, ich thue', verex 'Werk'.

Verg 'wehren, drängen, abschliessen, einschliessen': homerisch Fεργ- oder meistens ἐΓεργ-: Aorist Γέρξαν 'sie schlossen ein' (Od. 14, 411), passiv Γερχ-θείς 'eingeschlossen, eingedrängt' (Il. 21, 282), Passivperfect Γέρχαται (für Γε-Γέρχ-αται, weiter für Γε-Γέργ-νται) 'sie sind gedrängt, sie sind eingesperrt' (Odyssee 10, 283 versbeginnend; Ilias 16, 481 ohne anlautendes Γ), ἐΓέρχατο 'sie waren eingeschlossen' (Odyssee 10, 241; dafür ohne Augment Γέρχατο

Odyssee 14, 73; 9, 221 versbeginnend; Ilias 17, 354 ohne anlautendes f), efecy-uévai ('gedrängt, entgegengestemmt'-) 'wehrend. hemmend' (Ilias 5, 89; die Lesart Ecouéras taugt nichts); Präsens ¿Fégyal 'er schliesst ein' (Ilias 2, 617; 854 u. 5.). ¿Fégyangi 'sie wehren ab' (llias 23, 72), EFeoye 'er drangte' (llias 16. 395). έρεον-νυ 'er schloss ein' (Odyssee 10, 238), passiv ερεργόμενος 'abgehalten, abgewehrt' (Ilias 13, 525 und 17, 571); Weiterbildung mit 9: ἐξέργαθεν 'er trennte' (Ilias 5, 147), ἀπ-εξέργαθεν 'er hielt ab' (Ilias 21, 599), 'er trennte, er entfernte' (Odyssee 21. 221). Eur-efécyafor 'sie schlossen ein' (Ilias 14, 36); - nachhomerische Formen bieten eloy- (wohl aus &Feoy-) oder auch eloyund daneben auch soy- oder soy-, unter denen in jedem einzelnen Fall sicher zu scheiden schwierig bleiben wird: Futur eloket 'sie wird abwehren' (Aesch. Sieben 503), Eur-éphere 'ihr werdet einschliessen' (Soph. Aias 593); Aorist Eofs 'er schloss ein, er sperrte ein' (Herod. 3, 136), είρξαι 'einschliessen' (Soph. Ains 753), passiv elor Inday 'sie wurden ausgeschlossen' (Thuk. 5, 49); Passivperfect έρν-μένον 'eingeschlossen' (Homer Hymn. Herm. 123), απο-εργ--μένη 'ausgeschlossen' (Hom. Hymn. Aphrod. 47), ἐπ-ειργ-μένος abgesperrt, ausgeschlossen' (Eur. Herakl. 877); Präsens elley-el er wehrt ab, er halt ab' (Aesch. Agam. 1333), περι-έργει 'er schliesst ein' (Herod. 2, 148), xax-soy-yvat 'sie schliessen ein' (Herod. 4, 69). έσ-εογ-ρῦσι 'sie schliessen ein' (Herod. 2, 86); ἐργ-άθειν abwehren, hindern' (Soph. El. 1271); -- έρχ-τή (Herod. 4, 146; 148) oder είρχτή (Eur. Bakch. 497; 549) Gefängniss', sloy-uoc Gefängniss' (bei Plate); - urg oder urgv (aus verg, vergv): Perfect ur-si (aus urg-si) 'ich drängte, ich bedrängte' mit der abgeleiteten Präsensbildung urg-ere oder auch urge-ere drängen, treiben, bedrängen, in die Enge treiben': -- goth. vrik-an 'verfolgen' mit dem Perfect vrak 'ich verfolgte', neuhochd. rach-en; --- altind. varg: vr-na-k-ti (aus ver--nd-q-ti) und medial vrnk-tdi, oder auch vdrg-ati er wendet, er dreht', 'er lenkt ab, er beseitigt', 'er wendet ab, er entfremdet', dpa-vrnakti oder dpa-vrnktai er wendet ab, er beseitigt, er verscheucht'; varg-ana- 'das Meiden, das Aufgeben', 'Ausschließen', vra-ing- 'umfriedigter Platz, Hof, Flecken, Dorfschaft'.

Verg, vergv sich drehen, sich wenden verg-ere sich neigen, sich zuwenden, causal neigen, eingiessen mit dem Perfect verst (aus verg-st) ich neigte mich; — Feeβ- (aus Feeβ, FeeyF), Feeµβ-: δέμβ-εσθαι sich herumdrehen, sich herumtreiben (in der Anthel.); activ δέμβ-ειν im Kreise herumdrehen (bei Hesych) mit dem Pas-

į,

8

9

1

Ì

ż

'n

16

'

m

ø

K

r

N,

'n

1

ű

1

ø

1

İ

sivaorist δεμφ-9ηναι 'herumgedreht sein' (bei Hesych); — altind. varğ: vṛ-nd-k-ti und madial vṛnk-tái, oder auch várğ-ati 'er wendet, er dreht' (RV. 4, 7, 10: vrnakti tigmám atasdishu žihvám 'er dreht die spitzige Zunge in die Büsche'); erg-ind-'krumm', 'falsch, rankevoll', ergind- 'Ranke, Falschbeit, Trug', 'Vergehen, Schlechtigkeit': -- béub-oc 'sich herumdrehend, herumstreichend, herumirrend' (bei Späteren), δεμβία 'das Herumirren' (bei Hippekr.). δεμβάζειν 'in der Irre herumsthren' (bei Späteren); δόμβ-ος 'das schnelle Herumdrehen, Umkreisen' (Pind, Isthm. 3, 65), 'das Schwingen, Schleudern' (Pind. Ol. 13, 94), 'kreisförmiger Körper, Kreisel' (in der Anthol.), 'Handpauke, Tambourin' (Eur. Hel. 1362), 'Rhombus, verschobenes Quadrat' (bei Euklid.), δομβεῖν 'im Kreise herumdrehen' (= δυμβ-είν Plato Kratyl. 426, E); δαιβ-ός (aus Foavy-Foc) 'krumm' (aus Archil. angeführt und bei Späteren) - goth. oraigo-a- 'krumm' (Luk. 3, 5), basso-onedis 'mit eingebogenen Schenkeln oder Füssen' (in der Anthol.), bausovr 'krummen' (bei Späteren). - Higher auch rag-a (aus praget: 'Krümmung'---) 'Runzel, Hautfalte', 'Schraubenmutter', rûgd-re 'runzeln', 'sich runzeln'; - neuhochd. Rank 'versteckter böser Anschlag', mittelbochd. rane (aus wranc) 'sich windende Bewegung', angels. vrenc, vrence 'Krummung, Winkelstige, Hinterlist, Ränke'; neuhochd. Ranke, rank-en 'sich windend ausdehnen'. - Ist mit dem nächstvorausgehenden verg 'wehren, drängen' im Grunde das selbe, wie namentlich die zugefügten altindischen Formen deutlich machen.

Verg, virg 'schwellen, saftig sein, kräftig sein'(?): altind. árğ- (wohl aus varğ-) oder auch árğ-d- 'Kraftfulle, Saft', 'Nahrung, Stärkung', ûrğ-ája-ti 'er nährt, er kräftigt', medial ûrğ-ájatai 'er kraftigt sich, er ist kraftvoll', úrgas-vant- 'nahrungsreich, saftig, stretzend': --- ooy-ac (aus Fooy-) 'uppig fruchtbares Land' (Eur. Rhes. 282; Bakch. 340; 445; El. 1163), opyav 'strotzen, schwellen, uppig fruchtbar sein' (bei Theophr.), 'von Früchten strotzen' (Herod. 4, 199), 'von Kraft, insbesondere Zeugungskraft strotzen' (bei Aristot.), 'leidenschaftlich sein, heftig wornach verlangen' (Aesch. Choeph. 454; Thuk. 8, 2), down 'naturliche Anlage, Naturtzieb' (Hesiod Werke 304 und Pind. Pyth. 2, 77 von Thieren), 'Gemuthsbeschaffenheit, Gemütheregung, Trieb' (Homer Hymn. Bem. 205: Acech. Prom. 378), 'Leidenschaft, Zorn' (Aesch. Prom. 190), agyi-Cese 'erzürnen' (Arist. Wespen 223; 404), doyiCea au 'zürnen' (Soph. Kan. Oed. 339; 364); - virg-a ('wacheendes'-) 'gruner Zweig, Reis, Ruthe'; virg-o 'Jungfrau'.

Valg 'sich drehen': valg-us 'krummbeinig'. — Schlieset sich unmittelbar an verg 'sich drehen' (Seite 908).

Velg, volg 'drängen': volg-us ('Gedränge'—) 'grosse Menge, der grosse Haufe, Volk', volgé ('bei der grossen Menge, im Volk'—) 'allgemein, allenthalben', volgére 'unter die grosse Menge bringen, allgemein machen, veröffentlichen'. — Gehört unmittelbar zu verg 'wehren, drängen' (Seite 907).

Vraa 'zerreissen' (intransitiv), causal 'zerreissen' (transitiv): Futur For zerbrechen' (Ilias 2, 544 u. ö.); Aorist E-Fonze 'er zerriss, er zerbrach' (Ilias 3, 348 = 7, 259 u. ö.; ἔρρηξε 'er riss los, er entsesselte' Herod. 1, 85), passivisch ὑπ-ε-Feáy-η 'er brach hervor, er that sich auf' (Ilias 8, 558 - 16, 300 vom Aether), ε-ρράγη es brach hervor (Arist. Wolken 583 vom Donner), ἐ-ρρήχθη 'es wurde zerrissen' (bei Hippokr.); Perfect ἔ-ρρωγ-ε 'es ist hereingebrochen' (Aesch. Pers. 433), E-conze 'er hat zerrissen' (bei Späteren), passiv συν-έΓρηκται er ist zerbrochen, er ist hart mitgenommen' (Odyssee 8, 137); Präsens Fony-root 'sie zerreissen' (Ilias 17, 751), Fρήγ-νυσκε 'er zerriss, er zerschmetterte' (Ilias 7, 141), ἀνα-ροηγνύει er zerreisst (bei Hippokr.); — Γρηκ-τός zerreissbar, verletzbar' (Ilias 13, 323), a-Fonntog 'unzerreissbar, unzerstörbar' (Ilias 2, 490; 13, 37), Fρηξ-ήνωρ 'Männer vernichtend' (Ilias 7, 228 u. δ.), Feηξηνορίη 'das Vernichten von Männern' (Odyssee 14, 217), έῆγ-μα 'Riss, Bruch' (bei Hippokr.), Feηγ-μίς ('das Reissen'? -) Brandung, Wogenschlag, Strand' (Ilias 1, 437 - Odyssee 15, 499 u. σ.), δαγ-άς 'Riss, Ritze, Spalt, Kluft' (in der Anthol.), Fowy-aléog 'zerrissen' (Ilias 2, 417 u. δ.), Fowξ 'Durchgang' (Od. 22, 143), ἀπο-Γρώξ 'abgerissen, schroff, steil' (Od. 13, 98), 'abgerissenes Stuck, Abfluss' (Ilias 2, 755; Odyssee 10, 514; 9, 359). — Ging unmittelbar aus vrak 'reissen, zerreissen' (Seite 862) hervor.

## Verbalgrundformen auf gh und ghv.

An die Verbalgrundformen auf g und gv reihen wir die auf gehauchtes gh und ghv, da die letzteren eben so wohl mit jenen als auch den ihnen nächstvorausgehenden auf k und kv mancherlei Berührungen zeigen, bei denen nicht immer mit ausreichender Sicherbeit zu entscheiden ist, welche Formen auf die höhere Alterthümlichkeit Anspruch erheben können. Genannt sein mögen hier:

Agh 'Schmerz empfinden, betrübt sein', causal 'betrüben': reduplicirter Aorist  $\tilde{\eta}_{\varkappa-\alpha\chi-\varepsilon}$  'es betrübte' (Ilias 16, 822; Odyssee

Ø,

在海绵中田田山

Ş

15, 357; 16, 427), medial ἀχ-άχ-οντο 'sie waren betrübt, sie waren unwillig' (Odyssee 16, 342); das Präsens lautet medial ar-oual 'ich bin betrübt' (nur Odyssee 18, 256 - 19, 129) oder gewöhnlicher ax-vv-rai 'er ist betrübt' (Ilias 6, 524; 18, 62 u. o.), ax--νύ-μενος 'betrübt, schmerzvoll' (llias 1, 103; 241 u. ö.); vereinzelt begegnen die passivischen Aoristformen ag-vvv-Isig 'betrubt' (in der Anthol.) und ay-Seig 'betrübt' (Tragikerbruchst.); das auch nur mediale Perfect ist wie von einem Verbalstamm ag-e- gebildet: αx-αχη-μαι 'ich bin betrübt' (Odyssee 8, 314; 19, 95), αχ-αχη-ται 'er ist betrubt' (Odyssee 23, 360), ἀχ-ηχέ-δ-αται 'sie sind betrubt' Ilias 17, 637),  $\alpha x - \alpha y \dot{\eta} - \alpha \tau o$  'sie trauerten' (Ilias 12, 179),  $\dot{\alpha} x - \dot{\alpha} y \eta -$ -σθαι 'betrübt sein' (Ilias 19, 335; Odyssee 4, 806), απ-αχή-μενος 'betrubt' (Ilias 5, 24; 24, 550 u. o.; dafur an-nxé-uevog 'betrubt' Ilias 5, 364; 18, 29); daneben wurden noch von einem reduplicirten Verbalstamm gebildet: das Präsens an-ax-lleis du betrübst (Odyssee 16, 432), medial ax-ax-theo 'betrube dich' (llias 6, 486; Odyssee 11, 486), das Futur ax-ax-naeic 'du wirst betrüben' (Homer Hymn. Herm. 286) und der Aorist an-an-ar-noe er betrübte (Ilias 23, 223); einfacher abgeleitete Verbalformen sind noch: ἀχ-έ-ωγ 'betrübt, trauernd, unmuthig' (Ilias 2, 694; 724; 5, 399; 18, 446), αχ-εύ-ων 'betrubt' (Ilias 5, 869; 9, 612; 24, 128 u. ö.); — αχ-ος 'Schmerz, Betrubniss' (Ilias 1, 188 u. ö.); — goth. un-ag-ands 'sich nicht fürchtend', og ('ich bin in Furcht gerathen'-) 'ich fürchte', in-ag-ian 'in Anget versetzen', ag-is 'Furcht, Anget', ag-lo 'Trubsal, Bedrängniss', ag-lus 'schwierig'; - altind. agh-á- 'schlimm, gefährlich', 'Uebel, Gefahr, Schaden', 'Sunde', agha-lá- 'schlimm', aghd-játi 'er will Schaden zufügen, er bedroht'.

Agh 'sprechen': altind. ah (aus agh): Perfect d'h-a 'er sprach', ah-is 'sie sprachen'; — Präsens  $\mathring{\eta}-\mu t$  (aus agh-mi) 'ich sage' (Arist. Früsche 37),  $\mathring{\eta}-\sigma \iota$  'er sagt' (Sappho 48 bei Ahrens);  $\mathring{\eta}\nu$  'ich sagte' (Plato Staat 328),  $\mathring{\eta}$  'er sprach' (Ilias 1, 219; 528 — 17, 209 u. 5.); — d- $j\delta$  (aus agh- $j\delta$ ) 'ich sage, ich behaupte'; n-g-dre 'nein sagen, leugnen', ad-ag- $i\delta$  'Sprichwort', ad-ag-ium 'Sprichwort'.

Agh 'leuchten, hell sein'(?): dh-an (aus dgh-) 'Tag' mit Casusformen wie dhn-as 'des Tages'; dh-as- 'Tag', dh-a- 'Tag'; ahn-a- 'Tag' als Schlusstheil von Zusammensetzungen wie apardhnd- (aus apara-ah-; 'der spätere Tag'—) 'Nachmittag'; —  $\tilde{\eta}\mu\alpha\varrho$  (aus dgh- $\mu\alpha\varrho$ ?) 'Tag' (Ilias 1, 592 u. ö.),  $\tilde{\epsilon}\nu\nu-\tilde{\eta}\mu\alpha\varrho$  'neun Tage lang' (Ilias 1, 53 u. ö.),  $F\epsilon\xi-\tilde{\eta}\mu\alpha\varrho$  'sechs Tage lang' (Odyssee 10, 80 u. ö.),  $\alpha\tilde{\nu}\tau-\tilde{\eta}\mu\alpha\varrho$  'am selben Tage' (Ilias 1, 81 u. ö.),  $\pi\alpha\nu-\tilde{\eta}\mu\alpha\varrho$  'den

ganzon Tag hindurch' (Odyssee 13, 31),  $\pi o \sigma \sigma - \tilde{\eta} \mu \alpha \rho$  wie viel Tage' (Hias 24, 657);  $\tilde{\eta} \mu \alpha \tilde{\tau} - \iota o g$  den Tag über, hei Tage' (Odyssee 2, 104  $\rightarrow$  24, 139; 19, 149), 'taglich' (Hias 9, 72);  $\tilde{\tau} \mu \ell \rho \eta$  'Tag' (Hias 8, 541 u. ö.),  $\tilde{\tau} \tau \rho \rho \eta \ell \rho \rho g$  cinen Tag um den andern' (Odyssee 11, 303),  $\pi \alpha \tau - \eta \mu \ell \rho \rho \rho g$  den ganzen Tag dauernd' (Hias 1, 472 u. ö.),  $\tilde{\ell} \rho - \eta \mu \ell \rho \rho \rho g$  'für einen Tag' (Odyssee 4, 223; 21, 85).

Agh, egh 'dürstig sein'(?): ἀχ-ήν 'dürstig, arm' (Theokr. 16, 33), ἀχην-ία 'Mangel, Entbehrung' (Aesch. Agam. 419; Choeph. 301); — ind-ig-us (aus -egh-) 'dürstig, bedürstig', eg-ère 'dürstig sein, bedürsen', egê-nus 'bedürstig, dürstig', eges-tds 'Bürstigkeit, Armuth'.

Agh(?): ἀχ-ερωίς 'Weisspappel'(?) (Ilias 13, 389 - 16, 482).
Agh(?): ἄχ-ρις 'ganzlich' (Ilias 4, 522; 16, 324 und 17, 599),
'bis' (Odyssee 18, 370, wo vor felgendem Consonanten ἄχ-ρι steht).

Egh: ἔχ-ις 'Natter' (bei Plato), ἔχι-δνα 'Natter' (Aesch. Choeph. 994); — altind. dh-i- 'Schlange, Natter'. — Dazu wohl auch ὄφις (aus ὄghFις?) 'Schlange' (Ilias 12, 208, we das ό in der Vershebung steht) und ango-is (aus angho-) 'Schlange'.

Egh: ex-īvos 'Igel' (sowohl 'Landigel' als 'Seeigel') (bei Archil.); — althochd. ig-il, neubochd. Ig-el; — althulg. jež-i 'Igel'. — Gehört vielleicht unmittelbar zur vorausgehenden Wörtergruppe.

Ogh: ωχ-ρός 'farblos, blass' (Arist. Wolken 1017), ωχ-ρος 'Blasse' (lias 3, 35), ωχρά-ειν 'blass werden' (Odyssee 11, 529).

Igh (?): ἴχ-νος 'Fusstapfe, Spur' (Odyssee 17, 317), ἔχν-ιον 'Fusstapfe, Spur' (Ilias 13, 71), ἐχν-εύειν 'aufspüren' (Soph. Aias 20), ἀν-ιχνεύειν 'aufspüren' (Ilias 22, 192), ἐχνευ-τής 'der Spürer' (in der Anthologie), 'Ichneumen' (Herod. 2, 67), ἰχνεύ-μων 'Aufspürer' (bei Späteren), 'Ichneumen, Pharaonsmaus' (bei Aristot.).

Igh 'verlangen': aktind. th (aus tgh): th-atai oder auch activ th-ati 'er strebt wornach, er verlangt wornach, er hat im Sinn'; th-d'- 'Streben, Anstrengung', 'Verlangen, Wunsch', aih-d- 'hegierig, verlangend'; — τχ-ανᾶν 'wernach streben, verlangen' (llias 17, 572: τχανάφ δακέειν 'sie verlangt zu stechen'; Ilias 23, 300: δρόμον τχανόωσαν 'nach dem Rennen verlangend' und Odyssee 8, 288: τχανόων φιλότητος 'nach Liebe verlangend', an welshen drei Stellen fast alle Ausgaben nur toχ- bieten), τχανᾶν 'wernach streben' (bei Hesych); — aemulus (aus aigh-mudus) 'nacheifernd, wetteifernd', aemulārī 'nacheifern, wetteifern'; — litt. ig-iti 'erstreben, sich um etwas bemühen'.

Igh (?): ἐχ-ώρ 'Saft, Flüssigkeit' (bei Plato und Aristot.),

'Götterblut' (Ilias 5, 340 und 416, an letzterer Stelle im Accusativ ἐχῶ). — Oder etwa zu sik 'ausgiessen, befeuchten' (Seite 843), altbaktr. hikh-ti 'das Begiessen', hikh-ra 'Flüssigkeit, Unreinigkeit'?

Aigh 'stechen, scharf sein'(?):  $\alpha l\chi - \mu \dot{\eta}$  (oder möglicher Weise aus  $\alpha l\kappa - \mu \dot{\eta}$ ?) 'Lanzenspitze' (Ilias 3, 348; 4, 461 u. ö.), 'Lanze' (Ilias 4, 324 u. ö.),  $\alpha l\chi \mu \eta - \tau \dot{\eta} \varsigma$  'Lanzenträger, Lanzenschwinger' (Ilias 1, 290 u. ö.; dafür  $\alpha l\chi \mu \eta - \tau \dot{\alpha}$  Ilias 5, 197),  $\alpha l\chi \mu \dot{\alpha} \zeta \varepsilon \iota \nu$  'die Lanze schwingen' (Ilias 4, 324); — litt.  $\varepsilon s s - mas$ , preussisch ays-mis 'Spiess'.

Augh 'sich krümmen'(?): αὐχ-ήν 'Nacken' (Ilias 5, 147; 161 u. ö.), ἐρι-αύχην 'mit grossem oder starkem Nacken' (Ilias 10, 305; 11, 159 u. ö.), αὐχέν-ιος 'zum Nacken gehörig' (Odyssee 3, 450), αὐχεν-ίζειν 'den Hals abschneiden' (Soph. Aias 298). — Oder etwa zu altind. vak-rá- 'gebogen, krumm'?

Anah 'zusammenschnüren, würgen': Präsens ἀπ-άγγων 'erwürgend' (Odyssee 19, 230), αγχ-ων 'angsligend' (Arist. Ritter 775). αγγε 'es würgte' (Ilias 3, 371); Futur αγξουσι 'sie werden erwürgen' (Arist. Ekkl. 638); Aorist ἀπ-άγξαι 'erwürgen' (Arist. Friede 795); — ang-ere 'zusammenschnüren, würgen', 'ängstigen, qualen', zu dem Priscian auch ein sonst nicht belegtes Perfect anzi 'ich ängstigte' und Supinum anc-tum 'zu ängstigen' anführt; άγκ-τήρ ('der Schnürende'==) 'Verband' (bei Galen), άγχ-ότη 'das Erwürgen, Erdrosseln' (Soph. Kön. Oed. 1374), 'Strick zum Erhangen' (bei Simonid.); άγχ-ι (eigentlich wohl 'im Zusammengeschnürtsein'-) 'nahe' (Ilias 5, 185 u. ö.), αγχί-αλος 'dem das Meer nahe ist' (Ilias 2, 640; 697), appl-9eog 'dem die Götter nahe sind' (Odyssee 5, 35 = 19, 279), arxi-roos dem Verstand nahe ist, verständig' (Odyssee 13, 332), ἀγχι-βαθής 'dessen Tiefe nahe ist' (Odyssee 5, 413), ἀγχί-μολον 'nahe kommend, nah' (Ilias 4, 529 u. ö.), έξ ἀγχιμόλοιο 'aus der Nähe' (Ilias 24, 352), ἀγχι-μαχητής 'in der Nähe kämpfend' (Ilias 2, 604 u. σ.), αγχέ-μαχος 'nahe kämpfend' (llias 13, 5 u. ö.); ἀγγό-θι 'in der Nähe' (llias 14, 412 u. δ.), ἀγχοῦ 'nahe' (Ilias 2, 172), ἀσσον (aus ἄγχ-joν; Ilias 1, 335 u. 5.) oder ἀσσο-τέρω 'näher' (Odyssee 17, 572 und 19, 506), άγχιστος 'der nächste' (Ilias 2, 58 u. σ.), άγχιστῖνος 'nahe bei einander, gedrängt' (Ilias 5, 141 u. ö.); ob dazu auch ἐπ-ασσύ--reoog 'dicht nach einander' (Ilias 1, 383 u. ö.)? ob ferner hieher auch έγγύς (aus έγγύς?) 'nahe' (Ilias 3, 344 u. ö.) nebst έγγύθι 'in der Nähe' (Ilias 6, 317 u. ö.) und ἐγγύθεν 'aus der Nähe, nahe' (Hias 5, 72 u. ö.)? — ang-ina 'Beengung, Halsbräune', ang-or

'Würgen, Beklemmung, Angst', angus-tus 'eng, schmal, knapp', angust-ia 'Enge, Beschränktheit, Mangel', anwius 'ängstlich'; — goth. agg-vus, neuhochd. eng; althochd. ang-ust, neuhochd. Ang-st; — altind. anh-ú- (aus angh-) 'eng', anh-urú- 'bedrängt, unglücklich', ánh-as- 'Angst, Bedrängniss, Noth', anh-atí 'Angst, Bedrängniss, Noth', 'Krankheit'.

Engh, angh 'sich winden'(?): ἔγχ-ελυς 'Aal' (llias 21, 203; 353); — angv-illa 'Aal'. — Naher Zusammenhang mit egh: ἔχις 'Natter' (Seite 912) ist sehr wahrscheinlich.

Engh: ἔγχ-ος 'Speer' (llias 2, 389 u. ö.), ἐγχέσ-παλος 'speerschwingend' (llias 2, 131 u. ö.), ἐγχεσί-μωρος 'mit Speeren . . . (?) (llias 2, 692; 840; 7, 134; Odyssee 3, 188), δολιχ-εγχής 'mit langem Speer' (llias 21, 155), ἐγχείη 'Speer' (llias 7, 261).

Onkh, ongh: ὄν-υ-ξ 'Nagel, Kralle' (llias 8, 248; 12, 202 = 220; Odyssee 2, 153 und 15, 161 im Pluraldativ ὀνύχεσσι von den Krallen des Adlers), γαμψ-ῶνυξ 'mit gekrümmten Krallen' (llias 16, 428 u. υ.), κρατερ-ῶνυξ 'starkhufig, starkhlaug' (llias 5, 329; Odyssee 10, 218 u. υ.), μ-ῶνυξ 'mit einheitlichen (? — 'ungespaltenen') Hufen' (llias 5, 236 u. υ.); — ung-vis 'Nagel, Klaue, Kralle', ung-ula 'Klaue, Kralle, Huf'. — Entwickelte sich aus altem nekh, nakh, wie sichs noch zeigt in althochd. nag-al, neuhochd. Nag-el, altbulg. nog-ŭti 'Nagel, Kralle' und altind. nakh-d- 'Nagel am Finger, Kralle'.

Argh 'beginnen, der Erste sein, Herr sein, besehligen': Präsens ἄρχ-ει 'er befehligt' (Ilias 2, 805), ἀρχ-έμεναι 'beginnen' (Ilias 20, 154), medial agy-óusvog 'beginnend' (Odyssee 14, 428 u. ö.); Futur ἄρξει 'er wird beginnen' (Odyssee 4, 667), medial ἄρξομαι 'ich werde beginnen' (llias 9, 97); Aorist ἡρξα 'ich war Anführer' (Odyssee 14, 230), medial ἤρξατο 'er begann' (Odyssee 23, 310), passiv αρχθηναι 'beherrscht werden' (Thuk. 6, 18); Medialperfect ἀργ-μένος 'beginnend' (Herod. 1, 174); — altind. arh (aus argh): arh-ati oder auch medial arh-atai 'er ist werth, er verdient', 'er vermag, er kann'; argh-a- 'Werth, Geltung, Preis'; aoy-ων 'Herrscher, Oberhaupt, Beamter' (Xen. Anab. 5, 7, 28), άρχ-ή 'Anfang, Veranlassung' (Ilias 11, 604 u. ö.), άρχαῖος 'ursprunglich, alterthumlich' (Pind. Ol. 6, 89), agy-óg 'Anfuhrer, Heerführer' (Ilias 1, 144 u. ö.), ἄν-αρχος 'führerlos' (Ilias 2, 703 - 726), έξ-αρχος 'beginnend' (llias 24, 721), ἀρχέ-καχος 'Unheil beginnend' (Ilias 5, 63), àqui-véurur Bauleiter, Baumeister' (Herod. 3, 60), ἀρχεύειν 'gebieten' (Ilias 2, 345; 5, 200), ἄργ-μα 'Beginn, erstes Stück des Opfers' (Odyssee 14, 446);  $\delta \varrho \chi - \alpha \mu o \varsigma$  'Führer, Herrscher' (Ilias 2, 837).

Ergh 'kommen, gehen': nur im medialen Präsens gebraucht: ἔγχ-εται 'es kommt, es geht' (Ilias 1, 120 u. ö.). — Schliesst sich unmittelbar an altind. arch (aus arçc, ar-sk): r-echdti (aus ar-çcdti), 'er geht', 'er greist seindlich an', 'er geräth auf etwas, er erreicht, er erlangt', das selbst nur eine alte Präsensbildung zu einem einfachen ar 'gehen' ist: ergh ist also nur scheinbar Verbalgrundform und ἔγχεται 'es kommt' steht sür ἔγ-σχεται, weiter sür ἔγ-σχεται.

Ergh, orgh 'einschliessen, umhegen': ἔρχ-ατος 'Zaun, Gehege' (bei Hesych), ἔρχατᾶν 'einsperren' (Odyssee 14, 15: ἔρχατόοντο 'sie wurden eingesperrt'); ὄρχ-ατος 'Garten' (Ilias 14, 123), ὄρχ-ος 'Rebengeländer' (Odyssee 7, 127; 24, 341; Hesiod Schild 294; Theokr. 1, 48; Xen. Oek. 20, 3).

Orgh 'in hestiger Bewegung sein, tanzen': ὀρχ-εῖσθαι 'tanzen' (Ilias 18, 594 u. σ.), activ ὀρχεῖν mit Causalbedeutung 'in hestige Bewegung versetzen, schwingen' (Plato Kratyl. 407, A); ὀρχη-θμός 'Tanz' (Ilias 13, 637 u. σ.), ὀρχηστής (Ilias 18, 494) und ὀρχηστής (Ilias 16, 617; 24, 261) 'Tanzer', ὀρχηστός 'das Tanzen' (Ilias 13, 731 u. σ.), ὀρχήστος Ταπεριατές (bei Plato); — altind. rghajati (aus argh-) oder medial rghajatai 'er bebt', 'er bebt vor Leidenschaft, er tobt, er rast', rghavant 'tobend, stürmisch'.

Orgh: ὄρχ-ις 'Hode' (Herod. 4, 129), ὀρχί-πεδα (Mehrzahl) 'Hodensack' (Arist. Plut. 956), ἔν-ορχος 'mit Hoden versehen' (Ilias 23, 147); — altbaktr. erez-i, armen. ordz- 'Hode' (Kuhn 23, 25).

 $E\sigma\chi(?)$ :  $E\sigma\chi-\alpha\varrho\eta$  'Feuerstelle, Heerd' (Ilias 10, 418; Odyssee 5, 59; 6, 52; 305; 7, 153; 160; 169; 14, 420; 19, 389; 20, 123; 23, 71). — Ob dazu etwa goth.  $azg-\ell$ , neuhochd. Asch-e?

 $E\sigma\chi(?)$ : ἔσχ-ατος 'der äusserste, der entfernteste, der letzte' (Hias 10, 434 u. ö.), ἔσχατα (adverbiell) 'am äussersten Ende' (Hias 8, 225 = 11, 8), ἐσχατ-ιή 'Ende, Gränze, Rand' (Hias 11, 524 u. ö.), ἐσχατό-ων 'sich am Ende oder an der Gränze befindend' (Hias 2, 508; 616; 10, 206).

'Iσχ (?): lσχ-lov 'Hüftpfanne, Hüftgelenk' (Ilias 5, 305; 306), 'Hüfte, Lende' (Ilias 8, 340 u. σ.).

Alσχ(?): αίσχ-ος 'Schande, Schmach' (Ilias 3, 242 u. ö.), αίσχ-φός 'schimpflich, schändlich' (Ilias 2, 119 u. ö.), Comparativ αίσχ-ιον 'schimpflicher, zu schmachvoll' (Ilias 21, 437), αἴσχ-ιστος 'der hässlichste' (Ilias 2, 216), αἰσχύνειν 'hässlich machen, verun-

stalten' (Ilias 18, 24 u. σ.), 'beschimpfen' (Ilias 6, 209 u. σ.), medial αἰσχύνεσθαι 'sich schämen' (Odyssee 7, 305 u. σ.).

Kagh, kakh und kangh, kankh 'laut lachen': καχ-ά-ζειν 'laut lachen' (Soph. Aias 198; Arist. Ekkl. 849), καχ-ασμός 'das laute Lachen' (Arist. Wolken 1073), κακχ-άζειν 'laut lachen' (bei Hesych); καγχᾶσθαι 'laut lachen' (bei Hesych), καγχάζειν 'laut lachen' (Plato Staat 1, 337: ἀν-εκάγχασε 'er lachte laut auf'), καγ-χ-ασμός 'das laute Lachen' (bei Pollux); καγχ-αλᾶν 'laut lachen, frohlocken' (Ilias 3, 43; 6, 514; 10, 565; Odyssee 23, 1; 59); — cachinnus 'lautes Auflachen' nebst cachinnare 'laut auflachen' (wohl entlehnt); — altind. kakh: kákh-ati 'er lacht'. — Vielleicht ursprünglich reduplicirte Formen.

**Kagh** (?): κάχ-ληξ 'Kiesel, Steinchen', 'Kies, Ufersand' (Thuk. 4, 26). — Wohl auch eine reduplicirte Bildung.

**Kagh**: κάχ-ρυς 'geröstete Gerste' (Arist. Wespen 1305). — Hängt vielleicht nah zusammen mit κέγχρος 'Hirse' und cicer 'Kichererbse', bei denen nicht zu bezweifeln ist, dass sie auch auf alten Reduplicationsformen beruhen.

Kogh: κοχ-ώνη 'Leistengegend, Stelle oben zwischen den Schenkeln bis zum After' (bei Hippokr.; Arist. Ritter 424 und 484 im Dual). — Das entsprechende altind. ğaghána- (zunächst für gagh-) 'Schamgegend', 'Hinterbacke, Hintertheil' macht wahrscheinlich, dass ein altes ghagh- zu Grunde liegt.

**Kigh**(?): κίχ-λη 'Drossel' (Od. 22, 468), κιχλί-ζειν 'kichern, leichtfertig lachen' (in der Anthol.), 'Krammetsvögel essen, schwelgen' (Arist. Wolken 983).

**Kaugh** 'prahlen': καύχ-η 'Prahlen, Grossprahlerei' (Pind. Nem. 9, 7), καυχᾶ-σθαι 'sich rühmen, grossprahlen' (Pind. Ol. 9, 38), καύχη-μα 'Prahlerei' (Pind. Isthm. 4, 51).

Kongh, konkh: χόγχ-η 'zweischalige Muschel' (Xen. Anab. 5, 3, 8), χόγχος 'zweischalige Muschel' (Aesch. Bruchst.), χογχ-ύλη 'Muschel', besonders 'Purpurschnecke' (bei Späteren), χογχύλ-ιον 'Muschel' (Herod. 2, 12), 'Purpurschnecke' (bei Aristot.); — hieher (?) cong-ius 'Flüssigkeitsmaass'; — altind. cankh-d- 'Muschel'. — Dazu wohl auch χόχ-λος 'Muschel mit gewundenem Gehäuse, Schnecke' (bei Aristot.), χοχλ-ίας 'Schnecke mit gewundener Schale' (Theokr. 14, 17), 'Schraube' (bei Späteren), 'Wendeltreppe' (bei Späteren).

**Kargh** 'scharf sein, spitz sein'(?): κάρχ-αρος 'scharf, spitzig' (bei Späteren), καρχαρ-όδων 'scharfzahnig' (Ilias 10, 360; 13,

198); xaqxaléos 'scharf, scharfzahnig' (Apoll. Rhod. 3, 1057 von Hunden).

Kergh, kargh 'rauh sein': κερχ- nur in präsentischen Formen gebraucht: κέρχ-νειν 'trocken machen, rauh machen, heiser machen' (bei Hippokr.), medial κέρχνεσθαι 'heiser werden, heiser sein' (bei Hippokr.); — κερχ-αλέος 'trocken, heiser' (bei Hippokr.), καρχ-αλέος 'trocken, rauh' (Ilias 21, 541 von der vom Durst ausgedörrten Kehle), κερχ-αν 'heiser sein' (bei Hippokr.), κέρχ-νος 'Rauhigkeit, Unebenheit' (Soph. Bruchst.), κέρχ-νον 'Heiserkeit' (bei Galen). — Dazu wohl κέρχ-νη ('der heiser schreiende'? —) 'Thurmfalke' (bei Hesych.; dafür κερχνής Arist. Vögel 304; 589). — Gehört vielleicht unmittelbar zum nächstvorausgehenden kargh 'scharf sein'.

Kalgh: κάλχ-η 'Purpurschnecke' (bei Späteren), 'Purpursaft' (Strabo 11, 14, 9); καλχαίνειν 'purpurroth färben, dunkel färben' (bei Späteren), in übertragener Bedeutung 'unruhigen Geistes sein, sorgen' (Eur. ras. Herakl. 40), 'überlegen' (Soph. Ant. 20). Pagh, pengh 'dick sein': παχ-ύς 'dick' (Ilias 12, 446;

Pagh, pengh 'dick sein': παχ-ός 'dick' (Ilias 12, 446; 18, 416 u. ö.), Comparativ πάσσων (aus πάχ jων; Odyssee 6, 230 u. ö.), παχ-ίων (Aratos 784) oder παχύ-τερος (bei Plato) 'dicker', Superlativ πάχ-ιστος 'der dickste' (Ilias 16, 314), παχύνειν 'dick machen, wohl genährt machen' (Xen. Oek. 12, 20), πάχ-ος 'Dicke' (Odyssee 9, 324), πάχ-ετος 'dick' (nur Odyssee 8, 187 und 23, 191), παχυ-λός 'dick, plump' (bei Aristot.); — pinguis (aus pengh-vis) 'fett, feist', pingu-êdô 'Fettigkeit, Fett'. — Hängt vielleicht eng zusammen mit pag 'fest werden' (Seite 872).

Psagh 'reiben, streichen': Präsens ψήχ-ειν 'streicheln' (Eur. Hel. 1567), 'abreiben, streicheln' (Xen. Reitk. 6, 1); Futur ψήξει 'er wird abreiben' (Xen. Reitk. 4, 4); Passivaorist κατα-ψηχθείς 'zerrieben' (bei Späteren); Passivperfect κατ-έψηκται 'es ist zerrieben' (Soph. Trach. 698); — ψήκ-τρᾶ 'Werkzeug zum Abreiben, Pferdestriegel' (Eur. Hipp. 1174), ψῆγ-μα 'Abgeschabtes, Stäubchen' (bei Späteren), 'Goldstaub, Goldkörner' (Herod. 1, 93; 3, 94); ψῆσσα (wohl aus ψῆχ-jα, eigentlich 'die Abgeriebene'? —) 'Butte, Scholle' (bei Plato). — Eng zusammen hängt ψωχ- 'reiben, zerreiben' (siehe sogleich) und ψίχ-' βröckchen, Krümchen' (bei Späteren) nebst ψῖχ-ίον 'Krümchen' (bei Späteren). — Schliesst sich an psa 'reiben, streichen' (Seite 603).

**Psogh** 'reiben, zerreiben': nur in Präsensformen begegnend: ψώχ-οντες 'zerreibend' (Luk. 6, 1); κατα-σώχουσι (dial. für -ψώχ-) 'sie zerreiben' (Herod. 4, 75); — ψώχ-ος 'Staub, Sand' (bei Hesych),

ψωχ-μός 'Zerstückelung' (bei Späteren). — Schliesst sich eng an das unmittelbar vorausgehende psagh 'reiben, streichen'.

Psūah 'hauchen, küblen': Präsens ἀνα-ψύγ-ειν 'kühlen, erfrischen' (Odyssee 4, 568); Futur ψύξει 'es wird kuhlen' (Komiker Bruchst.); Aorist ψύξασα hauchend, blasend (Ilias 20, 440), passiv αν-έψυνθεν 'sie wurden abgekühlt, erquickt' (Ilias 10, 575), ψυνείς 'abgekühlt' (Arist. Wolken 151, wo Andere wvxelc geben; ano--www.eic 'abgekühlt' in einem Bruchstück des Aesch.); Perfect ne--ψυχώς 'der abgekühlt hat' (in der Anthol.), passiv ἔ-ψυχ-ται 'es ist abgekühlt' (bei Hippokr.); — ψυχ-ή ('Hauch, Athem'-) 'Leben' (Ilias 5, 296 u. ö.), 'Seele' (Ilias 1, 3 u. ö.), ψυχα-σθαι 'sich abkühlen' (bei Späteren), www-oc'Kühle' (Odyssee 10, 555), wwy-ooc 'kalt, kühl' (Ilias 5, 75 u. ö.), ψῦξις 'Abkühlung, Frost (bei Plato), ψυχ-τήρ 'Kühlgefäss' (bei Plato), ψυχτήρ-ιον 'schattiger kühler Ort' (Hesiod Bruchst. 6), ψυν-μα 'Kühlendes, kühlender Umschlag' (bei Hippokr.), ψυγ-μός 'das Abkühlen, Fieberfrost' (bei Späteren). — Wird zusammenhängen mit altind. phut 'blasen' in der Verbindung phut karauti ('er macht Blasung'-) 'er bläst, er pustet' und mit altind. pu-pphu-sa- (reduplicirte Form, wohl aus pu-sphu-sa- 'Blasende'? - 'Lunge'.

**Ptôgh** 'betteln'(?): πτωχ-ός 'bettelnd' (Od. 6, 208 u. δ.), Comparativ πτωχό-τερος (aus Timokles angeführt bei Athen. 6, 223) und πτωχίστερος (Arist. Acbarn. 425) 'ärmer', πτωχ-εύειν 'betteln' (Odyssee 15, 309 u. δ.), πτωχεία 'Bettelhaftigkeit, Armuth' (Herod. 3, 14).

Ptugh 'falten, zusammenlegen': Futur ἀνα-πτύξω 'ich werde entfalten, enthüllen, offenbaren' (Eur. ras. Herakl. 1256), medial προσ-πτύξεται 'er wird sich anschmiegen' (Odyssee 11, 451); Aorist πτύξασα 'faltend, zusammenlegend' (Odyssee 1, 439 u. ö.), medial προσ-πτύξομαι 'ich werde bitten' (Odyssee 3, 22 u. ö.), passiv δια-πτυχ-θείς 'auseinandergefaltet' (bei Theophr.), 'ans Licht gebracht' (Soph. Ant. 709), ἀν-επτύχη 'es wurde entfaltet, enthült' (bei Hippokr.); Passivperfect ἀν-επτύχθαι 'eröffnet sein' (Eur. Elektr. 357), πέ-πτυκται 'es ist gefaltet, zusammengelegt' (bei Aristot.); Präsens ἀνα-πτύσσειν (aus -πτύχ-jειν) 'entfalten, enthüllen' (Soph. Bruchst.), passiv πτύσσοντο 'sie wurden zusammengelegt, eng zusammengedrückt' (Ilias 13, 134 von Speeren); —πτυκ-τός 'zusammengelegt' (Ilias 6, 169), πτύχ- 'Falte, Schicht, Lage' (Ilias 7, 247; 18, 481; 20, 269; 270), 'Thal, Schlucht' (Ilias 11, 77; 20, 22; Odyssee 19, 432), πτυχ-ή 'Falte, Schicht, Lage'

(Aesch. Schutzfl. 947),  $\pi o \lambda \acute{v} - \pi \tau v \chi o g$  'schluchtenreich' (Ilias 8, 411),  $\delta \acute{\iota} - \pi \tau v \chi o g$  'doppelt gelegt' (Odyssee 13, 224),  $\delta \acute{\iota} - \pi \tau v \chi -$  'doppelt gelegt' (Ilias 1, 461 — 2, 424 — Odyssee 3, 458 — 12, 361),  $\tau e \acute{\iota} - \pi \tau v \chi o g$  'drei Lagen enthaltend' (Ilias 11, 353),  $\pi \tau \acute{v} \gamma - \mu \alpha$  'das Gefaltene, die Faltung' (Ilias 5, 315).

**PUgh** 'ausschreiten': nur im medialen Präsens gebraucht:  $\pi\lambda l \sigma \sigma \sigma \tau \sigma$  (aus  $\pi\lambda l \chi j \sigma$ ) 'sie schritten aus, sie machten grosse Schritte' (Od. 6, 318); —  $\pi\lambda l \xi$  'Schritt' (spät angeführt),  $\alpha \mu \phi \iota -\pi \lambda l \xi$  'mit gespreizten Beinen' (Soph. Bruchst.),  $\pi\lambda l \gamma -\mu \alpha$  (aus  $\pi\lambda l \chi -\mu \alpha$ ), 'Schritt' oder 'Sprung' (spät angeführt),  $\pi\lambda \iota \chi -\alpha \varsigma$  'die Stelle zwischen Hüften und Schamtheilen' (bei Hippokr.).

Tagh 'laufen' (?): ταχ-ύς 'schnell' (Ilias 2, 527 u. ö.), Comparativ Θάσσων (wohl aus Θάχ jων) (Ilias 15, 570 u. ö.), ταχύ-τερος (Herod. 3, 65) oder ταχ ίων (bei Hippokr.) 'schneller', Superlativ τάχιστα (adverbielle Neutralform) 'sehr schnell, sehr bald' (Ilias 3, 102 u. ö.), τάχα 'bald, sogleich' (Ilias 1, 205 u. ö.), ταχύ-τωλος 'mit schnellen Rossen' (Ilias 4, 232), ταχυ-τής 'Schnelligkeit' (Ilias 23, 740; Odyssee 17, 315), τάχ-ος 'Schnelligkeit' (Ilias 23, 406 u. ö.), ταχύνειν 'eilen, sich beeilen' (Aesch. Pers. 692), ταχ-ινός 'schnell' (Theokr. 2, 7). — Aus Θάσσων 'schneller' neben ταχύς 'schnell' ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine alte Verbalgrundform dhagh und dadurch wird der gewöhnlich angenommene Zusammenhang mit altind. tak: tāk-ti oder tāk-ati 'er eilt, er stürzt vor, er schiesst dahin' nebst tāku- oder tāk-vā- 'eilend, schnell' ganz unwahrscheinlich.

Tigh 'streichen, schmieren': τείχ-ος ('das Gestrichene'—) 'Mauer' (llias 2, 691 u. ö.), τειχεσι-πλήτης 'Mauerschläger, Mauerstürmer' (llias 5, 31 — 455), ἐν-τειχής (llias 16, 57 im weiblichen Accusativ ἐν-τειχέα) oder ἐν-τείχεος (llias 1, 129 u. ö.) 'mit guten Mauern versehen', τειχ-ίον 'Mauer' (Odyssee 16, 165 und 343), τειχιό-Γεις 'mit Mauern versehen' (llias 2, 559 und 646), τειχίζειν 'eine Mauer erbauen' (llias 7, 449); τοίχ-ος 'Mauer, Wand' (llias 9, 219 u. ö.). — Führt zurück auf ein altes dhigh 'streichen, schmieren' (siehe Seite 927 und 884), an das sich auch anschliessen altind. dih (zunächst für digh): daig-dhi (für daigh-ti) oder medial dig-dhi (für digh-tai) 'er bestreicht, er beschmiert' nebst daihi- 'Damm, Wall', und neuhochd. Deich und Teich (eigentlich 'Damm', dann 'von einem Damm umgeben').

**Tugh** 'bereiten, machen': Präsens τεύχ-ει 'er bereitet' (Ilias 1, 110 u. ö.); Futur τεύξει 'er wird bereiten' (Ilias 14, 240 u. ö.),

medial τεύξεσθαι 'bereiten' (Ilias 19, 208 u. υ.); Aorist ξτευξεν 'er bereitete' (Ilias 14, 338 u. ö.), passiv ἐτύχ-θη (oder aus ἐτύκ-θη?) 'es wurde bereitet' (llias 2, 155 u. ö.); Perfect τε-τευχ-ώς 'bereitet' (Odyssee 12, 423), passiv τέ-τυκ-ται (aus τέ-τυχ-ται, oder aus τέ-τυχ-ται? weshalb es schon Seite 830 aufgeführt wurde) ('es ist bereitet'-) 'es ist' (llias 3, 101 u. ö.), τε-τεύχ-αται (oder aus τέ-τευχ-νται?) 'sie sind bereitet, sie sind' (Ilias 13, 22: 14, 53: 220: Odvssee 2. 63: 14. 138; 19. 563), ἐτετεύγατο 'sie waren bereitet, sie waren' (Ilias 11, 808; ohne Angment τετεύχατο Ilias 18, 574); Perfectfutur τε-τεύξεται 'es wird bereitet sein' (Ilias 12. 345: 358: 21. 322: 585); — νε Γό-τευχ-τος 'neubereitet, neubearbeitet' (Ilias 21, 592), vevy-og ('das Bereitete'-) 'Zeug, Geräth, Kriegszeug, Rüstung' (llias 2, 808 u. ö.), 'Gefäss, Behälter' jeglicher Art (Aesch. Agam. 1128 von einer Badewanne, Eur. Ion 1184 von einem Becher), veFo-vevyýg 'neubereitet' (Ilias 5, 194); dazu das vereinzelt stehende Passivpersect re-reurrodat 'gerüstet sein' (Od. 22, 104);  $\tau v_{x}$ -oc 'Werkzeug' (bei Späteren). — Stellt sich unmittelbar neben tuk 'behauen, bearbeiten, machen, bereiten' (Seite 829), von dem nicht leicht ist es in jeder einzelnen Form zu sondern.

Tugh 'treffen, erreichen': Aorist &-vy-65 'du trafst, du erreichtest' (Ilias 5, 287), τυγ-ών 'treffend' (Ilias 5, 98 u. ö.): passiv έν-τευγ-θείς 'angegangen, gebeten' (bei Plut.); Medialfutur τεύξη 'du wirst erreichen' (Odyssee 19, 314), τεύξεσθαι 'treffen, erreichen' (llias 16, 609), 'zu Theil werden' (llias 5, 653); Perfect zé--τευχ-ε 'er hat erreicht' (bei Aristot.), ἐπι-τε-τευγ-μένος 'treffend, gelingend' (bei Späteren); Präsens τύγχ-ανε 'es wurde zu Theil' (Odyssee 14, 231); an abgeleiteten Verbalformen schliessen sich noch an: Aorist ε-τύχη-σε 'er traf' (Ilias 15, 581 u. ö.), 'er hatte Gluck, ihm gelang' (Ilias 23, 466),  $\tau \nu \chi \dot{\eta} - \sigma \bar{\alpha} \varsigma$  'treffend' (Ilias 4, 106; 5, 579 u. δ.); Perfect τε-τύχη-κε 'es erstreckt sich, es befindet sich' (Odvssee 10, 88), τε-τυχη-κώς 'sich erstreckend' (Ilias 17, 748); τύχ-η 'Glück, Erfolg' (Homer Hymn. 11, 5; Theogn. 130), 'Schicksal, Zufall' (Pind. Isthm. 3, 49), τυχη-ρός 'glücklich' (Aesch. Agam. 463), 'zufällig' (bei Späteren), τυχ-ικός 'zufällig' (bei Späteren), ευ-τυχής 'der Erfolg gehabt, glücklich' (Eur. Herakl. 385). — Möglicherweise lag ein altes dhugh zu Grunde und würden sich dann auch anschliessen: goth. Perfect daug (etwa 'es hat erreicht? es hat Erfolg gehabt'? -) 'es ist tauglich, es ist nutzlich' (Korinth. 1, 10, 23 und Tim. 2, 2, 14) und neuhochd. taug-en, Tug-end, tüch-tig. Targh 'begraben, bestatten'(?): ταρχ-νειν 'begraben, bestatten' (Ilias 7, 85; 16, 456 — 674);  $\tau \dot{\alpha} \varrho \chi - \varepsilon \alpha$  (Mehrzahl) 'Leichenbestattung' (spät angeführt),  $\tau \dot{\alpha} \varrho \chi - \alpha \nu \sigma \nu$  'Kummer' (bei Hesych.).

Tarah 'durcheinander rühren, beunruhigen': ταραγ-: Futur ταράξω 'ich werde aufrühren' (Eur. Tro. 88); Aorist έ-τάραξε 'er brachte in Bewegung, rührte auf (Ilias 5, 291 u. ö.), passiv ταραχ-Sels 'aufgewühlt, in Bewegung gebracht' (Eur. Tro. 692); Perfect συν-ετεταράχει 'er hatte beunruhigt' (Cass. Dio 42, 63), passiv τετάρακται 'er ist in Aufruhr' (Arist. Wolken 388); Präsens τα-. ράσσει (aus -άχ jει) 'er beunruhigt' (Aesch. Choeph. 289), ταράσσοντες 'aufwühlend' (Pind. Ol. 2, 63); — ταραχ-ή 'Unordnung, Verwirrung' (Thuk. 3, 77), 'politische Gährung' (Herod. 3, 126), τάραχ-ος 'Unruhe, Aufregung' (Xen. Kyr. 7, 1, 32), τάραξις 'Beunruhigung' (Arist. Thesm. 137), τάρακτρον 'Rührkelle' (Arist. Friede 654), ταραγμός 'Beunruhigung, Verwirrung' (Aesch. Choeph. 1056). — Unmittelbar zur Seite liegt das weniger häufig gebrauchte Poaz- 'beunruhigen': Aorist Ρράξαι 'beunruhigen, betrüben' (Aesch. Prom. 628), passiv ἐθράχθη 'er wurde beunruhigt' (Soph. Bruchst.); Präsens θράσσει 'er beunruhigt' (Eur. Rhes. 863), θρασσέτω 'es beunruhige, es störe' (Pind. Isthm. 6, 39); daran schliesst sich wohl das intransitiv gebrauchte Perfect  $\tau \varepsilon - \tau \rho \eta \gamma - \nu \bar{\iota} \alpha$  sich in Unruhe befindend, unruhig, bewegt' (Ilias 7, 346), τε-τρήγει 'es war unruhig' (llias 2, 95). — Als alteste Verbalgrundform scheint dhargh — dhragh mit angesetzt werden zu müssen. - Ob Uebereinstimmung besteht altind. dragh: dragh-atai 'er qualt, er plagt', 'er irrt herum' (unbelegt)?

Tergh 'wachsen' (?): τέρχ-νος oder auch τρέχ-νος 'Ast, Zweig' (bei Späteren). — Möglicherweise aus dhergh hervorgegangen.

Tragh 'ziehen': trah-ere (aus tragh-) 'ziehen, schleppen' mit dem Perfect traxt 'ich zog' und dem Particip trac-tus 'gezogen'; — trah-a 'Schleife' (Fahrzeug ohne Räder zum Ausdreschen des Getraides), trag-ula 'Schleppnetz', trac-tim 'ziehend, zugweise, langsam', trac-tus 'das Ziehen', 'Ausdehnung, Lage, Gegend', trac-tdre 'schleppen, behandeln, handhaben'.

Tragh: τράχ-ηλος 'Hals, Nacken' (Eur. Tro. 362), τραχηλ--ίζειν 'den Hals zurückbiegen beim Schlachten' (bei Späteren), τραχηλίζεσθαι 'den Kopf verlieren, hingerissen werden' (bei Plato).

Tregh 'laufen':  $\tau \rho \epsilon \chi$ - wird vorwiegend in präsentischen Formen gebraucht, wie  $\tau \rho \epsilon \chi$ -  $\epsilon \iota$  'er läuft' (Ilias 23, 520 u. ö.); seltener sind daneben aoristische Formen wie  $\Im \rho \epsilon \xi \alpha \sigma x \sigma \sigma$  'sie liefen' (Ilias 18, 599 und 602) und  $\epsilon \pi \iota - \Im \rho \epsilon \xi \bar{\alpha} g$  'überhinlaufend, streifend'

(Ilias 13, 409) oder futurische wie ano-Joéter 'du wirst ablaufen' (Arist. Wolken 1005) und das Nothwendigkeitsadjectiv neor-Joen--réov 'man muss herumlaufen' (Plato Theaet. 160 E.); das anlautende 3 der letzteren Formen scheint auf eine alte Verbalgrundform dhregh zurückzuweisen, dem aber widerspricht das unmittelbar zugehörige goth. thrag-jan 'laufen' (Math. 27, 48; Mk. 15, 36; Luk. 15, 20; 19, 4), dessen anlautendes th auf altes t zurückführt; -πρόγ-ος 'Lauf' (bei Hippokr.), 'Laufbahn' (Eur. Hippol. 1133), τροχ-ός 'Rad, Scheibe' (Ilias 6, 42; 18, 600 u. ö.), ἐύ-τροχος 'mit guten Rädern' (Ilias 8, 438 u. ö.), περί-τρογος ('herumlaufend'--) 'rund' (Ilias 23, 455), Folool-Tooyoc ('im Rollen laufend'? -) 'Rollstein, runder Stein' (Ilias 13, 137), αμα-τρογιή 'das Zusammenstossen der Räder' (Ilias 23, 422), άρμα-τροχιή 'Wagenspur' (Ilias 23, 505), ἐπι-τρογάδην 'darüber hinlaufend, geläufig' (Ilias 3, 213; Odyssee 18, 26), τροχαν 'laufen' (Arat. 1104), τροχάζειν 'laufen, rennen' (Herod. 9, 66), τρόχ-ις 'Läufer, Diener' (Aesch. Prom. 941), τροχ-ίλος 'Strandläufer' (Herod. 2, 68), τροχ-αλός 'laufend, schnell' (Hesiod Werke 518), τροχερός 'schnell' (bei Aristot.); τρωχῶν 'laufen' (Ilias 22, 163; Odyssee 6, 318; 15, 451).

Tragh: τρηχ-ύς 'rauh' (Ilias 5, 308 u. σ.), τραχύ-νειν 'rauh machen' (bei Plato), 'erbittern, erzürnen' (bei Plato), τραχοῦν 'rauh machen' (bei Späteren); τράχ-ων 'rauhe, unebene Gegend' (bei Späteren).

Tragh 'zerstören, schädigen': Präsens  $\tau \varrho \dot{\nu} \chi - ov\sigma\iota$  'sie schädigen, sie zehren auf' (Odyssee 1, 248); Futur  $\tau \varrho \dot{\nu} \xi ov\tau\alpha$  'schädigend, plagend' (Od. 17, 387); —  $\tau \varrho \dot{\nu} \chi - o\varsigma$  'Abgerissenes, Fetzen, Trauerkleid' (Soph. Bruchst.),  $\tau \varrho \dot{\nu} \chi - \eta \varrho \dot{\varsigma} \varsigma$  'zerlumpt, erschöpft' (Eur. Tro. 496),  $\tau \varrho v \chi o \dot{\nu} \gamma$  'aufreiben, erschöpfen' (Thuk. 4, 60; 7, 28). — Schliesst sich an truk 'abschneiden, verstümmeln' (Seite 832) und mit ihm an tru 'schädigen, zerstören' (Seite 655).

Gvlegh 'erschlaffen':  $\dot{\alpha}$ - $\beta\lambda\eta\chi$ - $\varrho\dot{o}_S$  'schwach, kraftlos, sanft' (Ilias 5, 337; 8, 178; Od. 11, 135; 23, 282),  $\beta\lambda\eta\chi$ - $\varrho\dot{o}_S$  'schwach, sanft' (Pind. Bruchst.). — Enthält vielleicht nominalsuffixalen Guttural und schliesst sich an gvld 'erschlaffen' (Seite 608).

Gvlegh: βλήχ-ων oder βληχ-ω΄ Polei, Flöhkraut' (bei Späteren), 'weibliche Scham' (Arist. Lys. 89), ion. γλήχ-ων (Hom. Hymn. Dem. 209) oder γληχ-ω΄; βληχων-ίας 'mit Polei bereitet' (Arist. Friede 711).

Glogh: γλώχ- 'Hachel der Aehre' (Hesiod Schild 398 im Phural γλῶχες 'Hacheln'), γλωχ-ίς 'Spitze, Ende' (Ilias 24, 274;

Soph. Trach. 681), τανν-γλώχῖς 'langspitzig' (llias 8, 297), τρι-γλώχῖς 'dreispitzig' (llias 5, 393; 11, 507), χαλκο-γλώχῖς 'mit eherner Spitze' (llias 22, 225).

GUgh 'verlangen': Präsens γλίχ-εαι 'du verlangst' (Herod. 7, 161); Aorist ἐ-γλιξάμην 'ich verlangte' (Komik. Bruchst.). — Ursprünglich wohl nur Präsensbildung und sich anschliessend an altind. gardh: gṛˈdh-jati 'er verlangt, er begehrt', dann also wohl aus glidh-sk hervorgegangen.

Bêgh 'husten': Futur βήξει 'er wird husten' (bei Hippokr.); Aorist βηξαι 'husten' (Herod. 6, 107), passiv ἐξ-εβήχθη 'es wurde ausgehustet' (bei Galen.); Präsens βήσσω (aus βήχ-jω) 'ich huste' (bei Hippokr.), βήττειν 'husten' (Xen. Kyr. 2, 2, 5); — βήξ 'Husten' (Thuk. 2, 49), βήχ-ιον ('Husten stillender) Huflattich' (bei Hippokr.), βηγ-μα 'Ausgehustetes, Husten' (bei Hippokr.).

Bragh 'tonen, krachen, dröhnen': nur gebraucht im Aorist  $\xi$ - $\beta \varrho \alpha \chi e$  (Ilias 5, 863) oder  $\beta \varrho \dot{\alpha} \chi e$  'es ertonte, es krachte, es dröhnte, es brullte' (Ilias 4, 420; 5, 838; 859; 12, 396; 13, 181; 14, 420; 16, 468; 566; 21, 9; 387; Odyssee 21, 49;  $\dot{\alpha} v - \dot{\epsilon} \beta \varrho \alpha \chi e$  'es ertonte, krachte' Ilias 19, 13; Odyssee 21, 48). — Vielleicht zu altind. barh (aus bargh):  $b\dot{r}$ -n-hati 'er schreit' (vom Elephanten). — Dazu möglicher Weise auch  $\beta \varrho \dot{\alpha} \gamma \chi$ - $o_S$  'Heiserkeit' (Thuk. 2, 49) und  $\beta \varrho \alpha \gamma \chi - \tilde{\alpha} v$  'heiser sein' (bei Aristot.).

Bragh 'verkürzt werden' (?): βραχ-ός 'kurz' (Soph. Oed. Kol. 294), Comparativ βράσσων (aus βράχ-jων) 'kürzer' (Ilias 10, 226), Superlativ βράχ-ιστος 'der kürzeste' (Pind. Isthm. 5, 59), βραχύ-της 'Kürze' (Thuk. 1, 138); — brevis (aus bregh-vis) 'kurz', brevi-tds 'Kürze', brevidre 'abkürzen', brûma (aus brevima?) 'kürzester Tag, Wintersanfang'. — Goth. ga-maurg-jan 'abkürzen' (Mk. 13, 20 und Röm. 9, 28 je zweimal) macht wahrscheinlich, dass brsich aus einem alten mr- entwickelte.

Bragh: βραχ-ίων 'Arm' (Ilias 12, 389 u. ö.); — brach-num 'Unterarm, Arm' (wird entlehnt sein).

**Bregh** (?): βρεχ-μός 'Vorderhaupt' (Ilias 5, 586); dafür auch βρεγ-μός (aus βρεχ-?) (in der Anthol.) oder βρέχ-μα (bei Späteren); βρέγ-μα 'Vorderkopf, der ganze Oberschädel' (bei Aristot.).

Brogh 'schlucken, schlürfen': nur in einigen aoristischen Formen belegt: ἔ-βροξε 'er schluckte' (in der Anthol.), ἀνα-βρόξειε 'sie schlürfte zurück' (Odyssee 12, 240), κανα-βρόξειε 'er schluckte hinunter' (Odyssee 4, 222), passiv ἀνα-βροχέν 'zurückgeschlürft' (Od. 11, 586), κανα-βροχθέν 'hinuntergeschluckt' (bei Späteren). —

Hieher wohl βρόχ-9ος 'Schluck' (bei Hippokr.), 'Schlund, Gurgel' (Theokr. 3, 54), βροχθίζειν 'schlucken' (bei Aristot.) und βρόγχ-ος 'Schluck' (bei Späteren), 'Kehle, Schlund' (bei Aerzten).

Brugh 'sprudeln': nur belegt im Perfect ἀνα-βέ-βουχεν 'es ist emporgesprudelt' (Ilias 17, 54 vom Wasser). — Hängt möglicher Weise zusammen mit blu 'aufsprudeln, übersliessen' (Seite 657).

Brugh: ὑπό-βουχ- 'untergetaucht, unter Wasser befindlich' (Odyssee 5, 319 und Herod. 7, 130 im Accusativ ὑπό-βουχα), ὑπο-βούχιος 'untergetaucht, unter Wasser befindlich, unter der Oberfläche befindlich' (Homer. Hymn. 33, 12; Herod. 1, 189; bei Späteren dafür auch ὑπό-βουχος), ὑπό-βουχα (Adverb) 'untergetaucht, überschwemmt' (Arat. 424); dazu βούχ- 'Meerestiefe' (bei Opp. im Accus. βούχα), βούχ-ιος 'tief' (Aesch. Pers. 397).

Bragh 'brüllen, laut brausen': Perfect βε-βρῦχ-εν 'es brüllt, es braust' (Odyssee 5, 412; Conjunctiv βε-βρῦχ-η Ilias 17, 264), βε-βρῦχ-ως 'heulend, brüllend' (Ilias 13, 393 — 16, 486), ε-βε-βρῦχειν 'es brauste' (Odyssee 12, 242); Präsens medial βρῦχ-ομένη 'brüllend' (Quintos 14, 484); — weiter zugehörige Formen sind abgeleitet: βρυχωμενος 'brüllend' (Soph. Trach. 805), passivischer Aorist βρυχ-η-θείς 'brüllend' (Soph. Kön. Oed. 1265); βρῦχανᾶσθαι 'brüllen' (bei Späteren); βρῦχ-η-τῆς 'brüllend' (in der Anthol.), βρῦχ-η-μα 'Gebrüll, Geblök' (Aesch. Bruchst.).

Brugh 'beissen': nur im Aorist  $\tilde{\epsilon}$ - $\beta \rho v \chi \epsilon$  'er biss' (in der Anthol.), gehört wohl unmittelbar zu brûk 'zerbeissen' (Seite 833), das aber auch wohl eng mit dem sogleich zu nennenden brûgh 'mit den Zähnen knirschen' zusammenhängt.

**Brūgh** 'mit den Zähnen knirschen': Verbal lebendig nur in präsentischen Formen:  $\beta \varrho \tilde{v} \chi - \varepsilon \iota \nu$  'knirschen' (bei Hippokr. und in der Anthol.); —  $\beta \varrho \tilde{v} \chi - i$  'das Zähneknirschen' (Apoll. Rhod. 2, 83),  $\beta \varrho \tilde{v} \chi - \varepsilon \iota \sigma \varsigma$  ('Zähneklappern'—) 'kaltes Fieber' (bei Hesych).

Blėgh 'blöken': βληχ-ή 'das Blöken' (Odyssee 12, 266),  $βληχ\tilde{α}-σ9αι$  'blöken' (Arist. Plut. 293; Wespen 570), βληχ-η-9μός 'das Blöken' (bei Späteren), βληχ-άς 'blöken' (bei Späteren). — Hängt wohl zusammen mit bal-are 'blöken'.

Dagh 'lehren': δαχ- begegnet nur in reduplicirten (ursprünglich präsentischen?) Bildungen: Futur δι-δάξω 'ich werde lehren' (Aesch. Schutzfl. 519); Aorist ἐδίδαξε 'er lehrte' (Ilias 11, 831 u. υ.), passiv διδαχ-θείς 'gelehrt' (Aesch. Eum. 276); Perfect δε-δίδαχεν 'er hat gelehrt' (Xen. Kyr. 1, 3, 18), passiv δεδιδάχθαι

'gelehrt sein, gelernt haben' (Ilias 11, 830); Präsens διδασκέμεναι (aus διδαχ-σκ.) 'lehren' (Ilias 9, 442); daneben abgeleitete Formen, wie der Aorist διδασκή-σαι 'lehren' (Hesiod Werke 64); — αὐτο-δίδακτος 'durch sich selbst gelehrt' (Odyssee 22, 347); διδαχή 'Lehre' (Herod. 3, 134; 5, 58; Thuk. 4, 126), δίδαξις 'Lehre, Unterricht' (Eur. Hek. 601), δίδαγμα 'Lehre, Vorschrift' (Arist. Wolken 668), διδάσκα-λος 'Lehrer' (Hom. Hymn. Herm. 556). — Wird eng zusammenhängen mit dok 'lehren, unterweisen' (S. 836).

Degh 'annehmen, ausnehmen': δεχ- nur in Medialformen gebraucht: δεχ-εσθαι 'annehmen' (Ilias 24, 434 u. δ.), δεχ-εται 'es nimmt auf, es folgt' (Ilias 19, 290); alle ausserpräsentischen Formen können auch zu δεχ- (Seite 734) gehören, wo mehrere ausgesührt wurden, so auch δεχαται 'sie erwarten zum Angriss' (Ilias 12, 147), das eine aus δε-δεχαται verkürzte Persectsorm sein wird; — δοχ-ή 'Aufnahme' (bei Späteren), 'Gesäss' (Eur. El. 828), δοχ-εύς 'der Aufnehmende' (bei Späteren), δοχείον 'Gesäss, Behälter' (in der Anthol.), δοχ-ός 'aufnehmend' (bei Späteren); δεξα-μενή (oder aus δεχ-σα-?) 'Behälter, Wasserbehälter' (Herod. 3, 9). — Steht unmittelbar neben dek 'annehmen, erwarten' (Seite 834).

**Dogh** 'biegen'(?): δοχ-μός 'schräg, von der Seite her' (Ilias 12, 148), δόχμιος 'schräg' (Ilias 23, 116), ἀπο-δοχμόειν 'seitwärts biegen' (Odyssee 9, 372); — altind. yihmá- (zunächst für yahmá-?) 'schräg, schief'.

**Dengh**: ling-va, alt ding-va 'Zunge', bi-lingvis 'zweizungig, doppelzungig', lingvax 'schwatzhaft'; — goth. tugg-6, neuhochd. Zung-e; — altind. ğihva'- (aus dighva?) 'Zunge'.

Delgh, dolgh, (dlogh), dlongh 'sich dehnen' (?): altind. drdgh: drdgh-atai er macht lang' (unbelegt), abgeleitete Verbalform drdghd-jati er verlängert, er dehnt aus'; Comparativ drdgh-tjans-länger', Superlativ drdgh-ishtha-s der längste', Positiv dirgh-d-lang'; — δολιχ-ός 'lang' (llias 4, 533 u. δ.), δολιχ-εγχής 'lange Lanzen habend' (llias 21, 155, womit zu vergleichen ist Ilias 4, 533: δολίχ έγχεα χεροιν έχοντες 'lange Lanzen in den Händen habend'), δολιχ-ήρετμος 'mit langen Rudern' (Odyssee 4, 499 u. δ.), δολιχό-σνιος 'langschattig, weithinschattend' (llias 3, 346 u. δ.), δολίχ-ανλος 'mit langer Röhre' (Odyssee 9, 156), δονλιχό-δερ fog 'langhalsig' (llias 2, 460 — 15, 692), δόλιχ-ος 'die lange Rennbahn, der Lauf durch die Rennbahn' (Xen. Anab. 4, 8, 27); ἐν-δελεχής ('Länge — ein ungeschlechtiges \*δέλεχος ist zu muthmassen — an sich habend'—) 'fortdauernd, anhaltend, unaufhörlich' (Xen. Jagd

7, 2), ἐνδελέχεια 'Fortdauer, Unaufhörlichkeit' (bei Späteren), ἐνδελεχεῖν 'fortdauern, anhalten' (bei Späteren); — long-us (aus dlongh-)
'lang', longi-tūdó 'Länge', longu-rius 'lange Stange', longinquus 'weit
entfernt', 'lange dauernd'; — goth. lagg-s (aus dla-), neuhochd.
lang; — altbulg. dlĕ-gǔ 'lang'.

**Dragh**(?): δραχ-μή (eine Münze; etwa eigentlich 'Gefasstes, Handvoll' und zu drak 'fassen' Seite 838?) (Aristoph. Wespen 689).

Ghalgh:  $\chi \alpha \lambda x - \delta g$  (für  $\chi \alpha \lambda \chi - \chi \gamma$ ) 'Erz, Metall, Kupfer'(?) (Ilias 1, 236 u. σ.), χαλκο-γλώχῖς 'mit eherner oder kupferner Spitze' (Ilias 22, 225), χαλκο-κνήμις mit ehernen oder kupfernen Beinschienen' (Ilias 7, 41), χαλκο-κορυστής 'mit ehernem Helm' (Ilias 5, 699 u. σ.), χαλχο-πάρηος 'mit ehernen Backenstücken' (Ilias 12, 183 u. σ.), χαλκο-χίτων 'mit ehernem Kleide, erzumkleidet' (Ilias 1, 371 u. σ.), χαλκό-πος 'erzfüssig' (Ilias 8, 41 und 13, 23 von Rossen der Götter), χαλκο-βαρής 'von Erz schwer' (llias 11, 96 u. σ.), γαλκο-βατής 'mit eherner Schwelle' (Ilias 1, 426 u. σ.), χαλκ-ήρης 'mit Erz gefügt, mit Erz bereitet' (llias 3, 316 u. ö.), γαλκό-τυπος 'mit Erz geschlagen' (Ilias 19, 25), πολύ-γαλκος 'erzoder kupferreich' (Ilias 5, 504; 10, 315 u. v.),  $\pi \alpha \gamma - \gamma \alpha \lambda x \alpha \varsigma$  ganz aus Erz oder Kupfer bestehend' (Odyssee 18, 378 und 22, 102), έυ-γαλχος 'mit gutem Erz versehen, aus gutem Erz bestehend' (Ilias 7, 12; 13, 612; 20, 322; Odyssee 15, 84); zálxelog (Ilias 3, 380 u. ö.) oder χάλκεος (Ilias 5, 704; 725 u. ö.) 'kupfern, ehern', 'hart, unvergänglich', χαλκεο-θώρηξ 'mit ehernem Panzer' (Ilias 4, 448 = 8, 62), χαλκεό-φωνος 'mit (eherner = ) unverwüstlicher, kräftiger Stimme' (Ilias 5, 785; - Ilias 18, 222 nennt der Dichter die 'kraftige Stimme' des Achilleus Fόπα χάλκεον), παν-χάλκεος 'ganz aus Erz bestehend' (Ilias 20, 102 u. ö.); χαλκεύς 'Erzarbeiter' (Ilias 4, 187 u. ö.), χαλχεύειν 'aus Erz verfertigen' (Ilias 18, 400), χαλxýF-105 'Erzarbeiter betreffend, ihnen gehörig' (Odyssee 3, 433; 18, 328), χαλκεών 'Schmiede' (Odyssee 8, 273); — altbulg. želėzo 'Eisen', litt. *geleži*s 'Eisen'.

Bhagh: πηχ-vg (aus bhagh-) 'Unterarm, Arm' (Ilias 5, 314 u. υ.), 'die Mittelstelle des Bogens' (Ilias 11, 375; 13, 583; Od. 21, 419), ἐννε-κά-πηχυς 'neun (Unterarme —) Ellen lang' (Ilias 24, 270; Odyssee 11, 311), ἐνδεκά-πηχυς 'elf Ellen lang' (Ilias 6, 319 — 8, 494), δυωκαι-εικοσί-πηχυς 'zweiundzwanzig Ellen lang' (Ilias 15, 678), πηχυαίος 'eine Elle lang' (Herod. 8, 55), πηχύνειν 'umarmen, umfassen' (Apoll. Rhod. 4, 970); — althochd. buog 'oberes Gelenk des Arms, oberes Gelenk des Vorderbeins', neuhochdeutsch

Bug; — altindisch bdh-ù- (für bdgh-ù-, aus bhdghù-) 'Arm, Vorderarm'.

Dhigh 'streichen, schmieren': 31y- 'streichen, streifen, beruhren': Aorist E-Deve 'sie berührte' (Aesch. Choeph. 948), passiv ε-9129η 'es wurde berührt' (bei Späteren); Futur 91ξει 'er wird berühren' (bei Späteren), medial Hikerat 'er wird berühren' (Eur. Hippol. 1086); Präsens Surv-aver 'es berührt' (Aesch. Agam. 432); — α-θιχ-τος 'unberührt' (Aesch. Eum. 683 'nicht zu bestechen'), Histor 'Berührung' (bei Aristot.), Hy-μα 'Berührung, Ansteckung' (bei Hesych); - fig- (zunächst aus dhig) 'sanst streichen', 'aus weicher Masse gestalten, bilden', 'erdichten': fi-n-g-ere 'bilden' mit dem Perfect finxî 'ich bildete' und Particip fic-tus 'gebildet'; fig-ulus 'Topfer', fig-ûra 'Gestaltung, Form', ef-fig-ies 'Abbildung, Abbild, Bild', fic-tor 'Bildner, Schöpfer', fic-tilis 'thonern, irden', Re-tid 'Gestaltung, Umbildung', 'Erdichtung'; - goth. deig-an 'aus Thon bilden' (Röm. 9, 20, wo deigandin zu lesen sein wird statt digandin), digans 'aus Thon gebildet, thonern' (Tim. 2, 2, 20), ga--digans 'aus Erde gebildet' (Tim. 1, 2, 13), ga-digis 'Gebilde' (Rom. 9, 20), daig-s (Röm. 9, 21 u. ö.), neuhochd. Teig; — altind. dih (zunächst für dioh): ddio-dhi (für ddioh-ti) oder medial dio-dhdi (für digh-tai) 'er bestreicht, er beschmiert', Aorist d-dhikshat 'er bestrich'. — Unmittelbar zu gehört tigh 'streichen, schmieren' (S. 919).

Dhalgh 'unruhig sein, in Bewegung sein'(?): Θάλασσα (aus Θάλ-α-χ-jα?) 'Meer' (Ilias 1, 34 u. υ.), Θαλάσσ-ιος 'das Meer betreffend' (Ilias 2, 614; Odyssee 5, 67). — Hängt wohl eng zusammen mit targh 'durch einander rühren, beunruhigen' (Seite 921).

Dhrigh: 3qlξ 'Haar' mit Casusformen wie dem Pluralnominativ τρίχ-ες 'Haare' (Ilias 8, 83 u. ö.) und dem Pluraldativ 3qιξί 'Haaren' (Ilias 23, 135), τρίχ-ινος 'aus Haaren bestehend' (Xen. Anab. 4, 8, 3), τριχ-ίς (eine Sardellenart mit haarfeinen Gräten) (Arist. Ritter 662; Acharn. 551), τριχόειν 'mit Haaren versehen' (bei Späteren); ὕσ-τριχ- 'Stachelschwein' (eigentlich 'mit aufwärts — altind. úd — stehenden Haaren'?) (Herod. 4, 192).

Dhringh 'fest sein', causal 'fest machen': altind. darh (zunächst für dargh): dṛ'-n-h-atai 'er ist fest, er steht fest', activ dṛ'-n-h-ati 'er macht fest, er befestigt'; Particip dṛdhá- (aus darh-tá-) 'fest', 'fester Gegenstand, Unbewegliches', 'fester Ort, Feste'; Causalform dṛnh-ájati 'er macht fest', Particip dṛnh-itá- 'befestigt', 'Befestigung'; — ઝ૨૫૦, (aus ઝ૨૫૦, ) 'oberer Mauerrand, Gesims, Zinne' (Odyssee 7, 87; 17, 267; später werden auch die Schrei-

bungen  $\Im \varrho \iota \gamma \gamma \acute{o} \varsigma$  und  $\Im \varrho \iota \gamma \chi \acute{o} \varsigma$  oder auch  $\imath \varrho \iota \gamma \chi \acute{o} \varsigma$  angeführt),  $\Im \varrho \iota \gamma - \iota \acute{o} - \iota \iota \iota \gamma$  oben einfassen, umgeben' (Odyssee 14, 10). — Eng zusammen hängen die früher aufgeführten dhork 'fest sein' (Seite 840) und dhulk oder dholk 'fest machen, stützen' (Seite 841).

Segh 'stark sein, vermögen', 'halten, haben': έχ- (aus σεχ-): Aorist &-oy-e 'er hielt' (Ilias 5, 300 u. v.), di-éoye 'er ragte hindurch, er reichte hindurch' (Ilias 5, 100; 11, 253, 20, 416), medial ε-σχετο 'er hielt' (Ilias 20, 262 u. ö.), ὑπ-έσχετο ('er hielt aus, er nahm auf sich'==) 'er versprach' (Ilias 2, 112 u. ö.); Futur εξει 'er wird haben' (Ilias 23, 833 u. ö.); Perfect συν-οχ-ωκ-ότε (Dual; aus -oy-wy-?) 'sich vereinigt habend, zusammengebogen' (Ilias 2, 218), passiv ἐπ-ώχατο 'sie waren zugehalten, sie waren verschlossen' (Ilias 12, 340); Präsens Ey-et 'er hat' (Ilias 1, 82; 356 u. o.), elyer (aus E-vexer) 'er hatte' (Ilias 3, 123 u. o.), 'er konnte' (llias 16, 110; 17, 354), Execusy 'er hielt' (Ilias 3, 219),  $\pi \varrho \acute{o}$ -exe 'es ragte vor' (Odyssee 12, 11), ξύν-εγον 'sie stiessen zusammen, sie vereinigten sich' (Ilias 4, 133 — 20, 415),  $\tilde{v}\pi\epsilon\rho$ - $\epsilon\sigma\chi\epsilon\vartheta\epsilon$  'sie stieg empor' (llias 11, 735 von der Sonne), l'oyel (aus ol-oyel) es halt, es halt zurück' (Ilias 5, 90; 812; 817), loxável 'es halt, es hält zurück' (Ilias 14, 387 u. ö.) mit der abgeleiteten Nebenform  $i\sigma_{\gamma}\alpha_{\gamma}\tilde{\alpha}_{\gamma}$  'halten, zurückhalten' (Ilias 5, 89 u. ö.), medial  $i\sigma_{\gamma}$ - $i\sigma_{\gamma}e$ - $\tau \alpha \iota$  'er verspricht' (Ilias 23, 209; Odyssee 2, 91 = 13, 380) mit der abgeleiteten Nebenform vin-toyvelo at 'versprechen' (Herod. 2, 152 und 8, 106 ὑπισγγεύμενος 'versprechend'); — goth. sig-is, neuhochd. Sieg, abgeleitete Verbalform sieg-en, mittelhochd. sig-en; altind. sah (aus sagh): sah-atai 'er bewältigt, er besiegt', 'er vermag' 'er erträgt, er halt aus', sáh-as- 'gewaltig, siegreich', n. 'Gewalt, Macht, Sieg', sah-a- 'gewaltig', 'vermögend', 'ertragend, aushaltend'; sagh: d-sagh-naus 'du vermochtest zu tragen, du trugest' (RV. 1, 31, 3), sigh-at 'es erfasste, es fasste auf' (RV. 1, 57, 4); —  $\alpha r$ --εx-τός 'erträglich' (Ilias 1, 573 u. σ.), έγέτης 'der Habende, Besitzende' (spät aus Pindar angeführt), έχέ-τλη ('Haltewerkzeug'---) 'Pflugsterze' (Hesiod Werke 467), ἔχ-μα 'Halt, Stütze' (Ilias 12, 260; 13, 139; 14, 410), 'Hemmniss, Hinderniss' (Ilias 21, 259), συν-εγές 'anhaltend, fortwährend' (Ilias 12, 26; Odyssee 9, 74), έχέ-θυμος 'seinen Sinn bezähmend' (Odyssee 8, 320), έχέ-φρων 'sehr (?) verständig' (Ilias 9, 341 u. ö.), ἐχε-πευκής 'mit scharfer Spitze versehen'(?) (Ilias 1, 51 und 4, 129), Ex-voog 'haltbar, fest' (Thuk. 1, 90), &\xi\_elng (flias 1, 448 u. \vec{0}.) oder &\xi\_ng (Od. 4, 449 u. v.) 'zusammenhangend, in der Reihe'; "y-oc 'Halter, Beschützer'

(Odyssee 5, 404), orevs ('Halter'-) 'Helmriemen, Spange, Thurriegel' (Ilias 3, 372; 4, 132; 12, 121 u. σ.); σχ-α 'hervorragend, sehr' (llias 1, 69 u. ö.), &5-0205 'hervorragend' (llias 2, 483 u. ö.), έξ-οχα 'hervorragend, vorzugsweise' (Ilias 5, 61 u. ö.), ὑπείο-οχος 'hervorragend' (Ilias 6, 208 - 11, 784); alyl-oxog 'die Aegis haltend' (Ilias 1, 202 u. σ.), γαιή-οχος 'die Erde haltend' (Ilias 9, 183 u. δ.), δρύ-οχος 'Balkenhalter, Stütze' (Odyssee 19, 574), σκηπτovzos 'scepterhaltend' (Ilias 2, 86 u. o.), hvl-oxos (Ilias 5, 231 u. ö.) oder ήνι-οχεύς (Ilias 5, 505) 'Zügelhalter, Wagenlenker'. ύφ-ηνίοχος 'Wagenlenker' (Ilias 6, 19), ήνιοχεύειν 'die Rosse lenken' (llias 11, 103 u. σ.), ὀχή 'Unterhalt, Speise' (bei Späteren), ξυν-οχή 'das Zusammentreffen' (Ilias 23, 330), ὀχυρός 'haltbar, fest' (Hesiod Werke 429), öxavov 'Handhabe am Schilde' (Herod. 2, 141), οχ-μα 'Hinderniss, Hemmniss' (bei Hesych), οχμάζειν 'befestigen, fesseln' (Aesch. Prom. 5), 'halten, festhalten' (Eur. Or. 265), συν-εοχμός 'Verbindung' (Ilias 14, 465, we aber schwerlich die Ueberlieferung richtig ist); οκ-ωχ-ή 'Stutze, Halt' (spät angeführt); ev-wreir 'reichlich sättigen, gut bewirthen' (eigentlich 'gut gehalten machen'?) (Herod. 1, 126). - Die aus segk neuentwickelte Verbalgrundform σχη, σχε 'halten' wurde schon Seite 621 aufgeführt.

Sugh (?) 'saugen': sûg-ere 'saugen' mit dem Perfect swai 'ich sog' und dem Particip suc-tus 'gesogen, ausgesogen'; — althochd. sûg-an mit Perfect souc, neuhochd. saug-en mit Perfect sog; — sangvi-sûg-a 'Blutsauger, Blutegel', suc-tus 'das Saugen', sûmen (aus suc-men) 'Saugwarzen'.

Spergh 'eilen, eifern', causal 'beschleunigen, antreiben': Prasens σπέρχ-ωσι 'sie eilen, sie stürmen heran' (Ilias 13, 334), σπέρχ-οιεν 'sie stürmen heran' (Odyssee 3, 283), ἐπι-σπέρχ-ουσι 'sie stürmen heran' (Odyssee 5, 304), ἐπι-σπέρχων 'beschleunigend, antreibend' (Ilias 23, 430; Odyssee 22, 451), medial σπερχ-οιατο 'sie beeilen sich' (Ilias 19, 317; Odyssee 13, 22), σπερχ-όμενος 'eilend, schnell' (Ilias 11, 110 u. ö.); passivischer Aorist σπερχ-θείς 'erregt, zornig' (Pind. Nem. 1, 40; Herod. 1, 32); — altind. spark (aus spargh): sprk-ajati 'er begehrt eifrig'; spārk-a- 'begehrt, begehrenswerth', sprh-a- 'Verlangen, Begehren'; — σπερχ-νός 'eilig, hastig' (Hesiod Schild 454; Aesch. Sieben 285), α-σπερχ-ές 'sehr eilig, eifrig, heftig' (Ilias 4, 32; 16, 61; 18, 556; 22, 10; 188; Odyssee 1, 20).

**Splagh**, **splangh**, **spligh**: σπλάγχ-νον (meist in der Mehrzahl gebraucht) 'Eingeweide, Körperinneres' (llias 1, 464 u. ö.); —
Lee Moyer: Grammatik, L. 59

luc-tês (aus splagh-t.) 'Eingeweide, Gekrüse'; — σπλήν (aus σπλι-ghên) 'Milz' (Herod. 2, 47); — liên (aus spligh-ên) 'Milz'; — althulg. slew-ena (aus splex-) 'Milz'; — altind. plih-dn- (aus spligh-) ader auch plih-dn- 'Milz'.

Stagh 'aufrecht stehen'(?): στάχ-υς 'Aehre' (Ilias 23, 598), ἄ-σταχ-υς 'Aehre' (Ilias 2, 148); ὑπο-σταχύ-εσθαι 'emporwachsen, gedeihen' (Odyssee 20, 212 von Rindern); — litt. steg-στές 'Halm, Reis' (wenn es vertrocknet und steif wird); — στόχ-ος 'Aufgestelltes, aufgestelltes Ziel' (Eur. Bakch. 1100), στοχάζεσθαι 'wonach zielen, bezwecken' (Xen. Kyr. 1, 6, 29; Soph. Antig. 241).

Stigh 'einherschreiten, gehen': Aorist &-orez-ov 'sie gingen (Ilias 16, 258), nege-ovel5ag 'umwandelnd' (Odyssee 4, 277); Präsens orely-sey gehen' (Ilias 11, 331); — goth. steig-an, neuhochd. steig-en; - altind. stigh: stigh-mutdi 'er steigt' (unbelegt); - orly-('das Einherschreiten'-) 'Schlachtreihe, Reihe' (Ilias 16, 173 und 20, 362 im Genetiv στιχ-ός 'der Reihe'; Ilias 4, 201 u. ö. im Plural orty-eg 'Reihen'), orty-og 'Reihe' (Xen. Oek. 4, 21), 'Vers' (Arist. Fresche 1239), ôl-overov 'Verspaar' (in der Anthol.), over χασθαι 'einherschreiten' (Ilias 2, 92 u. ö.), δμο-στιχάειν 'zugleich mit gehen' (Ilias 15, 635); oroty-oc 'Reihe' (Herod. 2, 125), rot--orougos 'dreireihig' (Odyssee 12, 91), rou-orougs 'in drei Reihen' (Ilias 10, 473), μετα-στοιχί 'in der Reihe' (Ilias 23, 358), στοιχί-Lety 'in einer Reihe aufstellen' (Aesch. Prom. 494; Xen. Jagd 6, 8), grougely in einer Reihe neben einander stehen, in einer Reihe marschiren' (Xen. Kyr. 6, 3, 34), στοιχεῖον ('in der Reihe stehendes'? - Buchstabe' (bei Plato), 'Element, Grundstoff' (bei Plato).

Snagh 'schwimmen': Präsens νηχ-έμεναι (aus σν-) 'schwimmen' (Odyssee 5, 375), medial νηχ-όμενος 'schwimmend' (Odyssee 7, 276 u. δ.); Futur νήξει 'er wird schwimmen' (bei Späteren), medial νήξομαι 'ich werde schwimmen' (Odyssee 5, 364); Medialaerist νήξασθαι 'schwimmen' (bei Späteren); -- νηκ-τός 'schwimmend' (in der Anthol.), νήκ-της 'Schwimmer' (bei Pollux), νήξις 'das Schwimmen' (bei Späteren). -- Schliesst sich an sna 'fliessen, sehwimmen' (Seite 622).

Smighe 'schneien': νιφ- (aus σνιφλυ-): Futur νίψει 'es wird schneien' (bei Späteren); Aorist καν-ένιψε 'es schneite herab' (Arist. Acharn. 138), passiv ἐ-νίφθη 'es wurde beschneit' (bei Späteren); Präsens νῖφ-έμεν 'schneien' (Ilias 12, 280; Bekker schreibt νει-φέμεν), νίφ-ει 'es schneit' (Arist. Acharn. 1141), νέφ-ων 'schneiend' (Pind. Isthm. 6, 5), ὑπ-ένειφεν 'es schneite etwas' (Thuk. 4, 103,

wo andere lesen - śvī φεν), passiv νίφ-εται es wird beschneit' (Herod. 4, 31); — ningv-ere (aus sni-) oder ning-ere 'schneien' mit dem Perfect ninxit 'es schneiete'; Präsens niv-it (aus snigv-) 'es schneit' (Pacuv. Paul. 4); — althochd. sniv-an mit muthmasslichem Perfect sne 'es schneiete'; neuhochd. schneien; goth. snaiv-s (aus maigv-) 'Schnee' (Mark. 9, 3); — litt. snig-ti 'schneien'; — althaktr. çnish 'schneien'; — νίφ-α (Accusativ) 'Schnee' (Hesiod Werke 535), νιφό-Fεις 'schneerich' (Ilias 13, 754 u. δ.), ἀγά-ννιφος 'schneerich' (Ilias 1, 420; 18, 186), νιφ-άς 'Schneeflocke' (Ilias 3, 222), νιφ-ετός 'das Schneien, Schneegestöber' (Ilias 10, 7; Odyssee 4, 566); — ningv-is 'Schnee' (Lucrez 6, 736 im Pluralaccusativ ningvés), nix (aus snigv-s) 'Schnee' mit Casusformen wie dem Accusativ niv-em; nivôsus 'schneereich', niv-eus 'aus Schnee bestehend'.

Smēgh 'abwischen': Präsens ἔ-σμηχ-εν 'er rieb ab, er wischte ab' (Odyssee 6, 226); Aorist ἔ-σμηξε 'er wischte ab' (bei Späteren), passiv δια-σμηχ-θείς 'ausgerieben, gereinigt' (Arist. Wolken 1237); Passivperfect ἐ-σμηγ-μένος 'abgerieben' (bei Späteren); — νεΓό-σμηκ-τος 'frisch abgerieben, frisch geputzt' (Ilias 13, 342), σμῆξις 'das Abreiben, das Reinigen' (bei Späteren), σμηκ-τρίς 'Walker-erde zum Zeugreinigen' (spät angeführt), σμῆγ-μα 'Salbe, Putzstoff' (bei Späteren). — Schliesst sich unmittelbar an smê 'streichen, wischen' (Seite 623).

**Smoogh** 'zerreiben, zermalmen': Präsens  $\sigma\mu\omega\chi$ -ere 'zerreibt, zermalmt' (Arist. Friede 1309); Aorist  $\sigma\mu\omega\xi\bar{\alpha}\varsigma$  'zerreibend' (bei Späteren). — Hängt eng zusammen mit dem nächst vorausgehenden amech 'abwischen'.

Smugh 'langsam durch Feuer verzehren': Präsens σμύχ-ουσα 'verzehrend' (Apoll. Rhod. 3, 446; 761 bildlich vom Schmerz), passiv σμύχ-οιτο 'es würde verbrannt' (llias 22, 411); Aorist σμῦξαι 'verbrennen' (llias 9, 653), passiv κατ-ε-σμύχ-θη 'er wurde verzehrt' (Theokr. 8, 92), ἀν-ε-σμύγ-η 'er wurde verzehrt' (bei Späteren); Passivperfect κατ-ε-σμυγ-μένος 'verzehrt' (bei Späteren).

**Nogh**(?): νωχ-ελής (oder etwa mit νή- 'nicht' susammen-gesetzt?) 'langsam, träge' (Eur. Orest. 800), νωχελ-ίη 'Langsam-keit, Trägheit' (Ilias 19, 411).

Makh, magh 'kämpfen': μαχ- als unabgeleitetes Verb nur in medialen Präsensformen begegnend: μάχ-εσθαι 'kämpfen' (llias 1, 8; 151 u. δ.), μάχ-εαι 'du kämpfst' (llias 17, 471), μαχ-έσκετο 'er kämpfte' (llias 7, 140); daneben liegen abgeleitete Medialformen: Präsens μαχέ-οιτο 'er würde kämpfen' (llias 1, 272), μαχει-όμενος

(aus μαχεσ-jó-) 'kämpfend' (Odyssee 17, 471), μαχεούμενος (für μαχεό-) 'kämpfend' (Odyssee 11, 403; 24, 113); Futur μαχέσ-σομαι 'ich werde kämpfen' (Ilias 3, 290 u. ö.; ungut wird dafür meist geschrieben μαχήσομαι), μαχείται (aus μαχέσετ-) 'er wird kämpfen' (Ilias 20, 26), μαχέσνται (aus μαχέσο-) 'sie werden kämpfen' (Ilias 2, 366), μαγέσονται 'sie werden kampfen' (Herod. 7, 102); Aorist μαγέσσασθαι 'kampfen' (Odyssee 2, 245, wo die Schreibung μαχήσασθαι nicht taugt, da μαχέσασθαι Ilias 3, 433 u. ö. zur Seite liegt), passivische Form uaveo-9els 'kämpfend' (bei Späteren); Perfect  $\mu e - \mu \alpha \chi \eta - \mu \dot{\epsilon} \gamma \sigma \varsigma$  'der gekämpft hat' (Thuk. 7, 43); —  $\mu \dot{\alpha} \chi - \eta$ 'Kampf' (Ilias 1, 521 u. σ.), ἀγχέ-μαχος 'in der Nähe kämpfend' (Ilias 13, 5 u. ö.), ἐππό-μαγος ('zu Ross') 'zu Wagen kämpfend' (Ilias 10, 431), vav-uayoc 'zum Schiffskampf gehörig' (Ilias 15, 389; 677), πύγ-μαχος 'Faustkämpfer' (Odyssee 8, 246), πυγμαχίη 'Faustkampf' (flias 23, 653; 665), πρό-μαχος 'Vorkämpfer' (flias 3, 31 u. o.), προ-μαχίζειν in der vordersten Reihe kampfen' (Ilias 3, 16; 20, 376),  $\mu\alpha\gamma\eta$ - $\tau\delta\varsigma$  'bekämpfbar, bezwingbar' (Odyssee 12, 119), α-μαχητί 'ohne zu kämpfen' (Ilias 21, 437), μαχη-τής 'Kämpfer' (Ilias 5, 801 u. σ.), αγχι-μαχηνής 'Nahkämpfer' (Ilias 2, 604 u. σ.), μαχή-μων 'streither' (llias 12, 247); μάχ-αιρα 'Schlachtmesser, Opfermesser' (llias 3, 271 u. ö.); - vielleicht hieher auch di-micare 'kampfen': - altind. makh-a- 'Kampfer, Streiter', makhas-jatai 'er kämpft'.

Magh (?): μάχ-λος 'geil, wollūstig, üppig' (Hesiod Werke 586), μαχλο-σύτη 'Geilheit, Wollust' (Ilias 24, 30); — litt. mangá 'Hure', mégus 'wollūstig'. — Wohl zu altind. mah: máh-atai oder mah-ájatai 'er ergötzt sich, er freut sich woran'.

Magh 'bereiten, verfertigen, ins Werk setzen': μῆχ-ος 'Hülfsmittel, Rath' (Ilias 2, 342 u. δ.), μῆχ-αρ 'Hülfsmittel' (Aesch. Prom. 606; Schutzfl. 594), μηχ-ανή 'Werkzeug, Maschine' (Aesch. Sieben 132, wo in der Dativform μᾶχανᾶ, 'Mittel' (Aesch. Sieben 209; Herod. 3, 83), 'List, Anschlag, Kunstgriff' (Hesiod Theog. 146), πολν-μήχανος 'reich an Hülfsmitteln, erfindungsreich' (Ilias 2, 173 u. δ.), πολνμηχανίη 'Erfindsamkeit, Schlauheit' (Odyssee 23, 321), α-μήχανος 'hülflos, der nichts ausrichten kann' (Odyssee 19, 363), 'wobei nichts auszurichten ist' (Ilias 8, 130 = 11, 310; 10, 167; 13, 726; 14, 262; 15, 14; 16, 29; 19, 273; Odyssee 19, 560), αμηχαν-ίη 'Hülflosigkeit, Rathlosigkeit' (Odyssee 9, 295), κακο-μήχανος 'auf Böses sinnend, Böses ins Werk setzend' (Ilias 6, 344 u. δ.), μηχανᾶν 'betreiben, ausüben' (Odyssee 18, 143), μηχανᾶνθαι

'betreiben, ausüben, ausrichten' (Ilias 8, 177; 11, 695 u. σ.); — mang-δ' Zurichter, Aufputzer'. — Hieher wohl auch μοχ-λός 'Hebel, Hebebaum' (Odyssee 5, 261; 9, 332 u. σ.), 'Querbalken, Thürriegel' (Aesch. Choeph. 879), μοχλέ-ειν 'mit Hebeln fortschaffen' (Ilias 12, 259); — mālus (aus magh-lus?) 'Mastbaum'; mölēs (aus mogh-l.?) 'Masse, gewaltige Grösse', 'Schwierigkeit, Anstrengung', mölt-rī 'in Bewegung setzen, fortschaffen', 'schaffen, ins Werk setzen, beabsichtigen'; — ferner litt. mag-ðtī 'helfen, zu etwas beitragen'; — altbulg. mogoñ 'ich vermag', moš-tī 'vermögen'; — goth. mag-an 'vermögen', neuhochd. mög-en, ver-mögen, goth. mah-ts, neuhochd. Mach-t.

Migh 'Feuchtigkeit lassen': δ-μιχ-: Aorist ὅμιξε 'er harnte' (aus Hipponax angeführt); die zugehörige Präsensform ist abgeleitet: δμιχεῖν 'harnen' (Hesiod Werke 727); — mi-n-g-ere 'harnen' mit dem Perfect minxi 'ich harnte' und dem Particip mic-tus oder min-c-tus 'geharnt'; als Präsens begegnet auch mêjere (aus meig-jere?) 'harnen'; — angels. mig-an 'harnen' mit Perfect māh 'ich harnte', neuniederd. mig-en 'harnen'; — altind. mih (aus migh): mdih-ati 'er harnt', 'er lässt Samen'; maigh-á-'Wolke'; — ὅ-μιχ-μα 'Urin' (aus Aesch. angeführt); δ-μίχ-λη 'Nebel' (Ilias 1, 359 u. ϋ.); μοιχ-ός 'Ehebrecher' (Soph. Bruchst.), μοιχ-άγρια (Mehrzahl) 'Lohn für ertappten Diebstahl' (Odyssee 8, 332), μοιχ-εύειν 'Ehebruch treiben, schänden' (Arist. Vögel 558), μοιχᾶν 'zum Ehebruch verführen, überwältigen' (Xen. Hell. 1, 6, 15); — minc-tiō 'das Harnen', mic-tus're 'harnen wollen', mic-tus 'das Harnen'.

Mugh: μυχ-ός 'der innerste Theil eines Ortes, das Innerste' (Ilias 6, 152 u. ö.), μυχοί 'im Innern' (bei Hesych), μυχοί-τατος 'am Weitesten im Innern sich befindend' (Odyssee 21, 146), μύχ-ιος 'im Innersten befindlich, innerlich' (Aesch. Pers. 875).

Mugh 'ritzen, kratzen, verletzen': ἀ-μυχ-: Futur ἀ-μύξεις 'du wirst zerkratzen, verwunden' (Ilias 1, 243 bildlich); Aorist ἄ-μυξε 'er zerkratzte' (in der Anthol.), medial κατ-αμύξατο 'sie ritzte sich' (Ilias 5, 425), passiv ἀ-μυχθείς 'verletzt' (in der Anthol.); Präsens ἄ-μυσσε (aus -μυχ-jε) 'sie zerkratzte' (Ilias 19, 284); — ἀ-μυχ-ή 'Schramme, Riss' (bei Späteren), ἄμυξις 'das Ritzen, das Zerfleischen' (Orph. Arg. 24), ἀμυχμός 'Verwundung' (Theokr. 19, 124); — muc-rô 'Spitze, Degen'. — Stellt sich unmittelbar zu muk 'verletzen' (Seite 852).

Moσχ: μόσχ-ος 'Sprössling, Zweig' (Ilias 11, 105), 'Knabe oder Mädchen' (Eur. Iph. Aul. 1623; Hekab. 206; 526), 'junges

Thier' (Eur. Bakch. 1185), μοσχεύειν 'Ableger machen' (bei Theophr.).

— Enthält wohl nominalsuffixalen Guttural.

Ragh: φάχ-ις 'Rückgrat, Rücken' (Ilias 9, 208), φαχί-ζειν 'den Rücken zerspalten, schlachten' (bei Hesych.), 'zerhauen, umbringen' (Aesch. Pers. 426; Soph. Aias 56; 299).

Rugh 'graben, aufgraben': ο-ρυχ-: Futur καν-ορύξεις 'du wirst vergraben, verscharren' (Arist. Friede 166); Aorist ὀρύξαι 'graben' (Odyssee 10, 517), medial ωρύξανο 'er grub' (Herod. 3, 186), passiv ωρύχ-9η 'es wurde gegraben' (Herod. 2, 158), passives Aoristfutur κατ-ορυχησόμεσθα wir werden begraben werden (Arist. Vogel 394); Perfect ωσυχε 'er hat gegraben' (bei Späteren), κατ--ορώουγε 'er hat vergraben' (Komiker Bruchst.), passiv δρ-ώρυκται 'es ist gegraben' (Herod. 2, 158; 3, 60), ὑπο-καν-ώρυκται 'es ist darunter vergraben' (Sophron bei Athen. 11. 380); Präsens ὀρύσger (aus δούγ-jer) 'graben' (Odvssee 10, 305); - δουχ-τός 'gegraben' (Ilias 8, 179), κατ-ωρυχ-ής 'eingegraben' (Odyssee 6, 267; 9, 185), κατ-ώρυξ 'eingegraben, vergraben' (Aesch. Prom. 452), 'Grube, Höhle' (Soph. Antig. 774; 1100; Eur. Hek. 1002), δι-ωρυξ 'Graben, Canal' (Herod. 1, 75), δρυκ-τήρ 'der Grabende', 'Spaten' (bei Späteren), ὄρυξις 'das Graben' (bei Aristot.), ὀρυχή 'das Graben' (hei Plut.), ὄρυγ-μα 'Graben, Grube' (Herod. 3, 60), ὄρυξ 'Spitzeisen, Spitzhacke' (in der Anthol.). - Entwickelte sich unmittelbar neben ruk 'reissen, abreissen' (Seite 854).

**Rongh** 'schnarchen': Präsens δόγχ-ειν 'schnarchen' (bei Hippokr. und sonst oft); — δόγχ-ος 'das Schnarchen' (bei Hippokr.), δογχ-άζειν 'schnarchen' (bei Hesych). — Nebenform des gleichbedeutenden rank (Seite 854).

**Rungh**: &ύγχ-ος 'Schnauze' (Athen. 3, 95 angeführt), 'Schnabel' (Aristoph. Vögel 348), &υγχ-ίον 'Schnauze, Schweinerüssel' (Arist. Acharn. 744).

Lagh 'durchs Loos zu Theil erhalten, erhalten': Aorist  $\xi$ -λαχε 'er erlooste, erhielt' (llias 15, 192),  $\xi$ -λαχον 'sie kamen durchs Loos heraus' (Odyssee 9, 334); reduplicirt  $\lambda e$ -λάχ-ητε 'ihr liesst theilhaft werden' (llias 23, 76),  $\lambda e$ -λάχ-ωσι 'sie lassen theilhaft werden' (llias 7, 80 = 22, 343; 15, 350); passiv  $\lambda \eta \chi$ -9εl g 'durchs Loos bestimmt' (bei Demosth.); Medialfutur  $\lambda \eta \xi e \tau \alpha \iota$  'er wird erlangen' (Plato Staat 617),  $\lambda \alpha \xi e \sigma \vartheta \alpha \iota$  'erhalten' (Herod. 7, 144); Perfect  $\lambda e$ -λόγχασι 'sie haben erlangt' (Odyssee 11, 304),  $\epsilon \lambda \eta \chi e \nu$  'er hat erloost' (Aesch. Sieben 423; Soph. Aias 1058), passiv  $\epsilon l \lambda \eta \gamma$ -μένος 'durchs Loos bestimmt' (Eur. Tro. 296),  $\lambda e \lambda \alpha \chi \alpha \tau \alpha \iota$  'sie sind

durchs Loss bestimmt' (bei Späteren); Präsens  $\lambda \acute{\alpha}\gamma \gamma - \alpha vov$  'ich erlangte' (Odyssee 14, 233),  $\lambda \acute{\alpha}\gamma \chi - \alpha vov$  'sie kamen durchs Loos heraus' (Od. 9, 160); — althochd. gi-ling-an 'Erfolg haben', neuhochd. ge-ling-en; —  $\lambda \alpha \chi - \acute{\eta}$  'Bestimmung durchs Loos' (Aesch. Sieben 914),  $\lambda \acute{\alpha} \chi o \varsigma$  'Loos, Geschick' (Theogn. 592), 'erhaltener Theil, Antheil' (Aesch. Eum. 400),  $\lambda \~{\eta} \xi \iota \varsigma$  'das Loosen, erlooster Antheil' (bei Plato),  $\lambda \acute{o} \gamma \chi - \eta$  'Loos' (bei Hesych).

Lagh 'hacken': λαχαίνειν 'hacken, graben, aufgraben' (Mosch. 4, 96), ἀμφι-λοχαίνειν 'umgraben, behacken' (Odyssee 24, 242); λάχ-ανον ('das Behackte'—) 'Gartenkraut, Küchengewächs' (Arist. Thesm. 456); — lig-δ 'Hacke' (aus lagh-).

Lagh: λάχ-εια, dunkles Beiwort einer Insel (Odyssee 9, 116) und des Meeresufers (Odyssee 10, 509), statt dessen Bekker und Nauck aber έλαχεῖα 'klein' lesen.

Lagh: λάχ-νη 'Wolle, wolliges Haar' (Ilias 2, 219; 10, 134; 11, 320), λαχναίος 'wollig, haarig, rauh' (in der Anthol.), λάχ-νος 'Wolle' (Odyssee 9, 445), λαχ-νή-ξεις 'wollig, zottig' (Ilias 2, 743 u. δ.), λαχνοῦται 'es wird haarig' (Solon 35, 6).

Lagh, legh 'springen, hupfen' (?): ἐ-λαχ-ός (eigentlich 'springend, hupfend'? —) 'klein, gering' (Homer Hymn. Apoll. 197), Comparativ ἔλασσον (aus ἔλαχ-joν) 'geringer, weniger' (Ilias 10, 357; 22, 284), Superlativ ἐλάχ-ιστος 'der geringste' (Homer. Hymn. Herm. 573); ἐλασσοῦν 'vermindern, beeinträchtigen' (Thuk. 3, 42); — levis (aus legh-vis) 'leicht', 'behend, geschwind', 'geringfügig', levi-tās 'Leichtigkeit, Flüchtigkeit, Wankelmuth', lev-āre 'erleichtern, heben, aufheben', 'unterstützen, stärken, erheitern'; — goth. (mit jünger entwickeltem I-Vocal:) leih-ts 'leicht' (Kor. 2, 4, 17, wo die Handschrift hveiht bietet; Kor. 2, 1, 17 steht substantivisches leihts für 'Leichtsinn'), neuhochdeutsch leich-t; — altind. lagh-ú- 'rasch, behende', 'leicht', 'gering, winzig' mit Comparativ lágh-ú-jans- 'leichter' und Superlativ lághishtha-s 'der leichteste'. — Wohl zu altind. langh: lángh-ati 'er springt auf', langh-ájati 'er überspringt, er überschreitet'.

Legh 'sich legen, liegen', causal 'legen': λεχ- bei Homer nur in aoristischen und einzelnen futurischen Formen erhalten: Aorist ξ-λεξα 'ich liess sich legen, brachte zu Ruhe' (llias 14, 252), λέξον 'lege, lass liegen' (llias 24, 635); medial ξ-λεχ-το 'er legte aich' (Odyssee 19, 50; ohne Augment λέχ-το Odyssee 4, 453; 5, 487; 7, 346), καν-έλεχτο 'er legte sich nieder' (llias 9, 662; Odyssee 13, 75; 14, 520), καν-ελεχτο 'er legte sich neben nieder'

(Ilias 9, 565; 664), προσ-έλεκτο 'er legte sich zur Seite' (Odyssee 12, 34), λέξο 'lege dich' (llias 24, 650), χατα-λέγμενος (aus -λέγ-) 'sich niederlegend' (Odyssee 11, 62; 22, 196), κατα-λέχθαι 'sich niederlegen' (Odvssee 15, 394); lég-eo 'lege dich' (Ilias 9, 617; Odyssee 10, 320; 19, 598); ε-λέξατο 'sie legte sich' (πὰο 'neben' Odyssee 4, 305), παρ-ελέξατο 'er legte sich neben' (Ilias 2, 515; 6, 198; 16, 184; 20, 224; 24, 676; Odyssee 11, 242), κατ-ελέξατο 'er legte sich nieder' (Ilias 9, 690; Odyssee 10, 555), λεξάσθην 'sie legten sich' (Ilias 14, 350), λέξομαι (Conjunctiv) 'ich lege mich' (Odyssee 23, 172), παρα-λέξομαι 'ich lege mich zur Seite' (Ilias 14, 237), léferai (Conjunctiv) 'er liegt' (Ilias 4, 131), lefaluny 'ich wurde mich legen' (Odyssee 3, 365; 19, 598), κατά-λεξαι 'lege dich nieder' (Odyssee 19, 44), λεξάσθων 'sie sollten sich lagern' (Ilias 9, 67); Medialfutur Lézouat 'ich werde mich legen' (Odyssee 17, 102 = 19, 595), λέξεαι 'du wirst liegen' (Odyssee 7. 319), léterai er wird sich legen' (Odyssee 4, 413), xara-léterai 'er wird sich niederlegen' (Ilias 14, 237); das mediale Präsens λέχ--εται 'er ruht' führt Hesych auf; - goth. lig-an, althochd. liggan (aus lig-jan), neuhochd. lieg-en; — althulg. leš-ti 'liegen', leñg-oñ 'ich liege': — λέγ-ος 'Lager, Bett' (Ilias 1, 31 u. δ.), λεγώ 'Kindbetterinn' (Eur. El. 652; 654), léx-toor Lager, Bett' (Ilias 22, 503 u. σ.); α-λογος ('dem selben Bett Angehörige'-) 'Gemahlinn' (Ilias 1, 546 u. δ.), λόχος 'das sich ins Kindbett-legen, Geburt' (Aesch. Agam. 137; Schutzfl. 677), λοχός 'Kindbetterinn' (bei Späteren), λογεύειν 'gebären' (Homer Hymn. Herm. 230), 'erzeugen' (Orph. Arg. 137), loyela 'das Gebären, Geburt' (Eur. Iph. Taur. 382; Kallim. Delos 251); ναύ-λοχος 'Schiffen als Lager dienend'(?), 'Schiffe bergend' (Odyssee 4, 846 und 10, 141 von Häfen); lóy-oc ('das Liegen'-) 'Hinterhalt, Versteck' (Ilias 1, 227 u. ö.), 'im Hinterhalt liegende Schaar, Kriegerschaar' (Ilias 8, 522; Odyssee 20, 49 u. o.), logar 'Hinterhalt legen, im Hinterhalt liegen, belauern' (Ilias 18, 520; Odyssee 4, 847; 13, 425 u. ö.), Lorileir in Hinterhalt legen' (Thuk. 3, 107), 'belauern, aus dem Hinterhalt überfallen' (Thuk. 5, 115);  $\lambda \acute{o} \gamma - \mu \eta$  'Wildlager, Dickicht' (Odyssee 19, 439); - lec-tus 'Bett', lecti-ca 'Tragbett, Sänfte'.

**Legh**:  $\lambda$ εχε-ποίης, noch völlig unaufgeklärte Zusammensetzung (Ilias 4, 383 vom Fluss Asopos und Ilias 2, 697 von der Stadt Pteleos, beide Male im Accusativ  $\lambda$ εχε-ποίην).

Ligh 'lecken': Futur λείξει 'er wird lecken' (bei Späteren); Aorist ἐ-λείξατε 'ihr lecktet' (Aesch. Eum. 106), passiv ἐκ-λείχ-Θείς 'aufgeleckt' (bei Späteren); Präsens λείχ-ουσι 'sie lecken' (Herod. 4, 23); auffällig gebildet ist das Perfectparticip λε-λειχ-μότες (aus-Foreς?) 'leckend' (Hesiod Theog. 826); — li-n-g-ere 'lecken' mit übergreifendem präsentischem Nasal im Perfect linα 'ich leckte' und Particip line-tus 'geleckt'; — altind. lik (aus ligh): ldidhi (für ldih-ti) oder lidhai (aus lih-tai) oder auch lik-áti 'er leckt, er beleckt'; — λιχ-μαν 'lecken, belecken' (Eur. Bakch. 698), ἀπο-λιχ-μαν 'ablecken' (Ilias 21, 123), λιχ-μαίνειν 'belecken' (bei Späteren), λίχ-νος 'lecker, naschhaft' (Xen. Mem. 1, 2, 2), 'lüstern, neugierig' (Eur. Hippol. 913), λιχνεία 'Leckerhaftigkeit, Näscherei' (Xen. Oek. 1, 22), λιχνεύειν 'belecken, naschen' (bei Späteren), λιχ-ανός ('geleckt'? —) 'Zeigefinger' (bei Hippokr.); — lig-trīre 'lecken, belecken', 'leckerhaft sein, lüstern sein'; — goth. bi-laig-on 'belecken' (Luk. 16, 21), altsächs. leccon und liccon, neuhochd. leck-en.

**Ligh:**  $\lambda \epsilon \iota \chi - \dot{\eta} \nu$  'Flechte an Bäumen' (Aesch. Eum. 785 = 815), 'Flechte am Körper, Ausschlag' (Aesch. Choeph. 281),  $\lambda \epsilon \iota - \chi \eta \nu - \iota \tilde{\alpha} \nu$  'an Flechten kranken' (bei Theophr.).

Lengh 'beschimpfen, verschmähen': ε-λεγχ- 'beschimpfen, verschmähen', 'beschämen, überführen, widerlegen', 'untersuchen, prüsen': Präsens &-lévy-es 'er beschimpst' (Odyssee 21, 424); Futur ἐ-λέγξω 'ich werde widerlegen' (Arist. Wolken 1043); Aorist ἐ-λέγξης (Conjunctiv) 'du beschämst, du machst zu Schanden' (Ilias 9, 522), passiv ἐξ-ελεγγθη (Conjunctiv) sie werde überführt, sie werde beschämt' (Eur. Hel. 885); Aoristfutur Elergyngeral 'es wird widerlegt werden' (Xen. Mem. 1, 7, 2); Passivpersect ἐλήλεγκται 'es ist widerlegt' (bei Plato); — Eleyy-og 'Schimpf, Schande' (llias 11, 314 u. σ.), Mehrzahl ἐλέγχεα 'feige Memmen' (Ilias 2, 235; 5, 787 - 8, 228; 24, 260), Elegro-c 'Beweis' (Soph. Kon. Oed. 603; Eur. ras. Her. 126), 'Prufung' (Soph. Oed. Kol. 1297), Elegring 'beschimpft, schandbar' (Ilias 4, 242; 24, 239), Superlativ ἐλέγχιστο-ς 'der beschimpsteste, der schändlichste' (Ilias 2, 285 u. ö.), Elegyein 'Schimpf, Schande' (Ilias 22, 100 u. ö.); Elevatéov 'man muss widerlegen' (bei Plato), Eley Eig 'Widerlegung, Tadel' (bei Späteren); hieher vielleicht sacri-leg-us ('das Heilige verletzend'? =) 'gottlos, verrucht, tempelräuberisch'. — Gehört wohl zu altindisch langh-: lángh-atí oder medial lángh-ataí 'er springt auf', Causalform langh--dja-ti 'er springt über, er überschreitet', 'er übertritt, er verletzt, er handelt zuwider'; långh-ana- 'das Hinuberspringen, Ueberschreiten', 'das Verschmähen, Beleidigung', wurde sich dann also auch anschliessen an lagh, legh 'springen, hupsen' (?) (Seite 935).

Longh 'verletzen, zerreissen' (?): λόγχ-η 'Lanzenspitze' (Herod. 1, 52), 'Lanze' (Pind. Nem. 8, 30; 10, 60), λόγχ-ιμος 'Lanzen betreffend, mit Lanzen geschehend' (Aesch. Agam. 404), λογχ-ήρης 'mit einer Lanze versehen, Lanzenträger' (Eur. Iph. Aul. 1067), λογχω-τός 'mit eiserner Spitze versehen' (Eur. Bakch. 761). — Gehört vielleicht zu vlak 'zerreissen' (Seite 863).

Δεσχ 'schwatzen' (?): λέσχ-η 'Gespräch' (Eur. Hippol. 384; Iph. Aul. 1001), 'Berathung, Ratheversammlung' (Aesch. Eum. 366; Soph. Antig. 160), 'Volksherberge' (Odyssee 18, 329), λεσχάζειν 'schwatzen' (Später angeführt), λεσχηνεύειν 'schwatzen' (später angeführt), λεσχηνεύειν 'schwatzen, plaudern' (bei Hippokr.), λέσχης 'Schwätzer' (bei Diog. angeführt), ἀδο-λέσχης 'Schwätzer' (Arist. Wolken 1485), ἀδο-λεσχείν 'schwatzen' (bei Plato). — Gehört schwerlich zu leg 'sammeln' (Seite 900), wie gemeiniglich angenommen wird.

Jagh 'eilen' (?): altind. jah-vé- (aus jagh-) 'eilend, rastlos, fortwährend thätig'. — Vielleicht dazu \* $\zeta \eta \chi - \sigma s$  'Rastlosigkeit' (?) in  $\dot{\alpha} - \zeta \eta \chi \dot{\eta} s$  ('mit Rastlosigkeit'? —) 'fortwährend, unablässig' (llias 15, 25; 17, 741),  $\dot{\alpha} - \zeta \eta \chi \dot{\epsilon} s$  (adverbiell) 'fortwährend, unablässig' (llias 4, 435; 15, 658; Odyssee 18, 3).

Vagh, vagh 'tonen, schallen, rusen': Fnx-n' 'Schall, Geton, Gebrause' (Ilias 2, 209 u. ö.), Fnrn-Feig 'schallend, brausend' (Ilias 1, 157; Odyssee 4, 72);  $\eta \chi o - \varsigma$  Schall, Geräusch' (Theokr. 27, 56), δυσ-Fηχής 'übel tonend, voll üblen Lärmens' (Ilias 2, 686 u. 5.), πολυ-Fηχής 'tonreich, lauthallend' (Ilias 4, 422; Odyssee 19, 521), ύψ-ηχής in der Höhe wiehernd (Ilias 5, 772; 23, 27), ηχέειν 'schallen, tonen, brausen' (Hesiod Theog. 42; Herod. 4, 200), mege--Fηχέειν 'ringsum tonen' (Ilias 7, 267), ηχέ-τα 'tonend, laut singend' (Hesiod Werke 582; Schild 393), ἢχώ 'Schall, Gerausch' (Aesch. Prom. 115; Soph. El. 109; Herod. 9, 24), 'Wiederhall, Echo' (Homer Hymn. 19, 21; Hesiod Schild 279; 348); — reduplicirte (ursprünglich nur dem Präsensgebiet angehörige?) Formen: Fi- $-F\alpha\chi-\omega\nu$  'schreiend' (Ilias 6, 468 u. ö.),  $F\dot{\iota}-F\alpha\chi-\varepsilon$  'es tonte laut, es rauschte' (Ilias 1, 482 u. ö.),  $F_{i}$ -Fayov 'sie schrieen, sie riesen laut' (Ilias 2, 333 u. σ.); vereinzeltes Perfectparticip αμφ-ι-Γαχνδα 'umschreiend' (Ilias 2, 316; etwa für  $\dot{\alpha}\mu\omega\iota$ - $F\epsilon$ - $F\alpha\chi$ - $v\iota\alpha$  und direct aus der Verbalgrundform Fαχ gebildet?); Fι-Fαχ-ή 'Geschrei' (Ilias 4, 456 u. b.), av-layog 'schreiend' (Ilias 13, 41; vielleicht aus a-Flagos, wie auch Bekker liest); lagelv 'laut schreien, ertonen lassen' (Homer. Hymn. Dem. 20); - vag-or 'Geschrei, das Quäken', vâg-tre 'schreien, quaken'; vâg-ulâtiô 'laute Klage'.

Veah 'führen, fahren, bringen': veh-ere (aus veah-) 'führen, bringen' mit dem Perfect vext (aus vegh-st) 'ich führte, ich brachte' und dem Particip vec-tus (aus vegh-tus) 'geführt, gebracht'; veh-f ('geführt oder gebracht werden'-) 'fahren, reiten, sich bewegen': - goth. ga-vig-an 'bewegen, schütteln' (Luk. 6, 38); causal vag-jan 'in Bewegung setzen'; neuhochd. wieg-en, wag-en, be-we-gen; der Wag-en, Weg; -- altind. vah (aus vagh): vah-ati oder medial vah-atai 'er sührt, er bringt, er zieht'; vd'h-ana-m 'Zugthier, Gespann, Wagen'; — οχ-ος (aus Fόχ-ος) 'Fuhrwerk, Wagen' (lias 3, 29 u. σ.). oreser 'tragen, bewegen' (Odyssee 1, 297 bildlich), 'ertragen' (Odyssee 7, 211), οχέεσθαι 'sich tragen lassen, fahren' (Ilias 10, 403 u. ö.). ὄχη-μα 'Fahrzeug, Wagen, Schiff' (Aesch. Schutzfl. 183; Prom. 468), ox-leer 'forthewegen, fortrollen' (Ilias 21, 261), ox--λεύς 'Hebel' (bei Hesych), οχ-λίζειν 'fortwalzen, fortschaffen' (Ilias 12. 448; Odyssee 9, 242; in Verbindung mit uera- flias 24, 567; Odyssee 23, 188; Bekker giebt an allen Stellen die betreffenden Formen von oxleev), oxleev 'beunruhigen, belästigen' (Herod. 5, 41; Aesch. Prom. 1001), ὀχληφός 'beunruhigend, lästig' (Eur. Hel. 452), οχε-τός 'Graben, Canal' (Herod. 3, 9), οχετ-ηγός 'Graben führend. Graben ziehend' (Ilias 21, 257); ob hieher auch őx-los 'Volkshaufe, Menge' (Pind. Pyth. 4, 85) und oxever bespringen, belegen, befruchten' (Herod. 3, 85)? - vehi-culum 'Fahrzeug, Schiff, Wagen' = altind. vahi-tra-m 'Schiff', lat. veh-es oder veh-is 'Fuhre. Fuder'; vec-tor 'Trager', 'Passagier, Reiter', vec-tura 'das Fahren, die Fuhre', vec-tare 'führen, tragen, bringen', vi-a (nach Fick vielmehr zu of 'in Bewegung setzen, bringen' Seite 648), alt veh-a 'Weg', vec-tis 'Hebel, Hebebaum, Thurriegel', vexure (aus vegh-ture) 'stark bewegen, schütteln', 'misshandeln, qualen', con-vexus (aus -vegh-tws, eigentlich 'zusammengeführt'? -) 'nach ohen oder unter gewölbt'.

Vegh, vagh, vogh 'wünschen, beten, geloben, sich rühmen': εύχ- (aus Feχ-) fast ausschliesslich in medialen Formen gebraucht: Präsens εύχ-εναι 'er rühmt sich' (Ilias 5, 173 u. ö.), 'er wünscht' (Ilias 14, 484), εύχ-όμενος 'betend, flehend' (Ilias 1, 43 u. ö.); Futur εὐξόμεσθα 'wir werden flehen' (Arist. Vögel 622); Aorist εὕξαννο 'sie beteten' (Ilias 1, 458 u. ö.), ηὕξω 'du gelobtest' (Aesch. Agam. 933), passiv εὐχ-θείς 'gelobt' (Kass. Dio 48, 32); Perfect ηὐχ-ται 'es ist gewünscht' (bei Plato), ηῦγ-μην 'ich flehete, ich wünschte' (Soph. Trach. 610); — Perfect νονί (aus νοβλνί?) 'ich gelobte', 'ich wünschte' und Particip νονικ (aus

voghv-t.?) 'gelobt, gewünscht' mit der abgeleiteten Präsensform vovêre (aus voghv-ere?) 'feierlich versprechen, geloben', 'wünschen'; — altind. vågh-ånt- 'betend, gelobend, Opfer veranstaltend'; — εὐχ-τός 'gewünscht, erwünscht' (Ilias 14, 98), εὐχταῖος 'gewünscht, erfleht' (Aesch. Agam. 1387), εὐχ-ή 'Gebet, Gelübde' (Odyssee 10, 526), εὖχ-ος 'Ruhm, Ehre, Sieg' (Ilias 5, 285 u. υ.), εὐχ-ετᾶσθαι 'sich rühmen, prahlen' (Ilias 12, 391 u. υ.), 'beten, flehen' (Ilias 6, 268 u. υ.), εὐχ-ωλή 'das Rühmen, das Prahlen' (Ilias 8, 229 u. υ.), 'Gelübde, Gebet' (Ilias 1, 65; 93; 9, 499 u. υ.), εὖχ-μα 'Prahlerei' (Odyssee 22, 249); — χενε-αυχής 'mit leeren oder eiteln Dingen prahlend' (Ilias 8, 230), αὐχ-εῖν 'sich brüsten, prahlen, sich rühmen' (Herod. 2, 160; Aesch. Prom. 688; Agam. 1497); — νθ-tum 'Gelübde', 'Wunsch, Verlangen', νθι-ένως 'durch Gelübde versprochen, geweiht'.

Votgh 'fortgehen': οίχ- (aus Fοιχ-) 'fortgehen, fortgegangen sein' nur im medialen Präsens gebraucht: οίχ-εται 'er ist fortgegangen' (Ilias 5, 472; 11, 288; 15, 223 u. δ.), φχ-ετο 'er ging fort' (Ilias 2, 71; 5, 495); — zugehörige abgeleitete Verbalformen sind: οίχ-νεῦσιν 'sie gehen, sie kommen' (Odyssee 3, 322); Medialfutur οίχ-η-σεται 'er wird weg gehen' (Arist. Wespen 51); Perfect οίχ-ω-κα 'ich bin hin, ich bin verloren' (Soph. Aias 896), φχ-ω-κα 'er ist fort' (Aesch. Pers. 13), παρ-οίχ-ω-κεν 'er ist vorübergangen' (Ilias 10, 252, wo andere lesen παρφχηνε), medial δι-οίχ-η-νται 'sie sind vergangen' (Herod. 4, 136). — Schliesst sich wahrscheinlich eng an νt' in Bewegung setzen, bringen' (Seite 648) und enthält in seinem χ vielleicht ein aus σχ hervorgegangenes altes Präsenszeichen.

Vregh 'benetzen': βρεχ- (aus Fρεχ-): Präsens βρέχ-ειν 'benetzen' (Herod. 1, 189); Futur βρέξειν 'benetzen' (bei Späteren); Aorist βρέξει 'benetzen' (Xen. Anab. 4, 3, 12), passiv βρεχ-βείς 'benetzt, bezecht' (Eur. El. 326), δ-βρέχ-η 'es wurde benetzt' (bei Hippokr.); Passivperfect βε-βρεγ-μένος 'benetzt' (Pind. Ol. 6, 55); — α-βρεχ-τος 'unbenetzt, unberegnet' (bei Plut.), βρέξις 'Benetzung' (Xen. Reitk. 5, 9), από-βρεγ-μα 'Abguss, Aufguss' (bei Späteren); βροχ-τός 'Benetzung, Regen' (in der Anthol.); — rig-ατε (aus vrigh-, vregh-) 'benetzen, bewässern', rig-ατε (das Wässern, das Begiessen', rig-ατε (bewässernd', 'bewässert', rig-ατε (Mehrzahl) 'Wasserleitung'. — Möglicher Weise hieher auch goth. rig-α (aus vrig-?) 'Regen' (Matth. 7, 25; 27), neuhochd. Reg-επ.

Vrogh 'schlingen, zusammenschnüren': βρόχ-ος (aus Γροχ-?) 'Schlinge' (Odyssee 11, 278; 22, 472). — Nach Bugge zu neuhochd. würg-en, althochd. wurg-an (für wurg-ian), litt. verž-iú 'ich schnüre mit einem Strick zusammen, ich drücke, ich presse', verž-is oder virž-is 'Strick, Wagenseil'; dazu aber auch goth. vrugg-ô 'Schlinge' (Tim. 2. 2, 26).

## Verbalgrundformen auf p.

In Bezug auf die Verbalgrundformen mit schliessendem p darf daran erinnert werden, dass im Altindischen ziemlich viele Verba und zwar namentlich solche mit der Grundform auf å ihr sogenanntes Causativ mittels eines p bilden, wie da-p-djati 'er lässt geben, er lässt zahlen' neben dá-dá-ti 'er giebt', sthá-p-ájati 'er stellt' neben ti-shthû-mi (für ti-sthû-) 'ich stehe', drû-p-djati 'er bringt zum Laufen' neben drá-ti 'er läust', dhâ-p-ájatai 'er säugt' neben dhá-ja-ti 'er saugt' oder kshai-p-ájati 'er lässt ruhig wohnen' (RV. 5, 9, 7) neben kshái-ti oder kshi-játi 'er wohnt' und andere. Dass mit solchen Bildungen auch manche der im Folgenden aufzusührenden griechischen und lateinischen Formen in näherem Zusammenhang stehen, liegt zu vermuthen sehr nah, deutlicher heraus aber tritt ein solcher Zusammenhang, wie es scheint, doch in keinem einzigen Fall und wir sehen desshalb davon ab, hier eingehendere Untersuchungen darüber anzustellen. Es mag wieder genügen, die hauptsächlichsten Verbalgrundformen auf p einfach zu nennen:

Ap 'erreichen, sein Ziel erreichen', causal 'erreichen machen. anfügen, anknüpfen':  $\alpha \pi$ - (aus  $\alpha \pi$ -) 'anknüpfen', 'anzünden', medial 'sich anhesten, berühren'; Futur aweir 'anknupfen, beginnen' (Aesch. Choeph. 868 vom Kampf), medial awerat sie wird berühren' (Odyssee 19, 344), αψεσθαι 'sich entzunden, Feuer fangen' (Odyssee 9, 379); Aorist αψας 'anknupfend' (Odyssee 21, 408), άν-άψαι 'anknupfen, anhesten' (Odyssee 2, 86; 9, 137), αψωμεν 'wir wollen anknupfen, beginnen' (Aesch. Eum. 307 vom Reigen), medial γψατο 'sie berührte, fasste an' (llias 1, 512 u. σ.), άψαμένη 'knupfend' (Odyssee 11, 278), passiv ap-9els 'angezundet' (Thuk. 4, 133), (das dunkle passivische ἐάφθη 'es senkte sich (?), es schloss sich an'(?) Ilias 13, 543 und 14, 419 kann seines Augments wegen nicht hieher gehören, gehört aber auch schwerlich zu EneoDat 'folgen' Seite 841); Medial- oder Passivperfect & Taxal 'es hat erreicht, es hat sich angefügt, es haftet' (Ilias 2, 15 = 32 = 69; 7. 402; 12. 79; 21. 513; Odyssee 22. 41), ἐφ-ῆπτο 'es haftete'

(Ilias 6, 241; Odyssee 22, 33), αν-ήφθω 'es soll angeknunt sein' (Odyssee 12, 51 == 162), ηπται 'es ist in Brand gesteckt' (Eur. Hel. 107); Präsens προτι-άπτω (aus -άπjω) ich lasse zu Theil werden' (Ilias 24, 110), av-navor 'sie knupften an' (Odvssee 12, 179), antovot 'sie zunden an' (Eur. Or. 1543; Arist. Wolken 768), medial απτεται 'es erreicht, es trifft' (Ilias 17, 631), ηπτετο 'es erreichte, es traf' (Ilias 8, 67 = 11, 85 = 15, 319 = 16, 778). απτεσθαι 'berühren, ansassen' (Odyssee 2, 423 u. δ.), απτεαι 'du beruhrst' (Odvssee 10, 379), antonas 'ich berühre' (Pind. Nem. 8, 14), χαθ-άπτεσθαι ('berühren' == ) 'anreden' (Ilias 1, 582 u. σ.); - altlat. ap-ere 'anknupfen' mit dem muthmaasslichen ap-iô 'ich knupfe an': Perfect coep-it (aus co-épit- wie noch bei Lucrez 4. 619) 'er beginnt' (eigentlich 'er hat angeknüpft'?), alt auch präsentisch coepió (aus co-ipió, com-spió) 'ich beginne'; Medialform ap-isci 'erreichen, erlangen' mit dem Particip ap-tus 'der erreicht hat', meist zusammengesetzt ad-ipisc? 'erreichen, erlangen' mit dem Particip ad-eptus 'der erreicht hat'; - altind. dp: ap-nduti oder d'p-ati 'er erreicht, er holt ein', 'er erlangt, er gewinnt'; ap-td-'erreicht, ereilt, getroffen', 'erreicht habend, hinanreichend', 'geeignet, geschickt', 'nahestehend, verwandt, befreundet'. 6/p-ti- 'Erreichung, Erlangung', 'Verbindung', ap-i- 'Verbundeter, Befreundeter. Bekannter'; --- a-an-vog 'unberuhrbar, unerreichbar' (Ilias 1. 567; 7. 309 u. v. von Händen der Götter oder Helden);  $\delta \omega - \hat{n}$ (aus an-) 'das Berühren, das Angreisen, Gestihl' (bei Plato), 'das Anzunden' (Herod. 7, 215), αψις 'Beruhrung' (bei Plato), αμμα (aus an-ua) 'Geknupftes, Band, Riemen, Schlinge, Knoten' (Herod. 4, 98); auos ('Verknüpfung'-) Gelenk, Glied' (Odyssee 4, 794 == 18, 189), ἀψίς 'Masche' (Ilias 5, 487); ἀφάειν 'berühren, betasten' (Ilias 6, 322); ηπ-ιος 'zugethan, freundlich' (Ilias 8, 40 u. ö.), 'passend, heilsam' (Ilias 4, 218 u. ö.), ηπιό-δωρος 'erfreuliche Gaben verleihend' (Ilias 6, 251), xar-natiav 'mildern' (Ilias 5, 417); ηπασθαι 'flicken, ausbessern' (Arist. Bruchst.); — ap-tus 'angefügt, verbunden', 'passend, geeignet', aptûre 'anfügen, passend machen, ausrüsten', cop-ula (aus co-ap-) 'Verbindungsmittel, Band', Amentum (aus ap-m.) 'Riemen, Schwungriemen'; op-timus ('der in vollkommenster Weise sein Ziel erreicht'---) 'der tüchtigste, der beste'; ad-op-târe 'annehmen, an Kindes Statt annehmen', ad-op--tio 'Annahme an Kindes Statt', op-tio 'Wahl, Willkuhr', 'Gehulfe', op-tare 'wählen, wunschen'; in-op-frus ('nicht erreicht, nicht berührt'? --) 'unvermuthet', nec-op-mus 'unvermuthet', 'nicht

vermuthend', epînê-rî 'vermuthen, meinen'. — Vielleicht gehört mamittelbar hieru auch:

Ap, op ('gedeihen'?, causal:) 'fördern, wirken': altind. ap-ds-'werkthätig, werkkundig' ap-as- 'Werk, Handlung, heiliges Werk', apas-jdti 'er ist geschäftig' (RV. 1, 121, 7), apas-jd- 'Geschäftigkeit' (RV. 5, 44, 8; 7, 45, 2); dp-nas- 'Ertrag, Besitz, Habe'; am-ενος (aus aπ-ν-) 'reichlicher Vorrath, Vermögen' (Ilias 1, 171: 23, 299; Odyssee 14, 99; die Form ag-voc wird aus Pindar angeführt), Ev-noerńs 'wohlbegütert' (Ilias 11, 427; 23, 81), ασγειός (aus -veg-toc) 'reich, begütert' (Ilias 2, 570); — op-s 'Vermögen, Reichthum', 'Stärke, Truppenmacht', 'Hulfe, Unterstützung', in-ops 'ohne Vermögen, arm', in-op-ia 'Mangel, Armuth', cops (aus co-op-s) oder cop-is ('mit Vermögen versehen'-) 'reich', cop-ia 'Reichthum. Hülfsmittel, Macht, Truppenmenge', op-u-lens oder op-u-lentus 'reich, vermögend, ansehnlich', opus (nur in dieser Form gebraucht) 'Förderung' in der Verbindung opus est ('es ist Förderung' == ) 'es ist Bedürfniss, es ist nöthig', op-or-tet 'es fordert, es ist erspriesslich, es ist nothig'; op-us- 'Werk, Arbeit', op-era 'Bemtihung', 'Tagewerk', 'Musse', oper-art 'thatig sein'; - angels. af-nan oder ef-nan 'verrichten, machen', altnord. af-l'Kraft, Macht, Hulfe', af-li'Macht'. af-la 'Krast haben', ef-la 'krästigen, fördern, unterstützen, bewirken', althochd. av-alon 'geschäftig sein, sehr thätig sein, arbeiten'; neuhochd. ab-en, althochd. uob-an (aus uob-ian) 'thatig sein, ausüben. pslegen': — δω-έλλειν (aus δπ-) 'fordern, vergrössern, vermehren' (Ilias 1, 510; 2, 420; 3, 62; 4, 445 u. ö.), 'zu leisten haben' (Ilias 11, 686; 688; 698; Odyssee 3, 367; 21, 17 in Verbindung mit xqelog 'Schadenersatz', und ganz ähnlich Odyssee 8, 332 und 462), ofters in Imperfectformen wie wwelder (Hias 7, 390: 17. 686; 18, 19 u. ö.) oder aoristischen Formen wie acele (llias 23. 546; ehne Augment ögeler Ilias 3, 173; 4, 315; 10, 117; 19. 59 u. ö.) ('er förderte'-) 'er hätte gefördert, er hätte besser gethan, er hatte thun sollen'; oostleer schulden, schuldig sein' (wahrscheinlich nur nachhomerische Form, so Pind. Nem. 2, 6; Herod. 1, 41; Soph. Ant. 331), δφ-λ-ισκάνω 'ich bin schuldig' (Soph. Antig. 470) mit dem Aorist aple 'er war schuldig, er schien schuldig, er zog sich Verdacht zu' (Herod. 8, 26) und daneben Tempuescrmen mit dem Gepräge der Ableitung wie dem Futur δωλ-ή-σει er wird schuldig sein, er wird sich verdächtig machen' (Soph. Kön. Oed. 512) und Nominalformen wie ὄωλ-η-μα 'Schuld' (bei Demosth.);  $\delta \varphi - \epsilon \lambda - o \varsigma$  'Förderung, Nutzen' (Ilias 13, 236; 17, 152;

22, 513),  $Foix-\omega \varphi \varepsilon \lambda - i\eta$  ('Hausförderung' —) 'Sorge fürs Haus, Hauswirthschaft' (Odyssee 14, 223, womit zu vergleichen Odyssee 14, 233:  $Foixo_S$   $\partial \varphi \varepsilon \lambda \lambda \varepsilon \tau \sigma$  'das Haus gedieh, wurde gefördert' und Odyssee 15, 21: Foixor  $\partial \varphi \varepsilon \lambda \lambda \delta \mu \varepsilon r$  'das Haus fördern, fürs Haus Sorge tragen');  $\partial \pi - o\varphi \omega \lambda - ios$  'nutzlos, werthlos, erfolglos' (Odyssee 5, 182; 8, 177; 11, 249; 14, 212);  $\partial \varphi \varepsilon \lambda - \varepsilon i r$  'nützen, fördern' (Herod. 3, 126; Soph. Ant. 550),  $\partial \varphi \varepsilon \lambda - \iota \bar{\alpha}$  (Herod. 5, 98; Thuk. 1, 3; Eur. Andr. 539) oder  $\partial \varphi \varepsilon \lambda - \varepsilon i \alpha$  (Kyr. 6, 2, 13) 'Förderung, Hülfe, Beistand'.

Ap: ap-ex 'Spitze, Gipfel', 'Priestermütze'.

Ap: ap-er 'Eber'; — neuhochd. Eb-er, althochd. eb-ar.

Ap, emp 'stechen'(?): ap-is 'Biene', api-dnus 'zu den Bienen gehörig'; — ἐμπ-iς 'Stechmücke' (Arist. Wolken 157; Vögel 245); — neuhochd. Imm-e, mittelhochd. imb-e 'Biene', 'Bienenschwarm', althochd. imp-i 'Bienenschwarm'.

Ap: ἀπ-άτη 'Betrug, List' (llias 2, 114 u. υ.), ἀπατη-λός 'trügerisch' (llias 1, 526), ἀπατήλ-ιος 'trügerisch' (Odyssee 14, 127 u. υ.), ἀπατᾶν 'betrügen, täuschen' (llias 9, 344 u. υ.), ἐξ-απατητής 'Betrüger' (Homer. Bruchst. v. 63).

Ap: έξ-απ-ίνης unvermuthet, plötzlich' (Ilias 5, 91; 9, 6 u. ö.).

Ap: ἄπ-ιον 'Birne' (bei Plato), 'Birnbaum' (bei Theophr.),

ἄπ-ιος 'Birnbaum' (bei Theophr.), 'Birne' (bei Plut.).

 $\hat{Ap}$ (?):  $\hat{\eta}\pi$ -e- $\hat{\sigma}\alpha\nu\hat{\sigma}$  'gebrechlich, schwach' (Ilias 8, 104; Od. 8, 311; Homer. Hymn. Apoll. 316).

**Ep**:  $\ell\pi$ - $\eta$ - $\tau\eta$ 's 'freundlich, milde'(?) (Odyssee 13, 332; 18, 128),  $\ell\pi$ - $\eta$ - $\tau\psi$ 's 'Freundlichkeit, freundliche Behandlung' (Odyssee 21, 306).

— Ob etwa zu ap 'erreichen, sein Ziel erreichen' (Seite 941)?

Ep, op 'rufen'(?): ἔπ-οψ 'Wiedehopf' (Aesch. Bruchst.; Arist. Vögel 47; 57); — up-up-a 'Wiedehopf'.

Op (?) 'braten':  $\delta \pi - \tau \delta g$  'gebraten, geröstet' (Odyssee 4, 66; 16, 443; 22, 21),  $\delta \pi \tau \tilde{\alpha} \nu$  'braten' (Ilias 1, 406 u. δ.),  $\delta \pi \tau \alpha - \lambda \delta \delta g$  'gebraten' (Ilias 4, 345; Odyssee 12, 396; 16, 50); dazu wohl auch  $\delta \psi \sigma \nu$  ('Gebratenes' oder 'Gekochtes'—) 'Fleisch, Zukost' (Ilias 9, 489). — ' $\partial \pi$ - wird gewöhnlich als aus  $\pi \sigma \pi$  verstümmelt angesehen, wornach es zu pekv 'kochen' (Seite 823) gehören würde.

Op (?): ἀπ-ώρη 'Spätsommer' (Ilias 22, 27 u. δ.), ἀπωρι-νός 'spätsommerlich' (Ilias 5, 5 u. δ.), ἀπωρίζειν 'Früchte des Spätsommers einernten, Obst einsammeln' (bei Plato).

Op: op-tmus 'wohlgenährt, fett', 'fruchtbar', 'reichlich, an-sehnlich'.

Asp: aln-vg 'hoch, steil, jäh herabsturzend' (Ilias 2, 538; 603 u. ö.), 'schwierig' (Ilias 11, 601; 13, 317 u. ö.), aln-og 'hoch, steil, jäh herabsturzend' (Ilias 8, 369; 13, 625 u. ö.), aln-og 'steile Höhe' (Aesch. Agam. 285; 309), alnevog (aus alneo-v.) 'hoch' (Ilias 2, 573 u. ö.), alni-evg 'höhenreich' (Ilias 21, 87). — Möglicher Weise dazu auch  $al\psi a$  'schnell, sogleich' (Ilias 1, 303 u. ö.) und  $al\psi\eta q og$  'schnell, eilig' (Ilias 19, 276 — Odyssee 2, 257; 4, 103).

Up: υπ-αρ 'wirkliche Erscheinung' (Odyssee 19, 547; 20, 90). — Wird aus vap hervorgegangen sein, da sichs wohl unmittelbar anschliesst an altind. υάρ-με- 'wundersam, wunderbar schön', 'Wundererscheinung', 'schönes Aussehen', 'Aussehen, Gestalt', 'Leib, Körper'.

Amp: ἄμπ-ελος 'Weinstock' (Odyssee 9, 110; 133; 24, 246), ἀμπελό-Fεις 'reich an Weinstöcken' (Ilias 2, 561 u. σ.). — Vielleicht zu ank 'sich krümmen' (Seite 817).

Amp (?): amp-lus 'weit geräumig, ansehnlich, ausgezeichnet', ampl-ius 'umfassender, mehr', ampli-tudo 'Grösse, Ansehnlichkeit'.

Επη (?) \* ἔμπη: ἔμπαιος 'kundig, erfahren, geübt' (Odyssee 20, 379; 21, 400), ἐμπάζεσθαι 'worauf achten, berücksichtigen' (Ilias 16, 50 u. υ.). — Vielleicht dazu auch ἔμπ-ης 'durchaus, ganz und gar, in einem fort', 'dennoch' (Ilias 1, 562; 2, 297 u. υ.; dafür ἔμπα Pind. Nem. 4, 36; Soph. Aias 563).

Omp (?): ὅμπ-νη 'Nahrung' (bei Hesych), 'Feldfrüchte' (spät angeführt), ὅμπν-ιος 'Feldfrüchte betreffend, Nahrung gebend, Reichthum spendend' (bei Späteren).

Âρπ (aus arp oder rap? siehe letzteres weiterhin) 'raffen, wegreissen': ἄρπ-η ('die Wegreissende, Raubende'?; Name eines Raubvogels) (Ilias 19, 350); άρπα-λέος 'gierig gerafft' (Odyssee 8, 164), άρπαλέως 'gierig' (Odyssee 6, 250; 14, 110); ἄρπ-νια ('die Raffende'; Bezeichnung von mythischen Wesen, insbesondere Sturm-

gottheiten) (Ilias 16, 150; Odyssee 1, 241 — 14, 371; 20, 77),  $\alpha\varrho\pi-\alpha\xi$  'wegraffend, raubend' (Arist. Ritter 137; Wolken 351),  $\alpha\varrho\pi\alpha\zeta\varepsilon\nu$  (aus  $-\pi\alpha\gamma-j\varepsilon\nu$ ) 'wegreissen, rauben' (Ilias 5, 556 u. ö.) mit dem Aorist  $\eta\varrho\pi\alpha\xi\varepsilon$  (Ilias 12, 305 u. ö.) oder  $\eta\varrho\pi\alpha\sigma\varepsilon$  (Ilias 13, 528 u. ö.; wie aus  $\eta\varrho\pi\alpha\delta-\sigma\varepsilon$  gebildet) 'er raubte',  $\alpha\varrho\pi\alpha\gamma-\eta$  'das Rauben' (Aesch. Schutzfl. 510), 'Raub, Beute' (Aesch. Sieben 351),  $\alpha\varrho\pi\alpha\kappa-\tau\eta\varrho$  'Räuber' (Il. 24, 262),  $\alpha\varrho\pi\alpha\gamma-\mu\varrho$  'Raub' (bei Späteren).

Alp 'klein machen, zerstören'(?): ἀλαπ-άζει 'er vernichtet, er zerstört' (Ilias 12, 67) mit dem Aorist ἀλάπαξε 'er zerstörte' (Odyssee 17, 424 u. ö.); ἀλαπ-αδνός 'schwach, kraftlos' (Ilias 2, 675; 4, 305); — altind. dp-a- 'klein, gering, wenig'.

Asp (?): asp-er 'rauh, uneben, unfreundlich', asperi-tas 'Rauhheit, Barschheit'.

Καρ 'nehmen, aufnehmen': Präsens κάπ-τειν (aus κάπ-ίειν) 'mit dem Munde fassen, schnappen' (Arist. Vogel. 245); έν-έκαψε 'er schnappte auf, er schlang hinein' (Arist. Friede 7); Perfect έγ-κέ-καφεν 'er hat verschluckt' (Anthol. Pal. 9, 316, 6); — cap-ere 'nehmen, fassen', cap-id 'ich nehme' mit dem Perfect cep-i 'ich nahm' und dem Particip cap-tus 'genommen'; - goth. haf-jan 'heben, aufheben' mit dem Perfect hof 'ich hob', neuhochdeutsch heb-en; — κάψις 'das Schnappen mit dem Munde' (bei Aristot.); κάπ-η 'Krippe' (llias 8, 434; Odyssee 4, 40); κώπ-η 'Griff' (am Schwert, Ruder oder Schlüssel) (Ilias 1, 219; Odyssee 9, 489; 21, 7 u. ö.), κωπή-Feig 'mit einem Griff versehen' (Ilias 15, 713); au-cep-s (aus avi-c.) 'Vogelfänger', parti-ceps 'theilnehmend', man--ceps ('mit der Hand nehmend'-) 'Käuser, Unternehmer', mûni--ceps ('Dienstpflichten übernehmend'-) 'Mitbürger', prin-ceps (aus primi-c.; 'das Erste nehmend' beginnend' (der Erste, Vornehmste, Führer, Herrscher', prin-cipium 'Anfang, Ursprung', cap-dx 'viel umfassend, geräumig', 'empfänglich, tauglich, fähig', cap-ulus 'Handhabe, Griff', 'Sarg', prae-cip-uus ('voraus genommen' ==) 'vorzuglich', 'eigenthumlich, besonder', eap-tare 'greifen, haschen, schnappen', 'wonach verlangen', captivus 'gefangen'; re-cup-erdre 'wieder erlangen, wieder bekommen'; --- dazu wohl auch cib-us (aus cip-? 'das Genommene'? —) 'Speise, Nahrung'.

**Καρ:** κάν-ηλος 'Kleinhändler, Trödler' (Herod. 2, 141), 'Weinschenk' (Arist. Thesm. 347), κανηλ-ίς 'Schenkwirthinn' (Arist. Thesm. 347), κανηλ-είν 'Kleinhändler sein, Weinschenk sein' (Herod. 1, 155), 'wuchern, schachern' (Aesch. Sieben 545). — Möglicher Weise zum nächstvorausgehenden kap 'nehmen'.

**Kap**: κάπ-ρος 'Eber' (Ilias 5, 783 u. δ.), κάπρ-ιος 'Eber' (Ilias 11, 293 u. δ.), καπρᾶν 'brünstig sein, geil sein' (Arist. Plut. 1024); — cap-er 'Ziegenbock', cap-ra 'Ziege', 'Bocksgestank', capella 'kleine Ziege', capr-ea 'Reh' (oder ein ähnliches Thier); — altnord. haf-r, angels. hāf-er 'Bock'.

Kap, kep: κεφ-αλή (aus κεπ-?) 'Kopf' (Ilias 1, 524 u. ö.), έγ-κέφαλο-ς ('im Kopf befindlich'—) 'Gehirn' (Ilias 3, 300 u. ö.), κεφάλαιον 'Hauptsache' (Thuk. 4, 50), 'Hauptinbegriff, kurze Uebersicht' (bei Aristot.), 'Hauptsumme, Capital' (bei Plato); — cap-ut 'Kopf', sin-ciput (aus sémi-c.) 'der halbe Kopf', 'Kopf', oc-ciput (aus ob-c.) 'Hinterkopf', bi-cep-s 'zweiköpfig', prae-ceps 'dessen Kopf vorgeneigt ist, sich überstürzend, eilig', an-ceps (aus ambi-c.) 'doppelköpfig, zweiseitig, ungewiss, schwankend', capit-dlis 'den Kopf betreffend, hauptsächlich'; — altnord. höf-udh; goth. haub-ith, neuhochd. Haup-t; — altind. kap-d'la- 'Schale, Schüssel', 'Scherbe', 'Hirnschale, Schädel'.

Kap: cap-illus 'Haupthaar'. — Dazu wohl auch cap-rônae 'Haarzotten an den Schläsen'.

Kap: cap-erdre 'runzeln', 'sich runzeln'. — Ob zu kamp 'sich krümmen' (siehe später)?

Kap 'graben, hauen': κάπ-ετος 'Graben' (Ilias 15, 356; 18, 564), 'Grab' (Ilias 24, 797; Soph. Aias 1165; 1403); κάπ-ων 'verschnittener Hahn' (spät angeführt). — Aus skap 'graben' (siehe später) durch Einbusse des anlautenden Zischlauts hervorgegangen.

 $K\hat{a}p: x\tilde{\eta}\pi - og$  'Affe'; — altind. kap-i-s 'Affe'.

Kvap 'hauchen, dusten': καπ-νός (aus κραπ-) 'Rauch' (Ilias 1, 317 u. δ.), καπν-ίζειν 'Rauch machen, Feuer anzünden' (Ilias 2, 399), κάπ-νη 'Rauchsang' (Arist. Wespen 143); κάπ-ος oder κάπ-υς 'Hauch' (bei Hesych), καπ-ύειν 'aushauchen': Aorist ἐ-κάπυσ-σεν (verbunden mit ἀπό) 'sie hauchte aus' (Ilias 22, 467); hieher wohl auch καπ-υρός 'an der Lust getrocknet' (bei Hippokr.), 'austrocknend, zehrend' (Theokr. 2, 85), 'hell tönend' (Theokr. 7, 37); — vep-or (aus kvap-) 'Damps, Dunst, warme Ausdünstung', veptr-dre 'dampsen', 'räuchern', vap-idus 'kahmig, verdorben', vapp-a 'verdorbener Wein', 'nichtsnutzer Mensch'; — goth. af-hvap-jan 'aualöschen, ersticken', af-hvap-nan 'erlöschen, ersticken' (intrans.). — Unmittelbar zur Seite steht kvabh 'hauchen' (siehe später).

**Kop** 'schlagen, stossen': Futur ἀπο-ποψέμεν 'abhauen' (Ilias 9, 241); Aorist κόψε 'er schlug' (Ilias 12, 204 u. ö.), passiv ἐξ--εκόπη 'es wurde ausgeschlagen' (Arist. Wolken 24); Perfect κε-

-κοπ-ώς 'schlagend' (Ilias 13, 60; Odyssee 18, 335), ἐκ-κε-κόφασι 'sie haben umgehauen' (Xen. Hell. 6, 5, 37), passiv κέ-κοπ-ται 'es ist geschlagen' (Aesch. Pers. 683); Präsens κόπτων (aus κόπ-jων) 'schlagend' (Odyssee 18, 28); — κοπ-ετός 'das Schlagen (an die Brust) und Wehklagen' (in der Anthol.), κόπ-ανον 'Schwert' (Aesch. Choeph. 860), κοπ-ή 'Stoss, Schnitt' (bei Aristot.), κόπ-ος 'das Schlagen' (Eur. Tro. 794), 'Ermüdung' (Eur. Phoen. 852) 'Mühsal' (Aesch. Schutzfl. 209), κοπάζειν 'müde werden, nachlassen' (Herod. 7, 191), κοπάς 'beschnitten, gestutzt' (bei Theophr.), κοπ-ίς 'Messer, Opfermesser' (Soph. El. 837), κόπ-ις 'Schwätzer, Lügner' (Eur. Hek. 132), κοπ-εύς 'Meissel' (bei Späteren), κόμμα (aus κόπ-μα) 'Schlag, eingeprägtes Zeichen' (Arist. Frösche 725), 'Einschnitt, Abschnitt' (bei Späteren). — Vielleicht dazu auch κωφός 'stumpf, kraftlos' (Ilias 11, 390 von einem Geschoss; Ilias 14, 16 von der Woge; 24, 54 von der Erde).

Kup 'wunschen, begehren': Präsens cup-ere 'wunschen, begehren', cup-iò 'ich wunsche, ich begehre' mit der abgeleiteten Perfectform cup-i-vi 'ich wunschte' und der abgeleiteten Participform cup-i-tus 'gewünscht'; — cup-idus 'verlangend, begierig', cup-i-dò 'Verlangen, Begierde'. — Ob dazu auch cuppes 'Leckermaul', cupp-édium 'Näscherei, Leckerbissen'.

**Kup** 'hohl sein, gewölbt sein'(?): κύπ-ελλον 'Becher' (Ilias 1, 596 u. ö.), αμφι-κύπελλος 'auf beiden Seiten eine Höhlung oder einen Becher habend' (Ilias 1, 584 u. ö.); κύ-πη (oder κύ-?) (eine Art Schiffe) (bei Hesych); — cup-a 'Kufe, Tonne'. — Hängt wohl zusammen mit altind. kumbh-d- 'Topf, Krug'.

**Κυρ**: κυπ-άρισσος 'Cypresse' (Odyssee 5, 64), κυπαρίσσ-ινος 'von Cypressenholz' (Od. 17, 340). — Vielleicht entlehnte Formen.

**Kup**: κύπ-ειφον 'Cypergras' (Ilias 21, 351; Odyssee 4, 603), κύπ-ειφος 'Cypergras' (Theokr. 1, 106; 5, 45).

Kamp krümmen, biegen': Futur καμψέμεν 'biegen' (llias 7, 118; 19, 72); Aorist ἔ-καμψε 'er beugte' (Od. 5, 453), passiv καμφθείς 'gebeugt' (Aesch. Prom. 513); Passivperfect κέ-καμπ-ται 'es ist gebeugt' (bei Aristot.); Präsens κάμπτων (aus κάμπ-jων) 'beugend' (Aesch. Prom. 32); — καμπή 'Biegung, Windung' (Herod. 1, 185), καμπ-τήρ 'Krümmung, Winkel' (Xen. Kyr. 7, 1, 6), καμψί-πους ('die Füsse biegend'—) 'eilend'(?) (Aesch. Sieben 791), ἐυ-καμπ-ής 'gut gebogen' (Od. 18, 368; 21, 6), καμπ-ύλος 'krumm, gebogen' (Πίαs 5, 97 u. υ.), κάμπ-τρᾶ 'Korb' (spät angeführt), κάμψα 'Korb, geflochtenes Gefäss' (bei Hesych), καμψός 'gekrümmt' (bei

أهسه سست عا

Hesych); κάμπ-η ('die sich krümmende'—) 'Raupe' (bei Hippokr.); — goth. hamf-s 'krumm, verkrümmt, verkrüppelt' (Mark. 9, 43 für κυλλός); — altind. kap-and- 'Wurm, Raupe' (RV. 5, 54, 6).

Kamp, kāp: κῆπ-ος (aus κάμπ-?; Ilias 8, 306 u. δ., dor. κᾶπ-ος (Pind. Ol. 9, 27) 'Garten, eingefriedigtes Land', κηπ-εύς 'Gärtner' (in der Anthol.); — camp-us 'Ebene, Fläche, Ackerfeld', camp-es-ter 'in der Ebene befindlich', 'das Feld betreffend'. — Dazu wohl neuhochdeutsch Huf-e oder Hub-e, althochdeutsch hub-a 'abgemessenes Landstück'; — litt. kámp-as 'Winkel, Ecke', 'Gegend, Landstrich'.

Komp 'tönen': κόμπ-ος 'Geräusch, Geklapper' (Ilias 11, 417; 12, 149; Od. 8, 380), 'Prahlerei' (Herod. 7, 103), 'Ruhm, Ehre' (Pind. Isthm. 1, 43; 4, 24; Aesch. Agam. 613), κομπ-ός 'Grossprahler' (Eur. Phoen. 600), κομπ-έειν 'tönen, klirren' (Ilias 12, 151), 'grossprahlen' (Aesch. Prom. 947; Herod. 5, 41), κομπά-ζειν 'grossprahlen' (Aesch. Sieben 436; Agam. 1671). — Ob etwa hieher goth. koop-an 'prahlen, sich rühmen', so dass als ursprünglicher Anlaut kv- zu denken wäre?

Komp (?) 'schmücken': πομψός 'geschmückt, fein, zierlich, artig' (Arist. Wespen 1317; Wolken 649), 'gewandt, geziert, schlau' (Eur. Schutzfl. 426; Arist. Frösche 967), πομψό-της 'Verschlagenheit, Feinheit' (bei Plato), πομψεύειν 'zierlich machen, beschönigen' (Soph. Antig. 324). — Nach Benfey zu altind. cubh (aus cubh?); cumbh-dti 'er schmückt, er putzt heraus, er macht zurecht'.

Karp 'abreissen, abpflücken': carp-ere 'abreissen, abrupfen, pflücken' mit dem Perfect carp-st 'ich rupfte ab' und dem Particip carp-tus 'abgerupft'; — carp-tim 'in abgerissenen Stücken, stückweise', carp-tor 'Vorleger' (von Speisen); — καρπ-ός ('Abgepflücktes'—) 'Frucht' (Ilias 1, 156; 18, 568 u. δ.), πολύ-καρπος 'viele Früchte enthaltend' (Odyssee 7, 122 u. δ.), ἀγλα-τό-καρπος 'herrliche Früchte habend' (Odyssee 7, 115 — 11, 589), ἀλεσί-καρπος 'dessen Früchte umkommen oder zu früh abfallen' (Odyssee 10, 510 von Weiden), κάρπι-μος 'fruchtbringend, fruchtbar' (Aesch. Prom. 455), καρπί-ζειν 'Frucht abnehmen' (bei Späteren), 'befruchten' (Eur. Bakch. 408; Hel. 1328), καρποῦν 'Frucht tragen' (Aesch. Prom. 851). — Dazu vielleicht auch κρώπ-ιον ('das Abreissende'? —) 'Sichel' (bei Pollux aus Pherekydes angeführt).

**Karp** 'drehen' (?): καρπ-ός 'Handwurzel, Handgelenk' (Ilias 5, 458 u. ö.), καρπω-τός 'bis zur Handwurzel reichend' (bei Späteren),

μετα-κάρπιον 'Theil der Hand zwischen den Fingern und dem Vorderarm' (bei Späteren).

Karp 'eilen'(?): καρπ-άλιμος 'eilend, hurtig' (llias 16, 342; 809 und 22, 166 von Füssen), καρπαλίμως 'hurtig, schnell' (llias 1, 359 und sonst oft). — Damit zusammen hängt wohl κάλπ-η 'Trab' (Paus. 5, 9, 1), καλπάζειν 'traben' (spät angeführt). — Dazu vielleicht auch carp-entum 'zweiräderiger Wagen, Kutsche'.

**Karp** (?): (κάρπι-ς 'Ruthe, Freiheitsstab, durch dessen Berührung jemand für frei erklärt wurde', in:) καρπισ-τής 'der Freisprechende' (bei Arr.), καρπισ-μός 'Freisprechung eines Sclaven' (bei Späteren).

Korp: corp-us 'Körper', corpor-eus 'körperlich', corpu-lentus 'wohlbeleibt'; — altbaktr. kehrp 'Körper, Fleisch'.

**Kalp**: κάλπ-ις 'Krug' (Odyssee 7, 20), κάλπ-η 'Krug' (bei Späteren); — calp-ar 'Weinfass' (wird entlehnt sein).

Kalp 'helfen, veranlassen': goth. hilp-an, neuhochd. helf-en;
— altind. kalp: kdlp-atai 'es ist in rechter Ordnung, es gelingt',
'es fügt sich, es ist wofür günstig, es dient wozu, es veranlasst',
causal kalp-d-jati 'er bringt in Ordnung, ordnet an, theilt zu, verhilft wozu', 'er setzt fest, er bestimmt', kdlp-a-'Ordnung, Brauch',
'Verfahren, Art und Weise', a-kalpá-'nicht geeignet, nicht zulassend'
(RV. 1, 102, 6); — dazu nach Fick lat. culp-a ('Veranlassung'---)
'Schuld, Vergehen', culpd-re 'beschuldigen, anklagen, tadeln'.

Kvelp 'sich krummen, sich wölben': abgeleitetes mittelhochd. welb-en 'bogenförmig gestalten', neuhochd. wölb-en, weist auf ein mit Sicherheit zu muthmassendes unabgeleitetes goth. kvilb-an 'sich wölben, sich bogenförmig gestalten'; dazu angels. kvealf 'Wölbung, Gewölbe', —  $\kappa \delta \lambda \pi - o \varsigma$  (aus  $\kappa F \delta \lambda \pi - ;$  'Wölbung'=============== (Ilias 6, 400 u. ö.), 'Busenfalte' (Ilias 22, 80 u. ö.), 'Meerbusen' (Ilias 2, 560), 'Meeresschooss' (Ilias 18, 140 u. ö.),  $\beta \alpha \vartheta \dot{\nu} - \kappa o \lambda \pi o \varsigma$  'mit tiefbauschigem Gewande' (Ilias 18, 122; 338 und 24, 215 von Troerinnen),  $\kappa o \lambda \pi o \tilde{\nu} \nu$  'einen Busen bilden, bauschen, beugen' (bei Späteren); dazu auch  $\kappa o \lambda o \varphi - \omega \nu$  'Gipfel, Kuppe' (bei Hesych), 'das Aeusserste, das Ende' (bei Plato).

Ktup 'laut tonen, erschallen': Aorist κτύπ-ε 'er donnerte' (Hias 8, 75; 170; 15, 377; 17, 595 und Od. 21, 413 von Zeus); dazu das abgeleitete Präsens κτυπ-έ-ει 'es erschallt' (Hias 13, 140) nebst dem Aorist ἐ-κτύπησε 'er liess erdröhnen' (Eur. Phoen. 1181); — κτύπ-ος 'lautes Geräusch, Getose' (Hias 10, 532 u. δ.).

Krep 'tonen, klappern, knarren': Persect crep-uit 'es tonte,

es klapperte' und Particip crep-itus 'erschallen gelassen' mit der abgeleiteten Präsensform creptre 'tönen, klappern, knarren, krachen'; — crep-itus 'das Klappern, Rauschen, Knallen', crep-itdre 'fort und fort klappern, rauschen', crep-undia 'Kinderklapper'.

Krep 'dunkel sein': crep-us-culum 'Dämmerung', crep-erus 'dämmerig, dunkel', 'ungewiss, zweifelhaft'. — Hängt wohl zusammen mit altind. kshap- 'Nacht' und kshap-a' 'Nacht', altbaktr. khshap-und khshapan- 'Nacht'.

Krep 'stützen'(?): κρηπ-ls 'Grundlage, Fundament' (Herod. 1, 93; Soph. Trach. 993; — Aesch. Pers. 815; Pind. Pyth. 4, 138 bildlich), 'Rand eines Flusses oder Teiches' (Herod. 1, 185; 2, 170); 'Halbschuh' (Xen. Reitk. 12, 10).

Kralp 'sich rasch bewegen'(?): κραιπ-νός 'sich rasch bewegend, schnell' (Ilias 5, 223; 6, 505 u. δ.); dazu auch κραιπ-άλη 'Folgen des Weinrausches, Taumel' (Arist. Acharn. 277), κραιπαλᾶν 'berauscht sein' (Arist. Plut. 298), 'vom Rausch einen schweren Kopf haben' (bei Plato).

Klen 'stehlen': Futur κλέψει 'er wird stehlen' (Arist. Ekkl. 667): Aorist κλέψαι 'stehlen' (Ilias 24, 24 u. υ.), passiv κλεφ-θείς 'gestohlen' (Herod. 5, 84), dia-xlanels 'heimlich gestohlen' (Thuk. 7, 85); Perfect xé-xλοφας 'du hast gestohlen' (Arist. Plut. 372). passiv κε-κλέμμεθα (aus -κλέπ-μ.) 'wir sind getäuscht' (Soph. Antig. 681); Präsens xlérere (aus xlére-je; 'stiehl'==) 'täusche, betruge' (Ilias 1, 132); - clep-ere 'stehlen' mit dem Perfect clep-et (bei Pacuv.) oder clep-sit 'er stahl' und dem Particip clep-tus 'gestohlen'; - goth. hlif-an 'stehlen' mit dem Perfect hlaf 'er stahl': Alif-tus 'Dieb' (Joh. 10, 1); - xlen-rog 'diebisch' (Arist. Wespen 900; 933), κλέπ-της 'Dieb' (Ilias 3, 11), κλεπτο-σύνη 'Dieberei, Betrügerei, Verschlagenheit' (Od. 19, 396), κλέπ-ος 'Gestohlenes' (bei Pollux aus Solon angeführt), κλέμμα (aus κλέπ-μα) 'Gestohlenes, Diebstahl' (Eur. Hek. 618), 'Betrug, List' (Thuk. 5, 9), xlon-óg 'Dieb' (Homer. Hymn. Herm. 276), κλοπ-ή 'Diebstahl' (Aesch. Agam. 534), κλοπ-εύς 'Dieb' (Soph. Phil. 77), ἐπί-κλοπος 'diebisch, betrugerisch, schlau' (Ilias 22, 281; Odyssee 11, 364; 13, 291; 21, 397). υπο-αλοπέ-εσθαι 'sich versteckt halten' (Odyssee 22, 382), κλόπ-ιος 'betrugerisch' (Odyssee 13, 295), κλώψ 'Dieb, Räuber' (Herod. 3, 41), κλωπ-εύειν 'stehlen' (Xen. Anab. 6, 1, 1).

**Klup** 'bedecken, verhüllen': καλυπ- (aus κλυπ-): Futur καλύψω 'ich werde decken' (Ilias 21, 321); Aorist ε-κάλυψε 'sie hüllte ein' (Ilias 3, 381), passiv καλυφ-θείς 'eingehüllt' (Odyssee 4, 402); Passivperfect κε-καλυμμένος 'bodeckt, verhült' (Ilias 16, 360 u. δ.), κε-κάλυπτο 'er war eingehült' (Ilias 21, 549); Präsens καλύπτει (aus καλύπ-jει) 'es verhült' (Ilias 17, 243); — καλυπ-τός 'verhült' (Arist. Thesm. 890), ἀπο-κάλυψις 'Enthüllung, Offenbarung' (bei Plut.), καλύπ-τρη 'Hülle, Haube' (Ilias 22, 406 u. δ.), κάλυμμα (aus κάλυπ-μα) 'Verhüllung, Schleier' (Ilias 24, 93), περι-καλυφή (aus -υπή) 'Umhüllung, Bedeckung' (bei Plato), ἀ-κάλυφος 'unverhüllt' (bei Späteren), καλύβ-η (aus -ύπη) 'Hülle, Zelt' (Herod. 5, 16); κέλῦφος 'Schale, Hülse, Decke' (bei Aristot.); — clip-sus, alt clup-eus, oder clip-eum, alt clup-eum ('der bedeckende' ) 'Schild', cliped-re, alt cluped-re 'mit einem Schilde versehen'.

Pap 'aufblasen' (?): pap-ula 'Blatter, Bläschen', papilla 'Brustwarze', 'Brust'. — Beruht wohl auf einer alten reduplicirten Bildung und wird eng zusammenhängen mit altind. pu-pphula- 'Blähung'.

Pap: pap-dver 'Mohn'. — Vielleicht auch im Grunde eine reduplicirte Bildung.

Pâp: pap-ilio 'Schmetterling', 'Zelt'. — Wohl auch auf alter Reduplication ruhende Bildung.

Pep: πέπ-ερι 'Pfeffer', 'Pfefferbaum' (bei Theophr.); — pip-er 'Pfeffer' (wird dem Griechischen entlehnt sein); — pippalt'- 'Beere', 'Pfefferkorn, Pfefferpflanze', pippala 'Brustwarze'. — Wohl auch ursprünglich durch Reduplication gestaltete Wortform.

Pamp: pamp-inus 'Weinranke, Weinlaub', pampind-re 'abranken, abblatten'.

Pemp 'senden, schicken': Futur πέμψω 'ich werde schicken' (Ilias 1, 184); Aorist ἔ-πεμψε 'er schickte' (Odyssee 11, 622), passiv πεμφθείς 'gesandt' (Pind. Nem. 3, 59); Perfect πε-πόμφᾶσι 'sie haben gesandt' (Thuk. 7, 12), passiv πέ-πεμπ-ται 'es ist gesandt' (Aesch. Sieben 473); Präsens πέμπ-ειν 'senden' (Ilias 16, 447 u. δ.); — πεμπ-τός 'gesandt' (Thuk. 8, 86), πέμψις 'Sendung' (Herod. 8, 57); πομπ-τ΄, 'Begleitung, Geleit' (Ilias 6, 171 u. δ.), 'Entlassung, Heimsendung' (Odyssee 7, 151 u. δ.), πομπ-ός 'Begleiter' (Ilias 13, 416 u. δ.), πομπ-εύς 'Begleiter' (Odyssee 3, 325 u. δ.), πομπεύειν 'begleiten, führen' (Odyssee 13, 422); hieher vielleicht auch δυσ-πέμφελος (aus -πέμπ-?) 'schwer zu befahren, stürmisch'(?) (Ilias 16, 748 vom Meere).

**Pemp**: πέμπ-ελος 'gebrechlich'(?), 'verdriesslich'(?) (von sehr alten Leuten; bei Späteren).

Palp 'zucken, zuckend berühren': palp-us oder palp-um 'Klopfen und Streicheln', palpal-re oder palpal-ri 'sanft klopfen und

streicheln, schmeicheln, liebkosen', palpo 'Schmeichler' (Persius 5, 176); palp-itdre 'zucken', palpe-bra ('zuckendes') 'Augenlid'. — Schliesst sich an psal 'zupfen, zuckend berühren' (Seite 716) als ursprünglich wohl durch Reduplication gebildet.

**Prap**: πραπ-l<sub>S</sub> (meist in der Mehrzahl gebraucht) 'Zwerchfell' (Ilias 11, 579), für 'Sinn, Verstand' (Ilias 1, 608 u. υ.).

Prep 'glanzen'(?), 'hervorragen, sich auszeichnen': Präsens πρέπ-ει 'er zeichnet sich aus' (Od 6, 172), nachhomerisch 'es ziemt sich, es passt' (Pind. Isthm. 4, 16; Aesch. Agam. 941; Herod. 4, 139); ausserpräsentische Formen sind selten: Futur πρέψετε 'ihr werdet hervorragen' (Aesch. Eum. 995); Aorist ἔ-πρεψε 'er leuchtete hervor' (bei Plato); — πρεπ-όντως 'auf geziemende Art' (Pind. Ol. 3, 9), πρεπ-τός 'hervorragend, ausgezeichnet' (Aesch. Eum. 914; Arist. Lys. 1298), ἀρι-πρεπ-ής 'sehr ausgezeichnet' (Ilias 6, 477 u. δ.), ἐκ-πρεπής 'hervorragend' (Ilias 2, 483), μετα-πρεπής 'hervorragend unter mehreren' (Ilias 18, 370).

Tap 'ausbreiten, niederstrecken, drücken'(?): τάπ-ης 'Teppich, Decke' (Ilias 9, 200 u. υ.), ταπ-ίς 'Teppich, Decke' (Xen. Kyr. 8, 8, 16; Anab. 7, 3, 27); ταπ-εινός (wohl aus ταπεσ-νός) 'niedrig' (Xen. Reitk. 1, 4; Pind. Nem. 3, 82), 'unansehnlich, armlich' (Herod. 7, 14), 'demüthig, bescheiden' (Aesch. Prom. 320; 908), ταπεινό-της 'Niedrigkeit' (Herod. 4, 22), 'armliche Verhältnisse' (Thuk. 7, 75), 'Niedergeschlagenheit' (Xen. Hell. 3, 5, 21), ταπεινοῦν 'vermindern, schwächen' (Xen. Mem. 3, 5, 4), 'demüthigen' (Xen. Anab. 6, 3, 18).

Tep 'heiss sein, warm sein': altind. tap: tap-ati' er ist warm, er giebt Wärme von sich, er brennt, er erwärmt'; tap-as- 'Wärme, Hitze, Gluth', tap-u- 'glühend, heiss', Superlativ tap-ishtha- 'sehr heiss'; — tep-or 'Wärme, laue Wärme', tepêre 'lauwarm sein', tep-idus 'lauwarm'; — τέφ-ρη (aus τέπ-; 'die warme')—) 'Asche' (llias 18, 25; 23, 251), τεφρός 'aschfarbig, aschgrau' (bei Aristot.), τεφροῦν 'zu Asche machen, einäschern' (bei Späteren); — altbulg. tep-iti 'erwärmen', top-kš 'warm, heiss'.

Top: τόπ-ος 'Ort, Stelle, Gegend' (Aesch. Prom. 348; 418), ἄ-τοπος 'unstatthaft, ungewöhnlich, unpassend' (Eur. Ion 690; Arist. Vögel 1208), τοπά-ζειν 'hinstellen' (bei Hesych), 'vermuthen' (Aesch. Agam. 1369; Arist. Wespen 73). — Möglicher Weise zu temp 'fest machen' (?) (Seite 954).

Top: τοπ-είον 'Seil, Tau' (bei Hesych).

**Tip:** tipp-ula 'Wasserspinne'; —  $\tau \iota \varphi - \eta$  (aus  $\tau \iota \pi - \tau$ ; ein Insect,

wohl:) 'Wasserspinne' (Arist. Acharn. 920; 925); dazu wohl auch  $\tau \bar{\iota} \varphi - o \varsigma$  'sumpfiger Ort' (Apoll. Rhod. 1, 127; 2, 824; Theokr. 25, 15),  $\tau \dot{\iota} \varphi - \iota o \varsigma$  'an Sumpfen sich aufhaltend' (bei Hesych). — Vielleicht zu tip: tdip-ati 'er träufelt'.

Tup 'schlagen': Aorist  $\xi = r v \pi - \epsilon v$  'er schlug' (Eur. Ion 767). τε-τύπ-οντες 'schlagend' (Kallim. Artem. 61), τύψε 'er schlug' (Ilias 4, 531 u. σ.), προ-έτυψε ('es schlug vor'-) 'es drang vor' (Odyssee 24, 319; προ-έτυψαν sie drangen vor Ilias 13, 136 -15, 306 — 17, 262), passiv  $\hat{\epsilon}$ - $\tau \dot{\nu}\pi$ - $\eta$  'es wurde geschlagen' (Ilias 24, 421), ἐτύφθη 'er wurde geschlagen' (bei Späteren); Futur τύψω 'ich werde schlagen' (bei Späteren); Passivperfect τε-τυμμένος (aus -τυπ-μ.) 'geschlagen' (Ilias 13, 782); Präsens τύπτουσιν (aus τύπίουσ.) 'sie schlagen' (Ilias 11, 561); — daneben begegnen zahlreiche abgeleitete Verbalformen: Futur τυπ-τή-σω ich werde schlagen' (Arist. Wolken 1444), medial τυπτήσομαι 'ich werde geschlagen werden' (Arist. Wolken 1379); Aorist ἐτύπτησα 'ich schlug' (bei Aristot.), passiv ἐτυπτήθην 'ich wurde geschlagen' (bei Späteren); Perfect vervarnxa 'ich habe geschlagen' (bei Späteren). τετύπτημαι 'ich bin geschlagen worden' (bei Späteren); adjectivische Form runniéog 'der geschlagen werden darf' (bei Demosth.); - altind. tup: taup-ati oder tup-ati oder tump-ati oder tump-ati 'er verletzt' (nur von Grammatikern angeführte Formen); — τυπ-ή 'Schlag' (Ilias 5, 887),  $\tau \nu \pi - o \varsigma$  'Schlag' (Herod. 1, 67), 'Eindruck, Gepräge, Spur' (Eur. Tro. 1196), 'Gestalt, Figur' (Aesch. Sieben 488), 'Bildwerk' (Herod. 3, 88), τυποῦν 'bilden, gestalten' (bei Plato), χαλκό-τυπος 'mit Erz geschlagen' (Ilias 19, 25), χοροι-τύπος 'im Tanz den Boden stampfend' (Pindar Bruchst.), χοροικυπίη 'Reigentanz' (Ilias 24, 261), έν-τυπάς 'eingeschlagen, fest eingedrückt' (Ilias 24, 163), τυπάς 'Hammer' (Soph. Bruchst.), τύμμα (aus τύπ-μα) 'Schlag, Wunde' (Aesch. Agam. 1430); τύπ-ανον (Homer Hymn. 14, 3; Eur. Hel. 1347) oder τύμπ-ανον (Eur. ras. Her. 891) ('Geschlagenes'-) 'Handpauke', 'Prügelmaschine' (Arist. Plut. 476: τύμπ-). — Ging wahrscheinlich aus vollerem stup (siehe später) hervor.

Temp 'fest machen, fest setzen, fest stellen'(?): temp-us 'Zeitabschnitt, Zeit', 'Umstände, Lage, traurige Lage', ex tempore ('von dem Zeitpunkt aus'=) 'sogleich', temport oder tempert zu rechter Zeit', Comparativ temportus oder temperius 'zeitiger', temp-us 'Schläfe' (auch hieher gehörig?); tempes-tds 'Zeitabschnitt, Frist', 'Wetter, Witterung', 'Unwetter, ungestümer Andrang', tempes-twus 'zeitge-

mass', 'zeitig', in-tempes-tus 'unzeitig, ungünstig', temper-dre 'Maass setzen, sich massigen, in seiner Gewalt haben', 'in das gehörige Maass setzen, mischen, zurecht machen, mässigen, mildern', temper-iës 'rechte Eintheilung, gehörige Mischung'; temp-lum 'Beobachtungskreis, Bezirk', 'bestimmter Raum, heiliger Raum', 'Tempel', ex-templo oder ex-tempulo ('von der Stelle' == ) 'sogleich, alsbald'; dazu auch con-templa-ri 'betrachten' (in einem bestimmten Bezirk?)? — Verlor vielleicht ursprünglich anlautendes s, wornach es zusammenhängen könnte mit altind. stabh: stabh-na'ti oder stabh-nauti 'er stellt fest, er befestigt, er hemmt', Perfect ta-stambh-a 'er stellte fest' und weiter auch mit altind. stha-pajati 'er stellt, er hält an, er hemmt', der Causalform zu stha: ti-shiha-mi (aus -stha-) 'ich stehe'; dazu möglicher Weise auch top (aus stop?): von-og 'Ort, Stelle' (Seite 953).

**Temp** (?): temp-tdre, alte Form von tentdre 'betasten, befühlen', 'untersuchen', 'versuchen'.

Terp, tarp 'erfreuen, sättigen': Präsens τέρπ-ειν 'erfreuen' (Odyssee 1, 347 u. σ.), medial τέρπ-εσθαι 'sich freuen' (Ilias 9, 400); Futur τέρψεις 'du wirst erfreuen' (Soph. Trach. 1246), medial τέρψομαι 'ich werde mich erfreuen' (Ilias 20, 23 u. ö.); Aorist έ-τερψε 'er erfreute' (Hom. Hymn. Pan. 47), medial τερψάμενος 'sich erfreuend' (Odyssee 12, 188), medial ταρπ-ώμεθα 'wir erfreuen uns' (Ilias 24, 636 - Odyssee 4, 295 - 23, 255), reduplicirte Form τε-τάρπ-ετο 'er erfreute sich, er sättigte sich' (llias 19, 19: 24, 513), τε-ταοπώμεσθα 'wir sättigen uns' (Ilias 23, 10; 98; Odvssee 11, 212), τε-ταρπόμενος 'sich erfreuend' (Ilias 9, 705; Odyssee 1, 310; 14, 244), passivische Form τάρπ-η-σαν 'sie sättigten sich' (Ilias 24, 633; Odyssee 3, 70; 4, 47 = 10, 181; 5, 201), τάρπημεν 'wir sättigten uns' (Ilias 11, 779), ἐταρπήτην 'sie erfreuten sich' (Odyssee 23, 300), roann-ouer 'wir wollen uns erfreuen' (Ilias 3, 441; 14, 314 und Odyssee 8, 292, wo die Ausgaben ungutes τραπείομεν bieten), ταρπήμεναι 'sich erfreuen' (Ilias 24, 3; Odyssee 23, 346; dafur ταρπηναι Odyssee 23, 212),  $\tau \acute{a} \rho g - 3\eta$  'sie sättigte sich' (Odyssee 19, 213 = 251 = 21, 57), τάρφθεν 'sie sättigten sich' (Odvssee 6, 99), ἐτάρφθησαν 'sie erfreuten sich' (Odyssee 8, 131, wo alle ausser Bekker -τέρφ- geben), Exápponte 'ihr freutet euch' (Odyssee 7, 174, wo wieder alle ausser Bekker -τέρφ- schreiben), ταρφθείη 'er wurde sich freuen' (Od. 5, 74; alle ausser Bekker:  $\tau s \rho \varphi$ -); — altind. tarp: trp-dti (aus tarp), trp-nduti oder trmp-dti 'er geniesst bis zur Sättigung, er Torp 'starr sein': torp-or 'Erstarrung, Betäubung', 'Stumpfsinn', torp-êre 'starr sein, regungslos sein', torp-escere 'starr werden, erschlaffen', torp-idus 'erstarrt, betäubt', torp-êdô 'geistige Stumpfheit, Trägheit', 'Krampffisch, Zitterroche'. — Verlor wohl altes anlautendes s und schliesst sich dann etwa an neuhochdeutsch sterben, althochd. sterb-an, eigentlich 'erstarren'?

Turp: turp-is 'garstig, hässlich', 'schändlich, schimpflich', turpd-re 'verunstalten', 'schänden, beschimpfen'.

Talp 'graben, aufwühlen'(?): talp-a 'Maulwurf'. — Ob etwa zu mittelhochd. telb-en, angels. delf-an 'graben, ausgraben'?

Tolp(?): τολύπ-η 'Knäuel' (Arist. Lys. 586; Soph. Bruchstück), 'Wollfaden' (bei Späteren), τολυπεύειν 'aufwickeln' (Arist. Lys. 587), 'anspinnen, anstiften' (Odyssee 19, 137; Eur. Rhes. 744), 'mit Mühe verrichten' (Ilias 14, 86 u. δ.).

Trap 'treten'(?): τραπ-έειν 'Weintrauben treten, keltern' (Odyssee 7, 125; Hesiod Schild 301), τραπη-τός 'ausgekeltert' (vom Most; bei Hesych); α-τραπ-ός (Herod. 7, 175; 213) oder α-ταρπ-ός (Ilias 17, 743; Odyssee 14, 1), α-τραπ-ιτός (Odyssee 13, 195) oder α-ταρπ-ιτός (Ilias 18, 565; Odyssee 17, 234) 'Pfad'.

Trep 'sich hin und her wenden' (?): trep-it 'er dreht' ('vertit' bei Festus); trep-idus 'sich ängstlich hin und her wendend, unruhig, hastig', trepidd-re 'sich ängstlich hin und her bewegen, in Unruhe sein', 'fürchten, sich scheuen'.

Trūp 'bohren': τρύπ-ανον 'Bohrer' (Odyssee 9, 385), τρύπ-η (in der Anthol.) oder τρύπ-α (bei Späteren) ('Bohrung'—) 'Loch', τρῦπά-ειν 'bohren' (Odyssee 9, 384), τρῦπη-τής 'der Bohrende' (bei Plato), τρύπη-μα 'Gebohrtes, Loch' (Arist. Friede 1234). — Wird eng zusammenhängen mit ter 'durchbohren' (Seite 684).

**GOp**:  $\gamma \bar{v} \psi$  'Geier' (Ilias 4, 237 u. δ.),  $\gamma \bar{v} \pi - \iota \alpha \varsigma$  (weiblich) 'von Geiern bewohnt' (Aesch. Schutzfl. 796).

Gamp 'krummen, biegen':  $\gamma \alpha \mu \psi \delta \varsigma$  'gekrummt' (bei Aristot.), 'krummschnäbelig' (Arist. Wolken 337 von Raubvögeln),  $\gamma \alpha \mu \psi - \tilde{\omega} r v \xi$  'mit krummen Krallen' (Ilias 16, 428 — Odyssee 22, 302; 16, 217). — Ging unmittelbar aus dem gleichbedeutenden kamp (Seite 948) hervor.

Gdowp 'laut tonen, donnern':  $\gamma \delta o \nu \pi$ - und daraus verstummelt dover- 'laut tonen, drohnend niederfallen, hinstürzen': Aorist κατ-έ-δουπ-ε 'er stürzte nieder' (in der Anthologie); Perfect δε--δουπ-ώς 'der gefallen ist' (llias 23, 679); dazu die abgeleitete Präsensform δουπεί 'es erdröhnt' (Eur. Alk. 104), ἐπ-ε-νδούπει 'es ertonte dazu' (in der Anthol.), an die sich weiter anschliesst der Aorist δούπ-η-σε 'er stürzte hin' (Ilias 4, 504 u. δ.), γδούπ-η-σαν 'sie donnerten' (Ilias 11, 45), δουπ-η-σαι 'hinstürzen' (Ilias 13, 426), passiv ἐ-δουπή-θησαν 'sie waren niedergestreckt' (in der Anthol.); — dovn-og 'lautes Geräusch, Getöse, Dröhnen' (Ilias 4, 455 u. σ.), ξοί-γδουπος 'stark donnernd, laut schallend' (Ilias 5, 672; 7, 411; 10, 329; 11, 152; 12, 235; 15, 293; Odyssee 15, 112 und 180; dafür έρί-γδουπος Ilias 20, 50; 24, 323; Odyssee 3, 399 = 7, 345; 3, 493 - 15, 146 = 191; 10, 515);  $\delta o \nu \pi - \dot{\eta} \tau \omega \rho$ 'schallend, tosend' (in der Anthol.). - Entwickelte sich unmittelbar aus ktup 'laut tonen, erschallen' (Seite 950).

Grap 'abstreifen'(?): γραπ-ις 'abgestreifte Haut der Schlangen oder Insecten' (spät angeführt).

Grip 'flechten' (?): γρίπ-ος 'Fischernetz' (in der Anthologie), 'Fischerei' (bei Späteren), γρίπευς 'Fischer' (Theokr. 1, 39), γρίπ-ων 'Fischer' (in der Anthologie), γρίπι-ζειν 'fischen' (bei Hesych). — \* Verlor wahrscheinlich alten anlautenden Zischlaut und hängt dann eng zusammen mit einem später noch zu nennenden skirp 'flechten'.

Grūp 'sich krümmen': Aorist ἔ-γοῦπ-εν 'es krümmte sich, es wölbte sich' (aus Melanthios von Harpokration angeführt); Präsens γρύπ-τειν 'sich krümmen' (bei Hesych.); — γρῦπ-ός 'ge-krümmt, gewölbt' (Xen. Kyr. 8, 4, 21), 'krummnasig' (Xen. Kyr. 8, 4, 21), γρῦποῦν 'krümmen' (bei Späteren), γρῦποῦν Φαι 'sich krümmen' (bei Hippokr.); γρύψ 'Greif' (fabelhaftes vogelartiges Thier) (Aesch. Prom. 804; Herod. 4, 13; 27). — Gehört vielleicht unmittelbar zu altind. krunc: krünc-ati 'er krümmt, er krümmt sich', so dass das p an die Stelle von kv würde getreten sein und das anlautende g an die Stelle von k.

Gvlep 'anblicken, sehen';  $\beta \lambda \epsilon \pi$ -: Präsens  $\beta \lambda \epsilon \pi$ - $\epsilon \tau \epsilon$  'ihr sehet' (Solon 11, 8),  $\beta \lambda \epsilon \pi - \omega$  'ich sehe' (Aesch. Pers. 261); Futur  $\dot{\alpha} \nu \alpha$ -

-βλέψει 'er wird aufblicken' (Herod. 2, 111); Aorist ἀν-έβλεψε 'er blickte auf' (Herod. 2, 111), βλέψ $\bar{\alpha}$ ς 'sehend' (Aesch. Pers. 802), passiv  $\pi \varrho o \sigma$ -εβλέφθη 'er wurde angeblickt' (bei Plut.); Perfect ἀπο-βέ-βλεφε 'er hat hingeblickt' (bei Späteren), passiv βέ-βλεμμαι 'ich bin gesehen' (bei Athen. 9, 409 angeführt); — altbulg. glip-ati 'sehen'; — βλεπ-τός 'sehenswerth' (Soph. Kön. Oed. 1337), βλέπ-ος 'Blick' (Arist. Wolken 1176), βλέμμα (aus βλέπ-μα) 'Blick' (Eur. ras. Her. 306),  $\kappa \alpha \tau \tilde{\omega}$ -βλεψ 'niederschauend' (bei Athen. 9, 409 angeführt),  $\pi \alpha \varrho \alpha$ -βλώψ 'seitwärts blickend, schielend' (Ilias 9, 503); βλέφ-α $\varrho$ ον (aus βλέπ-; Ilias 10, 26 u. δ.), dor. γλέφ-α $\varrho$ ον (Pind. Ol. 3, 12) 'Augenlid'.

Gnamp 'krümmen, biegen': Futur γνάμψει 'es wird beugen' (Aesch. Prom. 995, wo andere lesen γνάψει); Aorist γνάμψε 'er beugte' (Ilias 23, 731), passiv ἀν-εγνάμφθη 'es wurde umgebogen' (Ilias 3, 348 — 7, 259 — 17, 44); Präsens περι-γνάμπτων (aus -γνάμπ-jων; 'umbiegend'—) 'umschiffend' (Odyssee 9, 80); — γναμπ-τός 'gebogen' (Ilias 11, 416 u. ö.), 'biegsam' (Ilias 11, 669 u. ö.), ἐὐ-γναμπτος 'schön gebogen' (Odyssee 18, 294). — Schliesst sich an das gleichbedeutende gamp (Seite 957) und weiterhin auch kamp (Seite 948). — Unmittelbar zu gehört wohl neuhochd. kneif-en mit Perfect kniff und das neuhochd. (aus dem Niederdeutschen aufgenommene) kneip-en.

Dap, dep 'zerreissen, verzehren': Futur δάψει 'es wird zerreissen' (Ilias 13, 831); Aorist έ-δαψε 'er zerriss, er zerfleischte' (Ilias 5, 858); Prasens δαπτέμεν (aus δαπ-ié- 'verzehren' (Ilias • 23, 183 vom Feuer); — δαπ-άνη 'Ausgabe, Aufwand' (Hesiod Werke 723), 'Verschwendung' (bei Späteren), δάπ-ανος 'verschwenderisch' (Thuk. 5, 103), δαπανη-ρός 'verschwenderisch' (Xen. Mem. 2, 6, 2), 'kostspielig' (Xen. Hell. 6, 5, 4), δαπανᾶν 'aufwenden, aufzehren' (Herod. 2, 37 in medialer Form), 'durch Aufwand zu Grunde richten' (Thuk. 4, 3); dawiling 'viel aufwendend, freigebig' (bei Späteren), 'reichlich' (Herod. 3, 130); - dap-s 'Festmahl. Opfermahl': damnum (aus dap-n.) 'Verlust, Schaden, Einbusse', 'Niederlage', in-demnis 'schadlos, verlustlos' damno-sus 'schadlich, verderblich', 'verschwenderisch', damndre ('schädigen'-) 'verurtheilen', 'verpflichten', damnds 'verurtheilt, verpflichtet'; - deln--νον (aus δέπινον?) 'Mahlzeit' (Ilias 2, 381 u. ö.), δειπνείν 'Mahlzeit halten' (Ilias 19, 304 u. ö.), delarn-orog 'Essenszeit' (Odyssee 17, 170), δειπνίζειν 'bewirthen' (Odyssee 4, 535 = 11, 411), δειπνη-τήριον 'Speisezimmer' (bei Späteren). — Das durch Reduķ

s

plication gebildete  $\delta \alpha \rho - \delta \acute{\alpha} \pi \tau s \iota \nu$  (aus  $\delta \alpha \rho - \delta \acute{\alpha} \rho \pi - ?$ ) 'zerreissen, zerfleischen' (Ilias 11, 479), 'verzehren, verprassen, verthun' (Odyssee 14, 92 und 16, 315 von Besitzthümern) weist auf ein altes darp, aus dem dap vielleicht erst in Folge der Einbusse des inneren r hervorging.

**Dep**: δέπ-ας 'Becher' (llias 1, 471 u. δ.), δέπασ-τρον 'Becher' (Athen. 11, 468 aus Antimachos angeführt).

**Dup** 'untertauchen': Aorist δύψ $\bar{\alpha}$ ς 'untertauchend' (Apoll. Rhod. 1, 1326); Präsens δύπτων (aus δύπ-jων) 'untertauchend' (Apoll. Rhod. 1, 1008); — δύπ-της 'Taucher', (auch ein Wasservogel) (bei Späteren).

Dorp 'essen': δόρπ-ον 'Abendmahlzeit' (Ilias 7, 370 u. σ.), 'Mahlzeit' (Arist. Ritter 52), δορπεῖν 'zu Abend essen' (Ilias 23, 11 u. σ.), μετα-δόρπιος 'nach der Mahlzeit' (Odyssee 4, 194), προτι-δόρπιος 'zur Mahlzeit dienend' (Odyssee 9, 234 und 249), δορπ-ηστός 'Zeit des Abendessens' (Arist. Wespen 103). — Schliesst sich an das schon oben unter dap aus δαρ-δάπτειν (für δαρ-δάρπτειν) 'zerreissen, zerfleischen' erschlossene darp 'zerreissen, verzehren'.

Drep 'abpstücken, abbrechen, abreissen, abschneiden': Aorist δραπ-ών 'pstückend' (Pind. Pyth. 4, 130), δρέψωσι (Conjunctiv) 'sie pstücken ab' (Herod. 2, 92), passiv  $\dot{\epsilon}$ -δρέφ $\Im\eta$  'es wurde abgepstückt' (bei Späteren); Medialfutur ἀπο-δρέψομαι 'ich werde mir abpstücken' (in der Anthol.); Präsens δρέπ-ει 'er pstückt ab' (Pind. Pyth. 1, 49), δρέπ-ειν 'pstücken' (Herod. 3, 110), δρέπτον (aus δρέπρον) 'sie pstückten' (Mosch. 1, 69); — ἄ-δρεπτος 'ungepstückt' (Aesch. Schutzst. 663), δρεπ-τεύς 'Winzer' (bei Hesych), δρέπ-ωνον (Odyssee 18, 368) und δρεπ-άνη (Ilias 18, 551) 'Sichel'; δρώπ-αξ 'Pechmütze zum Ausreissen der Haare' (bei Galen). — Steht wohl in nahem Zusammenhang mit dem unanittelbar vorausgehenden dorp 'essen'.

Drap 'entlausen': δραπ-έτης 'Ausreisser, entlausener Sclave' (Eur. Or. 1498; Rhes. 69), 'entlausend, slüchtig' (Eur. Or. 1498), δραπεν-εύειν 'entlausen' (Xen. Mem. 2, 1, 16). — Schliesst sich eng an dra 'lausen' (Seite 610); zum zugehörigen altind. dra: dra'-ti 'er läust' lauset die Causalform dra-pajati 'er bringt zum Lausen'.

**Drop** 'sehen': δρώπτειν (aus δρώπ-jειν) 'ausschauen' (bei Hesych angeführt); — δρωπ-άζειν 'umhersehen' (spät angeführt).

**Drop** 'schütteln'?): δνοπ-αλίζειν 'schütteln, hin und her stossen' (Ilias 4, 472); Futur δνοπαλίξεις 'du wirst schütteln'?) (Odyssee 14, 512).

Gharp (?) 'leuchten' (?):  $\chi \alpha \rho o \pi - \delta s$  'leuchtend' das ist 'mit leuchtenden Augen' (?) (Odyssee 11, 611 von Löwen; nachhomerisch auch von anderen Thieren oder auch in noch anderen Verbindungen gebraucht). — Hängt wohl zusammen mit ghol 'glühen' (Seite 721).

Ghalp (?): χαλεπ-ός 'schwierig, lästig, unbequem' (Ilias 1, 546 u. ö.), 'unwillig, zornig' (Odyssee 1, 198), χαλεπῶς 'schwierig' (Ilias 7, 424 u. ö.), χαλεπαίνειν 'unbequem sein, unwillig sein, feindlich handeln' (Ilias 2, 378 u. ö.), χαλέπτειν (aus χαλέπ-jειν) 'belästigen, bedrücken' (Odyssee 4, 423).

Ghvalp 'warm machen, heiss machen':  $3\alpha\lambda\pi$ -: Präsens  $3\alpha\lambda\pi-\omega\nu$  'warm machend' (Odyssee 21, 179; 184; 246); Aorist έ $3\alpha\lambda\psi\varepsilon\nu$  'es machte warm' (Soph. Trach. 1082), passiv  $3\alpha\lambda\varphi$ - $3\varepsilon\xi$  'erhitzt' (Hesiod Theog. 864); Passivperfect  $3\varepsilon\xi$ - $3\varepsilon\xi$  'er ist entzündet' (Aesch. Prom. 650); —  $3\varepsilon\xi$ - 
Ghisp (?): hisp-idus 'rauh'. — Ob etwa aus ghirsp und nebst hirs-utus 'struppig, rauh' und hir-tus (aus hirs-tus?) 'struppig, borstig, rauh' zu ghers 'emporstarren' (Seite 791)?

Ghremp 'sich räuspern': χοεμπ- nur in Medialformen gebraucht: Aorist χοεμψάμενος 'sich räuspernd' (bei Galen); Präsens χοέμπτεσθαι (aus χοεμπj-) 'sich räuspern' (Eur. Kykl. 626); — χοέμμα (aus χοέμπ-μα) 'Auswurf' (bei Späteren), χοέμψ (ein Fisch) (bei Aristot.). — Hängt wohl zusammen mit skre 'ausspeien'.

Ghrimp 'berühren', causal 'berühren lassen, streifen lassen, andrängen': Futur χρίμψουσι 'sie werden anstreifen, berühren' (Apoll. Rhod. 2, 290); Aorist ἐγ-χρίμψᾶς 'herandrängend' (Ilias 23, 334), medial χρίμψασθαι 'andrängen, stossen' (Theokr. 25, 144), passiv χριμφθείς 'nahe gedrängt' (Odyssee 10, 516), ἐγ-χριμφθήτω 'es werde gedrängt' (Ilias 23, 338), ἐγ-χριμφθείς 'angedrängt' (Ilias 5, 662; 13, 146; dafür ἐνι-χριμφθείς Ilias 7, 272; 17, 405); Präsens ἔ-χριμπτε (aus -χριμπ-jε) 'er liess berühren' (Soph. El. 721), medial ἐγ-χρίμπτοντο 'sie drängten sich heran' (Ilias 17, 413). — Ob etwa dazu gehört forp-ex (aus ghorp-?) 'Feuerzange'? — Hängt eng zusammen mit ghran 'leicht berühren, bestreichen' (Seite 749).

Dherp (?) 'bedienen, warten, pflegen' (?): Θεφάπ-ων 'Diener, Helfer, Genoss, Gefährte' (Ilias 1, 321 u. δ.), Θέφαψ 'Diener, Helfer, Gefährte' (Eur. Schutzfl. 762; Ion 94), Θεφαπεύειν 'Diener sein, dienen' (Odyssee 13, 265), Θεφαπεία 'Dienerschaft, Gefolge' (Herod. 1, 199), 'Dienstleistung' (Eur. Iph. Taur. 314), 'Gottesdienst, Gottesverehrung' (Eur. El. 744), 'Bedienung, Besorgung' (bei Plato), 'rücksichtsvolle Behandlung' (Thuk. 1, 55; 3, 11), Θεφάπ-νη 'Dienerinn' (Homer Hymn. Apoll. 157; Eur. Hek. 481), 'Wohnung, Herberge' (Eur. Tro. 211; ras. Her. 370; Bakch. 10, 43), Θεφάπ-αινα 'Dienerinn' (Xen. Kyr. 6, 4, 11). — Schliesst sich wohl an dhar, dher 'halten'.

Dhesp(?): θέσπ-ις 'göttlich'(?), 'herrlich'(?) (Odyssee 1, 328) und 8. 498 vom Gesang; Odyssee 17, 385 vom Sänger), 'heftig' (?) (Homer Hymn. Aphrod. 208 vom Sturm), Θεσπι-δαΓής heftig(?) brennend' (Ilias 12, 177; 441; 15, 597; 20, 490; 21, 342; 381; 23, 216 und Odvssee 4, 418 vom Feuer). Θεσπ-έσιος (noch unermittelter Bedeutung) (Odyssee 12, 158 von den Sirenen; Ilias 2. 600 vom Gesang; Ilias 8, 159 - 13, 590; 12, 252; 13, 834; 15, 355; 16, 769; 23, 213; Odyssee 3, 150; 11, 632 vom Lärm und Geschrei, und ganz ähnlich noch Odyssee 11, 43; Ilias 18, 149; 13, 797; 16, 295; Odyssee 24, 49; — Odyssee 9, 68 — 12, 314 vom Sturm; Ilias 9, 2 und 17, 118 von Flucht; Ilias 20, 342 und 7, 42 von Dunkelheit und ähnlich Ilias 15, 669 von einer Wolke der Dunkelheit; Odvssee 9, 211 von Duft; Odvssee 13, 363 und 24, 6 von Grotten; Ilias 2, 670 und Odyssee 20, 289 von Reichthum und Besitzthümern; Odyssee 2, 12 - 17, 63 und 8, 19 von Anmuth und Schönheit; Odyssee 9, 434 von dichter Wolle; Ilias 1, 591 von der Schwelle des Götterpalastes; Ilias 2, 457 von Erz), Seaneolus 'gewaltig, heftig'(?) (Ilias 15, 637 von in die Flucht Schlagen), Seoneoin 'Schicksal, göttliche Fügung'(?) (Ilias 2, 367); nachhomerisch 960x-105(?) (wird ein Mann durch die Musen, Hesiod. Bruchst.), Θεσπίζειν 'weissagen, Orakel geben' (Hesiod. 8. 135); θέσπισμα 'Götterspruch' (Herod. 2, 29), θεσπιστής 'Weissager' (bei Späteren).

**Dhrip** 'zerstören, zernagen'(?): Θρέψ 'Holzwurm' (in der Anthol. und bei Theophr.), Θρῖπ-ήδεστος 'wurmzerfressen, wurmstichig' (Arist. Thesm. 427). — Hängt wohl zusammen mit dhurv und dhru 'beschädigen' (Seite 663).

Sap 'merken, verstehen': sap-ere 'merken, verstehen, Verstand haben', 'schmecken, Geschmack haben', sap-i0 'ich merke, ich ver-

stehe', 'ich schmecke' mit dem Perfect sap-ut oder in abgeleiteter Form sap-t-vt' ich verstand', 'ich schmeckte'; — althochdeutsch int-seb-jan mit Perfect int-suob, altsächs. af-sebb-ian 'inne werden, wahrnehmen, bemerken'; — sap-iens 'weise, einsichtsvoll, vernünftig', sapient-ia 'Weisheit, Einsicht'; sap-or 'Geschmack', sap-idus 'schmackhaft'. — Hieher vielleicht auch  $\sigma o \phi o c c c$  'geschickt, kundig', 'klug, verständig' und auch  $\sigma a c c c c c c$  'verständlich, deutlich'.

Sap 'faulen', causal 'faulen machen': Futur σήψει 'es wird faulen machen' (Aesch. Bruchst.); Aorist κατ-έ-σηψε 'es machte faulen' (bei Späteren), passiv ἐ-σάπ-η 'es faulte' (Herod. 3, 66), σαπ-ήη 'er verfaule' (flias 19, 27), ἐ-σήφθη 'es wurde faul' (bei Späteren); Perfect σέ-σηπε 'er ist verfault' (flias 2, 135; Eur. Elek. 319), passiv σε-σημ-μένος 'verfault' (bei Späteren); Präsens σήπ-ειν 'faulen machen, durch Fäulniss vernichten' (Aesch. Choeph. 995), σήπ-εται 'es verfault, es verwest' (flias 24, 414); — σηπ-τός 'Fäulniss wirkend' (bei Späteren), σῆψις 'Fäulniss' (bei Späteren), 'Eiter' (bei Hippokr.), σήψ 'ein fauliges Geschwür' (bei Hippokr.), (eine giftige Schlange) (bei Aristot.), σηπε-δών 'Fäulniss' (bei Hippokr.), 'eiterndes Geschwür' (bei Hippokr.); σαπ-φός 'faul, brandig, morsch' (Arist. Acharn. 1101; Wespen 38), 'abgenutzt, unbrauchbar' (Arist. Wespen 1380; Friede 698).

Sap 'erzeugen'(?): prô-sap-ia oder prô-sap-iês 'Geschlecht, Familie'.

Sep: sep-elire 'bestatten, begraben', 'verbrennen' mit dem Perfect sepelivi (dafür sepeli Persius 3, 97) 'ich begrub' und dem verkürzten Particip sepul-tus (alt auch sepelitus) 'begraben'; sepul-tūra 'Bestattung, 'Begrabniss', 'das Verbrennen', sepul-crum 'Grab, Grabhügel, Grabmal', 'Ort wo ein Leichnam verbrannt wird'.

Sep 'sich freuen, sich belustigen': εψία (aus ἐπ-τία) 'Belustigung, Scherz' (spät angeführt), έψιά-ασθαι 'sich vergnügen, sich erfreuen' (Odyssee 21, 429), έψια-άσθαν 'sie mögen sich belustigen, ihr Spiel treiben' (Odyssee 17, 530), ἐφ-εψιόωνται 'sie treiben ihren Spott' (Od. 19, 331), ἐφ-εψιόωντο 'sie verhöhnten' (Odyssee 19, 370), καθ-εψιόωνται 'sie verhöhnen' (Odyssee 19, 372); — goth. sif-an 'sich freuen, fröhlich sein' (Röm. 15, 10; Gal. 4, 27) mit dem Präteritum sif-aida 'er freute sich, er frohlockte' (Joh. 8, 56).

Sep (?):  $\xi \pi - \tau \alpha$  'sieben' (Ilias 2, 719 u. ö.),  $\xi \pi \tau \alpha - \varkappa \alpha \sigma \iota \sigma \iota \sigma$  'siebenhundert' (Herod. 3, 91),  $\xi \pi \tau \alpha - \chi \alpha$  'in sieben Theile' (Odyssee 14, 434),  $\xi \beta \delta \sigma - \mu \sigma \rho \sigma$  'der siebente' (Ilias 19, 117 u. ö.),  $\xi \beta \delta \sigma \mu \alpha \tau \sigma \rho \sigma$ 

'der siebente' (llias 7, 248 u. υ.), ξβδομή-κοντα 'siebenzig' (bei Plato); ἐπτάς 'die Siebenzahl' (bei Aristot.); — sep-tem 'sieben', septiés 'siebenmal', septimus 'der siebente', septini 'je sieben', septud-gintā 'siebenzig', septim-genti 'siebenhundert'; — goth. sib-un 'sieben', sibun-têhund 'siebenzig'; neuhochd. sieben; — altind. sap-tim- 'sieben', sapta-tha-s (RV. 1, 164, 15; 7, 36, 6; 10, 99, 2) und nachvedisch saptamá-s 'der siebente', sapta-ti- 'siebzig'. — Die angeführten deutschen Formen scheinen auf ein altes sabh zurückzuführen, beruhen aber wohl nur auf alten Verstümmlungen.

Sop, sap fitssig sein': οπ-ος (aus σοπ-) 'Pflanzensaft' (llias 5, 902), eine saftreiche Pflanze (Arist. Plut. 719; Ekkl. 404), οπό--εις 'saftreich' (bei Späteren), οπ-ιον 'Saft', besonders 'Mohnsaft' (bei Späteren), οπίζειν 'Saft ziehen' (bei Theophr.); — sap-a 'dick gekochter Mostsaft'; — althochdeutsch und mittelhochdeutsch saf, neuhochdeutsch Saf-t.

Sip, simp: σιπ-ύη 'Behälter, Beutel, Brotkorb' (Arist. Ritter 1296; Plut. 806); — simp-ulum 'Schöpfkelle, Schöpflöffel', simp-uvium 'Opferschale'.

Scotp 'umzäunen, einschliessen': Perfect sasp-st'ich umzäunte, ich schloss ein' und Particip sasp-tus 'umzäunt, eingeschlossen' mit der abgeleiteten Präsensform sasp-ire 'umzäunen, umgeben, einschliessen, verwahren'; — sasp-ės oder auch sasp-s 'Umzäunung, Gehege'; dazu wohl auch sasp-is ('umzäunt' == 'zusammengedrängt'? ==) 'oftmalig', sasp-s 'oft'.

Sup 'werfen': in-sip-ere (aus -supere) 'hineinwerfen' (Pompon. Com. 50) mit dem Perfect in-sipui 'ich warf hinein' (Pompon. Com. 86); — sup-at 'er wirft' (bei Festus), dis-sipare, alt dis-supare 'aus-einander werfen, zerstreuen, vertheilen', ob-sipare 'entgegenwerfen, entgegenspritzen' (Plaut. Cistell. 2, 3, 37).

Sarp 'abschneiden': sarp-ere 'beschneiden, abschneiteln' mit dem Particip sarp-tus 'beschnitten' (bei Festus); — αρπ-η (aus σάρπ-) 'Sichel' (Hesiod Werke 573; Eur. Ion 192); — sar-men (aus sarp-men) oder gewöhnlich sarmentum 'abgeschneiteltes Reis, dünner Zweig, Rebe', 'Reisig'.

Serp 'kriechen': Präsens ξηπ-ει (aus σέηπ-) 'es kriecht' (Ilias 17, 447 — Odyssee 18, 131), εἰρπ-ον (aus ἔ-σερπον) 'sie krochen' (Odyssee 12, 395); Futur ἐφ-έρψει 'es wird herankriechen, heranschleichen' (Aesch. Eum. 500); Aorist εἰρψε 'er kroch' (bei Späteren); — serp-ere 'kriechen, schleichen' mit dem Perfect serp-st 'ich kroch'; — altind. sarp: sdrp-ati 'er schleicht, er gleitet, er

kriecht'; sarp-d-s ('Schleicher, Kriecher' —) 'Schlange'; —  $\ell \rho \pi - \epsilon r \acute{o} \nu$  'kriechendes Thier' (Odyssee 4, 418; aol.  $\delta \rho \pi \epsilon r \upsilon \nu$  Sappho 40 bei Bergk),  $\ell \rho \pi - \iota \iota \iota \iota \nu$  'kriechen, schleichen' (Ilias 23, 225),  $\ell \rho \pi - \eta \iota \iota \nu$  'schleichender um sich fressender Flechtenausschlag' (bei Hippokr.),  $\ell \rho \pi - \eta \iota \iota \iota \nu$  'kriechendes Thier' (in der Anthol.),  $\ell \rho \pi - \iota \iota \iota \iota \nu$  'Quendel' (eine rankende immergrüne Staude) (Arist. Friede 168); — serp-ens 'Schlange', serp-ula 'Schlange' (bei Festus). — Hieher wohl auch  $\ell \ell \nu \nu$  (aus  $\ell \iota \nu \nu$ ) 'kriechen, schleichen' mit dem Perfect  $\ell \iota \nu \nu$  'kriechen';  $\ell \iota \nu$  'kriechen, schleichen'.

Sorp (?): ὄφπ-ηξ (aus σόφπ-?) 'Zweig, Ast' (Ilias 21, 38; attisch ὄφπ-ηξ Eur. Hippol. 221), 'Sprössling, Abkömmling' (Orph. Arg. 216). — Möglicher Weise aus sorkv und dann dazu auch surc-ulus 'Zweig, Schössling', 'Pfropfreis', 'Span, Splitter'.

Storp 'flechten' (?): sirp-tre 'flechten, knupfen, binden' (bei Varro), sirp-ea 'Wagenkorb' (bei Varro). — Ging vielleicht unmittelbar aus einem gleichbedeutenden später noch zu nennenden skirp hervor, während weiter auch ein gleichbedeutendes srip (siehe die folgende Seite) sich noch anzuschliessen scheint.

Salp 'klingen, schallen'(?): σάλπ-ιγξ 'Trompete' (Ilias 18, 219), σαλπίζειν (aus σαλπίγγ-jειν) 'erklingen, erschallen' (Ilias 21, 388), σαλπιγκ-τής 'Trompeter' (Thuk. 6, 69).

Sjop (?),  $\sigma \iota \omega \pi$  'schweigen':  $\sigma \iota \omega \pi - \dot{\eta}$  'das Schweigen, Stille' (Ilias 3, 95 u. ö.),  $\sigma \iota \omega \pi \tilde{\alpha} \nu$  'schweigen, still sein' (Ilias 2, 280 u. ö.),  $\sigma \iota \omega \pi \eta - \lambda \dot{o} \varsigma$  'schweigsam' (Eur. Med. 320),  $\sigma \iota \omega \pi \eta - \varrho \dot{o} \varsigma$  'schweigend, still' (in der Anthol.).

Svep, svop 'schlafen': angels. svef-an 'schlafen' mit Perfect svaf 'er schlief'; altnord. sef-r (aus svef-r) 'er schlaft', svaf 'er schlief'; — altind. svap: svap-ati, svap-ati oder svap-ati 'er schlaft', causal svap-ajati 'er schlafert ein', 'er tödtet'; svap-na-s 'Schlaf' — vπ-vog (aus σFόπ-) 'Schlaf' (Ilias 1, 610 u. ö.), α-vπνος 'schlaflos' (Ilias 9, 325 u. ö.), εν-ύπνιον ('im Schlafe auftretend' —) 'Traum-bild' (Aesch. Pers. 518; Herod. 5, 62), adverbiell 'im Schlafe' (Ilias 2, 56 — Odyssee 14, 495), ὑπνώ-ειν 'schlafen' (Ilias 24, 344 — Odyssee 5, 48 — 24, 4), ὑπνα-λέος 'schläfrig' (in der Anthol.), ὑπνώσσειν 'schläfrig sein' (Aesch. Eum. 121; 124); — somnus (aus svop-n.) 'Schlaf', somno-lentus 'schläfrig', somn-ium 'Traum', somnid-re 'träumen'; sopor 'tiefer Schlaf', sôpire 'einschläfern'.

Srêp (?) 'kriechen': rêp-ere (aus srêp-?) 'kriechen, schleichen' mit dem Perfect rêp-sî 'ich kroch'; — rêp-târe 'kriechen, schleichen'. — Gehört, wenn richtig angesetzt, unmittelbar zu serp 'kriechen'.

Srip (?) 'flechten: δίψ (aus σφίπ-ς?) 'Flechtwerk' (Odyssee 5, 256; Herod. 4, 71), δίπ-ος- 'Geflecht, Matte' (Herod. 2, 96); dazu wohl auch δίπ-ις 'Fächer' (Arist. Acharn. 669; 888), 'Matte' (bei Hesych), δίπιζειν 'anfachen, in Gluth bringen, erregen' (in der Anthol.; Arist. Ekkl. 842; Frösche 360). — Schliesst sich wohl unmittelbar an sirpare 'flechten, knüpfen, binden' (bei Varro) und sirp-ea 'Wagenkorb' (bei Varro) (siehe vorige Seite).

Slap 'schlaff sein'(?): λαπ-αρός (aus σλαπ-) 'schlaff, weich, dünn' (bei Hippokr.), λαπ-άρη 'die Weichen' (llias 6, 64; 14, 447 und 517, wo der Vers noch ein κατὰ-λλαπάρην zu fordern scheint; llias 22, 307, wo der Vers noch auf ein ὑπὸ-λλαπάρην hinweist; llias 3, 359 — 7, 253, wo statt des παραί λαπάρην der Ausgaben wohl παρὰ-λλαπάρην zu lesen ist, und Ilias 16, 318), λαπαρό-της 'Weichheit' (bei Hippokr.); — neuhochd. schlaff, althochd. slaf. — Dazu wohl auch λαπ-άσσειν (aus λαπ-άκ-jειν) 'leer machen, ausplündern' (Aesch. Sieben 47; 531), besonders vom Magen 'ausleeren', 'abführen' (bei Hippokr.), λάπαξις 'Ausleerung, Leibesoffnung'; λάπ-αθον oder λάπ-αθος 'Ampfer' (dessen Genuss den Leib öffnet und erweicht) (bei Theophr.). — Weiter gehört dazu wohl auch λάπ-αθος oder λάπ-αθον 'Grube, Fallgrube' (spät angeführt).

Snap 'binden' (?): nap-urae (aus snap-) 'Strohseile' (bei Festus);
— althoug. snop-ii 'Band, Bundel'; — although. snuob-a 'Binde',
snuob-ili 'kleine Kette'.

Skap 'graben, hacken, hauen': σχαπ-άνη 'Grabscheit, Spaten, Hacke' (Theokr. 4, 10), σχάπ-ενος 'Graben' (bei Hesych); σχέπ-αρνον 'Αχτ' (Odyssee 5, 237; 9, 391). — Ist im Grunde dasselbe mit kap 'graben, hauen' (Seite 947) und hängt auch unmittelbar zusammen mit skabh 'graben' (siehe später).

Skeep 'bedecken': σκεπ- begegnet als unabgeleitetes Verb nur in präsentischen Formen und zwar fast ausschliesslich erst bei nachchristlichen Schriftstellern: σκέπ-ει 'es deckt, es schützt' (Herodian 3, 3), σκέπ-ων 'bedeckend' (Herodian 5, 3 und 4), σκέπειν 'bedecken, schützen' (Polyb. 16, 29, 13), passiv σκέπ-εται 'es wird bedeckt' (Herodian 8, 1); — σκέπ-η 'Decke, Bedeckung' (Xen. Mem. 3, 10, 9), 'Schutz' (Herod. 1, 143; 7, 172; 215), σκεπά-ειν 'bedecken, schützen' (Odyssee 13, 99), σκέπ-ας 'Bedeckung, Schutz' (Odyssee 5, 443 u. δ.), ἀνεμο-σκεπής 'Schutz bietend gegen Wind' (Ilias 16, 224), σκεπάζειν 'bedecken, verwahren' (Xen. Kyr. 8, 8, 17),

σκέπ-ανον 'Decke, Bedeckung' (in der Anthol.). — Schliesst sich wohl an ská 'bedecken' (Seite 618).

Skan 'aufstürzen, aufstossen, stützen': Futur έπι-σκήψει 'er wird anklagen' (bei Plato); Aorist E-oxnwer 'es stürzte sich, es fiel' (Aesch. Agam. 302; 308), oxinuece 'er sturze herein' (Aesch. Agam. 366), σχήψασα 'hinstürzend' (Aesch. Prom. 749), passiv ἐπι-σχηφθή 'er werde angeklagt' (bei Plato): Perfect ἐπ-έσκησε 'er hat dringend gebeten' (bei Späteren), passiv έπ-εσχημμένος 'angeklagt' (bei Demosth.); Präsens σχήπτει (aus σχήπ-ίει) es sturzt herein, es bricht herein' (Aesch. Agam. 310), ἐπι-σκήπτουσα 'auftragend, befehlend' (Aesch. Prom. 664), ἐπι-σκήπτω 'ich trage auf, ich gebiete' (Soph. Trach. 1221), medial σχηπτόμενος 'sich stützend' (Ilias 14, 457; Od. 17, 203 u. ö.); — σκήπ-τρον ('Statzmittel'--) 'Stab, Stock' (Ilias 18, 416 u. v.), 'Scepter' (Ilias 1, 15 u. v.), σκηπ-άνιον 'Stab, Scepter' (Ilias 13, 59; 24, 247), σκηπτοῦνος 'Scepter haltend' (Ilias 2, 86 u. ö.), σκήπ-ων 'Stab' (in der Anthologie), dorisch σκαπ-τον 'Stab, Scepter' (Pind. Ol. 7, 28; Pyth. 4, 152), dorisch σκαπ-ος 'Zweig' (bei Hesych), σκήψις ('Stutze'---) 'Vorwand, Entschuldigung' (Aesch. Agam. 886; Soph. El. 584); σκηπ-τός 'plotzlich hereinbrechender Sturmwind, Windstoss, Wetterstrahl' (Soph. Antig. 418; Aesch. Pers. 715 bildlich vom Unglück); - scdp-us 'Schaft, Stengel, Stab, Stützbalken'; scam-num (aus scap-n.) 'Bank, Fussschemel', scab-ellum (aus scap-) 'Fussschemel', 'Tactbrett'. - Im Grunde wohl das selbe mit altindisch kship: kship-áti oder kship-dtai 'er schleudert, er wirst', 'er schlägt zu Boden, er vernichtet'.

Sicop 'spotten, höhnen, verspotten': Futur medial σκώψεται 'er wird verspotten, er wird höhnen' (Arist. Acharn. 854); Aorist Ε-σκωψε 'er verhöhnte' (Arist. Wolken 540), passiv σκωφθήναι 'verspottet werden' (Xen. Kyr. 5, 2, 18); Passivperfect ἀπ-εσκώφθαι 'gehöhnt sein' (bei Späteren); Präsens σκάπτεις (aus σκώπ-jεις) 'du spottest' (Arist. Plut. 973); — σκώπ-της 'Spötter' (spät angeführt), σκώψις 'Verspottung, Scherz' (bei Athen. angeführt), σκώμια (aus σκώπ-μα) 'Spott, Hohn' (Arist. Wolken 542; Friede 750), σκωπαλέος 'spöttisch' (spät angeführt). — Hängt wohl zusammen mit dem nächstvorausgehenden skap 'aufstürzen, aufstossen', da das dort angeführte altind. kship: kship-áti oder kship-átai 'er schleudert, er wirft' auch bedeutet 'er verletzt mit Worten, er schmäht, er schilt', ádhi-kship-ati 'er bewirft', 'er schmäht, er beleidigt, er verspottet', á-kship-ati 'er wirft an', 'er verhöhnt, er verspottet',

und daneben kshaip-a- 'Wurf' auch 'Tadel, Schmähung, Gering-achtung'.

Skôp: scôp-s 'dûnner Zweig', Mehrzahl ('Zweige'-) 'Besen'; scôp-iô 'Stiel der Weinbeeren'.

Sleip: σκοῖπ-ος 'Topfbrett, Töpferscheibe' (bei Hesych); — neuhochd. Scheib-e, althochd. setb-â.

Skinep, skip 'werfen, aufstossen, fest machen': Aorist ἐν-έν-σκιμψε 'er schleuderte hinein' (Pind. Pyth. 3, 58), ἐνι-σκιμψαντε 'festmachend, heftend' (Ilias 17, 437), medial σκιμψανο 'er stellte fest, er befestigte' (Pind. Pyth. 4, 224), passiv ἐνι-σκιμφθη 'es wurde gestossen, es wurde befestigt' (Ilias 16, 612 — 17, 528); Passivperfect ἀπ-εσκιμφ-θαι 'befestigt sein, heften' (Pind. Ol. 6, 101); präsentische Formen scheinen nicht zu begegnen; — altind. kahip: kship-dti oder kship-dtai 'er schleudert, er wirft'; — σκίπ-ων 'Stock, Stab' (Herod. 4, 172; Eur. Hek. 65; Arist. Wespen 727); — scip-ið 'Stab'.

**Skorp** 'stechen, schneiden'(?):  $\sigma xoonlog$  'Skorpion' (Aesch. Bruchst.), ein stachliger Meerfisch (bei Aristot.), eine stachlige Pflanze (bei Theophr.). — Dazu wohl neuhochd. scharf, althochd. scarf (oder auch sarf), altsächs. skarp.

Skorp 'zerstreuen'(?): σχορπ-ίζειν 'zerstreuen, aus einander werfen oder jagen' (aus Hekatäos angeführt und bei Späteren).

Skirp 'flechten'(?): scirp-us 'Binsen' (zum Flechten gebraucht), ('Geslecht'? ----) 'Räthsel' (nach Gellius 12, 6, 1 bei alten Schriftstellern gebraucht). — Hängt wahrscheinlich eng zusammen mit srip 'flechten' (Seite 965) und mit grip 'flechten' (Seite 957).

Siculo 'kratzen, einkratzen, eingraben': scalp-ere 'kratzen, reiben, einkratzen, einschneiden, eingraben' mit dem Perfect scalp-sf 'ich kratzte, ich grub ein' und dem Particip scalp-tus 'gekratzt, eingegraben'; — χολαπ- (aus σχολ-): Präsens χολάπτειν (aus χολάπτειν (aus χολάπτειν) 'auspicken, aushacken, ausgraben' (in der Anthol. und bei Aristot.), 'meisseln, einmeisseln' (in der Anthol.); Aorist δ-χόλαψε 'er meisselte' (in der Anthol.); Passivperfect χε-χόλαπται 'es ist ausgemeisselt' (bei Späteren); — scalp-tor 'Holzschneider, Steinschneider', scalp-turār 'das Schneiden mit dem Grabstichel', 'Schnitzwerk', scalp-turār 'kratzen', scalp-rum oder auch scalp-er 'Schneideinstrument, Meissel'; — κολαπ-τήρ 'Meissel' (bei Plut.); — σχάλοψ ('der Kratzende, Grabende' —) 'Maulwurf' (Arist. Acharn. 879); σχόλοψ 'zugespitzter Pfahl, Spitzpfahl, Pallisade' (llias 7, 441; 8, 343 u. σ.), 'Splitter' (bei Späteren); σχολύπ-σειν 'beschneiden, ver-

stümmeln, abschälen' (bei Hesych.). — Hängt eng zusammen mit dem nächstfolgenden skulp 'einschneiden, schnitzen, meisseln'.

Skulp einschneiden, schnitzen, meisseln: sculp-ere schnitzen, meisseln, bilden mit dem Perfect sculp-st ich schnitzte, ich meisselte und dem Particip sculp-tus geschnitzt, gemeisselt; — sculp-tor Metallarbeiter, Elfenbeinschneider, Bildhauer, sculp-ture das Bilden durch Einschneiden, Stechen. — Hängt eng zusammen mit dem nächstvorausgehenden skalp kratzen, einkratzen, eingraben.

Sorup, skrîp 'stechen, rauh sein'(?): scrüp-us 'spitzer Stein', 'Bedenklichkeit, Aengstlichkeit', scrüp-ulus 'spitziges Steinchen', 'Scrupel' (kleinstes Gewichts- oder Maassestheil), 'Bedenklichkeit, Aengstlichkeit, beunruhigender Zweisel', scrüp-eus 'rauh, schroff', scrüp-osus 'voll schrosser Steine'; scrüp-ulum 'Scrupel' (kleinster Theil eines Gewichtes oder Maasses); — dazu neuhochd. schroff, mittelhochd. schroffe oder schrove 'spitzer Stein, Felsklippe, rauh emporstarrende Höhe'. — Wird eng zusammenhängen mit skorp 'stechen, schneiden' (Seite 967).

Slevelp 'kneipen, abnagen'(?): Präsens  $\sigma x \nu l \pi \tau s \iota \nu$  'kneipen, abnagen, geizig sein' (bei Hesych); —  $\sigma x \nu \bar{\iota} \pi - \delta g$  'knickerig, geizig' (spät angeführt),  $\sigma x \nu \iota \psi$  (eine nagende Ameisenart; bei Aristot.), 'Holzwurm' (bei Aristot.).

Stip 'fest sein, fest stehen'(?), causal 'fest machen': alt stip-ulus 'fest', stipulâ-ri ('sich fest machen'? —) 'sich formlich versprechen lassen'; stip-ulu 'Halm, Stroh'; stip-s 'Geldbeitrag, Gabe, Gebühr', stipendium (aus stip-pendium, 'Beitragszahlung'—) 'Steuer, Tribut', 'Sold, Löhnung'; — stip-es 'Stamm, Stock, Pfahl'; stipdre ('fest machen'—) 'stopfen, zusammendrängen, dicht zusammenhäufen', 'dicht umringen, umgeben'.

Stup 'betroffen sein, stutzen, staunen': stup-êre 'verdutzt sein, stutzen, staunen', stup-or 'Verdutztheit, Staunen', 'Stumpfsinn, Gefühllosigkeit', 'Dummheit', stup-idus 'betroffen', 'dumm', stup-escere 'in Erstaunen gerathen'.

**Stup**: στύπ-ος- 'Stiel, Stamm, Stumpf' (Apoll. Rhod. 1, 1117; 4, 1399; 1426).

Stup: στύπ-η oder στύππη 'Werg, Hede' (spät angeführt);
— stüp-a oder stupp-a 'Werg, Hede' (wird entlehnt sein).

Stup 'stossen, misshandeln'(?): στυπ-άζειν 'schlagen' (bei Hesych); — stup-rum ('Misshandlung'—) 'Schändung, unehelicher Beischlaf', 'Schande', stuprd-re 'schänden, entehren'. — Im Grunde wahrscheinlich das selbe mit tup 'schlagen'.

Sterp: stirp-s 'Stammende und Wurzel', 'junger Stamm, junger Baum', 'Pflanze, Staudengewächs', 'Spross, Zweig', 'Ursprung, Grundlage', 'Stamm, Familie', stirp-itus ('vom Stammende aus'=) 'von Grund aus, gänzlich', ex-stirpatre 'mit der Wurzel ausreissen, ausrotten'.

Stilp 'glänzen': στιλπ-νός 'glänzend' (Ilias 14, 351), στιλπ-νό-της 'Glanz' (bei Späteren), στιλπνοῦν 'glänzend machen, glätten, poliren' (bei Späteren). — Unmittelbar herzu gehört das gleichbedeutende stilb (siehe später).

Strap, strop blitzen': ἀ-στραπ-: Futur ἀστράψει er wird blitzen' (bei Späteren); Aorist ἀστράψας blitzend' (llias 17, 595); Präsens ἀστράπτει (aus -στράπτει) er blitz' (llias 9, 237); — ἀστραπή Blitz' (Herod. 3, 86); ἀστεροπ-ή Blitz' (Ilias 13, 242; 14, 386), ἀστεροπητής Blitzeschleuderer' (Ilias 1, 580 u. δ.); στεροπ-ή Blitz' (Ilias 10, 154; 11, 66), Glanz' (Ilias 19, 363 u. δ.), στεροπ-ηγερέτα Blitzesammler' (Ilias 16, 298), στέροψ blitzend, leuchtend' (Soph. Antig. 1126).

Strep 'lautes Getöse hervorbringen': strep-ere 'lärmen, tosen, rauschen' mit dem Perfect strep-ut 'ich lärmte, ich rauschte' und dem Particip circum-strep-itus 'umrauscht, umtönt'; — strep-itus 'Geräusch, Lärm, Getöse'.

Nap:  $v\acute{a}\pi$ - $\eta$  'Waldthal, Thal' (Ilias 8, 558 — 16, 300), va- $\pi\alpha log$  'aus Thälern bestehend, in Thälern sich befindend' (Soph. Kön. Oed. 1026; Eur. ras. Her. 958),  $v\acute{a}\pi$ - $o_S$ - 'Waldthal, Thal' (Pind. Pyth. 5, 39; Isthm. 7, 63; Soph. Oed. Kol. 157).

Nep: α-νεψιός (aus -νεστιός) 'Geschwistersehn', tiberhaupt 'Blutsverwandter' (Ilias 9, 464; 10, 519; 15, 422; 554; 16, 573), ανεψιά 'Geschwisterkind, Cousine' (Xen. Mem. 2, 7, 2); — nep-os 'Enkel', 'Neffe', 'Verschwender, Schwelger', nep-tis 'Enkelinn, Nichte'; — goth. nith-jis (aus nift-?) 'Verwandter, Vetter', nith-jis 'Verwandte, Base'; neuhochd. Neff-e, althochd. nef-o; neuhochd. (eigentlich niederdeutsch) Nich-te, althochd. nif-t und nifti-la 'Enkelinn, Nichte'; — altindisch ndp-dt- oder ndp-tar- 'Abkömmling, Enkel', 'Sohn', nap-tf- 'Enkelinn', 'Tochter'.

Nep (?): νέπ-οδες (Mehrzahl; noch nicht verständliches, vielleicht mittelst Zusammensetzung gebildetes, Beiwort der Robben 'φῶπαι' Od. 4, 404).

Nop (?): νήπ-ιος 'unmundig, jung' (Ilias 2, 311 u. ö.), 'einfaltig, thöricht' (Ilias 2, 38 u. ö.), νηπιό-της 'Kindheit' (bei Plato), νηπιόη 'Unmundigkeit' (Ilias 9, 491), 'kindisches Wesen, Thorheit'

(Ilias 15, 363; 20, 411; 24, 469; Pluralaccusativ  $\eta \pi \iota \dot{\alpha} \bar{\alpha} g$  Odyssee 1, 297),  $\eta \pi \iota \alpha - \chi o g$  'unmundig, kindisch' (Ilias 2, 338),  $\eta \pi \iota \alpha e \psi e \psi e \psi$  'Kinderspiele treiben' (Ilias 22, 502);  $\eta \pi - \dot{\psi} \iota \iota o g$  'unmundig' (Ilias 20, 200 — 431), 'kindisch, thöricht' (Ilias 13, 292 — 20, 244; 211; 21, 410; 441; 474; 585).

Nîp (?, oder etwa nîkev?) 'tadeln, schelten':  $\hat{\epsilon} - \nu \bar{\iota} \pi -$ : reduplicirter Aorist  $\hat{\epsilon} \nu - \hat{\epsilon} \nu \bar{\iota} \pi - \epsilon$  (Ilias 15, 546; 552; 16, 626; 23, 473; Odyssee 16, 417; 18, 78 — 21, 84 — 167 — 287; 18, 321; 326; 19, 65; 90; 22, 212; 23, 96) oder  $\hat{\eta} \nu \bar{\iota} \pi - \alpha \pi - \epsilon$  (Ilias 2, 245; 3, 427; 5, 650; 17, 141; Odyssee 20, 17; 303) 'er schalt'; Präsens  $\hat{\epsilon} \nu \iota \pi \tau \epsilon$  (aus  $\hat{\epsilon} - \nu \bar{\iota} \pi - j \epsilon$ ) 'schilt, tadle' (Ilias 3, 438),  $\hat{\epsilon} \nu \bar{\iota} \pi \tau \tau \sigma \iota$  'er schelte' (Ilias 24, 768),  $\hat{\epsilon} \nu \bar{\iota} \pi \tau \sigma \nu$  'tadelnd, scheltend' (Aesch. Agam. 590), 'verkündend' (Pind. Pyth. 4, 201);  $\hat{\epsilon} \nu \iota \sigma \sigma \epsilon \mu \epsilon \nu$  (etwa aus  $\hat{\epsilon} - \nu \iota \kappa F - j \epsilon \mu \epsilon \nu$ ) 'anfahren, schelten' (Ilias 15, 198),  $\hat{\epsilon} \nu \iota \sigma \sigma \nu$  'scheltend' (Ilias 22, 497 u. 5.); —  $\hat{\epsilon} \nu \bar{\iota} \pi - \hat{\eta}$  'Tadel, Schmähung, Drohung' (Ilias 4, 402; Odyssee 5, 446; 20, 266 u. 5.).

Map: ἐμ-μαπ-έως 'rasch, sofort' (Ilias 5, 836; Odyssee 14, 485; Homer Hymn. Aphrod. 180; Hesiod Schild 442). — Ob möglicher Weise zu mark 'berühren, erreichen, greifen' (Seite 852)?

Map (?): μάψ 'zwecklos, erfolglos, unbesonnen, frevelhaft' (Ilias 2, 120; 214; 5, 759; 15, 627; 15, 40; 20, 298; 348; Od. 3, 138; 16, 111), μαψι-λόγος 'in den Tag hinein, werthlos redend' (Hymn. Herm. 546), μαψιδίως 'zwecklos, unbesonnen, frevelhaft' (Ilias 5, 374 — 21, 510; Odyssee 2, 58; 3, 72 — 9, 253; 7, 310; 14, 365; 17, 451; 537).

Melp 'singen, spielen, besingen': Präsens μέλα-οντες 'besingend, mit Gesang feiernd' (Ilias 1, 474), medial μέλα-εσθαι 'spielen, tanzen' oder etwa 'sich erfreuen'(?) (Ilias 7, 241), ε-μέλα-ενο 'er spielte' (Ilias 18, 604 — Odyssee 4, 17 — 13, 27); Futur μέλψουσι 'sie werden besingen, preisen' (Eur. Alk. 446); Aorist ἔμελψεν 'sie pries, sie feierte' (Aesch. Agam. 244); — μέλα-η-θοον 'Ergötzlichkeit, Spielzeug' (Ilias 13, 233; 17, 255 — 18, 179), μελανή-νως 'Sänger' (bei Späteren), μολα-ή 'Gesang, Spiel, Tanz' (Ilias 1, 472; 13, 637 — Odyssee 23, 145; Ilias 18, 572; 606 — Odyssee 4, 19; 1, 152; 6, 101; 21, 430), μολαάζειν 'besingen' (Arist. Frösche 379), μολαη-δόν 'singend' (Aesch. Pers. 389), μολα-ός 'Sänger, Dichter' (bei Hesych). — Schliesst sich wohl eng an mel 'singen': μέλος 'Lied' (Seite 731).

Rap 'raffen, wegreissen': rap-ere 'raffen, wegreissen', rap-ié 'ich raffe' mit dem Perfect rap-ui 'ich raffte' und dem Particip

rap-tus 'gerafft, geraubt'; — rap-tus 'das Fortreissen, Raub', rap-tor 'Räuber, Entführer', rap-tim 'an sich reissend, eilends', rap-ô 'Räuber', rap-tna 'Raub, Beute', rap-idus 'reissend, schnell', rap-dx 'an sich reissend, räuberisch'. — Ist im Grunde vielleicht das selbe mit åqn 'raffen, wegreissen'.

 $\hat{R}ap$ ,  $\hat{r}ap$ :  $\hat{\phi}am$ - $v_S$  'Rübe' (Athen. 9, 369 angeführt aus Glaukos, daneben aber aus Speusippos die Form  $\hat{\phi}a\varphi$ - $v_S$ ); — rap-um oder auch rap-a 'Rübe', 'Wurzelknollen', rap-ina 'Rübenfeld', 'Rüben', rap-ina 'Rüben' wilde Rübe'; — neuhochd. Rüb-s, althochd. ruob-a (wohl aus ruob-ja).

Rep 'herabsinken, sich wohin neigen, das Uebergewicht haben': Präsens δέπε 'es senkte sich, hatte das Uebergewicht' (Ilias 8, 72 und 22, 212), ἐπι-ρρέπη 'es senke sich herab' (Ilias 14, 99), medial δεπ-όμενος 'sich senkend' (Aesch. Schutzs. 405); Futur δέψειν 'Uebergewicht haben' (Herod. 7, 139); Aorist ἔ-ρρεψε 'es neigte sich dahin' (bei Plato); — ἐπερο-ρρεπής 'auf eine von beiden Seiten sich neigend' (Aesch. Schutzs. 403), δοπ-ή 'Neigung, Senkung, Gewicht' (Aesch. Pers. 437), 'Ausschlag, Entscheidung' (Soph. Oed. Kol. 1508). — Verlor wohl einen alten anlautenden Consonanten, v oder ε?

Rep: Particip rep-ens 'plötzlich, schnell, unerwartet', repent-s 'plötzlich', repent-mus 'plötzlich, unvermuthet'. — Gehört möglicher Weise unmittelbar zum vorausgehenden rep 'herabsinken'.

Rep (?) 'abrupfen, abfressen': ἐ-ρεπ- nur in präsentischen Verbalformen belegt: ὑπ-έρεπτε (aus -έ-ρεπ]ε) 'er riss fort' (Ilias 21, 271), medial ἐρεπτόμενος 'abrupfend, abfressend' (Ilias 2, 776; 5, 196; 8, 564; 21, 204; Odyssee 9, 97; 19, 553). — Ob etwa zunächst zu rap 'raffen, wegreissen' (Seite 970)?

**Rip** (?) 'raffen, wegreissen, rauben':  $\ell$ - $\rho \epsilon i \pi$ - nur in medialer Aoristform belegt:  $\dot{\alpha} \nu$ - $\eta \rho \epsilon l \psi \alpha \nu \nu \sigma$  'sie rafften empor, sie rafften weg' (llias 20, 234; Odyssee 1, 241 — 14, 371; 4, 427 und 20, 77). — Steht wohl in unmittelbarem Zusammenhang mit dem nächstvorausgehenden rep 'abrupfen, abfressen'; sollte etwa  $-\eta \rho \epsilon l \psi \alpha \nu \nu \sigma$  in Folge Vermengung mit dem nächstfolgenden rip 'fallen, herabstürzen' unrichtig überliefert sein statt  $-\eta \rho \epsilon \psi \alpha \nu \nu \sigma$ ?

Rép 'fallen, herabstürzen', causal 'niederwerfen, umstürzen': ἐ-ριπ-: Aorist ῆριπε 'er stürzte nieder' (Ilias 4, 462; 493; 5, 47; 58 u. ö.; ohne Augment ἔριπε Ilias 5, 68 und 20, 417), ἐρετψαι 'niederreissen' (Herod. 1, 164), passiv ἐρειφ-θείς 'niedergestürzt' (Soph. Aias 309), ἐριπ-είς 'niedergestürzt, gefallen' (Pind. Ol. 2, 43);

Futur ἐφείψεις 'du wirst niederwersen, niederreissen (Soph. Oed. Kol. 1373); Persect κατ-εφήφιπεν 'es war eingestürzt' (Ilias 14, 55), passiv ἐφ-έφιπτο 'es war eingestürzt' (Ilias 14, 15; dafür ἐφή-φιπτο bei Späteren, wie Arrian); Präsens ἐφείπων 'niederwersend' (Ilias 15, 356), ἔφειπε 'er wars nieder' (Ilias 15, 361); — altnord. rif-a 'reissen, zerreissen'; — ἔφειψις 'das Einstürzen' (bei Späteren), ἐφειψι-τοιπος 'Wände einreissend' (Aesch. Sieben 881), ἐφείπια (Mehrzahl) 'das Eingesallene, Trümmer' (Eur. Bakch. 7; Aesch. Agam. 660; Pers. 425); ἐφίπ-νη 'Absturz, Bergsturz, schross absallender Fels' (Eur. El. 210; Phoen. 1168); — rip-a 'steiler Rand, User'; — neuhochd. Riff (aus dem Niederdeutschen ausgenommen).

Rup 'zerreissen, zerbrechen': Perfect rûp-i 'ich zerriss' und Particip rup-tus 'zerreissen, zerbrechen' mit dem Präsens ru-m-p-ere 'zerreissen, zerbrechen'; — altind. rup: rûp-jati 'er hat Reissen' (im Leibe), Causale raup-d-ja-ti 'er verursacht Reissen', 'er bricht ab'; daneben liegt lup: lump-dti oder lump-dtai 'er zerbricht, er beschädigt, er beseitigt', laup-a- 'Unterbrechung, Störung, das zu Nichte werden'; — rup-tor 'Verletzer'; rûp-ês 'Fels, Klippe' (eigentlich 'Abgerissenes'); dazu wohl auch rup-ex 'ungebildeter Mensch, Klotz'.

Rup 'von Schmutz reinigen': Aorist φύψαι 'schmieren, beschimpfen, reinigen' (Hesych); Präsens φύπτειν (aus φύπ-jειν) 'von Schmutz reinigen, säubern' (bei Athenãos 79 aus Philotimos angeführt), medial φύπτομαι 'ich reinige mich' (Arist. Acharn. 17); — φύψις 'Reinigung' (bei Plato), φύπ-τειφα 'Reinigerinn' (bei Späteren); φύπ-α (Mehrzahl) 'Schmutz' (Od. 6, 93), φύπ-ο-ς 'Schmutz' (Aesch. Bruchst.); 'Siegelwachs' (Aesch. Lys. 1200), φυπό-ειν 'beschmutzen' (Od. 6, 59 im Passivperfect φεφυπωμένον 'beschmutzt'), φυπά-ειν 'schmutzig sein' (Odyssee 6, 87; 13, 435; 19, 72; 23, 115; 24, 227), φυπαίνειν 'beschmutzen' (Xen. Lak. 11, 3), 'schänden, entehren' (bei Aristot.), φυπ-αφός 'schmutzig' (bei Plut.).

Lap: λαπ-lζειν 'sich brüsten, gross thun' (spät angeführt).

Lap, lop 'klagen, wehklagen': altind. lap: láp-ati oder láp-atai 'er schwatzt', 'er wehklagt', Intensiv lá-lap-sti 'er wehklagt, er jammert'; — δ-λοφύρεσθαι (aus δ-λοπ-) 'wehklagen, jammern' (Ilias 5, 871 u. υ.), 'bejammern, bemitleiden' (Ilias 8, 245 u. υ.), δλοφυρ-μός 'das Klagen, Klaggeschrei' (Arist. Wespen 390; Thuk. 3, 67), δλόφυρ-σις 'Wehklage' (Thuk. 1, 143); δλοφ-υδνός 'wehklagend, jammernd, kläglich' (Ilias 5, 683; 23, 102; Odyssee 19, 362); — lámentum (aus lap-m.?) 'Wehklagen', lámenta 'Wehklage', lámentārī 'wehklagen, jammern, bejammern'.

**Lap**: reduplicirte Form λα*l*-λαψ 'Sturm' (Ilias 4, 278; 11, 306 u. δ.), λαιλαπώδης 'stürmisch' (bei Hippokr.).

Lap 'kleben, haften' (?): lapp-a 'Klette', lappd-go (eine der Klette ähnliche Pflanze).

Lep 'abschälen, abhäuten': Präsens ἐκ-λέπ-ει 'er schält ab' (Herod. 2, 68 von Eiern 'er brütet aus'); Futur ἀπο-λεψέμεν 'abschälen, abschneiden' (Ilias 21, 455); Aorist &-lews 'er schälte ab' (Ilias 1, 236); Passivperfect ἀπο-λε-λεμμένος 'abgeschält' (Epicharm. 109 bei Ahrens); — λεπ-τός ('abgeschält, abgeschabt') 'dunn, fein, zart' (Ilias 9, 661 u. v.), λεπτο-λόγος 'fein redend, sorgfältig forschend' (Arist. Frösche 876), λεπτα-λέος 'dünn, zart' (Ilias 18, 571 von der Stimme), lercruveir 'dunn machen' (bei Hippokr.), λέπυρον 'Schale, Hulse' (bei Späteren), λεπ-ίς 'Schale, Nussechale, Schuppe' (in der Anthol.), 'Metallplättchen' (Herod. 7, 61), Lentδ-ωτός 'mit Schuppen versehen' (Herod. 2, 68), λέπ-ος- 'Rinde, Schale, Hulse' (bei Athen. 2, 55 angeführt),  $\lambda \varepsilon \pi - \rho \delta c$  'rauh, schuppig, uneben' (bei Hippokr.), λέπ-ρα ('Rauhheit der Haut'-) 'Aussatz' (Herod. 1, 138), λεπ-άς 'Napfschnecke' (einschalige Muschel) (Arist. Wespen 105; Plut. 1096), λεπασ-τή 'napfschneckenförmiges Trinkgefäss' (Arist. Friede 916); λοπ-ός 'Schale' (der Zwiebel Odyssee 19, 233),  $\lambda o \pi - i \varsigma$  'Schuppe' (Arist. Wespen 790),  $\lambda o \pi - \alpha \varsigma$  'Napf, Schale, Schussel, flaches Kochgeschirr' (Arist. Wespen 511); λώπ-η 'Halle, Gewand' (Odyssee 13, 224), λώψ 'Halle' (bei Hesych), λωπίζειν 'einhüllen' (Soph. Trach. 925 mit έx: 'enthüllen'); — lep-idus 'fein, zierlich, anmuthig, artig', lep-os 'Feinheit, Anmuth, Liebenswürdigkeit'.

Lep, lap: λέπ-ας 'kahler Fels, Berg' (Aesch. Agam. 283; 298), λεπαίος 'felsig, bergig' (Eur. Hippol. 1248; Herakl. 394); — lap-is 'Stein', lapi-cida 'Steinmetz', lapid-eus 'steinern'. — Gehört möglicher Weise unmittelbar zum nächstvorausgehenden lep 'abschälen'.

Lep: lep-us 'Hase', lepor-inus 'vom Hasen'; — λέπ-ορις 'Hase' (nach Varro l. L. 4, 101 sicilisch-griechisch, aber wohl dem Lateinischen entlehnt).

Lip 'beschmieren, bestreichen': altindisch lip: limp-dti oder limp-dtai 'er beschmiert, er bestreicht', Aorist d-lip-at 'er bestrich'; lip-i- 'das Bestreichen', laip-a- 'Salbe, Tünche', 'Unreinigkeit, Schmutz, Fett'; —  $\lambda l \pi - o g$ - 'Fett, Oel' (Soph. Bruchst.), 'fettige Masse' (Aesch. Agam. 1428 und Soph. Antig. 1022 von frischem Blut),  $\lambda l \pi \alpha$  (Adverb) 'fett, glänzend, blank' (bei Homer stets neben

Verben des Salbens, wie Odyssee 6, 227: λίπ' ἄλειψεν 'er salbte blank', ausserdem immer unmittelbar vor klaife 'mit Oel', namlich Ilias 10, 577; 14, 171; 18, 350; Odvssee 3, 466 - 10, 364; 6, 96; 10, 450 und 19, 505; λίπα αλείωεσθαι 'sich glänzend salben' Thuk. 1, 6 und 4, 68),  $\lambda \iota \pi \alpha - \varrho \acute{o} \varsigma$  'glänzend' (Ilias 2, 44 u. ö.), 'reichlich, glücklich' (Ilias 9, 156; Odyssee 11, 136 u. ö.), λιπαρο-πλόχαμος 'mit glänzenden Haarflechten' (Ilias 19, 126), λιπαρο-χρήδεμνος 'mit glanzender Kopfbinde' (Ilias 18, 382), λιπαίνειν 'einsalben, einölen' (bei Athen. 5, 219 aus Aspasia angeführt), 'befruchten, düngen' (Eur. Bakch. 575; Hek. 454), λιπάζειν 'einsalben, einölen' (bei Späteren), λιπᾶν 'fett sein, glänzen' (bei Späteren); λīπ-αρής ('klebend'? -) 'anhaltend, unermudlich' (Soph. Oed. Kol. 1119; El. 1378), λεπαρείν 'ausharren' (Herod. 8, 144; 1, 86), 'beharrlich, instandig bitten' (Aesch. Prom. 520; 1004); lipp-us 'triefend' (von Augen), 'triefaugig'; - althulg. lep-u 'Vogelleim', 'Pflaster'. - Hieher wohl auch litt. lip-ti 'ankleben, kleben bleiben', limp-ú 'ich klebe an, ich bleibe kleben' und die (Seite 855 wahrscheinlich unrichtig beurtheilten) althochd. bi-lib-an - neuhochdeutsch b-leib-en; goth. passivisches af-lif-nan 'übrig bleiben', causales bi-laib-jan 'übrig lassen' und laib-a 'Ueberbleibsel'.

**Latp**(?): λαιψηρός 'geschwind, hurtig' (Ilias 10, 358; 14, 17; 15, 269; 620; 20, 93; 21, 264; 278; 22, 24; 144; 204).

Lup 'zerbrechen, beschädigen': altind. lup: lump-dti oder lump-dtai 'er zerbricht, er beschädigt, er fällt über jemand her'; laup-a-s 'Beschädigung, Verletzung, Störung', ldup-ana-m 'das Verletzen'; —  $\lambda \nu \pi - \rho \acute{o}s$  'elend, kümmerlich, armselig' (Odyssee 13, 243 von Ithake), 'betrübend, traurig' (Aesch. Pers. 1034);  $\lambda \acute{v}\pi - \eta$  'Leid, Schmerz, Kummer' (Soph. Kön. Oed. 1074; Eur. Hel. 1344),  $\lambda \ddot{v}\pi - siv$  'belästigen, beleidigen, betrüben' (Hesiod Werke 401; Soph. Antig. 573),  $\lambda \ddot{v}\pi \eta - \rho \acute{o}s$  'betrübend, traurig, beschwerlich' (Soph. El. 553; Eur. Schutzfl. 893). — Im Grunde das selbe mit rup 'zerreissen, zerbrechen' (Seite 972).

Lamp 'leuchten, glänzen': Präsens λάμπ-ετον 'sie glänzen' (Ilias 13, 474), medial λάμπ-ετο 'es glänzte' (Ilias 6, 319 — 8, 494); Futur λάμψειν 'glänzen' (Soph. El. 66), medial ἐλ-λάμψεσθαι 'leuchten, sich auszeichnen' (Herod. 1, 80); Aorist ἐπ-έλαμψε 'es glänzte' (Ilias 17, 650), passiv περι-λαμφ-θείς 'beleuchtet' (Joseph. Jud. Kr. 4, 10, 1); Perfect λέ-λαμπε 'es glänzt' (Eur. Andr. 1026); — λαμπ-τήρ 'Leuchter' (Odyssee 18, 307; 343; 19, 63; daraus wurde gebildet lanter-na oder låter-na 'Lampe'),

λαμπ-ρός 'glänzend' (Ilias 1, 605 u. υ.), λαμπ-άς 'Fackel, Lampe' (Soph. Antig. 879), λαμπετᾶν 'leuchten' (Ilias 1, 104 — Odyssee 4, 662), λάμπ-η 'Schimmel, Kahm' (bei Plut.), λαμπ-υρίς 'Johanniswürmchen' (bei Aristot.); — limp-idus 'klar, hell'.

Jap (?),  $l\alpha\pi$ -(?) 'in Bewegung setzen, senden, werfen': Prasens  $l\dot{\alpha}\pi\tau\epsilon\nu$  (aus  $l\dot{\alpha}\pi$ - $j\epsilon\nu$ ):  $l\dot{\alpha}\pi\tau\eta$  (in Verbindung mit  $\kappa\alpha\tau\dot{\alpha}$ ) 'sie werfe hinab, sie zerstöre' (Odyssee 2, 376); Futur  $\pi\varrho\sigma$ - $\iota\dot{\alpha}\psi\epsilon\nu$  'er wird hinabsenden' (Ilias 6, 487); Aorist  $\pi\varrho\sigma$ - $l\alpha\psi\epsilon\nu$  'er sandte hinab' (Ilias 1, 3), passiv  $l\dot{\alpha}\varphi\vartheta\eta$  'es wurde erschüttert' (Theokr. 2, 82).

Vàp 'schreien, rusen': vap-uldre ('schreien') 'Schläge bekommen', vapula-ris 'sich auf Schläge beziehend' (Plaut. Pers. 1, 1, 22); — goth. vôp-jan 'rusen'. — Dazu wohl auch  $F\eta\pi$ -veiv (oder lautets  $\eta\pi$ veiv?) 'rusen':  $F\eta\pi$ -vei 'er rust' (Odyssee 10, 83), 'es erklingt' (Odyssee 17, 271 von der Zither), es braust, es rauscht' (Ilias 14, 399 vom Winde),  $F\eta\pi$ ver 'er ries' (Odyssee 9, 399, wo wohl zu lesen ist  $\mu$ éya  $F\eta\pi$ ver statt  $\mu$ eyá $\lambda$ '  $\eta\pi$ ver),  $\delta\pi$ i- $F\eta\pi$ veir 'zurusen, zujauchzen' (Ilias 18, 502, wo statt  $\alpha$ u $\varphi$ oré $\varphi$ oisiv  $\delta\pi$ i- $\pi$ vor wohl zu lesen ist  $\alpha$ u $\varphi$ ore $\varphi$ ois  $\delta\pi$ i-Fi $\pi$ vor 'sie jauchzten beiden zu),  $\beta$ ei-Fi $\pi$ vog 'laut brüllend, laut schreiend' (Ilias 13, 521), Fi $\pi$ v $\tau$ a' Ruser' (Ilias 7, 384).

Vop 'befruchten'(?): altind. vap: vap-ati'er streut hin, er wirft hin' (besonders von Samen gebraucht); vap-ana-m'das Säen', vap-a-'Säemann', vap-tar-'Säemann', 'Befruchter, Erzeuger, Vater'; — οπ-υιέμεναι (aus Foπ-) 'heirathen, zur Frau nehmen' (Ilias 13, 379; 14, 268; Odyssee 2, 207), augmentirt ωπυιε 'es heirathete' (Ilias 13, 429; 18, 283), Futur οπύ-σει 'er wird heirathen' (Arist. Acharn. 255).

Verp, vrap, vrop 'werfen'(?), 'schleudern, schwingen'(?): verp-a 'mannliches Glied'; — Fqan-lg 'Ruthe, Stab' in χρυσό--Fqanig 'mit goldenem Stabe' (Od. 5, 87; 10, 277; 331), ξanl-ζειν 'mit dem Stocke schlagen, prügeln' (Herod. 7, 35; 8, 59); Fρόπ-αλον 'Keule' (Ilias 11, 559; 561 u. ö.), ξοπαλ-ισμός 'die Spannung des männlichen Gliedes' (Arist. Lys. 553); Fράβδος 'Ruthe, Stab, Stock' (Ilias 12, 297; 24, 343 — Odyssee 5, 47 u. ö.), ξαβ-δωτός 'mit Streifen versehen, gestreift' (Xen. Kyr. 8, 3, 16), ξαβ-δίζειν 'mit der Ruthe oder dem Stocke schlagen' (Arist. Lys. 587). Hieher vielleicht auch καλαῦροψ (aus καλά-Fρ-?) 'Hirtenstab' (Ilias 23, 845) und weiter möglicher Weise auch noch verb-er (aus verp-?) 'Schlag, Peitschenhieb', 'Peitsche', 'Schleuderriemen' nebst verber-ære

'schlagen, peitschen, züchtigen'. — Gehört möglicher Weise zum später genannten vrip 'werfen' (siehe unten).

Velp 'hoffen, wünschen': Fελπ- oder homerisch auch ἐFελπ-'hoffen, wünschen', 'fürchten', 'vermuthen, meinen', causal 'hoffen lassen': Perfect Fέ-Fολπ-α 'ich hoffe' (eigentlich wohl 'ich habe Hoffnung gefasst') (Ilias 20, 186; 22, 216 u. ö.), FeFólmei er hoffte' (Ilias 19, 328; Odyssee 20, 328; 21, 96 und 24, 312, wo fast alle Ausgaben unhomerisches ἐώλπειν bieten); Präsens Fέλπει 'sie lässt hoffen' (Odyssee 2, 91 - 13, 380), medial Fέλπ-εται 'er hofft' (llias 9, 371 u. ö.; dafür ἐΓέλπεται Ilias 13, 813), Γέλnevo 'er vermuthete' (Odyssee 9, 419, wo die meisten Ausgaben ungutes  $\tilde{\eta}\lambda \pi \epsilon \tau o$  bieten):  $-\tilde{\alpha} - F \epsilon \lambda \pi - \tau o c$  unverhofft, unerwartet (Hom. Hymn. Dem. 219), a Fedrateer 'nicht hoffen' (Ilias 7, 310), ά-Fελπ-ής 'unverhofft, unerwartet' (Odyssee 5, 408), Fελπ-ωρή 'Hoffnung' (Odyssee 2, 280 u. ö.), Feλπ-ls 'Hoffnung' (Odyssee 16, 101; 19, 84), ἐλπί-ζω 'ich hoffe' (Aesch. Sieben 589); ἄλπ--v-voro-g 'der erwünschteste, der lieblichste' (Pind. Isthm. 4, 12), έπ-αλπ-νος 'erwünscht, angenehm' (Pind. Pyth. 9, 84); — νοδερ 'erwünscht, angenehm, vergnüglich' (bei Ennius, Plaut., Terenz), volup-tds 'Vergnügen, Lust, Wonne', voluptd-rius 'Vergnügen verschaffend, Wollust'. - Wird eng zusammenhängen mit vol, vel 'wählen, wünschen, wollen' (Seite 737).

Volp: vulp-es 'Fuchs', vulpe-cula 'Füchschen'. — Dazu wohl ἀλώπ-ηξ (aus Fαλ-?) 'Fuchs' (Pind. Ol. 11, 20), ἀλωπεχ-έη 'Fuchsfell' (Herod. 7, 75), ἀλωπεχ-ίζειν 'sich wie ein Fuchs betragen, hinterlistig sein' (Arist. Wespen 1240).

Vesp(?): vesp-a 'Wespe'; — angels. vaps, althochd. wafsa, wefsa, mittelhochd. wespe, neuhochd. Wesp-s (wohl entlehnt).

Vrôp:  $F_{Q}$ ωψ 'Gesträuch, abgeschnittene Zweige' (Odyssee 10, 166; 14, 49; 16, 47),  $F_{Q}$ ωπ-ή $F_{IOV}$  'Gebüsch, Gesträuch' (Ilias 13, 199; 21, 559; 23, 122; Odyssee 14, 473),  $\phi$ ωπ-άς 'Gesträuch' (bei Späteren),  $\phi$ ωπ-αξ 'Gesträuch' (bei Späteren),  $\phi$ ωπεύειν 'Strauchholz abhauen' (in der Anthol.); dazu wohl auch  $\phi$ ωπ-ος 'kleine oder kurze Waare, Spielwaare' (Aesch. Bruchst.).

Vrîp (hervorgegangen aus verp, das wohl noch griechisch-lateinische Form war), 'wersen': Futur  $F\varrho i\psi \omega$  'ich werde wersen' (Ilias 8, 13); Aorist  $\xi$ - $F\varrho i\psi \varepsilon \nu$  'er wars' (Ilias 19, 130; 22, 406 u. 5.),  $\dot{\alpha}\pi\sigma$ - $F\varrho i\psi \alpha \iota$  'wegwersen, abthun' (Ilias 16, 282),  $\xi \varrho \varrho \iota \varphi \varepsilon$  (für  $-\varrho \iota \pi \varepsilon$ ) 'er wars' (bei Oppian), passiv  $\dot{\varrho}\iota \varphi$ - $\vartheta \omega$  'ich werde geworsen' (Soph. Aias 830),  $\dot{\alpha}\pi\sigma$ - $\varrho \varrho \iota \varphi \vartheta \eta$  'es werde geworsen' (Aesch.

Schutzfl. 484), begels (aus beg-) 'geworfen' (Eur. Andr. 10), è-plan es wurde geworfen' (in der Anthol.); Persect Eggigs er hat geworfen' (bei Lysias), passiv ξοριπται 'es ist geworfen' (Herod. 1. 62; Eur. Med. 1404), δε-ρῖφ-θαι 'geworfen sein' (Pind. Bruchst.); Präsens δίπτει (aus δίπjει) 'er wirft' (Herod. 3, 41), ἀνα-Γρίπτειν 'emporwerfen' (Odyssee 7, 328), Folart-ασχον 'ich warf' (Ilias 15, 23); daneben begegnen zahlreiche abgeleitete Formen: ἀν-ε-Γοίπ-Tour 'sie warfen empor' (Odvssee 13, 78, wo aber zu lesen sein wird av-efflatevy, oder etwa -efflator?), biateovoi 'sie werfen' (Herod. 4, 188), Surveive 'werft hin' (Arist. Ekkl. 507), Ecologies 'sie warfen' (Herod. 8, 53); Γοιπτάζων 'werfend, niederwerfend, misshandelnd' (Ilias 14, 257); - goth. vairp-an, neubochdeutsch werf-en; — διπ-τός geworfen, geschleudert (Soph. Trach. 357). Foin-n' Wurf, Schwung, Wucht, Andrang' (Ilias 8, 355; 12, 462; 15, 171 u. ö.), φτψις 'das Werfen, Fall, Sturz' (bei Späteren), διφή (aus διπ-) 'Wurf' (bei Späteren), δίψ-ασπις 'Schildwegwerfer, Ausreisser' (Arist. Wolken 353); dazu wohl auch διπ-lg 'Fächer' (zum Feueranblasen Arist. Acharn. 669; 888) nebst διπίζειν anfachen' (Arist. Frösche 360 bildlich gebraucht).

## Verbalgrundformen auf b.

Die Zahl der Verbalgrundformen auf b ergiebt sich, wie insbesondere auch aus einem unmittelbaren Vergleich mit dem Altindischen hervorgebt, als eine nur geringe, wobei überdiess auch noch zu erwägen bleibt, dass in manchen scheinbar hieher gehörigen Bildungen das b wahrscheinlich erst durch Schwächung aus älterem p hervorging und in noch anderen ziemlich deutlich auf altes aspirirtes bh zurückführt. In manchen speciell griechischen Bildungen, die auf den ersten Blick hieher zu gehören scheinen, weist das  $\beta$  möglicher Weise auch auf altes gv zurück, so dass sie also vielmehr von Seite 863—910 mit einzureihen sein würden. während für einige lateinische Bildungen mit innerem b wieder die Möglichkeit besteht, dass dieser Laut sich erst aus altem aspirirtem Dental, aus dh, entwickelte, wornach sie also erst weiterhin würden einzureihen sein. Vielleicht dürfen mit einigem Recht hier aufgeführt werden:

**Ab**:  $\ddot{\alpha}\beta - \iota_S$  'Fichte' (Hesych); — ab-i\(\text{es}\) 'Tanne', abie-gnus aus Tannenholz, tannen'.

**Ab** (?): άβ-ρός (aus άβ-?) 'üppig, weichlich, schwelgerisch' (Pind. Ol. 6, 55; Soph. Trach. 523; Theogn. 474; 722; Herod. Lee Meyer: Grammatik, I.

1, 71; 4, 104),  $\dot{\alpha}\beta\varrho\dot{\phi}-\tau\eta\varsigma$  'Ueppigkeit, Weichlichkeit, Eleganz' (Pind. Pyth. 8, 89; 11, 34),  $\dot{\alpha}\beta\varrho\phi-\sigma\dot{\nu}\nu\eta$  'Ueppigkeit, Eleganz' (Eur. Or. 349); — eb-rius 'uppig, reichlich versehen, übersatt, trunken', ebrie-tas 'Saftfülle', 'Trunkenheit'; vielleicht dazu sobrius (aus so-ebr-?) 'nüchtern, mässig, enthaltsam, vernünftig'. — Ob dazu auch  $\eta\beta-\eta$  (aus  $\eta\beta-\gamma$ ) 'Jugendalter, Jugendfrische' (Ilias 11, 225 u. ö.), 'Schamgegend' (bei Hippokr.),  $\pi\varrho\omega\vartheta-\eta\beta\eta\varsigma$  'in den ersten Jahren der Mannbarkeit stehend' (Ilias 8, 518; Odyssee 1, 431; 8, 263),  $\xi\varphi-\eta\beta\sigma\varsigma$  'der das Alter der Mannbarkeit erreicht hat' (Xen. Kyr. 1, 2, 8),  $\eta\beta\eta-\tau\eta\varsigma$  'mannbar' (Hom. Hymn. Herm. 56),  $\eta\beta\eta-\delta\dot{\sigma}$  'im mannbaren Alter befindlich' (Herod. 1, 172; 6, 21),  $\tau\beta\dot{\alpha}-\varepsilon\iota\nu$  'in der Blüthe des Alters stehen' (Ilias 7, 157 u. ö.), 'üppig sein, strotzen' (Odyssee 5, 69 vom Weinstock),  $\eta\beta\dot{\alpha}-\sigma\kappa\epsilon\iota\nu$  'mannbar werden' (Xen. Anab. 4, 6, 1)? — Vielleicht auf abh zurückführend.

Ob(?): ὄβ-ρια (Mehrzahl) 'Thierjunge' (bei Späteren).

**£b**(?):  $\mathring{r}\beta-\alpha \iota \acute{o}g$  'klein, wenig, gering' (Ilias 2, 380; 386; 13, 106; 702; 14, 141; 20, 361; Odyssee 3, 14; 9, 462; 18, 355; 21, 488). — Ob im Grunde das selbe mit  $\beta \alpha \iota \acute{o}g$  'klein, gering, unbedeutend, wenig' (Hesiod Werke 418; Soph. Phil. 20; Trach. 44)?

Ib (?), etb 'fliessen', causal 'fliessen lassen, vergiessen':  $\epsilon l\beta$ -nur in präsentischen Formen begegnend:  $\epsilon l\beta$ - $\epsilon l$  'er vergiesst' (Ilias 19, 323 u. v.), medial  $\kappa \alpha \tau$ - $\epsilon l\beta$ - $\epsilon \tau o$  'es floss herab' (Ilias 24, 794); — dazu wohl  $l\beta$ - $\alpha \nu \eta$  'Brunneneimer' (bei Hesych).

Ub(?): ὕβ-ρις 'Frevel, Frevelthat, Gewaltthat' (llias 1, 203 u. σ.), ὑβρι-ζειν 'freveln, gewaltthatig handeln' (Odyssee 1, 227 u. σ.), 'misshandeln, verhöhnen' (llias 11, 695 u. σ.), ὑβρισ-τής 'Frevler, Gewaltthatiger' (llias 13, 633), ὕβρισ-μα 'freche Handlung, Beleidigung' (Herod. 7, 160), ὑβρισ-τός 'übermüthig, frech' (Herod. 3, 81). — Gehört schwerlich, wie doch gewöhnlich angenommen wird, zu ὑπερ 'über' (Seite 589), eher wohl zu altind. ug-rá- 'gewaltig, hestig, über die Massen stark, gewaltthatig' (siehe Seite 906).

Amb:  $\ddot{\alpha}\mu\beta-\omega\nu$  'erhöhter Schild- oder Schüsselrand' (bei Späteren), 'erhabener Boden des Bechers' (bei Späteren);  $\ddot{\alpha}\mu\beta-\bar{\imath}\xi$  'Becher' (bei Späteren); — umb- $\delta$  'Erhöhung, Buckel, Schild', 'Ellbogen'. — Ging wohl hervor aus ambh und ist dann im Grunde das selbe mit dem weiterhin (Seite 992) zu nennenden ombh.

Omb 'fliessen, giessen'(?): ὅμβ-ρος 'heftiger Regen, Regenguss' (llias 3, 4; 5, 91 u. υ.), ὁμβρ-εῖν 'regnen' (Hesiod Werke 415),

 $\partial \mu \beta \varrho \eta - \varrho \acute{o}s$  'regenreich' (Hesiod Werke 451); — imb-er 'heftiger Regen, Regenguss', 'Feuchtigkeit', imbri-fer —  $\partial \mu \beta \varrho o - \varphi \acute{o}\varrho o s$  (Aesch. Schutzfl. 36) 'Regen bringend'; imbre-x 'Hohlziegel' (zum Ableiten des Regens), 'Rinne, Höhlung'. — Wird aus ombh entsprungen sein, da doch wohl nah zu gehören altind.  $\acute{a}mbh$ -as- 'Wasser' und abh-ra- 'Gewitterwolke, Gewölk'. — Vielleicht entsprang amnis 'Gewässer, Strom' aus  $\acute{a}b$ -nis und schliesst sich auch eng an.

Arb (?): arb-or 'Baum', 'Mastbaum', arbor-eus 'zum Baume gehörig', arbus-cula 'Bäumchen', arbus-tus 'mit Bäumen besetzt', arbus-tum 'Baumpslanzung, Weingarten'.

Omb, nemb(?) 'bedecken': umb-ra 'Schatten', umbrd-re 'beschatten, bedecken', umbrd-culum 'schattiger Ort, Laube'.

Arb (?): arb-iter 'Mitwisser, Zeuge', 'Schiedsrichter', 'Gebieter', arbitr-ium 'Mitwisserschaft, das Dabeisein', 'Schiedsrichterausspruch', 'freie Entscheidung, freies Ermessen', 'Macht, Wille', arbitr-dri 'beobachten', 'erwägen', 'meinen, erachten'.

**Arb**: αρβ-ύλη 'starker Schuh' (der den ganzen Fuss bis an den Knöchel bedeckte) (Aesch. Agam. 944), αρβυλίς 'starker Schuh' (Theokr. 7, 26).

Orb: orb-is 'Kreis', 'Scheibe', 'Rad', orbi-ta 'Wagengeleis, Spur', 'Kreislauf, Bahn'.

Urb, orb(?): urb-s 'Stadt', urb-icus 'zur Stadt gehörig', urbd-nus 'städtisch'.

Olb (?): ὅλβ-ος 'Gedeihen, Glück' (Ilias 16, 596 u. σ.), ὅλβ-ιστος 'der glücklichste' (bei späteren Dichtern), ὅλβ-ιος 'gesegnet, reich, glücklich' (Ilias 24, 543 u. σ.), ὁλβιο-δαίμων 'dessen Loos oder Geschick ein glückliches ist' (Ilias 3, 182), ὀλβίζειν 'glücklich machen' (Eur. Phoen. 1689), 'glücklich preisen' (Aesch. Agam. 928).

K46 'nehmen' (?), 'essen' (?): cib-us 'Nahrung, Speise, Futter', cibd-re 'futtern'. — Schliesst sich vielleicht an kap 'nehmen, aufnehmen' (Seite 946).

**K4b** (?):  $\kappa l\beta$ -δης 'Falschmünzer, Betrüger' (bei Hesych),  $\kappa l\beta$ -δη- $\lambda o_S$  'verfälscht, unecht' (Theogn. 119; Eur. Med. 516), 'betrügerisch, unzuverlässig' (Theogn. 117; 123; Herod. 1, 66),  $\kappa l\beta$ δη- $\lambda \epsilon \nu \epsilon l\nu$  'verfälschen' (Arist. Frösche 721),  $\kappa l\beta$ δηλ- $l\varsigma$  'Metallschlacke' (spät angeführt).

Kub 'sich krümmen, sich bücken' führt wahrscheinlich auf älteres kubh zurück, das erst weiterhin aufgeführt werden kann.

**Κίστδ**: κίμβ-ιξ 'Filz, Geizhals' (bei Aristot.), κιμβ-εία

'schmutziger Geiz' (bei Aristot.). — Hängt vielleicht zusammen mit skutp 'kneipen, abnagen' (?) (Seite 868).

Karb, krîb brennen': carb-o Kohle', carbun-culus kleine Kohle', (ein glänzender Edelstein), (ein böses Geschwür); —  $\chi \rho i - \beta - \alpha ros$  irdenes oder eisernes Geschirr zum Brotbacken' (Arist. Acharn. 86; dafür  $\chi \lambda i \beta - \alpha ros$  Herod. 2, 92; Aesch. Bruchst.),  $\chi \rho i - \beta \alpha v - i \tau \eta s$  im  $\chi \rho i \beta \alpha ros$  gebackenes Brot' (Arist. Acharn. 1123),  $\chi \rho i - \beta - \alpha r \eta$  (eine Art Brot oder Kuchen bei den Lakedämoniern) (Alkm. 20 bei Bergk); — goth. hlat s's Brot', neuhochd. Laib. — Schliesst sich an ker, kar 'kochen, brennen' (Seite 678).

Korb, kurb 'sich krümmen': corb-is 'Korb', corb-ula 'Korb-chen'; corbi-ta 'Lastschiff'; reduplicirte Form cu-curb-ita ('ge-krümmte'=-) 'Kürbiss', 'Schröpfkopf'; — κύρβ-εις (Mehrzahl) 'pyramidenförmige Pfeiler' (zu öffentlichen Bekanntmachungen verwandt) (Arist. Vögel 1354); κυρβ-ασία 'spitze Mütze, Turban' (Herod. 5, 49; 7, 64); κόρνμβ-ος (etwa zunächst aus κρύμβ-?) 'Gipfel, Spitze' (Herod. 7, 218; Aesch. Pers. 658), 'Schiffshintertheil' (Ilias 9, 241 in der Pluralform κόρνμβα). — Führt wohl auf ältere Formen mit auslautendem bh zurück.

Krab, kremb 'Geräusch machen': crab-ro (der Tönende'=) 'Hornisse'; — κρέμβ-αλον 'Klapper' (bei Athen 14, 636 angeführt), κρεμβαλ-ίζειν 'mit der Klapper spielen, klappern' (bei Athen. 14, 636 aus Hermippos angeführt). — Schliesst sich eng an krep 'tönen, klappern, knarren' (Seite 950).

**Kr6b**: αρωβ-ύλος 'Haarflechte oder Haarschopf mitten auf dem Scheitel' (Thuk. 1, 6), 'Haarbüschel auf dem Helm' (Xen. Anab. 5, 4, 13). — Hängt wohl zusammen mit korb, kurb 'sich krümmen' (siehe oben).

**Kramb**: κράμβ-η 'Kohl' (bei Aristot.), κραμβεῖον 'Absud von Kohl' (bei Hippokr.), κραμβ-ίς 'Kohlraupe, Kohlschmetterling'.

**Kl6b** 'einschliessen'(?): κλωβ-ός 'Käfig, Vogelbauer' (in der Anthologie).

**Klumb** (?) 'untertauchen': κόλυμβ-ος 'das Tauchen, Schwimmen' (in der Anthol.), (ein Wasservogel) (Arist. Acharn. 876), κολυμβ-άς (weiblich) 'tauchend, schwimmend' (bei Späteren), κολυμ-β- $t_{\rm S}$  'Taucher' (eine Entenart) (Arist. Vögel 304), κολυμβαν 'tauchen, schwimmen' (bei Plato); — columba 'Taube' und columbus 'Tauber' (werden entlehnt sein).

Tab (?): tab-ula 'Bank, Brett, Tafel', 'Verzeichniss, Schrift'; tab-erna 'Bretterhütte, Bude, Laden, Werkstätte', tabernd-culum

11

į

1

l

ı

'Hutte, Zelt', con-tubernalis 'Zeltgenoss, Gefährte, Hausfreund', con-tubernium 'Zeltgenossenschaft, Hausfreundschaft, näherer Umgang'.

— Oder gehört das b einem Nominalsuffix an?

Tab (?) 'schwinden, sich auflösen': tāb-ēs allmähliches Vergehen, Verwesung, Fäulniss', 'Auszehrung, Schwindsucht', 'zergehende Flüssigkeit, Jauche', tāb-ēre 'schmelzen, verwesen', tāb-escere 'nach und nach schmelzen, schwinden', tāb-idus 'schmelzend, verwesend, vergehend'. — Hängt wohl zusammen mit tak 'sich auflösen, schmelzen' (Seite 828).

Tub: tub-us 'Röhre', tub-a 'Röhre', 'Trompete, Kriegstrompete', tubi-cen 'Trompeter'.

Tub (?): tub-urcindri 'gierig verschlingen' (bei alten Komikern).

Temb 'verletzen, schädigen, berauben':  $\dot{\alpha}$ -τεμβ- nur in präsentischen Formen gebraucht:  $\dot{\alpha}$ -τεμβ-ει 'sie hintergeht, sie täuscht' (Odyssee 2, 90),  $\dot{\alpha}$ -τεμβ-έμεν 'verletzen, schädigen' (Odyssee 20, 294; 21, 312), passiv  $\dot{\alpha}$ -τέμβ-ονται 'sie sind beraubt' (Ilias 23, 445),  $\dot{\alpha}$ -τεμβ-όμενος 'beraubt, entbehrend' (Ilias 11, 705; 23, 834; Odyssee 9, 42 = 549). — Ruht wohl mit altind. dabh: dabh-nduti 'er schädigt, er benachtheiligt, er verletzt', 'er täuscht, er hintergeht' auf dem selben Grunde.

**Tumb**: τύμβ-ος 'Grabhūgel' (llias 4, 177; 7, 336 u. δ.), τυμβο-χοΓεῖν 'einen Grabhūgel aufschütten' (llias 21, 323), τυμ-βεύειν 'begraben sein' (Soph. Ant. 888), 'begraben' (Soph. Aias 1063; Eur. Hel. 1245).

Turb 'in Verwirrung bringen, beunruhigen':  $\tau \dot{\nu} \rho \beta - \eta$  'Verwirrung, Getümmel, Gedränge' (Xen. Kyr. 1, 2, 3; als spätere ionische Form dafür wird später  $\sigma \dot{\nu} \rho \beta \eta$  angeführt),  $\tau \dot{\nu} \rho \beta - \alpha$  'durcheinander, verwirrt' (Aesch. Bruchst.),  $\tau \nu \rho \beta \dot{\alpha} - \zeta \epsilon \iota \nu$  'durch einander wirren, durch einander rühren' (Arist. Wespen 257),  $\tau \nu \rho \beta \dot{\alpha} \zeta \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  'sich beunruhigen, sich viel zu schaffen machen' (Arist. Wespen 1007); — turb-a 'Verwirrung, Gewühl, Schwarm, Schaar', turbd-re 'in Verwirrung bringen, verwirren, stören, trüben', turb-idus 'verwirrt, unruhig, stürmisch; turb-b 'Wirbelwind, Sturm', 'wirbelnde Bewegung', 'Kreisel', turbu-lentus 'unruhig, stürmisch'. — Entstand möglicher Weise aus sturb, da auch ein griechisches  $\sigma \tau \nu \rho \beta \dot{\alpha} \zeta \epsilon \iota \nu$  'durch einander wirren' angeführt wird.

Trib 'reiben, zerreiben, dreschen', 'aufreiben, schädigen, in Nachtheil bringen': Präsens τριβ-έμεναι 'dreschen' (Ilias 20, 496), medial τρίβ-ωνται 'sie beschäftigen sich eifrig womit, gewöhnen

sich woran' (Herod. 3, 134); Futur ἀπο-τρίψουσι 'sie werden abreiben' (Odyssee 17, 232); Aorist τρῖψαι 'reiben, drehen' (Od. 9, 333), passiv τριφ-9είς 'gerieben' (Thuk. 2, 77), δια-τριβ-ñγαι (mit verkurztem innerem t) 'vernichtet sein, umgekommen sein' (Herod. 7, 120), Aoristfutur ἐχ-τριβή-σεται 'er wird vernichtet werden, zu Grunde gerichtet werden' (Soph. Kön. Oed. 428); Passivperfect τε-τρίφ-αται sie sind abgerieben (Herod. 2, 93); — α-τριπ--τος 'ungerieben, unabgehärtet' (Odyssee 21, 151), τριβ-ή 'das Aufreiben, Verzehren' (Aesch. Choeph. 943), 'Aufschub, Verzögerung' (Soph. Kön. Oed. 1160), 'Uebung, Fertigkeit' (Xen. Anab. 5, 6, 15), τρίβ-ος 'betretener Weg, Fussweg, Heerstrasse' (Hom. Hymn. Herm. 448), 'Gang, Lauf' (bei Späteren), τρίβ-ων 'abgetragenes Kleid, alter Mantel' (Arist. Ekkl. 850), τρίβ-ων 'geübt. kundig' (Herod. 4, 74), τρῖψις 'Reibung' (bei Hippokr.). — Schliesst sich eng an tri 'reiben, zerreiben' (Seite 640) und damit weiter auch an ter 'reiben, drehen' (Seite 683).

Gvlab 'schädigen, der Krast berauben, hemmen':  $\beta \lambda \alpha \beta$ -: Futur βλάψω 'ich werde schädigen' (Eur. Herakl. 1044); Aorist βλάψε 'er machte schwach, er machte schwanken' (Ilias 7, 271), passiv έ-βλαβ-εν 'sie wurden geschwächt, verletzt' (Ilias 23, 461), έβλάφθησαν 'sie wurden geschwächt, gelähmt' (Ilias 23, 387); Perfect βέ-βλαφε 'er hat geschädigt' (bei Dem.), passiv βε-βλαμμένος 'geschädigt, verletzt, gelähmt' (llias 16, 660); Präsens βλάπτει (aus βλάβ-jει) 'er schädigt, er schwächt' (Odyssee 21, 294), passiv βλάπτεσθαι 'geschädigt werden' (Thuk. 1, 71), βλάβ-εται 'er wird angegriffen, wird schwach' (Ilias 19, 166; Odyssee 13, 34), 'er wird gehindert, gestürt' (Ilias 19, 82); — βλάβ-η 'Schaden, Verderben' (Soph. Phil. 622), βλάβ-ος 'Schaden, Nachtheil' (Arist. Früsche 1151), βλαβ-ερός 'schädlich' (Hom. Hymn. Herm. 36), βλάψις 'Verletzung, Beschädigung' (bei Plato), βλαψί-φρων 'dessen Verstand geschädigt ist' (Aesch. Sieben 726), φρενο-βλαβής 'Schaden am Verstande habend, unsinnig' (Herod. 2, 120), βλάσ-φημος (aus  $\beta\lambda\dot{\alpha}\psi$ - $\varphi$ -; 'durch den der Ruf geschädigt wird'-) 'lästernd, schmähend' (bei Dem.), βλασφημείν 'verleumden, lästern' (bei Plato und Dem.). - Schliesst sich an altind. gld: gld-jati 'er empfindet Unlust, ist verdrossen, fühlt sich erschöpft' (siehe Seite 608) und zwar wohl unmittelbar an dessen Causalform gld-pd-jati er erschöpft, er nimmt mit, er setzt jemandem zu'.

**Bemb** 'sich drehen' (?):  $β εμβ - \overline{i} \xi$  'Kreisel' (Arist. Vögel 1461; 1462),  $β εμβ \overline{i} x - \iota \overline{\alpha} v$  'sich wie ein Kreisel drehen' (Arist. Vögel 1465).

βεμβίκ-ίζειν 'wie einen Kreisel drehen' (Arist. Wespen 1517). — Beruht wohl auf einer alten Reduplicationsbildung.

1

Bomb 'dumpf tönen': βόμβ-og 'dumpfes Tönen, Summen' (bei Arist. Thesm. 1176 im Munde des Skythen zu ungeschlechtigem βόμβο entstellt; sonst erst spät belegt), βομβέειν 'dumpf tönen' (Ilias 13, 530; 16, 118; Odyssee 8, 190; 12, 204 und 18, 397 im Aorist βόμβησε 'es ertönte'), βομβη-δόν 'dumpf tönend, summend' (Apoll. Rhod. 2, 133), βομβ-ύπιον (ein summendes Insect) (bei Aristot.), 'Puppe der Seidenraupe' (bei Aristot.),  $βόμβ-\bar{ν}ξ$  'Luftröhre der Vögel' (bei Aristot.), 'eine Art Flöte' (Aesch. Bruchst.), 'Seidenraupe' (bei Poll.), βομβ-νλιόg ein summendes Insect (Arist. Wespen 107), 'enghalsiges Gefäss, Flasche' (bei Späteren). — Beruht wohl auf einer alten Bildung durch Reduplication und steht vielleicht mit dem nächstvorausgehenden bemb 'sich drehen' in Zusammenhang.

**Barb** 'klingen' (?): βάρβ-ιτος, vielsaitiges Instrument, 'Leier' (bei Anakreon), βαρβιτ-ίζειν 'auf der Leier spielen' (bei Pollux aus Aristoph. angeführt). — Ob alt reduplicirte Bildung?

**Balb**: βαλβ-ίς 'Schranken der Kampfbahn' (Arist. Ritter 1159), 'Stufe, Schwelle' (Eur. ras. Her. 867), 'Anfang' (Arist. Wespen 548), 'Schranke, Ende' (Eur. Med. 1245).

**Brab** (?): βραβ-εύς 'Kampfrichter' (Soph. El. 690), 'Lenker, Befehlshaber' (Aesch. Pers. 302; Agam. 230), βραβεία 'Kampfrichteramt, Entscheidung' (Eur. Phoen. 453).

Gherb 'grün sein' (?): herb-a 'junges Gras, junge Saat, Kraut', herb-idus 'grasreich, kräuterreich', 'grasartig', herbdsus 'grasreich, kräuterreich', herb-eus 'grasgrün'. — Hängt möglicher Weise zusammen mit altind. hdri- (aus ghdr-) 'gelblich, grünlich', hdr-ita- 'gelblich, grünlich, grün', ('Grünes'—) 'Gemüse'.

Bhab: φάβ-α 'Bohne' (bei Hesych); — fab-a 'Bohne', fabd-rius 'zu Bohnen gehörig', fabd-ceus 'aus Bohnen'.

Bheb: feb-ris 'Fieber', febri-re 'Fieber haben'. — Beruht möglicher Weise auf einer alten Reduplicationsbildung (bhe-bhr-?).

**Bhob**, **bhib** 'flattern' (?):  $\varphi \acute{o} \beta - \eta$  'flatterndes Haar, Mähne' (Pind. Pyth. 10, 47; Soph. Oed. Kol. 1465), 'Laub' (Soph. Antig. 419), Medialperfect  $\pi \varepsilon - \varphi o \beta \tilde{\eta} - \sigma \vartheta a\iota$  'behaart sein' (bei Hesych); —  $\beta b - ra$  'Faser', 'Eingeweide';  $\beta mb - ria$  'Fransen', 'krause Spitzen der Haarlocken'. — Steht vielleicht in Zusammenhang mit neuhochd. beb-en, althochd. bib-ên, das vielleicht eine durch Reduplication entstandene Bildung ist.

Bhib: fib-er 'Biber'; — neuhochd. Bib-er, althochd. bib-ur, angels. beof-or; — litt. béb-rus, althulg. bob-ru 'Biber'.

Bhetb (?), bhotb 'rein sein, glänzen': φοτβ-ος 'rein, glänzend' (Aesch. Prom. 22), 'der Glänzende' (als häusiges Beiwort Apollons, Ilias 1, 43 u. υ.), φοιβᾶν 'reinigen' (Apoll. Rhod. 2, 302), φοιβάζειν 'reinigen' (bei Späteren); — feb-ruum 'Reinigungsmittel', feb-rua (Mehrzahl) 'Reinigungssest' (Ovid. Fasten 5, 423), februa-re 'reinigen, sühnen', februa-rius 'das Reinigungssest betreffend'; 'den Februar betreffend'.

Bherb 'futtern, nähren': Präsens φέρβ-ει 'es nährt' (Hom. Hymn. 30, 2; Pind. Ol. 2, 73), medial φέρβ-εναι 'es nährt sich' (Pind. Pyth. 5, 110),  $\hat{\epsilon}$ -φερβόμην 'ich nährte mich' (Soph. Phil. 957); vereinzelte Perfectform augmentirt  $\hat{\epsilon}$ -πε-φόρβει 'er hatte gefüttert, geweidet' (Hom. Hym. Herm. 105); — φορβ-ή 'Futter, Nahrung' (Ilias 5, 202; 11, 562), πολύ-φορβος 'reich an Nahrung oder Futter' (Ilias 9, 568; 14, 200 und 301 von der Erde), συ-φορβός (Ilias 21, 282; Odyssee 14, 504 u. υ.) oder  $\hat{\nu}$ -φορβός (Odyssee 14, 3; 48; 401 u. υ.) 'Schweine weidend, Sauhirt', φορβ-άς 'nährend, Nahrung gebend' (Soph. Phil. 700), 'sich nährend, weidend' (Eur. Bakch. 166), φορβειά 'Futter' (bei Suid.), 'Halfter' (zum Anbinden an die Krippe) (Xen. Reitk. 5, 1) 'Mundbinde für Flötenbläser' (zur Milderung des Tons) (Arist. Wespen 582). — Schliesst sich wohl an bhar 'tragen' (Seite 689), altind. bhar: bi-bhar-ti, bhár-ati oder auch bhár-ti 'er trägt', 'er erhält, er unterhält'.

Bhleb 'strömen, sprudeln'(?): φλέψ 'Ader' (lias 13, 546), φλέβ-α 'Ader' (bei Späteren), φλέβ-ιον 'Aederchen' (bei Plato), φλεβ-άζειν 'strotzen' (spät angeführt). — Möglicher Weise mit gv (statt des b) aufzuführen und dann wohl eng zusammenhängend mit bhlugv 'sprudeln, fliessen' (Seite 884).

Φλοισβ(?) 'brausen, tosen': φλοῖσβ-ος 'brausendes Getöse' (Aesch. Prom. 792 in Bezug auf das Meer), 'Kriegsgetümmel' (Ilias 5, 322; 469; 10, 416; 20, 377), πολύ-φλοισβος 'viel brausend' (Ilias 1, 34; 2, 209; 6, 347; 9, 182; 13, 798; 23, 59; Odyssee 15, 85 und 220 vom Meere).

'kunstgemäss, kunstgerecht', fabri-ca 'Ausübung, Bearbeitung', 'Kunst, Kunstgriff', 'Werkstätte', fabricd-re oder fabricd-ri 'verfertigen, bilden'. — Combination von Fick.

Dhorb (oder dhrub?) 'Getose machen, lärmen': θόρυβ-ος 'Larm, Geräusch, Tumult' (Pind. Ol. 11, 72), θορυβεῖν 'lärmen' (Arist. Wespen 622), 'laut sein Missfallen oder seinen Beifall bezeugen' (bei Plato), 'in Unordnung bringen, beunruhigen' (Herod. 4, 130; Thuk. 3, 78); — goth. drob-jan 'in Unruhe bringen, in Aufruhr bringen', neuhochdeutsch trūb-en. — Steht ohne Zweifel in nahem Zusammenhang mit turb 'in Verwirrung bringen, beunruhigen' (Seite 981).

Seb (?) 'scheuen, verehren': σεβ- verbal lebendig fast nur in präsentischen Formen:  $\sigma \ell \beta - \omega$  'ich verehre' (Aesch. Eum. 22), medial σέβ-εσθε 'ihr scheut euch, ihr schämt euch' (Ilias 4, 242); Aorist medial σέψασθαι 'verehren' (bei Hesych), passiv σεφείς "verehrt' (Soph. Bruchst. und bei Plato); — σεπ-τός verehrt, heilig' (Aesch. Prom. 812), σέβ-ας 'ehrfurchtsvolle Scheu, Staunen' (Ilias 18, 178; Odyssee 3, 123 u. σ.), εὐ-σεβής 'ehrfurchtsvoll, gottesfurchtig, fromm' (Theogn. 1141; Pind. Isth. 7, 40),  $\alpha - \sigma \varepsilon \theta \dot{\eta} c$  'gottlos' (Theogn. 1180; Aesch. Sieben 831), σεβάζεσθαι Scheu haben, sich scheuen' (Ilias 6, 167; 417), Futur σεβή-σεσθαι 'verehren' (bei Späteren), σεβασ-τός 'verehrt, ehrwurdig, erhaben' (bei Späteren), σεβί-ζειν 'ehrfurchtsvoll ehren, verehren' (Pind. Pyth. 5, 81; Aesch. Agam. 258),  $\sigma \epsilon \mu - \nu \dot{\sigma} c$  (aus  $\sigma \epsilon \beta - \nu$ .) 'verehrungswürdig, heilig' (Homer Hymn. Dem. 486; Pind. Pyth. 3, 79). — Man hat an Zusammenhang mit altind. tjağ: tjdğ-ati 'er verlässt, er entsagt' gedacht, der formell möglich sein würde.

**Sob** (?) 'sich rasch bewegen', causal 'scheuchen':  $\sigma o \beta \epsilon l \nu$  'eilig einhergehen, hochfahrend einhergehen' (bei Dem.), 'verscheuchen, verjagen' (Arist. Vügel 34),  $\sigma o \beta \eta - \sigma \iota \varsigma$  'lebhafte Bewegung, Hast' (bei Plut.),  $\sigma o \beta \sigma \varsigma$  'Eile, Hast' (bei Hesych),  $\sigma o \beta - \eta$  'Pferdeschweif' (eigentlich 'der sich rasch bewegende'?) (bei Späteren),  $\sigma o \beta - \alpha \varrho o \varsigma$  'rasch, fluchtig' (Arist. Wolken 406; Friede 944), 'hochfahrend, sich brüstend' (Arist. Plut. 872).

Sib 'zischen'(?): sib-ilus 'zischend, säuselnd', 'das Zischen, Säuseln, Pfeifen', sibild-re 'zischen, pfeifen', 'auszischen'.

**Simb** (?): σίμβ-λος 'Bienenstock, Bienenkorb' (Hesiod Theog. 598), σιμβλεύειν 'Bienen in Körbe setzen' (in der Anthol.).

Skerb 'schmähen': σκέρβ-ολος 'schmähend, schimpfend' (bei Kallim.), σκερβόλλειν 'schmähen, schimpfen' (Arist. Ritter 821).

**Stob** 'schimpfen, schelten':  $\sigma \tau \delta \beta - \sigma \varsigma$  'Schimpfen, Schelten' (bei Späteren),  $\sigma \tau \sigma \beta \varepsilon \tilde{\iota} \nu$  'schimpfen' (spät angeführt),  $\sigma \tau \sigma \beta \dot{\alpha} \zeta \varepsilon \iota \nu$  'schimpfen' (bei Hesych).

Stib 'fest werden' (?), causal 'fest machen, festtreten, treten': στιβ- 'festtreten, treten, betreten' verbal lebendig fast nur in präsentischen Bildungen: στείβ-ων 'tretend' (Ilias 11, 534), στείβ-ον 'sie traten' (Ilias 20, 499; Odyssee 6, 92); Futur greiwer 'er wird treten' (bei Späteren); Aorist κατ-έ-στειψας 'du betratst' (Soph. Oed. Kol. 467); — στειπ-τός 'fest zusammengedrückt, dicht' (Soph. Phil. 33), στιπ-τός 'fest, derbe' (Arist. Acharn. 180), στοιβ-ή 'Stoff zum Füllen und Ausstopfen, Füllung' (bei Aristot.), eine zum Verstopfen dienende Pflanze (bei Hippokr.), στοιβά-ζειν stopfen, aufhäusen, zusammenbringen' (bei Späteren); ozis-og betretener Weg. Fusspfad' (Hom. Hymn. Herm. 352; Soph. Antig. 773), 'Spur. Fussstapfen' (Hom. Hymn. Herm. 353; Aesch. Choeph. 210), στιβεύειν 'der Fährte nachgehen, ausspüren' (bei Späteren), στιβείν 'ausspuren, durchforschen' (Soph. Aias 874 im Passivperfect Egylanza) 'es ist durchforscht'), στιβ-άς 'Strohsack, Unterlage' (Eur. Tro. 507: Hel. 798), στιβ-αρός 'fest, derb, stark' (Ilias 3, 335; 5, 400 u. σ.); στίβ-η ('Festigkeit'? -) 'gefrorener Thau, Reif' (Od. 5, 467; 17, 25). - Steht wohl mit stip 'fest sein' (Seite 968) in Zusammenhang.

Stemb 'stampsen' (?): Präsens στέμβ-ειν 'durch Stampsen erschüttern, anhaltend erschüttern' (Aesch. Bruchst.); στεμβ-άζειν 'schmähen, höhnen' (bei Hesych); — neuhochd. stampf-en, althochd. stamf-on; althochd. staph-o, neuhochd. Fuss-stapf-e. — Hängt mit dem nächstvorausgehenden stib 'fest treten, treten' zusammen und weiter noch mit stembh 'treten, erschüttern' (siehe später).

Stilb 'glänzen': Präsens  $\sigma\tau i\lambda\beta-\omega\nu$  'glänzend' (Ilias 3, 392 u. ö.); Aorist  $\xi-\sigma\tau i\lambda\psi e$  'er glänzte' (bei Späteren); —  $\sigma\tau i\lambda\beta-\eta$  'Glanz' (bei Späteren), 'Leuchter, Lampe' (Arist. Bruchst.),  $\sigma\tau i\lambda\beta-\delta G$  'Glänz' (bei Theophr.),  $\sigma\tau i\lambda\beta-\delta G$  'glänzend' (spät angeführt),  $\sigma\tau i\lambda\betao\tilde{v}\nu$  'glänzend machen' (bei Späteren). — Schliesst sich unmittelbar an das gleichbedeutende stilp (Seite 969).

**Neb** scheint entnommen werden zu können aus  $\nu e\beta - \varrho \acute{o} g$  'Hirschkalb' (Ilias 4, 243; 8, 248 u. ö.) und  $\nu e\beta \varrho - ig$  'Fell des Hirschkalbs' (Eur. Bakch. 24; 249; Phoen. 792), die aber wohl eher  $\beta$  an der Stelle von altem F enthalten und sich an  $\nu \acute{e}F - og$  'jung' (Ilias 2, 789 u. ö.) anschliessen.

**Metb** 'wechseln, an die Stelle eines Anderen setzen':  $\dot{\alpha}$ - $\mu\epsilon\iota\beta$ -: Präsens  $\ddot{\alpha}$ - $\mu\epsilon\iota\beta\epsilon$  'er tauschte um' (Ilias 6, 235; 17, 192), medial

αμείβ-εται 'er wechselt ab' (Ilias 15, 684); Futur αμείψεις 'du wirst wechseln' (Aesch. Prom. 23), medial auelwerat er wird wechseln, er wird betreten' (Aesch. Choeph. 965); Aorist ἀμείψᾶς 'wechselnd' (Soph. Trach. 659), medial ημείψατο 'er antwortete' (Ilias 23, 542),  $\alpha \mu \epsilon l \psi \epsilon \tau \alpha \iota$  'sie überschritt' (Ilias 9, 409),  $\pi \alpha \rho - \alpha \mu \epsilon \iota \psi \dot{\alpha}$ μενος 'vorübergehend' (Odyssee 6, 310), passiv ημείω-θη 'er wurde gewechselt' (in der Anthol.); Passivperfect ημειπται 'es ist gewechselt' (bei Galen); — auerwig 'Vertauschung, Verwechslung', 'Erwiederung' (bei Späteren); αμοιβή 'Vergeltung, Ersatz' (Odyssee 1, 318 u. 0.),  $\alpha \mu o \iota \beta \eta - \delta \iota \varsigma$  'wechselweise' (Ilias 18, 506; Odyssee 18, 310), αμοιβαίος 'gewechselt, gegenseitig, vergolten' (Herod. 6, 4; Pind. Ol. 1, 39), αμοιβός 'Stellvertreter' (Ilias 13, 793), έξ-ημοιβός 'zum Wechseln dienend' (Odyssee 8, 249), ἐπ-ημοιβός 'abwechselnd' (Ilias 12, 456), 'zum Wechseln dienend' (Odyssee 14, 513), αμοιβάς 'zum Wechseln dienend' (Odyssee 14, 521), ἐπ-αμοιβαδίς ('abwechselnd'==) 'in einander verwachsen' (Od. 5, 481 von Büschen). - Schliesst sich wohl an md 'wechseln' (Seite 626).

Morb (?): morb-us 'Krankheit', morbo-sus 'mit Krankheit be-haftet, krank', morb-idus 'krank', 'ungesund'.

Mlub, mlumb (?): μόλυβ-δος 'Blei, Bleimasse' (Herod. 3, 56; Eur. Andr. 267; Arist. Wolken 913; Thuk. 1, 93), μόλιβ-ος (aus μ-ο-λυβ-) 'Blei' (Ilias 11, 237 und bei Späteren), μολύβδαινα 'Bleikugel' (Ilias 24, 80), μολυβδίς 'Bleikugel' (Xen. Anab. 3, 3, 17); — plumb-um (aus mlu-) 'Blei', plumb-eus 'bleiern', plumbd-re 'mit Blei verlüthen', plumbd-gδ 'Bleierz'.

**Rab** 'Geräusch hervorbringen':  $\dot{\alpha}$ - $\rho\alpha\beta$ -:  $\ddot{\alpha}$ - $\rho\alpha\beta$ -og 'Geklirr, Geklapper' (Ilias 10, 375 in Bezug auf Zähne),  $\dot{\alpha}\rho\alpha\beta\epsilon l\nu$  'klirren, rasseln' (Ilias 4, 504 u. ö.); —  $\dot{\rho}\alpha\beta$ - $\dot{\alpha}\sigma\sigma\epsilon\iota\nu$  'Lärm machen' (spät angeführt).

Lab 'fassen, nehmen': Aorist ἔ-λλαβε 'er fasste' (Ilias 3, 34; 5, 83; 8, 371; 452; 11, 402; 14, 475; 16, 334 = 20, 477; 16, 599; 23, 468; 24, 170; 672; Odyssee 1, 298; 18, 88; 22, 71; 24, 49; — dafür ἔ-λαβεν Ilias 4, 463; 17, 620; 23, 100; Odyssee 6, 81), ἔ-λαμψε 'er nahm' (bei Späteren), medial  $\grave{ε}$ -λλάβενο 'er ergriff' (Odyssee 5, 325), reduplicirt  $\lambda \varepsilon$ -λαβ-έσθαι 'fassen, ergreifen' (Odyssee 4, 388), passiv  $\grave{ε}$ -λήφ-θης 'du wurdest ergriffen' (Soph. Trach. 808),  $\grave{ε}$ -λάμφ-θησαν 'sie wurden ergriffen' (Herod. 9, 119); Futur medial λήψομαι 'ich werde nehmen' (Eur. Bakch. 239), λάμ-ψεσθαι 'nehmen' (Herod. 9, 108), activ λήψειν 'nehmen' (bei Späteren); Perfect εἴ-ληφ-α 'ich habe genommen' (Soph. Kön. Oed.

643: Eur. Bakch. 226), abgeleitete Form λε-λάβη-κε er hat genommen' (Herod. 4, 79; 8, 122), passiv εἴ-λημμαι 'ich bin ertannt' (Xen. Symp. 3, 13),  $\xi \pi - \epsilon t \lambda n \pi \tau \alpha t$  'sie ist ergriffen' (Soph. Antig. 732),  $\lambda \varepsilon - \lambda \dot{\eta} \mu u e \vartheta \alpha$  wir sind ergriffen' (Eur. Ion 1113),  $\lambda \varepsilon -$ -λημμένος 'ergriffen' (Aesch. Agam. 876); Präsens λα-μ-β-άνει 'er nimmt, er fasst' (Aesch. Choeph. 128; Pind. Ol. 1, 81), λάζεσθαι (aus λάβ-iε-?) 'ergreifen' (Ilias 2, 418 in der Optativform λαζοίατο 'sie mögen fassen'), λάζετο 'er ergriff' (Ilias 4, 357; 5, 365 u. ö.), daneben ε-λάζυτο 'er ergriff' (Hom. Hymn. Herm. 316), λάζυσθε 'fasset' (Eur. Bakch. 503; Med. 956), αντι-λάζυσθαι 'ergreifen, sich bemächtigen' (Eur. Or. 753); — ληπ-τόν 'das zu fassen oder zu begreisen ist' (Plato Staat 529), κατα-λαμπ-τέος 'der zurückzuhalten oder zu hemmen ist' (Herod. 3, 127); λαβ-ή 'das Greifen, Nehmen' (Aesch. Schutzfl. 935), 'Griff, Handhabe' (Soph. Oed. Kol. 473), λαβ-is 'Griff, Handhabe' (bei Galen), 'chirurgische Zange' (bei Hippokr.), ληψις 'das Ergreifen, Einnahme' (Thuk. 4, 114), λημμα 'das Empfangene, Gewinn, Geschenk' (Soph. Ant. 313); λάφ-ῦρογ 'Beute' (Soph. Trach. 646); hieher vielleicht auch αμφι-λαφής 'umfassend, umfangreich, gross' (Herod. 4, 172). — Weist auf ein älteres labh zurück: genau zu entsprechen scheint altind. labh: lábh-atai 'er erwischt, er fasst, er bekömmt, er erhält', da aber durch das Perfect  $\epsilon \tilde{l} - \lambda \eta \phi \alpha$  'ich habe genommen' und den Aorist έ-λλαβε 'er fasste, er nahm' ganz deutlich ein ursprünglich noch vor dem anlautenden l befindlicher Consonant erwiesen wird, so wird die unmittelbar entsprechende Form enthalten sein in altind. grabh: grbh-nd-ti (RV. 7, 78, 1; 83, 4; aus grabh-nd'ti) 'er greift', mit dem auch übereinstimmen goth. greip-an, neuhochd. greif-en.

Lab:  $\lambda \dot{\alpha}\beta - \varrho o \varsigma$  'heftig, ungestüm, reissend' (Ilias 2, 148; 15, 625; 16, 385; 21, 271; Odyssee 15, 293), 'geschwätzig' (Soph. Aias 1147), 'gefrässig' (Pind. Pyth. 4, 244),  $\lambda \alpha \beta \varrho - \alpha \gamma \dot{o} \varrho \eta \varsigma$  'ungestüm oder unvernünftig schwatzend' (Ilias 23, 479),  $\lambda \alpha \beta \varrho \dot{o} \dot{v} \dot{v} \sigma \vartheta \alpha \iota$  'unvernünftig schwatzen' (Ilias 23, 474; 478),  $\lambda \dot{\alpha} \beta \varrho \dot{\alpha} \dot{\xi}$ , ein gefrässiger Meerfisch, 'Meerwolf' (Arist. Ritter 361),  $\lambda \alpha \beta \varrho \dot{o} - \tau \eta \varsigma$  'Heftigkeit, Gefrässigkeit' (bei Späteren). — Möglicher Weise zum nächstvorausgehenden lab 'fassen, nehmen'.

Lab, lab 'fallen, herabgleiten': lab-l 'gleiten, herabgleiten', 'straucheln, fehlen, sich vergehen' mit dem Particip lap-sus (aus lab-tus) 'der herabgeglitten ist, sich vergangen hat'; — angelsächs. limp-an 'sich ereignen, zukommen', althochd. limph-an 'angemessen sein'; neuhochd. G-limpf 'Nachsicht'; — altind. lamb: lamb-atai

"er hängt herab", 'er sinkt herab': lamb-a- 'herabhängend': älter ramb: ramb-atai 'er hängt schlaff herab' (RV. 10, 86, 16), ava--rámbamanas 'schlaff herabhängend' (RV. 8, 1, 34); - lap-sus 'das Gleiten, Fall, Fehltritt', lap-sdre 'wanken'; lab-dre 'wanken, schwanken, in Verfall gerathen', labe-facere 'wankend machen, zu Grunde richten, schwächen'; lab-es 'das Einsinken, Fall, Einsturz', 'Schaden, Untergang', 'Fleck, Schandsleck, Schmach und Schande'; limb-us (aus lemb-; 'herabhangend'-) 'Kleiderbesatz, Saum, Gurtel', limbd-tus 'verbramt, bordirt', limboldrius 'Bordurenmacher'; - \lambda \beta -\delta \colon \lambda -\delta \colon \l ('herabhangend'-) 'Ohrlappchen' (Ilias 14, 182), 'Leberlappen' (Eur. El. 827), 'Leber' (Aesch. Prom. 495; Eum. 158), 'Samenkapsel, Hülse, Schote' (bei Theophr.); λώβ-η 'Unheil, Verderben' (Soph. Antig. 792; Eur. Hek. 647), 'Beschimpfung, Kränkung, Schmach' (Ilias 3, 42; 9, 387 u. δ.), λωβᾶσθαι 'verletzen, schimpflich behandeln' (Ilias 1, 232 = 2, 242 u. ö.),  $\lambda\omega\beta\eta$ - $\tau\delta\varsigma$  'beschimpft' (Ilias 24, 531),  $\lambda \omega \beta \eta - r \eta \rho$  'Beschimpfer, Lästerer' (Ilias 2, 275 u. ö.), λωβεύειν 'spotten, zum Besten haben' (Odyssee 23, 15 und 26).

**Leb**:  $\lambda \epsilon \beta - \eta \varsigma$  'Kessel, Becken, Waschbecken' (Ilias 9, 123 = 265 = 19, 244 u. σ.). — Ob dazu auch  $\lambda \epsilon \mu \beta - \sigma \varsigma$  'Nachen, Kahn' (bei Dem.; Theokr. 21, 12)?

Leb: λεβ-ηρίς 'Haut, Balg, Schlangenhaut' (bei Hippokr.), 'Bohnenschale' (bei Hesych), 'Hülle von sich häutenden Thieren' (bei Phot.); — lib-er (aus leb-) 'Bast', 'Buch'. — Vielleicht zu lab, lab 'fallen, herabsinken' oder etwa zu lep 'abhäuten, enthülsen' (Seite 973)?

Lib 'fliessen, triefen', causal 'giessen, ausgiessen': Präsens medial λείβ-εται 'es fliesst, es trieft' (Hesiod Schild 390), ἀπο-λείβεται 'es tröpfelt herab' (Odyssee 7, 107), κατα-λειβόμενον 'herabtriefend' (Ilias 18, 109), activ λείβ-ειν 'ausgiessen' (Ilias 6, 266 vom Trankopfer); Aorist λείψαι 'ausgiessen' (Ilias 7, 481 u. σ.), medial ἐλειψάμην 'ich goss aus' (Eur. Alk. 1015 vom Trankopfer); — λίψ ('triefend', das ist 'Regen bringend' —) 'Südwestwind' (Herod. 2, 25), λίβ- 'das Nass, Quell, Fluth' (begegnet nur im Acc. λίβ-α 'das Nass', Aesch. Bruchst. und im Genetiv λιβ-ός 'der Flüssigkeit', Aesch. Choeph. 292), λίβ-ος- 'Flüssigkeit' (Aesch. Choeph. 448), λιβ-άς 'Flüssigkeit, Nass' (Aesch. Pers. 613), λιβάδ-ιον 'ein wenig rinnendes Wasser' (bei Späteren), 'kleiner Bach oder See' (Strabo 8, 389), λιβάζειν 'giessen' (bei Hesych), λιβάζεσθαι 'fliessen, sich ergiessen' (in der Anthol.), λιβ-φός 'triefend, feucht', 'trüb, finster' (spät angeführt); λίμνη (aus λίβ-νη?) 'See, Teich, Sumpf'

(Ilias 2, 711; 21, 317 u. v.), 'Meer' (Ilias 13, 21 u. v.),  $\lambda\iota\mu\nu\dot{\alpha}\zeta\varepsilon\iota\nu$  'Sümpfe machen, austreten' (bei Späteren von Flüssen);  $\lambda\epsilon\iota\beta-\eta--\partial\varrho\sigma\nu$  'Wassercanal' (spät angeführt), 'wässerige Gegend, Au' (spät angeführt);  $\lambda\sigma\iota\beta-\dot{r}$  'das Ausgiessen, Trankopfer' (Ilias 4, 49 u. v.); — ltb-dre 'ausgiessen, opfern', 'etwas Weniges von einer Sache wegnehmen, geniessen'. — Schliesst sich wohl an altind. ri: ri-ni-tdi oder ri-ja-tai 'es geräth ins Fliessen, es rinnt', ri-nd-ti oder ri-ja-ti 'er lässt strömen, er lässt laufen, er macht los', rdi-tas-'Guss, Strom'.

Lib, lub(?) 'schlüpfrig sein, glatt sein'(?):  $\partial -\lambda \iota \beta - \varrho \delta g$  'schlüpfrig' (bei Hesych),  $\partial \lambda \iota \beta \varrho \alpha - \zeta \varepsilon \iota \nu$  'ausgleiten' (bei Hesych); — lub-ri-cus (vielleicht aus loib-) 'schlüpfrig', 'unsicher, bedenklich, gefährlich', lubricd-re 'schlüpfrig machen, glatt machen'.

Vib: vib-rdre 'sich zitternd bewegen, beben, zittern', 'schimmern, blitzen', 'schwirren', 'in zitternde Bewegung setzen, schwingen'; dazu vielleicht vib-ia 'Balken' der auf dem Querholz (vdra) ruhete:

Vîb: vîb-îx 'Strieme, Schwiele'.

## Verbalgrundformen auf bh.

An die Verbalgrundformen auf b, deren genauere Feststellung mit mancherlei besonderen Schwierigkeiten verbunden ist und deren im Vorausgehenden versuchte Zusammenstellung daher auch wohl im Laufe der Zeit noch manche Nachbesserung erfahren mag, reihen wir die auf den aspirirten Lippenlaut, das bh. Ihre Zahl ist wieder etwas größer, und namentlich finden sich unter ihnen verhältnissmässig viele wirklich noch als lebendige Verba entgegentretende Formen, während solcher unter den oben aufgeführten Verbalgrundformen auf b nur sehr wenige entgegen traten. Wir nennen an einzelnen Formen:

Abh 'nass sein'(?):  $\alpha \varphi - \varphi \circ g$  'Schaum' (Ilias 5, 599; 18, 403; 20, 168; 21, 325),  $\alpha \varphi \varphi \circ \varepsilon \iota \nu$  'schaumen' (Ilias 11, 282); — altind. abh-rá- 'Gewölk, Wolke, Gewitterwolke'. — Dazu wohl auch der Name der Göttinn  $2\varphi \varphi \circ \delta \iota \tau \eta$  (eigentlich 'im Schaum glänzend' oder 'im Gewölk glänzend'?) (Ilias 2, 820; 3, 54 u. 8.). — Hieher gehört wahrscheinlich auch omb- 'fliessen, giessen'(?) (Seite 978).

Abh 'täuschen' tritt nur in einigen reduplicirten Verbalformen auf: Aorist  $\eta_{\pi-\alpha\varphi-\varepsilon}$  'er bethörte, er verlockte' (Odyssee 14, 488),  $\pi\alpha\varrho-\eta\pi\alpha\varphi\varepsilon\nu$  'sie bethörte, sie verführte' (Ilias 14, 360), medial  $\alpha\pi-\alpha\varphi-\iota\iota\iota\iota$  'er täusche' (Od. 23, 216); Präsens  $\alpha\pi-\alpha\varphi-\iota\iota\iota\iota$  'sie

täuscht' (Od. 11, 217); — abgeleitete Formen: Futur  $\alpha \pi \alpha \varphi \eta' - \sigma \varepsilon \iota$  'er wird täuschen' (in der Anthologie); Aorist  $\xi \xi - \alpha \pi \alpha \varphi \eta - \sigma \varepsilon$  'sie täuschte' (Homer Hymn. Apoll. 376).

Obh, ombh (?):  $\delta\beta$ - $\varrho\iota$ - $\mu$ og (aus  $\delta bh$ -?; daneben ist die Lesart  $\delta\mu\beta\varrho\iota\mu$ og überliefert, der Bekker in seiner Homerausgabe den Vorzug giebt) 'gewaltig, mächtig, gross' (Ilias 5, 845; 13, 444; 512; 12, 115; 16, 613 und 17, 529 von Ares; Ilias 8, 473; 10, 200; 11, 347 und 14, 44 von Hektor; Ilias 19, 408 von Achilleus; Ilias 4, 453 von reissendem Wasser; Ilias 3, 357 — 7, 251 — 11, 435; 5, 790; 11, 456; 13, 294; 519; 532; 14, 451; 498 und 20, 267 vom Speer; Odyssee 9, 241 und 305 von einem Felsblock und Odyssee 9, 233 von einer Tracht Holz),  $\delta\beta\varrho\iota\mu$ o-πάτρη 'die einen gewaltigen Vater (Zeus ist 'gemeint) hat' (Ilias 5, 747 — 8, 391 — Odyssee 1, 101; 3, 135; 24, 540),  $\delta\beta\varrho\iota\mu$ o-Fεργός 'der gewaltige Werke verrichtet' (Ilias 5, 403; 22, 418). — Schliesst sich wohl an altind. dbh-va- 'ungeheuer, unheimlich' (RV. 1, 39, 8), 'ungeheure Macht, ungeheure Grösse', 'Ungeheuer, Unding' und dmbh-as- 'Gewalt, Fruchtbarkeit' nebst ambh-rnd- 'gewaltig, schrecklich' (RV. 1, 133, 5).

Aibh (?): αἴφ-νης 'plötzlich' (bei Späteren), αἰφν-ἰδιος 'plötzlich, unvermuthet' (Thuk. 2, 61), αἰφ-νιδίως 'plötzlich, unverhergesehen' (Thuk. 7, 23); ἐξ-αἰφνης 'plötzlich, unversehends' (Ilias 17, 738; 21, 14), ἐξαιφνίδιος 'plötzlich' (bei Plato). — Möglicher Weise zu aip (Seite 945).

Oth 'Beischlaf üben':  $oldsymbol{t} oldsymbol{t} oldsymb$ 

Ubh 'weben': ὑφ-ή 'das Weben, Gewebe' (Aesch. Agam. 949), ὑφᾶν 'weben' (Odyssee 7, 105: ὑφόωσι 'sie weben'), ὑφ-ος 'Gewebe' (bei Späteren), ὑφαίνειν 'weben' (Odyssee 19, 139), 'anzetteln, aussinnen' (Ilias 7, 324 — 9, 93 in der Form ὑφαινέμεν), ὑφαν-τός 'gewebt' (Odyssee 13, 136 u. υ.), ὑφασ-μα 'Gewebe' (Odyssee 3, 274), ὑφάν-της 'Weber' (Plato Staat 2, 369), 'Spinne' (bei Späteren). — Ging hervor aus älterem vebh, an das sich noch anlehnen althochd. web-an mit Perfect wab, neuhochd. web-en mit Perfect wob, und altind. árna-vábhi- ('Wolle webend'—) 'Spinne'. Möglicher Weise dazu auch vaf-er 'verschmitzt, pfiffig' (eigentlich 'webend, anzettelnd, aussinnend'?).

Ombh 'tonen': altind. ambh: ambh-atai 'er tont' (unbelegt); -

 $\partial \mu \varphi - \dot{\eta}$  'Gotterstimme' (Ilias 2, 41; 20, 129 und Odyssee 3, 215 = 16, 96), 'Stimme, Rede' (Pind. Nem. 10, 34; Soph. Oed. Kol. 550),  $\partial \mu \varphi \eta - \tau \dot{\eta} \varphi$  'Weissager' (bei Späteren),  $\pi \alpha \nu - \rho \mu \varphi \alpha \log$  'von dem alle Götterbescheide ausgehen' (Ilias 8, 250 von Zeus).

**Ombh**:  $\ddot{o}\mu\varphi$ -αξ 'unreife Weintraube' (Odyssee 7, 125),  $\dot{o}\mu$ - $\varphi$ αχ- $\iota$ ζε $\iota$ ν 'unreif sein' (bei Späteren).

Ombh: δμφ-αλός 'Nabel' (Ilias 4, 525 u. v.), 'Buckel, Schildbuckel' (Ilias 13, 192), 'Knopf am Joch' (Ilias 24, 273), 'Mitte' (Odyssee 1, 50), δμφαλό-Fεις 'mit einem Buckel versehen' (Ilias 4, 448 u. v.), 'mit einem Knopf versehen' (Ilias 24, 269), ἐπ-ομφά-λιος 'auf dem Buckel befindlich' (Ilias 7, 267), δμφαλο-τόμος 'die Nabelschnur abschneidend' (bei Hippokr.); — umb-ticus 'Nabel', 'Nabelschnur', 'Mitte'. — Entwickelte sich aus nabh, wie noch erwiesen wird durch die zugehörigen neuhochd. Nab-e, althochd. nab-a, und neuhochd. Nab-el, althochd. nab-alo; altind. nabh-i- 'Nabel, nabelartige Vertiefung', 'Radnabe', 'Mittelpunct'. — Vielleicht besteht Zusammenhang mit amb (Seite 978).

Orbh 'beraubt sein, verwaist sein': ὀρφ-ανός 'verwaist' (Od. 20, 68), ὀρφαν-ικός 'verwaist, elternlos, vaterlos' (Ilias 6, 432; 11, 394; 22, 490), ὀρφο-βότης 'verwaiste Kinder ernährend und erziehend' (bei Hesych), ὀρφοῦν 'zur Waise machen' (bei Hesych), ὀρφανεύεσθαι 'verwaist sein' (Eur. Alk. 535), ὀρφανεύειν 'für Waisen sorgen' (Eur. Alk. 297), ὀρφανίζειν 'zur Waise machen' (Eur. Alk. 397), 'berauben' (Pind. Pyth. 4, 283); — orb-us 'verwaist, elternlos, kinderlos', 'beraubt', orba-re 'berauben, verwaist machen'.

**Orbh** 'dunkel sein':  $\delta \rho \varphi - \nu \eta$  'Finsterniss, Nacht' (Theogn. 1077; Pind. Ol. 13, 70),  $\delta \rho \varphi \nu \alpha i \sigma \varsigma$  'dunkel' (Ilias 10, 83 = 386; 276; Odyssee 9, 143), 'nächtlich' (Aesch. Agam. 21),  $\delta \rho \varphi - \nu \delta \varsigma$  'dunkel, dunkelfarbig' (bei Späteren).

Albh 'einbringen, verschaffen': Aorist ήλφον 'ich brachte ein' (Ilias 21, 79), ἄλφ-οι 'er bringe ein' (Odyssee 15, 453; 17, 250; 20, 383); Präsens ἀλφ-άνουσι 'sie bringen ein, sie ziehen zu' (Eur. Med. 297), ἀλφ-αίνειν 'einbringen' (bei Hesych); — ἀλφεσι-βοιος 'Rinder einbringend' (Ilias 18, 593); ἀλφ-ή 'Erwerb, Gewinn' (bei Lykophr.), ἀλφ-ησ-τής ('einbringend'? —) 'erwerbsam' (Odyssee 1, 349; 6, 8 und 13, 261 von Männern), ἄλφ-η-μα 'Erworbenes, Arbeitslohn' (bei Späteren).

**Albh** 'glänzen, weiss sein'(?):  $\dot{\alpha}\lambda\varphi$ - $\dot{\alpha}\varsigma$  'weisser Hautsleck' (bei Hippokr.); — alb-us 'weiss', alb-ère 'weiss sein', albi-dus

"weisslich' alb-ago 'weisser Fleck', alb-amen 'das Weisse', alb-urnus 'Weissfisch'. — Vielleicht hieher auch ἄλφ-ιτον 'Gerstenschrot, Gerstenmehl, Gerste' (Ilias 11, 631; 640 u. ö.), ἄλφ-ι 'Gerstengraupen' (Hom. Hymn. Dem. 208).

**Kabh** 'aushauchen'(?): Perfect  $\kappa \epsilon - \kappa \eta \varphi - \varepsilon$  ('er hat ausgehaucht'? —) 'er ist todt' (bei Hesych); — abgeleitete Verbalform  $\kappa \alpha \varphi - \epsilon \varepsilon \iota \nu$  'aushauchen': Perfectparticip  $\kappa \varepsilon - \kappa \alpha \varphi \eta - \alpha' \varsigma$  'der ausgehaucht hat' (Ilias 5, 698 und Odyssee 5, 468). — Gehört wohl zu kvap 'hauchen' (Seite 947), so dass besser kvabh anzusetzen sein würde.

**Kobh**: κόφ-ινος 'Korb, Tragkorb' (Arist. Vögel 1310).

**Kêbh**: κηφ-ήν 'Drohne' (Hesiod Werke 304; Theog. 595). **Kôbh**: κωφ-ός 'stumpf, kraftlos' (Ilias 11, 390), 'dumpf-tönend' (Ilias 14, 16 von der Meereswoge), 'stumm, unempfindlich' (Ilias 24, 54), 'taub' (Hom. Hymn. Herm. 92), κωφᾶν 'stumm machen, abstumpfen' (bei Späteren), 'verstümmeln' (bei Hesych). — Steht wohl im Zusammenhang mit kop 'schlagen, hauen' (Seite 947).

**Koubh** (?):  $\kappa o \tilde{\nu} \varphi - o \varsigma$  'leicht, behende' (Ilias 13, 158 in der adverbiellen Form  $\kappa o \tilde{\nu} \varphi \alpha$ ; Odyssee 8, 201 im adverbiellen Comparativ  $\kappa o \nu \varphi \delta - \tilde{\nu} \epsilon \varphi o \nu$  'leichter'),  $\kappa o \nu \varphi \delta - \tilde{\nu} \epsilon \iota \nu$  'leicht sein' (Hesiod Werke 463), 'erleichtern' (Eur. Hel. 40).

Kubh 'sich krümmen, sich bücken': Futur χύψει 'er wird sich bucken' (bei Späteren), medial ἀνα-κύψεται er wird auftauchen' (Arist. Vögel 146); Aorist χύψας 'sich bückend, sich vornuber neigend' (llias 17, 621 u. δ.), κατ-έκυψε 'er buckte sich nieder' (Ilias 6, 611 = 17, 527); Perfect ἀνα-κε-κύω-αμεν 'wir haben uns aufgerichtet' (Eur. Kykl. 212), κε-κυφ-ώς 'sich gekrümmt habend, gebogen' (Herod. 4, 183); Präsens xύπτεις (aus χύφ-ίεις) 'du bückst dich, du neigst dich nach vorn' (Arist. Ritter 1354). κύφ-ειν 'sich bücken' (spät angeführt); - - cumbere 'sich beugen, sich neigen, sich niederlegen' in Zusammensetzungen wie pro-cumb-ere 'sich vorbeugen, sich vorneigen', 'zu Boden stürzen', 'sich niederlegen' mit dem Persect pro-cub-uî 'ich sturzte zu Boden, ich legte mich nieder' und dem Particip pro-cub-iturus 'der sich niederlegen wird', re-cumb-ere 'sich zurücklehnen', 'sich zu Tisch legen', 'sich niedersenken' mit dem Perfect re-cub-uî 'ich lehnte mich zurück', ac-cumb-ere 'sich hinlegen, sich lagern' mit dem Perfect ac-cub-uî 'ich legte mich hin'; daneben ist cub-uî 'ich lag' auch die Perfectform und cub-iturus 'der liegen wird' das Particip zu der abgeleiteten Präsensform cub-dre 'liegen, schlafen, krank sein'; —  $x\bar{v}\phi$ - $\phi c$  'vornüber gebogen, gebückt' (Odyssee 2, 16),

χῦφ-ος- 'Krümmung, Höcker' (bei Hippokr.), χῦφοῦσθαι 'gekrümmt sein, gebuckt sein' (bei Hippokr.), χύφ-ων 'Krummholz' (am Pfluge Theogn. 1201; als Marterwerkzeug Arist. Plut. 476; 606), κύφ-αλέος 'gekrümmt, gebückt' (in der Anthol.); χύβ-ος (aus χύδλ-; eigentlich 'der krumme', weil ursprünglich nicht scharfkantig? -) 'Wurfel' (Herod. 1, 94), 'Höhlung vor der Hüfte beim Vieh' (Athen. 9, 399 aus Simaristos angeführt), 'Wirbelknochen des Rückgrats' (bei Poll. aus Arrian angestihrt); κυβ-ισταν (aus κυbh-) 'kopfüber sturzen, sich überschlagen' (Ilias 16, 745; 749; 21, 354), xv\u03bbiovn--τέρ 'der sich Ueberschlagende, Gaukler' (Ilias 16, 750; 18, 605 - Odyssee 4, 18); πύβ-ερ-νος 'Steuermann' (eigentlich 'der Krümmende, der Biegende, der Lenkende'?) (erst bei Gregor aus Nazianz auftauchend, doch wohl schon alte Form), κυβερνᾶν steuern, lenken' (Odyssee 3, 283), πυβερνη-τήρ (Odyssee 8, 557) oder πυβερνή-της 'Steuermann' (Ilias 19, 43 u. ö.); κυβ-άζειν 'auf den Kopf stellen, umkehren' (bei Hesych); χύμβ-αχος 'kopfüber sich bewegend' (Ilias 5, 586), κύμβ-σχος 'Helmspitze, Helmkegel' (Ilias 15, 536); ἀνα-χυμβ-αλιάζειν 'umkippen, umschlagen' (Ilias 16, 379); χύμβ-η 'hohles Gefäss, Napf' (bei Späteren), 'Kahn' (Soph. Bruchst.), χύμβ-ος 'hobles Gefäss, Becher' (bei Späteren) (vielleicht - altind. kumbhá-s 'Topf, Krug'); πύμβ-αλον 'hohles Becken, Cymbel' (Pind. Bruchst.: Xen. Reitk. 1, 3): - cub-itum oder cub-itus 'Krummung', 'Ellbogen', 'Vorderarm, Elle'; cub-itus 'das Liegen, Schlafen', 'Lager', cub-iculum 'Schlafzimmer', cub-île 'Lagerstätte', 'Ehebett'.

Karbh 'verdorren', 'zusammenschrumpfen', causal 'zusammenschrumpfen lassen, verdorren lassen': Präsens κάρφ-ει 'er lässt zusammenschrumpfen' (Hesiod Werke 7; 575), medial κάρφ-εσθαι 'zusammenschrumpfen, verdorren, hinschwinden' (bei Späteren); Futur κάρψω 'ich werde zusammenschrumpfen lassen' (Odyssee 13, 398); Aorist κάρψεν 'sie liess zusammenschrumpfen' (Odyssee 13, 430); — κάρφ-ος 'Trockenes, trockne Zweige, Reisig, trockne Halme' (Aesch. Bruchst.; Herod. 3, 111; Arist. Vögel 643), κάρφ-η 'dürre Halme' (Xen. Anab. 1, 5, 10), καρφη-ρός 'aus dürren Halmen oder Reisig bestehend' (Eur. Ion 172), καρφη-λέος 'dürr, trocken' (Odyssee 5, 369), 'dumpf tönend' (Ilias 13, 409).

Kstoh 'schneiden'(?): ξίφ-ος 'Schwert' (Ilias 1, 210 u. ö.), ξίφ-αι (Mehrzahl) 'Eisen am Hobel' (bei Hesych). — Die äolische Form σχίφ-ος 'Schwert' deutet auf nahen Zusammenhang mit skabh 'graben, hacken' (Seite 1003).

**Krubh** 'verbergen, verstecken': Aorist  $\xi$ - $\times \rho v \beta - \varepsilon$  (aus  $- \times \rho v b h$ -)

'er verbarg' (bei Späteren), κατα-κουβών 'verbergend' (bei Plut.). passiv xpvq-elg 'verborgen' (Soph. Aias 1145), ê-xov\beta-n' er wurde verborgen' (bei Späteren), Aoristfutur xovon-govzat 'sie werden verborgen sein' (Eur. Schutzfl. 543, wo aber andere lesen xov8-); Aorist κούψαι 'verbergen' (Ilias 18, 397), passivisch κούφ-9η 'er verbarg sich' (Ilias 13, 405); Futur χρύψω 'ich werde verbergen' (Odyssee 4, 350 u. ö.); Perfect κέ-κρυφε 'er hat verborgen' (bei Hippokr.), passiv κε-κουμμένον 'verborgen' (Odyssee 11, 443); Prasens κατα-κούπτουσιν (aus -κούφ-io.) 'sie verbergen' (Odyssee 7. 205), πρύπτα-σχε 'er verbarg' (Ilias 8, 272), πρύβ-ειν 'verbergen' (bei Späteren), ἔ-κουφ-ε 'er verbarg, er hüllte ein' (Quintos 1, 393); - πουπ-τός 'verborgen, geheim' (Ilias 14, 168), πουπ-τάδιος 'verborgen, heimlich' (Ilias 1, 542; 6, 161), xounteveur 'verbergen' (Eur. Bakch. 888), xovwic 'das sich Verbergen' (Eur. Bakch. 955). χουβ-δά 'heimlich, ohne Wissen' (Ilias 18, 168), κούβ-δην 'heimlich, verborgen' (Odyssee 11, 455; 16, 153); κρύφ-ος 'Verborgenheit' (Pind. Ol. 2, 97), κρυφ-η 'verborgen, heimlich' (Pind. Ol. 1, 47; Soph. Ant. 85; 291), κρυφη-δόν 'heimlich, verborgen' (Odyssee 14. 330 = 19. 299),  $\kappa\rho\nu\omega-\alpha$  'heimlich, ohne Wissen' (Thuk. 1. 101), xquqalog 'heimlich, versteckt' (Pind. Isthm. 1, 67: Aesch. Pers. 360), xovo-tog 'verborgen, versteckt, heimlich' (Hesiod Werke 789); reduplicirte Form κε-κούφ-αλος 'Kopfnetz, Netzhaube' (Ilias 22, 469).

Krubh (?) 'sich krümmen, sich wölben' (?): χορυφ-: χορυφ-ή 'Gipfel' (Ilias 2, 456; 3, 10 u. ö.), 'Scheitel' (Ilias 8, 83), χορυφαῖος 'an der Spitze stebend, Oberster, Anführer' (Ilias 3, 82; 159; 6, 98), χορυφοῦσθαι 'zur Wölbung sich erheben, sich aufthürmen' (Ilias 4, 426).

Knabh 'walken': Präsens passiv πναπτό-μενος (aus πναφ-jό-) 'gewalkt, zerzaust' (Aesch. Pers. 576), ἐ-πνάπτετο 'er wurde gewalkt, gerissen, geschleift' (Soph. Aias 1031), πνάφ-ειν 'walken' (spät angeführt); — πνάφ-ος 'Walke- oder Kratzwerkzeug' (spät angeführt), 'Marterwerkzeug' (Herod. 1, 92), πναφεύς 'Walker, Woll-kratzer' (Herod. 4, 14; Arist. Wespen 1128), πναφεύ-ειν 'walken' (Arist. Plut. 166, wo Andere lesen γναφεύει), πναφεῖον 'Walkerwerkstatt' (Herod. 4, 14), πνάφ-αλον 'abgekratzte Wolle, Flocken' (bei Späteren).

**Knebh** 'dunkel sein': χνέφ-ας 'Dunkel' (llias 1, 475), χνεφαίος 'finster, dunkel' (Aesch. Prom. 1029), χνεφάζειν 'verfinstern, verdunkeln' (Aesch. Agam. 132).

**Psebh** 'dunkel sein' (?):  $\psi \epsilon \varphi - \alpha \varsigma$  und  $\psi \epsilon \varphi - o \varsigma$  'Dunkel, Finsterniss' (bei Hesych).

**Psobh** 'tonen, schallen':  $\psi \phi \varphi - o \varsigma$  'Ton, Schall, Geräusch' (Hom. Hymn. Herm. 285),  $\psi \phi \varphi - \delta \varepsilon \gamma \varsigma$  ('bei jedem Geräusch erschreckend'=-) 'furchtsam, scheu, argwöhnisch' (bei Plato),  $\psi \phi \varphi \varepsilon \imath v$  'tonen, schallen, Geräusch machen, lärmen' (Soph. Bruchst.; Eur. Or. 137; ras. Her. 78).

**Psabh**: ψηφο-ς 'Kiesel' (Pind. Ol. 13, 46), 'Steinchen zum Rechnen und Zählen, Ziffer, Buchstabe' (Herod. 2, 36), 'Steinchen zum Abstimmen' (Herod. 8, 123), ψηφ-lς 'Steinchen, Kiesel' (Ilias 21, 260), ψηφlζειν oder häufiger ψηφlζεοθαι 'mit Steinchen (oder ähnlichen Sachen) abstimmen, verurtheilen, lossprechen, beschliessen' (Soph. Aias 449; Arist. Wespen 775).

Tarbh:  $\tau\alpha\varrho\varphi$ - $\dot{\nu}_S$  'dicht, haufig' (Aesch. Sieben 535 vom Haar; meist in der Mehrzahl gebraucht: Ilias 11, 69; 387; 15, 472; Odyssee 22, 246; weiblichgeschlechtig  $\tau\alpha\varrho\varphi\varepsilon\bar{\iota}\alpha\iota$  Ilias 12, 158; 19, 357; 359; das ungeschlechtige  $\tau\alpha\varrho\varphi\varepsilon\bar{\iota}\alpha$  adverbiell 'dicht, haufig, oft' Ilias 12, 47; 13, 718; 22, 142; Odyssee 8, 379),  $\tau\dot{\alpha}\varrho\varphi$ -og 'Dickicht' (Ilias 5, 555; 15, 606).

Trabh:  $\tau \varrho \acute{\alpha} \varphi - \eta \xi$  'Balken, Pfahl, Speer' (bei Lykophr. und Hesych; auch die Form  $\tau \varrho \acute{\alpha} \pi - \eta \xi$  wird von Hesych angefuhrt); — trab-s'Balken', 'Schiff', 'Baum', 'Knittel, Stock', 'Wurfspiess', trab-es' 'Balken' (Enn. Trag. 281), 'Schiff' (Enn. Ann. 598), trabi-ca' Floss' (Pacuv. Trag. 406).

Gvabh 'eintauchen':  $\beta \alpha \varphi$ - 'eintauchen', 'farben': Futur  $\beta \dot{\alpha} \psi \omega$  'ich werde eintauchen' (bei Späteren), medial  $\beta \dot{\alpha} \psi \omega \mu \alpha \iota$  'ich werde färben' (Arist. Lys. 51), Aorist  $\ddot{\epsilon}$ - $\beta \alpha \psi \epsilon \nu$  'er tauchte ein' (Aesch. Choeph. 1011), passiv  $\dot{\epsilon}$ - $\beta \dot{\alpha} \varphi \vartheta \eta$  'er wurde eingetaucht' (in der Anthologie),  $\beta \alpha \varphi$ - $\epsilon \iota \varsigma$  'eingetaucht' (bei Plato); Passivperfect  $\beta \dot{\epsilon}$ - $\beta \alpha \pi \tau \alpha \iota$  'er ist gefärbt' (Arist. Friede 1176); Präsens  $\beta \dot{\alpha} \pi \tau \eta$  (Conjunctiv; aus  $\beta \dot{\alpha} \varphi - j \eta$ ) 'er taucht ein' (Odyssee 9, 392); —  $\beta \alpha \pi \tau \tau \dot{\varsigma} \varsigma$  'gefärbt' (Arist. Vögel 287), 'geschöpft' (Eur. Hippol. 123),  $\beta \alpha \pi \tau \iota \zeta \varepsilon \iota \nu$  'eintauchen' (bei Plato),  $\beta \alpha \varphi - \dot{\gamma}$  'das Eintauchen' (Soph. Aias 651), 'Färbung' (Aesch. Agam. 612),  $\beta \alpha \varphi - \varepsilon \dot{\varsigma} \varsigma$  'Färber' (bei Plato),  $\beta \dot{\alpha} \mu \mu \alpha$  (aus  $\beta \dot{\alpha} \varphi - \mu \alpha$ ) 'Tunke, Farbe' (bei Plato; Arist. Acharn. 112 bildlich von Prügeln); — altind. gabh-ird- 'tief' (RV. 1, 24, 9; 91, 3; 108, 2 u. δ.), gambh-ird- 'tief' (RV. 2, 21, 4 u. δ.), Superlativ gdmbh-ishtha- 'sehr tief'.

Gebh:  $\gamma \epsilon \varphi - \bar{\nu} \varrho \alpha$  'Damm' (Ilias 5, 88; 89; 'Landenge' Pind. Nem. 6, 44), 'Gang, Durchgang' (? zwischen den Schaaren der

Kampfer, Ilias 4, 371; 8, 378; 553; 11, 160; 20, 427), 'Brücke' (Herod. 4, 85),  $\gamma \epsilon \varphi \bar{\nu} \varrho \acute{o} - \epsilon \iota \nu$  'aufdämmen, gangbar machen' (Ilias 15, 357; 21, 245).

Gambh, gombh 'beissen': altbulg. xob-ati 'essen', zeñb-oñ 'ich zerreisse'; — altind. ğabh: ğábh-atai oder ğámbh-atai 'er schnappt wonach, er packt mit dem Maule', causal ğambh-ájati 'er zermalmt, er vernichtet'; — γαμφ-αί 'Kinnbacken' (Lykophr. 152), γαμφη-λαί 'Kinnbacken' (Ilias 13, 200; 16, 489; 19, 394); γόμφ-ος ('der Beissende') 'Pflock, Nagel' (Odyssee 5, 248) — altbulg. xomb-ŭ 'Zahn' — altind. ğámbh-a- 'Zahn', (Mehrzahl), 'Gebiss, Rachen, Kinnbacken', γομφοῦν 'durch Pflocke verbinden, zusammenfügen' (Aesch. Schutzfl. 440), γομφ-ίος 'Backenzahn' (Herod. 9, 83), 'Schlüsselzahn' (Arist. Thesm. 423). — Dazu vielleicht auch gab-alus 'Galgen, Kreuz'.

Gvelbh 'empfangen'(?):  $\delta \epsilon \lambda \varphi - \dot{v}_S$  ('empfangend'—) 'Gebärmutter, Mutterleib' (bei Hippokr.); altindisch gdrbh-a- 'Mutterleib, Schooss', ('Empfangenes'—) 'Leibesfrucht, Embryo', 'neugebornes Kind'; neuhochd. Kalb, goth. kalb- $\delta$ ; — dazu gehört altind. sa-garbhaoder sa-garbh-ja- 'aus dem selben Leibe geboren';  $\dot{\alpha}-\delta\epsilon\lambda\varphi-\epsilon\dot{\sigma}_S$  'leiblicher Bruder' (flias 2, 409; 586; 5, 21; 6, 61 u. v., nachhomer.  $\dot{\alpha}\delta\epsilon\lambda\varphi\dot{\sigma}_S$  Eur. Or. 222; auch adjectivisch 'brüderlich' Aesch. Sieben 811),  $\dot{\alpha}-\delta\epsilon\lambda\varphi\epsilon\dot{\eta}$  'Schwester' (Herod. 2, 56; att.  $\dot{\alpha}\delta\epsilon\lambda\varphi\dot{\eta}$  Eur. Or. 222),  $\dot{\alpha}\delta\epsilon\lambda\varphi\iota\dot{\sigma}_S$  'Bruders- oder Schwestersohn' (Herod. 6, 94); —  $\delta\epsilon\lambda\varphi-\alpha\xi$  'Schwein' (Herod. 2, 70);  $\delta\epsilon\lambda\varphi-\dot{\iota}_S$  'Delphin, Meerschwein' (Ilias 21, 22; Odyssee 12, 96; Herod. 1, 24).

Grabh 'ritzen, eingraben': Präsens γράφ-ω 'ich schreibe' (Herod. 7, 214; Arist. Ach. 31); Futur γράψω 'ich werde schreiben' (Herod. 1, 95); Aorist γράψεν 'er ritzte' (Ilias 17, 599), passiv ἐγράφ-η 'es wurde geschrieben' (Herod. 4, 91), ἐγράφ-θη 'es wurde geschrieben' (bei Späteren); Perfect γέ-γραφε 'er hat geschrieben' (Thuk. 5, 26), passiv γέ-γραπται 'es ist eingegraben' (Pind. Ol. 11, 3); Perfectfutur γεγράψομαι 'ich werde geschrieben sein' (Soph. Kon. Oed. 411); — neuhochd. kerb-en, angels. ceorf-an 'einschneiden, ausschneiden' mit Perfect cearf 'ich schnitt ein'; — γραπ-τύς 'das Ritzen, Verletzung' (Odyssee 24, 229), ἐπι-γράβδην 'ritzend' (Ilias 21, 166), γραφ-ή 'das Schreiben' (bei Plato), 'Schrift' (Soph. Trach. 683), 'Gemälde' (Herod. 2, 73), γραφεύς 'Schreiber' (Xen. Hell. 4, 1, 39), γραφ-ίς 'Griffel' (bei Plato), γράμμα (aus γράφ-μα) 'Buchstabe' (Aesch. Prom. 460; Sieben 434; 468), 'Schrift' (bei Plato), γραμματ-εύς 'Schreiber' (Thuk. 7, 10), γραμμή 'Strich, Linie'

(bei Plato), 'Endlinie, Ziel' (Eur. El. 956). — Verlor vielleicht einen ursprünglich anlautenden Zischlaut.

Gurebh 'empfangen'(?): βρέφ-ος ('Empfangenes') 'Embryo' (Ilias 23, 266), 'Neugebornes, Kind' (Eur. Bakch. 289) 'Thierjunges' (Herod. 3, 153). — Im Grunde dasselbe mit gwelbh 'empfangen' (Seite 997).

Glabh 'scharrend, grabend, hauend aushöhlen': Präsens γλάφ-ει 'er scharrt' (Hesiod Schild 431); Aorist δια-γλάψασα 'ausgrabend, aushöhlend' (Od. 4, 438); — γλάφ-υ 'Höhle, Grotte' (Hesiod Werke 533), γλαφ-υφός 'ausgehöhlt, hohl, gewölbt' (Ilias 2, 88; 516; 602 u. δ.), 'geglättet, fein, zierlich' (Arist. Vögel 1272); — glab-er 'glatt, kahl', glabrd-re 'kahl machen, der Haare berauben'. — Im Grunde das selbe mit grabh 'ritzen, eingraben'.

Glubh 'ausgraben, eingraben, ausschnitzen': Präsens ykéφ-ουσι 'sie graben ein, sie graviren' (Herod. 7, 69); Futur γλύψω 'ich werde eingraben' (bei Späteren); Aorist ἐγ-γλύψαι 'eingraviren' (Herod. 2, 4), passiv ἐ-γλύφ-η 'es wurde eingegraben' (bei Späteren), ylug-Seig 'eingegraben' (bei Späteren); Passivperfect έ-νέ-γλυπ-ται 'es ist eingegraben' (Herod. 2, 106; 148); — glúb-ere 'abschälen', 'sich abschälen' mit dem Particip de-glup-tus 'abgeschält, geschunden'; - neuhochd. klieb-en, althochd. chliob-an spalten', 'sich spalten' mit dem Perfect chloup 'er spaltete', 'er spaltete sich'; — γλυπ-τός 'gravirt, ausgeschnitzt' (in der Anthologie), γλύπ-της 'plastischer Kunstler' (in der Anthologie), γλυω-ίς 'Kerbe, Einschnitt' (Ilias 4, 122; Odyssee 21, 419), 'Schnitzmesser' (bei Späteren), γλύφ-ανον 'Schnitzmesser' (Hom. Hymn. Herm. 41); — glú-ma (aus glub-ma) 'Getraidehülse'. — Wird eng zusammenhängen mit dem unmittelbar vorher genannten glabh 'aushöhlen'.

Gnabh, γναφ- 'walken' erscheint im Griechischen öfter als Nebenform des schon oben (Seite 995) genannten knabh, κναφ-, wie in dem dort angeführten γναφ-εύει 'er walkt' (Arist. Plut. 166), für das andere lesen κναφ-εύει.

Gnobh 'dunkel sein': γνόφ-ος 'Dunkelheit' (spät angeführt als dialektische Form), γνοφώδης 'dunkel' (Eur. Tro. 79). — Schliesst sich eng an knebh 'dunkel sein' (Seite 995).

**Dabh**:  $\delta \acute{a} \varphi - \gamma \eta$  'Lorbeerbaum' (Odyssee 9, 183),  $\delta \acute{a} \varphi - \gamma i \varsigma$  'Frucht des Lorbeerbaums' (bei Hippokr. und Theophr.). — Nach einer Seite 65 ausgesprochenen sehr unsicheren Vermuthung würde daghv anzusetzen sein.

**Debh** 'kneten, drücken': Präsens δέφ-ειν 'kneten und drücken' (spät angeführt), δέφ-εσθαι 'Onanie treiben' (Arist. Ritter 24).

**Dibh** 'außuchen':  $\delta \bar{\iota} \varphi \tilde{a} \nu$  'außuchen' (llias 16, 747; Hesiod Werke 374; dafür auch  $\delta \bar{\iota} \varphi \epsilon \bar{\iota} \nu$  in der Anthol.),  $\delta \bar{\iota} \varphi \dot{\eta} - \tau \omega \varrho$  'Außucher, Ausforscher' (in der Anthol.).

Drubh 'zerkratzen, zerfleischen': Futur κατα-δούψειν 'zerkratzen, zerfleischen' (in der Anthol.); Aorist δούψε 'es kratzte, es riss ab' (Ilias 16, 324), medial δουψάμενος 'sich zerkratzend' (Od. 2, 153), passiv δούφ-θη 'er wurde geschunden' (Odyssee 5, 426); Passivperfect ἀμφι-δε-δουμμένος 'gekratzt, gerissen' (Quintos 4, 396); Präsens ἀπο-δούφοι 'er möge abkratzen, schinden' (Ilias 23, 187; 24, 21), δούπτε (aus δούφ-jε) 'zerkratze, zerfleische' (Eur. Elektr. 150), medial ἐδούπτοντο 'sie zerkratzten sich' (Hesiod Schild 243); — ἀμφι-δουφ-ής (Ilias 2, 700) oder ἀμφι-δουφ-ος 'auf beiden Seiten zerkratzt' (Ilias 11, 393), δουφή 'das Zerkratzen' (bei Hesych); δούψελον 'Abgekratztes, Schale, Rinde' (bei Späteren). — Hängt ohne Zweifel eng zusammen mit der 'bersten, spalten' (Seite 687).

Dnebh, dnobh 'dunkel sein': Γιο-δνεφ-ής 'dunkel wie Veilchen' (Odyssee 4, 135; 9, 426); δνόφ-ος 'Dunkelheit' (Aesch. Choeph. 52), δνοφώδης 'dunkel' (bei Hippokr.), δνοφ-ερός 'dunkel' (Ilias 9, 15 — 16, 4; Odyssee 13, 269; 15, 50). — Hängt ohne Zweifel eng zusammen mit gnobh 'dunkel sein' (Seite 998) und weiter mit knebh 'dunkel sein' (Seite 995).

Khabh (?) 'halten, haben': hab-ère 'halten, haben', 'wohnen', 'sich befinden, sich verhalten', ad-hibère (aus -hab-) 'hinhalten, anwenden', praebère (aus prae-hibère) 'hinhalten, darreichen, zeigen', débère (aus dé-hibère) 'zu bezahlen haben, schuldig sein'; hab-itus 'Aussehen, äussere Erscheinung, Tracht, Beschaffenheit', habi-tûde 'Gestalt, das Aeussere', hab-iture 'bewohnen', 'wohnen', hab-itis ('was leicht zu halten oder zu haben ist'-) 'handlich, fügsam, leicht', 'passend, geschickt', hab-èna 'Zügel, Halteriemen'; — goth. hab-an 'halten, haben', neuhochd. hab-en; goth. ga-haban 'halten, im Zaume halten', ga-haban's 'Enthaltsamkeit, Keuschheit' (Gal. 5, 23), un-aahabans 'Unenthaltsamkeit' (Kor. 1, 7, 5).

Dhabh 'graben, begraben': Futur Θάψω 'ich werde begraben' (Aesch. Sieben 1052); Aorist Θάψαν 'sie begruben' (Ilias 24, 612), passiv ἐ-τάφ-η (für -Θάφ-) 'er wurde begraben' (Herod, 3, 10; 9, 85), Θαφ-Θῆναι 'begraben werden' (Herod. 2, 81); Passiv-perfect τέ-Θαν-ται 'er ist begraben' (Hom. Epigr. 3, 6), ἐ-τέ-Θαντο 'er war begraben' (Odyssee 11, 52); Präsens Θάντε (aus Θάφ-jε)

'begrabe' (Ilias 23, 71); — ἄ- $\vartheta$ απ-τος 'unbegraben' (Ilias 22, 386; Odyssee 11, 54; 72),  $\vartheta$ απ-τέον 'man muss begraben' (Soph. Aias 1140),  $\tau$ αφ-ή 'Beerdigung' (Herod. 1, 198),  $\tau$ άφ-ο-ς 'Bestattung, Leichenfeier, Leichenmahl' (Ilias 23, 29; 619 u. υ.),  $\tau$ αφήιος 'zum Begräbniss gehörig' (Odyssee 2, 99 — 19, 144 — 24, 134),  $\tau$ αφ-εύς 'Todtenbestatter' (Soph. Oed. Kol. 582; El. 14, 88);  $\tau$ άφ-ρος 'Graben' (Ilias 7, 341 u. υ.),  $\tau$ αφρεύειν 'einen Graben ziehen' (Xen. Hell. 5, 2, 4).

Dhabh, dhambh 'stutzig werden, in Erstaunen gerathen': Aorist  $\tau \dot{\alpha} \varphi - \varepsilon$  (für  $\vartheta \dot{\alpha} \varphi - \varepsilon$ ) 'er gerieth in Erstaunen' (Pind. Pyth. 4, 95),  $\tau \alpha \varphi - \dot{\omega} \nu$  'stutzend' (Ilias 9, 193; 11, 776 u. δ.); Perfect  $\tau \dot{\varepsilon} - \vartheta \eta \pi - \alpha$  (aus  $-\vartheta \eta \varphi -$ ) 'ich bin in Staunen gerathen, ich staune' (Odyssee 6, 168),  $\tau \varepsilon - \vartheta \eta \pi - \dot{\omega} \varsigma$  'staunend' (Ilias 21, 46),  $\dot{\varepsilon} - \tau \varepsilon - \vartheta \dot{\eta} \pi - \varepsilon \alpha$  'ich war erstaunt' (Odyssee 6, 166); präsentische Formen begegnen nicht;  $\tau \dot{\alpha} \varphi - o\varsigma -$  'Staunen, Verwunderung' (Odyssee 21, 122; 23, 93; 24, 441);  $\vartheta \dot{\alpha} \mu \beta - o\varsigma -$  (aus  $\vartheta \dot{\alpha} \mu b h$ -) 'Staunen, Verwunderung, Schrecken' (Ilias 3, 342; 4, 79 u. δ.),  $\vartheta \alpha \mu \beta - \varepsilon \iota \nu$  'staunen, anstaunen, erschrecken' (Ilias 1, 199; 3, 398 u. δ.),  $\vartheta \alpha \mu \beta - \dot{\sigma} \varsigma$  'erstaunt, entsetzt' (spät angeführt).

Dhubh 'rauchen', causal 'rauchern, Rauch machen': Prasens  $\tau \dot{v}_{\varphi - \varepsilon \iota \nu}$  (aus  $\vartheta \dot{v}_{\varphi - \varepsilon}$ ) 'Rauch machen' (Herod. 4, 196),  $\tau \tilde{v}_{\varphi - \varepsilon}$  'räuchere, mache Rauch' (Arist. Wespen 457), medial rvo-eral 'es raucht' (Eur. Tro. 145); Aorist θύψαι 'räuchern' (spät angeführt), passiv ἐπι-τυφῆ 'er werde in Gluth verzehrt' (Arist. Lys. 221); Perfect τέ-θυφ-ε 'er hat gemartert' (Krobylos bei Athen. 6, 258). medial τε-θυμμένος 'rauchend' (Aesch. Schutzfl. 186); — τῦφ-ος 'Rauch, Qualm' (in der Anthol.), 'Dunst, Dunkel, Einbildung' (bei Späteren), 'Blodsinn, Stumpfsinn' (bei Hippokr.), rvpovodal 'aufgeblasen werden' (bei Späteren), τε-τυφω-μένος bethört, albern, dumm' (bei Hippokr.), τυφώδης 'stumpfsinnig, betäubt' (bei Hippokr.); τυσ-εδών 'Qualm, Dampf' (bei Späteren); τυσ-εδανός 'dumm, blodsinnig' (Arist. Wespen 1364); τυφο-γέρων 'ein geistesschwacher Greis' (Arist. Wolken 908; Lys. 335); dazu wohl auch θύμβ-οα (aus θύμbh-), ein gewürziges Küchenkraut (bei Theophr.). - Schliesst sich an dha 'rauchen' (Seite 662).

Dhubh: τυφ-λός (aus θυφ-?) 'blind' (Ilias 6, 139), 'undeutlich, versteckt, dunkel' (Aesch. Pers. 250 bildlich); — goth. daub-s 'taub, verstockt', neuhochd. taub; goth. dumb-s 'stumm', neuhochd. dumm. — Gehört möglicher Weise unmittelbar zum vorausgehenden dhabh 'rauchen'.

Dhrebh 'heranwachsen', causal 'wachsen lassen, ernähren': Futur 306wovou 'sie werden ernähren' (Hom. Hymn. Aphr. 257; 273); Aorist &-Josus er ernährte, er zog auf (Ilias 11, 223 u. ö.). Poέψας 'gerinnen machend' (Od. 9, 246), έ-τραφ-ε (aus -θραφ-) 'er wuchs heran' (Ilias 21, 279; augmentlos τράφ-ε Ilias 2, 661). 'er zog auf' (Ilias 23, 90), ε-τραφέτην 'sie wuchsen heran' (Ilias 5. 555), τραφ-έμεν 'aufgewachsen sein' (Ilias 7, 199; 18, 436; Odyssee 3, 28), passivische Form  $\tau \rho \alpha \varphi - \eta$  'er wuchs auf' (Ilias 3, 201: 11, 222), τράφ-εν 'sie wuchsen heran' (Ilias 1, 251; 266; Odyssee 4, 723 u. σ.), ε-τράφη-μεν 'wir wuchsen heran' (Ilias 23, 84), ε-9ρέφ-9η 'sie wuchs heran' (Hesiod Theog. 192); Perfect τέ-τροφ-ε 'es ist gewachsen, es befindet sich' (Odyssee 23, 237). medial zé-Joau-uat 'ich bin herangewachsen' (Arist. Ritter 293): Präsens τρέφ-ει 'es ernährt' (Ilias 5, 52; 11, 740 u. ö.). medial περι-τρέφεται 'es wächst, es wird fest, es gerinnt' (Ilias 5, 903). περι-τρέφετο 'es gerann, es bildete sich' (Odyssee 14, 477); ἐλεό-θρεπτος 'im Sumpf ernährt oder gewachsen' (Ilias 2, 776), θρεπ-τήρ 'Ernährer, Erzieher' (in der Anthol.), θρέπ-τειρα 'Ernährerinn, Erzieherinn' (Eur. Tro. 195), Θρέπ-τοα (Mehrzahl) Erziehungslohn' (Ilias 4, 478 = 17, 302), Poéuua (Ernährtes'=) 'Zögling, Pflegling' (Soph. Phil. 243), 'Zuchtvieh' (Xen. Oek. 20, 23), τροφ-ή 'Ernährung, Erziehung' (Aesch. Schutzfl. 894), 'Nahrung' (Soph. Phil. 953), τροφ-ός 'Ernährer, Erzieher' (Eur. El. 409), Ernährerinn, Pflegerinn' (Odyssee 2, 361 u. ö.), κουρο-τρόφος 'Junglinge ernahrend' (Odyssee 9, 27), opeal-rooms 'im Gebirge aufgewachsen' (Ilias 12, 299 u. σ.), άλιο-τρεφής im Meere aufgewachsen, im Meere lebend' (Odyssee 4, 442), ἐυ-τρεφής 'wohlgenährt' (Odyssee 9, 425; 14, 530), ζα-τρεφής 'wohlgenährt, feist' (Ilias 7, 223 u. v.), voaro-rosons durch Wasser ernährt, am Wasser wachsend' (Odyssee 17, 208), ανεμο-τρεφής 'durch den Wind gross geworden' (Ilias 15, 625 von der Woge, Ilias 11, 256 von der Lanze), δι Fo-τρεφής 'durch Zeus (d. i. 'unter Zeus' besonderem Schutze') herangewachsen' (Ilias 1, 176 u. ö.), aπαλο-τοεφής 'zart' (- wohlgemästet'?) 'herangewachsen' (Ilias 21, 363), τροφό-Εεις ('mit Wachsthum versehen'-) 'gross, gewaltig' (Ilias 15, 621 und Odvssee 3, 290 von Wogen), τρόφ-ις ('gewachsen'-) 'gross' (llias 11, 307 von der Woge), τροφι-ώδης 'wie verdickt, klumpig' (bei Hippokr.), zoów-woc 'ernährt, aufgezogen' (Eur. Ion 684), 'Nahrung gebend, nährend' (Eur. Tro. 1302), τραφ-ερή ('die Feste'?) - 'Erde' (Ilias 14, 308; Odyssee 20, 98); τροφ-αλίς 'frisch gemachter Käse' (Arist. Bruchst.); 3ρόμβ-ος (aus 3ρόμβλ-ος) 'Klumpen, geronnene Flüssigkeit', besonders 'geronnenes Blut' (Herod. 1, 179; Aesch. Choeph. 533; 546; Eum. 184); 3ρομβοῦσθαι 'gerinnen' (bei Späteren).

Dhrubh 'zerbrechen': Futur θρύψω 'ich werde zerbrechen' (bei Späteren); Aorist &v-é-Dovwe 'er brockte ein' (bei Hippokr.). passiv δια-τρυφ-έν (aus -9ρυφ-) 'zerbrochen' (Ilias 3, 363), 9ρυφ-Jūvat 'zerbrechen, vergehen' (bei Aristot, von der Luft); Passivperfect δια-τε-θουμμένος 'zerbrochen' (Xen. Ages. 2, 14); Präsens Θρύπτειν (aus Θρύφ-jeιν) 'zerbrechen' (Plato Kratyl. 426, E), medial Sountousvoc 'sich schwächend, 'sich entkrästend' (Xen. Symp. 8, 8), δια-θουπτόμενος 'sich schwächend, schweigend' (Aesch. Prom. 891), έθρύπτετο 'er schwelgte, er lebte üppig' (Soph. Bruchst.); — Pουπ-τικός ('zerbrechlich' --) 'weichlich, weibisch' (Xen. Mem. 1, 2, 5), θρύψις 'das Zerbrechen' (bei Späteren), 'Schwächlichkeit, uppiges Leben, Schwelgerei' (Xen. Kvr. 8, 8, 16), Jovung Bruchstuck' (bei Hippokr.), τρύφ-ος- 'Abgebrochenes, Bruchstuck' (Od. 4, 508); τρυφ-ή 'Weichlichkeit, Schwelgerei, Luxus', 'Hoffahrt, Uebermuth' (Eur. Phoen. 1491; Bakch. 970), τρυφαν 'schweigen, uppig leben, übermüthig sein' (Eur. Schutzfl. 214; 552), rovoegós 'weichlich, uppig, wollustig' (Eur. Bakch. 150; Arist. Wesp. 551). -Schliesst sich vielleicht an dhurv, dhru 'beschädigen' (Seite 663) und dhraus 'zerbrechen' (Seite 794).

Sabh. sobh 'wahrnehmen, verstehen' (?): σαφ-ής 'verständlich, deutlich, bestimmt' (Aesch. Prom. 641; Agam. 1047; Pind. Nem. 11, 43), 'gewiss, zuverlässig, glaubwürdig' (Aesch. Sieben 40; 82; Soph. Kön. Oed. 390; 1011),  $\sigma \dot{\alpha} \phi - \alpha$  'deutlich, genau' (Ilias 2, 192; 252; 4, 404), σαφ-ηνής 'deutlich, bestimmt, zuverlässig' (Pind. Ol. 11, 55; Aesch. Pers. 634; 738), σαφήνεια 'Deutlichkeit, Klarheit, Bestimmtheit, Zuverlässigkeit' (Aesch. Sieben 67); σοφ-ός 'der etwas versteht, geschickt, geübt, kundig' (Pind. Pyth. 5, 115; Aesch. Sieben 382), 'verständig, klug, schlau' (Theogn. 120; 682; Pind. Isthm. 2, 12),  $\sigma o \omega - \ell \eta$  'das Verstehen, Geschicklichkeit' (Ilias 15, 412), 'Lebensklugheit, Einsicht, Weisheit' (Theogn. 564; 1074), σοφίζεσ-Sat 'verständig sein, nachsinnen, grübeln' (Theogn. 19; Eur. Iph. Aul. 744), σόφισμα 'schlauer Gedanke' (Pind. Ol. 13, 17); - in--sub-idus 'ungeschickt, einfaltig' (Gellius 7, 1, 2; 13, 21, 4; 18, 8, 1; 19, 9, 9). — Entwickelte sich wohl aus sap 'merken, verstehen' (Seite 961).

Subh: σύφ-αξ 'Most' (bei Hesych).

**Subh** (?): α-σύφ-ηλος 'entehrend' (?) (Ilias 9, 647 und 24, 767). **Subh**: σῦφ-αρ 'runzlige Haut' (bei Späteren); — sûb-er 'Kork', 'Korkeiche'.

Sorbh, srobh 'schlürfen, verschlucken': Perfect sorp-si oder auch serb-uf 'ich schlürfte, ich verschluckte' mit der abgeleiteten Präsensform sorb-êre 'schlürfen, verschlucken'; — Präsens  $\delta o \varphi - \dot{\alpha} \nu \omega$  (aus  $\sigma \varrho o \varphi - )$  oder  $\delta o \mu \varphi - \dot{\alpha} \nu \omega$  'ich schlürfe' (bei Hippokr.); — litt. sreb-iù 'ich schlürfe'; sriub-d 'Suppe'; russ. serb-dij 'schlürfen'; — sorb-ilis 'schlürfen', sorb-ilid 'Schlürfen', 'Brühe, Suppe', sorb-illdre 'schlürfen'; —  $\delta o \varphi - \varepsilon \bar{\iota} \nu$  (aus  $\sigma \varrho o \varphi - \varepsilon \bar{\iota} \nu$ ) 'schlürfen, verschlucken' (Soph. Trach. 1055; Arist. Ritter 51),  $\delta \dot{\alpha} \mu \mu \alpha$  (aus  $\delta \dot{\alpha} \varphi - \mu \alpha$ ) oder  $\delta \dot{\alpha} \varphi - \mu \alpha$  ('Geschlürftes'—) 'schleimiger Trank' (bei Hippokr.).

Skabh 'graben, hacken': Futur κατα-σκάψω ('ich werde zerhacken'-) 'ich werde niederreissen' (Eur. ras. Her. 566): Aorist κατ-έσκαψε 'er zerstörte' (Herod. 7, 156), passiv κατ-εσκάση 'es wurde zerstört' (Eur. Hek. 22; Herod. 6, 72), ε-σκάφθη 'es wurde gegraben' (bei Späteren); Perfect xav-éoxage 'er hat zerstört' (bei Späteren), passiv έ-σχαμμένον ('Gegrabenes'-) 'Grube' als Sprungmass (Plato Kratyl. 413, A); Präsens σχάπτεις (aus σχάφ-jεις) 'du gräbst, du behackst' (Hom. Hymn. Herm. 90); -- scab-ere 'kratzen. wegkratzen, reiben' mit dem Perfect scab-i 'ich kratzte'; - goth. skab-an 'scheeren' mit dem muthmaasslichen Perfect skof 'ich schor'. neuhochd. schab-en; — σχάφ-ος- 'das Graben' (Hesiod Werke 572), 'Grabscheit, Hacke' (in der Anthol.), ('Ausgegrabenes, Ausgehöhltes'-) 'Schiffsbauch, Schiff' (Aesch. Pers. 419; Agam. 1013; Schutzfl. 440), σκάφ-η 'Wanne, Mulde, Becken' (Herod. 4, 73), 'Schiff, Kahn' (Soph. Bruchst.),  $\sigma \times \alpha \varphi - i \varsigma$  'kleines Gefäss, Napf' (Odyssee 9, 223), σκαφ-εύς 'der Grabende, Graber' (Eur. El. 252), σκαφείον 'Grabscheit' (bei Späteren); σκάμμα 'Graben, Grube' (bei Plato); scab-ies 'Rauhigkeit, das Jucken, Raude', scab-er 'rauh, schabig, raudig', scabr-ere 'rauh sein'. - Schliesst sich wahrscheinlich eng an skep 'hacken' (Seite 965).

**Skewbh:**  $\sigma x \dot{v} \varphi - \sigma - \varsigma$  'Becher, Trinkgefäss' (Odyssee 14, 112; Eur. Alk. 798; Kykl. 256; 556),  $\sigma x \dot{v} \varphi - \sigma \varsigma$  'Milchgefäss' (Eur. Kykl. 390; 411). — Schliesst sich vielleicht auch an das nächstvorausgehende skabh 'graben'.

Skrobh (?) 'graben': scrob-is (aus scrobh-?) 'Grube'.

Skrombh: scróf-a 'Sau', scróf-mus 'von Säuen'; — γρομφ-άς (wohl aus σχορ-) oder γρομφ-ίς 'Mutterschwein' (bei Späteren). — Gehört vielleicht zum eben genannten skrobh 'graben'. Skerîbh (?) 'schreiben': scrîb-ere (aus scrîbh-) schreiben' mit dem Perfect scrip-sî 'ich schrieb' und dem Particip scrip-tus 'geschrieben'; — neuhochd. schreib-en, althochd. scrîb-an (ohne Zweisel dem Lateinischen entlehnt); — scrîb-a 'Schreiber', scrip-tum 'Geschriebenes, Schrift, schriftlicher Austrag, buchstäblicher Ausdruck', scrip-tor 'Schreiber, Versasser, Schriftsteller', scrip-tûra 'das Schreiben', 'Darlegung, Abfassung', 'Schriftwerk'. — Nah zu gehört vielleicht  $\sigma x \acute{\alpha} \varrho \bar{\iota} \varphi - \sigma g$  'Stift, Griffel' (bei Späteren) nebst  $\sigma x \alpha \varrho \bar{\iota} \varphi - \tilde{\alpha} \sigma \vartheta \alpha \iota$  'leicht kratzen, ausritzen' (bei Hesych), 'leicht hinkritzeln, entwersen' (bei Späteren).

sklabh, sklobh(?) 'schlagen': κόλαφ-ος (aus σκλάφ-?) 'Ohrfeige' (spät angeführt); — sclopp-us 'Ohrfeige' (Persius 5, 13).
— Schliesst sich wohl an skalp 'kratzen' (Seite 967).

Stabh: σταφ-lg 'getrocknete Weinbeere' (Theokr. 27, 9); σταφ-νλή 'Weintraube' (Ilias 18, 561 u. ö.), πολν-στάφνλος 'traubenreich' (Ilias 2, 507 und 537), ξρι-στάφνλος 'grosstraubig' (Odyssee 9, 111 und 358), σταφνλ-lg 'Weintraube' (Theokr. 27, 9).

Stabh: σταφ-ύλη 'Bleiwage' (Ilias 2, 765), σταφυλ-ίζειν 'durch Abmessen mit der Bleiwage gleich machen' (bei Hesych).

Stebh 'herumlegen, umgeben, bekränzen': Präsens στέω-ει 'er legt herum' (Odyssee 8, 170), medial αμφι-περι-στέφεται 'es legt sich herum, es umgiebt' (Odvssee 8, 175); Futur στέψω 'ich werde bekränzen, ich werde schmücken' (Soph. Aias 93); Aorist έ-στεψα 'ich bekränzte' (Eur. Alk. 1015), medial ἐπ-εστέψαγτο 'sie fullten' (bis an den Rand; Ilias 1, 470; 9, 175 - Odyssee 1, 148 = 3, 339 = 21, 271), passiv  $\sigma \tau \epsilon \varphi - 9 \epsilon \iota \varsigma$  'bekränzt' (Eur. Hel. 1360); Passivperfect ε-στεμμένος 'umwunden, bekränzt' (Aesch. Schutzfl. 344; Eum. 44); — στέφ-ος- 'Kranz' (Aesch. Choeph. 95; Sieben 101), έπι-στεφής 'bis zum Rande gefüllt' (Ilias 8, 232; Odyssee 2, 431), στέφ-ανος 'Kranz' (Hom. Hymn. 7, 42; Ilias 13, 736), στεφ-άνη 'Kranz, Diadem' (Ilias 18, 597), 'Helmkranz, Helmrand' (Ilias 7, 12; 10, 30; 11, 96), 'Rand' (eines Felsens Ilias 13, 138), ἐυ-στέφανος 'mit schönem Diadem, mit schönem Stirnbande' (Ilias 21, 511 u. ö.), 'wohl umringt, stark ummauert' (Ilias 19, 99), στεφανοῦν 'bekränzen' (Pind. Ol. 1, 100), Passivperfect έ-στεφάνωται 'er ist bekränzt, ringsum besetzt' (Ilias 18, 485), 'es ist herumgelegt, umgiebt' (Ilias 5, 739; Odyssee 10, 195; ¿στεφάνωτο 'es umgab' llias 11, 36; 15, 153), στέμμα (aus στέφ-μα) 'Kranz', insbesondere 'ein mit Wolle umwundener beim Opfer oder

sonst dienender Lorbeerkranz' (Ilias 1, 14 = 373; 28), στεμματοῦν 'bekränzen' (Eur. Herak. 529).

Stibh 'zusammendrängen, fest machen': στίφ-ος- ('Zusammengedrängtes'==) 'Haufen, Schaar' (Aesch. Pers. 20; 366); στίφ--ρός 'dicht, derb, fest, hart' (Arist. Bruchst.; Xen. Jagd 4, 1; 5, 30; 10, 3). — Im Grunde vielleicht das selbe mit stib 'fest werden', 'fest machen'.

Stubh 'stossen, wegstossen': στυφ-ελίζειν 'stossen' (Ilias 5, 437; 7, 261 u. ö.), 'wegstossen, vertreiben' (Ilias 1, 581; 11, 305 u. ö.). — Entwickelte sich möglicher Weise unmittelbar aus stup 'schlagen, stossen' (Seite 868).

Stubh, stubh 'dicht machen, fest machen': Präsens  $\sigma \tau \dot{\nu} \varphi - \varepsilon \iota \nu$  'dicht machen, hart machen' (bei Galen),  $\sigma \tau \dot{\nu} \varphi - o \iota \sigma \iota$  'sie ziehen zusammen, schmecken herbe' (Hikesios bei Athen. 7, 321); Passivaorist  $\sigma \tau \nu \varphi - \vartheta \varepsilon \iota \varsigma$  'zusammengezogen' (in der Anthol.); Perfectparticip  $\dot{\varepsilon} - \sigma \tau \nu \mu \mu \dot{\varepsilon} \nu \sigma \varsigma$  'fest, hart, ernst' (bei Späteren); —  $\sigma \tau \nu \tau - \tau \iota \iota \iota \dot{\sigma} \varsigma$  'zusammenziehend, herbe' (bei Späteren),  $\sigma \tau \dot{\nu} \psi \iota \varsigma$  'das Zusammenziehen, Beizen' (bei Späteren),  $\sigma \tau \dot{\nu} \varphi - \dot{\sigma} \varsigma$  'zusammenziehend, herb, bitter' (bei Späteren);  $\sigma \tau \nu \varphi - \lambda \dot{\sigma} \varsigma$  'hart, fest' (Aesch. Pers. 303; Prom. 748),  $\sigma \tau \nu \varphi - \varepsilon \lambda \dot{\sigma} \varsigma$  'hart, fest, rauh' (Aesch. Pers. 964; bildlich Aesch. Pers. 79). — Ist im Grunde vielleicht das selbe mit dem nächst vorausgehenden stubh 'stossen'.

Stembh 'treten, erschüttern'(?): altind. stabh: stambh-atai 'er wird fest, er wird steif', stabh-nd't oder stabh-ndut 'er macht fest, er befestigt'; —  $\mathring{\alpha}$ - $\sigma \iota \iota \iota \mu \varphi$ - $\mathring{\eta} \varsigma$  'unerschütterlich' (Ilias 2, 344),  $\mathring{\alpha}$ - $\sigma \iota \iota \iota \iota \varphi$ - $\mathring{\varepsilon} \varsigma$  'unerschütterlich, unbeweglich' (Ilias 3, 219),  $\mathring{\alpha}$ - $\sigma \iota \iota \iota \iota$ - $\varphi \mathring{\omega} \varsigma$  'unerschütterlich, unbeweglich' (Odyssee 4, 419 und 459);  $\sigma \iota \iota \iota \varphi$ - $\upsilon \iota \iota \varphi$ - $\upsilon \iota$ - 'ausgepresste Oliven' (Arist. Ritter 806; Wolken 45), 'ausgepresste Weintrauben, Trester' (bei Hippokr.). — Im Grunde wohl das selbe mit stemb 'stampfen' (Seite 986).

**Stombh** 'tönen' (?):  $\sigma \tau \delta \mu \varphi - o \varsigma$  'Grossprahlerei, Schwulst' (bei Späteren),  $\sigma \tau \delta \mu \varphi - \alpha \xi$  'Grossprahler' (Arist. Wespen 1367),  $\sigma \tau o \mu \varphi - \alpha \zeta \varepsilon \iota \nu$  'grossprahlen' (Arist. Wespen 721).

Sterbh: στέρφ-ος- 'Fell, Haut, Leder' (Apoll. Rhod. 4, 1346), στερφοῦν 'mit Leder bedecken' (spät angeführt).

Strebh 'drehen, wenden': Präsens στρέφ-ει 'er dreht, er lenkt' (llias 23, 323), medial στρέφ-εται 'er dreht sich' (llias 12, 42; 47 u. ö.); Futur μετα-στρέψεις 'du wirst umkehren, nachgeben' (llias 15, 203), medial στρέψεσθαι 'sich wenden, weggehen' (llias 6, 516); Aorist στρέψαι 'umwenden' (llias 8, 168 u. ö.),

στρέψασχον 'sie kehrten um' (Ilias 18, 546), passivische Form έ-στράφ-ην 'ich drehte mich' (Solon 44, 6), στραφ-είς 'sich umkehrend' (Soph. Antig. 315), oroso-9els 'herumgedreht' (Ilias 15, 645 u. σ.); Perfect αν-έ-στροφεν 'er hat umgekehrt' (bei Athen. 15, 671 angeführt), passiv ε-στραμμένος 'gedreht' (Hom. Hymn. Herm. 411); — στρεπ-τός 'gedreht = biegsam'(?) (Ilias 5, 113 und 21, 31 vom Leibrock), 'beweglich, lenksam' (Ilias 20, 248; 9, 497; 15, 203), 'Halskette' (Herod. 3, 20), ἐύ-στρεπ-τος 'gut gedreht' (Odyssee 2, 426 = 15, 291), έν-στρεφ-ής 'gut gedreht' (Ilias 15, 463 u. o.), augu-oroegnic nach verschiedenen Seiten gewandt' (Ilias 11, 40), στρεφε-δίνεισθαι 'sich im Kreise drehen, schwindlig sein' (Ilias 16, 792); στρέμμα (aus στρέφ-μα) Gedrehetes, Krümmung, Verrenkung' (bei Hippokr.); στροφ-ή 'das 'Umdrehen, Wendung' (Eur. ras. Her. 932; Aesch. Schutzfl. 623), στρόφ-ος 'Strick, Seil, Gürtel' (Odyssee 13, 438 u. ö.), 'Leibschneiden' (Arist. Thesm. 484), στροφ-εύς 'Thurangel' (Arist. Thesm. 487), 'Wirbelknochen' (bei Poll.), στροφ-άς 'sich im Kreise drehend' (Soph. Trach. 131), στρόφ-ις 'gewandt, verschlagen' (Arist. Wolken 450), νε Fό-στροφος 'neugedreht' (Ilias 15, 469), ἐύ-στροφος 'gut gedreht' (Ilias 13, 599; 716), Ent-orogog 'sich zuwendend, freundlich verkehrend' (Odyssee 1, 177), ἐπι-στροφάδην 'sich hinundherwendend' (Ilias 10, 483 u. σ.), στρόφ-ν/ξ 'Wirbel, Zapfen, Thürangel' (Eur. Phoen. 1126), στρόφ-αλος 'Kreisel' (bei Späteren), στροφ-άλιγξ 'Wirbel, Staubwirbel' (Ilias 16, 775 u. ö.), στροφαλίζειν 'drehen' (Odyssee 18, 315); στρωφ-αν 'drehen' (Odyssee 6, 53), στρωφασθαι 'sich drehen, sich aufhalten, verkehren' (Ilias 13. 557; 9, 463 u. δ.); στρεβ-λός (aus στρεφ-) 'gedreht, krumm, gewunden' (Arist. Thesm. 516), στρεβλοῦν 'drehen, winden' (Herod. 7, 36), 'foltern' (Arist. Ritter 775), στρέβ-λη 'Winde, Walze' (Aesch. Schutzfl. 441); στρόβ-ος 'Wirbel' (Aesch. Agam. 657), 'Gürtel' (Agam. Schutzs. 457), στροβεῖν 'schnell herumdrehen' (Arist. Ritter 386), 'heftig bewegen, beunruhigen' (Aesch. Choeph. 1052; Agam. 1216), στρόβ-τλος 'gedrehter Körper, Kreisel' (bei Plato), 'Wirbelwind' (bei Aristot.); στρόμβ-ος (aus στρομόλ-) 'Kreisel' (llias 14, 413), 'Schneckengehäuse' (bei Aristot.; Theokr. 9, 25), 'Wirbelwind' (Aesch. Pers. 1084).

Strubh: στουφ-νός 'herb, sauer' (Xen. Hiero 1, 22), 'mūrrisch' (Arist. Wespen 877).

Nebh 'sich verfinstern (?), sich bewölken', causal 'bewölken': Perfect ξυν-νέ-νοφε 'es hat sich bewölkt, es ist dunkel geworden'

(Arist. Bruchst.), 'er ist traurig, er ist betrübt' (συν-νένοφεν Cass. Dio 55, 11), Eur-rerogióg 'betrübt, traurig' (Aristoph, Bruchst.); Präsens Eur-véw-et '(Zeus) bewölkt, schickt Wolken' (Arist. Vögel 1502. wo Andere aber lesen -vewell, συν-νέφουσαν bewölkend. verfinsternd' (in Bezug auf die Augen Eur. El. 1078, wo wieder Andere lesen -νεφοῦσαν); — νέφος 'Wolke, Gewölk, Dunkel' (Ilias 4, 275; 5, 525 u. ö.) 'dichte Menge, Schaar' (Ilias 4, 274; 16, 66 u. σ.) - altind. nabh-as- 'Nebel, Dunst, Gewölk', κελαι-νεφής (für xeλαινο-ν-?) 'dunkelwolkig' (llias 2, 412 u. ö. von Zeus), 'dunkel' (Ilias 4, 140 u. ö. vom Blut), συν-νεφής 'bewölkt, finster' (bei Späteren), 'betrübt, traurig' (Eur. Phoen. 1307), συννεφείν 'bewölken', 'sich bewölken' (bei Späteren), 'betrübt sein' (Eur. Bruchst.), vemouv 'bewolken, verfinstern' (bei Späteren); νεφ-έλη 'Wolke, Gewolk, Nebel, Dunkel' (Ilias 2, 146; 5, 186 u. ö.), νεφελ-ηγερέτα 'Wolkenversammler' (Ilias 1, 511 u. ö.), α-νέφελος 'wolkenlos' (Odyssee 6, 45); - neb-ula 'Wolke, Nebel, Dunst', 'Dampf, Rauch', nebu-16-sus 'nebelig, finster, dunkel', nebulo 'Dunstmacher, Windbeutel': - neuhochd. Neb-el, althochd. neb-ul, altsächs. nebh-al.

Nebh: νεφ-φός (meist in der Mehrzahl gebraucht) 'Niere' (Arist. Lys. 962; Frösche 475; 1280), 'Hoden' (Athen. 9, 384 aus Philippides angestührt), νεφφί-της 'die Nieren betreffend' (bei Pollux), νεφφί-τις 'Nierenkrankheit' (bei Hippokr.), ἐπι-νεφφίδιος 'an den Nieren besindlich' (Ilias 21, 204); — alt nef-rendés 'Nieren, Hoden' (bei Festus, wo noch nefronés und nebrundinés als dialektische Formen angegeben werden). — Dazu möglicher Weise auch neuhochd. Niere. althochd. niero.

Nabh 'nuchtern sein': Präsens  $\eta \eta - \omega \nu$  'nuchtern' (Theogn. 478),  $\eta \tilde{\alpha} \varphi - \varepsilon$  'sei nuchtern, sei besonnen, sei bedächtig' (Epicharm 119 bei Ahrens); Aorist  $\eta \tilde{\eta} \psi \alpha \iota$  'nuchtern sein' (bei Späteren); —  $\eta \tilde{\eta} \psi \iota \varsigma$  'Nuchternheit' (Strabo 7, 304),  $\eta \tilde{\eta} \pi - \tau \eta \varsigma$  'nuchtern, bedachtsam' (bei Späteren),  $\eta \eta \varphi - \tilde{\alpha} \lambda \iota \sigma \varsigma$  'nuchtern, ohne Wein' (Aesch. Eum. 107 von Sühnopfern),  $\eta \eta \varphi - \tilde{\alpha} \lambda \dot{\iota} \sigma \varsigma$  'nüchtern' (bei Späteren).

Nubh 'sich verbinden, heirathen': nab-ere 'heirathen' (meist von der Frau gebraucht) mit dem Perfect nup-si 'ich heirathete' und dem Particip nup-sus 'verheirathet', nup-sa 'Ehefrau'; — nup-tias 'Hochzeit, Beilager', nup-sus 'Heirath', nab-ilis 'heirathssähig', co-nab-ium 'Vermählung, Eheverbindung', pro-nub-a 'Ausrichterinn der Hochzeit', nub-nub-a 'Kebsweib'; — rup- $\eta$  'Braut, junge Frau' (llias 18, 492; 9, 560 u. ö.; Vocativ rup-up-s' Brautigam, junger Ehemann'

(Ilias 23, 223; Odyssee 7, 65),  $rv\mu \varphi \varepsilon \dot{\epsilon} \iota r$  'zur Frau geben' (Pind. Nem. 3, 56), 'heirathen' (von der Frau Soph. Antig. 654; 816; vom Manne Eur. Iph. Aul. 461),  $rv\mu \varphi \varepsilon v - \tau \dot{\gamma} s$  'Bräutigam, Ehemann' (Eur. Ion 913), 'Brautführer' (bei Plato),  $r\dot{\nu}\mu \varphi \varepsilon v - \mu \alpha$  'Braut, junge Frau' (Eur. Tro. 420), 'Heirath, Ehe' (Soph. Kön. Oed. 980). — Möglicher Weise ist ganz verschieden hievon:

Nubh 'verhüllen': ob-nûb-ere 'verhüllen, bedecken' mit dem Particip ob-nup-tus 'verhüllt, bedeckt'; — nup-tus 'Verhüllung, Bedeckung' (Varro ling. Lat. 5, 10, 72 als alt angeführt); nûb-és ('die Verhüllende'? —) 'Wolke', nûb-ilus 'wolkig, trübe, finster', nûbildre 'wolkig sein, trübe sein', ob-nûbildre 'umwölken, verfinstern'.

Nembh (?), nimbh (?): nimb-us 'Platzregen, Regenguss', 'Sturm, Ungewitter', 'Regen, Regenwasser', 'Regenwolke, Wolke, Nebelhülle', nimbd-tus 'in Nebel gehüllt', nimbdsus 'stürmisch, wolkig'. — Gehört wohl zu nebh 'sich bewölken' (Seite 1006).

Membh 'schelten, unwillig sein': μεμφ- tritt nur in medialen und passivischen Formen auf: Präsens ἐπι-μέμφ-εται 'er ist unwillig, er zürnt' (Ilias 1, 65; 93); Futur μέμψονται 'sie werden tadeln, schmähen' (Hesiod Werke 186); Aorist ἐ-μέμψω 'du tadeltest' (Soph. Kön. Oed. 337), ἐ-μέμφ-ϑη 'er schalt' (Pind. Isthm. 2, 20); — μεμπ-τός 'tadelhaft' (Pind. Bruchst.; Herod. 7, 48), 'tadelnd' (Soph. Trach. 446), μέμψις 'Tadel, Vorwurf' (Aesch. Prom. 445), μομφ-η 'Tadel, Vorwurf' (Pind. Nem. 8, 39; Aesch. Sieben 1010); — goth. bi-mamp-jan 'verspotten, verhöhnen' (Luk. 16, 14).

**Morbh**: μορφ-ή 'Gestalt, Form' (Odyssee 8, 170 und 11, 367 in Bezug auf Worte; Pind. Isthm. 3, 54),  $ε \tilde{v} - μορφο-ς$  'schöngestaltig, herrlich' (Aesch. Choeph. 490),  $μορφο\tilde{v}$  'gestalten, bilden' (in der Anthologie), μορφά-ζειν 'sich gebärden, gesticuliren' (Xen. Symp. 6, 4).

Morbh: μόρφ-νος (eine Adlerart; etwa eigentlich 'der Dunkle'?) (Ilias 24, 316; Hesiod Schild 134).

Rabh 'wuthen, toben': rab-ere 'toll sein, wuthen' (Caecil. Kom. 89; Enn. Trag. 76; rab-io 'ich wuthe' in alter Glosse); — altindisch rabh: rabh-atai 'er rast', rabh-as- 'Ungestum, Gewalt', rabh-asa- 'wild, ungestum, gewaltig', 'Ungestum, Heftigkeit', rabh-ishiha- 'sehr ungestum' (RV. V, 58, 5); — rab-iès 'Wuth, Tollheit, Ungestum, Wildheit', rabiosus 'wuthend, toll', rab-idus 'wuthend, toll, ungestum'; rab-ula 'schreiender Sachwalter, Zungendrescher, Rabulist'.

**Rebh** 'bedecken': ἐ-ρεφ- 'bedecken, überdachen': Futur ἐ-ρέwouer 'wir werden bedecken' (Arist. Vogel 1110); Aorist Foewa 'ich bedeckte' (Odyssee 23, 193; - 'ich erbaute' Ilias 1, 39); Passivperfect ήρεπται 'es ist bedeckt' (bei Späteren); Präsens ἐρέφων bedeckend' (Pind. Isthm. 3, 72), Eperator (aus Epera-jor) sie bedeckten' (Pind. Pyth. 4, 240); — αμφ-ηρεφής 'auf beiden Seiten bedeckt, geschlossen' (Ilias 1, 45), νψ-ερεφής (Ilias 19, 333 == Odyssee 7, 225 — 19, 526; 4, 15; 46; 754; 7, 85; 10, 111 — 15. 423: 15. 241: 432) oder ὑψ-ηρεφής (Ilias 9, 582) 'in der Höhe gedeckt oder bedacht, hoch', En-noewng ein Dach bildend, überhangend' (Ilias 12, 54; Odyssee 10, 131; 12, 59), xar-noson's 'uberdacht, überwölbt' (Ilias 18, 589; Odyssee 5, 367; 9, 183; 13, 349), έρεψιμος 'zum Bedachen dienend' (bei Plato und Theophr.); δροφ-ή 'Dach' (Odyssee 22, 298), opogo-c 'Dachrohr' (Ilias 24, 451), 'Dach' (Aesch. Schutzfl. 650), opomtac 'unter dem Dach befindlich' (Arist. Wespen 206), ὑψ-όροφος 'dessen Dach in der Höhe befindlich ist, hoch' (Ilias 3, 423 u. δ.),  $v\pi$ -ορόφιος 'unter dem Dache' d. i. 'im Hause befindlich' (Ilias 9, 640). — altnord. raef-r 'Dach'; althochd. raph-en 'sich schliessen, verharschen'.

**Rambh** 'sich krümmen'(?):  $\delta \alpha \mu \varphi - o_S$  'der krumme Vogelschnabel' (Arist. Vögel 99),  $\delta \alpha \mu \varphi - \ell_S$  'Haken' (bei Späteren), eine Art Schiff (bei Hesych),  $\delta \alpha \mu \varphi - \dot{\eta}$  'gebogenes Messer' (spät angeführt);  $\delta \alpha \mu \psi \dot{\phi}_S$  'krumm, gebogen' (bei Hesych). — Vielleicht aus altem vrambh hervorgegangen.

**Rimbh**:  $\delta l\mu \varphi - \alpha$  'rasch, behende' (Ilias 6, 511 = 15, 268; 8, 54; 10, 54; 11, 533 = 17, 458; 13, 30; 515 u. ö.; nur die letztangeführte Stelle widerspricht einem etwa anlautenden alten F),  $\delta l\mu \varphi \alpha - \lambda loo$  'schnell' (spät angeführt).

Labh, lambh 'lecken, leckend trinken': Futur  $\lambda \dot{\alpha} \psi orres$  'leckend, schlappend' (llias 16, 161 von Wölfen), medial  $\dot{\epsilon}\kappa - \lambda \dot{\alpha} \psi er \alpha \iota$  'er wird ausschlürfen' (Arist. Friede 885); Aorist  $\dot{\epsilon} \dot{\xi} - \dot{\epsilon} - \lambda \alpha \psi \alpha$  'ich schlürfte aus' (Arist. Acharn. 1229); Perfect  $\lambda \dot{\epsilon} - \lambda \alpha \psi \alpha$  'er hat ausgeschlürft' (Arist. Bruchst. 492); Präsens  $\lambda \dot{\alpha} \pi \tau \omega \nu$  (aus  $\lambda \dot{\alpha} \varphi - j \omega \nu$ ) 'schlappend, leckend'; — lamb-ere (aus lambh-) 'lecken', vereinzelt auch 'leckend verzehren', mit dem Perfect lambi 'ich leckte' (aus Lucil angeführt); —  $\lambda \dot{\alpha} \pi - \tau \eta_S$  'der Schlürfende' (bei Hesych),  $\lambda \dot{\alpha} \psi \iota_S$  'das Schlappen, Saufen mit hohler Zunge' (bei Aristot.);  $\lambda \alpha \varphi - \dot{\nu} \sigma \sigma \epsilon \iota \nu$  'gierig verschlingen' (llias 11, 176 — 17, 64; 18, 583),  $\lambda \alpha \varphi \nu \gamma - \mu \dot{o}_S$  'gieriges Essen, Gefrässigkeit' (Arist. Wolken 52); — lab-ea 'Lippe', lab-ium (meist in der Mehrzahl gebraucht) 'Lippe', lab-rum 'Lippe'; —

neuhochdeutsch Lipp-e, angelsächs. lipp-a; neuhochdeutsch Lef-ze, mittelhochdeutsch und althochdeutsch lef-s.

Labh 'fassen': altind. labh: labh-atai 'er fasst, er ergreift, erlangt, bekommt', d-labh- 'ergreifen, angreifen, in die Hand nehmen' (RV. 10, 87, 7 zweimal; 10, 130, 7); — lab-or ('das Angreifen' —) 'Anstrengung, Bemühung, Arbeit, Thätigkeit', 'Ungemach, Beschwerlichkeit, Unglück', labbr-dre 'arbeiten, sich bemühen', 'sich in Noth befinden, bedrängt werden', labb-sus 'beschwerlich' (bei Lucil), labbr-iosus 'mühsam, beschwerlich', 'Noth ausstehend, geplagt', 'arbeitsam, thätig'.

Lobh (slobh?, vlobh?): λόφ-ος 'Nacken' (Ilias 10, 573; 23, 508), 'Hugel, Anhöhe, Gipfel' (Odyssee 11, 596; 16, 471), 'Helmbusch' (Ilias 3, 337 == 11, 42 == 15, 481 == 16, 138 == Odyssee 22, 124; Ilias 6, 469; 13, 615; 15, 537; 18, 612; 19, 383 == 22, 316),  $\ddot{\alpha}-\lambda\lambda oφος$  'ohne Helmbusch' (Ilias 10, 258),  $\lambda οφ-ιή$  'Kamm, Mähne' (Odyssee 19, 446),  $\kappa ατα-\lambda\lambda οφά-δεια$  'vom Nacken herabhängend' (Odyssee 10, 169). — Ausser den beiden angeführten Zusammensetzungen weist auch das einfache  $\lambda \acute{ο}φος$  in mehreren Verbindungen ( $\pi οτλ$   $\lambda λ\acute{ο}φον$  Odyssee 11, 596;  $\mathring{v}π\grave{ο}$   $\lambda λ\acute{ο}φον$  Ilias 13, 615;  $Fιδ\grave{e}$   $\lambda λ\acute{ο}φον$  Ilias 6, 469; 10, 573) auf einen alten noch vor dem  $\lambda$  anlautenden Consonanten (nur Ilias 3, 337 == 11, 42 == 15, 481 == 16, 138 == Odyssee 22, 124 und Ilias 23, 508 widersprechen), der F oder der Zischlaut gewesen sein wird.

**Lobh** (?) 'ausreissen':  $\dot{o}$ -λοφ-(?): Aorist  $\ddot{\omega}$ λοψας 'du rissest aus' (Kallim. Hymn. Artem. 77), medial  $\dot{\omega}$ λόψα-το 'er riss aus' (in der Anthol.); Präsens  $\dot{o}$ λόπτειν (aus  $-\lambda \dot{o} \varphi$ -jειν?) 'ausrupfen, ausreissen' (Hesych),  $\dot{o}$ λουφεῖν 'ausreissen' (Hesych).

Lôbh 'ablassen, ausruhen':  $\lambda\omega\varphi\tilde{\alpha}\nu$  'ablassen, ausruhen, sich erholen' (Ilias 21, 292; Odyssee 9, 460), 'erleichtern, befreien' (Aesch. Prom. 27),  $\lambda\tilde{\omega}\varphi\alpha\varrho$  'Rast, Erholung' (bei Hesych),  $\lambda\omega\varphi\eta\sigma\iota\varsigma$  'das Nachlassen, das Ablassen' (Thuk. 4, 81).

Libh (?) 'begehren, verlangen': Präsens λίπτων (aus λίφ-jων?) 'begehrend' (Apoll. Rhod. 4, 811); Medialperfect λε-λιμμένος 'begehrend' (Aesch. Sieben 355; 380), λίψ (aus λίφ-ς?) 'Begehren, Verlangen' (bei Hesych). — Möglicher Weise im Grunde das selbe mit dem weiterhin zu nennenden lubh.

Libh 'salben, bestreichen': ἀ-λιφ-: Futur ἐξ-αλείψω 'ich werde auswischen, vertilgen' (Eur. Iph. Aul. 1486); Aorist ἤλειψεν 'sie salbte' (Od. 19, 505), ἀλείψατο 'sie salbte sich' (Ilias 14, 171), passiv ἐξ-αλείφ-θείς 'weggewischt' (Eur. Hel. 262), ἐξ-αλείφῆ 'er

werde weggewischt' (bei Plato); Persect  $\partial \pi - \alpha \lambda - \eta \lambda \iota \varphi \varepsilon$  er hat weggewischt, ausgelöscht' (bei Dem.), passiv  $\partial \lambda - \eta \lambda \iota \iota \mu \iota \delta \iota \sigma \varsigma$  gesalbt' (Thuk. 4, 68); Präsens  $\pi \varrho \sigma \sigma - \dot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \varphi \varepsilon$  sie strich an' (Odyssee 10, 392); —  $\ddot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \varphi - \alpha \varrho$  'Salbe' (Ilias 18, 351 u. ö.),  $\ddot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \pi - \tau \sigma \varsigma$  'gesalbt, geschmiert' (bei Späteren),  $\dot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \iota \pi - \tau \eta \varsigma$  'Einsalber', 'Lehrmeister' (bei Späteren),  $\ddot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \iota \psi \iota \varsigma$  'Salbung, Einreibung' (Herod. 3, 22),  $\ddot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \mu \mu \alpha$  'Salbung', 'Salbe' (bei Späteren);  $\dot{\alpha} \lambda \iota \iota \varphi - \dot{\eta}$  'Salböl' (Od. 6, 220), 'Fett' (Ilias 9, 208; 17, 390 u. ö.); —  $d\dot{e}$ -libuter 'benetzen, bestreichen', fast nur begegnend im Particip  $d\dot{e}$ -libū-tus 'benetzt, bestrichen'. — Schliesst sich an  $\dot{\iota}$  'streichen, schmieren' (Seite 647).

Latbh(?): λαίφ-og- 'schlechtes Kleid, zerlumptes Kleid' (Od. 13, 399; 20, 206), 'Fell' (Homer Hymn. 19, 23), 'Segeltuch, Segel' (Aesch. Schutzfl. 723).

Lubh 'heftig verlangen': altind. lubh: lubh-jati 'er wird irre, er geräth in Unordnung', 'er empfindet heftiges Verlangen'; laubh-a-s 'Gier, Habsucht, Verlangen'; — lib-et und älter lub-et 'es beliebt, es ist gefällig', qvi-libet ('welcher beliebt'—) 'jeder beliebige, jeder ohne Unterschied, der erste der beste'; libens 'gutwillig, willig, freudig', libenter 'gern, mit Vergnügen', lib-ido und älter lub-ido 'Lust, Verlangen, Begierde', 'Lüsternheit, Wollust', libidin-osus 'wollüstig, ausschweifend', pro-lub-ium 'Belieben, Lust, Vergnügen'; — goth. liub-s, neuhochd. lieb, lieb-en, mittelhochd. lieben = althochd. liub-an 'erfreuen', 'lieben', mittelhochd. lieb-en = althochd. liub-en 'lieb sein, behagen, gefallen'; — altbulg. ljub-ŭ 'lieb', ljub-iti 'lieben'. — Möglicher Weise gehört unmittelbar hinzu das oben (Seite 1010) genannte libh 'begehren, verlangen'.

## Verbalgrundformen auf t.

Während sich im Vorausgehenden die Anzahl der Grundformen auf das gutturale k sowohl als auf das labiale p als eine recht grosse erwies, sind der verbalen Grundformen mit dem dentalen t als Schlusslaut nicht besonders viele. Und dabei kann noch besonders hervorgehoben werden, dass die Verbalgrundformen auf t in weitem Umfang einen näheren Zusammenhang mit den mittels des t, das im Gebiet der Nominalbildung überhaupt eine sehr grosse Rolle spielt, gebildeten Nomina nicht verkennen lassen, also ein verhältnissmässig junges Gepräge tragen. Wir nennen an einzelnen Formen:

At(?):  $\alpha \tau - \alpha \lambda \delta g$  'jugendlich, munter' (llias 18, 567; 20, 222 Odyssee 11, 39; Eur. El. 699),  $\alpha \tau \alpha \lambda \delta - \varphi \rho \omega v$  'kindlich heitern Sinnes

(Ilias 6, 400), ἀτάλλειν ('wie ein Kind sich bewegen'? —) 'hüpfen, springen' (Ilias 13, 27; Hesiod Werke 131), ('wie ein Kind behandeln'? —) 'aufziehen, pflegen' (Homer Epigr. 4, 2; Soph. Aias 559); reduplicirte Form ἀτ-ιτ-άλλειν 'aufziehen, pflegen' (Ilias 5, 271; 14, 202 — 303; 16, 191; 24, 60; Od. 11, 250; 14, 41; 15, 174; 449; 18, 323; 19, 354; Hymn. Herm. 400; Hesiod Theog. 480), 'hegen und pflegen' (Theokr. 15, 111; 17, 58). — Vielleicht ist für die angeführten Formen eher eine Verbalgrundform tal anzusetzen.

At, et (?): Ex-slig (ein Seefisch); — att-ilus (ein Fisch im Po) (Plin. 9, 15, 44).

At(?): ἀτ-υγ- betäuben, erschrecken, in Staunen versetzen, scheuchen': Präsens ἀτύζει (aus ἀτύγ-jει) es setzt in Staunen, es erschreckt' (Apoll. Rhod. 1, 465), passiv ἀτυζ-όμενος betäubt, erschreckt, gescheucht' (Ilias 6, 38; 41; 8, 183; 9, 243; 15, 90; 18, 7; 21, 4; 554; 22, 474; Od. 11, 605; 23, 42); Aorist ἀτύξαι in Staunen versetzen' (Theokr. 1, 56), passiv ἀτυχ-θείς erschreckt' (Ilias 6, 468); ἀτυζηλός betäubend, erschreckend' (Apoll. Rhod. 1, 1059). — Vielleicht ist für die aufgeführten Formen eher eine Verbalgrundform tug anzusetzen, das etwa zusammenhängen könnte mit altind. tuğ: tuğ-dti oder tunğ-dti er schlägt, er stösst, er versetzt in heftige Bewegung'.

Ot (?): ὀτ-ρη-ρός 'rasch, eilig, emsig' (llias 1, 321; 6, 381 u. σ.); ὀτρα-λέος 'hurtig, schnell' (bei Späteren), ὀτραλέως 'hurtig, schnell' (llias 3, 260; 19, 317; Odyssee 19, 100); ὀτρύνειν 'antreiben, ermuntern' (llias 4, 294 u. σ.), 'beschleunigen' (llias 12, 277 u. σ.), ὀτρύνεσθαι 'sich beeilen' (llias 14, 369), ὀτρυν-τύς 'Aufmunterung, Befehl' (llias 19, 234 und 235). — Wahrscheinlicher ist wohl, dass nicht das anlautende o der aufgeführten Formen, wohl aber ihr gemeinsames ρ der Verbalgrundform angehört, dann also wohl altind. tur: tur-dti oder tur-dtai 'er ist eilig, er drängt vorwärts, er rennt' und altind. tvar: tvdr-atai 'er eilt', tvd-rd-jati 'er treibt zur Eile an' in nächstem Zusammenhange stehen.

Ott 'Förderung verschaffen, Nutzen verschaffen': nur im Lateinischen begegnend und zwar von vereinzelten alterthümlichen Formen (wie Utilo 'er gebrauche' bei Cato) abgesehen nur in medialer oder deponentialer Flexion: Ut-1, alt oit-ier ('sich Nutzen verschaffen durch'—) 'benutzen, gebrauchen' mit dem Particip usus (aus Ut-tus) 'der gebraucht hat'; — usus 'Benutzung, Gebrauch', 'Umgang', 'Brauchbarkeit, Nutzen, Bedürfniss', usu-rpare ('durch Gebrauch raffen — an sich ziehen'—) 'gebrauchen', 'erwerben, sich

ĭ

aneignen', ûsiô 'Gebrauch', ûsitâtî 'häufig gebrauchen', ûsitâtus 'gebrauchlich, gewöhnlich, üblich', ûsûra 'Nutzung, Genuss', 'Zinsen', ûtilis 'brauchbar', nutzlich', ûtensilis 'brauchbar', ûtensilia (Mehrzahl) 'Haus- und anderes Geräth'. — Enthält ohne Zweifel nominalsuffixales t und entsprang wahrscheinlich aus ovit, da es sich anschliesst an av 'fördern, erquicken' (Seite 650 und 649), zu dem auch altind. ûti- (aus av-ti-) 'Förderung, Hülfe' gehört.

Ant 'begegnen': ἀντ- nur in medialen Präsensformen gebraucht: ἄντ-εσθαι 'begegnen' (Ilias 15, 698), ἀντ-όμενος 'begegnend' (Ilias 2, 595; 8, 412; 11, 237), ἤντ-ετο 'es begegnete' (Ilias 4, 133 — 20, 415; 16, 788; 22, 203). — Nur scheinbar Verbalgrundform, in Wirklichkeit aber ein verkürzter abgeleiteter Verbalstamm, der sich unmittelbar an die pronominellen ἄντα 'gegentüber' und ἀντί 'vor, entgegen' (Seite 596) anschliesst.

Kat 'binden, knupfen'?): cat-êna 'Kette, Fessel', catella (aus catên-la) 'Kettchen'; cat-ulus (eine Art Fessel) (aus Lucil angeführt).

— Ob dazu auch cassis (aus cat-ti-s?) 'Jägergarn, Netz'?

Kat 'hinken' (?): cat-ax 'hinkend, lahm' (aus Lucil angeführt).

— Möglicher Weise mit dem nächstvorausgehenden kat 'binden' (?)
zusammenhängend.

Kat: cat-erva 'Haufe, Schaar, Truppe'.

Kat: cat-us 'Kater'; cat-ulus 'Thierjunges', 'Hündchen', catellus 'Hündchen', catul-ire 'brünstig sein, läusisch sein'.

Kot 'zürnen': κότ-ος 'Zorn, Groll, Hass' (Ilias 1, 82), ζά-κοτος 'sehr grollend' (Ilias 3, 220), κοτή-Fεις 'grollend, zürnend' (Ilias 5, 191), κοτέειν 'grollen, zürnen' (Ilias 1, 181 u. ö.), medial κοτέεσθαι 'grollen, zürnen' (Ilias 2, 223 u. ö.; dazu der Aorist κοτέσ-σατο 'er zürnte' Ilias 23, 383), κοταίνειν 'zürnen, grollen' (Aesch. Sieben 485).

Kot, kat: κοτ-ύλη 'kleines Gefass, Napf, Becher' (Ilias 22, 494; Odyssee 15, 312; 17, 12), 'Hüftpfanne' (Ilias 5, 306; 307), κοτυλ-ήρυτος ('mit Bechern geschöpft'—) 'reichlich fliessend' (Ilias 23, 34), κοτυλη-δών 'Saugwarze' (Odyssee 5, 433); — cat-finus 'Napf', 'Schüssel', cat-finum 'Napf, Tiegel'. — Dazu wohl altind. kath-ind-m 'Kochtopf'.

**K6t** 'schwatzen': altind. katth: kátth-atai 'er prahlt', 'er lobt', abgeleitete Verbalform kath-ájati 'er erzählt, er theilt mit, er berichtet'; kath-á- 'Unterredung', 'Rede', 'Erzählung'; — κων-ίλος 'geschwätzig, plauderhaft' (Theogn. 295), κωνίλ-λειν 'schwatzen, plaudern' (Hesiod Werke 374; Theogn. 852).

Kit(?): x1000c (aus x1x-joc?) 'Epheu' (Hom. Hymn. 6, 40). Kent 'stechen, stacheln': Aorist κέν-σαι (aus κέντ-σαι) 'stacheln, anspornen' (Ilias 23, 337); alle weiter zugehörigen griechischen Verbalformen tragen das Gepräge der Ableitung, wie zerre? 'er sticht' (Pind. Pyth. 1, 28), exertnos 'er stach' (bei Hippokr.), συγ-χεντηθήσεσθαι 'niedergestochen werden' (Herod. 6, 29); altind. cnath: cnath-ati 'er durchstosst, er durchbohrt'; — xeo-roc (aus κεντ-τός) 'durchstochen, gestickt' (Ilias 14, 214), πολύ-κεστος 'vielgestickt, reichgestickt' (Ilias 3, 371); πέντωρ (aus πέντ-τωρ?) 'Stachler, Antreiber' (Ilias 4, 391; 5, 102), xévroov 'Stachel' (Ilias 23, 387; 430), xerto-nrexns 'mit dem Stachel erreicht, angespornt' (Ilias 5, 752 = 8, 396);  $\kappa \dot{\epsilon} \nu \tau \eta - \mu \alpha$  'Stachel, Spitze' (Aesch. Bruchst.), xertoov 'mit Stacheln stechen' (Herod. 3, 16); xort-og 'Stange' (zum Stechen und Stossen) (Odyssee 9, 487); - cont-us Stange, Wursspiess' (wird entlehnt sein), per-contare oder gewöhnlich per--contâri ('mit der Stange sondiren'-) 'forschen, sich erkundigen, fragen'.

Kart, krût, krot 'flechten, knüpfen, binden': altind. kart: kṛ-ṇḍ-t-ti 'er dreht den Faden, er spinnt', kἀrt-ana-m 'das Spinnen'; — κάρτ-αλος ('Geflecht'? —) 'Korb' (bei Späteren); — crdt-és 'Flechtwerk, Hürde'; neuhochd. Hürd-e, gothisch haurd-s 'Thür'; — cart-ilāgō 'Knorpel'; — κροτ-ώνη 'Knorren, Astknoten' (bei Theophr.); — crassus (aus crat-tus?) 'dick, stark, grob'.

Kart, krat 'stark sein': xáor-og 'Stärke, Krast, Gewalt' (Ilias 8, 227; 9, 254 u. ö.) =  $x \rho \alpha \tau - o \varsigma$  'Stärke, Kraft' (Ilias 7, 142) u. ö.; Odyssee 9, 393 vom kunstlich gehärteten Eisen), 'Uebermacht, Sieg' (Ilias 1, 509 u. ö.), α-κρατής 'kraftlos, schwach' (Soph. Oed. Kol. 1236), 'unenthaltsam, unmässig' (Aesch. Prom. 884), ἐπι-κρατής 'überlegen, obsiegend' (Thuk. 6, 88), έπι-κρατέως 'mit Macht, gewaltsam' (Ilias 16, 67; 81; 23, 863), καρτ-ερός 'stark, gewaltig, machtig' (Ilias 1, 178 u. ö.) - κρατ-ερός 'stark, gewaltig, heftig' (Ilias 1, 25; 326 u. σ.), καφτεφό-θυμος 'kraftigen Geistes, muthvoll' (Ilias 5, 277 u. δ.), κρατερ-ωνυξ 'starkhufig, starkklauig' (Ilias 5, 329; Odyssee 10, 218 u. ö.), κρατερό-φρων kräftigen Sinnes, muthig' (Ilias 10, 184 u. σ.), Comparativ κρείσσων (aus κρέτ-jων) 'stärker, gewaltiger' (Ilias 1, 80 u. ö.), Superlativ xápt-10tos 'der stärkste, der gewaltigste' (Ilias 1, 266; 267 u. ö.; nachhomerisch κράτ-ιστος Pind. Ol. 14, 14), κάρτ-α ('stark' ) 'sehr' (Herod. 1, 71; Soph. Oed. Kol. 65), κρατ-ύς 'kraftig, stark' (Ilias 16, 181; 24, 345; Odyssee 5, 49 und 148 Beiwort des Hermeias), χρατύνειν

'fest machen, befestigen' (Herod. 7, 156) — παρτύνειν 'festmachen, stärken': Medialaorist ἐκαρτύναντο 'sie machten fest, sie machten stark' (Ilias 11, 215 — 12, 415; 16, 563), κρατεῖν 'Gewalt haben, herrschen' (Ilias 1, 79; 288 u. σ.), κραταιός 'krāftig, māchtig' (Ilias 5, 83 u. σ.), κραται-πεδος 'mit krāftigem (— festem, hartem?) Boden' (Odyssee 23, 46), κραται-λεως ('starksteinig'—) 'hartsteinig, felsig' (Aesch. Agam. 666; Eur. El. 534), κραται-γύαλος 'mit starker Wolbung, mit starken Brustplatten' (Ilias 19, 361), κραταιες 'Uebergewalt, Uebergewicht' (Od. 11, 597); — goth. hard-us ('stark'—) neuhochd. hart. — Enthält ohne Zweifel altes nominalsuffixales t, weshalb mehrere der aufgeführten Formen auch schon zu kra machen', altind. kar: kr-ndumi (Seite 601) gestellt wurden.

Kert 'schneiden, abschneiden, zerschneiden': altind. kart: kγ-n-t-áti 'er schneidet, er zerschneidet, er schneidet ab'; kárt-ana-m 'das Schneiden, das Abschneiden'; — κέφτ-ομος ('schneidend' —) 'kränkend, höhnend, beschimpfend' (Hom. Hymn. Herm. 338; Hesiod Werke 788; Herod. 5, 83), φιλο-κέφτομος 'gern kränkend, schmähsüchtig' (Odyssee 22, 287), κεφτόμ-ιος 'kränkend' (Ilias 1, 539 u. δ.), κεφτομ-ίη 'Kränkung, Hohn' (Ilias 20, 202 u. δ.), κεφτομ-εῖν 'kränken, höhnen' (Ilias 2, 256 u. δ.), 'necken, reizen' (Ilias 16, 261). — Schliesst sich wohl an ker, kar 'scheeren, abschneiden' (Seite 677).

Kort 'bedecken'(?): cort-ex 'Rinde, Schale, Hülle', 'Kork'; certic-eus 'aus Rinde oder Kork'; — altind. ky't-ti- (aus kart-) 'Fell, Haut'.

Kvat 'erschüttern, schütteln': qvat-ere 'schütteln, erschüttern', 'schlagen, stossen', 'zerschlagen, zerstossen', qvat-id 'ich erschüttere, ich schüttle' mit dem Particip qvassus (aus qvat-tus) 'geschüttelt, erschüttert', 'gebrochen, schwach, zerrüttet', und dem Perfect -cussi (aus -qvassi) in zusammengesetzten Formen wie con-cussi 'ich erschütterte, ich erschreckte'; — qvassare 'heftig schütteln, erschüttern', 'zerschmettern, zerschlagen', qvassus 'das Schütteln, Erschüttern'. — Dazu gehört wohl πατάσσειν (aus κ-σα-?) 'schlagen, klopfen' (llias 7, 216; 13, 282; 23, 370), 'schlagen, stossen, verwunden' (Arist. Acharn. 1166; Lys. 362); Passivperfect ἐκ-πεσα-ταγ-μένος 'erschüttert, zerrüttet' (Odyssee 18, 327 bildlich vom Verstande); πάναγ-ος 'Getöse, Klappern, Krachen, Klatschen' (Ilias 13, 283; 16, 769; 21, 9 und 387).

Kret(?): 'vertrauen, glauben': crê-dere (aus cret-dere?) 'glauben, vertrauen, anvertrauen' mit dem Perfect crê-didi 'ich glaubte, ich vertraute' und dem Particip crê-ditus 'geglaubt, vertraut, an-

vertraut'; — cré-dulus 'leichtgläubig', crédibilis 'glaublich, glaubhaft', créditor 'Gläubiger'; — altind. crát in Verbindung mit kar 'machen' (siehe Seite 601): 'zusichern, anvertrauen' (RV. 8, 64, 2: crád viçud' váriá kṛdhi 'alle Güter vertraue [uns] an') oder viel häufiger mit dhá 'setzen, legen, machen' (siehe Seite 615): 'vertrauen, glauben', wie in crád asmái dhatta 'vertrauet ihm' (RV. 2, 15, 5) oder in adhá caná crád dadhati ... Indrája 'dann auch vertrauen sie dem Indras' (RV. 1, 55, 5); crád-dhita- 'vertrauet, geglaubt' (RV. 1, 104, 6), crad-dhá- 'Vertrauen, Zuversicht', 'Glaube', 'Treue, Aufrichtigkeit'. — Das kret-, cret- = altind. crát- in den angeführten Verbindungen wird wohl als mit der Verbalgrundform übereinstimmender suffixloser Nominalstamm anzusehen sein.

**Krot** 'klopfen, klatschen, klappern, rasseln': κρότ-ος 'Geräusch, Geklapper, Stampfen' (Eur. Herakl. 783; Tro. 546), 'Klatschen' (Arist. Frösche 157), κροτέειν 'Lärm machen, rasseln' (Ilias 15, 453), 'klopfen, schlagen' (Eur. Bakch. 188), κρότ-αλον 'Klapper' (Hom. Hymn. 13, 3; Eur. Kykl. 205), 'Zungendrescher, Schwätzer' (Arist. Wolken 260; 448), κροταλ-ίζειν 'klappern, rasseln' (Ilias 11, 160).

**Krot**: χρότ-αφος 'Schläfe' (Ilias 4, 502; 13, 188 u. υ.), 'Berggipfel' (Aesch. Prom. 721), πολιο-χρόταφος 'mit grauen Schläfen' (Ilias 8, 518). — Ob dazu möglicher Weise χρόσσαι (aus χρότ-jαι?) 'hervorragende Zinnen, Brustwehren' (Ilias 12, 258 und 444) nebst πρό-χροσσος 'stufenförmig, staffelförmig' (Ilias 14, 35)?

Pat (oder etwa padh?) 'streuen, sprengen', 'bestreuen': Futur κατα-πάσω (aus -πάτσω) 'ich werde bestreuen' (Arist. Ritter 99); Aorist ὑπο-πάσᾶς 'unterstreuend' (Herod. 1, 132), passiv ἐπι-πασθείς 'aufgestreut' (Plato Staat 3, 405); Passivperfect πέ-πασται 'es ist bestreut' (bei Späteren); Präsens πάσσων (aus πάτ-jων) 'streuend, auflegend' (Ilias 5, 401 = 900), πάττων 'bestreuend' (Arist. Wolken 912), ἔ-πασσε 'er streute, er legte auf' (Ilias 15, 394; augmentlos πάσσε Ilias 4, 219; 9, 214), ἐν . . ἔπασσεν (Ilias 22, 441) oder ἐνέπασσεν (Ilias 3, 126) 'sie wirkte hinein, sie webte hinein' (Ilias 3, 126); — πασ-πέον 'was zu bestreuen ist' (Arist. Friede 1074), πάσ-μα 'Aufgestreutes, Aufgegossenes, Pflaster' (bei Späteren).

Pat 'leiden': pat-ids 'du mogest leiden' (Naev. Kom. 67), sonst fast nur medial flectirt: pat-î 'leiden, dulden', pat-ior 'ich leide, ich dulde' mit dem Particip passus (aus pat-tus) 'der gelitten

hat'; — patiens 'erduldend, ertragend, geduldig', patientia 'Erduldung, Ausdauer, Geduld', passió 'das Leiden'. — Im Grunde wohl das selbe mit dem gleichbedeutenden padh (siehe später).

Pat 'sich nähren, essen':  $\pi \alpha \tau$ - in medialer Flexion: Aorist  $\pi \alpha \sigma \dot{\alpha} \mu \eta \nu$  (aus  $\pi \alpha \tau$ - $\sigma$ -) 'ich ass, ich verzehrte' (Ilias 21, 76; 24, 641),  $\dot{\epsilon} \pi \alpha \sigma \sigma \dot{\alpha} \mu \epsilon \vartheta \alpha$  'wir verzehrten' (Odyssee 9, 87 — 10, 58),  $\pi \dot{\alpha} \sigma \alpha \tau \tau \sigma$  'sie verzehrten' (Ilias 1, 464 — 2, 427 — Odyssee 3, 461 — 12, 364),  $\pi \dot{\alpha} \sigma \sigma \sigma \sigma \vartheta \alpha \iota$  'verzehren' (Odyssee 10, 384); Perfect  $\pi \epsilon$ - $\pi \dot{\alpha} \sigma$ - $\mu \eta \nu$  'ich hatte gegessen' (Ilias 24, 642); das zugehörige Präsens hat abgeleitete Form:  $\pi \alpha \tau$ - $\dot{\epsilon} \sigma \tau \alpha \iota$  'sie essen' (Herod. 2, 37; 47; 66); —  $\ddot{\alpha}$ - $\pi \alpha \sigma \tau \sigma \varsigma$  'der nicht gegessen hat, nüchtern' (Ilias 19, 346; Odyssee 4, 788; 6, 250). — Schliesst sich eng an  $\rho \dot{\alpha}$  'schützen', 'nähren' (Seite 603).

Pat. pet 'ausbreiten': Passivperfect πέ-πτα-ται 'es ist ausgebreitet' (Odvssee 6, 45),  $\pi \acute{e}$ - $\pi \tau \alpha$ - $\nu \tau \alpha \iota$  'sie sind ausgebreitet' (Ilias 5, 196), πε-πτα-μένος 'ausgebreitet, geöffnet' (Ilias 21, 531): Prasens πιτ-νάς (aus πετ-ν.) 'ausbreitend' (Odyssee 11, 392), πίτ-να 'sie breitete aus' (Ilias 21, 7), medial alx-varto 'sie breiteten sich aus' (Tlias 22, 402); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet und beruhen auf einem Stamm πετ-ας-: Aorist πέτασ-σαν 'sie breiteten aus, sie spannten aus' (llias 1, 480), πέτασε 'er breitete aus' (Odvssee 5, 269), passivisch πετάσ-9ησαν 'sie breiteten sich aus. sie öffneten sich' (Odyssee 21, 50); Futur ex-meτάσουσι 'sie werden ausbreiten, ausspannen' (Eur. Iph. Taur. 1135); Passivperfect ex-nenéraorai es ist ausgespannt (Herod. 1, 62); Prasens δια-πετάννυ (aus -πετάσ-νυ) 'breite aus' (Arist. Lys. 733), ἀνα-πεταγγύασι 'sie öffnen' (Xen. Anab. 7, 1, 17); — abgeleitete Verbalformen: pat-ere 'offen sein, offen stehen', pate-scere 'sich öffnen, offenbar werden', 'sich ausdehnen, sich erstrecken', pate-facere 'offnen', 'ans Licht bringen'; pat-ulus 'offen, offen stehend', 'ausgebreitet, weit', pati-bulum 'Galgen, Richtholz'; πέτασ-μα 'ausgebreitetes Tuch, Vorhang' (Aesch. Agam. 909), πέτ-αλος 'ausgebreitet, breit, flach' (in der Anthol.), πέτ-αλον 'Blatt' (Ilias 2, 312 u. σ.), 'Platte, Tafel' (bei Späteren), πέν-ηλον 'Blatt, Halm' (Hesiod Schild 289), vwi-nernlog in der Höhe Blätter habend' (Ilias 13, 437 u. υ.); πέν-ασος 'breiter Hut' (bei Späteren), 'Schirmblatt' (an Pflanzen; bei Theophr.); πατ-άνη 'flaches Geschirt, Schussel' (bei Hesych), πάτ-αγνον 'flaches Trinkgeschirt' (bei Hesych); - pat-era 'Schale, Opferschale'; pat-ina 'Schussel, Pfanne' (vielleicht entlehnt); - neuhochd. Fad-en, altnord. fadh-mr ('Ausspannung'=) 'Längenmaass der ausgespannten Arme', altsächs. fadk-mos (Mehrzahl) 'die ausgebreiteten Arme'.

Pat 'gehen, treten': altind. path: páth-ati 'er geht' (unbelegt); páth- mit den Nebenformen pathi-, pánth-an- und pántha- (Nominativ pántha-s) 'Pfad, Weg, Bahn', páth-ika- 'Wanderer, Reisender'; — πάτ-ος 'das Treten, Tritt' (Ilias 6, 202; Odyssee 9, 119), 'Pfad, betretener Weg' (Ilias 20, 137), πατείν 'treten, niedertreten' (Ilias 4, 157 bildlich; Soph. Aias 1146), 'betreten' (Aesch. Choeph. 732; Soph. Oed. Kol. 37), πάτη-μα 'Tritt' (bei Späteren); — com-pitum oder auch com-pitus 'Scheideweg, Kreuzweg'; pons 'Brücke, Steg', pont-ô 'Brückenschiff, Fähre'.

Pet 'sich rasch bewegen, fliegen, fallen': Aorist Ε-πεσεν (aus -πετ-σεν) 'er fiel' (Ilias 4, 134; 11, 676; 13, 178 u. σ.), ἔπεσον 'sie fielen, sie eilten' (Ilias 21, 9; 387 u. ö.); Futur medial medéorral 'sie werden fallen, sie werden eindringen' (Ilias 11, 824), πεσέεσθαι 'fallen, eindringen' (Ilias 9, 235); Präsens  $\pi t - \pi \tau - \varepsilon t$  'es fällt' (Ilias 11, 69 u. o.), medial mér-stat 'er fliegt, er fallt' (Ilias 13, 140 u. ö.), πέτ-αται 'er fliegt' (Pind. Pyth. 8, 90; Nem. 6, 54), ἀφ-ί-πτατο 'er flog fort' (Eur. Iph. Aul. 1608, und bei Späteren), daneben πίτ-νω (aus πέτ-ν.) 'ich falle' (Eur. Schutzfi. 285), πίτ-νει es fällt (Aesch. Eum. 515); weiter zugehörige Verbalformen schliessen sich an die neuentwickelte Verbalgrundform pte, ptê, ptô (Seite 604), so der Aorist ἐξ-έ-πτη 'sie flog fort' (Hesiod Werke 98), medial ξ-πτα-το 'er flog' (Ilias 13, 592; 16, 469 u. ö.), πτα-μένη 'fliegend' (Ilias 5, 282 u. ö.),  $\dot{\alpha}\nu - \epsilon \pi \tau \dot{\alpha} \mu e \Im \alpha$  'wir flogen auf' (Arist, Vogel 35), Futur medial ἐπι-πτή-σεται 'er wird zusliegen' (Herod. 7, 15; daneben abgeleitete Formen wie πετ-ή-σει 'du wirst sliegen' Arist. Friede 77), Perfect πέ-πτω-κεν 'es ist gefallen, enteilt' (Aesch. Eum. 147), πεπτεώς 'der gefallen ist' (llias 21, 503; mit Vocalverengung πε-πτώς Odyssee 22, 384; Soph. Aias 828); — pet-ere ('hineilen zu'---) 'angreifen, anfallen', 'aufsuchen', 'angeben, bitten, begehren' mit dem abgeleiteten Perfect pet-svi 'ich griff an, ich suchte auf, ich begehrte' und Particip pet-itus 'angegriffen, aufgesucht, gebeten'; sup-petere 'hinreichen, hinlänglich vorhanden sein'; - altind. pat: pdt-ati 'er fliegt, er eilt', 'er fällt, er fällt herab'; πετ-εηνός 'fliegend, geflügelt' (llias 2, 459 u. ö.; dafür πετ-ηνός Aesch. Sieben 1020; πετεινός Eur. Rhesus 515); ώπν-πέτ-ης schnell fliegend, schnell eilend' (Ilias 8, 42 = 13, 24), vyi-nétng 'hochfliegend' (Ilias 12, 201 u. σ.), ψψι-πετή Feig 'hochfliegend' (Ilias 22, 308 = 0 dyssee 24, 537),  $\pi \alpha \lambda \mu - \pi \epsilon \epsilon \epsilon \epsilon$  ('zurückeilend'=) 'zu-

ruck' (Ilias 16, 395; Odvssee 5, 27), defi-metric himmelentstromend' (Ilias 16, 174 u. v.), πετασθαι 'fliegen' (bei Späteren); ποτ-ή 'Flug' (Odyssee 5, 337), ποτᾶσθαι 'fliegen' (Ilias 2, 462 u. o.; daneben ποτέονται 'sie fliegen' Ilias 19, 357 und Odyssee 24, 7), norn-róc 'fliegend, geflügelt' (Odyssee 12, 62), nor-aróc 'geffügelt' (Aesch. Agam. 394; Eur. Hel. 1478); ποτ-αμός 'Fluss' (Ilias 2, 659 u. v.); πότ-μος ('das Zufallen'-) 'Geschick, Verhängniss. Tod' (Ilias 2, 359 u. o.), a-normog 'unglücklich' (Ilias 24. 388). παν-άποτμος 'ganz unglücklich' (llias 24, 255 und 493); πωτ-ασθαι 'fliegen' (Ilias 12, 287), πώτη-μα 'Flug' (Aesch. Eum. 250); πτη-σις 'Flug' (Agam. Prom. 488), πτη-νός 'geflügelt' (Aesch. Agam. 136), a-nryv 'noch nicht flugge' (llias 9, 323), i Dv-nriwv 'geradeaus fliegend' (Ilias 21, 169), πτε-ρόν 'Feder, Flügel' (Ilias 11. 454 u. δ.), α-πτερος 'ungeflügelt' (Odyssee 17, 57 u. δ.), ωπύ--πτερος 'schnellfluglig' (Ilias 13, 62), γρῦσό-πτερος 'mit goldnen Flügeln' (llias 8, 398 - 11, 185), rarvol-respos langgestügelt' (Odvssee 5, 65; 22, 468), \( \pi \text{reso} - Feic 'geflügelt' (Ilias 4, 117 u. \tilde{o}.). πτέο-υξ 'Flügel' (Ilias 2, 316 u. σ.), τανυ-πτέουξ 'langflüglig' (Ilias 12, 237; 19, 350); πτω-μα 'Fall, Einsturz' (Aesch. Agam. 797), πτω-σις 'das Fallen' (bei Plato); — pet-ulans ('begehrlich'?) = 'muthwillig, leichtsinnig, frech', petul-cus 'muthwillig', 'stossend', im-petus 'Andrang, Gewalt, Ungestum, Verlangen', prae-pes ('vorauseilend'-) 'schnellsliegend', 'bedeutsam, glücklich', per-pet-uus 'fortlaufend, fortwährend, ununterbrochen'; penna, alt pes-na (aus pet-na) 'Feder, Flügel'; acci-pit-er ('schnell fliegend'-) 'Habicht'; neuhochd. Fed-er, althochd. fed-ara.

Pet: πέτ-ρη 'Stein, Fels, Klippe' (Ilias 16, 35; 9, 15; Od. 3, 293 u. δ.), πέτ-ρος 'Felsstück, Fels' (Ilias 7, 270 u. δ.), πετρή--Fεις 'felsig, steinig' (Ilias 2, 496 u. δ.), πετραΐος 'felsig, am Felsen wohnend' (Od. 12, 231), πέτρινος 'felsig, steinern' (Aesch. Prom. 562)

Peket 'kämmen, zupfen, scheeren': pect-ere 'kämmen' mit dem Perfect pext' ich kämmte' und dem Particip pect-itus 'gekämmt' oder gewöhnlich pexus (aus pect-tus) 'gekämmt', 'wollreich'; — πέκτ-ειν 'kämmen, scheeren' (bei Pollux), daneben in abgeleiteter Form πεκτειν 'scheeren' (Arist. Vögel 714); — neuhochd. fecht-en mit Perfect ich focht, althochd. feht-an; — pect-en 'Kamm'. — Entwickelte sich unmittelbar aus gleichbedeutendem pek (Seite 822) durch Anfügung eines den Dental t enthaltenden Nominalsuffixes.

Put(?): put-eus 'Graben, Grube', 'Brunnen'.

Pont(?): πόντ-ος 'Meer' (Ilias 2, 145 u. υ.), ποντο-πόρος 'meerbefahrend' (Ilias 1, 439 u. υ.). — Schliesst sich möglicher Weise an pat 'gehen, treten' (Seite 1018), so dass das Meer als der grosse 'Weg' gedacht wäre.

Port 'heranwachsen' (?): πόρτ-ις 'Kalb, Rind' (Ilias 5, 162; Hom. Hymn. Dem. 174; Soph. Trach. 530), πόρτ-αξ 'Kalb' (Ilias 17, 4). — Schliesst sich nebst altind. prth-uka-s 'Kind, Knabe, Thierjunges' und prthuka- 'Mädchen' an altind. prath: prath-atai 'er dehnt sich aus, er wird größer, er nimmt zu'.

Plat 'sich ausdehnen, sich ausbreiten': altind. prath: prath-atai 'er breitet sich aus, er dehnt sich aus, er wird größer'; prth-ù-breit, weit, geräumig' mit Comparativ prath-tjans- 'breiter' und dem Superlativ prath-ishtha-s 'der breiteste'; —  $\pi\lambda\alpha\tau$ -νς 'breit, weitausgedehnt' (Ilias 2, 474; 5, 796 u. δ.),  $\pi\lambda\alpha\tau$ ετα ('die Breite'=) 'Strasse' (Eur. Rhes. 283),  $\pi\lambda\alpha\tau$ -ος- 'Breite, Fläche' (Arist. Friede 238),  $\pi\lambda\alpha\tau$ -η 'Platte, Ruderbreitseite' (Aesch. Schutzfl. 134),  $\pi\lambda\alpha$ - $\tau\alpha$ -μών 'Platte, Fläche': 'platter Stein' (Hom. Hymn. Herm. 128), 'Felsenbank im Meere' (Aratos 992),  $\pi\lambda\alpha\tau$ -ανος ('die sich ausbreitende'=) 'Platane' (Arist. Wolken 1008),  $\pi\lambda\alpha\tau\alpha\nu$ -ιστος 'Platane' (Ilias 2, 307 und 310); — neuhochdeutsch Flad-en, althochdeutsch flad-o 'breiter dünner Kuchen'.

**Plat**: πλατύ-ς 'scharf, salzig' (Herod. 2, 108 im Comparativ πλατύ-τερος 'salziger'); — altind. páṭ-u- (wohl aus part-u-) 'scharf, stechend' (auch vom Geschmack).

Plat 'klatschend schlagen': πλατ-αγός 'das Klatschen, Klappern' (bei Späteren), 'Kinderklapper' (bei Aristot.), πλαταγ-εῖν 'klatschen' (Theokr. 8, 88), 'klatschend schlagen' (Bion 1, 4), συμ-πλαταγεῖν 'zusammenschlagen' (mit den Händen, Ilias 23, 102), πλαταγ-ώνιον 'Klatschrose, Klatschblatt' (Theokr. 3, 29; 11, 57).

Plekt 'flechten': plect-ere 'flechten' mit dem Perfect plexi 'ich flocht' und dem Particip plexus (aus plect-tus) 'geflochten'; daneben mediales am-plect-i 'umschlingen, umarmen' und com-plecti 'umschlingen, umarmen'; — neuhochdeutsch flecht-en, goth. flaht-a 'Flechte'. — Entwickelte sich unmittelbar aus plek 'flechten' (Seite 827) und zwar mittels eines ursprünglich ohne Zweifel nominal-suffixalen t.

Plect 'schlagen, strafen': plect-ere 'strafen' oder gewöhnlich nur passivisch plect-i 'gestraft werden, getadelt werden'. — Gehört unmittelbar zu plag 'schlagen' (Seite 874) und enthält in seinem t ohne Zweifel ein ursprünglich nominalsuffixales Element.

Gvêt 'gehen': bêt-ere 'gehen' (bei Pacuv. und sonst), daneben bî-tere (Plautus Curc. 142 und sonst), namentlich in Zusammensetzungen, wie ad-bît-ere 'hinzugehen' (Plautus Capt. 604), im-bîtere 'hineingehen' (bei Plaut.), per-bîtere 'hingehen', 'zu Grunde gehen' (bei Plaut., Pacuv. und sonst). — Schliesst sich an gvd 'sich in Bewegung setzen' (Seite 606).

Gett(?) 'verbunden sein'(?): γείτ-ων 'Nachbar' (Odyssee 4, 16; 5, 489; 9, 48), γειτον-εῖν 'benachbart sein' (Aesch. Pers. 311; Schutzfl. 781), γειτν-ία 'Nachbarschaft' (bei Hippokr.), γειτνιᾶν 'benachbart sein, angrenzen' (Arist. Ekkl. 327).

Gut(?): gutta 'Tropfen', guttd-tim 'tropfenweise'.

Gut 'schlucken'(?): guttur 'Gurgel, Kehle'.

Bat(?): βάτ-ος 'Dornstrauch' (Odyssee 24, 230), βάτον 'Dornbeere, Brombeere' (bei Späteren), βατ-ίς, eine stachlige Rochenart (Arist. Wespen 510). — Enthält ohne Zweifel nominalsuffixales t.

Bat(?): βάτ-ραχος 'Frosch' (Arist. Frösche Ueberschr.), βατραχ-ίς 'froschgrünes Kleid' (Arist. Ritter 1406).

Bat 'schlagen': bat-uere oder batt-uere 'schlagen' (bei Plaut. und Svet.).

**Bot**: βότ-ρυς 'Traube, Weintraube' (Ilias 18, 562), 'Locke' (in der Anthol.), βοτρῦ-δόν 'traubenförmig' (Ilias 2, 89), βότρυ-χος 'Traubenstengel' (bei Galen), 'Locke' (spät angeführt), βοτρυχώδης 'lockig' (Eur. Phoen. 1485).

Ghat 'zerfallen', 'ermatten': fat-iscere oder medial fat-isce' auseinander gehen, zerfallen', 'erschöpft werden, ermatten' mit dem Particip fessus (aus fet-tus) 'erschöpft, entkräftet, müde'. — Entwickelte sich mittels eines alten nominalsuffixalen t aus gha 'klaffen, leer sein' (Seite 611), an das sich auch anschliessen die abgeleiteten  $\chi \alpha$ - $\tau \acute{e}siv$  'bedürfen, nöthig haben' (Odyssee 3, 48), 'begehren, verlangen' (Ilias 9, 518 u. ö.) und  $\chi \alpha$ - $\tau \acute{t} \acute{e}iv$  'bedürfen' (Ilias 17, 221; 18, 392), 'verlangen' (Ilias 2, 225 u. ö.).

Ghrut 'glanzen' (?):  $χρ\overline{v}σός$  (aus χρντ-jό-ς?) 'Gold' (llias 2, 229 u. υ.),  $χρ\overline{v}σό-πτερος$  'mit goldenen Flügeln' (llias 8, 398 == 11, 185),  $χρ\overline{v}σο-πέδιλος$  'mit goldenen Sohlen' (Od. 11, 604),  $χρ\overline{v}σ-η-λάχατος$  'mit goldenem Spinnrocken' (?) (llias 16, 183; 20, 70 und Odyssee 4, 122 von Artemis),  $χρ\overline{v}σό-Fραπις$  'mit goldenem Stabe' (Odyssee 5, 87; 10, 277 und 331 vom Hermeias),  $χρ\overline{v}σό-Θρονος$  'goldthronig' (llias 1, 611 u. υ.),  $χρ\overline{v}σ-ήνιος$  'mit goldenen Zügeln' (llias 6, 205; Odyssee 8, 285),  $χρ\overline{v}σ-άρος$  'mit goldenem Schwert' (llias 5, 509 und 15, 256 von Apollon),  $χρ\overline{v}σ-άμπνξ$  'mit goldenem

Stirnband' (Ilias 5, 358; 363 und 720 = 8, 382 von Rossen),  $\pi o \lambda \dot{v} - \chi \varrho \bar{v} \sigma o g$  'viel Gold besitzend' (Ilias 7, 180 u. ö.),  $\chi \varrho \dot{v} \sigma \epsilon \iota o g$  (Ilias 1, 246; 4, 133 u. ö.) oder  $\chi \varrho \dot{v} \sigma \epsilon o g$  (Ilias 1, 15; 374 u. ö.) 'golden',  $\pi \alpha \gamma - \chi \varrho \dot{v} \sigma \epsilon o g$  'ganz golden' (Ilias 2, 448). — Wird in Zusammenhang stehen mit ghvar 'gelblich sein' (Seite 689), an das sich auch anschliessen altind. hár-ita- 'gelblich' (auch als Farbe des Goldes) und hár-a nja-m 'Gold'.

Bhat 'bekennen, gestehen': Medialparticip fassus (aus fat-tus) 'der bekannt hat, der gestanden hat' mit der abgeleiteten Präsensform fat-ê-rî 'bekennen, gestehen', 'äussern, an den Tag legen'; — con-fessio 'Zugeständniss, Bekenntniss', pro-fessio 'Bekenntniss, Aeusserung, öffentliche Angabe', 'Gewerbe, Geschäft, Fach', pro-fessor 'öffentlicher Lehrer, Professor', in-fitiae 'das in Abrede Stellen, Leugnen', in-fitiarî 'ableugnen'. — Enthält deutlich ein altes no-minalsuffixales t und schliesst sich an bha 'sprechen' (Seite 613).

**Bht**(?): φιτ-φός 'Baumstamm, Klotz, Block' (Ilias 12, 29; 21, 314; 23, 123; Odvssee 12' 11).

Bhrat 'sieden, aufwallen, brausend auswerfen': βρατ- (aus  $bh\rho\alpha\tau$ -): Futur βράσει 'es wird sieden, aufwallen' (bei Späteren); Aorist ἔβρασε 'es wallte auf, warf aus' (in der Anthol.), passivisch ἀνα-βρασ-θείς 'aufwallend, aufschäumend' (Apoll. Rhod. 2, 566); Passivperfect βε-βρασ-ται 'es ist ausgeworfen' (in der Anthologie); Präsens βράσσειν (aus βράτ-jειν; in der Anthol.), attisch βράττειν (bei Plato), βράζειν (wie aus βράδ-jειν; bei Späteren) 'sieden, aufbrausen'; — βρασ-μός 'Erschütterung' (bei Aristot.). — Steht in nahem Zusammenhang mit bherv 'sieden, brausen' (Seite 661).

Bhlekt biegen, krümmen': flect-ere biegen, krümmen, lenken' mit dem Perfect flexi cich bog, ich krümmte und dem Perticip flexus (aus flect-tus) gebogen, gekrümmt; — flexus Biegung, Krümmung, Wendung, flexi-bilis biegsam, lenksam, unbeständig, flexib Biegung. — Schliesst sich an das oben (Seite 839) genannte bhlek, bhalk biegen, krümmen und enthält in seinem t ein altes nominalsuffixales Element.

Set (?):  $&x-\alpha\bar{\iota}\varrho o g$  (aus  $\sigma \varepsilon \tau - ?$ ) 'Genoss, Gefährte' (Ilias 2, 417; 3, 259 u. ö.),  $&x\alpha\bar{\iota}\varrho - \eta$  'Gefährtinn' (Ilias 9, 2; Odyssee 17, 271),  $&x\alpha\bar{\iota}\varrho - \iota\zeta\varepsilon\iota\nu$  'sich zugesellen' (Ilias 24, 335),  $&x\alpha\bar{\iota}\varrho\varepsilon\iota\alpha$  'Freundschaft, Kameradschaft' (Soph. Aias 683; Herod. 5, 71).

Sent 'wahrnehmen, einsehen': Perfect sen-si (aus sent-si) 'ich nahm wahr, ich sah ein', 'ich meinte' und Particip sensus (aus sent-tus) 'wahrgenommen, eingesehen' mit der abgeleiteten Präsens-

form sent-tre 'wahrnehmen, empfinden, einschen, meinen'; — sent-t-entia 'Gesinnung, Gedanke', 'Meinung, Urtheil', 'Verstand, Begriff, Bedeutung', sen-sus 'Empfindung, Gefühl', 'Denkart, Gesinnung', 'Verstand', sensim ('merklich') 'allmählich', sensilis 'empfindbar, sinnlich'; as-sentârî 'beistimmen'. — Entstand ohne Zweifel durch Verkürzung und beruht zunächst auf einer muthmaasslichen Nominalform \*sen-ti-, die sich an sen 'wahrnehmen, denken' (Seite 753) anschliesst.

Skat 'hervorspringen, hervordringen': scat-ere mit der gewühnlicheren abgeleiteten Nebenform scat-ere 'hervorsprudeln, haufenweise hervorkommen, wimmeln'; — litt. skat-au 'ich sprang', skas-ti 'springen'; — scat-ebra 'Sprudel', scat-arire 'hervorsprudeln, hervorquellen', 'wimmeln', scatari-go 'hervorsprudelndes Wasser, Quellwasser'.

Spit 'drängen': litt. spit-u 'ich dränge', spis-ti (aus spit-ti) 'drängen'; — lat. spissus (aus spit-tus) 'gedrängt, dicht, zahlreich', 'langsam, langweilig'.

Stert 'schnarchen': stert-ere 'schnarchen' mit dem Perfect stert-ui 'ich schnarchte'.

Nelet (wohl aus knelet) 'zusammenfügen, zusammenbinden': nect-ere 'knüpfen, zusammenbinden, zusammenfügen' mit dem Perfect next (aus nect-si) oder nexul (aus nect-sul) 'ich knüpfte' und dem Particip nexus (aus nect-tus) 'geknüpft, zusammengefügt'; — nexus 'Zusammenknüpfung', 'Verbindlichkeit', nexilis 'zusammengeknüpft'. — Schliesst sich an das einfachere nek 'zusammenfügen, zusammenbinden' (Seite 848), sein t aber gehört ohne Zweifel einem alten Nominalsuffix.

Nekt (wohl aus knikt) 'sich krümmen, sich neigen': nit-î (zunächst aus nict-î) ('sich krümmen, sich neigen'==) 'sich stemmen, sich stützen, sich anstrengen' mit dem Particip nixus (aus nict-tus) oder nisus (aus nict-tus) 'der sich gestemmt, der sich angestrengt hat'; — nixus oder nisus 'das Anstemmen, Schwung, Anstrengung', nixûrî 'sich stemmen, sich bemühen'. — Entwickelte sich aus einfacherem nik 'sich krümmen, sich neigen' (Seite 849) mittels des einem alten Nominalsuffix angehörigen t.

Met 'abschneiden, mähen, ernten': met-ere 'mähen, ernten', 'abmähen, abschneiden' mit dem Perfect messui (aus met-sui) 'ich mähete, ich erntete' und Particip messus (aus met-tus) 'gemäht, ge-erntet'; — messis (aus met-tis) 'Ernte', messor 'Mäher, Schnitter', messió 'das Mähen'.

Met: μέτ-αλλον 'Stollen, Bergwerk, Steinbruch' (Herod. 4, 185; 6, 46; 47), 'in Bergwerken und Gruben Ausgegrabenes, Gestein, Sand, Erz' (bei Späteren); μεταλλεύειν 'nach Metallen suchen oder graben' (bei Plato), 'aufsuchen, ausforschen' (in der Anthol.); μεταλλᾶν 'nachforschen, sich erkundigen' (Ilias 1, 550 u. ö.), 'ausforschen, ausfragen' (Ilias 3, 177).

**Mot**(?):  $\mu o \tau - \acute{o} v$  oder  $\mu o \tau - \acute{o} g$  'zerzupfte Leinwand, Charpie, Wundfäden' (bei Hippokr.).

Mit wersen, senden, schicken': mittere (aus mit-jere) senden, schicken, wersen' mit dem Persect miss (aus mit-st) ich sandte, ich schickte' und dem Particip missus (aus mit-tus) gesandt, geschickt'; — missio das Absenden', Entlassung, Abschied, Besreiung', missilis wershar, zum Schleudern dienend', missus das Absenden, Wurf, Schuss'; —  $\mu t \tau - o g$  (der Geworsene') Auszugssaden' (Ilias 23, 762), Faden der Spinne' (Eur. Bruchst.), Saite' (in der Anthol.). — Im Grunde das selbe mit altbulg. mesti (aus met-ti) wersen', met-oñ ich werse' und litt. més-ti (aus met-ti) wersen, Garn wersen, Garn auswinden', met-ú ich werse', in denen der I-Vocal sich noch nicht entwickelte.

Ment 'messen': Particip mensus (aus ment-tus) 'der gemessen hat', oder öfter auch passiv 'gemessen', gilt als Ergänzung zu dem abgeleiteten Präsens mê-ti-ri 'messen'; — mensa ('die abgemessene'? —) 'Tafel, Tisch', 'Wechseltisch, Wechselbank', mensor 'Messer', mensura 'Messung', 'Maass, Grüsse, Umfang'. — Entwickelte sich aus einfacherem mê 'messen' (Seite 625) und beruht vielleicht zunächst auf einem participiellen, also nominalen, alten \*ment-'messend'.

\*Mart(?): ά-μαρτ- 'fehlen, sich irren', 'abirren, versehlen': Aorist ἄμαρτ-εν 'er sehlte' (Ilias 13, 518; 17, 609); ἤμβροτον (aus ἤμροτ-) 'ich sehlte' (Odyssee 21, 425; 22, 154), ἤμβροτες 'du sehltest' (Ilias 5, 287; 22, 279), ἤμβροτε 'er sehlte' (Odyssee 7, 292; 21, 421), ἤμβροτον 'sie versehlten' (Ilias 16, 336), Präsens ἡμάρτ-ανε 'er sehlte, er liess es sehlen' (Ilias 10, 372; 24, 68; Odyssee 11, 510); — alle weiter zugehörige Verbalformen tragen deutlich das Gepräge der Ableitung: Aorist ἡμάρτη-σε 'er sehlte' (bei Späteren); Futur medial ἁμαρτή-σεσθαι 'verlustig gehen, beraubt werden' (Odyssee 9, 512); Persect ἡμαρτη-κώς 'der gesehlt hat' (Soph. Antig. 926), passiv ἡμάρτη-ται 'es ist gesehlt' (Thuk. 3, 56); — ἀμαρτο-Γεκής 'dessen Worte sehlen, versehlt, unangemessen sprechend' (Ilias 13, 824), ἀφ-αμαρτο-Γεκής 'versehlte Worte redend' (Ilias 3, 215), ν-ημερτής 'nicht sehlend, untrüglich,

wahrhaft' (Ilias 3, 204 u. ö.),  $\dot{\alpha}\beta\varrho\sigma\tau\dot{\alpha}\zeta\epsilon\iota\nu$  (aus  $\dot{\alpha}\mu$ - $\beta$ - $\varrho\sigma\tau$ -) 'verfehlen' (Ilias 10, 65),  $\dot{\alpha}\mu\alpha\varrho\tau$ - $\iota\bar{\alpha}$  'Fehler, Irrthum, Vergehen' (Aesch. Prom. 9; Agam. 502),  $\dot{\alpha}\mu\dot{\alpha}\varrho\tau\eta$ - $\mu\alpha$  'Fehler, Irrthum, Vergehen' (Soph. Antig. 1261),  $\dot{\alpha}\mu\alpha\varrho\tau$ - $\omega\lambda\dot{\sigma}$  'sundhaft' (bei Späteren). — Beruht wohl auf einer alten Nominalbildung  $\dot{\alpha}$ - $\mu\alpha\varrho\tau\sigma$ - (aus  $\dot{\alpha}$ - $\sigma\mu\alpha\varrho\tau\sigma$ -?) 'nicht treffend, nicht erreichend'(?), deren Schlusstheil sich vielleicht an smer 'zu Theil erhalten' (Seite 696) anschliesst.

Rot 'sich drehen, rollen': rot-a 'Rad', rotd-re 'herumdrehen', rot-undus 'rund'; — neuhochd. Rad, althochd. rad; — litt. rat-as 'Rad'; — altind. rath-a-s ('der rollende'? —) 'Wagen'.

Lat 'verlassen (?), sich entziehen, entgehen, verborgen sein': late-ere 'sich entziehen, verborgen sein'; late-scere 'sich verbergen' (vereinzelt bei Cicero), de-litescere 'sich verbergen, sich verkriechen', late-ens 'unsichtbar, verborgen', late-bra 'das Verborgensein', 'Schlupfwinkel, Versteck'. — Im Grunde ohne Zweifel das selbe mit dem gleichbedeutenden ladh (siehe später).

Lat: λάτ-αξ 'Tropfen, Neige' (beim Kottabosspiel) (Alkäos 35 bei Ahrens); — lat-ex 'Flüssigkeit, Nass'.

Lit 'ansiehen, dringend bitten': her- nur in medialer Flexion sich bewegend: Aorist λιτ-έσθαι 'bitten, anslehen' (Ilias 16, 47), ξ-λλισάμην 'ich flehte an' (Odyssee 11, 35; 13, 273), λίσαι 'bitte' (Ilias 1, 394); Präsens λίσσομαι (aus λίτ-jouai) 'ich bitte' (Ilias 1, 174 u. v.), Mr-ouat ich bitte dringend, ich flehe an' (Homer Hymn. 16, 5 = 19, 48); — πολύ-λλιστος 'viel angefieht' (Odyssee 5, 445), τρί-λλιστος 'dreimal (= sehnlich) erfleht' (Ilias 8, 488), λιτ-ή 'das Bitten, Gebet' (Odyssee 11, 34; personlieh gedacht Ilias 9, 502 in der Mehrzahl heral), her-og 'bittend, siehend' (Pind. Ol. 6, 78; Pyth. 4, 217), λίτ-ανος 'Bitten betreffend' (Aesch. Schutzfl. 809), λιτανεύειν 'bitten, anfiehen' (Ilias 22, 414: ε-λλιτάνευε 'er flehte an'; Odyssee 10, 481: ἐ-λλιτάνευσα 'ich flehte an'). — Die angesuhrten homerischen Formen erweisen einen alten noch vor dem  $\lambda$  anlautenden Consonanten; so besteht wohl ein unmittelbarer Zusammenhang mit altind. gardh: grdh-jati (aus gardh-) er ist gierig. er verlangt heftig'.

Let 'fehlen, freveln':  $\ddot{\alpha}-\lambda\iota\tau$ : Aorist  $\ddot{\eta}\lambda\iota\tau-\varepsilon\nu$  'er behandelte freventlich' (Ilias 9, 375), medial  $\dot{\alpha}\lambda\iota\tau-\dot{\varepsilon}\sigma\vartheta\alpha\iota$  'freventlich behandeln' (Odyssee 4, 378); Präsens medial  $\dot{\alpha}\lambda\iota\tau-\alpha\iota\nu\varepsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  'freventlich behandeln' (Hesiod Werke 330); abgeleitete Verbalformen: Aorist  $\dot{\alpha}\lambda\iota\tau-\eta-\sigma\varepsilon\nu$  'er verfehlte' (Orph. Argon. 647), Präsens medial  $\dot{\alpha}\lambda\iota\tau\dot{\eta}-\mu\varepsilon\nu\sigma\varsigma$  'frevelnd, sündig' (Odyssee 4, 807; Hesiod Schild 91); —

ἀλείτ-ης 'Frevler' (Ilias 3, 28; Odyssee 20, 121); τλιτό-μηνος 'wobei noch Monate fehlen'— 'zu früh geboren' (Ilias 19, 118),  $ν-ηλ\bar{ι}τής$  'nicht frevelnd, unsträflich, unschuldig' (Odyssee 16, 317—19, 498—22, 418, wo Bekker νηλείτιδες, Nauck νηλίτιδες liest), ἀλιτή-μων 'sündigend, frevelnd' (Ilias 24, 157—186), ἀλιτ-ρός 'frevelnd, sündig' (Ilias 8, 361; 23, 595; Odyssee 5, 182), ἀλιτφαίνειν 'freveln' (Hesiod Werke 241), ἀλιτήφιος 'sündhaft, frevelhaft' (Arist. Ritter 445).

Jat 'erstreben, suchen': altind. jat: ját-atai 'er vereinigt sich, er trifft zusammen mit', 'er sucht sich zu vereinigen, er sucht zu erreichen', 'er strebt wonach, er bemüht sich um', causal ját-a-jati 'er verbündet, er vereinigt', 'er legt ans Herz'; jat-ná- 'Bestrebung, Bemühung, Anstrengung'; — ζητ-είν 'suchen, ausuchen' (Ilias 14, 258), 'begehren, verlangen' (Kön. Oed. 658), ζητ-εύειν 'suchen' (Hesiod Werke 400; Hymn. Apoll. 215), ζητη-τής 'Sucher, Forscher' (bei Plato). — Schliesst sich offenbar an das einfachere já 'suchen' (Seite 629), dessen Zusammenhang mit den angeführten altindischen Formen aber nicht ganz zweifellos erscheint.

Vet 'verbieten, verhindern': Perfect vet-ui 'ich verbot' und Particip vet-itus 'verboten' mit der abgeleiteten Präsensform vetdre 'verbieten, verhindern'. — Enthält in seinem t ohne Zweifel ein altes nominalsuffixales Element, schliesst sich möglicher Weise unmittelbar an altind. ha-ta (aus han-ta-, ghan-ta-) 'geschlagen', das passive Particip zu han (aus ghan): han-ti 'er schlägt, er schädigt, er hindert', vi-han-ti 'er zerschlägt', 'er schlägt ab, er wehrt ab, er stört, er hemmt', vi-ghna- 'Hemmung, Hinderniss', und damit also auch an ghven 'tödten' (Seite 748).

Vet, vat: Fέτ-ος 'Jahr' (Ilias 2, 328 u. δ.), τρί-Fετες 'drei Jahre lang' (Odyssee 2, 106 — 24, 141; 13, 377; 19, 151), πεν-τά-Fετες 'fünf Jahre lang' (Odyssee 3, 115), Fεξά-Fετες 'sechs Jahre lang' (Odyssee 3, 115), έπτά-Fετες 'sieben Jahre lang' (Odyssee 3, 305; 7, 259; 14, 285), εἰνά-Fετες 'neun Jahre lang' (Ilias 18, 400; Odyssee 3, 118; 5, 107; 14, 240; 22, 228), αὐτό-Fετες 'im selben Jahre' (Odyssee 3, 322), τῆτες (aus τά-Fετ-) 'in diesem Jahre' (Arist. Acharn. 15; Wolken 624), Fεκ-Fετής (aus Fεξ-) 'sechsjährig' (Ilias 23, 266; 655),  $\hat{o}$ -Fέτης 'gleichjährig, gleichalterig' (Ilias 2, 765, wo die Ueberlieferung οἰέτης giebt), πεντα-Fέτηφος 'fünfjährig' (Ilias 2, 403 u. δ.), ἐτ-ήσιος 'jährig, ein Jahr dauernd' (Eur. Alk. 336), 'jährlich' (bei Späteren); ἐνι-αντός (aus -Fατό-) 'Jahr' (Ilias 2, 134 u. δ.), ἐνιανόσ-ιος 'jährig, ein Jahr alt' (Odyssee

16, 453); πέρ-υσι (aus -Fετι-) 'vorm Jahre' (Arist. Acharn. 378; Wespen 1044), περυσ-ινός 'vom vorigen Jahre, jährig' (Arist. Frösche 986); νέωτα (aus νεό-Γατα?) (meist mit εἰς verbunden) 'aufs künftige Jahr, übers Jahr' (Xen. Kyr. 7, 2, 13; 8, 6, 15); — vet-us 'alt', vetus-tus 'alt', vetus-tds 'Alter, Alterthum', 'lange Dauer', vet-ulus 'ältlich', veter-nus 'alt', 'Schlafsucht, Schläfrigkeit, Trägheit', in-veterascere 'alt werden, einwurzeln'; — altind. vat-sá-s 'Jahr', vatsa-rá- 'das fünfte (oder sechste) Jahr im fünf- (oder sechs-) jährigen Cyclus', 'Jahr', sam-vat 'im Jahr', sam-vatsará- 'Jahr', par-ut (aus -vat) 'im vergangenen Jahre'.

Vet: vet-erinus 'Last- und Zugvieh betreffend', veterinae 'Last- und Zugvieh', veterinā-rius 'Thierarzt'; vit-ulus 'Kalb, Thierjunges', vit-ula 'Kalb'; —  $l\tau - \alpha \lambda \delta g$  (aus  $f \iota \tau - )$  'Kalb' (spät angeführt); — goth. vith-rus 'Lamm'; — altind. vat-sā- 'Kalb, Junges', 'Kind', vasa-tarā- 'entwöhntes Junges, junger Stier'.

Vet: Fέτ-ης 'Angehöriger, Freund' (Ilias 6, 239; 7, 295 u. ö.); Fέτ-αρος 'Genoss, Gefährte' (Ilias 1, 179; 183; 307 u. ö.), Fετ-άρη 'Gefährtinn' (Ilias 4, 441), Fεταρ-ίζεσθαι 'sich zugesellen' (Ilias 13, 456); — altind. vat-salá- 'zärtlich, liebevoll'.

Vert 'sich drehen', causal 'drehen, wenden': vert-ere 'drehen, wenden', 'verändern, wechseln, verwandeln' mit dem Perfect vert-i 'ich drehete, ich wandte' und dem Particip versus (aus vert-tus) 'gedreht, gewandt'; - goth. vairth-an, neuhochd. werd-en; goth. and-vairth-s ('entgegengewandt' ==) 'gegenwärtig', vithra-vairth-s entgegengesetzt, gegenüberliegend, neuhochd. gegen-wart-ig, wider-wärt-ig, -wart-s; - altind. vart: vart-atai 'er dreht sich', 'es nimmt einen Verlauf, es geht von Statten', 'er befindet sich, er weilt, ist vorhanden'; vrt-td- (aus vart-td-) 'gedreht, rund', vart-ula-'rund'; vart-aka- ('sich drehend'-) 'Wachtel'; - vert-ex 'Wirbel, Strudel', 'Scheitel', vertic-ula 'Gelenk, Einbiegung', vert-ebra 'Gelenk', vert-196 'das Herumdrehen, das Wenden', 'Schwindel'; versus oder versum '-warts, gegen hin', ad-versus 'zugekehrt, gegenüber befindlich', 'entgegen', di-versus 'auseinandergekehrt, entgegengesetzt', 'verschieden', uni-versus ('auf einen Punct gewandt'---) 'insgesammt, sämmtlich', prorsus (aus pro-versus) und dann auch prosus 'nach vorn gewandt, ungebunden', rursus (aus re-versus) oder rursum 'zurückgewandt, rückwärts, zurück', 'wiederum', de--orsum (aus dé-versum) 'abwärts'; versere 'oft drehen, hinundherdrehen', versart 'sich befinden, weilen'; versus 'Wendung', 'Furche, Reihe, Linie', 'Vers', versû-tus ('mit Wendungen versehen'-) 'gewandt, verschlagen, listig'; — φατ-άνη (aus Fρατ-; 'Rührwerkzeug'=) 'Kelle' (bei Hesych); ὄφτ-υξ (aus Fόφτ-) 'Wachtel' (Herod. 2, 77).

Vjet 'schwanken, fehltreten': altindisch vjath: vjáth-atai 'er schwankt, er taumelt, er tritt fehl, er kommt zu Fall'; vjáth-d' das Fehlgehen, Misslingen', 'Schaden', 'Leid, Schmerz'; vith-urá- (aus vjath-) 'schwankend, taumelnd'; — lat. vit-ium (aus vjet-) 'Fehlgriff, Missgriff', 'Fehler, Vergeben, Schuld', 'Gebrechen, Schaden', vitiosus 'fehlerhaft, mangelhaft, verkehrt', 'lasterhaft', vitidre 'verletzen, verderben, verfälschen'. — Ob hieher auch Fet-wolog (aus Fjet-?) 'vergeblich, erfolglos, eitel' (Ilias 3, 368; 5, 854; 14, 407 — 22, 292; 17, 633; 18, 104; Odyssee 22, 256; 273; 24, 283) und dazu étós (aus Fjet?) 'ohne Grund' in der Verbindung ovu étós 'nicht ohne Grund, nicht vergebens' (Arist. Acharn. 411; 413; Ekkl. 245; Vögel 915; Thesm. 921; Plut. 1166)?

Vlast (aus vladk-t-) 'keimen, sprossen, aufwachsen': βλαστ-: Aorist &-Blagger 'es wuchs heran, es entstand' (Pind. Nem. 8, 7: Soph. El. 238), Präsens Blagg-áyet es spriesst hervor, es entsteht' (Aesch. Sieben 594); - daneben die abgeleiteten Verbalformen: Futur ava-blacer-oet 'es wird hervorwachsen, entstehen' (Herod. 3, 62), Aorist &-Blagan-os 'es brachte hervor' (bei Hippokr.), Perfect βε-βλάστη-κε 'es ist herangewachsen' (bei Hippokr.). έ-βεβλαστήπει 'es war aufgewachsen' (Thuk. 3, 26), ε-βλαστήπασι 'sie sind entsprossen' (Eur. Iph. Aul. 594), Präsens βλάστε-ον 'sie wuchsen' (Ap. Rhod. 4, 1423); — βλαστ-ός 'Keim, Spross, Sprossling' (Herod. 6, 37; 8, 55), βλάστ-η 'Spross, Zweig' (bei Plato), 'Ursprung, Geburt' (Soph. Trach. 382; Kön. Oed. 717; Oed. Kol. 972); βλάστη-μα 'Keim, Spross' (bei Dem.; von Thieren Eur. Kykl. 206), βλαστη-μός 'Spross, Abkömmling' (Aesch. Schutzfl. 317), 'Wachsthum' (Aesch. Sieben 12). — Enthält in seinem t deutlich ein altes nominalsuffixales Element und schliesst sich eng an vladh 'wachsen' (siehe später).

## Verbalgrundformen auf d.

Die Zahl der Verbalgrundformen auf d ist wieder beträchtlicher und zum grossen Theil machen sie auch den Eindruck hoher Alterthümlichkeit; es sind kaum ganz vereinzelte darunter, bei denen sich an einen näheren Zusammenhang mit den Grundformen auf t denken lässt, wie er doch zwischen denen auf b und p und weiter auch denen auf g und k mehrfach heraustrat. Wir nennen:

Ad (?) 'trocken werden', causal 'trocken machen': nur in präsentischen Bildungen begegnend: ἄζει (aus ἄδρει?) 'er macht trocken, dörrt aus' (Hesiod Werke 587; Alkäos 31, 8 bei Ahrens), medial ἄζηται 'er verdorrt, er schwindet hin' (bildlich gebraucht Hesiod Theog. 99), ἀζόμενος 'vertrocknend' (Ilias 4, 487); — ἀζαίνειν 'trocken machen' (bei Späteren), καν-αζήνασκε 'er machte trocken' (Odyssee 11, 587), ἀζάνεναι 'es vertrocknet' (Hom. Hymn. Aphr. 270); ἄζα ('Trockenheit'==) 'Schmutz' (Odyssee 22, 184), ἀζα-λέος 'trocken' (Ilias 7, 239; 11, 494; 20, 491; Odyssee 9, 234).

Ed 'essen': Präsens εδ-ει 'er isst, er frisst' (Ilias 15, 636), žđ-uevat 'essen' (Ilias 4, 345; 5, 203 u. ö.; Alkm. 100 bei Bergk); Futur medial Edomai (aus Ed-s-o-omai?) 'ich werde essen' (Odyssee 9, 369), žõeat 'du wirst verzebren, du wirst abhärmen' (Ilias 24, 129), εδονται 'sie werden fressen' (Ilias 4, 237 u. υ.), εδούμαι 'ich werde essen' (bei Späteren); Perfect ἐδ-ηδ-ώς 'der gefressen hat' (Ilias 17, 542), ἐδ-ηδ-ο-κάς (wie von einem Verbalstamm ἐδοgebildet) 'der gegessen hat' (Arist. Ritter 362), passiv ἐδ-ήδο-ται es ist gegessen, verzehrt' (Od. 22, 56); - vom abgeleiteten Verbalstamm έδ-ες-: Passivaorist ήδέσ-3η 'es wurde gegessen' (bei Hippokr.), Passivperfect έδήδεσται 'es ist gegessen' (bei Plato); ed-ere 'essen, fressen', ed-it oder es-t (aus ed-t) 'er isst, er frisst' mit dem Perfect ed-i 'ich ass' und dem Particip esus (aus ed-tus) 'gegessen'; - goth. it-an, neuhochd. ess-en; - altind. ad: ad-mi 'ich esse, ich verzehre', dt-ti (aus dd-ti) 'er isst, er verzehrt', Perfect d'd- $\alpha$  'er ass', 'ich ass'; —  $\dot{\epsilon}\dot{\delta}$ - $\omega\dot{\delta}$ - $\dot{\eta}$  'Speise, Nahrung' (Ilias 8, 504; 17, 225 u. σ.), ἐδ-η-τύς 'das Essen, Nahrung' (Ilias 1, 469 u. σ.), eld-αρ 'Speise' (Ilias 5, 369; 13, 35 u. ö., wo überall als wirklich homerische Form wohl & Fap wird herzustellen sein), rnorig (aus rή-εδ-τ.) 'der nicht gegessen hat, nüchtern' (Ilias 19, 156; 207; Odyssee 18, 370), morsvey fasten, nicht essen' (Arist. Thesm. 949; 984; Vögel 1519),  $\omega \mu - \eta \sigma - \tau \eta \varsigma$  (aus  $-\eta \delta - \tau$ .) rohes (Fleisch) fressend, unmenschlich' (llias 11, 454; 22, 67; 24, 82; 207), δεί- $\pi y - \eta \sigma \tau \sigma \varsigma$  'Essenszeit' (Od. 17, 170),  $\delta \rho \iota \sigma \tau \sigma v$  (etwa aus \*  $\delta \rho \iota = 0$ ηρι 'fruh' + εδ-τ.?) 'Fruhstuck' (Ilias 24, 124; Od. 16, 2; Herod. 1, 63; Arist. Wolken 416); εδ-εσ-τός 'gegessen, verzehrt' (Soph. Trach. 677; Antig. 206), Edso-réor 'man muss essen' (bei Plato), έδεσ-τής 'Esser' (Herod. 3, 99), έδεσ-μα 'Speise' (bei Plato); έσ--θέμεναι 'essen' (llias 24, 213 u. σ.), ἐσθιέμεν 'essen' (Odyssee 2, 805); - ed-dw 'gefrässig', in-edia 'das Nichtessen, Fasten', ed-ulis 'cesbar', ce-trix (aus ed-t-) Fresserinn' (Plaut. Cas. 4, 1, 20), esurire

(aus ed-tur-) 'essen wollen, hungern', esca (aus ed-ca?) 'Speise', 'Lockspeise, Köder', escu-lentus 'zum Essen dienend'.

Od 'duften, Geruch verbreiten': Perfect ὄδ-ωδ-ε 'es duftet' (in der Anthol.), οδ-ώδ-ει 'es duftete' (Odyssee 5, 60; 9, 210); Präsens oce (aus od-ie) es dustet (Aesch. Agam. 1310); — abgeleitete Verbalformen: Futur οζή-σει 'es wird dusten' (Arist. Wespen 1059), οζέ-σει 'es wird dusten' (bei Hippokr.), Aorist ωζη-σε es duftete' (Arist. Bruchst.), ωζε-σε 'es duftete' (bei Hippokr.); ol-ere (aus od-ere) 'riechen' (Afran. Kom. 178; Pompon. Kom. 6: Plaut. Poen. 1, 2, 56 und sonst); gewöhnliche abgeleitete Form ole-re 'dusten, riechen' mit dem Persect ol-us 'ich dustete'; - litt. ůdzu 'ich rieche, ich spure', ůsti (aus ů'd-ti) 'riechen'; - ôô-uń 'Geruch, Dust' (Ilias 14, 415 u. σ.), έν-ώδης 'schöndustend' (Ilias 3, 382; Odyssee 2, 339; εὐ-ώδης Odyssee 5, 64), ἐδ-ωδ-ή Geruch, Dust' (bei Plutarch); - od-or 'Geruch', 'Witterung, Ahnung', odor-dre 'wohlriechend machen', odor-dri 'riechen, wittern', 'erforschen, ausspüren', odor-dtus 'duftend, wohlriechend'; ol-idus 'stinkend', ole-tum 'Unflath, Koth', ol-facere 'riechen', 'bemerken, wahrnehmen', ol-factus 'Geruch, Geruchssinn'.

Od 'Hass fassen': Perfect od-t ('ich habe Hass gefasst' —) 'ich hasse' mit den Participien osurus (aus od-tur-) 'der hassen wird', ex-osus 'gänzlich hassend', 'gänzlich verhasst' und per-osus 'sehr hassend', bei Späteren auch 'sehr verhasst'; präsentisches od-io 'ich hasse' begegnet nur in vereinzelten Anführungen und bei Späteren; — arm. at-el 'hassen'; — osor 'Hasser', od-ium 'Hass', odio-sus 'verhasst, widerwärtig'.

Od (oder etwa vod?) 'Geburtsschmerzen habend': ωδίς 'Geburtswehen' (Aesch. Choeph. 211; in der Mehrzahl Ilias 11, 271), ωδίνειν (aus ωδίν-jειν) 'Geburtsschmerzen haben' (Ilias 11, 269), 'heftige Schmerzen haben, sich vor Schmerzen winden' (Odyssee 9, 415).

Id (?): id-oneus 'geeignet, tauglich, tüchtig', 'für etwas empfänglich, werth, würdig'.

Id 'sich krümmen' (?):  $l\delta - \nu o \tilde{\nu} \nu$  'krümmen': passivischer Aorist  $l\delta \nu \omega - \vartheta \eta$  'er krümmte sich' (llias 2, 266; 13, 618),  $l\delta \nu \omega - \vartheta \varepsilon l \varepsilon$  'sich krümmend' (llias 12, 205; Odyssee 8, 375; 22, 85).

Id: td-u-s, alt eid-u-s 'Monatsmitte, der funfzehnte (oder in anderen Monaten 'der dreizehnte') Tag des Monats'.

Aid 'Scheu haben, sich schämen', 'sich scheuen vor, ehren': aid- nur in medialen Präsensformen begegnend: aid-so 'scheue,

ehre' (Ilias 21, 74), alò-óuevos 'scheuend, ehrend' (Ilias 1, 331 u. v.). aid-ero 'er scheute sich' (llias 21, 468 u. v.); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet und beruhen auf einem Stamm αλδ-ες-: Futur αλδέσ-σομαι 'ich werde scheuen, ehren' (Odyssee 14, 388); Aorist ηδέ-σατο 'er scheute' (Odyssee 21, 28). passivisch aldeg-Ser 'sie scheuten sich' (Ilias 7, 93), aldeg-Selc 'sich scheuend, sich fürchtend' (Ilias 4, 402; 17, 95); Perfect πδεσ--μένος 'versohnt' (bei Dem.); Präsens αλδέ-ομαι (aus -δέσ-jouαι) 'ich scheue mich vor' (Ilias 6, 442); active Formen wie der Aorist xar-nosae 'er beschämte' tauchen erst sehr spät auf: - alo-u'c 'Schamgefühl, Ehrfurcht, Achtung' (Ilias 10, 288 u. ö.), 'Schande, Schmach' (Ilias 5, 787 u. σ.), 'Schamglied' (Ilias 2, 262), αν-αιδής 'schamlos, unverschämt' (Ilias 1, 158 u. ö.), avaidsin 'Unverschämtheit, Frechheit' (Ilias 1, 149 u. ö.), aldotog 'schamhaft' (Odyssee 17, 578), 'ehrwürdig, achtungswerth' (Ilias 3, 172 u. v.), aldola 'Schamtheile' (Ilias 13, 568), aldolws 'ehrenvoll' (Odyssee 19, 243), αίδ-ήμων 'schamhaft, bescheiden' (Xen. Laked. 2, 10), αίδε-σις 'Verzeihung' (bei Dem.). — Nach Bezzenberger aus aisd hervorgegangen, so dass sichs unmittelbar anschliesst an ges-timdre 'schätzen' und goth. ais-tan 'ehren, sich vor jemand scheuen' (Seite 777), mit denen weiter auch alo-xog 'Schande, Schmach' (Seite 915) in nahem Zusammenhang stehen wird; das auslautende d ergiebt sich darnach als jungeres Element und wird einem alten Nominalsussix angehören.

Old 'aufschwellen': Präsens medial old-áretat 'es schwillt auf' (llias 9, 642), activ old-áret 'es schwellt auf, es erregt' (llias 9, 550); — alle weiter zugehörigen Verbalformen sind abgeleitet: Präsens old-éwr ('aufschwellend'=) 'erregt, aufgeregt' (Herod. 2, 76; 127),  $\psi \delta s s$  'er war geschwollen' (Odyssee 5, 455), Futur old- $\sigma s t$  'er wird schwellen' (bei Hippokr.); Aorist  $\psi \delta \eta - \sigma s$  'er schwoll auf' (bei Hippokr.); Perfect  $\alpha r - \psi \delta \eta - \kappa s$  'er ist aufgeschwollen' (bei Hippokr.); — old- $\mu \alpha$  'Aufschwellung, Wasserschwall' (llias 21, 234; 23, 230), old-os 'Geschwulst' (bei Hippokr.), oldaleos 'aufgeschwollen' (Archil. 9, 4 bei Bergk), old $\eta - \mu \alpha$  'Geschwulst' (bei Hippokr.); — altlat. aemidus (aus aed-m.) 'geschwollen'; — altnord. eit-ill 'Drüse'.

Ud, und 'quellen', 'benetzen': altindisch ud: u-nd-t-ti (aus u-nd-d-ti) 'es quillt', 'es benetzt'; ud-dn- 'Wasser, Wasserschwall', ud-akd- 'Wasser', út-sa- 'Quell, Brunnen'; ud-rd- 'Wasser', au-udrd- 'wasserlos' (RV. 10, 115, 6), ud-rd-, ein Wasserthier, vielleicht

'Fischotter'; — νό-ωρ 'Wasser' (llias 3, 270 u. υ.), νόατο-τρεφής 'durch Wasser ernährt, am Wasser wachsend' (Odyssee 17, 208), αν-υδρο-ς 'wasserles' (Herod. 2, 149; 3, 5), μελάν-υδρος 'mit dunklem Wasser' (Ilias 9, 14 u. ö.), Eq-voqoo 'wasserreich, Regen bringend' (Odyssee 14, 458), vooalveer bewassern, benetzen' (Eur. Hel. 3; Tro. 226), vogalveo Jai 'sich baden' (Odyssee 4, 750 -17, 48; 759 = 17, 58), ύδρεύς 'Wässerer, Wasserholer' (bei Späteren), υδρεύειν 'Wasser schöpfen' (Odyssee 10, 105 u. ö.), υδρη-λός 'wässerig, feucht' (Od. 9, 133), δδρ-ία 'Wasserkrug' (Arist. Ekkl. 679), νδρ-ωψ 'Wassersucht' (bei Hippokr.), έν-νδρις ('im Wasser hefindlich'=) 'Fischotter' (Herod. 2, 72; 4, 109), "δρο-ς 'Wasserschlange' (Ilias 2, 723), "δρα 'Wasserschlange' (Hesiod Theog. 313), υδαρ-ής 'wasserig, verwassert' (Xen. Lak. 1, 3), 'verfalscht, falsch' (Aesch. Agam. 798), "δ-ερος 'Wassersucht' (bei Hippokr.); — und-a 'Wasser, Woge', undd-re 'Wellen schlagen, wallen', ab-unddre 'überfliessen', 'in Ueberfluss vorhanden sein'; - neuhochd. Otter, althochd, ottar. — Dass älteres vad zu Grunde lag, wird noch erwiesen durch goth. vat-o, neuhochd. Wass-er.

Ud 'singen, preisen': Präsens υδ-ειν 'singen, preisen, rühmen' (aus Kallim. angeführt); — νδέειν 'besingen, preisen' (bei Späteren; passiv νδέονται 'sie werden besungen' Apoll. Rhod. 2, 530; 4, 264), υδ-η 'Gesang, Sang' (bei Theognost). — Entsprang aus einer alten Form mit anlautendem v und schliesst sich unmittelbar an altind. vad: vád-ati oder vád-atai 'er redet, er sagt, er spricht, er verkündet', 'er tönt, er schallt, er klingt' und auch vand: vánd-atai 'er lobt, er rühmt, er preist'.

Aud 'tonen, reden, sagen':  $\alpha \dot{v} \delta - \dot{\eta}$  'Laut, Stimme, Sprache' (Ilias 1, 249; Odyssee 21, 411),  $\ddot{\alpha} v - \alpha v \delta o g$  'sprachlos' (Odyssee 5, 456; 10, 378),  $\alpha \dot{v} \delta \dot{\eta} - F \epsilon \iota g$  'mit Sprache begabt' (Ilias 19, 407 u. v.), 'gesangreich' (Odyssee 10, 136 u. v.),  $\alpha \dot{v} \delta \ddot{\alpha} v$  'sprechen, reden, anreden' (Ilias 5, 170; 786 u. v.). — Wird zunächst aus a-ved hervorgegangen sein und gehört unmittelbar zum nächstvorausgehenden ud (aus ved) 'singen, preisen'.

Ard benetzen, bewässern, tränken': Präsens ἄρδ-ει er benetzt, er bewässert' (Aesch. Pers. 806; Pind. Ol. 5, 12); Aorist  $\tilde{\eta}$ ρσε sie tränkte' (Herod. 5, 12); — νεFο-αρδ- $\tilde{\eta}$ ς frisch bewässert' (Ilias 21, 346), ἄρδ-α (Feuchtigkeit'—) 'Schmutz, Unreinigkeit' (spät angeführt), ἀρδαλοῦν 'beschmutzen, vermischen' (bei Hippokr.), ἀρδ-μός 'Tränke, Tränkplatz' (Ilias 18, 521; Odyssee 13, 247), ἀρδεύ-ειν 'benetzen' (Aesch. Prom. 452).

Ard, erd: ard-ea 'Reiher'; —  $\xi \rho \omega \delta - \iota \delta \varsigma$  'Reiher' (Ilias 10, 274).

Ard 'brennen, glühen, in Brand sein': Perfect arst (aus ard-si) 'ich brannte, 'ich glühte' und Particip ex-arsurus (aus -ard-tūr.) 'der entbrennen wird', 'entbrannt' (bei Livius) mit der abgeleiteten Präsensbildung arde-re 'brennen, glühen'; — ard-escere 'in Brand gerathen, entbrennen', ard-or 'Brand, Feuer, Gluth', 'Glanz'. — Nach Fick aus asd hervorgegangen und unmittelbar zu ad 'trocken werden' (Seite 1029) gehörig.

Ord 'anknupsen, anzetteln', 'beginnen': Particip orsus (aus ord-tus) 'der angeknupst, der begonnen hat' mit der abgeleiteten Präsenssorm ord-sri 'anknupsen, beginnen'; — orsus 'Ansang, Beginnen', ord-is (Mehrzahl) 'Ursprung, Beginn' (Lucrez 4, 28), prim-ordis 'Ursprung, Beginn', ex-ordium 'Ansang, Beginn'.

Ald 'wachsen, gedeihen', causal 'wachsen machen': Präsens  $\mathring{\eta}\lambda\delta$ -are 'sie machte wachsen, liess stattlicher werden' (Odyssee 18, 69 = 24, 368); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet: Präsens  $\mathring{\alpha}\lambda\delta$ - $\mathring{\eta}$ -oxerr 'wachsen' (Ilias 23, 599);  $\mathring{\alpha}\lambda\delta$ -atreir 'wachsen machen, fördern, schaffen' (Aesch. Sieben 557); Aorist  $\mathring{\epsilon}r$ - $\mathring{\eta}\lambda$ - $\mathring{\delta}\eta rs$  'er liess darin wachsen, nährte' (bei Späteren). — Schliesst sich ohne Zweifel eng an al 'wachsen' (Seite 702).

Mad 'fallen', causal 'fallen machen, treiben': cad-ere 'fallen' mit dem Perfect co-cid-t 'ich fiel' und dem Particip cdsûrus (aus cad-tû-) 'der fallen wird'; oc-cid-ere (aus -cad-) 'niederfallen', 'untergehen'; — reduplicirter Aorist κε-καδ-ών ('abfallen machend'—) 'beraubend' (Ilias 11, 334), medial κε-καδ-οντο 'sie wichen zurück' (Ilias 4, 497 — 15, 574); dazu das abgeleitete Futur κε-καδ-ήσει 'er wird berauben' (Odyssee 21, 153; 170), medial κε-καδησόμεθα 'wir werden abstehen, fern bleiben' (Ilias 8, 353); — neuhochd. und mittelhochd. hetz-en; — altind. çad: Perfect ça-çad-a 'er fiel ab, er fiel aus', causal çad-dja-ti 'er treibt'; parna-çad-d- 'Blätter-abfall', çad-a- 'das Abfallen'; — cad-ûcus 'fallend, leicht fallend, hinfallig', cad-dver ('Gefallenes'—) 'Leichnam', cassatre 'wanken' (Plaut. Mil. 3, 2, 38 und 42), casus 'Fall, Zufall', oc-casio 'Zufall, Gelegenheit'.

Kad 'schmücken, auszeichnen', medial 'sich auszeichnen, übertreffen': Perfect κέ-κασ-ται (aus -καδ-) 'er ist geschmückt, ausgezeichnet' (llias 20, 35), κέ-κασ-σαι 'du bist ausgezeichnet' (Od. 19, 82), κεκάσμεθα 'wir zeichnen uns aus' (Odyssee 24, 509), δ-κέκαστο 'er war ausgezeichnet, er übertraf' (Ilias 2, 530 u. ö.),

xε-κάσθαι 'sich auszeichnen' (Ilias 24, 546), κε-κασμένος 'ge-schmückt, ausgezeichnet' (Ilias 4, 339 und Odyssee 4, 725 — 815; dafür κε-καδ-μένος Pind. Ol. 1, 27); Präsens ἐ-καί-νυτο (aus -κάδ-νυ-) 'er zeichnete sich aus vor, er übertraf' (Od. 3, 282; ἀπ-εκαίνυτο Od. 8, 127 und 219); — altind. çad 'sich auszeichnen, sich hervorthun', 'die Oberhand behalten, triumphiren', nur in Perfectformen belegt: çd-çad-ús 'sie zeichneten sich aus, sie triumphirten' (RV. 2, 20, 4), medial çd-çad-dna- 'triumphirend, siegreich' (RV. 1, 33, 13), 'sich auszeichnend, prangend' (RV. 1, 123, 10; 1, 124, 6); — altbaktr. çad 'auszeichnen, schmücken'.

Kad 'bedecken': castrum (aus cad-tr.? 'Bedeckungsmittel, Schutzmittel'—) 'Festung, Castell', ('Lagerzelt', daher in der Mehrzahl castra:) 'Kriegslager, Lager', castellum 'befestigter Ort, Festung, Schanze', 'Schutzwehr, Zuflucht'; casa (aus cad-sa?) 'Häuschen, Hütte'. — Wird aus skad hervorgegangen sein und ist dann das selbe mit altind. chad (aus ccad): chdd-djati 'er deckt zu, er verhüllt, er überdeckt', chad-ts- 'Decke, Dach', chdt-tra-m 'Sonnenschirm', chat-tvard- 'Haus', 'Laube', mit denen es sich weiterhin anschliesst an ska 'bedecken' (Seite 618).

Kâd 'Schmerz empfinden, betrübt werden, betrübt sein'. causal 'betrüben, belästigen': Perfect κέ-κηδ-ε 'sie ist betrübt' (Tyrt. 12. 28 bei Bergk); Präsens κήδ-ει 'er betrübt, belästigt, quält' (Ilias 17, 550), χήδ-εσχον 'sie schädigten' (Od. 23, 9), medial χήδ-εται 'er bekummert sich, nimmt Theil' (Ilias 2, 27 - 64 u. ö.), κηδ-έσxeτo 'er war besorgt, er sorgte für' (Odyssee 22, 358); — xro-og 'Trauer, Betrübniss, Leid' (Ilias 1, 445; 4, 270 u. ö.; dorisch zãð-oc Pind. Pyth. 4, 12),  $\dot{\alpha} = \kappa \eta \delta \dot{\eta} s$  'kummerlos' (Ilias 24, 526 von den Göttern), 'um den man sich nicht kümmert, vernachlässigt, unbestattet' (Ilias 24, 554; Odyssee 6, 26 u. ö.),  $\dot{\alpha}$ -x $\dot{\eta}$  $\dot{\sigma}$ e $\sigma$ - $\tau$ og 'unbestattet' (Ilias 6, 60), anndeorws 'unbarmherzig, mitleidslos' (Ilias 22, 465; 24, 417), δυσ-κηδής reich an schwerem Leid, traurig (Odyssee 5, 466), πολυ-κηδής 'kummerreich' (Odyssee 9, 37; 23. 351), προσ-κηδής 'Sorge zuwendend, theilnahmvoll' (Odyssee 21, 35), λαθι-κηδής 'durch den der Kummer vergessen wird' (Ilias 22, 83), κηδεῖν 'betrüben' (Futur: κηδήσοντες 'betrübend, kränkend' Ilias 24, 240; medialer Aorist: χήδεσαι trage Sorge, nimm dich an' Aesch. Sieben 136), axnôctv 'vernachlässigen' (Ilias 23, 70: ἀκήδεες 'du vernachlässigtest'; ἀκήδεσεν 'er vernachlässigte' Ilias 14, 427), ἀποκηδεῖν 'fahrlässig sein' (Ilias 23, 413 im Aoristparticip αποκηδήσαντε 'fahrlässig'); κήδειος ('um den man Sorge trägt'-) 'geliebt, werth' (Ilias 19, 294; dafür χήδεος Ilias 23, 160), χήδ-ιστος 'der wertheste, der geliebteste' (Ilias 9, 642; Odyssee 8, 583; 10, 225), χηδεμών 'Besorger' (Ilias 23, 163 und 674 für 'Leichenbestatter'), 'Fürsorger, Beschützer' (Aesch. Schutzfl. 76), 'Verwandter, Verschwägerter' (Eur. Med. 991; Arist. Wespen 731), χηδεστής 'durch Heirath Verwandter, Verschwägerter' (Eur. Hek. 834; Arist. Thesm. 74), χηδεύειν 'besorgen, pflegen' (Soph. Kön. Oed. 1323), 'verschwägert sein' (Eur. Hippol. 634), 'durch Heirath verwandt machen' (Soph. Trach. 1227; Eur. Hek. 1202), χηδό-συνος 'besorgt, bekümmert' (Eur. Or. 1017). — Hieher wohl auch χεδ-νός 'werth, geliebt' (Il. 9, 586; 17, 28 u. δ.), 'sorgsam, verständig' (Od. 1, 335; 428 u. δ.).

Ked 'ausbreiten, zerstreuen': Präsens ἐπι-κίδ-νατε (aus-κέδ-ν-) 'überbreitet' (Herod. 7, 140), medial κίδ-ναται 'sie breitet sich aus' (Ilias 23, 227); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet und beruhen auf einem Stamm κεδ-ας-: Aorist ἐ-κέδασ-σε 'er zerstreute, trieb aus einander' (Ilias 5, 88; 17, 283 u. δ.), passivisch ἐ-κέδασ-θεν 'sie zerstreuten sich' (Ilias 15, 657); Präsens passiv κεδαννύμενος (aus κεδασ-νύ-) 'ausgebreitet, zerstreut' (in der Anthologie), κεδαιόμενος (aus κεδασ-μό-) 'zerstückelt' (Apoll. Rhod. 2, 628), κεδόωνται 'sie zerstreuen sich' (Apoll. Rhod. 4, 500); — κέδ-μα 'Aderbruch' (bei Späteren), 'Gliederreissen' (bei Hippokr.). — Ging aus dem gleichbedeutenden sked (siehe weiterhin) durch Verlust des alten anlautenden Zischlauts hervor.

**Ked**: κέδ-ρος 'Ceder' (Odyssee 5, 60), κέδρι-νος 'aus Cedern-holz' (Ilias 24, 192).

Ked, kêd(?) 'essen': altind. khád: khád-ati 'er zerbeisst, er isst, er frisst'; khád-ana-m 'Essen'; — cê-na (alt ces-na, aus ced-na) 'Essen, Mahlzeit', cênâ-re 'essen, speisen', cênâ-culum 'Speisezim-mer', 'Dachstübchen'.

Kêd 'gehen, fortgehen, weggehen, weichen': cêd-ere 'gehen, fortgehen, weichen' mit dem Perfect cessî (aus cêd-sî) 'ich ging, ich wich' und dem Particip cessûrus (aus cêd-tû-) 'der weichen wird'; incêdere 'einhergehen, marschiren'; — cessió 'das ('Zurückweichen'—) Abtreten, Uebergeben', cessim ('weichend'—) 'zurück', cessdre 'nachlassen, säumen'. — Ist im Grunde vielleicht das selbe mit ghad 'weichen' (siehe weiterhin).

**Kod**: κοδ-ομή 'Gersterösterinn' (spät angeführt), κοδομ-εύειν 'Gerste rösten' (bei Hesych); κίδ-νη (wohl aus κόδ-νη?) 'geröstete Gerste' (bei Hesych).

Kôd: κώδ-εια 'Mohnkopf' (Ilias 14, 499).

**Kôd**: κώδ-ων 'Glocke, Schelle' (Aesch. Sieben 386; 399).

Kaid 'zerhauen, schlagen, abhauen, niederhauen: caed-ere 'schlagen, niederhauen' mit dem Perfect ce-cid-i 'ich schlug, ich schlug nieder' und dem Particip caesus (aus caed-tus) 'geschlagen, niedergeschlagen'; — caed-és 'das Abhauen', 'Ermordung, Blutbad', homi-cida 'Menschentödter, Mörder', parri-cida 'Verwandtenmörder', tru-cidare (mit undeutlichem erstem Theile) 'niedermetzeln, todt-schlagen'; caesim 'hauend, mit einem Schlage', caementum (aus caed-m.) 'Bruchstein, Mauerstein', caeldre (aus caed-l.) 'ausschnitzen, in erhabener Arbeit aussühren'. — Büsste ein altanlautendes s ein und schliesst sich eng an skid 'spalten' (siehe weiterhin).

Kad 'schlagen, klopfen, prägen': cad-ere 'schlagen, klopfen, prägen' mit dem Perfect ex-cadit 'er schlug heraus' (Verg. Aen. 1, 174) und dem Particip in-casus 'behauen, geschärft' (Verg. Georg. 1, 275); — in-cas 'Amboss'. — Enthält wohl verhältnissmässig jungen Dental und schliesst sich dann an neuhochd. hau-en, althochd. houw-an und altbulg. kov-ati 'schlagen, klopfen'.

**Kud**(?): κυδ-οιμός Larm, Getümmel, Schlachtgetümmel, Verwirrung' (llias 11, 52; 18, 218 u. σ.), κυδοιμ-εῖν 'lärmen' (llias 11, 324), 'in Verwirrung setzen' (llias 15, 136).

Kaa 'stolz sein, prangen, Ruhm haben' (? eigentlich vielleieht 'gedeihen'): Präsens  $\dot{\epsilon}$ -κύδ-ανον 'sie waren voll stolzer Zuversicht' (Ilias 20, 42), κῦδ-άνει 'er verherrlicht, er ehrt' (Ilias 14, 73); — κῦδ-ος 'Glanz, Ansehen, Ruhm' (Ilias 1, 279; 405 u. υ.),  $\dot{\epsilon}_{Q\iota}$ -κῦ-δής 'ruhmvoll, herrlich' (Ilias 3, 65; 14, 327 u. υ.), κῦδ-ρός 'ruhmvoll, herrlich' (Ilias 18, 184 u. υ.), κῦδ-ιστος 'der ruhmvollste, herrlichste' (Ilias 2, 412), ὑπερ-κύδαντ- 'überaus ruhmvoll' (Ilias 4, 66 — 71), κῦδ-άλιμος 'ruhmvoll, trefflich' (Ilias 4, 100; 177 u. υ.), κῦδ-αίνειν 'verherrlichen, auszeichnen, ehren, stattlich machen' (Ilias 10, 69; 13, 348; Odyssee 16, 212 u. υ.), κῦδι-άνειρα 'durch die die Männer Ruhm erlangen' (Ilias 1, 490; 4, 225; 6, 124 u. υ. von Schlacht oder Versammlung), κῦδ-ιᾶν 'stolz sein, prangen' (Ilias 2, 579; 6, 509 — 15, 266; 21, 519). — Ob etwa zu kav, ku 'schwellen, gross werden, stark werden' (Seite 650)?

Kaud: caud-a 'Schwanz, Schweif'. — Verlor wohl alten an-lautenden Zischlaut und hängt eng zusammen mit goth. skaut-s 'Kleiderzipfel, Saum' (Math. 9, 20; Mark. 6, 56; Luk. 8, 44), neuhochd. Schooss.

Kaud: caud-ex 'Baumstamm, Stamm', 'Schreibtafel, Notiz-buch', daneben: céd-ex 'Stamm, Block', 'Buch'.

Kaud'treiben'(?): altind. cud: caud-ati oder caud-atai'er treibt an, er feuert an', causal caudá-jati'er treibt, er treibt an, er versetzt in schnelle Bewegung', 'er bringt vorwärts, er fördert'; caud-itdr-oder caudaji-tár-'Antreiber, Förderer', caud-ana-'das Treiben, Aufforderung'; — causa (aus caud-ta?) 'Veranlassung, Beweggrund', 'Angelegenheit, Sache, Process', causá-ri'als Grund vorbringen, vorwenden', ac-castre 'anklagen, tadeln'.

Kand 'anzünden': \*cand-ere 'anzünden', nur erhalten in Zusammensetzungen wie ac-cend-ere (aus -cand-) 'anzünden, entslammen' mit dem Perfect ac-cendi 'ich zündete an' und dem Particip ac-census 'angezündet', oder in-cend-ere 'anzünden'; — in-cend-ium 'Brand, Feuersbrunst', 'grosse Gefahr, Verderben', in-censió 'das Anzünden, Brand'; — κάνδ-αρος 'Kohle' (spät angesührt).

Kond: χόνδ-ος 'Wirbelknochen, Knubben' (bei Hesych), κόνδ-υλος 'Knochengelenk' (bei Galen), 'Faust' (bei Späteren), 'Faustschlag' (Arist. Friede 123; Wespen 254; 1503), 'Geschwulst, Verknöcherung' (bei Hippokr.), κονδυλ-ίζειν 'mit der Faust schlagen,
ohrfeigen' (bei Späteren); — altind. kand-a- 'Wurzelknolle, Zwiebel',
'Knolle, Knoten', 'Anschwellung'.

Kind 'drücken, bedrängen': altind. khid: khid-dti oder khind-dti 'er stösst, er drückt, er drückt nieder', medial khinttdi (aus khi-n-d-tdi) oder khid-jatai 'er fühlt sich gedrückt, er fühlt sich erschlafft', causal khaid-djati 'er drückt nieder, er belästigt, er beunruhigt'; khid-van- 'drängend'; — xtrò-vog 'Bedrängniss, Gefahr' (Pind. Nem. 8, 21; 9, 35; Aesch. Sieben 1048; Herod. 3, 69), xtròv-svetv 'in Gefahr sein, Gefahr laufen' (Pind. Nem. 5, 14; Herod. 4, 105; 7, 209). — Die zugehörigen altindischen Formen machen sk als ursprünglichen Anlaut wahrscheinlich.

Kard, krad 'schwingen, schwenken': card-6 'Schwing-punct, Wendepunct, Thürangel'; — κράδ-η 'Baumwipfel, Zweigspitzen' (Hesiod Werke 681; Arist. Vögel 40), 'Feigenbaum' (Arist. Friede 627), κραδ-άειν 'schwingen' (Ilias 7, 213 u. ö.), κραδαίνειν 'schwingen' (Ilias 13, 504), κράδ-αλος 'Feigenzweig' (bei Hesych).

Kard: καρδ-ίη (llies 2, 452 = 11, 12 = 14, 152; attisch καρδ-ία Aesch. Eum. 861) oder κραδ-ίη (llies 1, 225; 395 u. σ.) 'Herz', Θρασυ-κάρδιος 'kühnherzig' (llies 10, 41; 13, 343); καρδι-αλγής 'an Herz- oder Magenschmerzen leidend' (bei Hippokr.), καρδε-ώσσειν 'Magenschmerzen haben' (bei Hippokr.); — cer 'Hers', cor-dolium 'Herzeleid', con-cers 'einmüthig, einträchtig', con-cerd-ia 'Eintracht', dis-cers 'uneinig', 'nicht übereinstimmend, ver-

schieden', miseri-cors ('leidendes Herz habend') 'barmherzig', so-cors 'stumpfsinnig, geistesschwach', 'sorglos', vô-cors 'unsinnig, verrückt', prae-cord-ia (Mehrzahl; 'Herzumgebung') 'Zwerchfell', 'Eingeweide', 'Herz, Brust', cordd-tus 'mit Verstand begabt, verständig', re-corddri 'sich im Geiste vergegenwärtigen, eingedenk sein'. — goth. hairt-6, neuhochd. Herz; goth. arma-hairt-s (Ephes. 4, 32), neuhochd. b-arm-herz-ig; — altind. hrd- (aus hard-, weiter etwa aus khard-?) 'Herz', hrd-aja-m 'Herz'.

Kard: κάρδ-αμον 'Kresse' (Arist. Wolken 234; Xen. Kyr. 1, 2, 8), καρδαμ-l<sub>S</sub>, ein der Kresse ähnliches Kraut (bei Späteren). Kard(?): card-uus 'Distel', cardu-élis 'Distelfink, Stieglitz'.

**Kord**: κοςδ-ύλη 'Keule, Kolbe' (bei Hesych), 'Beule, Geschwulst' (bei Späteren).

Kttā 'erhauen, begründen': Aorist κτίσ-σε (aus κτίδ-σε) 'er erhaute' (Ilias 20, 216), ξ-κτι-σαν 'sie erhauten' (Odyssee 11, 263), passiv κτίσ-θη 'es wurde erhaut' (Pind. Ol. 8, 37); Passivperfect ξ-κτισ-μένος 'erhaut' (Herod. 4, 46); Präsens κτίζειν (aus κτίδ-jειν) 'begründen, erhauen' (Herod. 1, 170); — κτίσ-τως 'Gründer' (Pind. Bruchst.), 'Ansiedler' (Eur. Ion 74), κτίσ-της 'Gründer' (bei Späteren), κτίσ-μα 'Niederlassung' (bei Späteren). — Entwickelte sich weiter aus kti 'weilen, wohnen' (Seite 637).

Klad: χλάδ-ος 'Schössling, junger Zweig' (Aesch. Eum. 43; Soph. Kön. Oed. 3; 143; daneben die kürzere Form χλαδ-, wie im Accusativ χλάδ-α 'den Zweig', aus einem alten Dichter angeführt, oder im Pluraldativ χλάδ-εσι 'den Zweigen' Arist. Vögel 239), χλαδ-εύειν 'junge Schösslinge abschneiden oder abbrechen' (bei Späteren). — Vielleicht gehört das d einem alten Nominalsuffix an und besteht dann naher Zusammenhang mit χλάν- 'Schössling, Reis' (Eur. El. 324; Ion 423) und auch mit χλῆ-μα 'Schössling, junger Zweig, Pfropfreis' (Xen. Oek. 19, 8).

Klad 'zerbrechen': κλαδ-αρός 'zerbrechlich' (bei Späteren), 'verliebt' (bei Späteren); — clâd-és 'Bruch, Schädigung', 'Verlust, Schaden, Niederlage'.

Klad 'Getose machen': κελαδ-: Präsens κελάδ-ει 'es rauscht' (Sappho 4 bei Ahrens), κελάδ-ων 'rauschend, brausend' (Ilias 18, 576; 21, 16; Odyssee 2, 421); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet: Präsens κελαδ-εῖς 'de preisest, du besingst' (Eur. Iph. Taur. 1093); Aorist κελάδη-σαν 'sie riefen laut' (Ilias 8, 542 — 18, 310; 23, 869), Futur κελαδή-σομεν 'wir werden preisen' (Pind. Ol. 2, 2), medial κελαδη-σόμεθα 'wir werden preisen' (Pind.

Ol. 11, 79); — altind. krand: kránd-ati oder kránd-atai er brülli (auch vom Donner und Wasser), er schreit kläglich, er ruft; kránd-as- 'Schlachtgeschrei', kránd-a- 'das Wiehern', 'Geschrei, Ruf', krand-anú-'das Brüllen, Dröhnen' (RV. 7, 42, 1); — χέλαδ-ος 'Geräusch, Getöse, Lärm' (II. 9, 547; 18, 530; Od. 18, 402), δυσ-χέλαδος 'übeln Lärm verursachend' (Ilias 16, 357), κελαδεινός 'rauschend, Getöse machend' (Ilias 16, 183; 20, 70; 21, 511; 23, 208; dafür κελαδεννός Pind. Pyth. 3, 113; 9, 89), κελάδη-μα 'das Rauschen, Geräusch' (Eur. Phoen. 213). — Schliesst sich an kal' rufen' (Seite 705).

Klad 'sich biegen, krümmen', causal 'einbiegen': ἀ-κλαδ-: μετ-οκλάζει (aus -κλάδ-jει) 'er verändert hockend den Ort' (Ilias 13, 281), ὤκλαζε 'er hockte, liess sich nieder mit gebogenem Knie' (Xen. Anab. 6, 1, 10), ἀκλάζει 'er krümmt, biegt ein' (Xen. Reitk. 11, 3); Aorist ἀκλάσᾶς 'ermüdet niedersinkend' (Soph. Oed. Kol. 196); — ὅκλασις 'das Hocken, das Biegen der Knie' (bei Hippokr.), ἀκλαδόν 'mit gebogenem Knie, hockend' (Apoll. Rhod. 3, 122), ἀκλάξ (aus -κλάδ-ξ?) 'mit gebogenem Knie' (Apoll. Rhod. 3, 1307), ἀκλαδ-ίᾶς 'Klappstuhl' (Arist. Ritter 1384; 1386). — Gehört vielleicht unmittelbar zu klad 'zerbrechen' (Seite 1038).

Klud 'wogen, spülen': Präsens κλύζειν (aus κλύδ-jειν) 'wogen, heransuthen' (Aesch. Agam. 1182 bildlich), κλύζ-εσκον 'sie wogten, sie strömten' (Ilias 23, 61); Futur κλύσσει 'es wird bespülen, henetzen' (Hom. Hymn. Ap. 75); Passivaorist ἐ-κλύσθη 'es wogte' (Ilias 14, 392; Odyssee 9, 484 — 541); — πολύ-κλυστος 'vielwogend' (Odyssee 4, 354; 6, 204; 19, 277), κλύδ-ων 'Wogenschlag' (Odyssee 12, 421), 'stürmische Bewegung' (Soph. El. 733), κλυδ-άζεσθαι 'wogen, rauschen' (bei Hippokr.), σύγ-κλυς (mit der Grundsorm -κλυδ-; 'zusammengeströmt'—) 'zusällig zusammengelausen' (Thuk. 7, 5), κλύσ-μα 'Spülwasser, Klystir' (Herod. 2, 87), κλυσ-τήφ 'Klystirspritze' (Herod. 2, 87). — Entwickelte sich weiter aus klu 'bespülen, waschen' (Seite 653).

Klaud 'schliessen': claud-ere 'schliessen' mit dem Perfect clausi (aus claudsi) 'ich schloss' und Particip clausus (aus claud-tus) 'geschlossen'; — clausula 'Schluss, Schlusssatz', claus-trum (aus claud-t.), meist in der Mehrzahl gebraucht 'Riegel, Schranken', 'Behältniss', 'Vormauer, Bollwerk, Gränzfestung', clusilis 'sich leicht schliessend'. — Beruht unmittelbar auf dem nominalen  $\kappa\lambda\eta\mathcal{F}i_{\mathcal{G}}$  'Schlüssel' (Ilias 8, 325 u. ö., mit der Grundform  $\kappa\lambda\eta\mathcal{F}i_{\mathcal{G}}$ -; später  $\kappa\lambda\gamma$ -Soph. Oed. Kol. 1052 und  $\kappa\lambda\epsilon i_{\mathcal{G}}$  bei Dem.) und clavis 'Schlüssel', die sich an ein einfaches kla 'fest machen', 'absperren'(?) (Seite 602) an-

schliessen; aus demselben Grunde entsprang mit deutlicher bewahrtem Gepräge der Ableitung  $\varkappa\lambda\eta Flsiv$  (aus  $\varkappa\lambda\eta Fl-jsiv$ ) 'schliessen': Aorist  $\varkappa\lambda\eta Fl\sigma\alpha\iota$  'verschliessen' (Odyssee 21, 236 u. o.), Präsens  $\varkappa\epsilon\varrho\iota-\varkappa\lambda\eta\ell\varepsilon\iota$  'es umschliesst' (Herod. 7, 198),  $\varkappa\lambda\tilde{\eta}\varepsilon$  'schliesse' (Arist. Acharn. 479),  $\varkappa\alpha\tau\alpha-\varkappa\lambda\varepsilon\ell\omega$  'ich schliesse ein' (Xen. Anab. 2, 1, 13); Passivaorist  $\tilde{\alpha}\varkappa-\varepsilon-\varkappa\lambda\eta\ell\sigma-\vartheta\eta\sigma\alpha\nu$  (aus  $-\varkappa\lambda\eta\ell\delta-\vartheta$ ) 'sie wurden abgeschlossen, abgesperrt' (Herod. 3, 58); Particip  $\varkappa\lambda\eta F\iota\sigma-\tau\delta\varsigma$  (aus  $\varkappa\lambda\eta F\iota\delta-\tau$ .) 'verschliessbar' (Odyssee 2, 344).

Klaud 'lahm sein, hinken': claud-ere 'hinken' mit dem Particip clausurus 'der hinken wird' (Gellius 4, 7, 4), entsprang wohl durch Verkurzung aus dem gleichbedeutenden claudere, das unmittelbar aus dem nominalen claudus 'lahm' hervorging. — Hängt vielleicht zusammen mit dem nächst vorausgehenden klaud 'schliessen'.

Knôd, knad 'verletzen, beissen'(?): präsentisches Particip  $\varkappa\nu\omega\delta-\omega\nu$  ('verletzend' —) 'Schwertklinge, Schwert' (Soph. Aias 1025), 'Schwertschneide' (Soph. Antig. 1233); —  $\varkappa\nu\omega\delta-\alpha\lambda\nu\nu$  'schädliches Thier, Unthier' (Odyssee 17, 317); dazu vielleicht auch  $\varkappa\nu\omega-\delta-\alpha\xi$  ('stechend'? —) 'Zapfen, Achse' (bei Späteren);  $\varkappa\nu\alpha\delta-\alpha\lambda\lambda\epsilon\iota\nu$  'kratzen, schaben' (bei Hesych).

Knid 'kratzen, Jucken verursachen, reizen': κνιδ- 'ritzen, kratzen, reiben' (bei Späteren): Präsens κνίζει (aus κνίδ-jει) 'es quālt, es peinigt, es erregt' (Herod. 7, 10, ε); Futur κνίσω 'ich werde reizen, ich werde kränken' (Arist. Frösche 1198); Aorist ἔ-κνισεν 'es reizte, es erregte' (Pind. Pyth. 11, 23; daneben ἔ-κνιζεν Pind. Isthm. 5, 50 gebildet wie aus -κνινσεν), passiv ἔ-κνίσθη 'er war verliebt' (Theokr. 4, 59); Passivperfect κατα-κέκνισμαι 'ich bin erregt, verliebt' (Arist. Plut. 973); — κνίδ-η 'Brennnessel' (Theokr. 7, 110), κνίσ-μα' Abgeschabtes, Brocken' (bei Plato), 'Liebesneckerei' (in der Anthol.), κνισ-μός 'Reiz, Verliebtheit' (Arist. Plut. 974). — Hängt wohl eng zusammen mit dem nächstvorausgehenden knad, knôd 'verletzen'.

Knud (oder etwa knug?) 'knurren, winseln, wimmern': κνυζεῖσθαι (aus κνυδή-?) 'knurren, winseln' (Arist. Wespen 977; vom Kerberos Soph. Oed. Kol. 1571), κνυζη-θμός 'Knurren, Gewinsel' (Odyssee 16, 163), κνύζη-μα 'Gewimmer' (Herod. 2, 2).

Knud(?): πνυζόειν (aus πνυδίο-?) 'trübe machen' (Odyssee 13, 401 und 433 in Bezug auf Augen).

Knend, kn/d: xονίς (aus xνίδ-ς?), gewöhnlich in der Mehrzahl xονίδ-ες 'Läuseeier, Nisse' (bei Aristot.); — lend-és (aus knend-?; Mehrzahl) 'Läuseeier'; — neuhochd. Niss-e, angels. hnit-u.

Pad, pand 'ausbreiten': pand-ere 'ausbreiten, offnen' mit dem Perfect pand-i 'ich breitete aus, ich offnete' und dem Particip passus (aus pad-tus) oder auch pansus (aus pand-tus) 'ausgebreitet, geoffnet'; — pand-iculari 'sich dehnen, sich recken' (beim Gähnen, Plaut. Menaechm. 5, 2, 80), passim 'weit und breit zerstreut, allent-halben', 'ohne Unterschied, durcheinander', passus ('Ausbreitung der Beine'—) 'Schritt'. — Schliesst sich vielleicht unmittelbar an pat, pet 'ausbreiten' (Seite 1017).

Ped 'fallen, wehin gerathen, gehen, treten': althulg. pad-oñ 'ich falle', pas-ti (aus pad-ti) 'fallen'; — altind. pad: pdd-ja-tai 'er fällt, er kommt zu Fall, er kommt um', causal pddd-ja-ti 'er bringt zu Fall', d'-padiatai er kommt heran, er naht, er tritt ein in, er gerath wohinein', d'-padajati 'er schafft herbei', úd-padja-tai 'er geht hervor, er entsteht', prá-padjatai 'er betritt, er kommt zu'; lat. pessum (aus ped-tum) 'das zu Grunde Gehen, Untergang', in Verbindung mit ire 'gehen': 'zu Grunde gehen' oder mit dare 'geben' - machen': 'zu Grunde richten'; Comparativ péjor ('mehr zu Grunde richtend' - ) 'verderblicher, schlechter', Superlativ pessimus (aus ped-t.) 'der verderblichste, schlechteste'; -- sup-ped-itdre 'darreichen, verschaffen', 'reichlich vorhanden sein, hinreichen'; - πούς (mit der Grundform mód-, 'der Fallende, Tretende'-) 'Fuss' (Ilias 1, 591 u. ö.: die einsache Nominativform begegnet bei Homer nicht), 'Tan an den unteren Segelenden' (Odyssee 5, 260; 10, 32); per (aus ped-s) 'Fuss', goth. fot-us, neuhochd. Fuss; altind. pdd- und pad-Fuss' (Accusativ pdd-am 'den Fuss', Genetiv pad-as 'des Fusses', Plural-nominativ pd'd-as 'Füsse' und -accusativ pad-ás 'Füsse'); 700δά-νιπτρον 'Fusswaschwasser' (Odyssee 19, 343; 504), ποδ-ώκης Schnelligkeit der Fusse besitzend' (Ilias 2, 764 u. ö.), ποδ-άρχης 'mit den Füssen (das ist 'durch seine Schnelligkeit') Abwehr oder Hulfe schaffend' (Ilias 1, 121 u. b.),  $\pi o \delta$ -nyexn's 'bis auf die Fusse reichend' (Ilias 10, 24 u. ö.), ποδ-ήνεμος ('fusswindig'-) 'schnell wie der Wind sich bewegend' (Ilias 2, 786 u. σ.); ωπύ-πος 'schnellfüssig' (Ilias 2, 383 u. δ.), πουλύ-πος ('Vielfuss'=) 'Meerpolyp' (Odyssee 5, 432), γαλκό-πος 'erzfüssig' (Ilias 8, 41 und 13, 23 von Rossen der Götter), ταναύ-πος 'langfüssig' (Odyssee 9, 464), τρί--mog 'Dreifuss' (Ilias 8, 290 u. ö.; die Nominativform Ilias 22, 164), ανιπτό-πος 'mit ungewaschenen Füssen' (Ilias 16, 235), αφτί-πος 'schnellsussig' (nur Ilias 9, 505 und Odyssee 8, 310 in der Nominativform), ἀΓελλό-πος 'sturmfüssig' (Ilias 8, 409 = 24, 77 = 159 im Nominativ), apyl-nog 'schnellfussig' (Ilias 24, 211 von Leo Meyer: Grammatik, L.

Hunden), afeogl-noc 'die Fusse hebend' (Ilias 3, 327; 18, 532; 23, 475 von Pferden), elli-mos die Fusse drehend oder schlepnend'(?) (Ilias 6, 424 u. δ. von Rindern), έπτα-πόδης 'siebenfussig' (Ilias 15, 729), xvllo-mod-two 'krummfussig' (Ilias 18, 371; 20, 270 und 21, 331); προ-ποδίζειν 'vorschreiten' (Ilias 13, 158; 806); Exaróu-redoc 'hundert Fuss lang' (Ilias 23, 164); apyveó--πεζα (aus -πεδία; weibliche Form) 'silberfüssig' (Ilias 1, 538 u. υ.), πυανό-πεζα 'mit stahlblauen Füssen' (Ilias 11, 629), τρά-πεζα (aus τετοα- 'Vierfuss'--) 'Tisch' (Ilias 9, 216 u. δ.), τραπεζ-εύς 'zum Tisch gehörig' (Il. 22, 69; 23, 173 und Od. 17, 309 von Haushunden); πέζα 'Fuss' (hei Hippokr.), 'das Ende' (der Deichsel, Ilias 24, 272), 'Saum, Rand' (bei Späteren); πεζός (aus πεδ-jός) 'Fussgänger' (Ilias 4, 231); pedi-segous ('auf dem Fusse folgend's Diener', bi--pes 'zweifussig', quadru-pes 'vierfussig', 'vierfussiges Thier', ped-es 'Fussgänger, Infanterist', pedes-ter 'Fussgänger betreffend', ped-dre 'mit Füssen verschen, mit Pfählen stützen'; — méd-or ('betretenes'-) 'Boden, Erdboden' (Ilias 13, 796; Odyssee 11, 598) altind. pad-d-m 'Tritt, Schritt, Fussstapfe', 'Standort, Ort, Stelle', πεδό-θεν 'vom Boden, von Grunde aus' (Odyssee 13, 295), Folyó--πεδος 'Weinboden enthaltend' (Odyssee 1, 193; 11, 193; Foiró--πεδον 'Weinland, Weinberg' Ilias 9, 579), Fiσό-πεδον 'der ebne Boden' (Ilias 13, 142), xoaral-nedoc 'mit kraftigem (= festem, hartem?) Boden' (Odyssee 23, 46), δά-πεδον Erdboden, Fussboden' (Odvssee 11, 577; Ilias 4, 2 u. υ.), είλό-πεδον 'Trockenplatz' (Odyssee 7, 123, wo die gewöhnliche Lesart θειλόπεδον ist), στρατό-πεδον 'Heeresplatz, Lager' (Aesch. Sieben 79), 'Heer' (Herod. 1, 76; 5, 113), 'Flotte' (Herod. 8, 81), Eu-nedoc ('im Boden befindlich'-) 'unerschütterlich, fest' (flias 12, 9 u. ö.), 'beständig, dauernd' (Ilias 8, 521 u. v.); medlov 'Fläche, Feld' (Ilias 2, 473; 785 u. v.); op-pidum 'fester Boden, Stadt', oppido 'theraus, gar sehr, völlig'; - née-īlor ('auf die man tritt'-) 'Sohle, Sandale' (Hias 2, 44 u. v.), rovoo-néotlog 'mit goldenen Sohlen' (Odyssee 11, 604); — πέδ-η Fessel, Fussfessel' (- in die man hinein gerath' oder 'die zu Falle bringt'?) (Ilias 13, 36), love-webn 'Behalter zum Besestigen des Mastes' (Odyssee 12, 51 = 162; 179),  $\pi e \delta \tilde{\alpha} \gamma$ 'fesseln, anhalten, hemmen' (Ilias 13, 435; 4, 517 u. v.), ped-ica 'Fessel, Schlinge', neuhochd. Fess-el, althochd. fexsil, altind. pari--pád- 'Falle' (RV. 8, 24, 24; 10, 28, 10), ξμ-ποδών 'hinderlich' (Aesch. Prom. 13), Eu-modilery fesseln' (Herod. 4, 60), 'hinderlich sein, behindern, hemmen' (Aesch. Prom. 550; Soph. Phil. 432),

έκ-ποδών 'nicht hinderlich, aus dem Wege, fort' (Aesch. Choeph. 20); ἀνδρά-ποδ- ('von einem Mann gefesselt'? —) 'Gefangener, Sclave' (Ilias 7, 475 im Pluraldativ ἀνδραπόδεσσι 'mit Sclaven'; nachhomerische Form ἀνδρά-ποδον Thuk. 1, 139); im-ped-tre 'ver-wickeln, verstricken', 'verhindern, hemmen', impedi-mentum 'Hinderniss', ex-pedire 'entfesseln, losmachen', 'abfertigen, zurecht machen'.

Pêd: pêd-is 'Laus', pêdi-culus 'Lauschen'. — Möglicher Weise

zum nächstvorausgehenden ped 'fallen, gehen, treten'.

**Pêd**:  $\pi\eta\delta$ -όν 'Ruderblatt' (Odyssee 7, 328; 13, 78);  $\pi\eta\delta$ -άλιον 'Steuerruder' (Odyssee 3, 281; 5, 255; 270; 315; 8, 558).

Pud 'stossen, zurückstossen'(?): pud-et 'es erfüllt mit Scham' (eigentlich 'es stösst zurück'?), pudens 'verschämt, sittsam, bescheiden', pud-icus 'schamhaft, ehrbar, züchtig', pud-or 'Schamgefühl', 'Schamhaftigkeit, Züchtigkeit', 'Gewissenhaftigkeit', 'Schande'; pro-pud-ium 'Schamlosigkeit, schamlose That', 'schamloser, verworfener Mensch', propudiosus 'höchst schamlos, höchst verworfen'; re-pud-ium 'Verstossung, Eheauslösung', repudidre 'zurückweisen, verwerfen, verschmähen, verstossen'; tri-pud-ium 'dreischrittiger Siegestanz, Wassentanz'.

Pand 'sich krümmen': pand-us 'gekrümmt, gebogen', pandd-re 'krümmen, biegen', 'sich biegen'; — altnordisch fatt-r (aus

fant-r) 'zurückgebeugt' (nach Bugge).

Pend, pêd 'sich zuckend bewegen, hüpfen', causal 'hüpfen lassen': Präsens pend-ere 'wägen, abwägen', 'zahlen, bezahlen' mit dem Perfect pe-pend-î 'ich wog ab', 'ich zahlte', auch intransitiv 'ich hing, ich hing herab, ich schwebte', 'ich war unentschlossen' und dem Particip pensus (aus pend-tus) 'abgewogen, bezahlt', pro--pensus 'hervorhangend', 'zu etwas geneigt, sich hinneigend', 'überwiegend'; daneben die abgeleitete Präsensform pend-êre ('sich hüpfend bewegen'-) 'hangen, herabhangen, schweben', 'unentschlossen sein'; - pend-ulus 'herabhangend, schwebend', libri-pens 'Soldzahler', 'der bei Scheinkäufen die Wage hält', sti-pendium (aus stipi-p.) 'Steuerzahlung, Tribut', 'Löhnung, Sold', 'Kriegedienst', stipendia-rius 'steuerpflichtig', 'um Sold dienend', dis-pendium 'Geldversplitterung, aberflussiger Aufwand', com-pendium 'Ersparniss, Gewinn', 'Zeitersparniss', im-pendium 'Aufwand, Kosten', 'Einbusse, Verlust'; pensare 'abwagen', 'vergleichen', 'bezahlen', pensilis 'hangend, schwebend'; pond-us- 'Gewicht', ponder-dre 'abwägen', 'beurtheilen', pond-o (Ablativform) 'an Gewicht, dem Gewicht nach'; —  $\pi \eta \delta - \tilde{\alpha} \nu$ (aus πενό-?) 'hupfen, springen' (Ilias 14, 455; 21, 269; 302; αμ-πήδησε 'er sprang auf' Ilias 11, 379), πήδη-μα 'Sprung' (Aesch. Pers. 305), 'Pulsschlag, Herzschlag' (bei Späteren). — Verlor einen alten — möglicher Weise noch griechisch-lateinischen — Zischlaut und gehört unmittelbar zu altind. spand: spänd-atai 'er zuckt, er schlägt aus' (von Thieren), causal spandd-ja-tai 'er macht zucken'.

**Pard**: πάρδ-αλις 'Panther' (Ilias 13, 103; 17, 20; 21, 573 und Odyssee 4, 457, wo manche die Form πόρδ-αλις geben, die auch sonst noch mehrfach auftaucht), παρδαλ-έη 'Pantherfell' (Ilias 3, 17; 10, 29).

Pard 'feucht sein': παρδ-ακός 'nass, feucht' (Arist. Friede 1148). — Fick stellt dazu prdt-um ('das Feuchte'—) 'Wiese'.

Perd 'farzen': Präsens ἀπο-πέφδεις (vereinzelt spät), medial πέφδ-εται (Arist. Ekkl. 78); Aorist ἀπ-έπαφδον (Arist. Plut. 699); Perfect πέ-ποφδας (Arist. Wolken 392); Medialfutur in abgeleiteter Form ἀπο-παφδήσομαι (Arist. Frösche 10); — pêd-ere (aus perd-'farzen' mit dem Perfect pe-pêdî und dem participiellen pêd-itum 'Furz'; — althochd. ferz-an; — altind. pærd: párd-atai 'er farzt'; parda-s 'Furz'; — ποφδ-ή 'Furz' (Arist. Wolken 394); hieher vielleicht πέφδ-ιξ 'Rebhuhn' (Arist. Vögel 297; 767); — pôd-ex (aus pord-) 'der Hintere'.

Psud 'lügen, täuschen': Präsens ψεύδ-ει 'er straft Lügen' (Soph. Antig. 389), medial ψεύδ-ονται 'sie lügen' (Odyssee 14, 125); Futur ψεύσουσι 'sie werden täuschen' (Soph. Oed. Kol. 628), medial ψεύσομαι 'ich werde lügen' (Ilias 10, 534); Aorist ἔψευσας 'du täuschtest' (Aesch. Pers. 472), medial ψευσάμενος 'lügend' (Ilias 6, 163; 7, 352 in Bezug auf Verträge 'treulos, brechend'), passiv ψευσ-θῆναι 'getäuscht werden' (Herod. 9, 61); Passivperfect ἔ-ψευσται 'es ist unrichtig' (Herod. 2, 22); — ψυδ-ρός 'lügenhaft, unwahr, falsch' (Theogn. 122); ψεῦδ-ος- 'Lüge, Täuschung' (Ilias 2, 81 u. δ.), φιλο-ψευδής 'dem Lügen lieb sind' (Ilias 12, 164), ψευδ-ής 'lügenhaft, lügnerisch' (Soph. Antig. 657), 'erlogen, falsch' (Aesch. Prom. 685; Herod. 1, 117), ψευδ-άγγελος 'Lügen verkündend, Lügenbote' (Ilias 15, 159), ψεύσ-της 'Lügner' (Ilias 19, 107; 24, 261), ψεῦσ-μα 'Unwahrheit' (bei Plato).

**Prand** 'frühstücken': Perfect prand-? 'ich frühstückte' und Particip pransus (aus prand-tus) 'der gefrühstückt hat' mit der abgeleiteten Präsensform prand-ère 'frühstücken'; — prand-ium 'Frühstück, Mahlzeit', pransor 'Theilnehmer an einem Frühstück'. — Beruht vielleicht auf einer verkürzten alten Nominalbildung.

Plad 'feucht sein, nass sein': πλάδ-η 'Feuchtigkeit' (spat

angeführt),  $\pi\lambda\dot{\alpha}\delta$ -og- 'Nässe, Feuchtigkeit' (bei Hippokr.),  $\pi\lambda\alpha\dot{\alpha}\tilde{\alpha}\nu$  'nass sein, faulen' (bei Hippokr.),  $\pi\lambda\alpha\dot{\sigma}$ - $\alpha\varrho\dot{\alpha}g$  'nass, feucht, matschig', 'weichlich' (bei Hippokr.). — Im Grunde das selbe mit pard 'feucht sein' (Seite 1044).

Pland 'klatschen': pland-ere 'klatschen' mit dem Perfect planst 'ich klatschte' und dem Particip plansus 'geklatscht'; ex-plod-ere 'klatschend forttreiben, ausklatschen, missbilligen'; — plansus 'das Klatschen', plansibilis 'beklatschenswerth, Beifall verdienend'.

Taid 'mit Ekel erfullen': Particip taesum (aus taed-tum) 'das mit Ekel erfullt hat' neben der abgeleiteten Präsensform taed-et 'es erfullt mit Ekel, es ekelt' und dem Perfect taed-uit 'es ekelte'; per-taesus 'überdrüssig'; — taed-ium 'Ekel'. — Beruht wohl auf einer verkürzten alten Nominalbildung, etwa tavido-?

Tud 'stossen': Präsens tu-n-d-ere 'stossen' mit dem Perfect tu-tud-i 'ich stiess' und dem Particip tusus (aus tud-tus) oder tunsus 'gestossen'; — altind. tud: tud-dti oder tud-dtai 'er stösst, er stachelt, er zerstösst'; — tud-itdre 'stark stossen, stark betreiben'; tudes 'Hammer'. — Verlor altanlautenden Zischlaut, da goth. staut-an, neuhochd. stoss-en, unmittelbar dazu gehören.

Tend 'nagen': nur belegt im präsentischen τένδ-ει 'er nagt' (Hesiod Werke 524). — Ist im Grunde wohl das selbe mit dem gleichbedeutenden tendh (siehe später).

Tond 'dehnen, spannen': tend-ere 'dehnen, spannen, anspannen' mit dem Perfect te-tend-f' ich dehnte, ich spannte' und dem Particip tensus oder tentus 'gedehnt, gespannt'; os-tend-ere 'ent-gegenhalten, darbieten, zeigen', por-tend-ere 'anzeigen, ankündigen, prophezeien'; — tend-iculae 'ausgespannte Stricke, Fallstricke', ten-torium 'Zelt', ten-tigo 'Spannung, Geilheit'. — Schliesst sich unmittelbar an tan, ten 'sich ausdehnen', 'dehnen, spannen' (Seite 743).

Tard: tard-us 'langsam, säumig, stumpfsinnig', tardd-re 'säumen', 'verzögern, aufhalten', tard-or 'Langsamkeit', tard-itas 'Langsamkeit, Verzögerung'. — Enthält wohl eher in seinem d ein nominalsuffixales Element.

Tord (?): τόρδ-υλον, eine Dolden tragende Pflanze (bei Späteren).

Twrd(?): turd-us 'Drossel', das aber nach Bezzenberger, da angelsächs. throstle 'Drossel' zur Seite steht, vielmehr aus tursdus hervorging.

Trud 'stossen': trud-ere 'stossen, drängen' mit dem Perfect trust 'ich stiess' und dem Particip trusus 'gestossen': — gothisch

us-thriut-an belästigen, unfreundlich behandeln' (Matth. 5, 44; Mark. 14, 6; Luk. 18, 5), neuhochd. ver-driess-en; — trüsdre 'ttichtig stossen' (Catull 56, 6); trud-is 'Stange zum Stossen'.

Grad 'schreiten': medial grad-ior 'ich schreite' mit dem Particip gressus (aus gred-tus) 'der geschritten ist'; — grad-us 'Schritt', 'Stufe, Staffel', gressus 'das Schreiten, Gang', grassiri 'schreiten, losschreiten', 'zu Werke gehen, verfahren'; grallas (aus grad-las) 'Stelzen'.

Grand 'wachsen'(?): grand-is 'gross', 'bedeutend', grandirî 'gross werden, wachsen', grandire 'gross machen', grandi-tas 'Erhabenheit'.

Bhid 'aufsprudeln, übersliessen', causal 'ausspritzen, vergiessen': Futur βλύσει 'es wird übersliessen' (in der Anthol.); Aorist ξβλυσεν 'es sprudelte auf' (Apoll. Rhod. 4, 1444); Präsens ἀπο-βλύζων (aus -βλύδ-jων) 'verspritzend, vergiessend' (Ilias 9, 491); — βλύσ-μα 'das Aufsprudeln' (bei Späteren). — Entwickelte sich aus dem gleichbedeutenden blu (Seite 657).

Ghad 'zurückgehen, weichen': Futur medial χάσσονται (aus χάδ-σ.) 'sie werden weichen' (Ilias 13, 153); Aorist ἀν-δ-χασσαν 'sie wichen zurück' (Pind. Nem. 10, 69), medial χάσσανο 'er wich' (Ilias 13, 193); Präsens ἄγ-χαζε (aus -χαδ-je) 'weiche surück' (Soph. Bruchst.), medial χάζεο 'weiche' (Ilias 5, 440; 16, 707; 17, 13). — Verlor vielleicht einen alten anlautenden Zischlaut und ist dann wohl im Grunde das selbe mit kêd 'gehen, fortgehen, weichen' (Seite 1035).

Ghad, ghed 'fassen': Aorist έ-χαδ-ε 'es fasste, es konnte halten' (Ilias 4, 24 = 8, 461); Futur medial χείσεται (aus χέτδ-σ.) 'es wird fassen, in sich begreifen' (Odyssee 18, 17), 'es wird vermögen' (Homer Hymn. Aphrod. 252); Perfect κε-χανδ-ώς 'fassend, enthaltend' (Ilias 23, 268; Odyssee 4, 96), κε-χάνδει 'es enthielt' (Ilias 24, 192); Präsens έ-χάνδ-ανον 'sie fassten, sie umfassten' (Odyssee 17, 344); — pre-hend-ere (aus altem prae-h.) 'fassen, ergreifen' mit dem Perfect pre-hend-t 'ich ergriff' und Particip pre-hensus (aus hend-t.) 'ergriffen'; — goth. bi-git-an 'finden' (eigentlich 'anfassen, erlangen'), engl. get 'erlangen, bekommen', neuhochd. ver-gess-en (eigentlich 'nicht halten, fahren lassen'); — praeda (aus prae-hed-d) 'Fang, Beute', praed-o' Beutemacher, Räuber', praedâ-ri 'Beute machen', praed-ium 'Besitzthum, Grundstück'; hed-era ('fassend'=-) 'Efeu'.

Ghed 'scheissen': Aorist χέ-σαι (Arist. Ekkl. 808), andere

Bildung χε-σεῖν (aus χεδ-σ.) (Arist. Thesm. 570); Futur medial χέ-σομαι (Arist. Bruchst.), χε-σεῖ (aus χε-σέεας; Arist. Friede 1235), χε-σεῖσθαι (Arist. Wespen 941); Perfect ἐγ-κέ-χοδα (Arist. Früsche 479), passiv κε-χεσ-μένον (Arist. Achern. 1170); Peasons χέζομεν (aus χέδ-jo-) (Arist. Ritter 70); — altind. had (aus ghad): hád-atí oder hád-ataí 'er scheisst'; — μνό-χοδ-ον 'Mäusedreck' (bei Hesych), χόδ-ανος 'der Hintere' (bei Hesych).

Ghed(?): χέδ-ροψ oder χέδ-ρωψ 'Hülsenfrucht' (bei Späteren); χέδ-ροπα (Mehrzahl) 'Hülsenfrüchte' (bei Theophr.).

Ghaid: haed-us 'junger Ziegenboek', haed-uss von jungen Bücken'; — goth. gait-s 'Ziege' (oder 'Bock'?; Nehem. 5, 18), gait-sin 'Bückehen'; altnord. geit 'Ziege', angels. gat 'Bock'; neu-bochd. Geise.

Ghard 'giessen': fu-n-d-ere (aus ghu-) 'giessen' mit dem Perfect füd-i 'ich goss' und dem Particip fürus (aus fud-tus) 'gegossen'; — gothisch gint-an, neuhochd. giess-en; — fürus 'Erguss', füsitis 'flüssig, gegossen'. — Schliesst sich an das einsachere ghu 'giessen' (Seite 659).

Ghrad, ghlad 'Getöse machen, rauschen, rasseln': geth. grêt-an 'wehklagen, weinen' (Mark. 5, 39 u. ö.) mit dem Perfect gai-grot 'er weinte' (Matth. 26, 75 u. v.); --- altind. hrad (sus ghrad): hra'd-atai 'er tont'; hra'd-in- 'larmend, schreiend', hrad-ini Blitz'. 'Donnerkeil', hrâd-úni 'Schlossen, Hagel' (RV. 1, 32, 13); - xaeάδ-en (aus χραδ-) 'Waldbach, Sturzbach' (flias 16, 390), 'Flussbett' (llias 4, 454), 'Hohlweg, Engpase' (Thuk. 3, 107), xapadeovo 9 au 'durch Giessbäche zerrissen oder unwegsam gemacht werden' (Herod. 2, 25; 7, 176), rapado-ióg ein Erdspalten bewohnender Vogel (Arist. Vogel 266; 1141); κα-χλάζειν (aus -χλάδιειν) \*klatschen, plätschern, rauschen' (Pind. Ol. 7, 2; Aesch. Sieben 115; Eur. Hippol. 1211); χάλαζα (aus χλάδ-jα) 'Hagel' (lias 10. 6: 15, 170; 22, 151), 'Finnen im Schweinesleisch' (bei Athen. angeführt), zalaţãr 'hageln' (bei Späteren), 'Finnen im Fleisch haben' (Ariet. Ritter 381); - grand-0 (aus ghra-) 'Hagel, Schlossen', grand-in-at 'es hagelt'.

Ghrend 'mit den Zähnen knirschen': frend-ere (aus ghre-) 'knirschen', 'zerknirschen, zermalmen' mit dem Particip fresus (aus frend-tus) 'zermalmt, zerschroten', daneben die abgeleitete Präsensform frend-ere 'knirschen', 'zermalmen'; — wird aus ghrend und weiter wohl aus ghrened durch Verkürzung entstanden sein, da  $\chi \rho \dot{\rho} \mu - \alpha \dot{\delta} o g$  'Knirschen, Geknirsch' (Ilias 23, 688) und angelsächs.

grim-etan 'brummen, knirschen, brüllen', in denen der nominale Charakter der Dentale ganz deutlich ist, daneben liegen und sich weiter anschliessen an ghrem 'wiehern', 'knirschen' (Seite 769).

Ghrund 'grunzen': grunn-fre (aus altem grund-fre; ursprünglich ghru-) 'grunzen'; — neuhochd. grunz-en, althochd. grunz-an. — (Nach Ascoli.)

Ghlad 'schwellen': nur in einigen Perfectformen bei Pindar begegnend:  $\kappa s - \chi \lambda \bar{\alpha} \delta - \omega \varsigma$  ('geschwollen'==) 'strotzend' (Olymp. 9, 2 bildlich vom Liede),  $\kappa s - \chi \lambda \dot{\alpha} \delta - \sigma r \alpha \varsigma$  'strotzend' ('von Jugendkraft' Pyth. 4, 179),  $\kappa s - \chi \lambda \dot{\alpha} \delta - \varepsilon \iota r$  'strotzen' (Bruchst.).

Ghlid 'uppig sein': Perfectparticip δια-κε-χλιδ-ώς 'uppig, ubermuthig' (bei Plutarch aus einem alten Komiker angeführt); — χλιδ-ή 'Weichlichkeit, Ueppigkeit' (Herod. 6, 127; Aesch. Prom. 466), 'prunkender Schmuck' (Soph. El. 452; Eur. Androm. 2), χλιδᾶν 'uppig strotzen' (Aesch. Bruchst.; Ol. 11, 84 bildlich vom Gesang), 'übermuthig sein' (Aesch. Prom. 971; 972; Arist. Lys. 640), χλιδη-μα' uppiger Schmuck' (Eur. Iph. Aul. 74), χλιδ-ανός 'strotzend, zart' (Aesch. Pers. 544; Eur. Kykl. 500), 'uppig, schwelgerisch' (bei Späteren), χλιδ-αίνεσθαι 'schwelgen' (Xen. Gastm. 8, 8). — Schliesst sich an ghli 'uppig strotzen, uppig sein' (Seite 644).

BMd 'spalten': fi-n-d-ere 'spalten' mit dem Perfect fid-l' ich spaltete' und dem Particip fissus (aus fid-tus) 'gespalten'; — goth. beit-an, neuhochdeutsch beiss-en; — altindisch bhid: bhi-nd-d-mi 'ich spalte, ich zerschlage', 'ich theile'; bhid-d' 'das Spalten', 'Spaltung, Scheidung, Unterschied'; — bi-fid-us 'in zwei Theile gespalten', fissura 'Spalte, Ritze', fissio 'das Spalten'; dazu auch wohl finis (aus fid-nis?) 'Granze', 'Ziel', finire 'begranzen, endigen, beschliessen'.

Bhid 'schonen', eigentlich wohl 'sich enthalten': nur in griechischen Medialformen begegnend: Futur  $\varphi είσομαι$  'ich werde schonen' (Arist. Acharn. 312); Aorist  $\varphi είσανο$  'er schonte' (Ilias 24, 236), reduplicirte Form πε-φιδ-έσθαι 'schonen' (Ilias 21, 101), πε-φιδοίμην 'ich möchte schonen' (Odyssee 9, 277), πε-φιδ-οιτο 'er möchte schonen' (Ilias 20, 464), reduplicirtes Futur πε-φιδ-ίτ-σεται 'er wird schonen' (Ilias 15, 215; 24, 158 = 187), Perfect πε-φεισ-μένος 'der geschont hat' (bei Späteren), passivisch 'geschont' (bei Späteren); Präsens φείδ-εο 'schone' (Od. 16, 185; 22, 54); -φεισ-τέον 'man muss schonen' (bei Späteren), φειδ-ός 'sparsam' (spät angeführt), φειδ-ωλή 'Schonung' (Ilias 22, 244), φειδ-α 'Schonung' (Ilias 7, 409), 'Sparsamkeit' (Odyssee 14, 92; 16, 315),

φειδ-ωλός 'schonend, sparsam, geizig' (Arist. Plut. 237), 'wortkarg' (Hesiod Werke 720).

Bhaid 'glänzen': φαίδ-ιμος 'glänzend' (llias 6, 27 und Od. 11, 128 von Körpertheilen), 'glanzvoll, ruhmvoll' (llias 4, 505 u. ö.), φαιδιμό-Γεις 'ruhmvoll' (llias 13, 686), φαιδ-ρός 'glänzend, rein, hell' (Pind. Bruchst.; Aesch. Eum. 926; Agam. 298), 'heiter, vergntgt' (Xen. Hell. 6, 4, 16), φαιδρύνειν 'glänzend machen, reinigen' (Aesch. Agam. 1109). — Schliesst sich eng an bha 'leuchten' (Seite 613).

Bhrad 'wahrnehmen, einsehen, bedenken, überlegen', causal 'wahrnehmen lassen, anzeigen, sagen': Aorist φράσε 'sie zeigte an, sie bezeichnete' (Odyssee 11, 22), reduplicirte Form έ-πέ-φραδον 'ich zeigte an, ich sagte' (Ilias 10, 127), πέ-φραδ-ε 'lege dar' (Od. 1, 273), medial ε-φράσσατο 'er nahm wahr, er erkannte' (Ilias 24, 352 u. σ.), passivisch ε-φράσθης 'du bemerktest, erkanntest' (Od. 19, 485 = 23, 260),  $\epsilon \pi - \epsilon \omega \rho \dot{\alpha} \sigma \partial \eta c$  'du ersannest' (Odyssee 5, 183); Futur φρά-σω 'ich werde melden' (Aesch. Prom. 844), medial φράσσομαι 'ich werde beschliessen' (Odyssee 5, 188); Perfect πέ-φρακε 'er hat angezeigt' (bei Späteren), medial πέ-φρασμαι 'ich habe erwogen' (Aesch. Schutzfl. 438), passiv προ-πε-φραδ-μένος 'vorher verkundet' (Hesiod Werke 655); Präsens φράζει (aus φράδjει) er sagt, er zeigt an' (Herod. 1, 119), medial φράζονται 'sie denken' (Ilias 2, 14 - 31, 68 u. ö.); - ä-voavvog 'unbemerkbar' (Hom. Hymn. Herm. 353; Aesch. Schutzfl. 94); φραδ-ή 'Erkenntniss' (Pind. Ol. 12, 9), 'Andeutung' (Aesch. Choeph. 941), φραδάζειν 'kund machen' (Pind. Nem. 3, 26), φραδ-ής 'verständig' (Ilias 24, 354), α-φραδής 'unverständig, unbesonnen' (Odyssee 2, 282 u. ö.), αφραδέειν 'unbesonnen sein' (Ilias 9, 32 u. ö.), άφραδίη 'Unbesonnenheit' (Ilias 5, 649 u. v.), 'Unkunde' (Ilias 2, 368), αρι-φραδής 'sehr deutlich, sehr kenntlich' (Ilias 23, 326 u. σ.), κακο-φραδής 'Böses denkend, unfreundlich' (llias 23, 483), εὐ-φραδέως 'wohl bedacht' (Odyssee 19, 352), περι-φραδέως 'sehr verständig, geschickt' (Ilias 1, 466 u. σ.), φράδ-μων 'klug' (Ilias 16, 638), ξυμ--φράδμων 'mit berathend' (Ilias 2, 372); φράσις 'Sprache, Ausdrucksweise' (bei Späteren), φράσ-τωρ 'Rathgeber, Wegweiser' (Aesch. Schutzfl. 492).

**Bhlad** 'platzen, hersten': Aorist ἔ-φλαδον 'sie platzten' (Aesch. Choeph. 28 von Gewändern).

**Bhlad** 'brausen, brodeln': Präsens φλάζειν (aus φλάδjειν) 'stammeln, undeutlich sprechen' (bei Galen); reduplicirte Formen:

 $\pi\alpha$ -φλάζων (aus -φλάδjων) 'aufbrausend' (Ilias 13, 798 von Wogen),  $\pi\alpha$ φλάζει 'er braust auf' (Arist. Ritter 919 bildlich von Personen), 'er stammelt, er stottert' (bei Hippokr.),  $\pi\alpha$ -φλασμα 'das Aufbrausen, Grossprahlerei' (Arist. Vögel 1243).

Bhild 'weich werden, zergehen'(?): Aorist έ-φλιδεν 'es zerging, löste sich auf' (bei Hesych); Präsens φλιδ-άνει 'es zergeht, es zerlöst sich' (bei Hesych); — φλιδᾶν 'von Feuchtigkeit strotzen, aus einander gehen, sich zerlösen' (bei Späteren).

Sad (?) 'heranwachsen, gedeihen' (?): áð-gós (aus σαδ-?) 'gewachsen, reif' (Herod. 1, 17 von Früchten), 'kräftig, reif' (Herod. 4, 180 und Plato Staat 5, 466 von Kindern und jungen Leuten). 'dicht' (Hered. 4, 31 von Schnee), 'kräftig, gewaltig' (Arist. Frösche 1099 in Bezug auf Krieg), άδρο-σύνη 'Falle, Starke, Schwere' (Hesiod Werke 473 von Achren), άδρο-τής Jugen dfülle, Jugendkraft' (Ilias 16, 857 - 22, 363 und 24, 6, wo Bekker aperic und Nauck aropornic giebt, womit sehwerlich das Rechte getroffen ist), άδούνεσθαι 'reifen' (Herod. 1, 193), άδροῦσθαι 'reifen' (bei Plato), adoetr 'reisen' (bei Späteren). - Schwerlich gehört hieher auch άδ-ινός (aus σαδ-?), möglicher Weise 'kræftig' (?), das bei Homer zweimal (Ilias 16, 481 und Odyssee 19, 516) vom Körperinnern (xño) gebraucht wird, sonst nur in Verbindungen, in denen die Bedeutung 'tonend, laut' oder eine ähnliche die nächstliegende zu sein scheint (Ilias 2, 87 von Bienen, 469 von Fliegen, Odyssee 1, 92 = 4, 320 von Schafen, Odyssee 10, 413 von brüllenden Rindern; Odyssee 23, 326 von den Seirenen; Ilias 18, 316 - 23, 17; 22, 430; 24, 747; 510; Odyssee 4, 721 und 16, 216 von Klagen: Ilias 18, 124; 23, 225; 24, 123; Odyssee 7, 274 und 24, 317 von Seufzern; Adverd áðurug llias 19, 314 vom schweren Ausathmen).

gebildet, wie der Aorist exágus 'er liese sich lagern' Xen. Kyr. 6. 1. 23), medial ἔφ-εσσαι 'setze' (Odyssee 15, 277), ἐφ-εσσάuevoς 'aussetzend' (Odyssee 16, 443), passivisch έσ-θω (Conjunctiv) 'soll ich mich niedersetzen lassen' (Soph. Oed. Kol. 195, wo aber die Lesart nicht unbedenklich ist); Futur medial & eso-ésses au 'setzen werden' (Ilias 9, 455), eloouat 'ich werde setzen, gründen' (Apoll, Rhod, 2, 809); Präsens medial & (aus & jeo) setze dich (Ilias 6, 354), Elevo 'er setzte sich' (Ilias 1, 246 u. ö.), reduplicirte Formen: Les (aus ol-od-jes, weiter ol-oed-jes) 'er setzt sich, er sitzt' (Ilias 13, 281; Odyssee 11, 449), Ze 'setze' (Ilias 24, 553), medial Wev 'setze dich' (llias 3, 162; 7, 115), Wavet 'er setzt sich, er lässt sich nieder' (Ilias 10, 92), \( \mathcal{L} \alpha vov \) 'sie sassen' (Odyssee 24, 209), "Laver 'er hess sich setzen' (llias 23, 258); - Perfect sedt 'ich sass', 'ich setzte mich, ich senkte mich', 'ich blieb stecken' oder auch (im Anschluss an das reduplicirte Präsens:) sidi 'ich setzte mich, ich senkte mich, ich hlieb stecken' und Supinuum sessum (aus sed-tum) 'su sitzen, sich zu setzen' mit dem reduplicirten Präsens stilere (aus si-sd-ere) 'sich setzen, sich senken, stecken bleiben' und daneben der abgeleiteten Präsensform sed-ere 'sitzen, sich setzen'; - goth. sit-an, neuhochd. sits-en; - altind. sad: sád-ati und síd-ati (aus st-ad-ati) 'er sitzt, er lässt sich nieder', 'er sinkt nieder, er unterliegt'; causal sada-jati 'er setzt, er lässt sich setzen', 'er bringt ins Verderben, er richtet zu Grunde'; - &6-og 'das Sitzen' (Ilias 11, 648; 23, 205), 'Sitz, Wohnsitz' (Ilias 4, 406; 5, 360 u. o.), - altind. sad-co- 'Sitz, Ort, Aufenthalt', έδ-ώλιον 'Sitz, Wohnsitz, Gemach' (Aesch. Sieben 455; Choeph. 71), 'Ruderbank' (Herod. 1, 24), έδ-ρη 'Sitz, Sessel' (Ilias 2, 99 u. ö.), έδριάασθαι 'sich setzen. sich niederlassen' (Ilias 11, 646 u. ö.), εδρα-νον 'Sitz, Wohnsitz' (Hesiod Bruchst. 192; Acsch. Pers. 4), iδού-ειν (aus έδο-) 'sich setzen lassen' (llies 2, 191 u. ö.), lõpvres au 'sich setzen, sitzen' (llias 3, 78 u. σ.); εζ-η-μα (aus dem Präsensstamm weitergebildet) 'das sich Seizen, Senkung' (bei Späteren); hieher wohl auch έδ-αφος- (aus σεδ-?) 'Grund, Boden' (Odyssee 5, 249) und ονδας (aus σόδ-Fας?) 'Boden, Fussboden' (Ilias 5, 734 u. ö.), 'Erdboden' (Ilias 7, 145 u. ö.) nebst aug-ovoic 'vom Boden auf' (?) (Odyssee 17, 237); - sessió 'das Sitzen', 'Sitzplatz', sessor 'der Sitzer', as-sessor Beisitzer, Amtsgehülfe', prae-ses Beschützer', 'Vorsitzender, Vorsteher', de-ses 'mussig, unthatig', ob-ses 'Geissel', 'Burge', in-sid-iae 'Hinterhalt, Nachstellung', as-sid-wus 'ansässig, wohlhabend', 'fleissig, beharrlich', 'anhaltend, beständig', pro-seda 'öffentliche Buhldirne'; sed-île 'Sitz', sella (aus sed-la) 'Sessel, Stuhl'; sêd-ês 'Sitz', 'Wohn-sitz, Ausenthalt', 'Platz, Boden, Stätte', sêd-âre 'sinken machen', 'beruhigen, stillen, endigen'; sêd-ulus 'emsig, geschäftig, sorgfältig'.

Sad, sod 'gehen': δδ-ός 'Weg, Strasse' (Ilias 7, 340 u. ö.; dafür οὐδ-ός Odyssee 17, 196), 'Gang, Fahrt, Reise' (Ilias 1, 151; 9, 626 u. ö.), εἴσ-οδος 'Eingang' (Odyssee 10, 90), εὐφυ-όδεια 'mit ausgedehnten Strassen' (Ilias 16, 635; Odyssee 3, 453; 10, 149 und 11, 52 von der Erde), εἰν-όδιος 'auf dem Wege befindlich' (Ilias 16, 260), δδοι-πόφος ('auf einem Wege fahrend'—) 'Reisender, Wanderer' (Ilias 24, 375), δδοι-πόφιον 'Lohn für eine Fahrt' (Od. 15, 506), δδαῖα (Mehrzahl) 'Reisewaaren, Kaufmannsgüter' (Odyssee 8, 163 und 15, 445), δδεύειν 'gehen' (Ilias 11, 569), δδί-της 'der Reisende, Wandrer' (Ilias 16, 263 u. b.), δδοῦν 'den Weg weisen, anleiten' (Aesch. Prom. 498; 813; Agam. 176), δδω-τός 'gangbar' (spät angeführt), 'ausführbar, thunlich' (Soph. Oed. Kol. 495); — altbulg. chod-ŭ 'Gang', chod-ŭt' 'gehen'.

84d: σίδ-ηρος 'Eisen' (Ilias 4, 123; 510 u. σ.), σιδήρ-ειος (Ilias 7, 141; 144; 17, 424 u. σ.) oder σιδήρ-εος (Ilias 5, 723; 22, 357 u. σ.) 'eisern, hart, unverwüstlich'; σιδαρίτης 'der mit Eisen zu thun hat' (Pind. Nem. 5, 19 vom Kriege). — Ob etwa zu svid 'schwitzen' (siehe später), an das sich auch anschliesst altindisch svaid-ant oder svaidanika 'eiserne Pfanne'.

Sîd(?): sîd-us 'Gestirn'. — Ob damit auch zusammenhangen con-sîderûre 'beschauen, betrachten', 'erwägen, bedenken' und dê-siderûre 'sich wonach sehnen, verlangen', 'vermissen' nebst dê-sîderium 'Verlangen, Sehnsucht'?

Sud: sud-is 'Pfabl', 'Spitze'.

Sad (?): súd-us 'heiter, unbewölkt, trocken'. — Ob etwa unmittelbar zu εὐδιος (aus σεύδ-?) 'heiter, ruhig' (von Wind und Wetter; Xen. Hell. 1, 6, 38), das schon Seite 642 aufgeführt wurde?

Seud(?) 'schlafen': nur in präsentischen Bildungen lebendig: ενδ-ει (aus σενδ-?) 'er schläft, er ruht' (Ilias 10, 116 u. υ.), ενδ-ον 'sie schliefen' (Ilias 2, 2 u. υ.); — daneben begegnen noch vereinzelte abgeleitete Formen: Futur ενδή-σονοι 'sie werden schlafen' (Aesch. Agam. 337), Aorist καθ-ενδη-σαι 'schlafen' (bei Hippokr.); καθ-ενδη-τέον 'man muss schlafen' (bei Plato).

Sard: σαρδ-άνιος 'versteckt boshaft, hämisch' (Odyssee 20, 302 vom Lachen). — Hängt möglicherweise zusammen mit sar 'klaffen' (Seite 693).

 $\Sigma \chi \alpha \delta$  'ritzen, aufschlitzen, öffnen', 'anhalten, hemmen': Futur

απο-σχάσει 'er wird einschneiden' (Komiker Bruchstück); Aorist  $\xi$ -σχασε 'er hemmte, hielt an' (Eur. Tro. 811), medial σχασάμενος 'Einhalt thuend, aufgebend' (Arist. Wolken 107), passiv  $\dot{\epsilon}$ -σχάσ- $\vartheta\eta$  'es wurde aufgeschlitzt' (bei Hippokr.); Passivperfect  $\dot{\epsilon}$ -σχασ-μένος 'aufgeschlitzt' (bei Späteren); Präsens σχάζει (aus σχάδ- $\dot{\epsilon}$ ει) 'er ritzt auf' ('die Ader' Xen. Hell. 5, 4, 58); — σχάσ-μα 'geschröpfte Stelle' (bei Hippokr.), σχασ- $\dot{\epsilon}$ ηρ $\dot{\epsilon}$ α 'Seil zum Herablassen und zum Aufziehen' (bei Aristot.); σχαδ- $\dot{\epsilon}$ ν 'Bienenlarve' (bei Aristot.), 'Zellenscheibe der Bienen' (bei Aristot.). — Schliesst sich unmittelbar an  $\dot{\epsilon}$ α 'ritzen, aufschlitzen' (Seite 622).

Sked 'zertheilen, ausbreiten, zerstreuen': Präsens dia-oxid--νασιν (aus σχεδ-ν-) 'sie zerstreuen, treiben aus einander' (Ilias 5. 526), medial σχίδ-ναται 'es verbreitet sich, geht aus einander' (Ilias 11, 308; Odyssee 7, 130), απο-σχίδ-νασθαι 'sich zerstreuen' (Ilias 23, 4); — weiter zugehörige Verbalformen sind abgeleitet: Futur σχεδ-άσεις 'du wirst zerstreuen, vertreiben' (Theogn. 883), σχεδα 'er wird zertheilen, nach verschiedenen Seiten schwingen' (Aesch. Prom. 925); Aorist è-σκέδα-σε 'er verbreitete, liess fliessen' (llias 7, 330), passiv σχεδασ-9τναι 'sich ausbreiten' (Aesch. Pers. 502), ἐ-σκιδ-νάσ-θη 'es wurde verbreitet' (bei Hippokr.); Passivperfect έ-σχεδασ-μένος 'ausgebreitet' (Herod. 4, 14); Präsens σχεδαγγύναι (aus σχεδασ-νύ-) 'zerstreuen' (bei Theophr.), medial σχεδάγγυνται 'sie zerstreuen sich' (Xen. Hipparch. 7, 9), xaz-eoxedávyvoy 'sie streuten drüber aus' (bei Demosth.), oxedaeir 'zerstreuen' (bei Spateren); — σκέδ-ασις 'Zerstreuung' (Odyssee 1, 116; 20, 225); σχέδ-η (aus σχέδ-) 'Tafel, Blatt' (im entlehnten scheda erhalten), σχεδά-ριον 'Täfelchen, kleines Buch' (bei Späteren); - scand-ula ('zertheilt, gespalten'-) 'Schindel, Dachschindel'. - Die ältere vollere Gestalt von ked 'ausbreiten, zerstreuen' (Seite 1035).

Skid 'spalten, zerschneiden, zertheilen': σχιδ- (aus σχιδ-): Aorist ἔ-σχισεν 'er spaltete' (Odyssee 4, 507), σχίσσᾶς 'spaltend' (Hesiod Schild 428), passiv δι-εσχίσ-θη 'es wurde zerschnitten' (Ilias 16, 316); Passivperfect ἔ-σχισ-μένος 'gespalten' (bei Plato); Präsens σχίζουσι (aus σχίδ-jο-) 'sie spalten' (Soph. El. 99); — sci-n-d-ere 'spalten, zertheilen, zerreissen' mit dem Perfect scid-i, alt sci-cid-i 'ich spaltete' und Particip scissus (aus scid-tus) 'gespalten, zerrissen'; — altind. chid (aus çcid): chi-nd-d-mi 'ich spalte, ich zerschneide, ich schneide ab, ich trenne', 'ich vernichte, ich zerstöre'; chid-rd- 'durchlöchert', 'Loch, Oeffnung', 'Gebrechen, Schwäche'; — σχισ-τός 'gespalten, sich trennend' (Aesch. Bruchst.; Soph. Kön.

Oed. 733), σχισ-μός 'das Spalten, Zerhauen' (Aesch. Agam. 1149), σχίσ-μα 'Spalt, Riss' (bei Aristot.), σχίσ-μα 'das Spalten, Riss' (bei Plato), σχίζα (aus σχίδ-jα) 'gespaltenes Holz, Scheit' (Ilias 1, 462 — Odyssee 3, 459; Ilias 2, 425; Odyssee 14, 425), σχίδ-αξ 'gespaltenes Holzstück, Splitter, Schindel' (in der Anthol.), σκινδ-άλαμος 'Splitter, Schindel' (bei Hippokr.), attisch σχινδ-άλαμος (Wortsplitter') 'Spitzfindigkeit' (Arist. Wolken 130); — scissúra 'Spaltung, Theilung', 'Spalte, Ritz'. — Steht in nahem Zusammenhang mit dem nächstvorausgehenden sked 'zertheilen, ausbreiten'.

Skud 'unwillig sein, zürnen': Aorist medial ἐπι-σκύσσαιτο 'er möchte unwillig werden' (Odyssee 7, 306); Präsens medial σκύ-ζεσθαι (aus σκύδ-jε-) 'zürnen' (Ilias 24, 113); — σκυδ-μαινέμεν 'zürnen' (Ilias 24, 592).

**Shoud** 'brunstig sein':  $\sigma x \dot{\nu} \zeta \alpha$  (aus  $\sigma x \dot{\nu} \delta - j \alpha$ ) 'Brunst, Geilheit' (bei Hesych angeführt),  $\sigma x \dot{\nu} \zeta \tilde{\alpha} \nu$  'brunstig sein' (bei Aristot.). — Vielleicht zu altind. khud (aus skhud?): khud-dti 'pene percutit'.

Skand 'steigen', 'besteigen': scand-ere 'steigen', 'besteigen', ofter zusammengesetzt wie in a-scend-ere 'emporsteigen' mit dem Perfect a-scend-t 'ich stieg empor' und dem Particip a-scensûrus (aus -scand-tû.) 'der emporsteigen wird'; — altind. skand: skánd-ati 'er schnellt, er springt, er spritzt'; áti-skand-ati 'er bespringt', d'-skand-ati 'er hüpft', 'er überfällt, er fällt an'; — ascensus 'das Besteigen', 'Emporsteigen', 'Anhöhe'; scala (aus scad-la) 'Sprosse, Stufe', meist in der Mehrzahl für 'Treppe, Leiter'; — σκάνδ-αλον 'Fallstrick' (bei Späteren), 'Anstoss, Aergerniss' (bei Späteren), σκαν-δάλη-θρον 'Stellholz in der Falle' (Arist. Acharn. 687).

Skard: σκαρδ-αμύσσειν 'blinzeln, mit den Augen zwinkern' (Eur. Kykl. 626). — Möglicherweise zu altind. chard (aus ceard): chrudt-ti 'er spielt, er glänzt' (unbelegt).

Skord: σχόροδον (aus σχόρδον, das noch bei Späteren begegnet) 'Knoblauch' (Herod. 2, 125; 4, 17).

Skord: σχορδ-ινᾶσθαι sich recken und gähnen, sich ungebehrdig bewegen (Arist. Acharn. 30; Wespen 642; Frösche 922).

Spad (skvad?) 'gern haben, freundlich behandeln':  $\dot{a}$ - $\sigma\pi\alpha\delta$ nur in medialen Formen begegnend: Aorist  $\dot{a}\sigma\pi\dot{a}\sigma\alpha\sigma\vartheta$ s 'begrüsset'
(Aesch. Agam. 524); Imperf.  $\dot{\eta}\sigma\pi\dot{a}\zeta\sigma\upsilon$ o (aus  $\dot{\eta}$ - $\sigma\pi\dot{a}\dot{\delta}$ - $j\sigma$ -) 'sie begrüssten freundlich' (Ilias 10, 542; Odyssee 3, 35; 19, 415; 22, 498); —  $\dot{a}\sigma\pi\alpha\sigma\upsilon$ o's 'erwünscht, willkommen' (Odyssee 5, 398; 7, 343 u.  $\dot{\sigma}$ .),  $\dot{a}\sigma\pi\dot{a}\sigma\upsilon$ o's 'erwünscht. angenehm' (Ilias 8, 488 u.  $\dot{\sigma}$ .), 'froh, zufrieden' (Ilias 21, 607 u.  $\dot{\sigma}$ .),  $\dot{a}\sigma\pi\alpha\sigma$ - $\mu\dot{\sigma}$ s 'freundliches Ent-

gegenkommen' (Theogn. 860), ἄσπασ-μα 'Umarmung, Liebkosung' (Eur. Hek. 829). — Gehört wohl zu altind. chad (aus çcad): chad-djati oder chand-ati 'er scheint, er scheint gut, er gestillt', dva-chand-ati 'er begehrt', medial chad-djatai oder chand-jatai 'er lässt sich gefallen, er findet Gesallen an'; chand-a- oder chand-a- 'gestillig, anlockend', chanda- 'Lust, Gesallen an etwas, Wille', chand-as- 'Lust, Verlangen, Wille'.

Σφαδ, σφεδ, σφενδ 'zucken, zappeln, sich hestig bewegen': σφαδ-άζειν 'zappeln, strampeln, um sich schlagen' (Aesch. Pers. 194), 'unwillig sein, ungeduldig sein' (Eur. Bruchst.); — dazu wohl σφε-δ-ανός 'hestig, ungestüm' (Ilias 11, 165; 16, 372; 21, 542), σφοδ-φός 'hestig, ungestüm' (Xen. Kyr. 2, 1, 31; Thuk. 1, 103), σφόδφα 'hestig, gewaltig, sehr' (Pind. Nem. 4, 37), σφοδφώς 'hestig, ungestüm' (Odyssee 12, 124); — serner wohl σφενδ-όνη 'Schleuder' (Ilias 13, 600), σφενδονᾶν 'schleudern' (Thuk. 2, 81); sund-a (aus ssu-) 'Schleuder'; — und noch σφόνδ-νλος 'Spindelring, Wirtel' (bei Plato), 'Wirbelbein, Wirbelknochen' (Eur. El. 841; Phoen. 1413), σφονδ-ύλιος 'Wirbelknochen' (Ilias 20, 483). — Steht ohne Zweisel in engem Zusammenhang mit pend (aus spend) 'sich zuckend bewegen' (Seite 1043).

**Spod** 'glühen'(?): σποδ-ός 'Asche' (Odyssee 9, 375), σποδ-υή 'Aschenhaufen' (Odyssee 5, 488).

Spod 'schlagen, stossen' (?): σποδ-εῖν 'schlagen, zerschlagen' (Eur. Hippol. 1238; Andr. 1129; Arist. Wolken 1376; Vögel 1016), 'stossen, nothsüchtigen' (Arist. Ekkl. 942; 1016). — Kaum zum unmittelbar vorausgehenden spod gehörig.

Spid 'ausdehnen': Präsens σπίζειν (aus σπίδ-jειν) 'ausdehnen' (spät angeführt); — σπιδ-ής 'ausgedehnt' (lias 11, 754). — Wird in Zusammenhang steben mit spa 'sich ausdehnen' (Seite 619).

 $\Sigma \varphi \iota \delta$  'drehen' (?):  $\sigma \varphi \iota \delta - \eta$  'Darm, Darmsaite' (bei Hesych); — fid-és (aus sfid-) 'Darmsaite', fidi-cula 'Saiteninstrument', 'Stricke' (als Folterwerkzeug). — Wird in Zusammenhang stehen mit  $\sigma \varphi \alpha \delta$  'zucken' (siehe oben).

Speed 'sich beeilen', causal 'beschleunigen': Futur σπεύσω 'ich werde eilen' (Eur. Hek. 66), medial σπεύσομαι 'ich werde eilen' (Ilias 15, 402); Aorist σπεῦσε 'er eilte' (Odyssee 9, 250 = 310 = 343); Perfect Ε-σπευπε 'er hat beschleunigt' (bei Plut.), passiv ε-σπευσ-μένος 'mit Eile betrieben' (bei Späteren); Präsens σπεύδ-ειν 'beschleunigen' (Hias 13, 236); — σπευσ-τέον 'man muss eilen' (Arist. Lys. 320); σπουδ-ή 'Eile' (Odyssee 13, 279 u. δ.),

'Eiser, Sorgsalt, Mühe' (Ilias 2, 99; 11, 562 u. ö.), α-σπουδί 'ohne Mühe' (Ilias 8, 512; 15, 476; 22, 302), σπουδά-ζειν 'sich beeilen' (Arist. Thesm. 572), 'sich bemühen, streben' (Arist. Wespen 694; Friede 471), σπουδαίος 'emsig, eisrig, tüchtig' (Herod. 8, 69), 'ernsthast' (Arist. Frösche 390); — stud- (durch Lautassimilation aus spud-?): stud-êre 'sich eisrig bemühen, sich besleissigen', stud-èrum 'Bestrebung, Eiser, Neigung', 'Lieblingsbeschästigung, 'wissenschaftliche Beschästigung'.

Spond 'geloben, versprechen': Perfect spo-pond-i (für spo-sp-) 'ich gelobt' und Particip sponsus (aus spond-tus) 'gelobt' mit der abgeleiteten Präsensform spond-ère 'geloben'; re-spondère 'dagegen versichern, versprechen', 'antworten', 'entsprechen, übereinstimmen', mit dem Perfect re-spond-i 'ich antwortete', 'ich entsprach'; — sponsus 'Verlobter, Bräutigam', sponsa 'Verlobte, Braut', sponsió 'Angelobung', 'Verbürgung, Bürgschaft', 'gegenseitige Verpflichtung'.

Spond: spond-a 'Bettgestell, Bett', 'Ruhebett'.

Splend 'glanzen': splend-or 'Glanz', splend-ère 'glanzen', splend-idus 'glanzend'.

Strêd 'zischen, sausen, knarren': strêd-ere 'zischen, sausen, schwirren' mit dem Perfect strêd-ê 'ich zischte, ich sauste'; daneben die gewöhnliche abgeleitete Präsensform strêd-êre 'zischen, sausen, schwirren, knarren'; — strêd-ulus 'zischend, sausend', strêd-or 'das Zischen, Sausen, Schwirren'.

**Smud** 'nass sein':  $\mu\dot{\nu}\delta$ -og (aus  $\sigma\mu\nu\delta$ -?) 'Nässe, Fäulniss' (bei Späteren),  $\mu\nu\delta$ - $\tilde{\alpha}\nu$  'feucht sein, zerfliessen' (Soph. Antig. 1008; 1278), 'verfaulen' (Soph. Antig. 410);  $\mu\bar{\nu}\delta$ - $\alpha\lambda\delta$ og 'feucht, benetzt' (Ilias 11, 54),  $\mu\bar{\nu}\delta$ - $\alpha\ell\nu$ e $\nu$  'befeuchten, benetzen' (bei Späteren), 'flüssig machen' (Apoll. Rhod. 3, 1041; 1247). — Altanlautender

Zischlaut wird wahrscheinlich gemacht durch neuhochd. Schmutz, das doch wohl als zugehörig gelten kann.

Smerd 'Grauen erregen, Ekel erregen'(?): σμεφδ-αλέος 'grauenvoll, furchtbar' (Ilias 2, 309; 334; 466; 5, 302 u. σ.), σμεφδ-νός 'grauenvoll, furchtbar' (Ilias 5, 742; 15, 687 — 732); — merd-a (aus sme-) 'Koth, Excremente'; — litt. smird-as 'Gestank, Unrath, Unflath', smirs-ti (aus smird-ti) 'stinken'; — altbulgarisch smrad-ti 'Gestank'.

Smeld 'schmelzen': μελδ- (aus σμε-) nur in wenigen präsentischen Formen begegnend: μέλδ-ειν 'schmelzen, kochen' (Kallim. Bruchst.), medial μελδ-όμενος 'schmelzend, zum Schmelzen bringend' (Ilias 21, 363); — neuhochd. schmelz-en, althochd. smelz-an mit dem Perfect smalz; causal neuhochd. schmelz-en mit dem Perfect schmelz-te.

Svad, svad 'wohl schmecken, angenehm sein', causal 'wohlschmeckend machen': Aorist  $\varepsilon \tilde{v} \alpha \delta - \varepsilon$  'es gefiel' (eigentlich 'es schmeckte gut') (Ilias 14, 340; 17, 647; Od. 16, 28; aus ἔ-σΕαδ-ε: Bekker liest EFade, vielleicht aber lautet die echthomerische Form ηραδε; dafur ξαδε Herod. 1, 151; 4, 201; 6, 106), ohne Augment  $F\alpha\delta - \epsilon$  'es gefiel' (Ilias 12, 80 = 13, 748; Odyssee 24, 465); Perfect  $F \in F \bar{\alpha} \delta - \omega c$  (oder  $\hat{\epsilon} - F \bar{\alpha} \delta \omega c$  aus  $\hat{\epsilon} - \sigma F \bar{\alpha} \delta - \omega c$ ?) 'gefallend' (Ilias 9, 173 - Odyssee 18, 421); Präsens Farδ-άνει 'er gefällt' (Odyssee 2, 114; nachhomer. avo-aver Eur. Rhes. 137), EFavoave 'es gestel' (Ilias 24, 25 und Odyssee 3, 143, wo schlecht überliefert ist ἐήνδανε); Futur von abgeleitetem Verbalstamm: άδή-σεις du wirst gefallen' (Herod. 5, 39); — Aoristparticip Fάσ-μενος (aus σFάδ-) 'erfreut, froh' (Ilias 14, 108; 20, 350; Odyssee 9, 63 - 566 - 10, 134); —  $Fn\delta$ -, nachhomer.  $\hat{\eta}\delta$ - (aus  $\sigma F\bar{\alpha}\delta$ ) 'sich erquicken, sich laben, sich freuen': Aorist medial Fήσατο 'er liess sichs wohl schmecken, erfreute sich' (Odyssee 9, 353), passivisch  $\eta \sigma$ - $3\eta$  'er freute sich' (Soph. Phil. 715); Präsens medial ήδ-όμεθα 'wir freuen uns' (Aesch. Eum. 312); zugehörige active Formen treten nur vereinzelt bei Späteren auf: Präsens ηδειν 'erfreuen', Futur ησω 'ich werde erfreuen', Aorist  $\tilde{\eta}\sigma\alpha$  'ich erfreute'; — Perfect svásí (aus soud-si) 'ich rieth, ich redete zu' (eigentlich 'ich machte schmackhaft') und Supinum sodsum 'zu rathen, zuzureden' mit der abgeleiteten Präsensform svåd-ere 'rathen, zureden'; - altind. svad: medial svád-atai 'es schmeckt, ist schmackhaft, mundet', 'er lässt sich wohl schmecken, hat Wohlgefallen woran, geniesst', activ svdd-ati 'er macht schmackhaft, er bereitet gut zu'; — Feδ-ανός (aus Leo Meyer: Grammatik. I.

σFeð-?) 'lieblich, angenehm' (Ilias 14, 172); ἀσμενίζειν 'zufrieden sein, sich genügen lassen' (bei Späteren), Fηδ-og 'Vergnügen, Genuss' (Ilias 1, 576 u. δ.), μελι-Γηδής 'Süssigkeit des Honigs habend' (Ilias 4, 346 u. δ.; bildlich Ilias 10, 495 u. δ.), θυμ-ηδής 'dem Herzen Annehmlichkeit bietend, erfreulich' (Odyssee 16, 389), ήδ-ονή 'Vergnügen, Freude' (Aesch. Prom. 261; 494; Herod. 4, 139), Γηδ-ός 'süss, angenehm, lieblich' (Odyssee 2, 350; Ilias 4, 17 u. δ.) — altind. svád-ú- 'wohlschmeckend, süss', Γηδύ-ποτος 'süss zu trinken' (Odyssee 2, 340; 3, 391 und 15, 507 vom Wein), Γηδυ-Γεπής 'dessen Worte süss sind, lieblich redend' (Ilias 1, 248); — svád-us 'zuredend, überredend', svásor 'Anrather', svád-éla 'Ueberredung'; svávis (aus svád-vis) 'angenehm, lieblich'; — neuhochd. sūss, althochd. suezi, goth. sút-s (aus svót-ja-s?) 'sanft, erträglich' (Tim. 1, 3, 3; 2, 2), Comparativ sút-izo 'erträglicher' (Math. 11, 24; Mark. 6, 11; Luk. 10, 12; 14).

Svid 'schwitzen': litt. swis-t (aus swid-t) 'schwitzen', swis-tu (aus swid-tu) 'ich schwitze', Präteritum swid-u 'ich schwitzte'; - altind. svid: sváid-atai oder svíd-ja-ti 'er schwitzt'; sváid-a-s 'Schweiss'; - iδ-ίειν (aus σΓιδ-) 'schwitzen': iδ-ιον 'ich schwitzte' (Odyssee 20, 204, wo kaum noch zu lesen ist Fίδιον, da die meisten zugehörigen homerischen Formen anlautendes F ablehnen und nur Fiδρωσα 'ich schwitzte' llias 4, 27 es noch zu verlangen scheint), δίης 'du schwitzest' (Arist. Friede 85), Aorist έξ-ίδι σεν 'er schwitzte aus" (Arist. Vögel 791); "δι-σις 'das Schwitzen' (bei Aristot.), ίδ-ος 'Schweiss' (bei Hippokr.), 'Sommerhitze' (Hesiod Schild 397), ἐδά--λιμος 'Schweiss erregend' (Hesiod Werke 415), ίδ-ρώς 'Schweiss' (Ilias 5, 796; 11, 811; 13, 705; 711; 15, 241; 16, 109; 21, 51; 23, 507; 688; 715; Odyssee 11, 599; — Accusativ ἱδρόα Ilias 4, 27; 10, 572; 574; 11, 621; 21, 561; 22, 2; — Dativ ίδρόι Ilias 17, 385 oder ίδροι Ilias 17, 745, wo die Ausgaben nur geben  $i\delta \rho \tilde{\phi}$ ; nachhomerische Casusformen zeigen ein suffixales  $\tau$ , wie der Accusativ ίδρωτα Hesiod Werke 289), ίδρώ-ειν 'schwitzen' (Ilias 2, 388; 390; 4, 27; 8, 543 — Od. 4, 39; Ilias 11, 119; 598; 18, 372),  $\dot{\alpha}\nu$ - $\iota\delta\rho\omega$ - $\tau\ell$  'ohne Schweiss' (Ilias 15, 228); — sûd-or (aus svoid-os oder sveid-os?) 'Schweiss', sûd-dre 'schwitzen', sûdd-rium 'Schweisstuch, Schnupstuch'; — neuhochd. Schweiss, althochd. sveiz; neuhochd. schwitzen, althochd, svizzan,

Svord 'dunkel sein, trübe sein' (?): sord-és (aus sverd-) 'Schmutz, Unflath', 'Niederträchtigkeit', sord-érs 'schmutzig sein', sord-idus 'schmutzig'; — goth. svart-s'schwarz' (Matth. 5, 36), neuhochd. schwarz.

**Nêd:**  $\nu\eta\delta$ - $\dot{\nu}g$  'Bauch, Leib' (Ilias 13, 290; 20, 486; 24, 496; Odyssee 9, 296),  $\nu\dot{\eta}\delta\nu$ - $\iota\alpha$  (Mehrzahl) 'Eingeweide' (Ilias 17, 524).

**Nod** (?):  $\nu\omega\delta$ - $\delta g$  'zahnlos' (?), 'stumpf' (Arist. Acharn. 715; Phoenix bei Athen. 11, 495), 'blind' (aus Archytas angeführt), 'sprachlos, betäubt' (bei Späteren).

Nid 'schmähen, verspotten': altind. nid-: ni-n-d-ati 'er verspottet, er schmäht, er tadelt'; nid- 'Spott, Schmähung, Verachtung'; — ὄ-νειδ-ος- 'Vorwurf, Tadel' (Ilias 1, 291 u. υ.), ὀνειδειος 'Schmähungen enthaltend' (Ilias 16, 628 u. υ.), ὀνειδ-ίζειν 'schelten, Vorwürfe machen' (Ilias 1, 211; 2, 255 u. υ.); — goth. ga-nait-jan 'beschimpfen', nait-eins 'Lästerung'; — litt. nist (aus nid-t) 'hassen': naid-s 'Hass, Feindschaft'.

Nid (aus nis-d) 'sich niederlassen' (?): nid-us 'Nest, Wohnsitz', nid-ulāri 'nisten, ein Nest machen'; — neuhochd. Nest, althochd. nest; — althulg. gnēzd-o 'Nest'; — litt. lixd-as (aus nizd-); — altind. nid-d-'Nest', 'Ruheplatz, Lager'. — Schliesst sich möglicher Weise an nes 'zurückkommen, heimkehren' und nas 'wohnen' (Seite 797).

Mad 'nass sein, zersliessen': μαδᾶν 'zersliessen, sich auslosen' (bei Theophr.), 'aussallen, ausgehen' (vom Haar; bei Späteren), 'kahlköpsig sein' (Arist. Plut. 266), μαδ-αρός 'stussig, sliessend' (von Wunden; bei Hippokr.), 'ausgelöst' (bei Aristot.), 'kahl' (in der Anthologie); μαζός (aus μαδ-jός; 'triesend'==) 'Brustwarze, Brust' (Ilias 4, 480; 528; 22, 80 u. υ.), μετα-μάζιος 'zwischen den Brustwarzen besindlich' (Ilias 5, 19), μασ-τός (aus μαδ-τός) 'Mutterbrust' (Herod. 3, 133; 5, 18), 'Euter' (Eur. Kykl. 55; 207), 'Hügel' (Pind. Pyth. 4, 81); — mad-êre 'nass sein, triesen', 'weich gekocht sein', 'voll sein, Uebersluss haben', mad-idus 'nass, seucht'; mandre (aus mad-ndre) 'sliessen, triesen', mamma (aus mad-ma nach Fick) 'Brust, Zitze', mamilla 'Brust'. — Schliesst sich wohl an altind. mad: mad-d-ati 'er ist fröhlich', 'er berauscht sich'; matta- (aus mad-ta-) 'berauscht, freudig erregt, brünstig', mad-a- 'Heiterkeit, Ausgeregtheit, Rausch', 'Brunstsast des Elesanten', 'männlicher Same'.

Mad, mand 'kauen': mand-ere 'kauen', 'essen, verzehren' mit dem Perfect mand-î 'ich kauete' und dem Particip mansus (aus mand-tus) 'gekaut'; — mand-ō 'Esser, Fresser' (bei Lucil), mand-ibulum 'Kinnlade', mand-ûcus 'Fresser', mand-ûcdre 'kauen, kauend essen'; — μάσ-ταξ 'der innere Mund' (Odyssee 4, 287; 23, 76), ('Mundvoll'—) 'Nahrung' (Ilias 9, 324), μαστάζειν 'kauen, essen' (bei Späteren), μασταφύζειν 'mummeln, unvollkommen kauen' (Arist.

Acharn. 689),  $\mu\alpha\sigma\tilde{\alpha}\sigma\vartheta\alpha\iota$  (aus  $\mu\alpha\delta$ - $\sigma$ .) 'kauen, essen' (Arist. Plut. 320);  $\mu\dot{\nu}\sigma$ - $\tau\alpha\xi$  (aus  $\mu\dot{\alpha}\delta$ - $\tau$ .?) 'Schnurrbart' (Theokr. 14, 4); — goth. mat-jan 'essen'; mat-s 'Speise'.

Med 'messen': goth. mù-an 'messen' mit dem Perfect mat 'ich mass', neuhochd. mess-en; — μέδ-ιμνος 'Maass, Getraidemaass' (Hesiod Bruchst. 169; Herod. 1, 192); — mod-us 'Maass', 'Regel, Vorschrift', 'Art und Weise', modo ('nach dem Maass') 'nur', qvô-modo 'auf welche Weise, wie', ad-modum 'bis zum Maasse, genau', 'in hohem Grade, sehr', com-modus 'angemessen, zweckmässig, bequem', com-modum 'Zuträglichkeit, Bequemlichkeit', 'Vortheil', mod-ius 'Getraidemaass, Scheffel', mod-es-tus 'Maass haltend', 'besonnen, gelassen, bescheiden, sittsam, ehrbar', moder-ârî 'Schranken setzen, bändigen, beschränken', 'leiten, lenken'.

Med 'walten, herrschen':  $\mu\epsilon\delta$ - 'walten, in Angriff nehmen, herrschen' begegnet fast ausschliesslich in präsentischen Verbalformen:  $\mu\epsilon\delta$ - $\epsilon\iota\varsigma$  'du herrschest' (Soph. Antig. 1119; Arist. Frösche 665 aus Sophokles entnommen),  $\mu\epsilon\delta$ - $\omega\nu$  'herrschend', substantivisch 'Herrscher' (Ilias 2, 79; Odyssee 1, 72 u. ö.); medial  $\mu\epsilon\delta$ - $\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  'in Angriff nehmen' (Ilias 18, 245),  $\mu\epsilon\delta$ - $\omega\mu\epsilon\vartheta\alpha$  'wir wollen walten, uns befassen' (Ilias 4, 418 = 5, 718 u. ö.),  $\mu\epsilon\delta$ - $\epsilon\sigma\vartheta\eta\nu$  'sie bereiteten vor' (Ilias 4, 21 = 8, 458); — daneben begegnen abgeleitete Formen, wie  $\mu\epsilon\delta$ - $\epsilon\sigma\upsilon\sigma\iota$  'sie walten, sie schalten' (Quint. Smyrn. 5, 525),  $\mu\epsilon\delta$ - $\epsilon\omega\nu$  'waltend, herrschend', substantivisch 'Herrscher' (Ilias 2, 276 u. ö.; weiblich  $\mu\epsilon\delta\epsilon$ o $\nu\sigma\alpha$  Hom. Hymn. 10, 4; Hesiod Theog. 54; Eur. Hippol. 167; Or. 1690) und das vereinzelte Medialfutur  $\mu\epsilon\delta$ - $\eta\sigma\sigma\omega\alpha\iota$  'ich werde in Angriff nehmen' (Ilias 9, 650).

Med, mêd 'nachsinnen, ersinnen, anstiften': Präsens  $\mu\dot{\eta}\delta$ -ε-ται 'sie ersinnt, sie plant' (Ilias 21, 413); Futur  $\mu\dot{\eta}\sigma\varepsilon\alpha\iota$  'du wirst ersinnen, anstiften' (Odyssee 11, 474); Aorist  $\dot{\epsilon}$ - $\mu\dot{\gamma}\sigma\alpha\tau\sigma$  'er stiftete an' (Odyssee 3, 194; 303); —  $\mu\ddot{\eta}\delta$ -oς- 'Rath, Anschlag, Beschluss' (Ilias 2, 340 u. σ.),  $\mu\dot{\gamma}\sigma$ -τωφ 'Berather, Anstifter' (Ilias 5, 272 u. σ.),  $\mu\eta\dot{\delta}\sigma$ -σύνη 'Rath, Klugheit' (in der Anthol.); — med-itârî 'überdenken, worauf sinnen, sich worauf vorbereiten'. — Gehört vielleicht unmittelbar zum nächstvorausgehenden med 'walten, herrschen'.

Med (oder etwa medh?) 'abhelfen, heilen': altbaktr. mad oder madh 'heilen', vi-mad 'arztlich behandeln'; madh-a 'Heilkunde, Weisheit, Wissenschaft'; — med-ért 'heilen, abhelfen', med-éla 'Heilmittel', med-icus 'heilend, heilsam, Arzt', medici-na 'Heilkunst', 'Heilmittel', re-med-ium 'Gegenmittel, Heilmittel, Hülfsmittel'. — Gehört möglicher Weise unmittelbar zu med 'walten, herrschen'.

Med. Mêd: μήδ-εα (Mehrzahl) 'männliche Schamtheile' (Od. 6, 129; 18, 67; 87; 22, 476), 'Urinblase' (bei Späteren), μέζεα (aus μέδ-jεα; Mehrzahl) 'Geschlechtsglieder' (Hesiod Werke 512); — altbulg. mondo 'Hode'. — Schliesst sich vielleicht an mad 'nass sein, zersliessen' (Seite 1059).

Mand 'zaudern, zögern', causal 'aufhalten, hemmen': altind. mad und mand: mád-ati 'er zögert, er steht still', úpa-ni-mad-ati 'er bringt zum Stillstehen, er hält zurück'; mand-a- 'langsam, träge', 'schwach, gering', 'einfältig, dumm', mand-irá- 'Haus, Wohnung', mand-urd 'Pferdestall'; mind-d' (aus mand-) 'körperlicher Fehler, Mangel'; — μάνδ-αλος 'Thürriegel' (bei Späteren), μανδαλω-νόν 'mit eingestecktem Riegel' (— 'wollüstiger Kuss mit eingesteckter Zunge'; Arist. Thesm. 132); μάνδ-ρα 'Pferch, Hürde, Stall' (Soph. Bruchst.), μανδο-εύειν 'einsperren, einschliessen' (bei Späteren); — mend-um und mend-a 'Fehler, Gebrechen', 'Versehen', mendő-sus 'voll Gebrechen, fehlerhaft', mend-icus 'dürftig, bettelarm', mendd-α 'lügend, lügenhaft', 'betrüglich, falsch, erdichtet'. — Goth. ga-möt-jan 'entgegen gehen, begegnen'; neuhochd. Muss-ε, althochd. muoz-a (eigentlich 'das Anhalten, Hemmung'?).

Mund (wohl aus mond) 'schmücken': altind. mand: mand. d-ati'er schmückt'; — mund-us 'schmück, sauber, nett, fein', mund-us 'weiblicher Putz, Schmück', (als Uebersetzung von κόσ-μος 'Ordnung', 'Schmück', 'Welt' gewöhnlich:) 'Welt', mund-um 'Frauenputz' (bei Lucil), mundi-tia 'Sauberkeit, Zierlichkeit, Eleganz', mundd-re 'säubern, reinigen'.

Mord 'beissen': Perfect mo-mord-i, alt me-mord-i (Gellius 6, 9) 'ich biss' und Particip morsus (aus mord-tus) 'gebissen' mit der abgeleiteten Präsensform mord-ê-re 'beissen', 'verletzen, kränken'; — altind. mard: mrd-ndii oder mard-ati 'er zerdrückt, er zerstampft, er reibt auf'; mard-djati 'er zerdrückt, er bedrängt, er quält'; mrd-ú-'weich, zart, schwach'; — mord-dw 'beissend, bissig', mord-icus 'beissend'. — Dazu auch βραδ-ιστος (aus μραδ-) 'langsam' (Ilias 8, 104 u. ö.), Superlativ βάρδ-ιστος (aus βράδ-) 'der langsamste' (Ilias 23, 310; 530), Comparativ βράδιον 'langsamer' (Hesiod Werke 528), βραδυ-τής 'Langsamkeit, Trägheit' (Ilias 19, 411), βραδύνειν oder medial βραδύνεσ-θαι 'säumen, zögern' (Aesch. Schutzfl. 730; Sieben 623); — bard-us 'stumpfsinnig, dumm' (ist wohl dem Griechischen entlehnt).

**Mord** 'berauben':  $\dot{\alpha}$ - $\mu \epsilon \rho \dot{\alpha}$ -: Aorist  $\ddot{\alpha}$ - $\mu \epsilon \rho \sigma \epsilon$  'sie beraubte' (Odyssee 8, 64),  $\dot{\alpha}$ - $\mu \dot{\epsilon} \rho \sigma \alpha \iota$  'berauben' (Ilias 16, 53), passiv  $\dot{\alpha} \mu \epsilon \rho \vartheta \eta \dot{\sigma}$ 

(aus  $\mathring{a}\mu\epsilon\rho\sigma$ -9.,  $\mathring{a}\mu\epsilon\rho\delta$ -9.) 'du werdest beraubt' (Ilias 16, 53); Präsens passiv  $\mathring{a}\mu\epsilon\rho\delta$ - $\epsilon\alpha\iota$  'du wirst beraubt, du entbehrst' (Odyssee 21, 290). — Gehört wohl unmittelbar zu  $\mathring{a}\mu\epsilon\iota\rho\epsilon\iota\nu$  (aus  $\mathring{a}\mu\epsilon\rho$ - $j\epsilon\iota\nu$ ) 'berauben' (Pind. Pyth. 6, 27).

Merd 'des Glanzes berauben, blind machen': ά-μερδ-: Präsens ἀμέρδ-ει 'er macht blind, er beraubt des Glanzes' (Odyssee 19, 18), ἄμερδ-εν 'es blendete' (Ilias 13, 340). — Ist vielleicht gar nicht verschieden vom nächstvorausgehenden merd 'berauben'.

Mald 'vernichten, zerstören':  $\dot{\alpha}$ -μαλδ-ὑνειν 'vernichten, zerstören' (Ilias 7, 463; 12, 18). — Schliesst sich weiterhin an mord 'beissen' und altind. mard: mṛd-ndti oder mard-ati 'er zerdrückt, er zerstampft, er reibt auf' (Seite 1061). — Dazu wohl auch βλα-δ-αρός (aus μλαδ-) 'schlaff, locker' (bei Galen).

Râd 'schaben, kratzen': rad-ere 'schaben, kratzen, streichen' mit dem Perfect râst 'ich schabte, ich kratzte' und dem Particip rasus (aus rad-tus) 'geschabt, gekratzt'; — altind. rad: rad-ati 'er kratzt, er ritzt', 'er hackt, er nagt'; — rad-ula 'Schabeisen', ral-lum (aus rad-lum) 'Pflugscharre', rasilis 'glatt gemacht, polirt', ras-ter oder ras-trum 'Hacke, Karst', ramentum (aus rad-m.) 'Abgang, Spane, Splitter'. — Oder etwa aus vrad und zusammenhängend mit goth. vrit-s ('Ritz'==) 'Strich, Punct', altsächs. vrit-an 'reissen, verwunden', 'einritzen, schreiben', neuhochd. reiss-en?

Rîd 'lachen': das Perfect rist 'ich lachte' und Supinum risum (aus rid-tum) 'zu lachen' mit der abgeleiteten Präsensform rid-ere 'lachen', neben dem aber auch ein vereinzeltes altes rid-unt 'sie lachen' aufgeführt wird; — risus 'Gelächter', rid-iculus 'lächerlich'. — Entsprang vielleicht aus krid und schliesst sich dann wohl an das von Athenaus (14, 622) aus Strattis angeführte böotische xqid-déµev 'lachen' und wohl auch an altind. krid: krid-ati 'er spielt, er tändelt'.

Reid, rid(?) 'sich stemmen, sich stützen, sich drängen', causal 'drängen, stossen':  $\dot{\epsilon}$ - $\varrho\epsilon i\delta$ -: Präsens  $\dot{\epsilon}\varrho\epsilon i\delta$ - $ovz\epsilon\varsigma$  'drängend, bedrängend' (Ilias 16, 108); Futur  $\dot{\epsilon}\varrho\epsilon i\sigma\epsilon\iota$  'er wird drücken; legen' (Kallim. Del. 234); Aorist  $\dot{\epsilon}\nu$ - $\dot{\epsilon}\varrho\epsilon\iota\sigma\sigma\nu$  'sie stiessen hinein' (Odyssee 9, 383), medial  $\dot{\epsilon}\varrho\epsilon\iota\sigma\sigma\sigma$  'er stemmte sich, er stützte sich' (Ilias 5, 309 u. δ.), passivisch 'er stemmte sich, er stiess' (Ilias 7, 145 u. δ.); Perfect  $\sigma\nu\nu$ - $\dot{\gamma}\varrho\epsilon\iota\kappa\epsilon$  'er hat zusammengedrückt' (bei Hippokr.), medial  $\dot{\epsilon}\varrho$ - $\eta\varrho\dot{\epsilon}\delta$ - $\alpha\tau\alpha\iota$  'sie stützen sich, sie stehen fest' (Ilias 23, 284 und 329, wo die echthomerische Form möglicherweise  $\dot{\epsilon}\varrho$ - $\eta\varrho\dot{\epsilon}\delta$ - $\alpha\tau\alpha\iota$  zu lauten hat),  $\dot{\epsilon}\varrho$ - $\eta\varrho\dot{\epsilon}\delta$ - $\alpha\tau\sigma$  'sie standen' (Od. 7, 95),  $\dot{\dot{\gamma}}\varrho$ - $\dot{\eta}\varrho\epsilon\iota\sigma$ - $\tau\sigma$ 

'es drangte sich, es drang' (Ilias 3, 358 = 4, 136 = 7, 252 = 11, 436),  $\delta \rho - \dot{\eta} \rho \epsilon \iota \nu \nu \alpha \iota$  'sie stützen sich, sie stehen fest' (Apoll. Rhod. 2, 320),  $\delta \rho - \dot{\eta} \rho \epsilon \iota \sigma \iota \nu \epsilon \nu \epsilon$  'gestemmt' (Herod. 4, 152); —  $\delta \rho \epsilon \iota \sigma \iota \nu \epsilon \nu \epsilon \nu \epsilon$  'Stütze, Grundlage' (Eur. ras. Her. 254; Pind. Ol. 2, 6).

Rud 'brüllen': rud-ere oder auch rûd-ere (Persius 3, 9) mit der abgeleiteten Perfectform rud-i-vi 'ich brüllte' und dem Particip rud-i-tus 'gebrüllt'; — althochd. rios-an 'weinen, beweinen'; — altind. rud: ráud-iti oder auch rud-ati 'er heult, er jammert, er weint'; — rud-or 'das Brüllen', rud-itus 'Gebrüll, Geschrei' (des Esels); — litt. raud-á 'Klage, Wehklage'; altbulg. ryd-ati 'weinen, klagen'.

Rud: Participform rud-ens 'Schiffstau, Seil'.

Rud: rud-is 'roh, ungebildet, ungeschickt'; &-rudi-re 'unterrichten, lehren, ausbilden', rud-i-mentum 'erster Unterricht, erster Versuch'.

Lotd 'spielen': lûd-ere (aus loid-) 'spielen' mit dem Perfect lûst 'ich spielte' und dem Particip lûsus (aus lâd-tus) 'gespielt'; — lâd-us, alt loid-os 'Spiel', lûd-ius 'Spieler, Schauspieler', 'Fechter', lâdi-crus 'kurzweilig, zum Schauspiel gehörig', lâdi-brium 'Kurzweil, Gespött', lâsus 'Spiel, Spielerei'. — Büsste möglicher Weise ein anlautendes k ein und schliesst sich dann unmittelbar an das schon unter râd 'lachen' (Seite 1062) genannte altind. krâd: krâd-ati 'er spielt, er tändelt'.

Loid 'schelten, schmähen, lästern': λοίδ-ορος 'schmähend, schimpfend' (Eur. Kykl. 534), λοιδορείν 'schmähen, lästern' (Pind. Ol. 9, 37; Aesch. Eum. 206).

Ved: Fέδ-νον (meist in der Mehrzahl gebraucht) 'Brautgeschenke, Hochzeitsgeschenke, Ausstattung' (Odyssee 11, 116; 13, 378; dafür ἔ-Fεδ-να Ilias 16, 178; 190; 22, 472; Odyssee 1, 277; 2, 196; 6, 159; 8, 318; 11, 281; 15, 18; 16, 391 — 21, 161; 19, 529), ἀν-άFεδνος 'ohne Brautgeschenke' (Ilias 9, 146; 288; 13, 366; Bekker und Nauck schreiben gegen alle Ueberlieferung ἀνέFεδνος), ἐFεδνοῦσΦαι 'eine Tochter ausstatten' (Odyssee 2, 53), ἐFεδνοτής 'Ausstatter, Brautvater' (Ilias 13, 382).

Vid 'sehen', perfectisch ('gesehen haben'==) 'wissen': Aorist ἔ-Γιδ-εν 'er sah' (Ilias 4, 149; 275 u. ö.; dafür εἶδεν Ilias 11, 112), εἶδον (aus ἔΓιδον) 'ich sah' (Ilias 19, 292; Aesch. Agam. 247), Γίδ-ε 'sieh' (Ilias 17, 179 u. ö.), medial ἐΓίδοντο 'sie sahen' (Il. 16, 278; 17, 724), daneben ἐ-Γείσατο ('es wurde gesehen'==) 'es erschien' (Od. 2, 320 u. ö.); Medialfutur Γείσομαι 'ich werde sehen'

(Ilias 8, 532; Od. 19, 501), Felgerat 'er wird wissen' (Ilias 1, 548); Perfect Folda ('ich habe gesehen'-) 'ich weiss' (llias 4, 163; 360 u. ö.), Flo-μεν 'wir wissen' (Ilias 1, 124; 2, 301 u. ö.; dafür ἴσμεν Soph. Aias 23 und sonst), Flo-94 'wisse' (Od. 2, 356; 11, 224), Flð-μεναι 'wissen' (Ilias 13, 273 u. ö.; nachhomer. εἰδέναι Aesch. Choeph. 690), Feld-out (Conjunctiv) 'wir wissen' (Ilias 1, 363 u. ö.), Feidein (Optativ) 'er wisse' (Ilias 12, 229 u. ö.), augmentirte Form n-Felon 'er wusste' (Odyssee 9, 206; nachhomerisch nder Eur. Ion 1361; augmentlos Feldn Ilias 1, 70; 2, 38 u. ö.); Persectsutur Feid-n-oeis 'du wirst wissen' (Odyssee 7, 327), daneben der Aorist eἴδη-σα 'ich wusste' (bei Hippokr.); Präsens nur passivisch Feld-eral ('er wird gesehen'-) 'er erscheint, er scheint' (Ilias 1, 228; 8, 559 u. ö.); — Perfect vid-i 'ich sah' und Particip visus (aus vid-tus) 'gesehen' mit der abgeleiteten Präsensform vid-e-re 'sehen', passiv vidê-rî ('gesehen werden'-) 'erscheinen, scheinen, dunken'; - goth. in-veit-an ('ansehen'-) 'anbeten'; Perfect vait - neuhochd. ich weiss; goth. vit-an - neuhochd. wiss-en; goth. veit-vods ('wissend'-) 'Zeuge'; fair-veit-jan 'sich neugierig umsehen, umherspähen', vit-an 'beobachten' mit dem Perfect vitai-da 'er beobachtete'; — altind. vid: vdid-mi 'ich erkenne, ich begreife', Perfect vdid-a 'ich kenne, ich weiss'; — ä-Feo-rog 'ungesehen' (Ilias 14, 258; Odyssee 1, 235; 242), αριστόειν verschwinden lassen, vernichten' (Odyssee 20, 79; 10, 259); Flσ-τως 'der Kundige, Schiedsrichter' (Ilias 18, 501; 23, 486), Ent-Flowe 'Mitwisser' (Odyssee 21, 26), ίστος-ίη (aus Γισ-) 'Erforschung, Erkundigung' (Herod. 2, 118), 'Erforschtes, Kenntniss' (Herod. 2, 99), 'Geschichtserzählung, Geschichte' (Herod. 7, 96), lovog-elv 'erforschen, erkunden, in Erfahrung bringen' (Herod. 1, 56; Soph. Trach. 418; Aesch. Prom. 632), ἴδ-μων (aus Fίδ-) 'kundig' (bei Späteren), Γιδμοσύνη 'Kenntniss, Einsicht' (Hesiod Theog. 377), ἐδ-έα 'Aussehen, Anblick, Erscheinung' (Theogn. 128; Pind. Ol. 11, 103; Herod. 1, 203), 'Vorstellung, Idee' (bei Plato), lo-ανός 'ansehnlich, wohlgestaltet' (Kallim. Bruchst.); Flo-oig 'kundig, erfahren, geschickt' (Odyssee 6, 233 u. ö.), α-Fιδρις 'unkundig, unerfahren' (Ilias 3, 219 u. ö.), πολύ--Fidois 'viel wissend' (Odyssee 15, 459 u. ö.), Fido-ein 'Kunde, Erfahrung' (Ilias 7, 198; 16, 359), α-Fιδρείη 'Unkunde, Unwissenheit' (Odyssee 10, 231 u. ö.), πολυ-Γιδρείη 'vieles Wissen, Klugheit' (Odyssee 2, 346 u. ö.), Feld-og 'Ansehen, Gestalt' (Ilias 2, 58 u. ö.), ἐυ-Fειδής 'schön gestaltet' (Ilias 3, 48), ἀλλο-Fειδής 'anders gestaltet' (Odyssee 13, 194), uvlo-Feidis 'muhlsteinartig',

(Ilias 7, 270), Θεο-Γειδής 'wie ein Gott gestaltet' (Ilias 3, 27 u. ö.), ἢ Γεο-Γειδής 'nebelartig'(?) (Ilias 5, 770; 23, 744 u. ö.), Γιο-Γειδής 'veilchenfarbig, dunkel' (Ilias 11, 298; Odyssee 5, 56 und 11, 107 vom Meere); Γείδ-ωλον 'Gestalt, Bild, Schattenbild' (Ilias 5, 449 u. ö.), Γειδ-άλιμος 'ansehnlich, schöngestaltet' (Odyssee 24, 279); Γινδ-άλλεσθαι 'erscheinen, sich zeigen' (Ilias 17, 213; 23, 460; Odyssee 3, 246; 19, 224); — prûdens (aus pro-vid-) 'voraussehend, bedächtig', 'kundig, erfahren, verständig', δ-videns ('ausblickend'? —) 'augenscheinlich, einleuchtend', prô-vid-us 'vorhersehend, vorsorgend, vorsichtig', in-vid-us ('hineinblickend, scheelsehend' —) 'neidisch', vísus 'Anblick, Gestalt'. — Unmittelbar zu gehört vís (aus vid-s) 'genau ansehen' (Seite 810).

Veta, vota und vêa 'singen': ἀ-Fειδ-, ἀ-Fοιδ-, ἀ-Fηδ-: Präsens ἄ-Fειδ-ε 'singe' (Ilias 1, 1), attisch ἄδ-ειν 'singen' (Aesch. Choeph. 1025); Futur ἀείσω 'ich werde singen' (Theogn. 4), medial ἀFεισόμενος 'der singen wird' (Od. 22, 352); Aorist ἄ-Fεισε 'sie sang, erklang' (Odyssee 21, 411), passiv ἀσθείς 'gesungen' (Xen. Kyr. 3, 3, 55); — ἀ-Fοιδή 'Gesang' (Ilias 2, 595 u. ö.; nachhomerisch ψδή 'Gesang, Lied' Homer. Hymn. Apoll. 20; Dem. 494), ἐπ-αFοιδή 'Besingung, Zaubergesang' (Odyssee 19, 457), ἀFοιδ-ός 'Sänger' (Odyssee 1, 325 u. ö.), ἀFοιδ-ιᾶν 'singen' (Odyssee 5, 61; 10, 227), ἀFοίδιμος 'besungen' (Ilias 6, 358); — ἀ-Fηδ-ών ('singend'—) 'Nachtigall' (Odyssee 19, 518). — Vielleicht liegt ein gemeinsames vend zu Grunde, weiter aber schliessen sich die aufgeführten Formen eng an ud (aus ved) 'singen, preisen' (Seite 1032), aud 'tönen, reden, sagen' (Seite 1032) und das neben ihnen schon genannte altind. vand: vand-atai 'er lobt, er rühmt, er preist'.

Vind 'sich aneignen, beanspruchen, schützen, rächen': goth. fra-veit-an 'rächen'; fra-veit 'Rache'; — altind. vid: vind-dti oder medial vind-dtai 'er findet, er wird habhaft, er eignet sich an, er erwirbt', 'er sucht auf, er wendet sich zu', 'er bringt zu Stande'; vind-d- 'findend, gewinnend', vdid-as- 'Habe, Besitz'; — vind-ew 'der in Anspruch Nehmende, Beschützer, Bürge', 'Rächer, Bestrafer', vindic-dre 'in Anspruch nehmen, sich zuschreiben, sich zueignen', 'retten, befreien, schützen, bewahren', 'bestrafen, rächen', vindic-iae 'gerichtliche In-Anspruch-Nahme', vindic-ta 'Befreiung, Rettung', 'Freiheitsstab'; — litt. vdid-as Zank, Streit', vaid-iti 'streiten'.

Veld 'wünschen, verlangen': Fελό- verbal lebendig nur in medialen Präsensformen: Fέλδ-εται 'er wünscht, er verlangt' (Ilias 5, 481; dafür ἐ-Fέλδεται Ilias 13, 638; Odyssee 15, 66; 18, 164;

20, 35); — ἐ-Fέλδ-ωρ 'Wunsch, Verlangen' (Ilias 1, 41; 455 u. ö.).
— Schliesst sich eng an vol, vel 'wählen, wünschen, wollen' (S. 737).

Vrad, vrod sich bewegen, schwanken'(?):  $F\rho\alpha\delta$ - $\iota\nu\delta\varsigma$  schwankend, beweglich' (Ilias 23, 583 von der Geissel; in der Form  $\beta\rho\dot{\alpha}\delta$ - $\iota\nu\delta\varsigma$  Sappho 18 von Aphrodite, und 55 von einem Zweige);  $\pi\epsilon\rho\iota$ - $F\rho\eta\delta$ - $\eta\varsigma$  sich herumschwingend' (Odyssee 22, 84);  $F\rho\alpha\delta$ - $\alpha\nu\delta\varsigma$  schwankend' (Ilias 18, 576 von Rohrgebüsch). — Hieher vielleicht auch  $\dot{\rho}\dot{\alpha}\dot{\delta}$ - $\alpha\mu\nu\delta\varsigma$  (aus  $F\rho\dot{\alpha}\dot{\delta}$ -?) junger Zweig, Gerte' (bei Späteren; dafür  $\dot{\delta}$ - $\rho\dot{\delta}$ - $\alpha\mu\nu\delta\varsigma$  bei Späteren; daneben  $\dot{\delta}$ - $\rho\alpha\delta$ - $\alpha\mu\nu\delta\varsigma$  Zweiglein' Theokr. 7, 137) nebst rdmus (aus vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vrad-vr

Vroā: φόδ-ον (aus Fφόδ-) 'Rose' (Homer. Hymn. Dem. 6; Theogn. 537; dafur βφόδ-ον Sappho 69 bei Ahrens), Fφοδο-δάκτυλος 'rosenfingrig' (Ilias 1, 477; 6, 175 u. δ.), Fφοδό-Fεις 'Rosen enthaltend' (Ilias 23, 186), φόδ-ινος 'aus Rosen gemacht' (aus Anakr. angeführt); — rosa 'Rose' (wird aus einer irgendwie abgeleiteten Form entlehnt sein); — armen. vard 'Rose'.

Vrād, vrid 'wachsen' (?): Fρίζα (aus Fρίδ-jα) 'Wurzel' (Ilias 11, 846; 12, 134 u. δ.), πρό-Γρίζος 'bis zur Wurzel, von Grund aus' (Ilias 11, 157; 14, 415), Γρίζο-ειν 'einwurzeln lassen, befestigen' (Odyssee 13, 163; Passivperfect ἐ-Γρίζωται 'es ist bewurzelt, bepflanzt' (Odyssee 7, 122); — ράδ-ίξ (aus Γράδ-) 'Zweig, Ast' (bei Späteren); — rād-ix (aus vrād-) 'Wurzel', rādici-tus 'von der Wurzel aus, von Grund aus', rādic-ārī 'einwurzeln, Wurzel fassen'. — Entwickelten sich ohne Zweifel aus einem ülteren vard oder verd und unmittelbar dazu gehören goth. vaurt-s 'Wurzel' und neuhochd. Wurz-el und Ge-würz.

Vr6d 'nagen': ród-ere (aus vród-) 'nagen, benagen' mit dem Perfect rósi 'ich nagte' und dem Particip rósus (aus ród-tus) 'benagt'; — angels. vrót-an 'wühlen, aufwühlen'; vrót 'Elefantenrüssel, Rüssel'; neuhochd. Rüss-el, mittelhochd. rüez-el (aus vrüe-); — ros-trum 'Schnabel, Schnauze, Rüssel'.

## Verbalgrundformen auf dh.

Ebenso wie das in solcher Beziehung im nächstvorausgehenden Abschnitt näher betrachtete dentale d, tritt auch das gehauchte dentale dh ziemlich häufig als Schlusslaut verbaler Grundformen auf und zwar in weitem Umfang unverkennbar auch als ebenso fest zugehöriges altes Element, wie jenes d und wie weiter auch alle übrigen im Vorausgehenden als Schlusslaute von Verbalgrundformen

aufgewiesenen Consonanten in den weitaus meisten Fällen. Daneben ist nun aber in Beziehung auf jenen gehauchten Dental noch als besondere Eigenthümlichkeit hervorzuheben, dass er in ähnlicher Weise wie es auch bei der in dieser Beziehung schon Seite 812 erwähnten Lautverbindung sk der Fall ist, häufig und zwar vornehmlich im Griechischen als ein nur in einzelnen Verhalformen zugesetztes und nicht etwa auch in zugehörige Nominalformen hinübergedrungenes Element entgegentritt, dessen verhältnissmässig junges Gepräge sich meist schon durch die Mehrsilbigkeit der betreffenden Formen kund thut. So begegnet neben wley- 'brennen' (Seite 883) ein gleichbedeutendes where 9- in ausschliesslich präsentischen Formen wie where 9-et 'es verbrennt' (transit. Ilias 17, 738). Weiter mögen hier genannt sein das aoristische &-oye9-ev es hielt, es hemmte' (llias 12, 184 u. ö.), oxe3-ésir 'halten' (Ilias 23, 466) neben dem einfacheren σyε- (aus σεγε-) 'halten' (Seite 621): νεμεθ-: νεμέθ-οντο 'sie hielten sich auf, sie befanden sich' (llias 11, 635) neben dem kürzeren véu-et 'er theilt aus' (Ilias 770); χοεμεθ-: χοεμέθ-ων 'wiehernd' (bei Späteren) neben ghrem 'wiehern' und χρόμ-ος 'das Wiehern' (Seite 769); — ηγερεθ-: ηγερέθ-εσθαι 'sich versammeln' (Ilias 10, 127), nyeoé9-orto 'sie versammelten sich' (Ilias 2, 304 u. υ.) neben α-γείρ-ειν 'versammeln' (Seite 685); - nFepe 9-: nFepe 9-ortal 'sie schweben, flattern' (Ilias 2, 448; 3, 108 und 21, 12) neben a-Felo-eir schweben machen, aufheben, das Seite 701 unter einem ver 'schweben' nachzutragen ist; τελεθ-: τελέθ-ει 'es ist' (llias 7, 282 u. ö.) neben τέλ-λεται 'es geht auf. es erhebt sich' (Seite 711); — θαλεθ-: θαλέθ-ων strotzend. jugendkräftig' (Ilias 9, 467 u. ö.) neben θάλ-λειν 'aufsprossen, voll werden' (Seite 723); — φαΓεθ-: φαΓέθ-ων 'leuchtend' (Ilias 11, 735 u. ö.) neben  $\varphi \alpha \mathcal{F} - \varepsilon$  'es leuchtete, es erschien' (Seite 660). Mehrere hieher gehörige Bildungen zeigen inneres  $\alpha$  vor ihrem  $\vartheta$ . so xia9-: µer-exla9e 'er verfolgte' (Ilias 16, 685), 'er ging binzu' (Odyssee 1, 22) und uer-extagor 'sie folgten nach' (Ilias 11, 52; 714; 18, 532; 581) neben xle 'er ging' (Seite 636); — ålxa9-: άλκαθ-εῖν 'abwehren' (Aesch. und Soph. Bruchst.) neben άλ-αλκ-εῖν 'abwehren' (Seite 819); — διωκαθ: ἐ-διώκαθ-ες 'du verfolgtest' (Arist. Wespen 1203) neben διωκ-έμεν 'treiben, verfolgen' (Seite 838); — slxa9-: slxa9-sir 'weichen, nachgeben' (Soph. Ant. 1096 und sonst) neben Felx-oval 'sie weichen' (Seite 859); - Feorag-: έρεργαθ-εν (Ilias 5, 147) oder ρέργαθ-εν (Ilias 11, 437) 'er trennte', απ-εξέργαθεν 'er hielt ab' (Ilias 21, 599), 'er trennte, er entfernte'

(Odyssee 21, 221) und ξυν-ε Εέργαθον 'sie schlossen ein' (Ilias 14, 36) neben ἐξέργει 'er schliesst ein' (Seite 908); — πελαθ-: πελάθ-ει 'er naht' (Arist. Thesm. 58), πελάθ-ειν 'nahen' (Eur. El. 1293) neben  $\pi \ell \lambda - \nu \alpha \tau \alpha \iota$  (aus  $\pi \ell \lambda - \nu$ .) 'sie nähert sich' (Seite 712); άμῦναθ-: ἀμῦναθεῖν 'abwehren' (Soph. Oed. Kol. 1015 und sonst) neben αμύνειν 'abwehren' (Seite 667). — Noch etwas andere Formen zeigen: ὀροθ-: ὀροθ-ννει 'er erregt, er treibt an' (Odyssee 18, 407 u. v.) neben 00-rvvai 'es erhebt sich' (Seite 676); άληθ-: άλήθ-ειν 'mahlen' (bei Hippokr.) neben άλεῖν 'mahlen' (Seite 703); —  $\omega \Im \iota \nu \Im -: \omega \Im \iota \nu \Im -o \nu \sigma \iota$  sie schwinden, sie kommen um' (Ilias 6, 327 u. ö.), 'sie richten zu Grunde, sie zehren auf' (Odyssee 1, 250 u. ö.) und das iterative obiron-eone er verging' (Ilias 1, 491) neben ofi-vovour 'sie schwinden hin' (Seite 645); — μινυθ-: μινύθ-ειν 'abnehmen' (Ilias 16, 392 u. σ.), 'vermindern' (Ilias 15, 492 u. ö.) mit dem Aorist Eulyv9-n-os 'es verminderte sich, es nahm ab' (bei Hippokr.) und dem Perfect usμινύθ-η-κε 'es hat abgenommen, hat sich vermindert' (bei Hippokr.) neben minu-ere 'vermindern' und der Verbalgrundform mi 'abnehmen' (Seite 646); — βαρυθ-: βαρύθ-ει 'es ist beschwert, belastet' (llias 16, 519) und iterativ βαρύθε-σχε 'es war beschwert, leidend' (Apoll. Rhod. 2, 43) neben  $\beta \alpha \rho - \dot{\nu} - c$  'schwer' und der Verbalgrundform quar 'fallen, drücken'(?) (Seite 686); — βε-βοωθ- (reduplicirte Form): 8eβοώθ-ειν 'verzehren' (Ilias 4, 35) neben ἔ-βρως 'du verzehrtest' (Seite 607); — βι-βασ9- (reduplicirte Form): βιβάσ9-ων 'schreitend' (Ilias 13, 809; 15, 676; 16, 543) neben ε-βη 'er setzte sich in Bewegung' (Seite 606); — åFio9-: äFio9-e 'er hauchte aus' (Ilias 20, 403) und aflog-wy 'aushauchend' (Ilias 16, 468) neben αξη-σι 'er weht' (Seite 630).

Sehr nah liegt die Vermuthung, dass der gehauchte Dental der aufgeführten Verbalgrundformen unmittelbar zu der Verbalgrundforme dha 'setzen, legen, machen' (Seite 615) gehürt, die sich zum Beispiel auch in dem Schlusstheil der Präterita abgeleiteter deutscher Verbalformen, also auch als in der Verbalbildung bedeutungsvolles Element, wiederfindet, wie in goth. lag-i-da — neuhochd. (ich oder er) leg-te oder in goth. lag-i-dedum 'wir legten', dessen Schlusstheil genau mit dem neuhochd. (wir) thaten übereinstimmt. Vielleicht hat die ausgesprochene Vermuthung auch für die im Folgenden aufzuführenden Verbalgrundformen auf dh, die eingehender zu untersuchen aber hier nicht Raum ist, noch einige Bedeutung:

ŧ

Adh: α3-ήρ 'Hachel, Granne' (Hesiod Bruchst. 221, 2),

åθηφο-λοιγός 'Hachelverderber' = 'Wurfschaufel' (Odyssee 11, 128 = 23, 275); — ad-or (aus adh-?) 'Dinkel, Spelt', adór-eus 'zum Spelt gehörig'.

Adh:  $\dot{\alpha}\partial$ - $\dot{\nu}_{QELV}$  'spielen, sich belustigen' (Ilias 15, 364),  $\ddot{\alpha}\partial$ - $\nu_{Q}$ - $\mu\alpha$  'Spielzeug' (Ilias 15, 363; Odyssee 15, 416; 18, 323).

Odh 'sich kümmern, sich Sorge machen, Rücksicht nehmen': verbal lebendig nur in medialen Präsensformen: ὄϑ-ομαι 'ich kümmere mich' (Ilias 1, 181), ὄϑεναι 'er kümmert sich' (Ilias 15, 107; 166; 182); — ὄϑ-η 'Rücksicht, Fürsorge' (bei Hesych).

Odh (?): 09-velog 'fremd, ausländisch' (Eur. Alk. 532; 533; 644).

Idh, aidh 'brennen, leuchten', causal 'anzunden, in Brand setzen': verbal lebendig nur in präsentischen Formen: αίθ-ει 'er entzündet' (Eur. Rhes. 41), al9-n 'er entzünde' (Aesch. Agam. 1435), alg-ouer 'sie entsunden' (Herod. 4, 145); medial alg-ouevog 'brennend, flammend' (Ilias 6, 182; 8, 563 u. ö.); — altind. idh oder indh: ind-dhái (aus indh-tái) 'er entzundet, er entflammt', passiv idh-játai 'er wird entzündet, er flammt'; idh-md- 'Brennholz', agnj-aidhd-'Feuer anzundend', didh-a- 'Brennholz', didh-as- 'Brennholz'; — al9-o-c (Eur. Rhes. 990) oder al9-oc- (Apoll. Rhod. 3, 1303) 'Brand, Hitze, Feuer', al9-og 'verbrannt' (Arist. Thesm. 246), 'feuerfarbig, funkelnd' (Pind. Pyth. 8, 46), πάν-αιθ-ος 'ganz leuchtend, glanzend' (Ilias 14, 372), al9-wy 'leuchtend, strahlend, glänzend' (Ilias 2, 839; 4, 485; 7, 473 u. ö.), aig-alog (bei Späteren) oder αl9-άλη (bei Galen) 'Russ, feine Asche', αl9αλό-Fεις 'russig, rauchgeschwärzt, aschfarbig' (Ilias 2, 415; 18, 23 - Od. 24, 316; 22, 239), αlθαλοῦν 'zu Asche brennen, verbrennen' (Eur. El. 1140); αlθ-ήρ 'der reine obere Theil des Himmels, Aether' (Ilias 2, 412; 458 u. ö.), ai9-on 'Aetherhelle, reine Luft' (Ilias 17, 646 u. ö.), αίθρη-γενής 'aus dem Aether stammend' (Ilias 15, 171; 19, 358), αίθοη-γενέτης 'dessen Ursprung im Aether ist' (Odyssee 5, 296); al9-ooc 'Morgenkälte, Frost' (Od. 14, 318); hieher wohl auch αίθ-ουσα 'Halle, Säulengang' (Ilias 6, 243; 9, 472 u. δ.); al9-ow 'funkelnd, glanzend' (llias 1, 462; 4, 259 u. c.) und möglicher Weise auch al9-via 'Mowe'(?) (Odyssee 5, 337 und 353); 19-alreo 9 at 'warm werden' (bei Hesych), 19-alreir 'erwärmen, erheitern' (bei Hesych), 13-η 'Heiterkeit, Frohsinn' (bei Hesych), 19-agós 'heiter, rein' (in der Anthol.); — aestus (aus aidh-t.) 'Hitze, Gluth', 'Wallung, das Wogen', aestu-dre 'kochend heiss sein, aufbrausen, wallen, wogen'; aestas (aus aidh-t.) 'die heisse Jahreszeit,

Sommer', aestivus 'sommerlich'; hieher wohl auch aedės (aus aidh-?) 'Gemach, Zimmer', 'Haus', in der Mehrzahl 'Haus, Wohnhaus', aedî-lis 'Aedil' (für Baulichkeiten und sich Anschliessendes sorgende obrigkeitliche Person); — althochd. eit, angels. dd 'Feuer, Scheiterhaufen'.

Oudh: οὖθ-αρ 'Euter' (Odyssee 9, 440; bildlich vom fruchtbarsten Lande Ilias 9, 441 = 283); — 4b-er (aus oudh-) 'Euter', 'Fruchtbarkeit, fruchtbares Feld'; dazu wohl auch 4b-er 'reichlich vorhanden, reichhaltig, fruchtbar', 4ber-tas 'Fruchtbarkeit, Fülle, reicher Ertrag'; — neuhochd. But-er, althochd. - 4t-ar oder - 4tir; — altind. - 4'dh-ar- und - 4'dh-an- (auch - 4'dh-as-) 'Euter', 'Busen', 'Wolke'; dudh-as- 'Euter'.

Audh (?) 'wagen': Particip ausus (aus aud-tus) 'der gewagt hat' mit der abgeleiteten Präsensform aud-ere 'wagen'; — aud-dx 'wagend, kühn'. — Entstand durch Verkürzung und ist nur scheinbar Verbalgrundform; schliesst sich unmittelbar an av-idus (aus av-idh-) 'begierig' (Seite 650), und lässt sich seiner Bildung nach wohl zunächst mit gavedh: gaud-ere 'sich freuen' (siehe später) vergleichen.

Andh 'aufsprossen, erblühen'(?): ἀνθ-ος- 'Blume, Blüthe' (Ilias 2, 89 u. ö.) = altind. ándh-as- 'Kraut, das Grüne'; ἐν-ανθής 'stark sprossend' (Odyssee 11, 320 vom Barthaar), πολν-ανθής 'ūppig wachsend' (Odyssee 14, 353), ἄνθ-η 'Blüthe, das Blühen' (bei Plato), οἰν-άνθη 'erster Trieb der Weinrebe' (Soph. Bruchst.), 'Weinblätter, Weinblüthen' (Arist. Frösche 1320), 'erstes Barthaar, Milchhaar' (Pind. Nem. 5, 6), ἄνθ-εμον 'Blüme, Blüthe' (Pind. Ol. 2, 72 und Nem. 7, 79 bildlich für 'Köstlichstes'), ἀνθεμό-Fεις 'blümenreich' (Ilias 2, 467; 695; 23, 885; Odyssee 3, 440; 12, 159; 24, 275), ἄνθ-ινος 'aus Blümen bestehend' (Odyssee 9, 84), ἀνθείν 'hervorspriessen' (Od. 11, 320); hieher wohl auch ἀνθ-έριξ 'Aehre, Halm' (Ilias 20, 227; Herod. 4, 190) und ἀνθ-ερεών ('die Stelle des sprossenden Bartes'=) 'Kinn' (Ilias 1, 501 u. ö.).

Andh: ἄνθ-ραξ 'Kohle' (Thuk. 4, 100), ἀνθρακ-ιή 'Kohlen-haufen' (Ilias 9, 213), ἀνθρακ-ίζειν 'auf Kohlen rösten oder dörren' (Arist. Friede 1136).

Ondh: öv9-og 'Mist, Koth' (Ilias 23, 775; 777; 781).

Ardh: ard-uus (aus ardh-?) 'steil', 'schwierig, mühevoll'; — altbaktr. eredh-wa 'erhoben, erhaben'. — Schliesst sich vielleicht an altind. ardh: fdh-ati, fdh-jati, rdh-nduti oder rndddhi (aus r-nd-dh-ti) 'er gedeiht', und daran möglicher Weise auch arb-or (aus ardh-?) 'Baum', arbus-cula 'Baumchen' (siehe Seite 979).

Ordh: ὄφθ-φος 'Morgen, Morgenzeit' (Hom. Hymn. Herm. 98), ὄφθφ-ιος 'früh am Morgen' (Hom. Hymn. Herm. 143), ὀφθφ-εύειν 'früh auf sein' (Theokr. 10, 58), ὀφθφεύ-εσθαι 'wach sein, schlaflos sein' (Eur. Schutzfl. 978; Tro. 182).

Aldh 'heilen, gesund werden', causal 'gesund machen': Präsens medial άλθ-ετο 'es heilte' (Ilias 5, 417); daneben liegen abgeleitete Verbalformen: Futur άλθ-ή-σει 'er wird gesund machen' (bei Späteren), medial ἀπ-αλθ-ή-σεσθον 'sie werden heilen, gesund werden' (Il. 8, 405 — 419); Aorist ἤλθ-η-σε 'er machte gesund' (bei Späteren), passivisch ξυν-αλθεσ-θῆναι 'heil werden' (bei Hippokr.); — altind. ardh: r'dh-ati (aus drdh-), r'dh-jati, rdh-nduti oder rndddhi (aus ar-nd-dh-ti) 'er gedeiht, er findet Wohlergehen, er ist glücklich', 'er fordert, er macht gelingen, er bringt zu Stande'; Particip rddhá-(aus ardh-tá-) 'dem es wohl geht', 'aufgehäuſt', sdm-rddha 'erfullt, vollständig', 'wohl ausgestattet, reich'; — άλθ-ος 'Heilung, Heilmittel' (bei Hesych), ἀλθ-έσσειν 'heilen' (bei Späteren), ἄλθεξις 'Heilung' (bei Hippokr.); — dazu auch ἤλιθ-α 'hinreichend, reichlich' (Ilias 11, 677; Odyssee 5, 483; 9, 330; 14, 215; 19, 443).

Eldh 'kommen': nur in aoristischen Formen gebraucht: τ/λθ-ε 'er kam' (Ilias 1, 12; 194 u. ö.), ἐλθ-έμεν 'kommen' (Ilias 3, 393; 4, 65 u. ö.). — Schwerlich verkürzt aus dem gleichbedeutenden ἐλυθ- (siehe ludh weiterhin); wohl eher zusammenhängend mit al 'sich bewegen' (Seite 702), ἔρχεναι (aus ἔρ-σκεναι) 'er kommt, er geht' (Seite 915) und or 'sich aufmachen, sich bewegen' (Seite 676).

"Eσθ (aus ἐδ-θ-) 'essen': tritt nur in präsentischen Formen auf: ἔσθ-ουσι 'sie essen, sie verzehren' (Ilias 23, 415), ἐσθ-ἰει 'es isst, es verzehrt' (Ilias 23, 182; Herod. 2, 68), ἤσθ-ιε 'er verzehrte' (Od. 9, 292 u. ö.). — Entsprang unmittelbar aus ed 'essen' (S. 1029).

Alo 9 und audh (führen auf ein muthmassliches avisch zurück) 'wahrnehmen': alo 9- verbal lebendig nur in Medialformen: Aorist ἢο 9-όμην 'ich bemerkte, ich sah' (Aesch. Prom. 957); Präsens alo 9-άνει 'du begreifst, merkst' (Soph. El. 1477); alle weiter zugehörigen Formen tragen das Gepräge der Ableitung noch sehr deutlich: Futur alo 9-ήσεται 'er wird bemerken' (Soph. Phil. 75); Perfect ἤο 9-ημαι 'ich habe erkannt' (Eur. Hippol. 1403); — alo 9-ητος 'wahrgenommen, wahrnehmbar, sinnlich' (bei Plato), alo 9-ησις 'Wahrnehmung, Wahrnehmbarkeit' (Thuk. 2, 61); — aud-ier 'hören', ob-oedtre (aus -ovisdh-ire) 'gehorchen', aud-ientia 'Aufmerksamkeit, Gehör', aud-itor 'Zuhörer'. — Entsprang aus der Verbalgrundform av 'Gefallen finden an, lieben, beachten' (Seite 649).

 $A\chi \vartheta$  beladen sein, beschwert sein, Schmerz empfinden, betrübt sein': Präsens  $\ddot{\alpha}\chi \vartheta - o\mu\alpha\iota$  ich bin beschwert, empfinde Schmerz' (llias 5, 354),  $\ddot{\eta}\chi \vartheta - \varepsilon \tau o$  es war beladen, belastet' (Odyssee 15, 457), er war betrübt' (llias 11, 274 — 400; 13, 352); ausserpräsentische Formen sind abgeleitet: Futur  $\dot{\alpha}\chi \vartheta - \varepsilon - \sigma \varepsilon\iota$  du wirst betrübt sein' (Arist. Wolken 865; 1441); Aorist  $\dot{\alpha}\chi \vartheta \varepsilon \sigma - \vartheta \tilde{\eta}$  er werde betrübt' (Aesch. Prom. 390); actives  $\dot{\alpha}\chi \vartheta - \varepsilon - \varepsilon \iota \nu$  belasten, betrüben' begegnet erst sehr spät; —  $\ddot{\alpha}\chi \vartheta - \sigma \varsigma$  Last' (llias 12, 452; 18, 104 u. o.), Beschwerde, Kummer' (Hesiod Schild 400; Theognis 295),  $\dot{\alpha}\nu \delta \varrho - \alpha \chi \vartheta \dot{\eta} \varsigma$  für einen Mann eine Last bildend, sehr schwer' (Odyssee 10, 121),  $\dot{\alpha}\chi \vartheta - \eta \delta \dot{\omega} \nu$  Beschwerde, Bürde' (Aesch. Prom. 26),  $\dot{\alpha}\chi \vartheta \varepsilon \iota \nu \dot{\varsigma} \varsigma$  lästig, beschwerlich' (Xen. Mem. 4, 8, 1). — Scheint eng zusammen zu hängen mit agh 'Schmerz empfinden, betrübt sein' (Seite 910).

Έγθ 'hassen': in activen Formen nur selten gebraucht: Präsens Ex9-sig 'du hassest' (Soph. Phil. 510; Eur. Med. 117), Ex9-si 'er hasst' (Soph. Aias 459; Eur. Andr. 212); passiv ἔχθ-εται 'er wird gehasst, er ist verhasst' (Aesch. Agam. 417; ἀπ-έχθεται Theokr. 7, 45), 7x9-ero 'er wurde gehasst' (Odyssee 14, 366; 19, 338; άπ-ήχθετο Ilias 3, 454; 6, 140; 200; 9, 300; 24, 27), έχθ-εσθαι 'gehasst werden, verhasst sein' (Odyssee 4, 756; ἀπ-έχθεσθαι Ilias 21, 83; Thuk. 1, 136), Ex9-ouerog 'verhasst' (Odyssee 4, 502), daneben: an-ex9-arear du wirst verhasst, du machst dich verhasst' (Odyssee 2, 202; ἀπ-εχθάνει Arist. Plut. 910); ausserpräsentische Formen sind abgeleitet: Futur ἀπ-εχθ-ή-σεαι du wirst verhasst werden' (Herod. 1, 89); Perfect ἀπ-ηχθ-η-μένος 'verhasst' (Thuk. 1, 75); —  $\xi \chi 9$ -og 'Hass' (Ilias 3, 416; Odyssee 9, 277), έχθ-ρός 'verhasst' (Ilias 9, 312 u. ö.), Comparativ έχθ-των 'verhasster' (Aesch. Pers. 438), Superlativ Ex9-1000 'der verhassteste' (Ilias 1, 176 u. v.), Ex9-oā 'Hass, Feindschaft' (Aesch. Prom. 492), έχθαί-φειν 'hassen' (Ilias 17, 270 u. ö.), έχθο-δοπείν 'anfeinden, feindlich behandeln' (Ilias 1, 518).

 $^{\circ}O\chi \mathcal{P}$  'unwillig sein, verdriesslich sein':  $\partial\chi \mathcal{P}$ - $\xi\varepsilon\iota\nu$  'unwillig sein, verdriesslich sein' (Ilias 1, 517 = 4, 30 u. ö.).

 $^{\circ}O\chi \vartheta$ :  $^{\circ}O\chi \vartheta - \eta$  'Erderhöhung, Uferrand' (Ilias 3, 187; 4, 475 u. ö.),  $^{\circ}O\chi \vartheta - o_S$  'Erderhöhung, Hügel' (Hom. Hymn. Apoll. 17; Aesch. Choeph. 4),  $^{\circ}O\chi \vartheta - \varrho \circ_S$  'erhöht, hügelig' (bei Späteren).

 $T\varphi \mathcal{P}(?)$ :  $t\varphi \mathcal{P} - t\mu o g$  'stark, kraftig'(?) (Ilias 4, 534 — 5, 625; 675; 695; 8, 114; 144; 11, 290; 373; 12, 376; 410 — 20, 356; 12, 417; 15, 547; 16, 620; 659; 17, 554; 23, 511; Odyssee 4, 365; 10, 119; 534 — 11, 47; 16, 89; 244; 19, 110; 20, 20;

23, 313 und 24, 26 von männlichen Personen; Ilias 5, 415; 16, 119; Odyssee 10, 106; 11, 287; 12, 452; 15, 364; 16, 332 und 23, 92 von weiblichen Personen; Ilias 1, 3 von Seelen der Helden; 11, 55 von Köpfen; Ilias 3, 336 — 15, 480 — 16, 137 — Odyssee 22, 123 vom Haupte; Ilias 23, 260 von Rinderköpfen; 18, 204 von Schultern; 17, 749 von Flüssen). — Kaum richtig angesetzt.

Kadh 'rein sein': καθ-αρός 'rein' (Odyssee 4, 750 u. ö.), 'frei von Gegenständen' (Ilias 8, 491 u. ö.), καθαίρ-ειν 'reinigen, säubern, abwaschen' (Ilias 14, 171; Odyssee 6, 87 u. ö.), κάθαρ-μα 'Reinigung' (Eur. Iph. 1316), 'das Abgewaschene, Auswurf, Schmutz' (Aesch. Choeph. 98). — Entstand wohl aus kvadh und gehört dann unmittelbar zu altind. ρudh (aus ρvadh?): ρú-n-dh-ati 'er reinigt', medial ρúndh-atai 'er reinigt sich, er wird rein'; ρúdh-jati 'er wird rein'; ρúdh-ana-m 'das Reinigen', 'Reinigungsmittel'.

Kādh, kôdh, kanah (?): κήθ-ιον 'kleines Gefāss' (bei Späteren angeführt), κηθ-άριον 'kleines Gefāss, Näpschen' (Arist. Wespen 674); — κώθ-ων 'Trinkgefāss' (Arist. Ritter 600; Friede 1094), 'Trinkgelag' (bei Athen. angeführt), κωθων-ίζειν 'zechen' (bei Aristot.); — κάνθ-αρος 'grosses Trinkgefāss' (bei Athen. angeführt), eine Art Schiff (Arist. Friede 143).

**Kidh** (?): κίθ-αρις 'Saiteninstrument, Zither' (Ilias 3, 54; 13, 731; Odyssee 1, 153; 159; 8, 248), κιθαρίζειν 'auf einem Saiteninstrument spielen' (Ilias 18, 570), κιθαρισ-τής 'Saitenspieler' (Homer Hymn. 25, 3), κιθαρισ-τής 'Saitenspiel' (Ilias 2, 600).

**Kandh**: κάνθ-ων 'Packesel, Saumthier' (Arist. Wespen 179), κανθ-ήλιος 'grosser Lastesel' (Arist. Lys. 290), κανθ-ήλια 'Packsattel, Saumsattel' (Arist. Wespen 170), κανθ-ίς 'Eselsmist' (bei Hesych); — altbaktr. kath-wa- 'Esel'.

Kandh: xav9-o's 'Augenwinkel' (bei Aristot.), 'Auge' (Kallim. Bruchst.).

Kandh: κάνθ-αρος, eine Käferart (Aesch. und Soph. Bruchst.).

Kordh 'sich wölben, sich erheben' (?): κόρθ-υς 'Haufen' (Theokr. 10, 46); κορθ-ύεσθαι 'sich erheben' (Ilias 9, 7 von der Woge), κορθ-ύνειν 'erhöhen, vergrössern' (Hesiod Theog. 853 bildlich), medial 'sich erheben, anschwellen' (Apoll. Rhod. 2, 322 vom Wasser des Meeres).

Kaldh: κάλαθ-ος 'Korb, geflochtener Handkorb' (Arist. Vögel 1325). — Hängt vielleicht zusammen mit kart 'flechten' (Seite 1014).

Leo Moyer: Grammatik. I.

Ksandh 'glänzen': altind. ccand (aus ccandh?) 'glänzen' verbal belegt nur im intensiven Particip cani-ccad-at 'sehr glänzend, sehr hell' (RV. 5, 43, 4); dazu ccand-rá- 'glänzend, schimmernd' (RV. 3, 31, 15; 4, 2, 13; 8, 54, 11 und in mehreren Zusammensetzungen, wie su-ccandrá- 'schön glänzend' RV. 1, 74, 6 u. ö., vicvá-ccandra- 'ganz glänzend, sehr glänzend' RV. 1, 165, 8 u. ö.) und cand-rá- (aus ccand-) 'glänzend, schimmernd' (RV. 1, 48, 9; 135, 4 und sonst), 'Gold' (RV. 2, 23, 4), 'Mond' (nachvedisch); — ξανθ-ός 'hellfarbig, blond' (llias 2, 642; 3, 284; 5, 500 u. ö.), ξανθί-ζειν 'gelblich machen, bräunlich machen' (Arist. Acharn. 1047); — cand-êre (aus csandh-?) 'glänzen, weiss sein', cand-idus 'glänzend weiss', cand-or 'glänzend weisse Farbe, Helle', candê-la 'Licht, Kerze', candêlâ-brum 'Leuchter'; ci-cind-êla 'Johanniswürmchen'. — Vielleicht ist ksand als ältere Form anzusetzen und die Aspiration des Dentals erst im Griechischen eingetreten.

Ksoudh 'glänzen'(?): ξουθ-ός 'gelblich, bräunlich' (Aesch. Agam. 1142; Soph. Bruchst.; Eur. Iph. Taur. 165; 635). — Hängt ohne Zweifel eng zusammen mit dem nächstvorausgehenden ksandh 'glänzen'.

**Klêdh:** κλήθ-ρη 'Erle' (Odyssee 5, 64; 239), κλῆθ-ρος 'Erle' (bei Theophr.).

Klôdh 'spinnen': Präsens κλώθ-ουσα 'spinnend' (Herod. 5, 12); Aorist ἐπ-έκλωσεν ('er spann zu'==) 'er theilte zu, verlieh' (Odyssee 16, 64), medial ἐπ-εκλώσαντο 'sie theilten zu, sie verhängten' (Klias 24, 525), passiv κλωσ-θείς 'gesponnen' (bei Plato); Passivperfect κέ-κλωσται 'es ist gesponnen' (bei Babrios); — κλωθ-α' 'Spinnerinn' (das ist 'die Moire, die den Lebensfaden spinnt'; Hesiod Theog. 218; 905; Schild 258; in der Mehrzahl κλῶθ-ες Odyssee 7, 197); κλωσ-τός 'gesponnen' (Eur. Tro. 538), κλωσ-τής 'Gespinnst, Knäuel' (Aesch. Choeph. 507), 'Spindel' (Apoll. Rhod. 4, 1060), κλῶσ-μα 'Gespinnst, Faden' (bei Späteren). — Hängt vielleicht eng zusammen mit altind. grath: grath-nd'ti, grāth-ati oder grānth-ati 'er knüpst, er windet, er reiht aneinander'; granth-i- 'Verschlungenes, Knoten'.

Knedh 'schaben, kratzen': Präsens κνή 9-ειν 'schaben, kratzen' (bei Aristot.), κνησ-τις 'Schabeisen, Messer' (lias 11, 640), κνησ-τρον 'Schabmesser' (bei Galen), eine Nesselart (bei Hippokr.), κνησ-μός 'das Jucken, das Kitzeln' (bei Hippokr.), κνησ-μα 'Kitzel, Reiz' (Xen. Gastm. 4, 28). — Schliesst sich unmittelbar an knd 'schaben, kratzen' (Seite 602).

**Pûdh** 'faulen', causal 'faulen machen': Futur  $\pi \dot{v}$ - $\sigma \varepsilon \iota$  'es wird faulen machen' (Ilias 4, 174); Aorist  $\pi \ddot{v}$ - $\sigma \varepsilon$  'es machte faulen' (Homer Hymn. Apoll. 374); Präsens  $\pi \dot{v} \vartheta$ - $\eta$  'es macht faulen' (Hesiod Werke 626), medial  $\pi \dot{v} \vartheta$ - $\varepsilon \tau \alpha \iota$  'er fault, er verwest' (Ilias 11, 395; Odyssee 1, 161); —  $\pi \ddot{v} \vartheta$ - $\varepsilon \delta \dot{\omega} v$  'Fäulniss' (bei Späteren). — Schliesst sich unmittelbar an  $p \dot{u}$  'faulen' (Seite 653).

Pardh, (parth) 'sich ausdehnen, grösser werden': altind. prath: práth-atai 'er dehnt sich aus, er wird grösser, er nimmt zu'; přth-ù-'weit, breit, gross', přthu-ka-'Knabe', přthu-ka-'Mädchen'; — παρθ-ένος 'Jungfrau' (llias 2, 514 u. υ.), παρθεν-οπίπης 'nach Mädchen sich umsehend' (llias 11, 385), παρθέν-ιος 'jungfraulich' (llias 16, 180; Od. 11, 245), παρθεν-ικί 'Jungfrau' (llias 18, 567; Od. 7, 20; 11, 39), παρθεν-ών 'Jungfrauengemach' (Aesch. Prom. 646). — Hängt eng zusammen mit port 'heranwachsen' (Seite 1020).

Perdh 'zerstören, vernichten': Aorist ἔ-πραθ-ον 'sie zerstörten' (Ilias 18, 454), ἔ-περσεν 'er zerstörte' (Od. 1, 2), medial πέρθαι (aus πέρθ-σθαι) 'zerstört werden' (Ilias 16, 708); Futur πέρσειν 'zerstören' (Ilias 21, 584), medial πέρσειαι 'sie wird zerstört werden' (Ilias 24, 729); Präsens πέρθ-ων 'zerstörend' (Ilias 18, 342); — πτολί-πορθ-ος (Ilias 2, 278; 728 u. ö.) und πτολι-πόρθ-ιος (Odyssee 9, 504) 'Städtezerstörer', πορθ-έειν 'zerstören' (Ilias 4, 308 u. ö.), ἀ-πόρθη-τος 'unzerstört' (Ilias 12, 11); — pestis (aus pers-tis, für perdh-tis) 'Verderben, Untergang', 'ansteckende Krankheit, Seuche', pesti-lens 'schädlich, verderblich, ungesund', pestilent-ia 'ansteckende Krankheit, ungesunde Lust'.

Ptordh 'sprossen, aufwachsen': πτόρθ-ος 'Sprössling, Zweig' (Odyssee 6, 128), 'das Sprossen, Wachsen' (Hesiod Werke 421). — Steht vielleicht in Zusammenhang mit pardh 'sich ausdehnen, grösser werden' (siehe oben).

Psudh 'lügen': ψύθ-og- 'Lüge' (Aesch. Agam. 478; 999; 1089), ψυθ-ών 'Lügner' (bei Hesych). — Wird in engem Zusammenhang stehen mit psud 'lügen, täuschen' (Seite 1044).

Prêdh 'in Feuer aufgehen lassen, anfachen, entzünden': Präsens ἐν-έ-πρηθ-ον 'sie zündeten an' (Ilias 9, 589); Passivaorist ἐν-επρήσθησαν 'sie wurden verbrannt' (Herod. 5, 102); Passiv-perfect ἐμ-πεπρησμένος 'verbrannt' (Herod. 8, 144); — ἐν-πρησ-τος 'wohl angefacht, gut geblasen' (Ilias 18, 471), πρησ-τήρ 'Blitz-strahl' (Hesiod Theog. 846), 'Unwetter, Sturm' (Arist. Lys. 975). — Schliesst sich unmittelbar an prd 'aufwallen lassen, in Feuer aufgehen lassen' (Seite 604).

Pladh (oder plat?) 'bilden, formen, gestalten': Futur ἀνα- $-\pi\lambda\dot{\alpha}-\sigma\varepsilon\iota$  (aus  $-\pi\lambda\alpha\vartheta-\sigma.$ ) 'er wird wiederbilden' (bei Hippokr.); Aorist  $\pi\lambda\dot{\alpha}\sigma-\sigma\varepsilon$  'er bildete, er formte' (Hesiod Werke 70),  $\pi\lambda\dot{\alpha}-\sigma\varepsilon\iota$  'aus Thon bilden' (Arist. Wespen 926), passiv  $\pi\lambda\alpha\sigma-\vartheta\varepsilon\iota\varsigma$  'gebildet' (Eur. Bruchst.); Perfect  $\pi\dot{\epsilon}-\pi\lambda\alpha\varepsilon$  'er hat gebildet' (bei Späteren), passiv  $\pi\varepsilon-\pi\lambda\alpha\sigma-\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma\varsigma$  'ersonnen, erdichtet' (Aesch. Prom. 1030); Präsens  $\pi\lambda\dot{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$  (aus  $\pi\lambda\dot{\alpha}\vartheta-j\omega\nu$ ) 'erdichtend' (Soph. Aias 148), attisch  $\pi\lambda\dot{\alpha}\tau\tau\sigma\mu\varepsilon\nu$  'wir bilden' (Plato Staat 420);  $-\pi\lambda\alpha\sigma-\tau\dot{\sigma}\varsigma$  'gebildet, geformt' (Hesiod Theog. 513),  $\pi\lambda\dot{\alpha}\sigma-\tau\eta\varsigma$  'Bildner, Bildhauer, Architekt' (in der Anthol.),  $\pi\lambda\dot{\alpha}\sigma-\mu\alpha$  'Gebilde, Figur' (Arist. Vögel 686), 'Erdichtung' (bei Demosth.);  $\pi\lambda\dot{\alpha}\vartheta-\alpha\nu\nu$  'Platte, Brett' (zum Kuchenbacken) (bei Späteren).

**Plâth** 'sich nähern': nur in präsentischen Formen gebraucht:  $\pi\lambda\dot{\alpha}\vartheta$ -ει 'er naht' (Soph. Phil. 728; Eur. Alk. 120), medial  $\pi\lambda\dot{\alpha}$ - $\vartheta$ -εναι 'er naht' (bei Späteren). — Entwickelte sich aus plê 'anschlagen, nahe kommen' (Seite 605).

Plindh: πλίνθ-ος 'Ziegel, Mauerziegel' (Herod. 1, 179), πλινθ-εύειν 'Ziegel streichen, Ziegel brennen' (Herod. 1, 179), πλινθ-είον 'Ziegelstreicherei' (Arist. Bruchst.). — Ob zusammenhängend mit pladh 'bilden, formen, gestalten'?

**Têdh:**  $\tau \tilde{\eta} \mathcal{G}$ -og 'Auster' (llias 16, 747). — Ist wohl eher eine alte Reduplicationsbildung.

Tendh, tondh 'nagen, benagen, naschen, abschaben': Perfect to-tond-î 'ich schor' und Particip tonsus (aus tondh-tus) 'geschoren' mit der abgeleiteten Präsensform tond-êre 'scheeren, ab-

scheeren, abrupfen'; — tonsor 'Scheerer, Barbier'; — τένθ-ης 'Näscher, Leckermaul' (Arist. Friede 1009; 1120), τενθ-εία 'Naschlust, Fressbegier' (Arist. Vögel 1691), τενθεύ-ειν 'naschen' (bei Pollux). — Im Grunde wohl das selbe mit tend 'nagen' (Seite 1045).

Tindh, taidh 'brennen'(?): τινθ-ός 'kochend, heiss' (bei Hesych), τινθ-ός 'Rauch des Kessels' (bei Lykophr.), τινθ-αλέος 'kochend, heiss' (bei Späteren); — taed-a (aus taidh-?) 'Kienholz, Fackel aus Kienholz', 'Kienbaum, Fichtenbaum'. — Wird im nächsten Zusammenhang stehen mit tt 'brennen, leuchten' (Seite 640).

Gâdh und gaudh (beide aus gavedh entsprungen) 'sich freuen': Perfect vé-vn9-e ('er ist in Freude gerathen'-) 'er freut sich' (Ilias 8, 559; Odyssee 6, 106; dorisch γέ-γαθ-ε Pind. Nem. 3, 33), yeyń 9 et 'er freute sich' (Ilias 11, 683; 13, 494); alle weiter zugehörigen Tempusformen sind abgeleitet, so das Präsens yn Set 'er freut sich' (Ilias 14, 140; sehr spät erst treten auch unabgeleitete Präsensformen auf, wie mig-et 'er freut sich' Orph. Hymn. 78, 10 und medial γηθ-όμενος 'sich freuend' Quint. 14, 92), Futur γηθ-ή-σει 'er wird sich freuen' (Ilias 8, 378), Aorist γήθ-η-σε 'er freute sich' (Ilias 1, 330; 7, 189 u. ö.); - Particip gavisus (zunächst aus gavid-tus, das das Gepräge einer verkürzten abgeleiteten Verbalform trägt) 'der sich gefreut hat' mit der abgeleiteten Präsensform gaud-e-re 'sich freuen'; —  $\gamma \tilde{\eta} \vartheta$ -og 'Freude' (Orph. Hymn. 45, 7), πολυ-γηθής 'freudereich, freudebringend' (Ilias 21, 450). γηθό-συνος 'erfreut, froh' (Ilias 4, 272 u. δ.), γηθο-σύνη 'Freude' (llias 21, 390); — gaud-ium 'Freude', gau (aus gaud?) 'Freude' (Ennius Ann. 451). — Schliesst sich unmittelbar an gav 'sich freuen' (Seite 656).

Gradh (?), grendh (?) 'niedertauchen, untersinken': altind. gdh (aus gddh, oder etwa aus gdbh und dann nicht hieher gehörig?): gd'h-atai 'er taucht sich in, dringt ein in, vertieft sich in'; Particip gddhd- (aus gdh-td- 'worin man sich taucht', 'tief eingedrungen, fest angedrückt, befestigt'; gdh-d- 'die Tiefe, das Innere' (RV. 9, 110, 8); vielleicht dazu auch gdh-ana- (aus gadh-? oder aus gabh- und dann zu grabh 'eintauchen' Seite 996?) 'tief, undurchdringlich'; 'Abgrund, Tiefe' (RV. 10, 129, 1), 'unerforschliches Dunkel' (RV. 1, 132, 6) und gah-vara- (aus gadh-? oder auch aus gabh-?) 'tief, undurchdringlich'; — βαθ-: βαθ-ώς 'tief' (Ilias 1, 532 u. δ.), Superlativ βάθ-ιστος 'der tiefste' (Ilias 8, 14), βαθν-δίτης 'tiefstrudelig' (Ilias 20, 73 u. δ.), βαθν-δίτης 'tiefstrudelig' (Ilias 21, 15 und 603), βαθν-δίτης 'tief strö-

mend' (Ilias 7, 422 u. ö.),  $\beta\alpha\partial\nu-\rho\rho\epsilon F \ell r \eta g$  'tief strömend' (Ilias 21, 195),  $\beta\alpha\partial\nu-\lambda\eta F \iota o g$  'mit tiefer (vielleicht eher — 'dichter' als 'hoher') Saat' (Ilias 18, 550),  $\beta\alpha\partial\nu-\lambda\epsilon\iota\mu o g$  'mit tiefen (— dicht bewachsenen?) Auen' (Ilias 9, 151 — 293),  $\beta\alpha\partial\nu-\sigma \chi o \iota r o g$  'dicht mit Binsen bewachsen' (Ilias 4, 383),  $\beta\alpha\partial\nu-\kappa o \lambda r o g$  'mit tiefbauschigem Gewande' (Ilias 18, 122 u. ö.),  $\beta\alpha\partial\nu-\kappa o g$  'mit tiefbauschigem Gewande' (Ilias 18, 122 u. ö.),  $\beta\alpha\partial\nu-\kappa o g$  'tiefgegurtet' (Ilias 9, 594; Odyssee 3, 154),  $\beta\alpha\partial\nu-\kappa \iota r \iota r$  'vertiefen , aushöhlen' (Ilias 23, 421),  $\beta\alpha\partial-o g$  'Tiefe' (Eur. Med. 1297), 'Länge' (Herod. 5, 9), 'Grösse, Fülle' (Soph. Aias 130 von Reichthum),  $\alpha\gamma \chi \iota -\beta\alpha\partial\eta g$  'dessen Tiefe nahe ist' (Odyssee 5, 413);  $\beta\ell r \partial-o g$  'Tiefe' (Ilias 1, 358),  $\pi o \lambda \nu -\beta e \nu \partial \eta g$  'sehr tief' (Ilias 1, 432 u. ö.);  $\beta\eta\sigma\sigma\alpha$  (aus  $\beta\eta\partial-j\alpha$ ) 'Schlucht, Waldthal' (Ilias 3, 34 u. ö.).

Gvadh 'gehen, schreiten': vad-ere (aus gvadh-?) 'gehen, schreiten'. — Schliesst sich wohl unmittelbar an gva 'sich in Bewegung setzen' (Seite 606); oder enthielt vadere keinen alten anlautenden Guttural und gehört unmittelbar zu altnord. vadh-a- 'sich vorwärts bewegen, gehen', angels. vad-an 'einhergehen, einherschreiten, im Wasser gehen', neuhochd. wat-en 'in Wasser oder Aehnlichem gehen'?

Gertah 'schwer sein, drücken':  $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ -: Futur  $\beta \varrho \bar{\imath}$ - $\sigma \acute{\epsilon} \mu e \nu$  'schwer sein, beladen sein, voll sein' (Hom. Hymn. Dem. 456); Aorist  $\bar{\varepsilon}$ - $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ - $\varepsilon$  'sie drängten' (Ilias 12, 346 — 359 u. v.); Perfect  $\beta \acute{\epsilon}$ - $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ - $\varepsilon$  'sie ist belastet, sie ist schwer' (Ilias 16, 384),  $\beta \varepsilon$ - $\beta \varrho \acute{\imath} \vartheta$ - $\varepsilon \iota$  'sie war voll' (Odyssee 16, 474); Präsens  $\beta \varrho \acute{\imath} \vartheta$ - $\eta \sigma \iota$  (Conjunctiv) 'es ist schwer' (Odyssee 19, 112); —  $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ - $\dot{\nu} \varsigma$  'schwer' (Hias 5, 746 u. v.),  $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ - $\sigma \varsigma$  'Schwere, Gewicht' (Eur. Tro. 1050),  $\beta \varrho \bar{\imath} \vartheta$ - $\sigma \dot{\nu} \gamma \eta$  'Schwere, Last' (Ilias 5, 839). — Schliesst sich unmittelbar an guri 'schwer sein' (Seite 641) und mit ihm weiter an guar 'fallen, drücken' (Seite 686).

Gnadh (aus gandh): γνάθ-ος 'Kinnbacke, Gebiss, Wange' (Hom. Epigr. 14, 13; Herod. 9, 83; Arist. Wespen 370), γναθ-μός 'Kinnbacke, Wange' (Ilias 13, 671 u. σ.); — altind. gaṇḍ-á- (aus ganḍh-?) 'Wange'.

Bardh: barb-a (aus bardh-) 'Bart', im-berbi-s 'bartlos', bar-bd-tus 'bartig'; — neuhochd. Bart, althochd. bart; — althulgarisch brad-a 'Bart'.

Brendh: βρενθ-ύεσθαι 'sich brüsten, sich stolz und übermüthig gebehrden' (Arist. Wolken 362; Friede 26; Lys. 887). — Etwa aus gere- und dann zusammenhängend mit altind. gar-vá-'Hochmuth, Dünkel', garv-i-tá- 'hochmüthig, eingebildet'?

**Dardh** 'schlafen': Aorist  $\ddot{\varepsilon}$ - $\delta \rho \alpha \vartheta - \varepsilon$  'er schlief' (Odyssee 20,

143), κατ-έδαρθον 'sie schliefen ein' (Apoll. Rhod. 2, 1230), passivisch κατ-έδαρθ-εν 'sie schliefen' (Thuk. 6, 61); Präsens ἐπι-κατα-σαρθ-άνειν 'darüber einschlafen' (Plato Staat 534); Perfect in abgeleiteter Form κατα-δε-δαρθ-η-κώς 'der eingeschlafen ist' (bei Plato). — Schliesst sich eng an dor 'schlafen' (Seite 687).

Ghadh, (ghandh und mit umgestelltem Nasal:) ghnodh 'verbinden, verknüpfen': altind. gadh (aus gh-): gddh-jati 'er verbindet, er klammert an' (unbelegt), Particip d-gadh-ita- 'angeklammert' (RV. 1, 126, 6), pári-gadh-ita- 'umklammert' (RV. 1, 126, 6); gddh-ia- 'was man festhalten oder erbeuten muss' (RV. 4, 16, 11 und 16; 4, 38, 4; 6, 10, 6; 6, 26, 2); — α-γαθ-ίς (aus α-ghaθ-) 'Knäuel' (spät angeführt); — nod-us (aus ghnodh-) 'Knoten', 'Schlinge', noddre 'knoten, zusammenknüpfen'; — neuhochd. Gatt-er, althochd. gat-aro; neuhochd. Gatt-e, mittelhochd. gat-e und ge-gat-e 'Genosse, Gatte', goth. gad-iliggs 'Verwandter, Geschwisterkind'.

GMAh bedecken, bekleiden'(?): χιτ- und χιθ-: χιτ-ών Leibrock, Unterkleid' (Ilias 2, 262; 416 u. ö.; dafür χιθ-ών Herod. 2, 81; 7, 91), χαλχο-χίτων erzbekleidet' (Ilias 1, 371 u. ö.), οἶ-Γο-χίτων der nur einen Leibrock hat' (Odyssee 14, 489), α-μιτφο-χίτων der einen gurtlosen Leibrock hat' (Ilias 16, 419), ελχε-χίτων mit nachgeschlepptem Leibrock' (Ilias 13, 685).

Ghudh 'verborgen sein', causal 'verbergen': Aorist xú3-e (aus χύθ-) 'sie verbarg' (Odyssee 3, 16), reduplicirt κε-κύθ-ωσι 'sie verbergen' (Odyssee 6, 303; ob richtig?), ἐπι-κεύσης 'du verbergest' (Odvssee 15, 263): Futur κεύσω 'ich werde verbergen' (Odvssee 3, 187; 23, 273); Perfect xé-xev9e ('er hat geborgen =) birgt' (Ilias 22, 118; Odyssee 3, 18), 'er ist verborgen' (Soph. El. 868), κε-κευθώς 'verborgen' (Aesch. Sieben 588); έ-κεκεύθειν 'sie barg' (Odyssee 9, 348); Präsens κεύθ-ει 'er verbirgt' (Odyssee 24. 474), 'er ist verborgen' (Soph. Kon. Oed. 968), κεύθ-ων 'verborgen' (Soph. Aias 635), è-neú9-avov 'sie verbargen' (Ilias 3, 453), xυνθ-άνω 'ich verberge' (bei Hesych); — altind. guh (aus gudh, weiter aus ghudh): gû'h-ati oder gû'h-atai 'er verhullt, er verbirgt, er halt geheim'; gúh- 'Versteck' (RV. 1, 67, 6), gúh-d 'Versteck, Höhle', guh-a 'im Verborgenen, geheim'; — xev9-og 'das Verborgene, das Innere' (Ilias 22, 482; Odyssee 24, 204), κευθ-μών 'verborgener Ort, Schlupswinkel' (Odyssee 10, 283; 13, 367), κευθ-μός 'verborgener Ort, Versteck' (Ilias 13, 28).

Ghordh (aus ghoredh) und mit umgestellten Lauten ghridh: κρίθ-ή (aus χρί-) 'Gerste' (Ilias 11, 69; Odyssee 9,

110; 19, 112), κρῖ (aus κρῖϑ) 'Gerste' (Ilias 5, 196; 8, 564; 20, 496; Od. 4, 41; 604; 12, 358), κρίϑ-ινος 'gersten' (bei Hippokr.), κρῖϑιᾶν 'durch Fressen von zu viel Gerste erkranken' (bei Aristot.), 'zu muthwillig sein' (bei Späteren), κρῖϑᾶν 'übermüthig sein' (Aesch. Agam. 1641); — hord-eum 'Gerste'; — neuhochd. Gerst-e, althochd. gerst-a. — Schliesst sich wohl an ghers 'emporstarren' (Seite 791).

Ghnîdh (aus ghandh hervorgegangen) 'dusten': χνίσση (aus χνίθ-jη) 'Fettdampf, Fettgeruch, Fett' (llias 1, 66; 317; 460 u. ϋ.), χνισσή-Feig 'mit Fettdampf angefüllt' (Odyssee 10, 10), χνισσᾶν 'mit Opferdust ansüllen' (Arist. Ritter 1320; Vögel 1233); — nêd-or (aus ghnêdh-) 'Dunst, Dampf, Qualm'; — altind. gandh-d- (aus ghandh-) 'Dust, Geruch', 'Wohlgerüche'.

Bhadh, bhendh 'gequält sein, belästigt werden, leiden', causal 'qualen, belastigen': παθ- (aus φαθ-): Aorist έ-παθ-ον 'ich litt' (Odyssee 7, 221); Futur medial πείσεται (aus πένθ-σε-) 'er wird leiden' (Ilias 20, 127; Odyssee 7, 197); Perfect πέ-πονθ-α 'ich habe gelitten' (Odyssee 17, 284), πέ-ποσθε (aus -πονθ-τε) 'ihr habet gelitten' (Ilias 3, 99; Odyssee 10, 465; 23, 53), è-neπόνθει 'er hatte gelitten' (Odyssee 13, 92), πε-παθ-νῖα 'die gelitten hat' (Odyssee 13, 6); Präsens πάσχει (aus πάθ-σχει) er leidet' (Ilias 20, 297); — fend- (aus bhendh-) in den zusammengesetzten: of-fend-ere 'anstossen, Schaden leiden, Anstoss nehmen', stossen, treffen, beschädigen, beleidigen' mit Persect of-fendi 'ich stiess an, ich beleidigte' und Particip of-fensus (aus fend-tus) beleidigt', de-fend-ere 'wegstossen, abwehren', 'vertheidigen' mit dem Perfect de-fendi 'ich vertheidigte' und Particip de-fensus 'vertheidigt' und Particip in-fensus 'feindselig, gehässig'; - altind. bddh (aus bhadh): ba'dh-atai 'er drangt, er verdrangt', 'er bedrangt, er belästigt, peinigt'; bddh-d- 'Hemmung, Bedrängniss', 'Pein, Schmerz, Leiden, Schaden'; — πάθ-η 'Missgeschick, Leid, Unglück' (Herod. 1, 122; 123; Soph. Oed. Kol. 9), πάθ-ος 'Leid, Unglück' (Aesch. Pers. 436), 'Ereigniss, Vorkommniss, Geschick' (Aesch. Agam. 177; Soph. Aias 313; Herod. 5, 4), alvo-na9ής 'entsetzlich leidend' (Odyssee 18, 201), πάθ-η-μα 'Leid, Unglück' (Herod. 1, 207), 'Vorgang, Ereigniss' (bei Plato), 'Lage, Stimmung' (bei Plato), πέν-9-oc 'Leid, Trauer' (Ilias 1, 254; 362 u. ö.), νη-πενθής 'leidlos, Trauer beseitigend' (Odyssee 4, 221), πολυ-πενθής 'kummerreich' (Ilias 9, 563 u. ö.), νε Fo-πενθής 'neuen Kummer habend' (Odyssee 11, 39), ταλα-πενθής 'Leid aushaltend' (Odyssee 5, 222), πενθ-εῖν 'trauern, betrauern' (Ilias 19, 225 u. ö.), πένθ-η-μα 'Trauer, Klage'

(Aesch. Choeph. 432);  $\pi\tilde{\tau}\mu\alpha$  (aus  $\pi\dot{\alpha}\vartheta-\mu\alpha$ ?) 'Leid, Unglück, Verderben' (Ilias 3, 50; 160 u. v.),  $\dot{\alpha}-\pi\dot{\eta}\mu\omega\nu$  'leidlos, ungefährdet' (Ilias 1, 415 u. v.),  $\pi\eta\mu\alpha\dot{\nu}-\epsilon\iota\nu$  'schädigen, verletzen' (Ilias 3, 299 u. v.),  $\dot{\alpha}-\pi\dot{\eta}\mu\alpha\nu-\tau\sigma_{S}$  'unbeschädigt, unversehrt' (Odyssee 19, 282),  $\pi\eta\mu\sigma\dot{\eta}$  'Leid, Unglück' (Aesch. Prom. 512; Soph. Kön. Oed. 363); — of-fensio 'Anstoss, Aergerniss', 'Widerwärtigkeit, Unglücksfall', of-fensio 'Unbequemlichkeit, Aergerniss', dê-fensio 'Vertheidigung'. — Kaum hieher auch:  $\pi\dot{\sigma}\vartheta-\sigma_{S}$  'Wunsch, Verlangen' (Ilias 17, 439 u. v.),  $\pi\sigma\vartheta-\dot{\eta}$  'Wunsch, Verlangen, Sehnsucht' (Ilias 1, 240 u. v.),  $\pi\sigma\vartheta\dot{\tau}-\epsilon\iota\nu$  'verlangen, sich sehnen' (Ilias 1, 492 u. v.),  $\pi\sigma\vartheta\dot{\tau}-\epsilon\iota\nu\dot{\sigma}_{S}$  'erwünscht, ersehnt' (Pind. Ol. 11, 87; Pyth. 4, 218; Soph. Phil. 1445).

**Bhadh**:  $\varphi \alpha \tau$  - und  $\pi \alpha \vartheta$ -:  $\varphi \alpha \tau$ - $\eta$  'Krippe' (Ilias 5, 271 u. ö.; späte Form dafür:  $\pi \alpha \vartheta$ - $\eta$ ), in der Mehrzahl 'Felder einer getäfelten Decke' (bei Späteren).

Bhidh 'fest sein, vertrauen', causal 'vertrauen machen, bereden': mi9-: Aorist ml9-ov 'ich beredete' (Pind. Pyth. 3, 65), πιθ-εῖν 'bereden' (Aesch. Prom. 204), πείσειε (Optativ) 'er würde bereden' (Odyssee 14, 123), reduplicirt ne-nig-eir 'bereden' (Ilias 9, 184), medial &-ml9-orro 'sie folgten, gehorchten' (Ilias 3, 260 u. v.), reduplicirt ne-ml9-outo 'er wurde folgen, nachgeben' (Ilias 10, 204), passiv ε-πείσθης 'du wurdest beredet' (Aesch. Eum. 593); Futur melosi 'er wird bereden' (Ilias 9, 345), reduplicirt me-mi-9-ήσω 'ich werde bereden' (Ilias 22, 223), medial πείσεται 'er wird folgen' (Ilias 11, 788 u. υ.); Perfect πέ-ποιθ-α ('ich habe Vertrauen gewonnen'-) 'ich vertraue' (Ilias 13, 96; Odyssee 16, 71), ne-nol9-sa 'ich hatte Vertrauen' (Odyssee 4, 434; 8, 181), દ-πέ-πιθ-μεν 'wir vertrauten, setzten Vertrauen worauf' (Ilias 2, 341 - 4, 159; 14, 55),  $\pi \acute{\epsilon} - \pi \epsilon \iota \kappa \alpha$  'ich habe beredet' (bei Lysias), passiv πέ-πεισ-μαι 'ich bin beredet' (Eur. El. 578); Präsens πείθ-ω ich berede' (Odyssee 14, 392), medial  $\pi \epsilon t \Im - o\mu \alpha \iota$  ich traue' (Odyssee 1, 414); - fid-ere 'vertrauen' mit dem Particip fisus (aus fid-tus) 'der vertraut hat'; — goth. beid-an 'erwarten'; Causalform baid-jan 'nothigen, zwingen'; — πισ-τός (aus πιθ-τός) 'zuverlässig, treu'

(Ilias 2, 124 u. ö.),  $\ddot{\alpha}$ - $\pi \iota \sigma \tau \sigma c$  'unzuverlässig, treulos' (Ilias 3, 106) u. ö.), 'ungläubig, misstrauisch' (Odyssee 14, 150 u. ö.), antovely 'nicht glauben' (Odyssee 13, 339), πιστοῦσθαι 'glauben, vertrauen' (Odyssee 21, 218), 'sich verbürgen' (Ilias 6, 233; Odyssee 15, 436). me Selv 'vertrauen, gehorchen, folgen' (Ilias 4, 398; 22, 107 u. ö.). α-πιθείν 'ungehorsam sein' (Ilias 1, 220 u. ö.), πείσα 'Gehorsam. Fassung' (Odyssee 20, 23), alouvog 'vertrauend' (Ilias 5, 205 u. o.), mla-ric 'Vertrauen, Glauben' (Hesiod Werke 372), 'Bundniss, Vertrag' (Herod. 9, 92), πιστεύειν 'vertrauen, glauben' (Aesch. Pers. 800), πιθ-ανός 'leicht überredend' (bei Demosth.), 'leicht veranlassend, geschickt' (Eur. Or. 905), 'wahrscheinlich, glaublich' (Arist. Ritter 629), πειθ-ώ 'Ueberredung, Ueberzeugung' (Aesch. Prom. 172); - per-fid-us 'treulos, wortbruchig', fid-us 'treu, zuverlässig', fid-es 'Zutrauen, Glaube', 'Treue, Zuverlässigkeit', 'Versprechen'. 'Glaubwurdigkeit', fidê-lis 'treu, zuverlässig', fid-ûcia 'Vertrauen. Zuversicht', 'Vertrag', foed-us 'Vertrag, Bundniss'.

**BMdh**:  $\pi i\partial$ - und  $\varphi i\partial$ -:  $\pi l\partial$ -og 'Fass, grosser Krug' (Ilias 24, 527; Odyssee 2, 340; 23, 305),  $\pi i\partial$   $\acute{\alpha}x$ - $\nu\eta$  'Fasschen, Fass' (Arist. Ritter 792; Plut. 546; dafür att.  $\varphi i\partial$   $\acute{\alpha}x$ - $\nu\eta$ , spät angeführt); — fid-élia 'irdenes Gefäss, Topf'.

Bhudh 'erkennen, erfahren, vernehmen', causal 'kund thun, mittheilen': nv9- nur in medialen Formen verbal lebendig: Aorist È-πύθ-οντο 'sie erfuhren' (Ilias 5, 702 u. ö.), reduplicirt πε-πύ-9-0170 'er möchte erfahren' (Ilias 6, 50 - 10, 381; 11, 135); Futur πεύ-σεται 'er wird hören, erfahren' (Odvssee 2, 256); Perfect πέ-πυσ-ται 'er hat erfahren' (Odyssee 2, 411: 17, 510), έ-πέπυστο 'er hatte gehört' (Ilias 13, 674); Präsens πεύθ-ομαι 'ich höre, ich erfahre' (Odvssee 3, 187), πυ-ν-9-άνομαι 'ich vernehme, ich höre' (Odyssee 2, 315); — goth. ana-biud-an 'befehlen, anordnen', faur--biud-an 'verbieten'; neuhochd. biet-en, ge-bieten, an-bieten, ent-bieten, ver-bieten; - altind. budh: bdudh-ati oder bdudh-atai 'er erwacht', 'er merkt, er wird gewahr, er erkennt', causal baudhá-ja-ti 'er erweckt', 'er begehrt, thut zu wissen, theilt mit': - ä-nvo-roc 'unkundig, unwissend' (Odyssee 4, 675; 5, 127), 'von dem man nicht erfahren hat' (Odyssee 1, 242), ἀνά-πυστος in Erfahrung gebracht, bekannt' (Odyssee 11, 274), α-πευθ-ής 'unerforscht, unbekannt' (Odyssee 3, 88), 'unkundig' (Odyssee 3, 184), πευθ-ήν Forscher, Späher' (bei Späteren), πευ 3-ω' Kunde, Nachricht' (Aesch. Sieben 370), πεῦ-σις 'Nachforschung' (bei Späteren), πύσ-τις 'Kunde, Nachricht' (Eur. El. 690), 'Nachforschung' (Thuk. 1, 136).

Bhudh: πυθ-, πυδ- und βυθ-: πυθ-μήν 'Grund, Boden' (Ilias 18, 375; 'Fussgestell'? Ilias 11, 635), 'Stammende eines Baumes' (Od. 13, 122; 372; 23, 204); πύνδ-αξ 'Boden eines Gefässes' (bei Späteren), 'Deckel' (bei Aristot.), 'Schwertgriff' (Soph. Bruchstück); βυθ-ός 'Tiefe, Grund' (Aesch. Prom. 432), βυσσός (aus βυθ-jός) 'Tiefe' (Ilias 24, 80), βυσσο-δομεύειν ('in der Tiefe aufbauen'—) 'heimlich erdenken, beschliessen' (Odyssee 4, 676; 8, 273; 9, 316; 17, 66; 465 — 491 — 20, 184), ἄ-βυσσος 'grundlos, sehr tief' (Aesch. Schutzfl. 470; Herod. 2, 28; Eur. Phoen. 1605); — fund-us 'Grund, Boden', fundi-tus 'von Grund aus, gänzlich', fundd-re 'mit einem Boden versehen, begründen, befestigen'; — neuhochd. Bod-en, althochd. bod-em; — altind. budh-nd-(aus bhudh-) 'Boden, Grund, Tiefe', 'Boden eines Gefässes, Fuss eines Baumes'.

Bhendh 'binden': goth. bind-an, neuhochd-bind-en; — altind. bandh (aus bhandh): badh-nd'ti 'er bindet, er bindet an', Perfect ba-bándh-a 'er band'; bándh-u- ('verbunden'—) 'Verwandter, Angehöriger'; — πενθ-: πεισμα (aus πένθ-μα) 'Tau, Seil' (Odyssee 6, 269; 9, 136 u. ö.); πενθ-ερός 'Vater der Frau, Schwiegervater' (Ilias 6, 170; Odyssee 8, 582), πενθερά 'Mutter der Frau, Schwiegermutter' (bei Demosth.); — of-fend-ix 'Kinnband an der Priestermütze'.

**Sadh** (?) 'betrachten':  $\dot{\alpha}\vartheta$ - $\varrho\varepsilon\bar{\iota}\nu$  (aus  $\sigma\alpha\vartheta$ -?) 'betrachten, ansehen' (Ilias 10, 11; 12, 391; 14, 334; Odyssee 12, 232 und 19, 478 in ausschliesslich aoristischen Formen; attisch nach später Angabe  $\dot{\alpha}\vartheta$ - $\varrho\varepsilon\bar{\iota}\nu$ ).

Scah (oder sjoch?) 'sieben': Passivperfect  $\sigma s - \sigma \eta \sigma - \mu \acute{e} \nu \sigma \nu$  'gesiebt' (bei Hippokr.); Passivaorist  $\acute{e} - \sigma \acute{\eta} \sigma - \vartheta \eta$  'es wurde gesiebt' (bei Späteren); Präsens  $\acute{a}\pi \sigma - \sigma \acute{\eta} \vartheta - \varepsilon \iota \nu$  'aussieben, ausbeutela' (Herodikos bei Athen. 13, 60); —  $\sigma \~{\eta} \sigma - \tau \varrho \sigma \nu$  'Sieb' (bei Hesych). — Schliesst sich an sd (oder sjd) 'sieben' (Seite 618).

Sidh 'gerade aus gehen, gerade aus zum Ziel kommen'(?): altind. sidh: sidh-ati oder sidh-atai 'er kommt gerade aus zum Ziel, erreicht seinen Zweck, gedeiht', 'er lenkt gerade, er schlichtet, er bringt in Ordnung'; sidh-ú- 'gerade, richtig' (RV. 2, 27, 6 und 10, 14, 10 von Wegen), 'gut, vortrefflich, schön'; sidh: sidh-jati 'er kommt zum Ziel, er gelingt'; — ἐθ-ύg (aus σῦθ-) 'gerade' (llias 14, 403; Herod. 2, 17), 'gerecht' (Ilias 23, 580), Superlativ ἐθύν-τατα (adverbiell gebrauchte Neutralform) 'am Gerechtesten' (llias 23, 580), ἐθ-ύ (Ilias 20, 99) oder ἐθ-ύς (Ilias 5, 506; 849 u. δ.)

'gerade aus, gerade darauf los',  $\hat{i} \vartheta - \dot{v}_S$  'die gerade Richtung' (Ilias 21, 303; Odyssee 8, 377), 'Angriff, Unternehmen' (Ilias 6, 79; Odyssee 4, 434), 'Streben, Trachten' (Ilias 16, 304),  $\hat{i} \vartheta v - \pi v \hat{\iota} \omega v$  'gerade aus fliegend' (Ilias 21, 169),  $\hat{i} \vartheta \dot{\nu} - \epsilon \iota v$  'gerade darauf losgehen, anrennen' (Ilias 4, 507; 11, 552 u.  $\ddot{v}$ ), 'sich anschicken wozu' (Ilias 17, 353 u.  $\ddot{v}$ ),  $\hat{i} \vartheta \dot{v} \nu s \iota v$  'gerade richten' (Ilias 16, 475 u.  $\ddot{v}$ ), 'gerade darauf los richten, lenken' (Ilias 4, 132 u.  $\ddot{v}$ ); hieher gehört wohl auch:  $\hat{i} \vartheta - \alpha \iota - \gamma \epsilon \nu \dot{\eta}_S$  'rechtmässig erzeugt, ebenbürtig' (Od. 14, 203), 'wirklich, echt' (bei Hippokr.),  $\hat{i} \vartheta \ddot{\alpha} - \gamma \epsilon \nu \dot{\eta}_S$  'eingeboren' (Aesch. Pers. 306; Herod. 6, 53), 'natürlich (nicht durch Kunst) entstanden' (Herod. 2, 17).

**Skedh**(?): σχεθ-ρός 'genau, sorgfaltig' (bei Hippokr.), σχεθρῶς 'genau' (Aesch. Prom. 102).

Skêdh 'schädigen, verletzen':  $\hat{\alpha}$ - $\sigma \times \eta$ 9- $\hat{\eta}_S$  'unverletzt, unversehrt' (Ilias 10, 212; 16, 247; Odyssee 5, 26 — 144; 168; 9, 79; 11, 535; 14, 255). — Wird eng zusammenhängen mit goth. skath-jan, neuhochd. schaden.

Skudh 'unwillig sein, finster sein'(?): σκυθ-ρός 'unwillig, mürrisch, traurig' (aus Menander angeführt), σκυθο-ωπός 'finster aussehend, mürrisch blickend' (Eur. Med. 271; Alk. 774), 'finster, Unglück bedeutend' (Eur. Bakch. 1252), σκυθρά-ζειν 'zornig sein, traurig sein' (Eur. Elektr. 830). — Wird in nahem Zusammenhang stehen mit skud 'unwillig sein' (Seite 1054).

Spadh: σπάθ-η 'Spatel, ein breites flaches Holz zum Festschlagen des Gewebes' (Aesch. Choeph. 232), 'Spatel zum Umrühren' (aus Alexis angeführt), 'Schulterblatt' (bei Hippokr.), σπαθάν 'den Einschlag des Gewebes fest schlagen' (bei Poll.), 'verschwenden, schlemmen, prassen' (Arist. Wolken 55).

Spindh 'glänzen, sprühen'(?): σπινθ-ής 'Funke' (llias 4, 77), σπινθ-αςίς 'Funke' (Hom. Hymn. Apoll. 442), σπινθης-ίζειν 'Funken sprühen' (bei Theophr.).

Stordh: στόρθ-υγξ 'Spitze, Zinke, Zacke' (Soph. Bruchst.; in der Anthol.); — neuhochd. Sterz, altnord. stert-r 'Vogelschwanz'.

Stroudh: στρουθ-ός 'kleiner Vogel', besonders 'Sperling' (Ilias 2, 311; 317; 326), 'Vogel' überhaupt (Herod. 4, 175; 192; Arist. Vögel 875), στρουθίζειν 'piepen, schreien' (Arist. Bruchst.).

Smindh:  $\sigma\mu\nu\partial-og$  'Maus' (Aesch. Bruchst.),  $\sigma\mu\nu\partial-\alpha$  'Maus' (bei Hesych). — Schliesst sich wohl an smi 'schneiden, stechen, nagen' (Seite 646).

Slaidh 'verletzen': laed-ere (aus slaidh-?) 'verletzen' mit dem

Perfect lass 'ich verletzte' und dem Particip lassus 'verletzt'; collid-ere 'zusammenstossen'; — goth. sleid-ja- 'schädlich, schlimm' (Matth. 8, 28; Tim. 2, 3, 1), sleith-a 'Schaden' (Philipp. 3, 7 und 8); — altind. sridh: sridh-ati 'er geht fehl, er irrt, er macht etwas falsch'; sridh- 'der Irrende, der Verkehrte, der Gottlose'.

Svedh 'gewohnt werden, gewohnt sein': Fe9- (aus ofe9-): Perfect  $\epsilon \vec{l} - F\omega \vartheta \epsilon$  (aus  $\vec{\epsilon} - \sigma F\omega \vartheta - \epsilon$  'er ist gewohnt geworden' = ) 'er ist gewohnt, er pflegt' (Ilias 5, 766; Odyssee 17, 394; dafür έ-Fωθεν 'sie ist gewohnt' Ilias 8, 408 und 422), εl-Fωθώς 'der gewohnt ist' (Ilias 5, 203; 231; 6, 508 = 15, 265); Präsens nur im Particip belegt: Fέθ-ων 'gewohnt, pflegend' (Ilias 9, 540; 16, 260); έθ-ος 'Gewohnheit, Sitte' (Aesch. Agam. 728), έθ-άς 'woran gewöhnt' (Thuk. 2, 44), 'zahm' (bei Späteren), &9-12065 'gewöhnlich' (bei Plut.), &9-lleir 'gewöhnen' (Xen. Mem. 2, 1, 2); Fé9-vog Genossenschaft, Schaar, Volk' (Ilias 2, 91 = 464 u. ö.), 'Schwarm, Heerde' (Ilias 2, 87; 459 u. v.);  $F\tilde{\eta}\vartheta$ -og 'gewohnter Aufenthaltsort' (Ilias 6, 511 = 15, 268; Odyssee 14, 411), nachhomer.  $\eta \partial - oc$ 'Sitte, Gebrauch, Herkommen' (Hesiod Werke 137; Herod. 2, 35), συν-ήθης 'zusammenlebend, aneinandergewöhnt' (Hesiod Theog. 230), 'woran gewöhnt' (bei Plato), 'gewohnt, gewöhnlich' (Soph. Phil. 894), α-Fηθέσσειν 'nicht gewohnt sein' (Ilias 10, 493), ήθ-άς 'woran gewöhnt, vertraut' (Soph. El. 372; Eur. Andr. 818), Fn3elog 'traut, theuer, lieb' (Ilias 6, 518; 10, 37; 22, 229; 239; 23, 94; Odyssee 14, 147), ηθι-κός 'sittlich' (bei Aristot.); — sod-dlis (aus svodh-) 'kameradschastlich', 'Kamerad, Gesellschaster, Gesährte, Genoss'; goth. sid-us (aus svid-) 'Sitte, Gewohnheit' (Kor. 1, 15, 33; Tim. 2, 3, 10; Johanneserklärung 41, 15), sid-on 'üben' (Tim. 1, 4, 15); neuhochd. Sitt-e; - altind. svadh-d- 'Gewohnheit, Sitte, Regel', ('gewohnter Zustand'-) 'Behagen, Wohlbefinden'. - Schliesst sich nebst svê-re 'gewohnt sein, pflegen', sve-scere 'gewohnt werden' mit Perfect své-vé ('ich bin gewohnt geworden'==) 'ich bin gewohnt, ich pflege' und svê-tus 'woran gewöhnt, gewohnt' an den hinweisenden und dann insbesondere rückbezüglichen Pronominalstamm sva- (Seite 592 und 593).

**Nodh:** vó3-os 'unehelich, unecht' (Ilias 2, 727; 4, 499; 5, 70 u. 5.),  $vo3\bar{a}-yev\gamma s$  'unehelich geboren' (Eur. Andr. 912; 942; Ion 592),  $vo3-ei\bar{a}$  'uneheliche Geburt' (bei Plutarch).

Nedh (?): α-νεθ-(?): begegnet nur in der vereinzelten Perfectform αν-ήνοθ-εν 'er steigt empor' (Odyssee 17, 270 vom Fett-dampf), 'es drang hervor' (Ilias 11, 266 von Blut).

Nedh (?): è-νεθ- 'sich ansetzen, sich anhesten' (?): begegnet nur in einer einzigen Persetsform in den Zusammensetzungen: èπ-εν-ήνοθ-εν ('es hat sich angesetzt'—'es hastet') 'es hastete daraus' (llias 2, 219 und 10, 134 von Wolle oder wolligem Haar; Apoll. Rhod. 4, 276 bildlich von der Zeit), 'es sitzt daraus, es bedeckt' (Odyssee 8, 365 — Hom. Hymn. Aphr. 62 von ambrosischem Oel in Bezug auf die Götter), κατ-εν-ήνοθ-εν 'es bedeckte' ('Haar die Schultern', Hom. Hymn. Dem. 279; 'Staub die Schultern' Hesiod Schild 269), παρ-εν-ήνοθ-ε 'es hastet daran' ('Fieber an den Gliedern', Orph. Stein. 628), 'es ist dabei' ('unser Rathschluss' Apoll. Rhod. 1, 664). — Ob etwa zu altind. nah (aus nadh): nah-jatai oder nah-jatai 'er bindet, er knüpst, er knüpst an, er legt an'; nadh-Band' (RV. 10, 60, 6)?

Nedh 'spinnen': Präsens νήθ-ειν 'spinnen' (Plato Politikos 289, C); — νηθ-ίς 'Spinnerinn' (spät angeführt), νησ-τική 'Spinnkunst' (Plato Politikos 282, A). — Schliesst sich unmittelbar an nê 'spinnen' (Seite 623).

**Nodh** 'träge sein, faul sein'(?):  $\nu\omega\vartheta-\eta\varsigma$  'träge, faul' (Ilias 11, 559 vom Esel),  $\nu\omega\vartheta-\iota\alpha$  'Trägheit, Langsamkeit' (bei Plato),  $\nu\omega\vartheta-\varrho\acute{o}\varsigma$  'träg, langsam, matt' (bei Hippokr.).

Nardh:  $\nu\dot{\alpha}\rho\partial-\eta\xi$ , eine hochwachsende Doldenpflanze (Hesiod Theog. 567; Werke 52), 'Büchse, Kästchen' (bei Späteren).

Madh 'lernen, erkennen, erfahren': Aorist μάθ-ον 'ich lernte' (= 'ich verstehe') (llias 6, 444), ἔ-μμαθ-ες 'du lerntest' (Odyssee 18, 362), ἔ-μμαθ-εν 'er lernte' (Odyssee 17, 226); Präsens μα-ν--9-άνω 'ich lerne, ich erkenne, ich verstehe' (Soph. Trach. 472; Arist. Früsche 65); - alle weiter zugehörigen Verbalformen tragen das Gepräge der Ableitung: Futur medial  $\mu\alpha\partial - \dot{\eta} - \sigma\epsilon\alpha\iota$  du wirst lernen (Theogn. 35); Perfect με-μαθ-ή-κασι 'sie haben gelernt' (Herod. 2, 51); — μάθ-ος 'Belehrung, Kenntniss' (Aesch. Agam. 177), μάθ-η 'Erkenntniss' (bei Hesych), μαθ-η-τής 'Schüler' (Arist. Wolken 140; 142), μάθ-η-μα 'Gelerntes, Kenntniss' (Soph. Phil. 918), μάθ-η-σις 'das Lernen, Erkenntniss' (Soph. El. 1032); hieher auch προ-μηθ-ής 'vorsorglich, vorsichtig, vorbedacht' (Thuk. 3, 82), προ-μήθεια 'Vorsicht, Klugheit' (Pind. Nem. 11, 46; Isthm. 1, 40; Herod. 3, 36);  $\mu \epsilon \nu 9 - \tilde{\eta} \rho \alpha \iota$  (Mehrzahl) 'Sorgen' (bei Hesych). — Hängt wohl zusammen mit ma 'denken, streben' (Seite 627) und men 'denken' (Seite 756) und schliesst sich vielleicht auch eng an altind. maidh-d'- 'Verstand', 'Erkenntnisse, Gedanken', 'Einsicht'.

Medh: μέθ-ν 'berauschendes Getränk' (Ilias 7, 471; 9, 469;

Odyssee 4, 746 u. ö.), μεθύ-ειν 'trunken sein' (Odyssee 18, 240), 'ganz durchtränkt sein' (llias 17, 390), μέθ-η 'das starke Trinken' (bei Plato), 'Trunkenheit, Rausch' (Ken. Kyr. 4, 2, 40), 'im Uebermass getrunkenes berauschendes Getränk' (Soph. Kön. Oed. 779), μέθυ-σος 'berauscht' (Arist. Wespen 1403; Wolken 555); — neuhochd. Meth, althochd. met-u; — altbulg. med-ŭ, litt. med-ús 'Honig'; — altind. mádh-u- 'süss, lieblich, angenehm', n. 'Süssigkeit, Süsstrank, Meth', 'Honig'.

Modh, moth 'umrühren, schütteln': altind. math: máth-ati, mánh-ati oder math-nd'ti 'er rührt um, er schüttelt, er zerzaust'; math-ana- 'hart mitnehmend, Vernichter', manth-a- 'das Umrühren, das Schütteln', 'das Tödten'; — μόθ-ο-ς 'Getümmel, Schlachtgetümmel' (Ilias 7, 117; 240; 18, 159; 537; 21, 310), μόθ-ων 'Haussclave', 'dreister, frecher Mensch' (Arist. Ritter 635; 697; Plut. 279), μόθ-ουρα 'Drehholz am Ruder' (bei Hesych).

Maldh 'weich sein'(?): μάλθ-α 'weiches Wachs zum Bestreichen der Wachstafeln' (Arist. Bruchst.), μαλθ-ακός 'weich, zart, sanft' (Hom. Hymn. 30, 15; Eur. Hippol. 1226; Theogn. 852; Aesch. Ag. 742), 'weichlich, feig' (Ilias 17, 588), μαλθάσσειν 'erweichen' (Aesch. Prom. 379 bildlich), μάλθ-ων 'Weichling' (spät angeführt). — Wird zusammenhängen mit mal 'welk werden, schlaff werden, weich werden' (Seite 730).

 $Mo\chi \mathcal{P}$  'sich mühen, Noth leiden':  $\mu \dot{\rho} \chi \mathcal{P} - o g$  'Arbeit, Mühe' (Hesiod Schild 306), 'Mühsal, Noth, Leiden' (Pind. Ol. 8, 7; Aesch. Prom. 541),  $\mu o \chi \mathcal{P} - \epsilon \tilde{\iota} \nu$  'sich abmühen, gequält werden' (Ilias 10, 106),  $\mu o \chi \mathcal{P} - \iota \zeta \epsilon \iota \nu$  'krank sein, leiden' (Ilias 2, 723),  $\mu o \chi \mathcal{P} - \eta \rho \dot{o} g$  'mühselig, kummervoll, elend' (Herod. 7, 46; Aesch. Choeph. 752), 'schlecht, sittlich schlecht' (Arist. Ritter 1304; Thuk. 8, 73). — Schliesst sich möglicher Weise an mdgk 'bereiten, verfertigen, ins Werk setzen' (Seite 932).

**Radh** 'tropfen, spritzen, sprühen'(?):  $\phi \alpha \partial - \dot{\alpha} \mu \iota \gamma \xi$  'Tropfen' (llias 11, 536 — 20, 501), 'Staubkürnchen' (llias 23, 502),  $\phi \alpha \partial - \alpha \iota \iota \nu \iota \nu$  'ausstreuen' (bei Phot.), 'sprengen, spritzen' (bei Hesych),  $\phi \alpha - \dot{\alpha} \sigma \sigma \iota \nu \nu$  'sprengen, spritzen' (bei Hesych).

**Redh**: & 9-og 'Glied' (Ilias 16, 856 = 22, 362; 68), 'Gesicht, Angesicht' (Soph. Ant. 529; Eur. ras. Her. 1205).

Redh 'reizen': ἐ-ρεθ- nur in präsentischen Formen begegnend: ἔ-ρεθ-ε 'reize, errege' (Ilias 3, 414), ἐ-ρέθ-ουσι 'sie regen auf, sie beunruhigen' (Odyssee 4, 813 u. ö.); — ἐρεθίζειν 'reizen, aufreizen' (Ilias 1, 32 u. ö.), ἐρέθισμα 'Reizung, An-

muth' (Arist. Wolken 312). — Schliesst sich wohl an er 'streiten' (Seite 675).

**Roah** (oder etwa **vroah**?) 'rauschen, brausen':  $\delta \circ 9 - o - g$  'Geräusch' (Aesch. Pers. 406), 'rasche Bewegung' (Hesiod Werke 220),  $\delta \circ 9 - \iota o g$  (oder  $F \varrho \circ 9 - ?$ ) 'rauschend' (Odyssee 5, 412),  $\delta \circ 9 - \iota o g$  'das Brausen der Wogen, Wogenschwall' (Aesch. Prom. 1048; Sieben 362),  $\delta \circ 9 - \iota a g$  'rauschend' (Aesch. Pers. 396),  $\pi \alpha \lambda \iota \varrho - \varrho \circ 9 \iota o g$  (oder  $\pi \alpha \lambda \iota - F \varrho \circ 9 - ?$ ) 'zurückrauschend, zurückfluthend' (Odyssee 5, 430; 9, 485),  $\delta \circ 9 - \epsilon \bar{\iota} r$  'rauschen, brausen' (Aesch. Bruchst. — Soph. Antig. 259 und 290 von Worten).

**Rôdh**: δώθ-ων, meist in der Mehrzahl gebraucht 'Nasenlöcher, Nase' (bei Späteren). — Möglicher Weise zu radh 'tropfen, spritzen' (Seite 1087).

Rudh 'roth werden', causal 'roth machen': è-ov9-: Aorist ξρευ-σαι 'röthen, roth färben' (Ilias 18, 329); Präsens ξρεύθ-ων 'roth farbend' (Ilias 11, 394), medial Eperig-eral 'es wird roth' (Sappho 44, 5 bei Ahrens); — Epev9-og Erröthen' (bei Hippokr.), ἐρευθ-έδανον 'Farberrothe, Krapp' (Herod. 4, 189), ἐρύθ-ημα 'Röthe' (Eur. Phoen. 1488), Epv9-alveo9ai 'roth werden' (llias 10, 484; 21, 21), έρυθ-αίνειν 'roth machen' (Apoll. Rhod. 1, 791; 4, 474), ξουσί-πελας ('Rothhäutigkeit') 'Hautentzündung' (bei Hippokr.); έρυθ-ρός 'roth' (Ilias 9, 365; 19, 38 u. ö.), έρυθρ-αίνεσθαι 'erröthen' (Xen. Kyr. 1, 4, 4); — rûf-us (wohl aus roudh-) 'roth, fuchsroth'; raud-us (oder rod-us oder rad-us) Erzstückchen, kleine Kupfermunze': russu-s (aus rudh-tus) 'roth': rut-ilus (aus rudh-?) 'röthlich, goldgelb'; rub-ere (aus rudh-) 'roth sein', rub-or 'Röthe, Schamröthe', rub-er 'roth', rob-igo (aus raudh-) oder rub-igô 'rother Ansatz an Metall, Rost'; — goth. raud-s, neuhochd. roth; - altind. rudh-ird- 'roth', 'Blut', rduh-ita- (aus rdudh-) 'rothlich', 'rothes Pferd, Fuchs', 'Halsentzundung'.

'Pεχθ' 'zerreissen, hinundherreissen':  $\hat{\epsilon}$ -ρεχθ- begegnet nur in wenigen präsentischen Formen:  $\hat{\epsilon}$ ρέχθ-ων 'zerreissend' (Odyssee 5, 83 = 157 bildlich), passiv  $\hat{\epsilon}$ ρεχθ-όμενος 'hinundhergerissen' (Ilias 23, 317 von einem windzerzausten Schiff; Hom. Hymn. Apoll. 358 bildlich).

Pex & 'brullen': ο-ρεχ & -έειν 'brullen' (Ilias 23, 30 von Rindern; Theokr. 11, 43 vom Meere).

'Peχθ 'heftig verlangen':  $\partial - \varrho e \chi \vartheta - e \bar{\iota} \nu$  'heftig verlangen' (Arist. Wolken 1368; Apoll. Rhod. 2, 49). — Hängt vielleicht zusammen mit reg 'ausstrecken, recken' (Seite 897).

Ladh 'vergessen, nicht eingedenk bleiben', causal 'vergessen lassen, nicht eingedenk bleiben lassen, nicht bemerken lassen' (= sich entziehen, entgehen, verborgen bleiben'): Aorist ξ-λαθ-ε 'es entging' (Ilias 17, 1; 626 u. ö.), reduplicirt Ex-Lé-La9-or 'sie liessen vergessen' (Ilias 2, 600), λε-λάθ-η (Conjunctiv) er lasse vergessen' (Ilias 15, 60), ἐπ-έ-λησεν 'er liess vergessen' (Odyssee 20, 85), medial λάθ-ετο 'er vergass' (Ilias 9, 537 u. ö.), reduplicirt λε-λα-9-έσθαι 'vergessen' (Ilias 19, 136), passivisch λασθημεν 'vergessen' (Theokr. 2, 46); Futur λή-σει 'er wird entgehen' (Ilias 23, 326 u. σ.), medial λήσομαι 'ich werde vergessen' (Odyssee 1, 308); Perfect lé-ln9-e 'er ist verborgen' (Solon 14, 27), Eni-leln9évai 'vergessen haben' (Herod. 3, 46), medial λέ-λασ-ται 'er hat vergessen' (Ilias 5, 834), λε-λησθαι 'vergessen haben' (Soph. El. 342), Perfectfutur Le-Lingeral 'er wird vergessen' (Eur. Alk. 198); Präsens λήθ-ει 'es entgeht' (Ilias 23, 323; Od. 19, 88), ε-λά-ν-θ-ανε 'er war verborgen, er entging' (Od. 8, 93 = 532), ληθ-άνει 'er lässt vergessen' (Od. 7, 221), medial λήθ-εαι 'du vergissest' (Ilias 9, 259 == 11, 789), λανθ-ανόμην 'ich vergass' (Od. 12, 227); — abgeleitete Verbalform lat-ere (wohl aus ladh-) 'entgehen, verborgen sein' mit dem Perfect lat-uit 'es entging, es war verborgen'; - altind. rah (aus radh): ráh-ati oder rah-ájati 'er verlässt, er giebt auf'; ráh-as-'Einsamkeit, einsamer Ort, Geheimniss', adverbiell 'im Geheimen, heimlich', rahas-ta-'Geheimniss, geheime Lehre, Mysterium'; —  $\lambda \alpha$ -3-ι-κηδής 'der den Kummer vergessen macht' (Ilias 22, 83), λάθ-ρη 'heimlich, unvermerkt, ohne Wissen' (Ilias 2, 515; 5, 269 u. o.),  $\lambda \eta \vartheta - \eta$  'das Vergessen' (Ilias 2, 33),  $\ell \pi \ell - \lambda \eta \vartheta - o \varsigma$  'vergessen machend' (Od. 4, 221), ληθ-εδών 'Vergessenheit' (in der Anthol.), ἔκ-λησις 'das Vergessen' (Odyssee 24, 485), λησ-τις 'das Vergessen' (Soph. Oed. Kol. 584; Eur. Kykl. 172), λησ-μοσύνη 'das Vergessen' (Hesiod Theog. 55; Soph. Antig. 151);  $\dot{\alpha} - \lambda \eta \vartheta \dot{\eta} \varsigma$  (wobei nichts vergessen wird, nichts verheimlicht wird'-) 'wahr' (Ilias 6, 382 u. ö.), 'der die Wahrheit sagt, aufrichtig, ehrlich' (Ilias 12, 433), αληθείη 'Wahrheit' (Ilias 23, 361 u. v.); — lat-e-bra 'das Verstecktsein, Versteck, Schlupfwinkel', 'Ausflucht, Entschuldigung', lat-i-bulum 'Versteck, Schlupfwinkel'.

**Lidh:**  $\lambda l \vartheta - o \varsigma$  'Stein' (Ilias 4, 510; 6, 244 u. ö.),  $\lambda l \vartheta \alpha - \xi$  'steinig, hart' (Od. 5, 415),  $\lambda l \vartheta - s o \varsigma$  'steinern' (Ilias 23, 202; Od. 13, 107),  $\lambda l \vartheta - \alpha \varsigma$  'Stein' (Od. 14, 36; 23, 193),  $\lambda l \vartheta \alpha - \zeta \varepsilon \iota \nu$  'mit Steinen werfen' (bei Aristot.).

Leach 'kommen': &-λυθ-: Aorist τ'-λυθ-ον 'ich kam' (Ilias Leo Meyer: Grammatik, L 1, 152; Odyssee 4, 317 u. ö.); Futur medial ἐλεύσεται 'er wird kommen' (Ilias 1, 425; 8, 12 u. ö.); Perfect εἰλ-ήλουθα 'ich bin gekommen' (Ilias 5, 204; 21, 81; 156; 24, 460 u. ö.; dafür ἐλ-ή-λυθα Soph. Oed. Kol. 366), ἐλ-ηλουθώς 'der gekommen ist' (Ilias 15, 81); präsentische Formen begegnen nicht; — νέF-ηλυg (mit Grundform νέF-ηλυg-) 'eben angekommen' (Ilias 10, 434; 558), ἔ $\pi$ -ηλυg 'Ankömmling, Fremdling' (Herod. 8, 73), ἐ $\pi$ -ηλύτης 'Ankömmling, Fremdling' (Thuk. 1, 9), ἤλυσιg 'das Kommen, Gang' (Eur. Hek. 67; Phoen. 844). — Liegt vielleicht dem schon oben (Seite 1071) genannten nur aoristischen ἐλg- (aus ἐλυg-?) 'kommen' zu Grunde. — Nach Fick zu altind. ruh (aus rudh): ranh-ati 'er steigt empor, er ersteigt, er erklimmt', 'er wächst'; ranh-ati 'Erhebung, Höhe', 'das Aufsteigen'.

Luch 'losreissen, befreien' (?): È-lev 3-: èlev 3-eqog 'frei' (llias 6, 455; 528; 16, 831; 20, 193), èlev 3-eqoũv 'befreien' (Aesch. Pers. 403); — lib-er (aus altem leib-er, loib-er, für loudh-?) 'frei, ungehindert, ungebunden', Mehrzahl liber-î 'die Kinder' (eigentlich 'die Freien'?), liber â-re 'befreien, losmachen', liber-tus 'in Freiheit gesetzt, freigelassen', libertinus 'zum Stande der Freigelassenen gehörig', liberâ-lis 'die Freiheit betreffend, edel, anständig'.

Aισθ 'ausgleiten': ὀ-λισθ-: Aorist ὅλισθ-ε 'es glitt aus, es fiel' (llias 20, 470; 23, 774); Präsens ὀλισθ-άνειν 'ausgleiten' (Soph. Bruchst.), ἐξ-ολισθ-άνοι 'er möge abgleiten' (Eur. Phoen. 1383); — alle weiter zugehörigen Verbalformen tragen das Gepräge der Ableitung: Futur ὀλισθ-ή-σειν 'ausgleiten' (bei Späteren), Aorist ἀλισθη-σε 'er glitt aus' (in der Anthol.), Perfect ἀλισθηκε 'er ist ausgeglitten' (bei Hippokr.), Präsens ὀλισθ-αίνειν 'ausgleiten' (bei Aristot.); — ὅλισθ-ος 'Schlüpfrigkeit, glatte Stelle' (bei Späteren), ὀλισθ-ηρός 'schlüpfrig, glatt' (Pind. Pyth. 2, 96), ὀλίσθ-ημα 'Fehltritt, Fall' (bei Plato). — Wird zusammenhängen mit li 'streichen, schmieren' (Seite 647).

Juch 'gutheissen, genehmigen, beschliessen, verordnen, befehlen': Perfect jussi (aus judh-si) 'ich genehmigte, ich befahl' und Particip jussus (aus judh-tus) 'genehmigt, verordnet, befohlen' mit der abgeleiteten Präsensform jub-êre (aus judh-) 'gutheissen, genehmigen, verordnen, befehlen'; — jussus 'Befehl, Verordnung'. — Da zugehörige ältere Formen sich sehr häufig mit zweilautigem ou geschrieben finden (Corssen Aussprache 1, 667; 669), se hat Benfey unmittelbare Ableitung von jûs, alt jous 'Recht' (siehe Seite 671 unter ju 'fördern') angenommen, so dass ein altes jous-dhâ-ja- die

Grundlage gebildet hätte: dabei aber würde die Verkürzung des inneren U-Vocals doch sehr auffällig bleiben. Bezzenberger (4, 345—352) vermuthet unmittelbare Zugehörigkeit von  $\hat{v} - \hat{v} - \hat{v} \hat{c}$  'gerade, richtig', das er aus  $\hat{j} \hat{s} v \sigma \partial \hat{v} \hat{c}$  entstanden annimmt.

Judh 'kämpfen': altind. júdh-jati oder medial júdh-jatai 'er kämpft, er bekämpft'; júdh- 'Kämpfer', 'Kampf, Schlacht', judh-ma'streitbar, Kämpfer'; jaudh-d- 'Krieger, Streiter', Comparativ jdudh-ijans- 'streitbarer' (RV. 1, 173, 5); — ὑσμίνη (aus jυθ-μ.) 'Kampf, Schlacht' (Ilias 2, 40; 345; 477; 4, 462; 5, 84 u. υ.), ὑσμίς 'Kampf, Schlacht' (nur Ilias 2, 863 und 8, 56 im localen Dativ ὑσμῖνι 'in der Schlacht').

Vadh: vad-um (aus vadh-?) 'Untiefe, Furth', vadô-sus 'voll Untiefen, sehr seicht'; — angels. vad 'Furth, Sund, Meer', neuhochd. Watt. — Ob etwa zu vad-ere 'gehen, schreiten' (siehe Seite 1078 unter gvadh 'gehen, schreiten') gehörig?

Vach 'binden, verpstichten'(?): goth. ga-vid-an 'verbinden' mit dem Persect ga-vath 'er verband' (Mark. 10, 9); vad-i 'Psand, Handgeld' (Kor. 2, 1, 22; 2, 5, 5; Ephes. 1, 14; Johanneserklärung 48, 22), vadja-bôkôs 'Psandbries, Handschrist' (Kol. 2, 14), ga-vadjôn 'verloben, verpsänden' (Kor. 2, 11, 2); neuhochd. Wett-e, wett-en; — litt. vad-ûti 'etwas Verpsändetes einlösen, auslösen'; — vas (aus vadh-s; 'der Gebundene, der sich Verpslichtende'? —) 'Bürge', praes (aus prae-vadh-s) 'Bürge', 'Vermögen des Bürgen', praed-ium 'als Bürgschaft einzusetzendes Besitzthum, Grundstück, Gut'; vadi-mo-nium 'Bürgschaftsleistung', vadâ-ri 'durch Bürgschaft verpslichten vor Gericht zu erscheinen, vor Gericht sordern', vadâ-tus 'verbunden, verpslichtet'.

Vedh: Fέθ-ειρα 'Haar' (Ilias 8, 42 — 13, 24; 16, 795; 19, 382; 22, 315), Fεθειράς 'Haar' (Od. 16, 176 von einigen, vielleicht richtig, überliefert), ἐθειράζειν 'behaart sein' (Theokr. 1, 33).

Vedh 'schlagen, zerschlagen, verstümmeln': altind. vadh: Aorist d-vadh-it 'er zerschlug, er erschlug, er tödtete'; vadh-ri- 'verschnitten, entmannt' (eigentlich 'zerschlagen, verstümmelt'?); — i9-qus (aus F69-q.) 'der Verschnittene' (bei Hesych).

Vodh 'bekleiden'(?): δθ-όνη (aus Foθ-) 'Gewand, Gewebe' (Ilias 3, 141; 18, 595; Odyssee 7, 107), δθόν-ιον 'Leinwandstückchen, Binde' (Arist. Acharn. 1176); — althochd. wat 'Kleidung, Umhüllung'.

**Voch**, voch 'stossen': Aorist  $\xi$ - $\omega\sigma\varepsilon$  (aus  $\xi$ - $F\omega$ - $\sigma\varepsilon$ ) 'er stiess' (flias 16, 410; augmentlos  $\omega\sigma\varepsilon$  flias 1, 220),  $\omega\sigma\omega\sigma\kappa\varepsilon$  'er

stiess, er drangte' (Od. 11, 599), medial wooro 'er stiess' (Ilias 6, 62), passiv ἐξ-εώσ-θησαν 'sie wurden vertrieben' (Xen. Hell. 2. 4. 34). ωσθείς 'gestossen' (bei Plato); Futur ἀπ-ώσω 'ich werde wegstossen' (Odyssee 15, 280), medial ἀπ-ώσεται 'er wird wegstossen, wegtreiben' (Ilias 8, 533); Perfect έξ-έωχα 'ich habe hinausgestossen, vertrieben' (bei Plut.), passiv ἐωσμένος (aus Ϝε-Ϝωϑ-μ.) 'gestossen, getrieben' (Xen. Kyr. 7, 1, 36), ἀπ-ωσμένος 'verstossen' (Herod. 5, 69); das Präsens hat abgeleitete Form: & 9et er stösst, er drängt' (Odyssee 3, 295), έώθει 'er stiess, er drängte' (Hom. Hymn. Herm. 305), & Deoxe 'er drangte, er schob' (Od. 11, 596); dazu auch das Futur &9-n-oei 'er wird herausstossen' (Eur. Kykl. 592) und der Aorist ωθ-η-σε 'er stiess' (bei Späteren); - έν-οσί--γθων (aus έν-Fοθσ-: Ilias 7, 445; 8, 208; 11, 751 u. ö.) und  $\epsilon l\nu$ -o $\sigma l$ - $\nu \alpha \iota o \varsigma$  (aus  $\ell \nu$ - $Fo \vartheta \sigma$ -; Ilias 7, 455; 8, 201; 440 u. ö.) 'durch den die Erde erschüttert wird' (Namen des Poseidaon), Er-oσις 'Erschütterung' (Hesiod Theog. 681; 706; 849; Eur. Bakch. 585; Hel. 1363; Tro. 1326); ωθ-ίζεσθαι 'sich stossen und drängen, sich im Wortwechsel befinden' (Herod. 3, 76), ωθ-ισμός 'das Fortstossen, Fortdrängen' (Herod. 7, 225); ωσις 'Stoss' (bei Plut.), ωσ-τίζεσθαι 'sich herumstossen und drängen' (Arist. Ach. 24; Lys. 330). — Gehört möglicher Weise zu vedh 'schlagen, zerschlagen' und altind. vadh: Aorist d-vadh-ît 'er zerschlug, er erschlug' (siehe Seite 1091).

Vidh 'theilen, trennen': hieher nur zusammengesetztes di-vid-ere (aus dis-vidh-) 'trennen, theilen, eintheilen, vertheilen' mit dem Perfect di-visi 'ich theilte, ich theilte ein' und dem Particip di-visus (aus -vidh-tus) 'getheilt, eingetheilt'; — di-vid-us 'getrennt, gesondert' (Att. Trag. 117), divid-ia 'Zerwürfniss' (Att. Trag. 587), 'Verdruss, Kummer, Sorge', di-vid-uus 'getheilt, getrennt, zerstreut', 'theilbar', in-dividuus 'ungetheilt', 'unzertrennlich', 'untheilbar'; di-visio 'Theilung, Eintheilung, Vertheilung'.

Vidh 'getrennt sein, entbehren': altind. vidh: vi-n-dh-dtai 'er wird leer vom, hat Mangel an' (RV. 8, 9, 6; Valakhiljam 3, 3); vidh-ura- 'allein stehend', insbesondere 'vom geliebten Gegenstande getrennt', 'abgesondert, ermangelnd, in kläglichem Zustande befindlich'; vidh-dvd- 'Wittwe'; — η-Fίθ-εFος ('abgesondert, ermangelnd'—) 'unverheiratheter junger Mann, Jüngling' (Ilias 4, 474; 11, 60; 18, 567; 593; 22, 127; 128; Odyssee 3, 401; 6, 63; 11, 38); — vid-uus 'beraubt, leer', 'verwittwet', vidua 'Wittwe', viduā-re 'berauben, leer machen', vidua-tas 'Mangel an Früchten,

Misswachs'; — goth. vid-uv& 'Wittwe', viduvairns 'verwaist' (Joh. 14, 18); neuhochd. Witt-we; — altbulg. vid-ova 'Wittwe'. — Gehört wohl unmittelbar zu dem nächstvorausgehenden vidh 'theilen, trennen'.

Vordh 'emporsteigen, wachsen': altind. vardh: vardh-atai oder auch vardh-ati 'er wächst, er geht in die Höhe, er mehrt sich, er stärkt sich, er gedeiht'; ardh-va- (aus vardh-) 'aufgerichtet, aufrecht, erhoben'; —  $\partial_{\varphi}\partial_{\varphi}-F\dot{\phi}_{\varphi}$  (aus  $Fo_{\varphi}\partial_{\varphi}$ -) 'aufgerichtet, aufrecht, gerade' (Ilias 23, 271 — 456 u. v.),  $\partial_{\varphi}\partial_{\varphi}-F\dot{\phi}-\kappa\varrho\alpha\iota\varrho\sigma_{\varphi}$  'mit gerade emporstehenden Hörnern' (Ilias 8, 231; 18, 573 und 0d. 12, 348 von Rindern; Ilias 18, 3 und 19, 344 von Schiffen),  $\partial_{\varphi}\partial_{\varphi}F\dot{\phi}-\kappa\iota\nu$  'aufrichten' (Ilias 2, 42 u. v.),  $\partial_{\varphi}\partial_{\varphi}-\iota\sigma_{\varphi}$  'gerade aufwärts, steil' (Hesiod Werke 290), 'erhoben, laut' (Ilias 11, 11 von der Stimme des Rufenden),  $\partial_{\varphi}\partial_{\varepsilon}\dot{\alpha}-\zeta_{\varepsilon}\iota\nu$  'laut die Stimme erheben' (Aesch. Pers. 687),  $\partial_{\varphi}\partial_{\varphi}-\varepsilon\dot{\nu}\varepsilon\iota\nu$  'emporrichten' (Eur. Or. 405).

Vrôch 'wachsen': rôb-ur (aus vrôch-) 'Kraft, Starke, Flüssig-keit', 'Steineiche', 'Eichenholz', rôbus-tus 'kraftig, stark, fest', 'eichen', rôbor-âre 'starken, kraftigen'. — Schliesst sich unmittelbar an das nächstvorausgehende vordh 'wachsen'.

**Violed** 'wachsen':  $\beta \lambda \omega \vartheta$ :  $\beta \lambda \omega \vartheta$ - $\varrho \delta \varsigma$  'hochgewachsen, hochragend' (Ilias 13, 390 = 16, 483 und 24, 234 von Bäumen). — Ist im Grunde das selbe mit dem nächstvorausgehenden  $vr\partial dh$  'wachsen'.

Frankler, brausen':  $\phi \circ \chi \vartheta - o \circ \sigma$  (aus Frankler, brausen' (bei Späteren), Frankler 'rauschen, brausen' (Odyssee 5, 402 und 12, 60 von Wogen).

## Reduplicirte Verbalstämme.

Neben derjenigen alle indogermanischen Sprachen im weitesten Umfang charakterisirenden Art der Wortbildung, wonach an je zu Grunde liegende einfachere Wortformen neue Lautcomplexe oder auch einfache Laute sich anschliessen, wie es auch schon in zahlreichen der im Vorausgehenden aufgeführten mehrlautigen Verbalgrundformen mehr oder weniger deutlich sich zeigte, treten, wenn auch in geringerer Ausdehnung, in allen indogermanischen Sprachen auch Spuren von einer wesentlich anderen Art Wörter zu bilden auf, nämlich der, wornach an zu Grunde liegende einfachere Elemente nicht neues, von aussen kommendes Fremdes, sich anfügt, sondern einzig mit dem schon zu Grunde liegenden Wortstoff neues geschaffen wird, und zwar durch Wiederholung oder die sogenannte Reduplication. Man mag vermuthen, dass durch solche Reduplication ur-

sprünglich nichts anderes als auch eine Wiederholung des inhaltlich oder der Bedeutung nach zu Grunde Liegenden bezeichnet werden sollte, woraus sich dann auch leicht als verstärkt oder intensiv zu Denkendes entwickeln konnte und weiter bei der stets unendlich reichen Entwicklungsfähigkeit menschlichen Sprechens und Denkens überhaupt auch noch manches Andere sich herausbilden mochte. Dabei ist nun aber noch zu bemerken, dass die Reduplication formell nur noch in den wenigsten Fällen als eine wirklich volle Wiederholung des je zu Grunde Liegenden erscheint, was sie in ältester Zeit doch vielleicht immer gewesen, vielmehr in der Regel nur den ersten Theil jener Grundlage bis zum Vocal einschliesslich wieder vorsetzt, wobei weiter auch noch manche Umformungen insbesondere in Bezug auf eben jenes vocalische Element einzutreten pflegen.

Am Geläufigsten ist die Reduplication in der Bildung der Zeitformen der Verba. Insbesondere wird das Perfect durch sie charakterisirt, wie in  $\delta \epsilon - \delta o \rho x - \alpha$  ('ich habe ins Auge gefasst'=) 'ich sehe'- altind. da-darg-a 'ich sah', lat. tu-tud-i neben altind. tu--taud-a 'ich stiess', lat. de-di neben altind. da-da'-u 'ich gab', althochd. te-ta 'ich that' neben altind. da-dhd'-u 'er setzte, er machte'. Daneben sind aber auch manche Präsensformen durch die Reduplication gekennzeichnet, wie  $\delta l - \delta \omega - \mu \iota =$ altind. dá-dâ-mi 'ich gebe'. lat. bi-bo = altind. pi-bo-mi 'ich trinke', lat. gi-gn-o (aus gi-gen-o) 'ich erzeuge' neben γί-γν-ομαι 'ich entstehe' und andere. Und weiter sind auch viele Aoriste durch Reduplication gebildet, wie λέ-λαθ-ον 'ich liess vergessen', τε-ταγ-ών 'fassend', έ-Fειπ-ον (aus  $\xi$ - $F\varepsilon$ - $F\varepsilon\pi$ - $o\nu$ ) = altind. d-vauc-am (aus d-va-vac-am) ich sprach, altind. d-da-dhav-am 'ich lief' und andre. Von solchen Bildungen kann aber erst später eingehender die Rede sein. Hier aber handelt sichs in unmittelbarem Anschluss an die Betrachtung der Verbalgrundformen nur um solche Reduplicationsbildungen, die nicht auf das engere Gebiet der Tempusformation beschränkt sind, sondern auch für das weitere Gebiet der Wortbildung sich als Grundlage bildend erweisen. Im Altindischen werden zahlreiche hier zu erwähnende Verbalstämme noch zu bestimmteren Gruppen zusammengehalten, insbesondere die sogenannten Intensiva, wie ihrer beispielsweise im Rgvedas (1, 30, 16) drei neben einander auftreten in dem Satz cocvat Índras pou-pruth-adbhis gigaja na-nad-adbhis ça--cvas-adbhis dhanani 'immer erbeutete Indras mit den stark hauchenden, stark wiehernden, stark schnaubenden (Rossen) Schätze', neben

deren einem auch ein nominales nâ-nad-a-m ('stark tönend', als Name eines bestimmten vedischen Verses) begegnet. Dazu mag noch hier genannt sein dâr-dar-îti 'er zerspaltet, er zersprengt' (von dar 'bersten', Seite 687) nebst dem nominalen dar-dar-a 'geborsten, zerbrochen'. Neben den Intensiven sind auch die altindischen sogenannten Desiderativa, die vorwiegend ein Wünschen, ein Begehren, bezeichnen, hier zu erwähnen, die ausser durch die Reduplication noch durch einen zugefügten Zischlaut gekennzeichnet sind, wie pi-pâ-s-ati 'er wünscht zu trinken' (zu pâ 'trinken', Seite 602) nebst den nominalen pi-pâ-s-â- 'Durst' und pi-pa-s-dvant oder pi-pâ-s-u- 'durstig', und ip-s-ati (aus i-ap-s-ati) 'er wünscht zu erlangen' (zu ap 'erreichen', Seite 942) nebst den nominalen ip-s-â- 'Verlangen, Begehren, Wunsch' und ip-s-u- 'verlangend, wünschend'.

Im Griechischen und Lateinischen sind die Bildungen, die hier angeführt werden können, nicht mehr durch eine noch in sehr weitem Umfange gleichmässige Form zusammengehalten, doch aber ist die sie kennzeichnende Reduplication in vielen von ihnen noch sehr deutlich. Vorwiegend solche aber sollen im Folgenden genannt werden. Eine irgendwie erschöpfende Vollständigkeit ist dabei ganz und gar nicht erstrebt, am allerwenigsten in der Weise, dass etwa alles das zusammengestellt würde, wobei überhaupt nur noch an die Möglichkeit einer ursprünglichen, im Laufe der Zeit aber vielleicht völlig unkenntlich gewordenen, Reduplication gedacht werden könnte: auf die Möglichkeit einer alten Bildung durch Reduplication ist auch bei manchen der im Vorausgehenden aufgestellten Verbalgrundformen schon hingewiesen.

Reduplicationsgebilde der einfachsten Art, das heisst solche, die von vocalisch auslautenden Verbalgrundformen ausgingen, liegen wohl vor in:  $\kappa \bar{\iota} - \kappa \nu - \varsigma$  (für  $\kappa \bar{\nu} - \kappa \nu \varsigma$ ?) 'Kraft' (Odyssee 11, 393) nebst  $\ddot{\alpha} - \kappa \bar{\iota} \times \nu \varsigma$  'kraftlos' (Odyssee 9, 515; 21, 131); zu ku 'schwellen, stark werden' (Seite 651); —  $\kappa \omega - \kappa \dot{\nu} - \varepsilon \iota \nu$  'jammern, wehklagen' (Ilias 18, 37 u. 5.),  $\kappa \omega - \kappa \bar{\nu} - \tau \dot{\sigma} \varsigma$  'das Jammern, Wehklagen' (Ilias 22, 409; 447); —  $\kappa \iota - \kappa \nu - \mu \omega \varsigma$  'Nachteule' (bei Hesych; dafür  $\kappa \iota - \kappa \nu - \mu \iota \varsigma$  Kallim. Bruchstück),  $\kappa \iota - \kappa \nu - \mu \dot{\omega} \tau \tau \varepsilon \iota \nu$  'blödsichtig sein wie Nachteulen' (bei Hesych; —  $\kappa \dot{\sigma} - \kappa \kappa \bar{\nu} - \varsigma$  'Kuckuck' (Hesiod Werke 486),  $\kappa \iota - \kappa \iota \dot{\nu} - \kappa \dot{$ 

auch πό-πο-ι (Pluralvocativ 'o Götter'?, eigentlich 'o Herrscher'?) (Ilias 1, 254; 2, 157; 272 u. ö.), das oft wie blosses Ausrufswörtchen erscheint; - pû-pu-s 'Knabe', pûpillus 'unmundiger Knabe, Mundel', pû-pa 'Madchen', 'Puppe', pûpilla 'unmundiges Madchen. Mundel', 'Augapfel, Pupille'; wohl zu pu 'erzeugen' (Seite 654); πα-πτα-lyειν 'sich umsehen, umblicken' (Ilias 4, 200; 497 u. ö.), πα-πτα-λασθαι 'sich umsehen' (bei Lykophron); wohl zu altind. ca-ksh: cash-tai (aus caksh-tai) 'er erscheint', 'er sieht, er erblickt', cd-ksh-us- 'Helle, Licht', 'das Sehen', 'Auge'; - rr-rn (oder ist -τη Suffix?) 'Mangel, Entbehrung' (bei Hesych), τη-τα-σθαι 'beraubt sein, entbehren' (Hesiod Werke 408; Pind. Nem. 10, 78; Soph. Oed. Kol. 1618); zu einem muthmasslichen td 'berauben' (Seite 605); —  $\Gamma t - \gamma \bar{\alpha} g$  'Gigant, Riese' (Odyssee 7, 59; 206; 10, 120); —  $\beta \dot{\epsilon} - \beta \alpha - \iota o \varsigma$  'fest, fest stehend, sicher, zuverlässig' (Soph. Phil. 71); —  $\beta \dot{\epsilon} - \beta \eta - \lambda o g$  'zugänglich, ungeweiht, unheilig' (Aesch. Schutzfl. 509; Soph. Oed. Kol. 10); vielleicht zu god 'sich in Bewegung setzen, gehen' (Seite 606); — βου-βώ-ν 'Schamgegend' (Ilias 4, 492); — bû-bô 'Uhu'; vielleicht nebst dem gleichbedeutenden βύας (bei Aristot.) zu bov 'schreien' (Seite 656); — δί-δυ-μος 'doppelt, zweifach' (Odyssee 19, 227), 'Zwilling' (Ilias 23, 641) und  $\delta_{\ell}$ -δυ-μάων 'Zwilling' (Ilias 5, 548; 6, 26; 16, 672 — 682); zu δύο = duo = altind. dud- 'zwei', an welches letztere sich auch anschliesst altind. dvan-dvd- 'Paar'; — τι-τθή 'Amme' (Arist. Ritter 716; Thesm. 609), τιτθεύειν 'Amme sein' (bei Demosth.), τι-τθός 'Brustwarze, Mutterbrust' (Arist. Thesm. 640), τι-9ή-νη 'Amme, Pflegerinn' (Ilias 6, 132; 389; 467; 22, 503), τιθηνείσθαι 'Amme sein, säugen' (Hom. Hymn. Dem. 142), 'pslegen, warten' (Soph. Oed. Kol. 1050), τι-θηνός 'saugend, pflegend' (Eur. Iph. Aul. 1230); dazu wohl auch τη-9ί-ς 'Tante' (bei Demosth.), τή-9η 'Grossmutter' (Arist. Acharn. 49; Lys. 540); zu dhê 'saugen' (Seite 616); — τι-θύ-μαλλος 'Wolfsmilch' (Arist. Ekkl. 405), τι-θυ-μαλίς 'eine Art Wolfsmilch' (bei Hippokr.); — ί-στό-ς (für σι-στό-ς, eigentlich für στι-στό-ς, wie auch die präsentischen ε-στη-μι und si-stô ich stelle' ganz entsprechend gebildet wurden) ('der Aufrechtstende'-) 'Mastbaum' (Ilias 1, 434 u. ö.); 'Webestuhl, Aufzug' (Ilias 1, 31 u. ö.), *l-στίον* ('am Mast befindliches'==) 'Segel' (llias 1, 481 u. ö.); zu sta 'stehen' (Seite 619); —  $\mu\tilde{\omega}$ - $\mu$ o- $\varsigma$  'Tadel' (Odyssee 2, 86), das schon Seite 626 unter einem vermutheten mo aufgeführt wurde; - μῖ-μο-ς 'Nachahmer' (Aesch. Bruchst.), 'Schauspieler' (bei Späteren), 'Nachahmung' (Eur. Rhes. 256), eine dramatische Dichtungsart (bei Aristot.),  $\mu \bar{\iota} \mu \epsilon l \sigma \vartheta \alpha \iota$  'nachahmen' (Hom. Hymn. Apoll. 163; Theogn. 370),  $\mu \bar{\iota} \mu \eta \lambda \delta g$  'nachahmend' (in der Anthol.), 'nachgeahmt' (bei Plut.); zu  $m \epsilon$  'messen' (Seite 625); —  $\lambda \dot{\alpha} - \lambda o - g$  'geschwätzig' (Eur. Schutzfl. 462),  $\lambda \dot{\alpha} - \lambda \eta$  'Geschwätz' (bei Späteren),  $\lambda \alpha \lambda \epsilon \bar{\iota} \nu$  'schwatzen, plappern' (Soph. Bruchst.; Arist. Wespen 1135); zu muthmasslichem  $l \epsilon$  'laute Tone von sich geben' (Seite 629); dazu auch  $l \epsilon - l l \epsilon - r \epsilon$  'lallen, trällern' (Persius 3, 18); — Hieneben darf vielleicht auch noch genannt werden  $f r \epsilon - g r \epsilon - r \epsilon$  (aus  $g k r \epsilon - r \epsilon$ ) 'stark riechen, dusten', das sich wohl anschliesst an altind.  $g k r \epsilon \cdot g \epsilon - r \epsilon - r \epsilon$  'er riecht, er beriecht'.

Vocalisch anlautende Verbalgrundformen pflegen in den reduplicirten Formen auch den nächsten Consonanten zu wiederholen. eine Art der Bildung, die auch in einigen altindischen Intensivformen entgegentritt, wie in at-at-idtai 'er irrt hin und her' neben dem einfachen át-ati er schweift herum, in ar-dr-játai er irrt herum neben i-j-ar-ti 'er erhebt sich, er bewegt sich' und in aç-dç-játai 'er erlangt' neben ac-nduti 'er erreicht, er erlangt'. Es sind vorwiegend griechische Formen, die wir hier anzusuhren haben: ax-ax-nza 'Heilender, Heilbringer' (Ilias 16, 185 und Odyssee 24, 10), das schon Seite 813 vermuthungsweise zu ak 'heilen' gestellt wurde; - $\dot{\alpha}x-\omega x-\dot{n}$  'Spitze, Schärfe' (Ilias 5, 16; 67; 10, 373 u. v.); zu ak 'scharf sein' (Seite 812); —  $\partial \pi - \omega \pi - \eta$  'Anblick' (Odyssee 3, 97 = 4, 327; 17, 44), 'Gesicht, Sehkraft' (Odyssee 9, 512), οπ-ωπ-εῖν 'sehen' (Orph. Argon. 184; 1025), οπ-īπ-εύειν 'sich wornach umsehen, ausspähen (Ilias 4, 371; 7, 243; Odyssee 19, 67), παρθεν- $-o\pi - i\pi - nc$  'nach Mädchen sich umsehend, Mädchenbegaffer' (Ilias 11, 385); zu okv 'sehen' (Seite 816); — ἔπ-οψ (Aesch. Bruchst.; Arist. Vögel 47; 57) und up-up-a 'Wiedehopf'; zu einem muthmasslichen op 'rufen' (Seite 944); — οτ-οτ-ύζειν 'wehklagen, jammern' (Arist. Friede 1011; Thesm. 1081), das aus dem reduplicirten Ausrufswörtchen ox-ox-ot 'ach, weh' (Aesch. Pers. 918; daneben ox--οτ-οτ-οῖ Aesch. Pers. 268; 274) hervorging; — ἀν-ων-ός 'Führer' (Herod. 3, 26), παιδ-αγωγός 'Knabenerzieher' (Herod. 8, 75; Eur. El. 287),  $\dot{\alpha}\gamma - \omega \gamma - \dot{\eta}$  'Führung' (Xen. Reitk. 3, 4; 6, 4),  $\dot{\alpha}\gamma - \omega \gamma - \varepsilon \dot{\nu}\varsigma$ 'der etwas bewegt oder fortschafft' (Herod. 2, 175), αγ-ώγ-ιμος 'beweglich' (Xen. Anab. 5, 1, 16); zu ag 'treiben, führen' (Seite 863); —  $\dot{\epsilon}\delta - \omega \delta - \dot{\eta}$  'Speise, Nahrung' (Ilias 8, 504; 17, 225 u. ö.), έδωδ-ιμος 'essbar' (Herod. 2, 92); zu ed 'essen' (Seite 1029); οδ-ωδ-ή Geruch, Dust' (bei Plutarch); zu od 'riechen, dusten' (Seite 1030); —  $\alpha x - \alpha y - l \zeta \epsilon \iota v$  'betrüben' (Odyssee 16, 432) und

 $\dot{\alpha}x - \alpha y - \varepsilon i v$ :  $\dot{\alpha}x - \alpha y - \dot{\eta} - \sigma \varepsilon \iota g$  'du wirst betrüben' (Homer. Hymn. Herm. 286); zu agh 'Schmerz empfinden, betrübt sein' (Seite 910); — ox--ωγ-ή 'Stütze, Halt' (spät angeführt) und οκ-ωγ-εύειν 'stützen, tragen' (bei Hesych), die von einem vocalisch anlautenden eah 'halten' (das aber im Grunde segh lautete; siehe Seite 928) hergeleitet zu sein scheinen; —  $\dot{\alpha}\pi$ - $\alpha\varphi$ - $l\sigma x \epsilon \iota \nu$  'täuschen' (Od. 11, 217) und  $\dot{\alpha}\pi$ - $\alpha\varphi$ - $\epsilon l\nu$ : Aorist  $\xi \xi - \alpha \pi - \alpha \varphi - \eta - \sigma \varepsilon$  'sie täuschte' (Homer Hymn, Apoll. 376); zu einem muthmasslichen abh 'tauschen' (Seite 990); — av-alveo dae (aus ἀν-άν-iεσθαι) 'verweigern, abschlagen' (Ilias 9, 679 u. σ.: Aorist αν-ήνατο 'sie verweigerte' Ilias 23, 204 u. ö.), 'verneinen, leugnen' (Odvssee 14, 149), das vielleicht aber nur eine einfach abgeleitete Form ist; — αλ-αλ-ή 'lautes Geschrei' (Soph. Trach. 206; Eur. Phoen. 335), besonders 'Kriegsgeschrei' (Pind. Nem. 3, 60), αλ-αλ-η--τός 'lautes wildes Geschrei, Kriegsgeschrei, Angstgeschrei' (Ilias 2. 149; 4, 436; 12, 138; 14, 393; 16, 78; 18, 149; 21, 10; Odyssee 24, 463), αλ-αλ-άζειν 'lautes Geschrei erheben, Kriegsgeschrei erheben' (Pind. Ol. 7, 37; Soph. Antig. 133; Eur. Bakch. 593),  $\alpha \lambda \alpha$ λαγμός 'Kriegsgeschrei' (Herod. 8, 37); beruhen wohl auf interjectioneller Grundlage; - ul-ul-dre 'heulen', ul-ul-dtus 'Heulen, dumpfes Geschrei', ul-ul-a ('die Heulende'-) 'Käuzlein'; ολ-ολ-ύζειν wehklagen' (Odvssee 22, 411 u. ö.), ολ-ολ-υγή Geheul, Klagegeschrei' (Ilias 6, 301), ολολυγμός 'lautes Aufschreien' (Aesch. Sieben 268; Agam. 28), ολολυγών 'lautes Geschrei' (bei Aristot.), ολόλυγμα 'lautes Geschrei' (Eur. Herakl. 782); zu einem muthmasslichen ul 'heulen' (Seite 705).

 leicht eigentlich 'Zittern verursachend'); vielleicht unmittelbar zur nächstvorausgehenden Form: — xóo-xoo-oc, ein wildwachsendes Kraut (Arist. Wespen 239; bei Theophr. und Anderen dafür xóg--νορ-ος); - κορ-κορ-υγή 'Lärm' (Arist. Lys. 491), 'Kriegslärm' (Aesch. 7, 346; Arist. Friede 991), δια-κορ-κορ-υγείν 'hindurchlärmen, im Leibe kullern' (Arist. Wolken 387), x00-x00-vyuóg 'Lärm, dumpfes Getöse' (bei Späteren); vielleicht zu kar 'rusen' (S. 678); cur-cul-io (wohl für -cur-; in späterer Schreibung gur-gul-io) 'Kornwurm'; vielleicht zu ker 'zerbrechen' (Seite 678); — πέρ-περ-ος 'grossprahlerisch, windbeutelig' (bei Späteren), περ-περ-εύεσθαι 'grossprahlen, sich mit unwahren Dingen brüsten' (bei Späteren); per-per-us 'fehlerhaft, unrecht' und per-per-am 'unrichtig, falsch, irrthumlich' (ob dem Griechischen entlehnt?); — Τάρ-ταρ-ος, mythischer Name der Unterwelt (Ilias 8, 13; 481) nebst ὑπο-ταρτάριος "unten im Tartaros befindlich' (Ilias 14, 279) und τας-τας-ίζειν 'vor Frost zittern' (bei Plutarch): —  $\dot{\alpha}$ - $\tau \alpha \rho$ - $\tau n \rho$ - $\dot{\phi} c$  'unerschrocken, frech'(?) (Ilias 1, 223; Odyssee 2, 243); vielleicht zusammenhängend mit tres 'zittern, sich fürchten' (Seite 786); - tur-tur 'Turteltaube'.

Weiter sind hier anzusuhren: yáp-yap-a 'Gewimmel, Menge. Fülle' (aus einem Komiker angeführt) nebst yaq-yalq-eir (aus -yaq--jeir) 'wimmeln' (aus einem Komiker angeführt) und γαρ-γαρ-ής 'Larm' (bei Hesych); möglicher Weise zu ger 'rufen' (Seite 686); γαρ-γαρ-εών 'Zapfen im Munde' (bei Hippokr.) nebst γαρ-γαρ-ίζειν gurgeln' (bei Späteren) und gur-gul-id (aus -gur-) 'Gurgel, Luströhre'; zu gvor 'verzehren, verschlingen' (Seite 786); — γάρ-γαλ-og (aus -yap-) 'Kitzel' (Arist. Thesm. 133) nebst yap-yaλ-lζειν 'kitzeln' (bei Plato) und γαρ-γαλ-ισμός 'der Kitzel' (bei Plato); γεο-γέο-ιμος 'von selbst abfallend' (bei Späteren von Früchten gebraucht); wohl zu ger 'aufgerieben werden, morsch werden' (Seite 685); — γορ-γύρ-η 'unterirdisches Gefängniss' (Herod. 3, 145); βάρ-βαρ-ος 'unverständlich sprechend' (Arist. Vögel 199), 'ausländisch' (Aesch. Agam. 1051),  $\beta \alpha \rho - \beta \alpha \rho - \delta - \phi \omega \nu \rho \varsigma$  'mit unverständlicher Sprache' (Ilias 2, 867); zu einem gemuthmassten bar 'sprechen' (Seite 687); — βόρ-βορ-ος 'Schlamm, Schmutz, Koth' (Aesch. Eum. 697) nebst βορ-βορ-οῦν 'beschmutzen' (bei Aristot.) — βορ--βορ-ύζειν 'kullern im Leibe' (bei Hesych) nebst βορ-βορ-υγμός 'das Kullern im Leibe' (bei Galen); — κάρ-χαρ-ος 'scharf, spitzig' (bei Späteren), καρ-χαρ-όδων 'scharfzahnig' (Ilias 10, 360; 13, 198), καρ-χαλ-έος 'scharf, scharfzahnig' (Apoll. Rhod. 3, 1057 von Hunden); ruhen wohl eher auf einem einfachen ghar, als dass man

ein kargh 'scharf sein, spitz sein' (Seite 916) aus ihnen entnehmen durste; — πορ-φύρ-ειν 'heftig wogen, unruhig sein' (lias 14, 16: 21. 551 u. o.); dazu wohl auch πορ-φύρ-εος 'sich unruhig bewegend' (Ilias 1, 482 — Odyssee 2, 428; Ilias 21, 326 von Wogen). 'dunkel' (Ilias 8, 221 u. ö. von Gewändern; Ilias 5, 83 u. ö. vom Tode), άλι-πόρ-φυρ-ος 'dunkel wie das Meer'(?) (Odyssee 6, 53: 306; 13, 108), πορ-φύρ-α 'Purpurschnecke' (Soph. Bruchstück). 'Purpurschneckensaft, Purpurfarbe' (Aesch. Agam. 959), 'purpurn Gefärbtes' (Aesch. Agam. 957); zu bhur 'sich unruhig bewegen' (Seite 691). — far-far-us oder far-fer-us 'Huslattich'; — fur-fur 'Kleie', 'Hautschuppen', fur-fur-osus 'kleienartig, bräunlich', τερ-θρ-εύεσθαι 'spitzfindig reden, faseln' (bei Hippokr. und Plato), τερ-θρ-εία 'Faselei, Gerede' (bei Späteren); wohl zu einem zu vermuthenden dher; —  $\mu\alpha\rho-\mu\alpha\ell\rho-\varepsilon\iota\nu$  (aus  $-\mu\alpha\rho-j\varepsilon\iota\nu$ ) 'glänzen, schimmern, funkeln' (Ilias 12, 195 u. σ.), μάρ-μαρ-ος 'Stein, Felsblock' (eigentlich 'weiss glänzend'?) (Ilias 12, 380; 16, 735; Odyssee 9, 499), 'Marmor' (bei Theophr.), μαρ-μαρ-όεις 'schimmernd, glänzend' (Soph. Antig. 610), μαρ-μάρ-εος 'glänzend, glitzernd' (Ilias 14, 273 u. δ.), μαρ-μαρ-ύσσειν 'flimmern, glänzen' (bei Späteren), μαο-μαο-υγή 'zitternd schnelle Bewegung' (Odyssee 8, 265 von Füssen Tanzender), μαφ-μαφ-ίζειν 'schimmern, funkeln' (Pind. Bruchst.); zu mar 'glanzen' (Seite 699); — μερ-μαίρ-ειν (aus -μάρ-jειν) 'in Zweifel sein, unschlüssig sein' (Orph. Arg. 771). μέρ-μερ-ος 'sorgenvoll, muhevoll' (Ilias 8, 453 u. δ.), μέρ-μηρ-αSorge, Kummer (Hesiod Theog. 55), μερ-μηρ-ίζειν unruhig erwägen, zweiselhaft sein, zögern', 'ersinnen, nachdenken' (llias 1, 189; 2, 3; Odyssee 1, 427 u. ö.); zu mer (älter smer) 'gedenken, sich erinnern' (Seite 696); — μορ-μύρ-ειν (aus -μύρ-jειν) 'rauschen, brausen' (Ilias 5, 599; 18, 403; 21, 325; ἀνα-μορμύρεσκε 'sie brauste auf' Odyssee 12, 238); mur-mur 'Gemurmel, Getöse, Geräusch', mur-mur-dre 'murmeln, brummen, rauschen'; altind. mar-mar-a- 'rauschend', 'das Rauschen'; zu mur (wohl aus mar hervorgegangen) 'murmeln, rauschen' (Seite 699).

Eng an die letztaufgeführten Bildungen schliesst sich noch eine kleine Anzahl solcher, deren erster Theil auch eine mehr oder weniger unversehrte Verbalgrundform auf r aufweist, die aber in ihrem Schlusstheil lautlich beeinträchtigt wurden und zwar namentlich insofern, als hier das alte r aufgegeben wurde. So stellt sich ger-ge-s 'Strudel, Wirbel' unmittelbar zu dem deutlich reduplicirten altind. gdr-gar-a-'Strudel' und mit ihm zu gvor 'verzehren, verschlingen',

altind. gar: gir-áti er verschlingt' (Seite 686); dazu möglicher Weise auch gur-gu-stium 'ärmliche Hütte, Kneipe'. — Weiter sind hier noch zu nennen: καρ-κί-νος 'Krebs' (Arist. Friede 1083), 'Zange, Feuerzange' (in der Anthol.), 'Halsfessel' (Eur. Kykl. 609); zu kor, kar 'sich krümmen' (Seite 680), an das sich auch anschliessen κίρ-κο-ς 'Kreis', Ring' (bei Späteren) — cir-cus 'Kreis' und dessen Nebenform κρί-κος 'Ring, Ring am Jochbalken' (Ilias 24, 272); — κυρ-κα-νᾶν 'mischen' (bei Hippokr.; — Arist. Thesm. 429 bildlich); — γύρ-γα-θ-ος 'aus Weiden geflochtener Korb' (Arist. Bruchstück), das sich vielleicht anschliesst an altind. grath: grath-nd-ti 'er knüpft, er windet, er reiht aneinander'; — δαρ-δά-π-τειν 'zerreissen, zerfleischen' (Ilias 11, 479), 'verzehren, verprassen, verthun' (Odyssee 14, 92 und 16, 315 von Besitzhümern); zu der 'bersten, spalten, zerreissen' (Seite 687); — for-fe-æ 'Scheere'.

Einige unmittelbar zugehörige Bildungen unterscheiden sich nur darin, dass sie an Stelle des r der eben aufgeführten ein inneres l enthalten, so bal-bu-s 'stammelnd, lallend' nebst bal-bû-têre 'stammeln, lallen', die mit  $\beta \alpha \rho - \beta \alpha \rho - o \varsigma$  'unverständlich sprechend' eng zusammenhängen werden; - ferner wohl vol-ve-re 'wälzen, rollen', das schon früher (Seite 671) unter einer Verbalgrundform volv aufgeführt wurde, aus dem weiter zu Grunde liegenden vel, vol 'sich drehen, rollen' (Seite 736) aber vielleicht durch ursprüngliche Reduplication, die im zugehörigen con-vol-vul-us 'Wickelraupe' möglicher Weise noch unversehrt erhalten blieb, sich herausbildete; πολ-ο-πύ-ντη 'runder Kürbiss' (Arist. Wolken 327); cul-ci-ta 'Polster, Kissen'; wohl zu kul 'sich krümmen' (Seite 708); -- pal-pi--tare 'zucken', pal-pe-bra ('das zuckende'-) 'Augenlid' und pal-pa-re oder pal-pa-ri 'sanft klopfen und streicheln'; zu psal 'zupfen, zuckend berühren' (Seite 716), an das sich als alte Reduplicationsbildung auch unmittelbar anschliesst  $\psi \eta \lambda - \alpha - \varphi \tilde{\alpha} - \gamma$  'tastend berühren' (Od. 9, 416). Diesem letzteren ähnelt in seiner Bildung sehr  $\pi \eta \lambda - \epsilon - 9\tilde{\alpha} - \gamma$ (für 9712-e-9.) 'üppig wachsen, strotzen, jugendkrästig sein' (Ilias 6, 148; 17, 55 u. ö.), das schon Seite 724 unter dhal 'aufsprossen, uppig werden' aufgeführt wurde. - Weiter gehören vielleicht noch hieher: πολ-φό-ς 'Fadennudeln' (Arist. Bruchst.) und pul-pa 'derbes Fleisch, Dicksleisch' neben  $\pi \acute{o} \lambda - \tau o \varsigma$  'Brei' (aus Alkman angeführt) und pul-s 'ein dicker Mehlbrei' (Seite 714); — γέλ-γι-ς 'der Kopf des Knoblauchs' und 'der Kern in dem selben' (bei Theophr.); vielleicht zu altind. grath: grath-nd-ti 'er knupft, er windet, er reiht an einander', granth-f- 'Knoten, Anschwellung, Pflanzenknoten'; -

βολ-βό-ς 'Wurzelknollen, Zwiebel' (Arist. Wolken 288 und bei Theophr.); bul-bu-s 'Zwiebel, knollige Wurzel' (dem Griechischen entlehnt); zu gval: βάλ-ανος 'Eichel' (Seite 719).

In einigen wenigen Fällen ist auch der Nasal als Schlussconsonant verbaler Grundformen in der Reduplicationssilbe wiederholt, so in: παμ-φαίν-ειν (aus φαν-φάν-jειν) 'hell strahlen, hell leuchten' (Ilias 5, 6 u. ö.) und dem participiellen παμ-φαν-όων 'hell glänzend, strahlend' (Ilias 5, 295 u. ö.); zu bhan 'leuchten, scheinen' (Seite 749); — βαμ-βαίν-ων 'trippelnd'(?) (vor Angst, Ilias 10, 375); zu gvan = βαν- 'gehen, kommen' (Seite 747), oder vielleicht ist doch die Bedeutung 'stammelnd' und damit ein anderer etymologischer Zusammenhang wahrscheinlich; — cin-cin-nus 'gekräuseltes Haar, künstliche Haarlocke', 'Schnörkelei im Ausdruck'; — tin-tin-ndre oder tin-tin-nire 'klingen, klingeln', tin-tin-nd-bulum 'Klingel, Schelle' und tin-tin-dre 'klingen' (Catull 51, 11), neben tin-nire 'klingen, ertönen'; zu ton 'ertönen' (Seite 744).

Häufiger als in Reduplicationsbildungen der letztangesuhrten Art findet sich der Nasal in solchen, in denen er nur als Stellvertreter eines andern Consonanten und zwar insbesondere eines l oder r aufzutreten scheint. Im Altindischen finden sich einige ganz ähnliche Bildungen, wie pam-phul-játai, pám-phul-íti oder pám-phul-ti 'er springt mit Hestigkeit entzwei' (alle drei nur von Grammatikern angeführt) neben phál-ati 'er birst, er springt entzwei', can-cûr-játai 'er bewegt sich schnell, er bewegt sich wiederholt, er streicht herum' neben cdr-ati 'er bewegt sich' und dan-dah-idtai 'er geht vollständig in Feuer auf, vergeht vor Gluth' und dan-dah-üi 'er verbrennt vollständig, er richtet zu Grunde' neben ddh-ati 'er verbrennt, er verzehrt durch Feuer, er brennt'. Ganz wie in solchen sogenannten Intensivformen hat das Griechische auch in ein paar reduplicirte Präsensformen den Nasal eindringen lassen, nämlich in πιμ-πλάσι (für πιλ-πλ-) 'sie füllen' (Ilias 21, 23), πιμ-πλά-νεται 'er wird gefüllt' (Ilias 9, 679) und den weiter zugehörigen Formen neben ple 'fullen' (Seite 605): πλη-το 'es wurde gefullt' (Ilias 17, 499 u. ö.), und in  $\pi l\mu - \pi \varrho \eta - \sigma \iota$  (für  $\pi l\varrho - \pi \varrho - \iota$ ) 'sie verbrennt' (Eur. Tro. 893) nebst Zubehör neben prå, pre in Feuer aufgehen lassen (Seite 604).

Sonst aber sind hier namhast zu machen: ean-cer 'Krebs', das unmittelbar zu dem schon oben (Seite 1101) genannten gleichbedeutenden xaq-xivog gehört, so wie beide weiter auch mit altind. kar-kaṣ-a- 'Krebs, Krabbe' in nächstem Zusammenhange stehen

'werden; - can-cer 'Gitter' oder gewöhnlich deminutivisch can-cell's 'Gitter. Einzäunung, Schranken'; x1y-x2-1g 'Gitterthur', insbesondere die in Athen zur Rathsversammlung und zu den Gerichtsstellen führende (Arist. Ritter 641; Wespen 125); hängen wahrscheinlich mit den nächstvorausgenannten can-cer und xao-xivog 'Krebs' eng zusammen, weiter aber auch mit x\u00e1\u00f3\u00e4-\u00e4\u00e4\u00f3\u00e4-\u00f3\u00e4-\u00f3\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e niss' (Seite 1098); — κιν-κλ-ίζειν 'schnell hin und her bewegen' (bei Hesvch), 'verändern' (Theognis 303), χίν-χλ-ισις und χιν-χλ-ισμός 'iede schnelle, oft wiederholte Bewegung' (beide bei Hippokr.); - κίγ-καλ-ος (bei Suidas) oder κίγ-κλ-ος (bei Aristot. und Ael.), ein Wasservogel, der den Schwanz schnell hinundherbewegte, 'Bachstelze': wohl zum nächstvorausgehenden xiy-x\lambda-t\zerv 'schnell hin und her bewegen': — ταν-ταλ-οῦν 'schwingen, schleudern, werfen' (Soph. Antig. 134); zu tal 'tragen' (Seite 716), an das auch der Name des mythischen  $T\dot{\alpha}\nu - \tau\alpha\lambda - oc$  ('der Tragende, der Aushaltende'(?)) sich anschliessen wird; — γαγ-γαλ-ίζειν 'kitzeln' (spät angeführt), Nebenform des gleichbedeutenden schon oben genannten γαρ-γαλ-ίζειν; dazu auch γαγ-γαλ-ιᾶν 'kitzeln' (bei Hesych); νάν-νοαι-να 'krebsartiges Geschwür' (bei Hippokr.); - γογ-γο-ώνη Auswuchs am Halse, Kropf' (bei Hippokr.); — gin-gr-ire 'schnattern'; — γιγ-γλ-ισμός 'Gelächter' (bei Hesych); — γογ-γύλ-ος 'rund' (aus Aesch. angeführt und Arist. Friede 28), yoy-yul-og 'Faust' (spät angeführt), yoy-yvl-n 'Rübe' (Arist. Thesm. 1185), yoyyvlζειν 'runden, abrunden', 'die Faust ballen' (spät angeführt), γογγύλ-λειν 'runden' (Arist. Thesm. 56; 61); — γάγ-γλ-ιον 'Geschwulst unter der Haut, Ueberbein' (bei Späteren); — γίγ-γλ-υμος 'Gelenk, Fuge' (bei Hippokr.; Xen. Reitk. 12, 6), γιγγλυμοῦσθαι 'wie ein Gelenk in einander greifen' (bei Hippokr.); - βαμ-βάλ-ειν 'stammeln' (bei Hesych); βαμ-βαλ-ύζειν 'stammeln' (spät angeführt); — βαμ-βαχ-ίζειν 'stammeln' (spät angeführt); — βομ--βύλ-η 'enghalsiges Gefäss' (spät angeführt); βομ-βυλ-ιός 'summendes Insect, Biene, Hummel' (Arist. Wespen 107), 'enghalsiges Gefäss' (bei Späteren), βομ-βυλ-ίς 'gluchsender Wassertropfen' (bei Hesych); -- dév-do-cov 'Baum' (Ilias 3, 152; 9, 541; 11, 88 u. ö.: Hesiod Theog. 216; Pind. Ol. 3, 32; Herod. 4, 22; 23; dafür dév--δρ-ον Xen. Hell. 6, 5, 22; Anab. 4, 7, 9; δένδρος- Herod. 6, 79; Thuk. 2, 75), πολυ-δένδρεος 'baumreich' (Odyssee 4, 737; 23, 139; 359), δενδρή-Feig 'baumreich' (Odyssee 1, 51; 9, 200); zu dru: ôgū-s 'Baum, Eiche' (Seite 659) und weiter wohl zu der 'spalten' (Seite 687); - dey-dla-lwy 'aufs Korn nehmend, die Augen worauf richtend' (Ilias 9, 180 und Apoll. Rhod. 3, 281): zu del 'sein Augenmerk worauf richten, worauf zielen' (Seite 721): —  $x \not\in y - y \circ - o c$  'Hirse' (Hesiod Schild 398; Herod. 3, 100); —  $\pi \in u - v \in u$ -φοη-δών 'eine Wespenart' (bei Späteren); vielleicht zu bhrem 'dumpf tonen, brummen' (Seite 769); — δυσ-πέμ-φελ-ος 'schwer zu befahren, stürmisch' (llias 16, 748 und Hesiod Theog. 440 vom Meere), 'schwer zu behandeln, unfreundlich' (Hesiod Werke 722), 'schwierig, gefahrvoll' (Hesiod Werke 618 von einer Seefahrt); ob dazu auch εὐ-πέμ-πελ-ος 'leicht zu behandeln, freundlich, sanft' (Aesch. Eum. 476) nebst πέμ-πειν 'senden' (Seite 952), welches letztere wohl auch auf einer alten Bildung durch Reduplication beruht?; — πομ-φόλ-υξ 'Blase, Wasserblase' (Aratos 979), 'Schildbuckel' (bei Hesych), ein weiblicher Kopfschmuck (Aristoph. Bruchst.), πομ-φολ-ύζειν 'Blasen werfen, hervorsprudeln' (Pind. Pyth. 4, 121): — ταν-θαρ-ύζειν 'zittern' (spät angeführt); — τεν-θοη-δών 'Waldbiene' (bei Aristot.), zev-9qń-vn 'Waldbiene' (bei Nikander); zu dhre 'tonen' (Seite 616) und dhor 'Getose machen' (Seite 692): dazu auch τον-θορ-ύζειν 'murmeln, murren, brummen' (Arist Acharn. 683: Wespen 614: Frösche 747): mit den gleichbedeutenden Nebenformen τον-θορ-ίζειν (bei Hesych), τον-θρ-ύζειν (bei Oppian), τον--900-vyelv (bei Pollux).

In ganz ähnlicher Weise, wie es schon Seite 1100 erwähnt wurde, ist auch bei den ursprünglich durch Reduplication gebildeten Formen, die in die Reduplicationssilbe den Nasal eindringen liessen, mehrfach eine lautliche Beeinträchtigung des Schlusstheils eingetreten, wie in  $\pi o \mu - \phi \circ - \varsigma$  'Blase, Geschwulst' (bei Hippokr.) in Vergleich mit dem eben erst genannten πομ-φόλ-υξ 'Blase', mit dem auch πέμ-φι-ξ 'Blase, Brandblase' (bei Galen), 'Tropfen' (Aesch. Bruchst.), 'Hauch, Wind, Luft' (Aesch. Bruchst.; Soph. Bruchst.) in nahem Zusammenhang stehen wird. — Die nämliche Bildung vermutheten wir so eben noch für πέμ-πειν 'senden' neben εὐ-πέμ-πελ-ος 'leicht zu behandeln, freundlich, sanft'. — Weiter aber dürfen hier wohl noch genannt werden: cin-ge-re (zunächst für kin-ke-) 'umringen, umgürten, umgeben' (Seite 870), das mit cir-cu-s 'Kreis' (Seite 1101) auf dem selben Grunde ruhen wird; pam-pi-nus 'Ranke, Weinranke, Weinlaub'; - gin-gi-va 'Zahnfleisch'; — βόμ-βν-ξ 'Seidenraupe' (bei Späteren), eine Art Flöte (Aesch. Bruchst.), 'Luftröhre der Vögel' (bei Aristot.); — καγ-χά--Lew 'laut lachen' (Soph. Aias 198; Arist. Ekkl. 849) neben xay- $-\gamma\alpha\lambda-\tilde{\alpha}\nu$  'laut lachen, frohlocken' (Ilias 3, 43; 6, 514; 10, 565;

Odyssee 23, 1; 59), die beide schon Seite 916 unter einer Verbalgrundform kagh oder kakh 'laut lachen' aufgeführt wurden, deren Hervorgehen aus einer alten Reduplicationsbildung oben auch bereits vermuthet wurde. — Hie und da scheint auch beim zu Grunde Liegen kürzerer vocalisch auslautender Verbalgrundformen der Nasal in die Reduplicationssilbe eingedrungen zu sein, wie in  $\gamma o\gamma - \gamma \dot{\nu} - \zeta e \iota \nu$  'murren, murmeln, unwillig sein' (bei Späteren), 'gurren' (von Tauben; bei Pollux), das sich wohl an gu 'tonen' (Seite 656) anlehnt und in  $\beta o\mu - \beta \dot{\epsilon} - \epsilon \iota \nu$  'dumpf tonen' (Ilias 13, 530 u. 5.), von dem schon Seite 983 vermuthet wurde, dass es durch Reduplication entstanden sei.

Noch eine besonders zu erwähnende Art alter Reduplication, wie sie namentlich das Griechische in manchen Formen aufweist. ist die, welche in der Reduplicationssilbe neben dem anlautenden Consonanten einen Diphthongen und zwar mit dem I-Vocal als Schlusstheil enthält, der wohl irgendwie als Ersatz für einen aus Vocal und nachfolgendem Consonanten, vielleicht zunächst dem Nasal, gebildeten Lautcomplex wird angesehen werden dürfen. zeigt sie sich in: παι-πάλ-λειν (zunächst etwa für παι-πάλ-λειν. weiter für παλ-πάλ-λειν) 'schwingen' (bei Hesych); zu pal 'schwingen' (Seite 711); — παι-πάλ-η 'Staubmehl' (Arist. Wolken 262), abgefeimter, verschmitzter Mensch' (Arist. Wolken 260), παι-παλ-ᾶν 'verschmitzt sein' (spät angeführt), παι-πάλ-ημα 'abgefeimter, verschmitzter Mensch' (Arist. Vögel 431), παι-πάλ-ιμος 'verschmitzt' (bei Späteren); zu pal: πάλ-η 'Staubmehl' (Seite 712); — παι--παλ-ο- in πολυ-παί-παλ-ος 'voller Ränke, voller Schlauheit'(?) (Od. 15, 419 von den Phöniken); vielleicht zu den nächstvorausgehenden Formen gehörig: — παι-παλ-ο- 'Fels, Stein'(?) in παι--παλ-ό-Fεις 'felsig, steinig'(?) (Ilias 13, 17 u. ö.; siehe Seite 713); παί-παλ-ος 'felsig'(?) (Kallim. Artem. 194); — ποι-πνύ-ειν 'schnaufen, eifrig thatig sein' (Ilias 1, 600; 8, 219; 14, 155 u. ö.), 'eifrig bedienen, pflegen' (Pind. Pyth. 10, 64), ποι-πνυ-ός 'Diener' (bei Hesych); zu pnu 'blasen, hauchen' (Seite 655); — κοι-κύλ-λειν 'trag und dumm umhergaffen, Maulaffen feil haben' (Arist. Thesm. 852), neben dem cae-cu-s 'blind' wohl eine alte verkurzte Reduplicationsbildung ist; — δαί-δαλ-ον 'kunstliche Arbeit, Kunstwerk' (Ilias 5, 60 u. σ.), δαι-δάλ-λειν 'kunstreich bearbeiten' (Ilias 18, 479; Odyssee 23, 200); nebst weiter zugehörigen Formen schon Seite 720 unter der Verbalgrundform dal 'behauen, bearbeiten' aufgeführt; - δοζ-δυξ 'Mörserkeule' (Arist. Ritter 984; Wespen 938;

Plut. 711); —  $\delta \epsilon \iota - \delta \ell - \sigma \sigma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  (vielleicht aus  $\delta \epsilon \iota - \delta F \ell - \chi j \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ ) 'schrecken' (Ilias 4, 184 u. ö.), 'zagen' (Ilias 2, 190); zu dvi 'fürchten' (Seite 643); — δει-δί-σχεσθαι (aus δει-δέχ-σχ-?) 'huldigen, begrüssen' (Odyssee 3, 41; 18, 121; 20, 197; 15, 150; an der letzteren Stelle ist δε-δι-σχόμενος 'begrüssend' überliefert); zu dek 'verehren, huldigen' (Seite 834); — παι-φάσσειν 'blitzen, leuchten' (?) (Ilias 2, 450), ἐκ-παι-φάσσειν 'hervorglänzen, sich hervorthun'(?) (Ilias 5, 803), medial μετα-παι-φάσσεσθαι 'hinundherleuchten, zucken'(?) (Apoll. Rhod. 3, 1265); vielleicht zu bhd 'leuchten' (Seite 613); — ποι-φύσσειν 'blasen, schnauben' (aus Euphorion angeführt), 'anschnauben, bedrohen' (aus Sophron angeführt bei Athen. 7, 324), ποί-φυγμα ('Geschnaubtes'-) 'Drohund Schreckwort' (Aesch. Sieben 280), ποι-φύγδην 'blasend, schnaubend' (bei Späteren); - τοι-θορ-ύσσειν 'schütteln, erschüttern' (bei Hesych); — μαι-μά-ειν heftig verlangen, eifrig streben' (Ilias 5, 661; 670; 13, 78 u. o.); zu md 'denken, streben' (Seite 627): dazu wohl auch μαι-μώσσειν 'heftig verlangen' (bei Nikander), μαΐ-μαξ 'sturmisch, tobend' (bei Hesych) und μαι-μάσσειν 'hestig verlangen' (in der Anthol.), welche letzteren beiden schon Seite 850 unter einem unsicheren mak genannt wurden; —  $\alpha - \mu \alpha \iota$ -μάκ-ετος 'unbekämpfbar(?), unbezwinglich'(?) (Ilias 6, 179 und 16, 329 von der mythischen Chimara; Odyssee 14, 311 vom Schiffsmast); zu einem noch nicht weiter deutlichen mak (Seite 850); μοι-μύλλειν 'die Lippen zusammendrücken' (bei Hesych) neben gleichbedeutendem μύλ-λειν (spät angeführt); — μοι-μυᾶν die Lippen zusammendrücken, sich unwillig zeigen' (Arist. Lys. 126); vielleicht zu mu 'sich schliessen' (Seite 667); — λαι-λαψ 'Sturm' (Ilias 4, 278; 11, 306 u. σ.), λαι-λαπ-ώδης 'sturmisch' (bei Hippokr.), lai-lantzeir 'im Sturme mit fortreissen' (bei Späteren); zu einem einsachen lap, das möglicher Weise mit rap raffen, wegreissen' (Seite 970) in Zusammenhang steht. - Aus dem Lateinischen gehören vielleicht noch hieher: tae-ter 'hässlich, garstig', 'abscheulich, schändlich' - und jê-jû-nus (aus jai-?) 'nüchtern', 'hungrig, durstig', 'mager, unfruchtbar', 'unbedeutend, armselig. erbärmlich', das oben (Seite 671) unter einer Verbalgrundform ju aufgeführt und als mit altind. ju: juv-áti oder jáu-ti 'er bindet an. er hält fest' im Zusammenhang stehend vermuthet wurde.

Endlich ist noch einer ziemlich grossen Anzahl von Reduplicationsbildungen hier Erwähnung zu thun, die, was auch für alle reduplicirenden Perfect-, Präsens- und Aorist-Stämme als Hauptregel

gilt, bei überhaupt consonantisch anlautender Grundlage, möge diese auch beliebig viele consonantische Elemente enthalten, nur den je ersten anlautenden Consonanten derselben mit einem einfachen, in der Regel kurzen, Vocal in der Reduplicationssilbe zeigen. So mögen genannt sein: κε-κραγ-μός (Eur. Iphig. Aul. 1357) oder κέ-κραγ-μα (Arist. Friede 637) 'Gekrächz, Geschrei', xe-xpax-zng 'Schreier' (Arist. Ritter 137), κέ-κραξ 'Schreier' (bei Späteren); zu krag 'schreien' (Seite 870); — κε-κρύφ-αλος 'Kopfnetz, Netzhaube' (Ilias 22, 469); zu krubh 'verbergen' (Seite 994); — κα-κκάβ-η 'Kochtopf' (aus Aristoph. angeführt bei Athen. 4, 169; dafür κα-κάβ-η und κά--καβ-ος bei Galen; κα-καβ-ις aus Alkman angeführt); — κα-κκάβ-η 'Rebhuhn' (Athen. 9, 389), κακκαβίζειν 'gackern' (von Rebhühnern: bei Aristot.); — κά-καλ-ον(?) 'Mauer' (bei Hesych angeführt aus Aesch.); — xl-xiv-voc 'Haarlocke' (Arist. Wespen 1069); in der lateinischen Form cin-cin-nus schon früher (Seite 1102) angeführt; — κύ-κλ-ος 'Kreis, Ring, Rad' (Ilias 5, 722; 11, 33, Od. 8, 278 u. ö.); wurde nebst zugehörigen Formen schon unter kul 'sich krümmen' (Seite 708) aufgeführt; — xv-xv-oc 'Schwan' (Ilias 2. 460 = 15, 692); vielleicht zu kan 'ertonen' (Seite 739); ci-cind-éla 'Johanniswürmchen'; zu kand 'leuchten' (Seite 1037); ci-cdd-a 'Baumgrille'; -- ci-con-ia 'Storch'; -- ci-cer 'Kichererbse'; vielleicht zu ker 'sich krümmen' (Seite 680); - ci-cur 'zahm, mild'; - cu-curb-ita ('gekrümmte'-) 'Kürbiss', 'Schröpfkopf'; zu korb, kurb 'sich krummen' (Seite 980); —  $\pi \epsilon - \pi o t \vartheta - \eta \sigma \iota \varsigma$  'Vertrauen, Zuversicht' (bei Späteren), das wohl unmittelbar vom Perfect πέ-ποιθ-α 'ich habe Vertrauen' ausging; zu bhidh 'fest sein' (Seite 1081); πέ-πλ-ος 'Decke, Teppich, Obergewand' (Ilias 5, 194 u. ö.), das nebst zugehörigen Formen schon Seite 714 aufgeführt wurde: wohl zu dem dort aufgestellten pel 'bedecken'(?): πέλ-λα 'Haut, Leder'; - pa-pil-la 'Brustwarze, Brust'; - pa-pil-io 'Schmetterling', 'Zelt, Lustzelt'; - po-pul-us ('Fulle'-) 'Menge, Schaar, Volk' nebst pu-bl-icus 'das Volk oder den Staat betreffend, öffentlich'; zu pol 'füllen' (Seite 714); — po-ple-s 'Kniekehle, Knie'; — pô-pul-us 'Pappel'; — τε-τρεμ-αίνειν 'zittern' (Arist. Wolken 294; 374); zu trem 'zittern' (Seite 764); - τέ-τραξ, eine Vogelart, etwa 'Perlhuhn'(?) (Arist. Vögel 882); — τε-τρ-αίνειν 'durchbohren' (Ilias 22, 396; Odyssee 5, 247; 23, 198); zu trd 'durchbohren' (Seite 605) und weiter zu tor 'durchbohren' (Seite 684); — τέ-ταν-ος 'Spannung. Gliederzucken' (Arist. Lys. 846), τε-ταν-ός 'gestreckt, gespannt, schmal, schlank' (bei Theophr.); zu tan 'sich ausdehnen'

(Seite 743): dazu auch re-rair-eir spannen, ausstrecken, ausbreiten' (Ilias 2, 390; 8, 69 u. ö.), an das sich möglicher Weise der mythische Name Τι-την-ες (Ilias 14, 279) eng anschliesst; ti-tub-dre 'wanken, schwanken'; - ti-tin-nire und ti-tin-ndre 'klingen, ertönen', Nebenformen der Seite 1102 genannten tin-tin-näre und tin-tin-ndre 'klingen, klingeln'; - ti-tul-us(?) 'Ueberschrift, Aufschrift', 'ehrenvolle Benennung, Ehrenname', 'Name, Grund, Vorwand'; — ti-til-lare 'kitzeln'; — ye-ywy-og 'vernehmlich, verständlich' (Aesch. Sieben 443), ye-ywv-elv 'verkunden' (Aesch. Prom. 990), ye-ywy-loxely 'verkunden' (Aesch. Prom. 627; Eur. El. 809), ye-yώy-ησις 'lautes Rufen' (bei Plut.); gingen wohl unmittelbar von dem Perfect γέ-γων-ε 'er ist verständlich' (Odyssee 5, 400 u. ö.; siehe Seite 747) aus; — yl-yap-voy 'Weinbeerenkern' (Arist. Friede 634); — βε-βρώθ-ειν 'verzehren' (Ilias 4, 35); zu gerð 'verzehren' (Seite 607); — βα-βάζ-ειν 'schwatzen, unverständlich reden. schreien' (bei Hesych), βά-βαξ 'Schwätzer, Schreier' (bei Späteren), βα-βάκ-της 'Schwätzer, Schreier' (bei Hesych); zu bag 'sprechen' (Seite 879); — βα-βράζ-ειν 'schwirren, zirpen' (von Cikaden; aus Ananios angeführt bei Athen. 7, 282);— βl-βα-σις, eine Art Tanz (bei Pollux): schliesst sich unmittelbar an das präsentische 81-8 ac 'schreitend' (Ilias 7, 213 u. ö.: siehe Seite 606); — δι-δαγ-ή 'Lehre' (Herod. 3, 134), δι-δάσκειν (aus -δάγ-σκειν) 'lehren' (Ilias 9, 442) und weiter zugehörige Formen; wurden schon unter dagh 'lehren' (Seite 924) aufgeführt; — κα-γλά-ζειν 'klatschen, plätschern' (Pind. Ol. 7, 2; Eur. Hippol. 1211), 'tosen' (Aesch. Sieben 115), κάχλα-σμα 'das Klatschen, Rauschen' (bei Hesych); — κά-χλη-ξ 'Steinchen, Kiesel, Uferkies' (Thuk. 4, 26); — κά-γου-ς 'geröstete Gerste' (Arist. Wespen 1305; Wolken 1358); — xt-xln 'Drossel' (Odyssee 22, 468), das wohl eher hieher gehört, als zu einer Seite 916 aufgestellten Verbalgrundform kigh; — πα-φλάζ-ειν Blasen aufwerfen, brausen, rauschen' (Ilias 13, 798), 'leidenschaftlich erregt sein' (Arist. Ritter 919; Friede 314), πά-φλασ-μα 'eitle Grossprahlerei' (Arist. Vögel 1243); zu bhlad 'brausen, brodeln' (Seite 1049); — fe-bri-s (wohl für -bhri-) 'Fieber'; zu einem muthmasslichen bher 'brennen'. mit dem auch eng zusammenhängen bherv 'sieden' (Seite 661) und neuhochd. brennen; — τι-θασ-ός 'zahm' (Aesch. Eum. 356; Soph. Bruchst.), τι-θασεύειν 'zähmen, entwildern' (Xen. Mem. 4, 3, 10 und bei Plato); ob etwa nebst ru-96-c 'zahm' (Aratos 959) zu dhe 'saugen' (Seite 616)? — τι-θαιβ-ώσσειν 'bauen und nisten' (Od. 13, 106 von Bienen), 'futtern, nähren' (bei Späteren); — τω-θάζειν 'höhnen, spotten, verhöhnen' (Herod. 2, 60; Arist. Wespen 1362; 1368), τω-θασ-μός 'Spott, Hohn' (bei Aristot.); - su-sur-rus 'flüsternd. zischelnd', su-surrus 'das Flüstern, das Säuseln', su-surrdre 'flüstern, zischen, säuseln'; zu sur 'tonen' (Seite 694); — l-σχ-ίς (aus σι-σχ-) 'Stärke, Kraft, Macht, Gewalt' (Hesiod Theog. 146; 823; Aesch. Sieben 226; Prom. 212), λογύ-ειν 'stark sein, vermögen' (Aesch. Prom. 510; Soph. Trach. 234), lorv-poc 'stark, gewaltig' (Aesch. Schutzfl. 302; Herod. 1. 136); zu seah 'stark sein, vermögen' (Seite 928); - xo-oxv\u00e3--μάτια (? mit ungewöhnlicher Wiederholung des Stummlauts neben ursprünglich anlautendem Zischlaut, wie sie aber im Altindischen sich als weitgreifende Regel zeigt, wie zum Beispiel im Perfect ta-stdn-a er donnerte' neben stan-ati'er donnert')'Lederschnitzelchen, Lederabfall' (bei Hesych), 'Wortschnitzelchen, Schmeicheleien' (Arist. Ritter 49); qvi-sqvil-ige Abfall, Abgang', 'Auswurf, Ausschuss'; zu skul 'raufen, zerreissen' (Seite 728); ähnlich gebildet wurden möglicher Weise auch κό-σκι-νον 'Sieb' (Arist. Wolken 373) und πα-σπάλ-η 'feines Mehl' (bei Suidas), 'Stäubchen, Krümchen, ein Weniges' (Arist. Wespen 91); —  $\mu \dot{\epsilon} - \mu \gamma - \omega \gamma$  'Esel' (bei Hesych); —  $\mu \dot{\epsilon} - \mu \beta \rho \alpha \xi$  (aus -μοα-?) 'eine Cicadenart' (bei Aelian); — μι-μιχ-μός 'das Wiehern' (bei Hesych); - me-mor 'eingedenk', me-mor-ia 'Gedächtniss, Andenken', me-mor-dre 'erwähnen, erzählen'; zu mer (aus smer) 'gedenken, sich erinnern'; — λα-λαγ-εῖν 'schwatzen, plaudern, plappern' (Pind. Ol. 2, 97; 9, 40), λα-λαγ-ή 'Geschwätz, Geräusch' (bei Oppian), λα-λάγ-ημα 'Geräusch' (in der Anthol.), λα-λάζ-ειν 'schwatzen, plaudern' (Anakr. Bruchst. 90 bei Bergk); — Γι-Γάχ-ειν 'schreien' (Ilias 1, 482 u. ö.), Fι-Fαχ-ή 'Geschrei' (Ilias 4. 456 u. ö.), l-ay-ely 'laut schreien, ertönen lassen' (Homer. Hymn. Dem. 20); zu vagh 'tonen, schallen, rufen' (Seite 938), wo auch weiterzugehörige Formen schon aufgeführt wurden. - Ob hieher auch  $F_{\ell-\omega-\eta}$  ( $F_{\ell}$ - $F_{\omega\eta}$ ?) 'lautes Getose, lauter Klang' (Rias 4, 276; 10, 139; 11, 308; 16, 127; Odyssee 17, 261)?

In einigen griechischen Formen, die auch noch zu den reduplicirten zu gehören scheinen, scheint bei vocalisch anlautender Grundlage die Reduplication einzig durch einen kurzen Vocal und zwar durch l vertreten zu sein, so in: l- $\alpha l$ - $\lambda e \iota \nu$  in Bewegung setzen, schicken (Odyssee 13, 142 u. ö.), das nebst weiter zugehörigen Formen schon unter al sich bewegen (Seite 702) aufgeführt wurde; — l- $\alpha \dot{\nu}$ - $\epsilon \iota \nu$  schlafen (Ilias 19, 71) nebst l- $\alpha \nu$ - $\theta \mu \dot{o} s$  (Schlafstelle, Schlupfwinkel, Lager (bei Lykophr.), das schon unter einer gemuthmassten Verbalgrundform au schlafen (Seite 650) ge-

In ein paar anderen hier noch zu nennenden griechischen Bildungen von auch vocalisch anlautenden aber mehrsilbigen Verbalgrundformen ist die Reduplication in der schon Seite 1097 betrachteten Weise behandelt, wornach der anlautende Vocal nebst dem unmittelbar folgenden Consonanten wiederholt wurde, so in: ἐλ-ελίζειν (aus έλ-ελίγ-jeιν) 'erschüttern, erbeben machen' (Ilias 1, 530 u. σ.), das nebst zugehörigen Formen schon unter der Verbalgrundform lig 'erzittern, erbeben' (Seite 902) genannt wurde: — weiter in: άλ-αλύχ-τημαι 'ich bin unruhig, ich bin voll Angst' (Ilias 10, 94). das wohl eine Medialform zu sonst nicht belegtem advereir angst machen' ist und eng zusammenhängt mit αλυκτάζειν 'in Unruhe sein, in Angst sein' (nur Herod. 9, 70) und αλυκτοσύνη 'Beunrubigung' (bei Hesych) und weiter mit αλύσσειν (aus α-λύκ-jειν) 'voll Unruhe sein, aufgeregt sein' (Ilias 22, 70), - und auch wohl in ἀτ-ιτάλ-λειν 'aufziehen, pflegen' (Ilias 5, 271 u. ö.), das schon Seite 1012 neben ατάλλειν 'aufziehen, pflegen' (Hom. Epigr. 4, 2) unter einer gemuthmassten Verbalgrundform at aufgeführt wurde.

Eine weitere noch namhaft zu machende Reihe alter Reduplicationsbildungen zeigt auch vocalischen Anlaut, aber nur in Folge besonderer Formverstümmlung, wie sie sich auch im Vorausgehenden schon in so mannichfacher Weise gerade im Gebiet der mittels Reduplication gestalteten Wörter beobachten liess; sie büssten den als wiederholt zu erwartenden alten anlautenden Consonanten ein, eine Erscheinung, deren schon Seite 526 als unter den Gesichtspunct der Lautdissimilation fallend Erwähnung geschah. So ent-

sprang &-yelo-eir 'erwecken' (Ilias 5, 517 u. ö.) aus einem zu vermuthenden älteren γε-γείρ-ειν, wie es noch durch das unmittelbar zugehörige altind. gd-gdr-ti (für gd-g-) 'er erwacht' deutlich gemacht wird; zu Grunde liegt eine Verbalform gar 'wachen', die nebst Zubehör Seite 684 aufgeführt ist. Ganz ähnlich steht wahrscheinlich ε-θέλ-ω 'ich bin bereit, ich will' (Ilias 1, 119 u. ö.) für ein altes Θε-Θέλ-ω und stellt sich als reduplicirte Form neben das gleichbedeutende einfache θέλ-ω (Aesch. Prom. 308: 343): es wurde schon genannt unter einer Verbalgrundform ahvel 'wollen' (Seite 722). — Weiter dürfen wohl bieher gezogen werden: imitârî (für mi-mi-) 'nachahmen' und imago 'Abbild, Bild' neben dem unversehrten μι-μείσθαι 'nachahmen' (Seite 1097); — l-γνύ-η (aus γι-γν-?) 'Kniekehle' (Ilias 13, 212) nebst lγνύς 'Kniekehle' (Hom. Hymn. Herm. 152); wohl zu gen 'sich biegen': yóy-v 'Knie' (Seite 746); —  $\vec{\omega}$ - $\rho \vec{v}$ - $\epsilon i \nu$  (aus  $\delta \omega$ - $\rho \vec{v}$ -?) 'brüllen, brausen' (in der Anthol.). gewöhnlich medial  $\vec{\omega}$ - $\rho\vec{v}$ - $\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  brüllen, heulen, laut schreien, laut rufen' (Pind. Ol. 9, 109; Herod. 3, 117; 4, 75); zu ru 'brüllen. laut schreien' (Seite 668); dazu vielleicht auch  $\vec{\omega}$ - $\rho \bar{\nu}$ - $\gamma \dot{\eta}$  'Gebrüll, Geheul' (bei Plut. und Pollux) und &-ovy-ua 'Gebrull' in der Anthol.), die schon unter rug 'brüllen' (Seite 900) genannt wurden; - $A-\tau\lambda-\bar{\alpha}c$  (aus  $T\alpha-\tau\lambda\bar{\alpha}-?$  eigentlich 'der Tragende'?), Name des mythischen Trägers des Himmels (Odyssee 1, 52; 7, 245); vielleicht zu tal 'tragen' (Seite 716); — a-cer-vus (aus ka-ker-?) 'Haufen'; zu ker 'ausstreuen, werfen' (Seite 678), unter dem es bereits aufgeführt wurde; — o-pi-mus (aus po-pi-?) 'fett, fruchtbar, reich'; vielleicht zu pi 'strotzen, voll sein' (Seite 640). - Möglicher Weise gehören hieher auch noch mehrere von denjenigen Formen, für die im Vorausgehenden (von Seite 121 an) der rein lautliche Vortritt eines Vocales angenommen wurde, so dass also etwa das dort aufgeführte everneer 'tragen' aus einem alt reduplicirten ve-vern-elv entstanden sein konnte. Wir verfolgen aber diese Frage hier nicht weiter, weil wir noch keine Möglichkeit finden, dieselbe in sichererer Abgränzung zu beantworten.

## INDEX.

## Griechische Wörter.

₫ 280. ααγής 176. 191. 279. ἀάρᾶτος 631. ἀάζειν 630. άαπτος 942. αάσχετος 622. ἄαται 617. αάτη 196. ἄατος 90. 109. 212. 274. 617. αάω 181. άβαχεῖν 832. άβαχής 832. άβατος 59.  $\alpha \beta \epsilon l \delta \omega$  181. 191. 192. 203. αβέλιος 191. 192. 195. άβηδών 181. 191. άβήο 181. 203. άβις 61. 213. 977. άβλής 608. άβλητος 608. άβληχρός 376. 608. 922. άβρεχτος 940. ἄβρομος 90. 591. 769. άβρός 61. 147. 219. 977. άβροσύνη 978. άβροτάζειν 1025. άβρότης 978. άβυσσος 166. 1083. άβώρ 119. 191. 194. άγα- 866. άγάασθαι 866. άγάασθε 866.

άγαθίς 55. 84. 121. 128. | άγγελίης 718. 288. 371. 496. 231. 1079. άναθός 866. άγαίεται 866. αγαιόμενος 866. άναχλερής 866. άγακλειτός 653. 866. άγακλυτός 866. άγάλακτος 90. άγάλλειν 866. άγάλλεσθαι 496, 866. ἄγαλμα 866. άγαμαι 866. άγαμος 596, 765. άγαν 866. άγάννιφος 100. 866. 931. άγανός 866. άγανοφροσύνη 751. 866. άγανόφρων 751. 866. άγαπάζειν 866. άγαπᾶν 866. άγαπήνωρ 698. 866. άγαπητός 866. άγάρρο σος 666, 866. άγᾶσθε 866. άγασσάμενοι 865. αγάσσεσθαι 865. άγάστονος 754. 866. άγαστός 866. άγαυός 866. άγγεῖον 869.

άγγελίη 718.

άγγέλλειν 55. 147. 172. 220, 288, 477, 718, άγγελος 147. 154, 220, 718, αγγήιον 868. άγγος 868. άγε 56, 213, 230, 863. άγει 567. άγειν 56, 91, 213, 279. 288. 863. άγείρειν 55. 144. 229. 685. 1067. ἄγεις 567. άγεῖσθαι 279. άγελαῖος 864. άγελείη 670. Αγέλεως 555. άγέλη 864. άγέραστος 686. άγερέσθαι 685. άγετε 567. 863. άγέτω 285. άγευστος 787. άγη 865. άγή 905. άγηγέρατο 685. άγηνορίη 698. 866. άγήνως 698, 866. άγήοχα 863. άγήραος 685. άγήρως 685. άγής 865. άγητός 866.

άγίζειν 904. άγινέειν 864. άγινέμεναι 864. αγιος 158. 904. άγκάζεσθαι 817. άγκάλη 31. 124. 213. άγχαλίς 817. άγχάς 31. 124. 817. ἄγχιστρον 817. άγκλ**ί**νας 718. . άγχοίνη 31. 124. 817. άγχος 31. 34. 124. 817. άγχτήρ 913. άγχυλομήτης 627, 817. άγχύλος 31. 39. 124. 156. 213, 232, 264, 272, 817. άγχυλότοξος 785. 817. άγχυλογείλης 722. 817. αγχυρα 31. 124. 568. 817. άγχων 31. 124. 817. άγλα είζεσθαι 866. άγλα είη 866. άγλα τόκα οπος 866. 949. αγλα τός 496. 866. άγλαός 496. άγλευχής 313. άγμα 905. άγμός 905. άγνοεῖν 55. 195. 280. άγνοέω 609. άγνο εξιν 195. άγνοι έω 609. άγνός 158. 904. άγνύμενος 905. ຂ້ານບົ<sub>ເ</sub>ນ 176. 279. αννύναι 56. 213. άγνωσία 52. άγνώσσασχε 609. άγνώσσειν 166. άγνωστος 609. άγνώτ- 609. άγνωτος 52. άγξουσι 913. άγομεν 567, άγονος 745. άγοντ- 125. αγορᾶσθαι 685. άγορεύειν 685.

άγορή 685. άγορητής 685. άγορητύς 685. άγός 864. άγος 57. 865. άγος 904. άγοστός 866. άγουσι 567. άγρα 57. άγραυλος 805. 865. άγρει 3. sing. 865. άγρει imperat. 865. άγρετ 865. άγρειν 865. άγρεῖτε 865. ἄγρειφνα 376. άγρη 865. άγριος 865. άγριόφωνος 793. 865.  $\vec{\alpha} \gamma \rho \vec{o}$ - 56. 213. 286. ayool 303. 544. άγροῖο 112. 117. 334. άγροις 303. άγροιώτης 865. άγρόν 24. 137. 209. 218. 262. 568. άγρονόμος 770. 865. άγρός 147. 334. 865. άγρότερος 865. άγρότης 865. άγροῦ 112. άγρούς 118. 515. άγοφ 286. 545. άγρώσσειν 865. άγρωστις 865. άγυιά 548. 864. άγυια 864. άγυρις 265. 685. άγυρμός 265. άγυρτάζειν 265. 685. άγχαζε 1046. άγχε 913. άγχειν 73. 119. 124. 127. 213. 410. 417. άγχέμαχος 913. 932. άγχι 73. 74. 124. 127. 213.

913.

άγχίαλος 725. 913.

άγχιβαθής 913. 1078. άγχίθεος 913. άγχιμαχητής 913, 932. άγχιμολον 733. 913. άγχίνοος 913. άγχιστίνος 913. άγχιστος 913. άγχόθι 913, άγχόνη 913. άγχοῦ 73. 124. 127. 213. 913. άγχων 913. άγω 26. 567. άνωγεύς 1097. αγωγή 288. 864. 1097. άγώγιμος 1097. άγωγός 288. 864. 1097. άγων 56. 864. άδαημονίη 788. αδαήμων 788. άδαής 788. άδάητος 788. άδάκρυτος 833. άδάμᾶς 766. άδάμαστος 766. άδειής 643. ασειν 300. 542. 1065. αδελφεή 997. άδελφεός 60, 78, 90, 174, 591, 997. άδελφή 997. άδελφιδέος 997. άδελφός 60. 78. 90. 174. 339, 997, άδερχτος 837. άδεσθαι 275. άδευχής 316. 837. άδέψητος 789. άδεεές- 643. άδηχότες 617. άδηκώς 180. åbm 90. 617. αδης 542. άδήσειεν 617. άδήσεις 1057. άδινός 1050. άδινῶς 1050. άδμής 610.

άδμητος 610. άδόχητος 885. άδολεσχείν 938. άδολέστης 939. ã∂o⊊ 180. 617. άδρανής 748. ἄδρᾶστος 610. άδρεῖν 1050. ἄδρεπτος 959. άδρός 1050. άδροσύνη 1050. άδροτής 1050. άδροῦσθαι 1050. άδρτνεσθαι 1050. άδές 275. άδυτον 657. ἄδω 192. αεί 163, 193, 339, 635. αείδειν 64. 282. 304. ἀείδω 181. 191. 192. άειχέλιος 191. άειχής 191. άείρειν 288. αείσω 1065. άέχων 191. 192. ἀελλα 181. 229. 328. άελλής 177. 245. άελπής 191. · dέντ- 282. 328. ἀέξεσθαι 115, 181. άεξηθείς 808. άεξήσεσθαι 808. άεξίφυλλος 809. άεργός 178. 191. άεσιφροσύνη 751. ά ε αγές 276. ά ε αγής 176. 191. 905. ά πάσατο 197. **ἄ**ϝᾶσε 631. αράσθη 631. ά ε ᾶται 631. άρατεῦντα 631. άράτη 181. 196. 197. 274. 529, 631. άράω 181. 183. ά εθλεύειν 650. α εξθλιον 650.

ά εθλον 650.

ά εθλος 650. άπεθλοφόρος 650. ά εέθλων 197. *ดี. ระเจี*ย 1065. ά Γείδειν 182. ά εξίδω 181. 203. ά ειχείη 860. ά ειχέλιος 191. 860. ά ειχής 191. 860. άρεικίζειν 860. ά είμων 804. ά ε είρειν 674. 1067. ά εισε 1065. α εισόμενος 1065. ά εκαζόμενος 858. α εκήλιος 858. ά ε έχητι 858. ά εέχων 191. 490. 858. ἄρελλα 181. **22**9. 630. ά ε ελλής 177. 591. 735. ά ελλόπος 513. 630. 1041. ά ελπής 191. 976. ά ελπτέειν 976. α εελπτέοντες 556. ά*ε*ελπτος 976. ⋅ ά εέντες 630. ά εξειν 808. αρέξεσθαι 181. 182. 808. ά εεργίη 907. άεεργός 178. 191. 907. ά ερσίπος 1042. äεεσα 116, 181, 182, 805, άεέσαι 805. ά ε έσαμεν 197. 805. ἄ*Γε*σαν 805. ά εξστιος 805. ăsn 630. ά εηδών 181. 182. 1065. ά τηθέσσειν 1085. αρήθεσσον 169. **47**6. ά εήμεναι 630. ά εήμενος 630. äεημι 181. 202 ά ε ηναι 630. άρης 181. 182. 203. 630. ά εησι 630. 1068. άρήτης 630. άρητο 630.

ἄ*εη*τον 630. ά*ε*ίαγος 938. άριδρείη 1064. α̃ειδρις 176. 1064. α̃Flειν 110. 193. 214. 650. ά ετική 276. ά*ει*χῶς 860. *άειξασθαι* 861. άείξασχε 861. äειον 630. Αετρος 179. 649. αρισθε 630. 1068. άslσθων 630. 1068. άείσσειν 181. άείσσονται 861. πείσσουσι 861. αριστόειν 1064. άριστος 176. 191. 1064. ά εοιδή 1065. άροιδιᾶν 1065. α εοίδιμος 1065. άροιδός 1065. ά εολλής 177. 591. 735. α εολλίζειν 735. ά εοσσητής 650. άρρεχτος 186. äερηκτος 186. 445. 910. άρρητον 445. ά Γρητος 185. 632. άζα 1029. άζαίνειν 1029. άζαλέος 10**29**. άζάνεται 1029. ἄζει 1029. άζειν 63. 114. 213. äzeir 167. αζεσθαι 158. 167. αζετο 90**4**. άζευ 904. άζηται 1029. άζηχές 938. άζηχής 158. 938. άζόμενος 1029. άζόμενος 904. **άζοντα 904.** αηδών 181. 191. 282. *ἄημα* 630. ล้าน 181. 202. 282.

ἀήρ 181. 191. άησι 328. άητεζοθαι 181. 630. άθάνατος 274. 276. 596. άθαπτος 1000. άθάρᾶ 280. άθάρη 280. άθεμίστιος 616. άθέμιστος 616. άθέρ- 282. άθερής 691. άθέριζον 691. άθερίζω 691.  $\acute{a}9\acute{\eta}\varrho$  67, 83, 213, 279, 282. 1068. άθηρηλοιγός 282. 303. 902. 1069. άθιχτος 884, 927. άθλεῖν 650. . άθλεύειν 650. άθλητήρ 650. άθλος 650. άθλοφόρος 690. άθλων 197. 535. άθρεῖν 1083. άθρεῖν 1083. άθροίζειν 544. άθρόος 55. 90, 467. άθρόος 90. άθυμος 662. άθΰοειν 1069. άθυρμα 1069. αἲ γάρ 107. αί κε 107. αί 591. *Αία*ς 196. αίβετός 191. 196. αίγανέη 867. αίγειος 864. αίγειρος 867. αίγεος 864. αίγες 867. αλγιαλός 725, 867. αλγίβοτος 631, 864.. αλγίλιψ 8**64**. αλγίοχος 867. 929.

alyle 867.

αίγλη 867. αλγλή εις 867. αίγινθος 54. αίγυπιός 867. Αλγύπτιος 558. αΐδεο 1030. αζδέομαι 169, 1031. αίδεσθαι 297. αίδεσις 1031. αλδέσσομαι 1031. αίδεσθείς 1031. αἴδεσθεν 1031. αἴδετο 1031. αίδήμων 1031. άίδιος 635. αίδοῖ 544. αίδοτα 1031. αίδοῖος 544. 1031. αίδοίως 1031. αλδόμενος 1031. ἄιδρις 176. αίδώς 286, 1031, alel 163, 193, άίειν 110, 193, 214, αlέν 193. aléc 193. 635. αζετός 191, 196, Αἴεᾶς 191, 196. αls έ 635. alfel 193, 635, αί ειγενέτης 635, 745. αζεέν 635. αίτενάων 623, 666. αίτετός 196. αλεόλλειν 635. αίρολοθώρηξ 635. 692. αίτολομίτρης 635. αϊ-ολόπωλος 635. αϊρόλος 195. 635. αίρων 193. 635. αίθάλη 1069. αίθαλό εις 1069. αξθαλος 83. 295. 1069. αίθαλοῦν 1069. αίθει 1069. αίθειν 82, 295, 296, αίθη 1069. αίθήρ 83. 295. 1069.

αἴθοιεν 1069. αλθόμενος 1069. αίθός 83, 1069, αίθος m. 1069. αlθος n. 1069. αίθουσα 83, 295, 1069, αίθου 1069. αίθρα 83. αίθρη 1069. αίθρηγενέτης 745, 1069. αίθρηγενής 745, 1069. αίθρος 1069. αίθνια 1069. αίθων 1069. άῖχες 861. άτκή 861. αίλουρος 549. αίμα 89. αίματολοιχός 304. αίμων 89, 296, 664, αίναρέτης 636. 673. Alvelw 552. αλνόθεν 636. αίνόμορος 636, 697. αίνοπαθής 636, 1080. αίνός 295, 636, αΐνυμαι 295. αλνύμενος 635. αΐνυται 635. αίνυτο 635. αίε 57. 864. αໄόλλειν 172. αζόλος 195, 296. αλπεινός 945. αλπέ εις 945. αλπόλιον 710. αἰπόλος 44, 154, 253, 481. 524, 710, 864, αλπός 945. αίπος 945. αλπύς 467. 945. αίρα 142. αίρειν 674. αίρειν 636. αλρεύμενος 636. αίρήσει 636. αἴροντας 674. αίσθάνει 1071.

αλοθάνεσθαι 83, 110, 193, 214, 297, 487, 542, 650, αλσθήσεται 1071. αΐσθησις 1071. αίσθητός 1071. ลีใสสะเท 164, 181. ἄιστος 176. 191. 233. αΐσχιον 915. αΐσχιστος 915. αίσχος 915. 1031. αλσχρός 915. αζσγύνειν 915. αλσχύνεσθαι 916. αίτεῖν 295. 635. αίτια 296, 635. αζτιάασθαι 635. αλτίζειν 635. αίτιος 636. άΙτυρον 181. αξωνης 991. αλφνίδιος 991. αλωνιδίως 991. αλγμάζειν 913. αίχμή 69. 296. 913. αίγμητά 321. 913. αλγμητής 913. αΐψα 467. 945. αλυπρός 945. αλών 193. 296. 635. ส์เต่ง 775. ἄχαινα 31. 212. άχάχητα 813. 1097. άχαλαρρεγέτης 666. 813. άχαλός 831. αχάλυφος 952. ἀχάμαντ- 762. άχάματος 276. 762. άχανθα 31, 54, 812. ἄχανθος 54. άχαρος 36, 212, 815, ἄχαστος 31. 212. άχαχεῖν 1098. άχαχήατο 911. άχάχημαι 911. άχαχήμενος 911. άχάχησε 911. άχαχήσεις 911. 1098. άχάχησθαι 911.

αχάγηται 911. άχαγίζειν 1097. άχαγίζεις 911. αχαγίζεο 911. άχαχίζω 518. άχαγμένος 41. 467. 812. αχάχοντο 911. άχέεσθαι 159. 813. άχείομαι 169. άχέομαι 169. άκερσεκόμης 677, 779. ἄχεσμα 813. άχεστός 813. αχέων 601. αχήδεες 1034. αχηδεῖν 1034. αχήδεσεν 1034. αχήδεστος 1034. άχηδέστως 1034. άχηδής 1034. αχήχοα 194. άχήχοας 780. άχήλητος 708. αχήν 601. άχηράσιος 679. άχήρατος 30. 143. 278, 678. άχήρατος 282. 678. άχήριος 678. αχηχέδαται 911. ακηχέμενος 911. ἄχῖχυς 651. 1095. ázic 31. άχιχητος 612. ἄχλαυστος 782. ακλαυτος 653. άχλε ες- 652. ἄχληρος 602. άχμή 31, 212, 813. άχμηνός 813. άχμής 497. 602. άχμόθετον 615. 813. ἄχμων 34. 813. άχοίτης 90. 591. 637. ἄχοιτις 90. 550. 591. 637. ἄχολος 34. 813**.** αχολουθεΐν 706. ἀχόλουθος 90. 242, 318. **592. 706.** .

axomorta 762. αχόνη 812. άχοντίζειν 812. άχοντιστής 812. άκοντιστύς 812. ажорғос 681. αχόρητος 680. ἄχος 159. 813. άχουάζεσθαι 780. άχούειν 110, 121, 319, 780, άκουή 780. ἄχουσα 780. άχουσθέν 780. ἄχουσμα 780. άχούσονται 780. άχουστής 780. άχουστός 110. 194. 780. άχούω 194. άχράαντος 601. Άχράγᾶς 40. αχρα εής 630. 812. ἄχραντος 741. άχρατής 1014. äχρη 812. äκρηθεν 679. ἄχρητος 495. 601. άχοιβής 47. 290. 293. ἄχρις 31. άχριτόμῦθος 639. 667. άχριτος 639. άχριτόφυλλος 639. 723. άχροᾶσθαι 191. 196. άχροβᾶσθαι 191. 196. άχροχελαινιόων 707.812. άχρόχομος 779, 812. άχρον 812. άχρόπολις 715. 812. άχροπόλος 710. 812. άχροπόρος 681, 812. ἄχρος 31. 146. 212.254.812. άχτήμων 601. άχτίς 34. 813. άχυλος 813. ἀχωχή 31. 41. 212. 231. 288, 812, 1097. άχων 31, 212, 288, 812, äχων 53**5**. αλ- 'Salz' 214.

άλασός 669. άλα εοσχοπίη 669. 845. άλάρωσεν 669. άλασωτύς 669. άλαλαγμός 1098. άλαλάζειν 1098. άλαλή 1098. αλάλησθαι 702. αλαλητός 1098. άλαλχε 819. άλαλχείν 32, 153, 263, 819, 1067. άλαλχήσουσιν 819. άλάλχουσιν 819. άλαλύχτημαι 1110. άλαπαζνός 152. 498. 946. άλαπάζει 946. αλαπάζειν 152. άλάπαξε 946. äλας 7**2**6. άλᾶσθαι 702. άλαστεῖν 150, 801, άλγεῖν 870. άλγεινός 498. άλγηδόν- 54. άλγιον 870. άλγιστος 870. άλγος 338, 498, 523, 870. 901. άλδαίνειν 84, 1033, άλδήσχειν 84, 1033. άλέα 734. άλέα 180. άλεαίνειν 734. άλέγειν 56. 151, 225, 870, άλεγεινός .338. 498, 870. 901. άλεγίζειν 901. άλεγύνειν 901. άλέγω 901. άλες- 857. . άλέρασθαι 670. άλε*τε*ίνειν 670. άλέ*ε*η 670. αλέρομαι 196. άλέροντο 670.

άλενωρή 670.

άλέη 180.

άλείατα 703. άλειμμα 1011. άλεῖν 1068. άλείπτης 1011. άλειπτος 1011. άλείτης 304. 1025. άλειφαρ 300. 1011. άλείφειν 48, 79, 151, 300, 304. άλείνατο 1010. άλειψις 1011. άλείψω 300. άλεχτρυών 819. άλέχτωρ 819. άλεξάνεμος 738. 776. άλέξασθαι 776. άλέξειν 115. 147. 151. άλεξέμεναι 776. άλέξεται 176. άλεξήσειν 776. άλεξητήρ 776. άλεξίκακος 776. 820. άλέομαι 196. άλεσσαν 103. άλετρεύειν 703. άλετρίς 550. 703. äλευ 670. άλεύασθαι 670. άλεύεται 670. άλεύομαι 196. άλευρον 703. αλεύσατε 670. άλευσον 670. äλη 702. άλή ειος 670. άλήθεια 111. άληθείη 1089. άλήθειν 1068. άλήθην 70**2**. άληθής 1089. άληλεσμένος 703. άληλιμμένος 1011. άλήλιπται 300. άλήμων 703. άλητείειν 702. άλήτης 702. άλθαίνειν 153. άλθεξις 1071.

άλθεσθαι 83, 84, 214, 279, άλθέσσειν 1071. ἄλθετο 1071. άλθήσει 1071. άλθος 1071. άλιᾶ τής 630. 725. άλιαστος 802. άλίγχιος 90, 857. άλιείς 725. άλλη 735. άλιήρης 629. άλιμιτρή εις 699. 725. άλιμυρής 699. άλίνειν 151, 268, 647, α̃λιος 725. άλιοτρεφής 725. 1001. άλιπλορος 654, 725. άλιπόρφυρος 691. 725. 1100. ຂຶ້**ໄເ**ເ 181. άλίσχεσθαι 181. άλίσχεται 733. άλιταίνειν 304... άλιταίνεσθαι 1025. άλιτέσθαι 1025. άλιτήμενος 1025. άλιτήμων 1026. άλιτήριος 1026. άλΙτησεν 1025. άλιτραίνειν 1026. άλιτρός 1026. άλχαθεῖν 819. 1067. άλχαρ 130. 819. · άλχεή 153. 819. · ત્રે*રસ* 819. άλχιμος 819. άλχτής 819. άλχυών 31, 153, 214, 819, άλλάσσειν 164. 827. άλλαχοῦ 73. άλλέξαι 900. άλλεσθαι 88, 91, 155, 172, 214. 477. άλληχτος 103, 892. άλληλο- 480. άλλο 206, 263, άλλο- 827. άλλόγνωτος 609.

άλλοδαπός 37. 254. άλλο εειδέα 555, 557. άλλο ειδής 1064. άλλοθεν 54. άλλοθι 85. 589. άλλόθροος 616. άλλοχα 38, 585. άλλος 129, 153, 172, 214, 477, 578, 596, άλλοτε 38. 585. άλλοφος 1010. άλλοφρονέων 751. άλλύεσχον 474. άλλύουσαν 474. άλμα 726. äλμα 725. äλμη 725. άλμυρός 725. άλογεῖν 901. άλοιτός 304. άλοιφή 304. 1011. άλοξ 499. 862. άλος 279. 734. άλοσύδνη 725. άλοῦσαν 703. άλουτος 669. ἄλοχος 90. 240. 591. 936. άλπνιστος 976. αλς 'Meer' 88. 155. 725. 726. αλς 'Salz' 88. 155. 725. äλσις 725. άλσο 91. 724. ἄλσος 91. 155. 214. 726. Άλτεω 552 (2 mal). άλτήρ 725. άλτο 91. 724. άλύεις 802. άλυχτάζειν 1110. άλυχτεῖν 1110. άλυχτοσύνη 1110. άλύξαι 857. άλυξέμεν 670, 857. άλυσκάζειν 857. άλύσχανε 857. άλύσκειν 670. άλύσσειν 1110. ἄλυτος 668.

άλύων 802. άλφαίνειν 78, 79, 151, 992, άλφάνουσι 992. άλφεσίβοιος 657. 992. άλφημα 992. άλφηστής 992. άλωι 993. άλφιτον 993. άλφοι 992. άλφός 78, 153, 214, 992. άλώμενος 538. άλωπεχέη 976. άλωπεκίζειν 976. άλώπηξ 282. 512. 976. άλώσεται 733. άλωσις 734. αμα 88. 135. 592. ἄμαθος 770. άμαθύνειν 770. άμαιμάχετος 850. 1106. άμαλδύνειν, 133, 149, 231, 1062. άμαλλοδετήρ 609. αμαλός 133, 156, 231, 730, αμαν 133. ἄμαξα 775. αμαξα 175. άμαξιτός 175. άμάρη 761. άμαρτάνειν 494. ἄμαρτεν 1024. άμαρτῆ 673. ὰμάρτημα 1025. άμαρτήσεσθαι 1024. άμαρτία 1025. άμαρτο επής 858, 1024, άμαρτωλός 1025. άμᾶσθαι 760. άματροχιή 922. άμανρός 133. άμαχητί 932. άμάω 219. άμβατός 606. αμβιξ 61. 127. 231. 978. άμβλαχίσχω 853. αμβλήδην 608. άμβλίσχειν. 132. 156. 376.

628. 731.

αμβλύς 132, 156, 731. αμβλωσα 628. αμβρόσιος 52. *ἄμβροτος* 52.132.137.146. 236, 376, 501, αμβων 61. 80. 124. 264. 285, 978, αμέγαρτος 894. ล้นยเBE 986. αμείβειν 304. άμείβεσθαι 133. άμείβεται 987. αμείλικτος 732. άμείλιχος 732. αμείνων 758. άμείρειν 1062. άμείψᾶς 987. άμείψεις 987. αμείψεται fut. 987. αμείψεται aor. .conj. 987. ἄμειψις 987. αμέλγειν 56, 133, 147, 156, 238, 263, 517, άμελγόμεναι 896. άμελεῖν 731. άμελής 731. αμελξις 897. άμέλξω 896. äμεναι 90. 212. 535. 617. αμενηνόειν 757. άμενηνός 757. άμενής 757. αμέργειν 56. 133.146. 147. αμέργοισα 896. αμέρδεαι 1062. άμέρδει 1062. ἄμερδεν 1062. άμέρξων 896. αμερθής 1061. αμέρσαι 1061. . ἄμερσε 1061. άμες 279.. άμέτρητος 625. άμετρο επής 625, 858. άμεύεσθαι 133. 667. αμεύσασθαι 667. αμη 135, 219, 760.

άμη 592. ὰμῆ 592. άμησάμενος 760. άμήσαντες 627. άμητής 627. **ἄμητος 627.** άμηχανίη 932. άμήχανος 932. **ἀμι- 2**81. άμιθρός 527. άμίς 760. άμιτροχίτων 1079. **ἄμμα 942.** αμμες 102 (2 mal), 279, 385. 474. 578. 592. άμμίξᾶς 473. αμμορίη 697. ἄμμορος 385. 474. 697. άμνηστείν 800. ἄμνηστος 800. άμνίον 760. άμνός 468. άμό- 592. άμογητί 895. άμόθεν 90. 592. άμόθεν 89. 90. 592. άμοιβαΐος 987. άμοιβάς 987. αμοιβή 304. 987. άμοιβηδίς 987. άμοιβός 304, 987. αμολγαίος 897. άμολγεύς 897. άμολγός 133. 897. άμοργεύς 896. άμόργη 596. άμοργμός 896. *ἄμοτον* 133. 626. άμπείραντες 681. αμπελό εις 945. ἄμπελος 945. άμπεπαλών 711. άμπέχειν 519. άμπήδησε 1043. άμπίσχειν 519. άμπλάχημα 853. άμπλαχία 853. άμπλαχίσχω 853.

αμπλαχών 853. αμπνυε 315. 655. αμπνύνθη 655. άμπνυτο 655. ἄμπυξ 37, 38, 818. αμπωτις 286. 603. άμυγδάλη 133. 137. άμτμων 668.  $\alpha \mu \bar{\nu} \nu \alpha \vartheta \epsilon \bar{\nu} \theta 67.$ αμύνειν 133.291.667.1068. άμύντως 667. άμυξε 933. άμύξεις 852. 933. άμυξις 852, 933. αμυσσε 852. 933. άμύσσειν 133. 271. άμυσχρός 668. άμυχή 933. άμυχθείς 852. 933. άμυχμός 933. άμφαδά 613. άμφαδίην 54. 613. αμφάδιος 53. 469. 613. αμφαδόν 613. άμφασίη 613. άμφέχανε 748. άμφήχης 812. ἄμφην 70. αμφηρεφής 1009. άμφήρης 629. άμφήριστος 675. άμφι 78 (2 mal). 124. 213. 268. άμφίαλος 725. άμφίβασις 607. άμφιδάσεια 788. άμφιδεδουμμένος 999. αμφιδουφής 999. άμφίδουφος 999. άμφι αχυία 938. άμφιεέλισσα 737. άμφιθαλής 724. αμφίθετος 615. άμφίχομος 779. άμφιχρεμής 763. άμφιχτίονες 354. άμφικύπελλος 948. άμφιλαφής 988.

αμφιλαχαίνειν 935. άμφιλύπη 856. άμφιμάσασθε 798. άμφιμέλαινα 732. αμφιμέμυχεν 851. αμφιπέληται 709. άμφιπεριστρέφεται 1004. αμφιπλίξ 919. αμφιπολεύειν 710. άμφιπολος 710. αμφίουτος 666. άμφισβητείν 281. αμφιστρεφής 1006. αμφίφαλος 722. άμφιφορεύς 690. άμφίχυτος 659. άμφορεύς 527. άμφουδίς 1051.  $\tilde{a}\mu\phi\omega$  78 (2 mal), 124, 136. 213, 285, 323, 410, ἄμφωτος 778. αμφεν 627. άμώμητος 626. άμῶνται 760. άμῶς 90. 592. άμῶς 88. 90. 592. αν 26. 123. 209. 213. 578. 596. αν fūr ανα 334.  $\alpha \nu$ - 123. 255. 490.491. 596. -αν (Verba) 217.  $\vec{\alpha} \nu \vec{\alpha}$  123. 213. 577. 595. άνα 509. ἀνάβαλλε 719. άναβέβουχεν 924. άναβλαστήσει 1028. άναβλέψει 957—958. ανάβλησις 608. άναβρασθείς 1022. άναβρόξειε 923. άναβρόχειν 234. άναβροχέν 923. άναγής 865. άναγχαίη 848. άναγχαῖος 848. άνάγχη 32, 121, 128, 219. 848. άναγνωρισμός 470.

ανάδαστος 788. άναδεδραμηχώς 767. άναδέδρομε 767. αναδέσμη 609. ανά εξονος 1063. άνα ερίπτειν 977. άναθηλήσει 724. ανάθημα 615. αναιδείη 1031. άναιδές- 242. αναιδής 192. 596. 1031. αναίμων 596. άναίνεσθαι 1098. άναίτιος 123. 636. άναχεχύφαμεν 993. άναχηχίειν 820. άναχοντίζειν 812. άναχυμβαλιάζειν 994. αναχύψεται 993. άναλίσχης 734. ανάλχεια 819. άναλκις 596, 819. άνᾶλοῖ 734. ἄναλος 726. άναλτος 128, 153, 214, 702. 726. ανάλωμα 734. άναλώσεις 734. άνάλωσις 734. ανάλωτος 734. άναμάξεις 850. άναμορμύρεσκε 1100. άνανδρος 443. άναξ 179. 499. άναοίγεσχον 906. άναπαρείς 681. άναπεταννύᾶσι 1017. άναπλάσει 1076. άνάποινος 638. άναπρήσας 604. άναπτύξω 918. άναπτίσσειν 918. ανάπυστος 1082. άναρρηγνύει 910. άνάρσιος 673. ἄναρχος 914. άνασσα 164. άνάσσειν 164.

άνασταδόν 620. άνατέλλει 711. άνατελλομένα 711. άνατολή 711. äναυδος 596. 1032. άναφανδά 749. άναφανδόν 749. ανάψαι 941. αναψύχειν 918. άνδάνει 1057. άνδάνειν 63, 105, 279, 350, άνδάνω 126. 202. ανδράγρια 865. άνδράγριον 698. άνδραχάς 698. άνδράποδ- 698. 1043. ανδράποδον 1043. άνδραχθής 698. 1072. ανδρείος 698. ανδρεϊφόντης 748. ανδρήιος 698. άνδρόχμητος 372. 497. 602, 698, ανδροχτασίη 698. ανδρόμεο- 136. άνδρόμεος 162, 174, 698. άνδρός 65. 420. 443, 501. 517. άνδροτής 1050. άνδροφάγος 698. 879. άνδροφόνος 501.698.748. άνεβάλλετο 719. ανέβλεψε 958. άνέβραχε 923. άνεγνάμφθη 958. άνερρίπτουν 977. äveir 90. 752. άνείρᾶς 697. άνεῖται 618. άνεχάγχασε 916. ανέχραγον 870. άνεχτός 928. άνελών 734. ανέμεινα 757. ανεμος 123. 135. 213. 249. 262. 738. άνεμοσχεπής 738. 965. άνεμοτρεφής 738, 1001.

Άνεμφίλεια 147. άνεμώλιος 738. Άνεμώρεια 147. άνέπαλτο 711. άνεπτόμεθα 1018. άνεπτύνη 918. άνεπτύγθαι 918. ανερος 336. άνέσαντες 1050. άνεσμύνη 931. ανέστροφεν 1006. άνεται 752. avereile 711. ลังยง 90. 596. ล้**ทยบ**8ะ 90. 5**96**. ανέφελος 276. 1007. άνέγασσαν 1046. ส่งยบเสี 969. άνευιός 45, 52, 121, 228. 969. ανέψυγθεν 918. άνέωγεν 906. άνεφγμένος 906. ανέφξε 906. άνήχεστος 813. άνηχουστείν 780. ανήλωσαν 734. ανήλωσας 734. ανήμελατος 897. άνήνατο 1098. άνήνοθεν 1085. άνήνυστος 753. άνήνωρ 698. ἀνῆπτον 942. άνής 121. 698. άνήρ 276. άνηρείψαντο 971. άνήροτος 596. 674. ανήφθω 942. άνθεῖν 1070. ανθεμότεις 1070. ἄνθεμον 1070. άνθερεών 1070. άνθέριξ 1070. α̃νθη 1070. άνθινος 1070. άνθος 83. 1070. άνθραχίζειν 1070.

άνθραχιή 1070. άνθραξ 1070. άνθρωπε 230. 243. άνθρωπος 65. 467. 501. 517, 698, 816, avía 136, 195. ανία 771. άντάω 162. άνι εάζειν 761. άνιεᾶν 760. avisy 195. 760. άντεηρός 760. άν*tη* 195. άνιπτόπος 893. 1041. άνιπτος 893. άνιχνεύειν 912. άννέεται 797. άνοιγμα 906. άνοιχτέον 906. ἄνοιξις 906. ἄνοιστος 810. άνοιτο 752. άνόλεθρος 704. άνοος 623. άνόστιμος 798. ἄνοστος 798. άνουσος 798. άνούτατος 631. άνουτητέ 631. άνσχετός 622. άντα 596, 1013, άντεβόλησας 719. άντεσθαι 1013. άντετόρησεν 684. avtl 50, 124, 213, 414, 596. 1013. άντιάνειρα 171. 698, άντιβίην 607. άντίβιον 607. άντίβιος 607. άντιβολέσαι 719, άντιβολήσει 719, άντίθυρον 692. άντιλάζυσθαι 988. αντιτορήσας 684. άντιτορούντα 684.

άντιτος 638.

άντιφερίζειν 690.

Leo Meyer: Grammatik. I.

αντλεῖν 38, 124, 213, 818. | ἄντλος 818. άντολή 334. 711. άντόμενος 1013. άντρον 596. άντυξ 38. 818. ανυδρος 123, 490 (2 mal). 1032 άνύειν 90. άνύειν 90. 752. άνύετον 752. äνυμες 752. άνύουσιν 752. άνυσις 753. ανύσσεσθαι 752. άνύτειν 752. άνίω 752. άνω 595. άνωγα 892. ἄνωγας 892. άνώγει 893. άνωγέμεν 892. ἄνωγεν 892. ἄνωγεν ppf. 893. ανώγεν 906. ανώγετε 892. ανώγετε imperat, 892. άνωγέτω 892. ἄνωγμεν 892. άνωγον 1 sg. 556, 892, άνωγον 3 plur. 893. ανφόηπε 1031. ανώριστος 650. άνώιστος 286. άνωμοτί 761. άνωνυμία 122. ἀνώνυμος 123. 265 (2 mal), 286. 624. ຂ້າພັຽ**ຂເ 893**. ανώξομεν 893. άνώξω 893. άνωχθε 892. άνωχθι 892. ανώχθω 892. άξέμεν 863. άξέμεναι 863. άξεσθε 863. άξετε 863.

ástvn 32. 212. 775. άξοντο 863. ἄξυλος 591. άξω 863. ἄξων 32, 115, 212, 775, ἀοιδή 304. αοιδός 304. άολλής 245. ἄορι 276. άορτήρ 241. αοσσεῖν 650. άουτος 178, 183, 631, άπάγξαι 913. απάγχειν 913. απάλαμνος 712. άπαλέξαι 776. άπαλήλιφε 1011. απαλθήσεσθον 1071. απαλοτρεφής 1001. απαμήσειε 627. απαξ 88. 592. äπᾶς 592. άπαστος 463. 603. 1017. άπατᾶν 944. **ἀπάτη 944.** απατήλιος 944. ἀπατηλός 944. απαφεῖν 1098. άπαφήσει 991. άπαφίσχει 990. απαφίσχειν 1098. άπάφοιτο 990. απέδρα 610. άπε*ε*έργαθ**εν** 908. 1067. άπέ*ε*ρᾶ 63**2**, άπέροᾶς 632. απέρρων 1 sg. 632. άπέρρων 3 pl. 632, απέζεσται 803. άπειργμένος 908. άπειρέσιος 223. 531. 682. απείρητος 682. άπείριτος 682. άπείρων 682. άπεχαίνυτο 1034. άπεχληίσθησαν 1040. άπεχρούσθη 782. άπέλεθρος 714.

απελος 44. 154. 229. 714. | αποβέβλεφε 958. άπεμέμυχτο 851. απέμυξε 851. απενάσσατο 797. άπέΕ 205. απέπαρδον 1044. απέπντξαν 875. άπερείσιος 531. 682. άπερρίγασι 899. άπεσβήχᾶσι 621. άπεσχίμφθαι 967. άπεσχώφθαι 966. απέστελλαν 480. ἀπεστώ 774. απέτεμε 763. απευθής 1082. άπεγθάνεαι 1072. απεχθάνει 1072. απέχθεσθαι 1072. απέχθεται 1072. απεχθήσεαι 1072. απέψη 603. άπηλεγέως 901. απήμαντος 1081. απήμων 1081. απηνείχθη 847. άπηνής 739. απηύρα 202. 632. απηύρων 632. άπήχθετο 1072. άπήχθη 863. άπηχθημένος 1072. άπιθεῖν 1082. απινής 646. άπινύσσειν 655. ἄπιον 944. · ἄπιος 944. απιστείν 1082. ἄπιστος 1082. άπλαχών 853. άπλετος 714. άπλόος 88. 592. άπλοῦς 44. 154. άπνευστος 784.  $\vec{\alpha}\pi\acute{o}$  26: 45. 47. 205. 212. 257. 334. 341. 578. 589. αποαίνυται 635. αποαίνυτο 635.

απόβλητος 608. ἀποαιρεῖσθαι 636. αποβλύζων 657. 1046. απόβρεγμα 940. αποβρίξαντες 879. αποδάσσεσθαι 788. ἀποδέδεχται 836. απόδειδις 836. απόδεξις 270. 836. άποδερεοτομεῖν 686. 764. αποδεχθέν 836. αποδιδράσπουσι 610. άποδοχμόειν 925. άποδράς 610. αποδρέψομαι 959. αποδρύφοι 999. αποέργειν 191. αποεργμένη 908. αποσέργειν 191. άπό*εε*ρσε 177. **225.** 808. άπο εέρσειε 177. 808. άπο εέρση 177. 808. απόρρας 632. απορρήσουσιν 632. απορρίψαι 976. άπόροως 186. 910. απόθεστος 794. αποθρέξει 922. αποθύμιος 663. αποικίζειν 861. άποινα 638. αποχάλυψις 952. άποχηδεῖν 1034. αποχηδήσαντε 1034. αποχοψέμεν 947. άπολαύειν 150. 309. 670. απόλαυσμα 803. απολαυστικός 803. απόλαυστος 803. απολείβεται 989. άπολέλαυχα 670. απολελαυσμένος 803. απολελεμμένος 973. απολεψέμεν 973. άπολιχμᾶν 937. άπολλήξεις 892. Απολλόδωρος 491.

απολλύναι 153. απόλλυται 704, 812. Άπόλλω 130. απολύμαίνεσθαι 669. απολυμαντής 669. άπομόρξατο 896. άπομυξάμενος 851. άπομύσσειν 39, 131, 271. απομύσσω 127. απομύττεσθαι 851. απόναιο 759. απονάσσωσι 797. απονήμενος 759. απόνητο 759. άπονίπτεσθαι 893. άποπαρδήσομαι 1044. αποπέρδεις 1044. άποπρίσας 784. αποπτύει 665. απόρθητος 1075. άπορραϊσαι 196. απορριφθή 976. άπορρώξ 186. 287. άποσήθειν 1083. αποσχίδνασθαι 1058. αποσχλήναι 619. αποσχλήσομαι 619. αποσταδά 620. αποσταδόν 620. άποστερείς 696. αποστερίσκει 696. αποσχάσει 1053. ἀποτίλαι 718. απότισις 38. αποτμήγουσι 879. αποτμος 1019. αποτρίψουσι 982. απότροπος 831. αποτρύειν 655. άπούρᾶς 202. 632. απουρήσουσιν 632. αποφθέμην 583. αποφλύξωσιν 884. αποφώλιος 288. 944. αποψυχείς 918. απρημτος 826. απρόσιτος 631. Ι ἀπροτίμαστος 799.

άπταιστος 784. απτεαι 942. απτειν 165. άπτερος 1019. απτεσθαι 942. απτεται 942. απτήν 604. 1019. άπτο επής 604. 858. απτόλεμος 715. απτομαι 942. απτουσι 942. απύ 266. απύργωτος 873. απυρος 654. απύρωτος 654. άπυστος 1082. สัสเพ่นหรื 761. άπώσεται 1091. απωσμένος 1091. απώσω 1091. ἄρ 334. άραβεῖν 987. άραβος 80. 140. 987. αραιός 141. 179. ἄραξεν 853. άράξω 853. άράρισχε 672. άραρίσχειν 142. 214. άραρον 672. άρᾶσθαι 674. ἄρασσεν 853. άράχθη 853. άράχνη 123. 143, 214. 217. 279. 483. 499. άρβύλη 979. άρβυλίς 979. άργαλέος 523, 870. άργεννός 869. άργέτ- 869. άργῆς 869. άργικέραυνος 678. 869. ἄργτλος 869. άργινό εις 869. άργιόδων 869. άργίπος 898. 1041. άργμα 457. 914. άργμένος 914. [869.

αργός 'unthatig' 535. άργός 'schnell' 898. άργυράφιον 566. άργύρεος 869. άργυροδίνης 642. 869. άργυρό τηλος 191. 734. 869. άργυρόηλος 191. άργυρόπεζα 168, 228, 242, 869, 1042, ἄρχυρος 56. 143. 214, 869. άργυρότοξος 785. 869. άργύφεος 869. ἄργυφος 869. ἄρδα 1032. άρδαλοῦν 1032. άρδει 1032. ἄρδειν 64. αρδεύειν 1032. άρδμός 1032. άρετ 674. άρειή 674. άρείων 142. 214. 673. ἄρεχτος 907. άρέσαι 673. άρέσθαι 674. άρέσχει 673. άρεσσάμενος 673. άρεσσόμεθα 673. άρεστός 674. άρετᾶν 673. άρετή 142, 214, 673, άρετής 1050. άρέων 553. ảoń 674. άρή 674. άρήγειν 287. 870. άρηγών 870. άρηίθο*ε*ος 661. άρη(φατος 613, 748. άρηίφιλος 723. άρήμεναι 674. άρημένος 142, 674, άρῆξαι 870. άρήξειν 870. άρηρομένη 674. άρηρός 672. ἀργός weiss 56, 143, 214. | άρητήρ 674.

άρητός 674. άρθείς 674. άρθεν 672. άρθμεῖν 673. άρθμιος 673. αρθμός 673. 20900v 54. 85. 142. 148. 214. 673. άρι- 673. αρίγνωτος 609. άριδείχετος 531. 835. αριθμείν 628. άριθμός 141. 628. άριπρεπής 953. άριστεύς 673. Αρίστωπος 91. ἄριστον 1029. άριστος 142. 214. 673. άρισφαλής 728. αριφραδής 1049. άρχεῖ 818. άρχεῖν 31. 143. 147. 214. άρχέσει 818. ἄρχεσις 818. άρχιος 818, άρχτος 31. 143. 263, 354, 421. 482. 568. 818. ἄρχυς 499. 818. άρχύστατος 818. άρχῶ 818. **ἄρμα 673.** ὰρματοπηγός 872. άρματροχιή 922. ἄρμενος 142. 214. 672. ὰρμόζειν 673. άρμόζα 168. άρμονιή 673. άρμός 142, 214, 673, άρμόσσειν 476. åøv- 178. άρνέεται 675. άρνεύειν 675. άρνευτήρ 675. Άρνη 179. άρνήσασθαι 675. άρνησις 675. άρνυμαι 142. άρνύμενος 674.

άρξει 914. αρξομαι 914. ἄρον 142, 214, 674. άρος 142. 674. ἄροσις 674. άροτήρ 674. ἄροτος 674. άροτρον 55. 147. 674. αρούν 142, 214. ἄρουρα 142, 214, 674. αρόω 232. άρόωσιν 674. αρπαγ- **39**. άρπαγή 916. άοπαγμός 916. άρπάζειν 45.167.212.946. άρπακτήρ 946. άρπαλέος 945. άρπαλέως 945. αρπαξ 946. αρπη 'Sichel' 45. 88. 145. 214. 963.  $\alpha o \pi n$  (Raubvogel) 945. αρπυια 945. άρρεχτος 186. ἄρρηχτος 186. ἄρρην 386. 479. άρρητος 185. ἄρρωστος 801. άρσαντες 672. ἄρσᾶς 672. ἄρσε 408. 67**2**. ἄρσην 146, 177, 219, ἄρσον 672. άρτιεεπές 673. 858. αρτιος 142, 214, 673. αρτίπος 513. 673. 1041. άρτίφρων 673. 751. αρτοχόπος 823. άρτύειν 673. άρτΰνειν 142, 214, 673. άρτύς 142. 214. 272. άρχαῖος 914. ἄρχει 914. ἄρχειν 69. άρχέχαχος 820. 914. άρχέμεναι 914. άρχεσθαι 69.

άργεύειν 914. άργή 73. 219. 914. άρχθτναι 914. άρχιτέχτων 914. άρχόμενος 914. άρχός 142. 233. 776. ἄρχων 914. άρωγή 870. άρωγός 287. 870. ασαι 617. άσαχτος 885. ασαμεν 197. 805. ασατο 197. **52**9. ἄσβεστος 796. άσε 631. άσεβής 490. 985. άσειν 617. άσθείς 1065. ασθενής 622. 755. ασθμα 490, 502, 738, άσθμαίνειν 739. άσινής 754. άσχαίρειν 376. άσχαλαβώτης 97. 376. άσκάλωψ 376. άσχαρίζειν 376. άσκεῖν 817. άσχελές 727. άσχελέως 727. άσχελής 727. άσχέπτως 845. άσχηθής 1084. ἀσχητός 817. ἄσχοπος 845. άσχός 817. άσμενίζειν 1058. άσμενος 469. άσπαίρειν 376. άσπαίρων 691. άσπάλαξ 376. άσπάραγος 48. 347. 376. ασπαρίζειν 376. άσπαρτος 695. άσπάσασθε 1054. ασπάσιος 1054. ἄσπασμα ·1055. άσπασμός 1054. άσπαστός 1054.

ἄσπερμος 695. άσπεργές 591. **929**. άσπετος 843. άσπιλος 646. ασπουδέ 1056. ασσα 591, 593. ἄσσειν **542**. άσσον 490, 913, ασσοτέρω 913. άσσω 905. άσταφίς 376. άσταγυς 376, 930, άστείος 805. άστεμβής 80. άστεμφές 1005. άστεμφής 48, 80, 96, 128, 257, 1005. άστεμφῶς 1005. άστέρ- 229, 376, άστερό εις 696. ἀστεροπή 969. άστεροπητής 969. άστήρ 49. 96. 345, 696, άστινας 583. άστός 200. άστραπή 969. άστράπτει 969. άστράπτειν 165, 876. άστράσι 491. άστράψᾶς 969. άστράψει 969. άστρον 698. άστυ 115, 176, 179, 200, ασύφηλος 1003. άσφαλές 728. άσφαλέως 729. άσφάραγος 48. 347. 376. άσχαλάᾶν 534. ἄσγετος 621. άτάλαντος 90. 591. 717. άταλάφρων 751, 1011. άτάλλειν 258. 1012. 1110. άταλός 1011. ἀτάρ 50. 212. 577. 586. άταρβής 877. άτάρβητος 877. άταρπιτός 494. 956. άταρπός 956.

άταρτηρός 1099. άτειρής 683. άτεχνος 490. άτέλεστος 717. άτελεύτητος 717. άτελης 717. ατέμβει 991. ατέμβειν 79. 521. ατεμβέμεν 981. άτεμβόμενος 981. ατέμβονται 981. ατενής 743. άτέοντα 631. άτερ 491. ατέραμνος 684. άτερπής 956. άτερπος 956. ätn 181. 197. 274. 529. άτίζειν 638. άτιμάζειν 638. άτιμ**ᾶν** 638. ατίμητος 638. άτιμίη 638. άτιμος 638. άτιτάλλειν 258, 1012,1110. άτιτος 638. ἄτῖτος 638. Ατλᾶς 1111. ἄτλητος 606. άτμήν 38. 127. 212. άτμός 52. ἄτοπος 953. άτος 90. 274. 617. ἄτρα**χτος 4**9.1**44,376,83**1. άτραπιτός 494. 956. άτραπός 956. Άτρε*είδης* 192. 196. 551. Ατρέρος 192. 196. Ατρείδης 192. Άτρείδης 551. ατρεχές 831. άτρεχέως 831. άτρεχής 32, 49, 144, 360. ατρέμα 765. άτρέμας 764. Άτρέος 192, 196. άτρεστος 796. Άτρεύς 196.

ἄτριπτος 982. ἄτρομος 765. ατρύγετος 878. άτρυτος 656. άττα 50. 52. 212. άτίζει 1012. άτυζηλός 1012. άτυζόμενος 1012. ατύξαι 101**2**. άτυχθείς 1012. αὖ 578. 599. αν- 599. αταίνειν 795. αὐαλέος 795. αὐανθέν 795. αὐάτᾶ 181. 196. αὐγάζειν 868. αὐγάζομαι 868.  $\alpha \dot{\gamma} \dot{\gamma} \dot{\eta}$  56. 310. 868. αὐδᾶν 182. 1032. αὐδή 64. 182. 307. 1032. αύδήεντ- 196. αὐδή εις 1032. αὐδή Εντ- 196. ανε 546. άτειν 73. 202. αίειν 110. 309. 777. αΰειν 795. αύερύειν 599. αΐηρ 181. 191. aty 777. αίθέντης 88. 125. 238, αὐθι 578, 599. αύθις 54. αὐίαχος 202. 591. 938. αύλαεῖδός 302. αὐλαξ 182, 307, 499, 862. αύλειος 805.  $\alpha \dot{v} \lambda \dot{\eta}$  182, 307, 489, 805. αὔληρα 146, 182, 287, 307, 311. αύλίζεσθαι 805. αίλις 182, 307, 489, 805. αύλύς 630. αύλῶπις 630. 816. αύξάνειν 182. 307. 808. αὐξάνεσθαι 115, 182, 307. αύξάνεται 808.

αὔξεται 808. αὖξη 809. αύξηθείς 808. αύξήσειν 809. αύξησις 808. αίξιμος 808. αΰξομεν 808. αἶος 795. άυπνος 964.  $\alpha \tilde{v} \rho \bar{\alpha}$  182. 307. αΐρη 630. αύριον 307, 489, 778. άνσε 546. αύσταλέος 110. 795. αὐστηρός 795. αὐτάγρετος 865. αὖται 591. αὐτάρ 599. αύτάρχης 818. αὖτε 307. 578. 585. 599. αΐτη 546. 579. 586. 591. αύτηί 578. αύτῆμαρ 911. αύτην 593. αὐτίκα 599. αὖτις 307, 578, 599. αυτμή 202. 630. άντμήν 630.  $\alpha \dot{v} \tau \dot{o}$ - 593 (2 mal). αὐτοδίδαχτος 925. αντόετες 191. αύτό ετες 191. 1026. αὐτοχράτωρ 601. αύτόματος 627. αύτοχασιγνήτη 608. αύτοχασίγνητος 608. αύτόν 593. αὐτονυγέ 848. αὐτός 307. 578. 586. 599. αύτοσταδίη 620. αύτοσχεδά 622. αύτοσχεδίη 622. αύτοσχεδίην 622. αύτοσχεδόν 622. αὐτοῦ 547, 593, αύτογόρωνος 659. αύτῦ 289. αύτως 599.

αύφην 70. αύγεῖν 940. αύχενίζειν 913. αὐγένιος 913.  $\alpha \dot{v} \chi \dot{\eta} \nu$  42, 70, 182, 307, 913. αύχμεῖν 795. αύχμηρός 795. αύγμός 795. αὖως 110. 191. 194. 307. 778. άφάειν 942. αφαμαρτο επής 858.1024. ἄφαλος 722. άφᾶν 519. ἄφαντος 749. ἄφαυε 795. άφαύει 795. αφέηχε 617. άφενος 47. 231. 467. 499. 943. άφευμένος 777. αφεύων 777. άφή 47. 942. άφθείς 941. ἄφθιτος 645 (2 mal). αφίπτατο 1018. ἄφλαστον 793. άφνειός 47. 231. 338. 467. 499. 943. ἄφνος 943. αφραδέειν 1049. αφραδής 1049. αφραδίη 1049. άφραίνειν 750. άφραστος 1049. αφρέειν 990. άφρήτωρ 614. Αφροδίτη 641. 990. αφρονέων 750. άφρός 78. 990. άφροσύνη 750. ἄφρων 750. άφύδιον 548. ἄφυλλος 723. άφύξειν 881. ασύσειν 793. άφύσσατο 793. ἄφυσσε 793.

άφυσσόμενος 794. ασύσσων 794. άγά 275. 279. άγαρις 698. άχάριστος 688. άχέειν 73. 127. 213. άχερδος 42. 813. άγερωία 912. ἄχεσθαι 213. άγεύειν 73. 127. 213. άχεύων 911. ανέων 911. άχήν 73. 219. άχθέειν 1072: άγθεινός 1072. άχθείς 911. άχθέσει 1072. άχθεσθῆ 1072. άχθηδών 1072, ἄχθομαι 1072. άχθος 1072. Άχιλεύς 481. Αχιλλετ 198. άχλύειν 816. άχλύς 41. 482. 816. άγνη 41. 813. ἄχνυμαι 73. 127. άχνύμενος 911. άχνυνθείς 911. άχνυσθαι 213. άγνυται 911. άχολος 721. ἄχομαι 711. ἄχος 69. 73. 127, 213. 911. άχράς 42. 813. άχρεῖον 612. άχρεῖος 612. άχρημοσύνη 612. άχρήμων 612. ἄγοι 208. 912. άχρις 912. ἄχυρον 41. 813. άψ 47. 118. 484. ὰψαμένη 941. ສິ*ພ*ັສເ 941. άψειν 941. άψεσθαι 941. άψεται 941.

awic 942. άψις 942. αψόρροσος 198. ἄψορρος 198. ἄψος 942. ανωμεν 941. άωρτο 288. βαβάζειν 1108. βαβάχτης 1108. βάβαξ 1108. βαβράζειν 1108. βάγμα 879. βάδην 54. 469. 606. βαδίζειν 59. 607. βάδος 607. βάζειν 879. βάθιστος 1977. βαθμίς 607. βαθμός 607. βάθος 129. 1078. βάθρον 607. βαθυδινή εις 642. 1077. βαθυδίνης 642. 1077. βαθύζωνος 804. 1078. βαθύπολπος 950. 1078. βαθύλειμος 647. 1078. βαθυλή ειος 670. 1078. βαθίνειν 1078. βαθυρρεγέτης 666. 1079. βαθύρρο σος 103. 666. 1077. βαθύς 59. 83. 246. 279. 1077. βαθύσχοινος 1078. βαῖνε 747. Balver 747. βαίνειν 59. 61. 136. 218. βαίνω 171. βαιός 978. βαίτη 62, 296. βαχτηρία 832. βάχτρον 32, 61, 212, 832, βαλανείον 720. βαλανεύς 720. βάλανος 59, 155, 213, 217. 367, 496, 719, 1102, βαλβίς 993. βαλέω 554. 719.

Βαλιός 149. 203. βάλλειν 59. 61. 154. 158. 172, 230, 477, 495, 719. Βάλλων 719. Βαλούσᾶς 719. βαλῶ 539. βαμβαίνειν 62.747.1102. Βαμβαχύζειν 1103. βαμβάλειν 1103. Βαμβαλύζειν 1103. βάμμα 996. βάνα 59. 202. 265. Βάξις 879. βάπτειν 59. 77. 165. 213. βάπτη 996. βαπτίζειν 996. βαπτός 996. βάραγχος 377. βάραθρον 54, 59, 61, 144. 158, 231. βάρβαρος 61, 148, 214, 687, 1099, 1101, βαρβαρόφωνος 697. 793. 1099. βαρβιτίζειν 983. βάρβιτος 993. βάρδιστος 1061. βάρος 686. βαρύ- 259. βαρίθει 686. 1068. βαρύθεσκε 1068. βαρύνειν 686. βαρύς 59. 144. 214. 361 (2 mal). 495. 686. 1068. βαρυσφάραγος 888. Βασιλέα 561. βασιλεύ- 196. Βασιλεύς 196. Βασιλέως 591. βασιλη είδ- 196. βασιλή τος 196. βάσις 327. 606. βάσχανος 80. 114. βάσχε 606. βάσχιοι 80, 114. βάσσων 166. βάσταγμα 787.

βαστάζω 168. βατίς 1021. βάτον 1021. βάτος 1021. βάτος- 607. βατραχίς 1021. βάτραχος 50.61.213.1021. βαφείς 996. βαφεύς 996. βαφή 77. 996. βάψομαι 996. Βάψω 996. Βδάλλειν 720. Βδάλλεται 720. βδάλσις 720. BBÉELV 62. βδεῖν 357. Βδέλλα 720. βδελυρός 720. 810. βδελύσσειν 720. 811. βδελίσσεσθαι 720, 811. βδελύττομαι 720. βδελυχθείς 720. βδέννυμαι 810. βδέννυσθαι 357. βδέσε 810. βδέσμα 810. βδέω 810. βδόλος 62. 811. βδύλλειν 357. 720. 811. βδύλλει 720. βδύλλετε 720. βέβαιος 1096. βέβαχται 879. βέβαπται 996. βεβαρηώς 686. βέβηχε 606. βέβηλος 1096. βεβίηχεν 607. βεβίωται 656. βεβλαμμένος 982. βεβλάστηχε 1028. βέβλαφε 992. βέβλεμμαι 958. βεβλήχει 608. βέβληται 495. 608. βεβολήατο 719. βαστάζειν 59.111.218.787. | βεβολημένος 719.

βέβρασται 1022. βεβρεγμένος 468, 940. βέβοιθε 1078. βεβρίθει 1078; βέβρυγεν 924. βεβουχώς 924. βεβρώθειν 607. 1068. 1108. βεβρωχώς 607. Βέβρωται 607. Βεβυσμένος 787. βείρᾶξ 180. 203. βέλα 180. βέλεμνον 719. βέλτερον 739. βέλτερος 203, 586. βέλτιον 286 (2 mal). 738. βέλτιστος 203. 738. βεμβιχιάν 982. βεμβικίζειν 983. βέμβιξ 982. βένθος 129. 1078. Βέομαι 59. 61. βέρεθρον 158. 686. βέφυρα 60 βη̃ 341. βῆγμα 923. βηλός 606. βῆμα 327, 606, βῆναι 138, βήξ 923. βῆξαι 923. βήξει 923. βῆσε 606. βῆσσα 166. 279. 1078. βήσσειν 165. βήσσω 923. βητάρμων 606. 673. βήττειν 923. βήχιον 923. βία 59. 267. βιάασθαι 607. βιάζειν 607. βίαιος 607. βιαίως 607. βιβάντ- 327. βιβάς 606. 1108. βίβασις 1108.

Βιβάσθων 606, 1068. βίβλος 272. βιβρώσχειν 59. 144. 147. 234. 494. 607. BlF05 193. βίη 607. Bīxlov 203. 290. βτνείν 59. 607. βιός 59. Bloc 59, 193, 290, 326, 656. βιοτή 50. 59, 199. 656. βίοτος 656. βίτυς 176. 203. βιώναι 656. βιώτω 656. βλαβερός 982. βλάβεται 982. βλάβη 982. βλάβος 982. βλαδαρός 1062. βλάχ- 42. 608. βλάξ 59. 367. βλάπτει 982. βλάπτειν 59. 169. 367. βλάπτεσθαι 982. βλαστάνει 1028. βλαστάνειν 187. 203. 367. 369, 398, 464, βλάστεον 1028. **βλάστη 1028.** βλάστημα 1028. βλαστημός 1028. Βλαστός 1028. βλασφημείν 982. βλάσφημος 485. 982. βλᾶχά 278. βλάψε 982. βλάψις 992. βλαψίφοων 982. βλάψω 982. βλεμεαίνειν 766. βλέμμα 958. βλέπειν 48. 59. 367. βλέπετε 957. βλέπος 958. βλεπτός 958. βλέπω 957.

βλέψᾶς 958. βληθείς 495. βλημα 367. 495. 608. βλητρον 608. βληχάζειν 924. βληγάς 924. βληχᾶσθαι 367. 924. βληχή 61. 155. 278. 924. βληχηθμός 924. βληχρός 42. 59. 367. 376. 608. 922. βληγώ 922. βλήχων 59. 367. 922. βληγωνίας 922. βλίττειν 134, 166, 369, 496. 732. *Β*λισσή 187. βλοσυρός 156. 203. 263. βλοσυρώπις 816. βλύειν 80. 368. 657. βλύσει 1046. βλύσμα 1046. βλωθφός 83. 187. 203. 367. 369, 1093. βλωμός 147. βλώσχειν 134. 286. 367. 369, 376, 495, βοᾶν 61. 193. 236. βόε- 59. 236. 657. βοράγριον 865. βοράν 193, 236, 656, βόρειος 657. βόσεος 657. βοεεύς 657. βορή 656. βορηθόρος 656, 661. βο εηλασίη 703. βοεητύς 657. βορός 192, 193, 317, βοεῶπις 816. βοηθείν 661. βοηθός 661. βόθρος 76. 84. 166. 235. 246, 520, 1081. βοθροῦν 1981. βόθυνος 1081. βόλβιτος 201.

βλέφαρον 48, 59, 367, 958, \ βολβός 59, 61, 155, 236. 283, 286, 720, 1102, βόλεσθαι 238. 319. βόλεσθε 234. 737. βόλεται 234. 737. βολέω 719. βόλειτος 201. Βολή 719. βόλιτος 201. βόλλομαι 234. βόλομαι 234. βομβέειν 983. 1105. Βομβεΐν 62. βομβηδόν 983. βόμβησε 983. βόμβος 983. βομβύχιον 983. βομβύλη 1103. βομβυλιός 983. 1103. βομβυλίς 61. 72. 1103. βόμβυξ 983. 1104. βοός 118, 192, 193, βορά 495, 686. βόρβορος 1099. βορβοροῦν 1099. βορβορυγμός 1099. βορβορύζειν 1099. Βορέης 557. βορείν 234. βορός 59. 144. 189. 231. 361. 495. 686. βόσις 631. βόσχει 631. βόσκειν 33. 114. 203. 238. βοσχήσεις 631. βόσχονται 631. βοτάνη 631. βοτήρ 631. βοτόν 631. βοτρῦδόν 1021. βότους 1021. βότουχος 1021. βοτουχώδης 1021. βούβοτος 631. βούβρωστις 607. βουβυλίς 271. βουβών 59. 61. 1096. βουγά ειος 656.

βουπόλος 30. 153. 236. | βρέμειν 80. 135. 144. 225. | βρύχ- 924. 524, 657, 710, βούλει 543. βούλεσθαι 156. 319. 532. Βουλεύειν 738. βουλευτής 738. βουλέων 552. Βουλή 738. βουλήσεται 737. βουληφόρος 738. βούλομαι 203. 234. 737. βουλυτός 668. Βουμολγός 133. Βουπλήξ 874. βοῦς 61. 118. 193. 294. 317. 547. βούφθαλμον 549. βουφονείν 748. βοᾶ 186. βραβεία 983. βραβεύς 983. βραγχᾶν 923. βράγχος 377, 923. Βραδάμανθυς 187. βράδινος 187. 1066. βράδιον 1061. βραδύνειν 1061. βραδύνεσθαι 1061. βραδύς 134. 361. 494. 1061. βράζειν 1022. βραίδιος 186. **βράχος 186.** *βράσει* 1022. βρασμός 1022. βράσσειν 80.166.219.476. 1022. βράσσων 923. βρατάνα 186. βράττειν 1022. βράχε 923. βράγιστος 923. βραχίων 61. 144. 923. βραχύς 61. 134. 144. 219. 361. 484. 923. βραχύτης 923. βρέγμα 923. βρεγμός 923.

βρέμει 769.

363. βρέμεται 769. βρενθύεσθαι 1078. βρέξαι 940. βρέξειν 940. βρέξις 940. βρέφος 59. 148. 361. 998. βρέχειν 70. 73. 255. 940. βρεχθείς 940. βρέχμα 923. βρεχμός 923. βρήτωρ 185. βριαρός 641. βριτήπυος 975. βρίζα 185. 203. βρίζων 879. βρίθειν 361. 641. βρίθησε 1078. βρίθος 1078. βριθοσύνη 1078. βρτθύς 1078. βρτμᾶσθαι 641. βρίμη 361, 641. βρισέμεν 1078. βρόγχος 924. βρόδον 186. 203. 1066. βρομείν 769. βρόμος 769. βροντή 471. 769. βροτολοιγός 902. βροτός 134. 146. 236. 361. 369, 376, 494, 698, βροχετός 940. βροχή 940. βροχθίζειν 924. βρόχθος 924. βρόχος 941. βρυάζειν 657. βρύει 657. βρύειν 80. 293. βρύχειν 833. βρύχομαι 833. βρύξει 833. βρύτεα 661. βρύτης 186. 203. βρυτίς 187. βρύτον 80. 291 293. 661.

βρυχανᾶσθαι 924. βρύχειν 924. βουχετός 924. βρυχή 924. βρυχηθείς 924. βούχημα 924. βουχητής 924. βρυχθείς 833. βρυχομένη 924. βουχώμενος 924. βρῶμα 361. 494. βρώμη 607. βρῶσις 494. 607. βρωτήρ 494. βρωτός 494. βρωτύς 607. βύας 61. 292. 1096. βύβλος 272. βύειν 787.  $\beta v 9 \acute{o} \varsigma 76.84.128.272.520.$ 1083. βυχάνη 832. βύχτης 832. βύσμα 787. βυσσοδομεύειν 767. 1083. Βυσσός 166, 272, 1083. βύστρα 787. βωθείν 541. βῶλαξ 719. βῶλος 59. 155. 286. 719. βώσαντι 541. Βωστρεΐν 657. βωτιάνειρα 631. 698. βώτωρ 631. γαγγαλιᾶν 1103. γαγγαλίζειν 1103. γάγγλιον 1103. γάγγραινα 1103. **γαῖα 57.** γαιήοχος 929. γαίων 656. γάλα 205. 377. 509. 897. γαλαθηνός 616. 897. γάλαχτ- 32. 50. 56. 90. 154. 212. 367. γαλαχτοπότης 897. γαλέη 719.

γαλερός 718. γαλήνη 718. γαληνός 718. γαλόεως 195. 285. 718. γαλόως 55. 154. 195. 198. γάλως 55. 154. 195. 285. 367, 496, 532, 718, γαμβρό- 55. 236. γαμβρός 136. 147. 219. 419, 499, 501, 765. γαμέειν 765. γαμέεσθαι 765. ναμεί 765. γαμέσσεται 765. γαμετή 765. γαμέω fut. 765. γαμέων 765. γαμήλιος 765. γαμήσω 765. γάμος 765. γαμφαί 57. 78. 997. γαμφηλαί 57. 78. 997. γαμψός 40. 957. γαμψώνυξ 914. 957. γανάειν 744. γάνος 55. 219. 744. γάνυμαι 566. γάνυνται 744. γανύσσεται 744. γάνυται 744. γάρ 581. γαργαίρειν 1099. γαργαλεών 144. 1099. γαργαλίζειν 523. 1103. γαργαλισμός 1099. γάργαλος 1099. γάργαρα 1099. γαργαρεών 55. 56. 148. 263. 1099. γαργαρής 1099. γαργαρίζειν 1099. γαρυέμεν 686. Γαρυγόνης 191. γάρυς 278. γαστέρ- 229. γαστέρος 336.

γαστήρ 51, 59, 147, 219, γέλγις 1101, 490, 502, 787, γάστρα 59. 279. γάστρη 787. γαστρός 336. γαυλός 57, 310, γαύρος 656. γδουπείν 318. γδούπησαν 357. 957. yέ 74, 580. γεγάσσι 744. γέγαθε 1077. γεγάμηχεν 765. γεγαμημένη 765. γεγαώς 606. γεγαώτ- 744. γεγένηται 745. γεγευμένος 786. γέγηθε 656. 1077. γεγήθει 1077. γέγονα 496. γέγονε 744. γεγόνει 744. γέγραπται 997. γέγραφε 997. γεγράφθαι 487. γεγράψομαι 997. γέγωνα 55. 123. 284. 496. γέγωνε 747, 1108. γέγωνε ppf. 747. γεγωνεῖν 747 (2mal), 1108. γεγωνέμεν 747. γεγωνῆσαι 747. γεγώνησις 1108. γεγωνήσομεν 747. γεγωνίσκειν 747. 1108. γέγωνον 3 pl. 747. γεγωνός 1108. γεγωνώς 747. γείνεται 744. γεινόμεθα 744. γειτνία 1021. γειτνιᾶν 1021. γειτονείν 1021. γείτων 86. 1021. γέλασσεν 169. 718. γελαστός 718. γελάω 169. 718.

YELOLIOY 718. γελόοντες 718. γέλος 718. γελόω 718. γελώοντες 718 γέλως 718. . γελώων 718. γέμει 765. γεμίζειν 765. γέμων 765. γενεή 745. γενέθλη 54. 745. γένεθλον 148. yével 294, 543. γενειᾶν 746. γενειάς 746. γένειον 746. γένεος 111. 204. γενέσθαι 225. vévegic 52, 55, 58, 123, 229, 268, 499, 745, γένετο 744. γενετή 745. γενέτης 745. γενέτωρ 743. γενή 745. γένη 530. γέννα 745. γενναΐος 745. γεννᾶν 745. yévoc 55. 111. 118. 123. 225. 237. 243. 262. 371. 496, 568, 747, γέντο 746. γένυς 55.74.123.229.746. γεραιός 282. 695. γεραίρειν 686. γέρανος 55. 144. 361. 686. γεραρός 696. γέρας 57. 686. γεργέριμος 1099. γέροντ- 57. 685. γέρουσι 489. γερούσιος 685. γέρων 361. 494. γεύειν 313. γεύεσθαι 55, 110, 313,

γεύεται 786. γεῦμα 787. γεύσας 786. γεύσασθαι 786. γεύσεσθαι 786. γευστέον 787. γευστήριον 787. γευστός 786. γεύων 786. γέφυρα 60. 996. γεφυρόειν 997. γεωμέτρης \$62. γῆ 57. γήθει 1077. γηθεῖ 656. 1077. γηθεῖν 55. 84. 197. 214. γήθησε 656, 1077. γηθήσει 1077. γηθόμενος 1077. γηθος 1077. γηθοσύνη 656. 1077. **ກາຽ**ວ່ຽນນວດ 656, 1077. γῆρας 282. 685. γηράς 686. γηράσχει 685. γηρύειν 686. γῆρυς 55. 144.147.278.686. γίγαρτον 1108. γίγᾶς 1096. γιγγλισμός 1103. γίγγλυμος 1103. γιγγλυμοῦσθαι 1103. γίγνεσθαι 55. 121. 123. 225, 256, 267, 338, γίγνεται 744. γίγνομαι 1094. γιγνώσκειν 32. 55. 114. 121. 284. 328. 371. 496. γιγνώσκα 608. γίνεσθαι 483. ylvvos 74. 123. 268. γινώσκειν 483. γίσγος 200. γλαγᾶν 897. γλαγερός 897. γλαγόεις 897. γλάγος 367, 375, 377, 517,

897.

γλαπτοφάγος 377. 879, | γλώχτ 922. 897. γλαμᾶν 607. γλάμυξος 527. γλαμυρός 607. γλαμώδης 607. γλάμων 279. 607. γλάρος 375. γλαυχιόων 832. γλαυχός 832. γλαυχώπις 550. 816. 832. γλαῦξ 832. γλάφει 998. γλάφυ 998. γλαφυρός 55. 78. 147, 164. 213. 367. 998. γλεῦχος 313, 367, 838, γλέφαρον 59. 367. 959. γλήμη 55. 135. 149. 275. 279, 367, 375, 607, γλήνη 608. γλήνος 607. γληχώ 922. γλήγων 59, 367, 922, γλία 55. 154. 367. 641. yllvn 641. γλίσχρος 367, 641, γλίχεαι 92**3**. γλίχεσθαι 57. γλοιός 55. 154. 302. 367. 641. γλουτός 55, 154, 367. γλυχερός 838. γλυχύθυμος 838. γλυχύς 32. 154. 271. 313. 367. 368. 518. 838. γλύπτης 998. γλυπτός 998. γλύφανον 998. γλύφειν 55. 78(2 mal). 154. 272. 314. 367. γλυφθείς 999. γλυφίς 998. γλύφουσι 998. γλύψω 998. γλώσσα 55. 154. 166. 298. 608. γλωσσαργία 523.

γλώχες 922. γλωχές 922. γναθμός 1078. γνάθος 57. 84. 371. 497. 1078. γναμπτός 40, 958. γνάμψε. 958. γνάμψει 958. γνάπτειν 40, 371, 374. γναφεύει 998. γνάψει 959. γνήσιος 275, 371, 496, 608, γνέφων 40. 48. 371. γνόφος 40. 60. 371 (2 mal). 374. 998. γνοφώδης 998. γνύξ 338. 371. 746. γνώμη 371, 496, 609, γνώναι 138. γνώριμος 55. 287. 609. γνώσεται 608. γνώσις 371. 609. γνωτό- 236. γνωτόν 568. γνωτός 50. 123. 262. 284. 371 (2 mal). 496, 609. γογγρώνη 1103. γογγύζειν 57. 656. 1105. γογγύλη 1103. γογγυλίζειν 1103. γογγύλλειν 1103. γογγώλος 1103. γόγγυλος 1103. γο εήμεναι 656. γορήσεται 656. γότος 195. 656. γορόφμεν 545. γόης 656. γόμος 765. γομφίος 57. 78. 997. γόμφος 997. γομφούν 997. γόνεα 201. γονεάζεσθαι 746. γονή 745. γόνος 745. γόνυ 55. 66. 123. 201.

237 (2 mal). 239. 272 | γρῦποῦν 957. (2 mal). 371, 746, 1111. νόος 57, 195. γοργός 57. γοργύρη 1099. Γοργώ 57. γοῦνα 201. γουνάζεσθαι 746. γουνοῦσθαι 746. γράειν 57. 114. 361. 787. γραί 307. γραΐα 607. γραίνειν 787. γράμμα 997. γραμματεύς 997. γραμμή 997. γραπίς 957. γραπτύς 997. γράστις 40. γραῦς 196. 307. 361. 494. 546, 607. γράφειν 57. 78. γραφεύς 997. γραφή 997. γραφίδ- 53. γραφίς 997. γράφω 997. γράψεν 997. γράψω 997. γρηγορείν 361. γρη εί 196. 307. γρηί 196. γρηΰς 307. 546. 607. γρηῦς 196. 307. 546. 607. γρίνος 186. γοιπεύς 957. γριπίζειν 957. γρίπος 48. 957. γρίπων 957. γρίφος 48. 97. 145. 290. 343. γρομφάς 77, 97, 128, 145, 235, 286, 344, 374, 1003, γρομφίς 1003. γρόνθος 57. 67. γρυλίζειν 55. 144. 292. 361. γρυμέα 40. 135. 272.

γρῦπός 40. 292. 957.

γρυπούσθαι 957. γρύπτειν 957. γρύτη 40. 97. 145. 291. 344. γρύψ 957. γύαλον 74. 154. γυμνοῦσθαι 541. νύναι 205. γυναῖχ- 746. γυναιχείος 746. γυναιμανής 484. 746, 755. γύναιος 746. yuvý 57. 59. 202. 265. 746. γυπιάς 956. γύργαθος 1101. γυρις 686. γύψ 956. δάβελος 197. δάε 788. δᾶερ 642. δαέρ- 249. δαέρων 197. δα εήρ 193. δά εηται 657. δα ειχτάμενος 601. 658. δαείς 'Brand' 195. 658. δαFlc 'Schlacht' 194. 658. δαείφρων 658. δά εος 657. δαήμων 788. δαῆναι 64. δᾶή ρ 65. 147. 193. 296. 642. δαήσεαι 788. δαιδάλεος 720. δαιδάλλειν 63. 155. 172. 231, 720, 1105. δαίδαλον 720. 1105. δαῖε 657. δαίειν 64. δαίεσθαι 64. δαίεται 'er theilt' 609. 788. δαίεται 'es brennt' 657. δαίτω 195. δαΐζειν 788. δαίνο 609. δαίνυμι 64. δαίνυσθαι 609. δάιος 279.

δαίς 'Brand' 195. 279. δαίς 'Schlacht' 194. δαίς 62. δαίτ- 609. δαίτη 609. δαιτρόν 609. δαιτύς 609. δαίφρων 751. 788. δαίω 195. δάχε 833. δακέειν 833. δαχέθυμος 833. δάχετον 833. δαχνάζεσθαι 833. δάχνειν 64. δάχνουσι 833. δάχος 833. δάχου 32, 65, 147, 212. 272, 273, 833, δαχούειν 833. δάχουμα 833. δαχουό εις 833. δάχρυον 833. δαχρύω 162. δαχτύλιος 833. δάκτυλος 39, 50, 62, 255. 338, 833, δαλείσθαι 281. δαλός 197. 535. 658. δαμᾶ 766. δαμάα 766. δαμάζει 766. δαμάζειν 62. 135.] δαμάζω 230. 497. δαμάλης 766. δάμαλις 767. δάμαρ 509, 513, 766, δαμασίμβροτος 766. δαμάσσομεν 766. δαμείω 766. δάμεν 766. δάμνᾶ 766. δαμνα act. 766. δαμνα med. 766. δαμνάμενος 766. δάμνασθαι 766. δάμναται 766. δάμνατο 766.

δάμνημι 230. 497. 766. δάμνησι 766. δαμόωσι 766. δανείζω 212. 610. δάνος 212. 231. 328, 610. δανός 276, 658, δαπανᾶν 958. δαπάνη 45, 62, 212, 220, 958. δαπανηρός 958. δάπανος 958. δάπεδον 1042. δαπτέμεν 958. δαρδάπτειν 149. 493, 526. 687. 959 (2 mal). 1101. δαρθάνειν 63. 144. 231. 494, 697, δάρων 197, 535, 557. δάσχιος 619. δασμός 788. δάσονται 788. δάσος 788. δασύμαλλος 720, 788. δασύνεσθαι 788. δασύς 62, 116, 128, 219, 411, 788, δατέεσθαι 609. δάφνη 65. 70. 998. δαφνίς 998. δάψει 959. δαψιλής 959. -δε verstärkend 589 (2 mal). -δε 'zu . . . hin' 64. 598. *8€* 589. δέατο 64, 282, 641. δέγμενος 834. δεδάασθαι 788. δέδαε 788. δεδάηχε 788. δεδαπχότες 788. δεδαίαται 188. δεδάχρυνται 833. δεδαρμένος 687. δέδασται 788. δεδαώς 788. δεδεγμένος 834. δέδεικται 886.

dédeuxe 838.

δέδεξο 834. δεδέξομαι 834. δέδεται 328. δέδετο 609. δεδέγαται 925. δέδεια 190. 643 (2 mal). δέδειθι 643. δέδειμεν 299, 303, 643. δεδείμεν 643. δεδείξασθαι 643. δεδείξεσθαι 643. δεδείσσεσθαι 643. δέδεοιχα 190, 195, 200, 204. 303. 643. δεδηγμένος 833. δέδηε 195. δέδη ε 657. δεδηχώς 833. δεδίδαγεν 924. δεδιδάγθαι 924. δεδισχόμενος 835. 1106. δεδίωνε 838. δεδμήατο 610. δεδμημένος 'gebaut' 611. δεδμημένος 'bewältigt' 610. δεδμήμεσθα 610. δέδμηται 497. δέδμητο 611. δεδόχηχεν 835. δεδοχημένος 834. δεδόχηται 835. δέδοχται 835. δέδοχτο 835. δέδορχα 1094. δεδόρχαμεν 247, 248. δέδο ρχε .837. δέδοται 609. δεδουπώς 957. δεδραγμένος 838. δέδρ**ä**χα 610. δεδρασμένον 790. δεδροιχώς 204. δέδυχεν 657. Séeir 64. δέελος 641. δέεσθαι 658. δέημα 658.

δεήσει 659. δέησις 658. δεῖ 315, 658 (2 mal). δείγμα 40, 469, 836, δείδεχτο 834. δειδέγαται 834. δειδέγατο 834. δειδήμων 643. δείδια 190. 299. 643. δείδιμεν 299. δειδίσχεσθαι 492. 1106. δειδίσχετο 835. δειδισχόμενος 835. δειδίσσεσθαι 643, 1106, δείδοιχα 190, 200, 204, 643. δείδω 299, 643. δειχανᾶσθαι 64. 531. δειχανόοντο 835. δείχηλον 836. δειχκύει 836. δείχνυμεν 314. δειχνύμενος 834, 836. δείχνυμι 32, 267, 270, 298, 300. 311. 314. δειχνύναι 40. 62. δειχνύς 836, δειλός 299. δείνα 588. 595. detrec 598, 595. δεινός 62. 298. 299. δείνος 588. δείξω 173, 300, 836, δειπνεΐν 958. δείπνηστος 959. 1029. δειπνητή ριον 958. δειπνίζειν 958. δείπνον 45. 62. 220. 300. 958. δειράς 686. δειρή 60. 201. 686. δείσω 299. δειχθείσα 836. δέχα 32. 34. 58. 62. 130. 138. 209 (2 mal). 220, 228, 834, δεχάδ- 53. δεχανάται 835, δεχάς 834.

δέχατος 834. δεχάγιλοι 790. δέχεσθαι 42. 64. δέχεται 834. δέχομαι 834. δέχονται 834. δέχτης 834. δελεάζειν 721. δέλεαρ 63. 155. 721. δέλετρον 721. δέλφαξ 997. δελφίς 997. δελφύς 60. 78. 90. 148. 591, 997, δέμα 328. 609. δέμας 767. δέμειν 62. δέμνιον .767. δέμον 767. δενδίλλων 721. 1103. δένδρεον 659. 1103. δενδρή εις 659. 1103. δένδρον 64. 659. 1103. δένδρος 1103. δενδρύδιον 526. δεξαμένη 925. δέξας 836. δέξασθαι 884. déteur 836. δεξιή 789. δεξιός 62. 115. 228. 789. δεξιτερό- 32. 229. 336. δεξιτερός 50. 62. 115. 147. 228. 789. δέξομαι 834. δέξω 270. δέομαι 315. 860v 609. δέπαι 542. δέπας 959. δέπαστρον 959. δέρας 64. 687. δέργμα 457. 837. δέρειν 64. 222. 362. 494. 687. δερεή 201. 686. δερεοτομείν 686. 764.

δέρη 686.

δέρχεσθαι 64. 147-148. | όρίε 643. 362, 494, 837, δέρμα 64. 687. δερμάτινος 687. δέρξις 837. δέρξομαι 837. δέρος 64. 687. δέρτρον 440. 687. δέσις 255, 282, 328, 609. δέσμα 609. δεσμός 328. 609. δεσπόζειν 603. δέσποινα 170. 486. 544. 603. 767. δέσποτα 321. δεσπότης 43. 50. 60. 64. 490. 603. 633. 767. δετή 609. δεύειν 657. 658. δεύεσθαι 658. δεύεται 658. δενήσεσθαι 658. δεύχος 837. δεύομαι 315. δεύρο 588. δεύτε 588. δεύτερος. 190. 316. δέφειν 999. δέφεσθαι 999. δέγαται 925. δέχεσθαι 42. 64. 834. 925. δέχεται 925. δέγθαι 487..834. δέψει 789. δεψήσᾶς 789. δέω 282.. δεειλός 190, 648. δεείμα 190. 643. Δεείμος 190. Δεεινία 190. δεεινός 190, 643. δrelσāc 643. Seetae 190. δεείσεσθαι 643. Δεεισήνωρ 190. δεέος 190, 643. δεήν 190.

δεηρός 63. 190. 203.

δεισθανής 752. δεώδεχα 190. δή 62. 281. δήγμα 468, 833. δήεις 788. δήετε 788. δηριόειν 658. δή ειος 194, 195, 557, 658 (2 mal). δηγιοτής 658. *δηθά* 589. . δήιος 62. 194. 195. 279. δηλεϊσθαι 63. 155. 281. 721. δήλεται 721. δήλημα 721. δηλήμων 721. δήλος 64. 282. 641. δημιο εργός .767. 907. δήμιος 767. δημοβόρος .686. 767. δημογέρων 685. 767. Δημ**οχόρων** 196. δῆμος 767. -*617*v 389. δήνεα 64. 278. 480. 769. δῆξις 833. δήξομαι 278. 833. δήομεν 788. δήσυν 532. 557. δηρις 658. σηρίφατος 748. δηρός 63. 144. 203. δηχθη 833. δηχθήσομαι 833. &- 65. 189. 267. δια 62. 268. διαβυνέονται 832. διαγλάψᾶσα 998. διαδεδραχότας 610. διαδηλεῖσθαι 721. διάδημα ,282, 328. διά τη 630. διαθρυπτόμενος 1002. διαχέρσαι 677. διαχεχλίδος 1048. διαχλαπείς 951. διαχλάσσᾶς 782.

διάχονος 838. διαχορχορυγείν 1099. διᾶχόσιοι 52. 247. διαχριδόν 639. διάχτορος 838. διάμησε 627. διαμοιρᾶσθαι 697. διαμπερές 681. διανενεμηχέναι 770. διαπέπλογε 827. διαπετάννυ 1017. διαπτυχθείς 918. διαρραίουσι 196. διαρραΐσαι 796. διαρραίσεσθαι 796. διασχιδνάσιν 1053. διασχοπιάσθαι 845. διασμηχθείς 931. διατεθουμμένος 1002. διατέτρωχται 877. διατραγείν 877. διατριβήναι 982. διατρύγιος 878. διατρυφέν 521. 1002. διαφθέρσει 408. 691. δίδαγμα 468. 925. διδάξω 924. 9**2**5. διδάσχαλος 925. διδάσχειν 62. 280. 482. **886. 1108.** διδασχέμεναι 925. διδασχήσαι 925. διδαχή 42. 925. 1108. διδαχθείς 924. ðlón 328. 609. δίδομεν 285. 828. διδόναι 62. 230. 231 (2 mal). διδούς 532. διδράσχειν 64. อีเอ้งแล้ดง 10**96.** δίδυμος 1096. δίδωμι 248. 256. 256. 274. 285. 328. 331. 609. 1094. δίδως 331. διδώσειν 610. δίδωσι 52. διδώσομεν 610. δίδωτι 52.

diery 64. διείπομεν 842. διεθείωσεν 662. διέχριναν 741. διελέξατο 900. δίενται 642. dét 205. διέπουσι 842. διεπτοίησε 604. διερός 642. δίεσθαι 'fliehen' 64. 291. dleg-9at 'jagen' 64. 642. 838. διεσπασμένος 795. διέσχε 928. διεσχίσθη 1053. διέτμαγον 879. διέτρεσαν 786. διέφθορας 691. ΔlFα 641. Aufl 191. διειπετής 641. 1019. διείφιλος 641. 723. διτογενής 641. 745. Δισός 194. 641. διεοτρεφής 641. 1001. δίζεσθαι 629. δίζηαι 629. διζήμενος 629. διζήμων 629. διζησόμεθα 629. δίζυγες 904. διηνεχέως 847. διηνεχής 121. 847. δίηται 642. δίθηχτος 884. διχάζειν 837. διχάζεσθαι 837. δίχαιος 836. διχαιοσύνη 53. διχαίως 837. διχασπόλος 44. 710. 836. dexetv 32. 159. δίχη 62, 267. 300. 836 (2 mal). Blanv 836. δίχλιδ- 639.

δίχτυον 837. δίνείν 642. δίνεῖσθαι 642. δινεύειν 642. đing 64. 291. 642. δινή εις 642. δίοιτο 642. διοίχηνται 940. διόμενος 642. Slov 642. διοπτεύειν 816. διοπτήρ 816. δίος 63. 290. 533. 641. δίπλαχ- 32. δίπλαξ 44. 154. 202. 219. 828. διπλάσιος 46. διπλόος 44. 154. δίποδ- 65. 190. 267. δίπτυχ- 919. δίπτυχος 919. dic 65. 189. 267. δισχείν 643. δίσχος 643. δίσχουρα 643. 701. δίστιχον 930. διφάν 999. διφείν 999. διφήτωρ 999. διφούρα 60. δίψα 189. διυάειν 789. διψαλέος 789. diwog 789. δίωγμα 838. διωγμός 40. 468. διώχειν 40. 159. διωχέμεν 838. 1067. δίωμαι 642. Διώνη 63. 123. 287. 290. 642. δίωνται 642. blackic 838. διώξομαι 838. διώξω 8**3**8. διώρυξ 934. Siery Delc 838. δμηθείς 373.

δμηθέντ- 610. δμήσις 497. 610. δμήτειρα 171. 497. 610. Δμήτωρ 610. δμωή 610. δμώς 497. 610. δνοπαλίζειν 959. δνοπαλίξεις 959. δνοφερός 999. δνόφος 60. 242. 371. 999. δνοφώδης 999. δοάσσατο 641. δοάσσεται 641. δόγμα 468. δοϊδυξ 1105. δοίη 544. δοίην 264. 610. δοχέει 835. δοχέεις 835. δοχέεσθαι 834. δοχεῖ 32. 62. 238. δοχεύειν 834. δοχέω 835. δοχηθέν 835. δόχησε 835. δοχήσει 835. δόχιμος 835. δοχός 836. δόχος 835. δόλιος 721. δολίχαυλος 630. 925. δολιχεγχής 914. 925. δολιχήρετμος 629. 925. δολιχός 64. 70. 74. 128. 155.368,377.498 (2 mal). 925. δόλιχος 925. δολιγόσκιος 619. 925. δόλο- 236. δολόεντ- 196. δολόεσσα 166. δολό εις 721. δολό εντ- 196. δολομήτης 627. 721. δολόμητις 627. 721. δόλος 63. 155. 236. 721. δολοφρονέων 721. 751.

δολοφροσύνη 721. 751.

δόμος 63. 135. 235. 767. -day 236, 469. δοναχεύς 747. δόναξ 747. δονέειν 747. δόξα 32. 62. 835. δόξει 835. δόξομεν 835. δορά 245. 687. δόρεα 201. δορεάτεος 687. δορεηνεχές 846. δορεηνεχής 687. δορεικλειτός 687. δορειχλυτός 687. δορειχτητός 687. δορεοδόχη 687. 834. δορχάζειν 837. δορχάς 837. δόρχη 837. δόρξ 837. δορός 687. δορπείν 959. δορπηστός 959. δόρπον 959. δόρυ 64. 201. 362. 687. δορυσσόος 195. δός 207. 331. δόσις 328, 610. δότε 609. δοτέον 163. 172. 196. δοτήρ 50. 328. 610. δουλιχόδερεος 533. 696. 925. δουλοσύνη 52. δουπεῖ 957. δουπεῖν 357 (2 mal). δουπῆσαι 957. δούπησε 957. δουπήτωρ 957. δούπος 957. δοῦρα 201. δουρηνεχής 121. δουρικλυτός 652. δουριχτητός 601. δουρο- 687. δογείον 925. δοχεύς 925.

δοχή 925. Soy Delc 835. δόγμιος 925. δοχμός 60. 70. 247. 925. δογός 925. δράγμα 838. δραγμεύειν 838. δράειν 64. δραίνεις 610. 748. δράχα 838. δραχεῖν 362. 494. δραχείς 837. δράχων 837. δρᾶμα 610. δραμεῖν 64. 362. δραμείσθε 767. δράμημα 768. δραμούμενος 767. δρᾶναι 362. δράνος 610. δράξομαι 838. δραπετεύειν 959. δραπέτης 959. δραπών 959. δρασθείς 790. δρᾶσις 610. δρᾶσμός 610. δρασσόμενος 838. δραστέον 790. δρατός 362. 494. 687. δραχμή. 42. 926. δρεπάνη 959. δρέπανον 959. δρέπει 959. δρέπειν 288. 959. δρέπον 959. δρεπτεύς 958. δρέψωσι 959. δρήστειρα 790. δρηστήρ 790. δρηστοσύνη 790. δρτμύς 768. δρομάς 768. δρομεύς 768. δρόμος 768. δροσερός 790. δροσίζειν 790.

δρόσος 790.

δούινος 659. δρυμά 659. δουμός 362. δρυός 293. δρύοχοι 362. δρύοχος 659. 929. δρύπτε 999. δρύπτειν 165.  $\delta \rho \tilde{v} \varsigma$  64. 293. 362. 659. 1103. δρυτόμος 659, 764. δρύφαχτον 362, 526, 840. δρύφαχτος 840. δρυφή 999. δρυψάμενος 999. δρύψε 999. δρύψελον 999. δρώσιμι 545, 610. δρωπάζειν 959. δρῶπαξ 288. 959. δρώπτειν 959. δυγόν 157. δύειν 60, 271. δυερός 658. δύεσθαι 60. 271. 293. δύεται 657. δύη 62. 271, 658. δυθι 657. δύναμαι 658. δυνάμεσθα 487. δύναμις 658. δυνατός 658. δίνε 657. δύο 316. 323. 1096. δυόωσι 658. δύπτης 959. δύπτων 959. δύρεσθαι 687. δύσ- 64. δυσα τής 630. δύσαι 657. δυσάμμορος 697. δυσαριστοτόχεια 829. δυσεηχής 938. δύσζηλος 803. δυσηλεγής 901. δυσθαλπής 960. δύσις 293. 657.

δυσχέλαδος 1039. δύσχεν 657. δυσχηδής 1034. δυσχλερές- 652. δύσχολος 30. 153. 236. 708. δυσμενέων 757. δυσμενής 757. δυσμή 657. δυσμήτηρ 626. δύσμορος 697. δύσομαι 293. δυσπέμφελος 952. 1104. δυσπονής 742. δύστηνος 489. 620. δυσχείμερος 644. δυσχερής 688. δύσχιμος 67. 135. 300. 644. δύσω 657. δυσώνυμος 625. δυσωρέειν 286. 700. δύτης 657. δύψᾶς 959. δύω 62. 65. 271. δυώδεχα 190. δυωχαι ειχοσίπηχυς 926. δύων 657. δω 209, 767. δώδεχα 190. δώμα 767. δώρον 284. 328. 610. δώς 610. δώσει 609. δώσω 173, 285. δωτήρ 328, 610. δωτίνη 610. δώτως 328. 610. £ 106, 107, 258, 282, 322, 351. 592. g- Augment 577. Ĕα 773. *ۋ* 556. ξαδε 1057. ξαδον 126. έάλωχεν 733. *≩ã*ν 249. έάνδανε 192. έανός 110, 179. | ἔαξε 192.

ἔαρ 'Frühling' 176. 228. ἔαρ 'Blut' 109, 220, 774. ἔᾶσι 340. 773. ξαται 774. έαυτήν 593. έαυτόν 593. έαυτοῦ 593. έάφθη 223. 395. 941. ἐάω 91. 191. 1**94.** ἐάων 806. • ἔβαλον 719. έβάστασε 787. *ἐβάφθην* 996. ἔβαψεν 996. *ἐβάω* 191. 194. έβδόματος 962. έβδομήχοντα 138. 963. ξβδομος 47. 53. 135. 251. 260, 517, 962, έβεβλαστήχει 1028. έβεβούχειν 924.  $\xi \beta \eta$  59. 327. 577. 606. 1068. έβήσετο 606. έβιώσαο 656. ξβλαβεν 982. ἔβλαστεν 1028. έβλαστήχασι 1028. έβλάστησε 1028. έβλάφθησαν 982. ξβλητο 608. ξβλυσεν 1046. *ὲβολλόμᾶ*ν 7**37.** *ἐβόλοντο* 234. 737. έβούλετο 737. έβουλήθη 737. έβουλόμην 737. **ξβρασε** 1022. ξβραχε 923. έβράχη 940. ἔβριξα 879. ἔβοῖσαν 1078. ἔβροξε 923. ἔβουξε 833. ἔβουχε 924. ἔβρως 607. 1068. έβύνουν 787. έγγεγάασι 744. έγγέγλυπται 998.

72

έγγλύψαι 998. έγγυάασθαι 869. έννυάειν 869. έγγύη 869. έγγύθεν 913. έγγύθι 913. έγγυος 869. έγγύς 74. 913. έγεγώνειν 747. έγέγωνεν 747. έγέγωνον 747. έγείνατο 744. Eyelpei 684. έγείρειν 57. 361. 494. 526. 1111. έγέλασσε 718. everion 745. eyévvaro 479. έγενόμην 496. ἔγεοθ**εν** 685. ἔγημε 765. *ὲγήρ*α **69**6. έγχαναξον 739. έγχαταχλινών 741. ένχέχαφεν 946. έγχέφαλος 947. έγχέχοδα 1047. έγχονεῖν 740. ἔγχυος **65**1. Evzurl 29. 271. 665. έγλιξάμην 928. έγλύφη 998. έγνω 608. ἔγνων 496. έγράφη 997. έγράφθη 997. ἔγρετο 685. έγρήγορα 361. 494. έγρηγορεν 685. έγρηγορθαι 685. έγρηγόρθασι 685. έγρήγορθε 685. έγρηγορόων 685. έγρηγορτί 685. έγρήσσειν 685. ἔγοῦπεν 957. έγχανείται 748. έγγείη 914.

eyzely 659. έγχελυς 73. 124. 156. 220. 914. έγγεσίμωρος 914. έγχέσπαλος 712. 914. ἔγχος 914. έγχριμπτοντο 960. έγχριμφθείς 960. έγχριμφθήτω 960. έγχρίμψᾶς 960. έγω 26. 56. 74. 210. 228. 285, 323, 576, 581, έγών 285, 578, 581. ἔδαεν 788. έδάην 788. έδαμάσθην 1**96**. έδάμασσα 766. έδαμάσσατο 766. έδάμη 766. έδάρην 322. ἔδαρθον 494. έδάσαντο 788. έδάσσατο 787. ἔδαφος 90, 1051. έδαψε 958. έδέγμην 456. 468. έδέδμητο 611. έδέ Γησεν 658. Fortlov 90. ἔδει 1009. ἔδειμα 767. έδείματο 767. . έδειν 63. 225. 288. ἔδειξα 137. **ี**ย์ชอเอียง 836. ξδειραν 687. έδεχτο 834. ἔδεξα **2**70. έδερξάμην 837. ἔδερον 687. έδέρχθης 837. ἔδεσμα 1029. έδεστέον 1029. έδεστής 1029. έδεστός 1029. έδεύησεν 658. ἔδεεισα 303. ₹8FELGE 190. 200. 643.

*ἔδηδα* 181. εδήδεσται 1029. *ξδήδοται* 1029. *ຂໍດີກດີ*ຜູ້¢ 1029. έδησε 609. έδητύς 1029. *εδίδαξε* 924. εδιζησάμην **62**9. ₹8ux 638. έδιώχαθες 1067. *ຂໍຽໄພຣັຂ* **83**8, έδμεναι 1029. έδμήθη 497. έδνα 180. ₹869nv 285. έδόχησαν 835. Εδομαι 1029. ἔδονται· 1029. *ἔδοξα* 835. **ἔδοξαν 835**. ἔδοξε 238. έδος 63, 87, 90, 117, 257. 1051. **ἐδοῦμαι 1029.** 200 vich 0 noav 957. ξδουσι 24. ξδοα 88. 148. *ἔδραθε* 1078. ξδραθον 494. **ἔδραχον 887.** έδραμε 767. **Εδρανον** 1051. έδραξάμην 838. ἔδρᾶσας 610. έδρέφθη 959. έδρη 1051. έδριάασθαι 1051. έδρύπτοντο 999. ₹60 293. 657. *ξδυνήσατο* 6**5**8. έδύσετο 657. έδωδή 288. 1**029, 1097**. έδώδιμος 1**09**7. ἔδωχα **2**85. ξδωχε 609. έδώλιον 1051. ἔειπεν 192. ξελίσσετο 192.

žev 773. *ξεομέ*ναι 908. *ἐκά*ᾶς 534. έράγη 905. έράλη 192, 735. ἐράλην 223. ἐράλω 181. 733. έραν 249. 664.. εκάνδανε 192. 200. .1057. ĕεαξε 192, 905. *Εράσει* 661. έραω 91, 194, . £€ 592.. ἔρεδνα 182, 1063. έρεδνοῦσθαι 182. 1063. έ Fεδνωτής 182, 1063. ereruxto 860. EFEFIGHEN 860. EFEFIGROUEV 860. έ είχοσι 182. έ ειχόσορος 629. EFELLEON 735. EFFITEN 192, 858. Ερειπες 858.. ἔρειπον 197, 858, 1094, έπείσασθαι 182. έ εισάσθην 647. *ἐεείσατο* 634, **647,** 1063. έρέλδεσθαι 182. έ ε έλδεται 1065. έρέλδωρ 1066. ἐ̞̞̞ελίσσετο 192. 737. έρέλπεσθαι 182. *Ε*ρέλπεται 97**6**. έρέλσαι 182. 735. ἐκέργαθεν 182. 909. 1067. EFEPYE 90% έπέργει 908. 1068. Επέργειν 182. έπεργμέναι 908. *ระธ์อุงา*ซี 182. 908. έεεργόμενοι 908. έπέργουσι 908. έρερση 182. 809. έπερσήπεις 182, 809. έεέρχατο 907.

έρέσσατο 804.

*ξεέστο 804.* 

รั*รเงียง* .1063. *ἐ̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞* 1063. ἐρίση 178. 182. 809. έρίσχομεν 860. £F0₹ 593. έροινοχόρει 192. έρός 88, 194, 238, 264, 593. *ἔρο*ηξε 910. *ἐκρίζωται* **52**5. 1066. ἔρριψεν 976. ₹rωθα 107. ₹£009£v 1085. έζεε 803. έζεο 1051. ξζεσθαι 63. 87. 168. 225. έζέσθη 803. έζετο 1051. ἔζευγμαι 312. έζευγμένος 904. Εζευξαν. 904. έζευχα 904. ἔζη 629. έζηχα 629. ἔζησα 629. δζύγην. **3**12. έζώσθη 803. Enze 522. 617. ἔην 773. . έηνδανεν 200. 1057. έῆος 806. ἔθαλψεν 960. έθανε 752. ἔθανον 496. έθάς 1085.. ἔθειν 107. 228. **288. 59**3. έθεινε 749. έθειρα 179. έθειράζειν 1091. έθέλειν 71. 5**26**. έθέλησα 722. . έθελήσει 722. έθελξε 884. έθελοντήρ 722. έθελούσιος 722. έθελγθεν 884. έθέλω 722, 1111. ₹9nxe 615. έθησα 51. .

έθιγε 927. έθιγες 884. έθιγον 126 (2 mal). έθίζειν 1085. έθικός 1**.065**. . *ธิ***ษ**ไทยท 884. 927. Ĕθλασε 792. *ὲθλάσθη* 792. έθλίβη 885. έθλίφ**θ**η 885. ĕ9λιψε **8**85. **ἔ**9νος 107. **593**. ἔθορε 692. ἔθορον 495. ἔθος 83. 105. 107. **2**39. 282, 350, 351, 593, 1085, ἔθραυσε 794. **ἐθράχθη 921.** . έθρέ**φθη** 1001. **ἔθρεψα 521.** ἔθρεψε 1001. έθούπτετο 1002.. έθύνεον 662. έθύσα**μεν 663**. ἔθὖσε 662. έθυψα 521 εί 107. εl 109. 773. . είαται 774. . *ะไหะเ* 978. . *είδαρ* 200. **531. 1029**. Elder 198, 1068. είδέναι 299, 1064. ε**ίδε**ς 198. εζδεσθαι 176. 299. 303. είδομεν 198. . είδον 198. 543, 1663. είδος 176. 290. εἴδωλον 176. εἴ σε 664. εἴεωθε 200. 1085. είτωθώς 1085. είεων 664. είη 773. είην 109, 160 (2 mal), 209. 281. 340. 543. είχάζειν 861. είχαθείν 1067.

είχατι 52. Elxe 179. είχειν 'weichen' 178. 300. εἴχειν 'gleichen' 299. 303. εἴχελος 179, 299. εἴκοσι 33. 39. 52. 129. 175, 247, 269, 298, 323, 489. **Euxto** 860. είχων 179, 299, 861, είλαρ 156, 177, **220**, είλάτινος 531. 703. είλασα 277. είλε 734. Ellelowa 566. είλειν 177, 181, 223, 258, είλεῖν 177. είλεός 177. 736. είλετο 734. είλεῦντο 735. είλέω 735. είλη 734. είληγμένος 934. ελλήλουθα 318, 1090. είλημμαι 988. είληφα 277. 525. 987. 988. είληχα 525. είληχεν 934. είλιπος 1042. Ellixpirre 741. είλχον 180, 862, είλχυσται 862. είλξα 862. είλόπεδον 1042. είλύαται 736. ελλύειν 156, 177, 298, εἴλυμα 135. είλυόμενος 736. είλυόμην 736. είλυφάζειν 177. είλυφόων 177. είλύω 735. είμα 179. 531. είμαρται 102, 525, 531, είμαρτο 697. είμέν 531. ε*lμl* 25, 135, 331, 516, 530. 773.

είμι 295, 298, 300, 304, εἰρύσσονται 693, 331. 633. -ELV 335. είναι 138, 225, 773. είνάλιαι 479. είνάλιος 531, 725, 842, είνάνυχες 848. είνατέρες 159. 531. 772. είνατέρων 159. είνεχα 531. είνόδιος 479. 842, 1052. είνοσίγαιος 1092. είνοσίφυλλος 286. 723. είξας 860. είξασι 859. είζεις 299. 860. είξις 859. είπεῖν 37, 176, 237, είπετο 841. είπόμην 113, 522, είπον 530. 543. είργει 908. είργειν 56. 146. εἰργμός 908. εἴρειν 'reihen' 91. 107. 145. 225. 351. 697. είρειν 'sagen' 146. 177. 185, 229, 282, εξρεσθαι 675. είρεσίη 531. 629. είρηχας 632. είρήνη 179. ελρήσεται 632. ελρήσομαι 675. εξρηται 632. είρχτή 908. είρμός 88. 106. 107. 145. 697. είρξαι 908. εἴρξει 908. είροχόμος 700. είρομαι 171. είροπόχος 700. 822. είρος 148. 177. 700. είρπον 113, 963. ελρύαται 671. 693. είρύσατο 693. είρυσθαι 693.

είρυτο 672. είρχθησαν 908. είρψε 963. ελοωτᾶν 675. είς 514. 531. 595. εἴς 773. είς 88, 102, 341, 514, 531, 592. είσα 113. είσατο 634. εἶσε 1050. είσενήνεχται 847. είσέφρεντο 614. είσί 340, 488, 773, είσι 295. είσίθμη 634. εἴσοδος 1052. είσομαι 634. είσομαι 1051. είσφρείναι 614. είσφρες 614. είσφρέσθαι 614. είσωπός 816. είται 804. Elyev 928. εlγον 113, 530. εໄωθώς 107. εἴων 113. έχάεργος 180. ξχαθεν 593. έχάθισε 1051. Exalveto 1034. έχάλυψε 951. Έχαμηδη 180, ἔχαμον 762. ξχάμοντο 762. ἔχαμψε 948. έχανες 739. έχαπυσσεν 947. έχαρτύναντο 1051. έχας 32. 106. 118. 228. 262. 351. 568. 593. έχαστος 106. 351. 593. έχατερος 106. 593. έχατηβόλος 180. έχατόγχειρος 688. έκατόζυγος 904.

**έ**χατόμβη 541, 657. έχατόμπεδος 1042. ξκατόμπολις 715. έχατόμπυλος 715. έχατόν 29, 50, 52, 88, 127, 219, 247, 414, 491, **ξ**χατος 180. *ἐχβάξει* 879. ξχβασις 606. έχγεγάμεν 606, 764. έχγεγάτην 744. έχγεγαυία 744. έχγεγαώτ- 744. Exyovoc 745. Εχόηλος 641. *ἐχδῖμεν* 548. έχέδασθεν 1035. έχέδασσε 1035. *èxe*t 578, 580. exelder 580. èxeï&r 580. êxelvoc 578, 580, 595. èxelae 580. έχέχαστο 1033. exexev9eiv 1079. έχέχλετο 707. έχέλσαμεν 706. έχέντησε 1014. ἔχερσεν 408, 677. έχεύθανον 1079. έχεχειρία 519. *ξχέγρη*στο 792. έχεμέσειε 772. έχηβόλος 180. ἔχηρα 113. ξ<del>κη</del>λος 180. Exnt. 180. Exion 328. 686. êxlovā 678. Exiorn 678. Exizave 611. Exizer 611. ξχχανάζειν 739. έκκεκόφᾶσι 948. έχχεγωσμένος 790. έχχρήμνασθε 763. **ἔχλαγεν** 871. Exlaytav 871.

έχλάσθη 782. έχλαύσθη 782. έχλάψεται 1009. exléseo 653. Exlery delc 936. έχλέλαθον 1089. έπλέπει 973. ἔχλησις 1089. έχλίθη 639. Exhlor 291. ξαλίναν 741. έχλίνθη 741. ξχλυε 652. έχλύσθη 1039. έχμαγῆναι 850. έχμαίνων 755. ξχμολε 733. έχμυζήσᾶς 895. έχνάπτετο 995. έχνεῦσαι 666. Exvicer 1040. ἔχνισεν 1040. *ἐχνίσθη* 1040. **ຂັ້**ຂາບີຣາ 653. έχόλαψε 967. έχορέσσατο 690. έχούσιος 858. ἔχπαγλος 526. 874. έχπαιφάσσειν 839. 1106. ξεπαλτο 711. έχπεπαταγμένος 1015. έχπεπέτασται 1017. ένπέποται 602. έχπετάσουσι 1017. έχπλήγνυσθαι 874. έχπληχθεῖσα 874. έχποδών 1043. έχπρεπής 953. έκπυείν 653. ξχραγον 288. έχραίαινεν 601. ξχράνε 741. έχράνθη 741. Expexov 821. έχρεμάσθην 763. έχρέμω 763. ξχρήμνατο 763. έχρίθην 291.

ἔχρῖνα 480. **ξ**χριξε 871. ἔχουβε 994. έχρύβη 995. **ἔχρυφε 995**. έχρωξας 822. έχσέσεισται 794. ἔχτα 601. έχτάδιος 53, 605. extaxein 828. **ἔχτανε** 740. ξατανον 244. έχτῆσθαι 601. έχτισαν 1038. ἔχτισεν 637. έχτισμένος 1038. ξατονα 244. έχτος 409, 487, 586. έχτριβήσεται 982. έχτύπησε 950. έχύδανον 1036. *ξα*ύει 651. Exv80v 312. έχυρα 106. 323. έχύρησεν 681. έχυρό- 32, 239, 273, έχυρός 106. 147. 323. 351. 517. ἔχυσε 780. ἔχυσε 651. ἔχυσσε 114. 780. έχφανεί 749. έχφλαίνειν 615. έχφλύξαι 884. ἔχφρες 614. έχων 180. *ὲλάᾶν* 703. **ἔλαβεν 987. ἔλαλον 126.** έλάζυτο 989. **ἔλαθε 1089. ἔλαθον 126.** *ἐλαίᾶ* 301. *ἐλαίε*α 301. έλαlsη 193. ἔλαιρον 193. 199. 296. *ἐλαίη* 193. ξλαιον 153, 193, 238, 296,

έλάμφθησαν 987. *ἔλαμ*ψε 987. έλανη 180, 734. έλανθανε 1089. **ἔλασε 703**. **ἔλασις 703. ἔλασσε 703**. **ἔλασσον 935.** έλασσοῦν 935. έλάσσων 165. έλαστρέειν 7.03. έλάτη 703. έλατής 703. έλαύνειν 153. 220. 703. έλαφηβόλος 703. 719. έλαφρός 70. **ἔλαφος 152. 703**. ξλαγε 934. έλάγεια 935. έλάχιστος 985. **ἔλαχον 126, 934.** έλαχύς 70 (2 mal). 151. 219, 484, 935, ἔλδεσθαι 156, 177, **22**9, έλε 734. έλεαίρειν 703. έλεγεία 902. έλεγεζον 902. έλεγχτέον 937. έλέγμην 900. έλέγξης 937. έλεγξις 937, έλέγξω 937. ἔλεγος 902. έλέγχει 937. έλεγχείη 937. έλέγχειν 74. 151. έλεγχής 937. έλεγχθήσεται 937. έλέγχιστος 937. ἔλεγχος n. 'Schimpf' 70. 937. ἔλεγχος m. 'Beweis' 937. έλεεῖν 703. έλεεινός 703. έλεήμων 704. έλεπτύς 703. ELETY 226.

έλείξατε 936. έλειφθη 8**5**5. έλειψάμυν 999. **ἔ**λειψε 855. ἔλεχτο 93**5**. έλελίζειν 151. 903. 1110. έλέλιχτο 903 (2 mal). έλελιξάμενος 903. έλέλιξε 903 (2 mal). έλέλιχθεν 903. έλελιχθέντες 903. έλελίχθη 903. έλελίχθησαν 903. έλελίχθων 903, Έλένη 181. **ἔλεξα 935**. έλέξατο 936. έλεόθρεπτος 1001. έλεος 174. 703. 704. ξλεσχε 734. έλετός 734. έλεύθερος 85. 147. 151. 229. 294. 808. 311. 1090. έλευθεροῦν 1090. Έλευθώ 566. έλευσα 856. έλεύσεται 1090. **ἔλευσις 313.** έλεύσομαι 313. 318. έλέχθην 901. ἔλεψε 973. έλη 180, 734, *ἔληγε* 892. έλήλαται 703. έλήλατο 703. έλήλεγαται 937. έληλέδατο 703. έληλουθώς 1090. έλήλυθα 313, 1090, έλήφθης 987. *₹λθ*− 1090. έλθέμεν 1071. έλιγμα 468. Έλικάων 181. έλίχη 32, 88, 155, 220, 726, Έλιχώνιος 181. έλιξ 180. έλιπε 855.

έλιπον 294, 299, 303, έλίσσειν 156, 180, 238, 247. 570. έλίτροχος 481. έλιχρύσος 481. Elxe 862. έλχειν 180. 862. έλχέμεν 862, έλπεσίπεπλος 714. 862. έλχεχίτων 862. 1079. έλχηθμός 862. **ξλκησε 862.** έλχος 32. 153. 238. 819. έλκύειν 862. έλχυσα 862. έλχυστάζειν 862. **ἔλλαβε 987. 989.** έλλάβετο 987. έλλάμψεσθαι 974. έλλεδανός 257. έλλισάμην 1025. έλλιτάνευε 1025. έλλιτάνευσα 1025. έλλός 152. **4**80. 70**3.** έλμινθ- **54. 258.** έλμινς 180. 183. 316. 736. ELEELV 862. έλος 89. 181. 726. έλόωσι 703. ἔλπεσθαι **45.** 178**. 23**8. έλπίζειν 1**6**8. έλπίζω 976. έλύθην **293**. ἔλῦσεν 668. έλυσθείς 736. έλύσθη 736. **ἔλυτρον 736.** ξλωρ 156. 180. **22**9. έλώριος 146. 153. 238. ἔμαθον 126. **ἐμάνη 755.** ξμαραίνετο 699. ξμαράνθη 699. έμβαδόν 696. ξμβρυον 657. *ἐμέ* 133. **255.** 322. 596. ξμεί 772. έμεῖν 135. 177. 237. 570.

**ἔμεινα 75**7. ἔμελλον 730. **ἐμέλπετο 970.** ξμελψεν 970. **ἐμέμιχτο 895**. *ἐμέμφθη* 1008. *ξμέμυ*ω 1008. -έμεν 335. **ἔμεναι 488.** εμέσει 772. **Εμεσις 772. ἔμετος 772.** έμεῦ 540. *ξμήμε*χα 172. **ἔμηνε 755**. **ἐμήσατο 1060.** έμίγη 895. **ёшхто 895.** έμινύθησε 1068. *ὲμίχθη* 895. ξμμαθεν 1086. ξμμαθες 1086. **ἐμμανής 755.** έμμαπέως 970. έμμεμαώς 627. 756. *ξιμιεμένηκε* 757. ἔμμεναι 474, 773. έμμενές 758. ἔμμι 25. 474. 531. 773. ἔμμορα 102 (2 mal), 474. ἔμμο**ρε 52**7. 696. ἔμμορος 697. ξμνησας 627. ξμνήσατο 627. έμνώοντο 628. έμοι 133. 596. ξμολον 286. 495. *ξμός* 133. 596. **ἐμοῦ** 133. 596. ξμπα 208. 945. έμπάζεσθαι 945. **ἔμπαιος 945.** ξμπαλιν 710. ξμπεδος 1042. έμπέπλεχε 827. έμπεπρησμένος 1075. **Εμπης 945.** έμπιπληθι 605.

*ὲμπίπλημ* 526. έμπίποημι 526. έμπίς 45. 127. 268. 944. έμπλήγδην 874. **ἔμπλην** 605. žunvevae 655. έμποδίζειν 43. 63. 238. 242, 1042, έμπόδισμα 470. έμποδισμός 470. **ἐμποδών 1042.** έμπολάεσθαι 710. *ἐμπολή* 710. ἔμπορος 44. 143. 235. 683, έμπυριβήτης 606. ἔμυχε 293. έμῦχήσαντο 851. εμύρατο 699. ξμούλος 660. έν 123. 255. 332. 578. 595. &v 88. 136. 229, 255, 592, ξν- 136, 246, ένανής 865. έναλίγχιος 90. 136. 857. ξναλος 88, 155, 261, 725, έναντίβιον 607. ἔναξε 847. έναργής 869. έναρίθμιος 628. ένάτηρ 50. 136. 159. 220. 251. **ἔνατος 122**. **ξναττον 847.** ἔναυε 777. έναύειν 110. 309. έναύη 777. ἔναυλος 630. **ἔναυσις 778.** ένδείξομαι 836. ένδεκάπηχυς 926. ένδελέχεια 926. ένδελεχείν 926. ένδελεχής 242. 925. ένδέξιος 789. ένδίεσαν 642. ἔνδίος 642. žvšo9i 124. 596. ένδον 63. 124. 229. 256. 596. Ενίοι 90. 136.

ένδυχέως 837. ένδῦσα 52. ένεγχεῖν 121, 1111, ένεγχοῦ 847. ένέθρυψε 1002. ένείχαι 847. Evelxémen 847. Evexa 138. ένέχαψε 946. Evezev 138. ένέχυρσε β81. ένέμματο 479. ένέμοντο 770. ένενήχοντα 122, 136. ένένιπε 970. ένέπασσεν 1916. ένεπε 90. ένέπειν 225. ένέποιμι 842. ένέπρηθον 604, 1075. ένεποήσθησαν 1075. ένέπων 842. ένέρεισαν 1062. ἔνερθε **595**. Ĕνερθεν 121. ἔνευοι 121. **595**. ένεροάφη 844. ένέρτερος 121. 595. ενέσκιμψε 967. ένέσταχται 889. ένετή 618. ένεύναιον 806. ἔνευσα 195, 315. Evn 88. 753. Evnseln 650. ένη εής 650. ένηλδηνε 1033. ένθα 589. 596. รัท<del>ม</del>ิยม 596. ένθουσιασμός 470. ένθτμιος 663. €v( 123, 882, 578, 595. ένιαύσιος 1026. ένιαυτός 136. 182. 307. 1026. **ยังเม**โล้ง 782. ένίχων 537.

ένιπλήξαντες 874. ένιποῆσαι 604. EVITITE 970. ENIMESIN 165, 843. Evintal 970. ἐνίπτων 843. 970. ένισχίμφθη 967. ένισχίμψαντε 967. Evione imperat. 843, ἔνισπε 3 sg. 843. ένισπέμεν 843. Ένισπες 843. ένίσπες 331. 843. ένισπήσω 843. ένισσέμεν 970. ένίσσων 970. *ลิทโซษิก* 893. 930. ένιχριμφθείς 960. દેνίψει 843. ຂ້າໄພ**ພ 843.** έννέα 122, 130, 138, 194. 220, 238, έννέσα 194. 238. έννε κάπηχυς 926. έννε κάχτλοι 790. έννε ε όργυιος 898. έννε σον 100. 473. 666. *ἔννεπε* imperat. 37. 90. 225, 479, 842, Έννεπε 3 sg. 842. έννέπω 842. έννεσίη 618. έννέωρο- 555. έννημαρ 197. 911. έννοσίγαιος 286. ένντμι 179. 258, 473. έννύχιος 848. Έννυγος 848. **ἔνοπή 843.** ένόρουσεν 668. ἔνορχος 142, 915. Evos 88. 123. 229. 753. **ἔνοσις 1092.** ένοσίαθων 768, 1092. ένταύθα 519, 589, 596, Evreilev 711. έντέλλομαι 711. **ἔντερον 50, 124, 256, 596, ξξει 929,** 

έντεσι εργός 907. έντεταλμένα 711. έντεῖθεν 519. έντευχθείς 920. έντολή 711. έντός 50. 124, 256, 596, evri 488. έντροπαλίζεσ<del>θα</del>ι 831. έντυπάς 954. ຂ້ານ**ຽ**ວເς 103**2**. ενύπνιον 964. ένώδιον 53. **ἐνώμᾶ 770.** ἐνώμᾶς 770. ένωπαδίως 816. ένωπή 816. ένώπια 816. **ἐνώτιον** 53. έξ 26. 32. 118. 205. 228. & 32, 106, 118, 228, 351, 503. έξαίρετος 636. έξαιτος 295. 635. *ἐξαίφνης* 467. 991. έξαιφνίδιος 991. έξαχέεσθαι 813. έξαλειφθείς 1010. έξαλείψω 1010. έξαλιφή 1010. **ἐξάλμενος 724**. έξαμβλοῦμεν 628. έξαμβλοῦν 731. έξάμβλωμα 629. έξάμβλωσις 628. έξαναζέσει 803. έξαναφανδόν 749. έξανύω 752. έξαπατητήρ 944. *ἐξαπάφησε* 991. 1098. έξαπίνης 944. έξαποδίωμαι 642. έξαρχος 914. έξασμένος 470. έξαίδα 535. έξαφύοντες 794. έξεβήχθη 923.

έξείης 928. έξείλεγα 901. έξεχόπη 947. έξέλαψα 1009. έξελεγγθα 937. *EÉLLEVAL* 618. έξενηνειγμένον 847. ἔξεον 781. έξεπλάγη 874. έξεπλάγην 213. έξεπλάγησαν 874. έξέπτη 604. 1018. έξέπτυσεν 665. έξεσίη 327. 618. έξεσμένος 781. έξετανύσθη 743. έξέωχα 1091. έξεώσθησαν 1091. έξήλατος 703. έξημελγμένος 896. έξημβλωκας 628. έξημβλωμένον 628. έξημοιβός 987. έξης 339. 530. 928. έξιδίησεν 1058. έξίλλουσαι 737. έξοισθήσεται 810. έξοίσουσι 648. έξοχέλλει 706. έξολισθάνοι 1090. ἔξοχα 240. 929. ἔξοχος 929. έξυρα 681. ξτυσε 652. έξω 89. 91. έξωβάδια 194. ἔοι 773. ἔοιγμεν 468. 659. ἔοιχα 303. ξοίχαμεν 859. *ὲοίχατε 8*59. ₹01x€ 179. 192. 299. ξοινοχόει 192. ἔολπα 192. Ĕον 773. ἐόντ- 109. 340. **ἔοργα 178.** | ξοργας 192.

έός 194. 238. ξπάγη 872. έπάγην 278. έπα εοιδή 1065. ξπαθον 245. 1080. έπαιγίζειν 867. έπαινός 636. έπαίτιος 636. ξπαχτήρ 863. ξπαλξις 153. 819. ξπαλπνος 976. έπαμήσατο 760. ἐπαμοιβαδίς 987. έπαναχλαγγάνειν 871. ἐπαρή 674. **ἐπαρτής 673**. ἐπάρουρος 674. έπαρωγός 870. *ξπάσα*το 603. ξπασσάμεθα 1017. ἔπασσε 1016. έπασσύτερος 913. έπαύθη 783. ξπαυλος 805. έπαυρέμεν 677. έπαύρεσις 677. έπαίρηαι 677. έπαυρήσεσθαι 677. ξπαυρίσκεσθαι 143. 308. ξπαυρίσχονται 677. *ξπαύσατο 183.* ἔπαυσε 783. ἐπαφᾶν 519. έπεγδούπει 957. ἐπέζωσε 629. έπεζωσμένος 803. **Επειγε 867.** Eπείγει 867. έπείγειν 57. έπειγέσθω 867. έπειγόμενος 867. ξπείληπται 988. έπείξει 867. ἔπειραν 681. ξπεισα 299. έπεισέφρηκε 614. έπείσθης 1081. έπειχθείς 867.

έπειχθήναι 867. έπειχθής 867. ἐπέχελσεν 706. ἐπέχερσε 677. έπεχλώσαντο 1074. έπέχλωσεν 1074.5 ἐπέλαμψε 974. ἐπέλησεν 1089. έπεμαίετο 198. 199. έπεμήνατο 755. έπέμυξαν 895. ξπεμψε 952. έπενήεον 624. έπενήνεον 624. έπενήνοθε 239. 1086. έπένησε 623. ἔπεξε 822. ἐπέπιθμεν 1081. έπέπληγον 871. έπεπλήθει 1076. ἐπεπόνθει 1080. έπέπυστο 1082. έπέρασσεν 682. έπέρρωσαν 801. έπερρώσθη 801. ξπερσεν 1075. ἔπεσεν 53. 1018. ξπεσθαι 37. 87. 225. 841. 941. έπεσχημμένος 966. έπέσχηφε 966. ἔπεσον 485. 497. 1018. ἐπέσπον 842. έπεστέψαντο 1004. έπεστονάχησε 754. έπέτης 842. έπετο 841. έπέφθη 823. ἔπεφνε 748. ἔπεφνον 71. έπεφόρβει 994. έπέφραδον 1049. έπεφράσθην 1049. έπέγθη 822. έπήβολος 719. έπηγκενίδες 847. έπηρετανός 635. ξπηλυδ- 84.

ξπηλυς 1090. έπηλύτης 1090. έπημοιβός 987. ἔπηξε 872. έπήρατος 675. έπήρετμος 629. έπηρεφής 1009. έπῆρσε 672. επητής 944. έπητύς 944. ênl 45, 47, 205, 238, 332, 578, 589, έπίβαθρον 607. έπιβαρεῖν 61. έπιβήτωρ 606. έπιβλής 608. έπιβύσας 787. έπιβώτωρ 631. έπιγουνίς 746. έπιγράβδην 997. έπιδέδρομε 767. έπιδέξια 789. έπιδεδράμηται 768. έπιδεύεαι 658. έπιδευής 658. επιδημεύειν 767. έπιδήμιος 767. ξπίδρομος 768. επιεικής 191. έπι είχελος 860. έπιτεικής 191. 860. έπιτεικτός 859. έπιτεισαμένη 647. έπι*τε*ίσομαι 634. **647.** έπισέστιος 805. έπι ηπύειν 975. έπι-ήρανος 178. έπιείστως 1064. Eπίσοιχον 191. έπιε φήσσεσκε 862. έπιε ρήσσεσχον 862. έπιζαρεῖν 61. έπιήρανος 178. έπίθημα 615. έπιθόμην 299. 303. έπίθοντο 1081. έπιθρέξας 921. Επικάρσιος 679.

ἐπικαταδαρθάνειν 1079. έπικέλσαι 706. έπικέλσαντας 706. έπικεύσης 1079. ξπικίδνατε 1035. έπίχλησις 602. έπ/χλοπος 951. έπιχουρείν 681. έπίχουρος 681. έπιχρατέως 1014. ETIXOCTÍC 1014. έπιχρήνειε 741. έπιχρησαι 601. ξπίχριον 815. έπιχύλιον 31. 153. έπιλεληθέναι 1089. έπίληθος 1089. έπιληχέειν 854. επιλίγδην 902. έπιλλίζειν 737. επιλλίζουσιν 737. έπιμαίεο 798. έπιμάρτυρος 696. έπιμασσαμένη 798. έπιμασσάμενος 798. έπιμάσσεται 798. ξπίμαστος 799. έπιμελεῖσθαι 731. έπιμέλεσθαι 731. έπιμελής 731. έπιμέμφεται 1008. έπινέουσι 624. έπινεφρ**ιδιος** 1007. έπιορκείν 862. έπίορχον 862. έπιορχος 180. έπίουρος 183, 700. έπιούσιος 52. 774. έπιπασθείς 1016. έπιπλήξειν 874. έπιπλόμενος 709. ἐπίπλοον 714. ἐπίπλοος 44. 154. 496. 714. έπιπλώρων 654. έπιπολή 714. έπιπολής 714. έπιπτήσεται 1018. έπιπωλεῖσθαι 710.

έπιρράξασα 846. έπιρρέπη 971. ἔπτσα 640. *ἐπισχήπτουσα* 966. έπισχήπτο 966. έπισχηφθή 966. έπισχήψει 966. ἐπίσχοπος 845. έπισχύνιον 94. 293. 343. έπισχύσσαιτο 1054. **ຂໍ**πισμῆ 623. έπισμυγερώς 891. έπίσπαστος 795. έπισπείν 842. έπισπέργουσι 929. έπισπέργων 920. έπισσεύε<del>σθα</del>ι 652. έπίσσυτος 652. ἐπίσσωτρον 94. έπισταδόν 620. έπίσταμαι 619. έπιστάτης 620. έπιστεφής 1004. έπιστήμη 620. έπιστήμων 620. έπίστροφος 1006. έπισφύσδω 352. έπισχερώ 622. έπισχεσίη 622. έπίσγεσις 622. έπιτέλλομαι 711. έπιτέλλω 711. έπιτετευγμένος 920. έπιτετράφαται 492, 831. έπιτιμήτωρ 638. ἐπίτονος 274. 743. έπιτραπέουσι 831. έπιτροχάδην 922. έπιτυση 1000. έπιφθονείν 750. έπίφθονος 750. έπιφρονέουσα 751. έπιφροσύνη 751. έπίφρων 751. έπιχειρεζν 688. έπιχθόνιος 768. **ἐπιωγή** 1110.

ἔπλαγξε 875. ξπλάξα 278, 280. Ĕπλεν 709. έπλεξε 827. ἔπλετο 709. ξπληντο 496. ἔπληξα 278. 280. έπλύθην 271. 293. ἔπνευσα 315. έπνίγη 875. έπόθη 328. έποιτηέ 191. 196. έπομφάλιος 992. ἔποπ- 45, 260, 565, έποπτεύειν 816. ἔποοον 495. ἔπος 37. 164. 176. έπουράνιος 700. έπουσι 842, έποψ 914. 1097. έπράθην 495. ἔπραθαν **4**94. 107**5**. έπράχθη 826. ἔπρεψε 953. ἔπρησεν 604. έπριάμην 44. 143. 359. έπτα 45. 50. 87. 130. 138. 204, 218, 220, 228, 393, 962. έπτά ετες 1026. έπταίσθη 784. έπταχόσιοι 962. επταπόδης 1042. έπτάπυλος 715. ἔπταρε 683. έπτάς 963. ἔπτατο 604. 1018. **Επταχα 962.** ἔπτην 497. Entolyder 604. έπτόμην 497. έπτύσθη 795. ἔπτωξε 825. έπυθόμην 126. 313. έπύθοντο 1082. έπώνυμος 625. έπώχατο 928. ἔρα- 142. .

*ὲράασθε* 675. **ἔραζε 142.** 676. ξραμαι 141, 488, 675. έραννός 675. **ἔρανος 141.** ξράπτομεν 844. ξραται 675. έρατεινός 675. έρατίζειν 675. έρατός 141, 675. ξογάζεσθαι 178. έργάθειν 908. ξργαστήριον 907. ξογάτης 907. ἔργειν 177. 184. 238. *ξογμέ*νον 908. Foyor 173, 178, 186, ἔρδειν 178. ξρδόμενος 907. ἔρδω 173 (2 mal), 425. έρεβεννός 473. 899. ·έρέβινθος 54. 143. 203. 229, 239, 258, 499, ἔρεβος 60, 140, 899. ξρεγμα 270. έρέεσθαι 675. Eperelyeig 675. EDEFELVETO 675. ἔρεθε 1087. έρέθειν 142. 675. έρεθ(ζειν 675, 1087. *ἐρέθισε* 675. έρέθισμα 1087. έρέθουσι 1087. Epelber 270. έρείδοντες 1062. Epeixe 853, έρείχειν 32. 140. 270, 299, 483. έρειχόμεγος 853. έρειομεν 675. **ἔρειπε 972.** 

έρειπειν 140. 299.

έρείπια 299. 972.

Epelmon 972.

έρείσει 1063.

**ἔρεισμα 1063.** 

έρείσατο 1062.

έρειφθείς 971. έρεῖψαι 971. έρείψεις 972. **ἔρειψις 972.** Epecultoizos 972. έρεμγός 468. 899. έρέπτεσθαι 140, 220. έρεπτόμεγος 971. ἔρεπτον 1009. έρέριπτο 972. έρέσθαι 675. έρέσσειν 166. 628. έρέτης 140. 628. 675. **ἐρετμό- 274.** έρετμόν 50, 54, 135, 140, 228. 341. 470. 628. έρεύχεσθαι 'brüllen' 312. έρεύγεσθαι ausspeien 56. 140. 312. 483. έρεύγεται 900. έρεύγετο 900. έρεύγομαι 126. έρευγόμε**ν**ον 900. έρευθέδανον 1088. έρεύθειν 82. 141. 313. έρεύθεται 1088. ἔρευθος 308. 311. 313. 1088. έρεύθων 1088. ἔρευνα 141, 316. έρεύξεται 900. ἔρευξις 900. έρεύξομαι 312. έρεῦσαι 1088, ξρέφειν 141. έρέφων 1009. έρεχθόμενος 1088. έρέχθων 1098. ἔρεψα 1009. έρέψιμος 1009. ξρέψομεν 1009. έρέων 675. ἔρημος 141. έρηρέδαται 270. 1062. έρηρέδατο 1062. έρήρεινται 1063. έρηρεισμένος 1063. ξρηριγμένος 853.

έρήριπτο 972. ξοητύειν 693. *ξοπτύεσθαι* 693. Epiavyńe 56. ξριαύγην 913. ξοιβρεμέτης 769. έριβῶλαξ 720. ξρίβωλος 720. έριγδουπος 357, 957. ξοιγμα 270. 853. ξοιδ- 53. Epidalveir 675. έριδμαίνειν 675. έρίδουπος 357, 957, Episnoec 701. Eplsnoog 178, 701. Epizeir 675. Epinpos 178. έριθηλής 724. EQUEETY 267. ξριχτός 853. έριχυδής 1036. *ξρίμ*ῦχος 851. Έρινός 91. 170. 257, 481. 693. **ἔριον 177.** έριούνης 183, 317, 759, έριούνιος 183. 759. ἔριπε 971. έριπείς 971. έρίπνα 45. 290. έρίπνη 140. 972. ἔρις 142. 675. έρισθενής 622. 755. ἔρισμα 469, 675, έριστάφυλος 1004. έρισφάραγος 888. ξρίτιμος 638. έρίφη 977. ἔριφος 78. 142. 220. 675. έρχεῖος 844. Epzlov 844. **Ερχος 844.** έρχτή 908. ξρματα 106, 107. Έρμείᾶς 89, 693. Έρμῆς 89. 693. **ξοξε 908.** 

ἔφομαι 171. ἔρος 675. *ξοπει* 963. Ερπειν 45, 88, 145, 225. έρπετόν 964. Ερπης 964. έρπηστής 964. έρπύζειν 964. ξοπυλλος 964. έρράγη 910. ἐρράγην 279. 288. έρράδαται 801. έρράδατο 801. ἔρραιεν 796. ἐρραίσθη 796. **ἐρραμμένος 844.** έρράφθαι 844. **ἔρρεε 474.** *ἔρρεσε* 666. ἔρρερον 102. **ἔρρειν 179.** ἔρρευσα 314. ξρρευσε 666. **ξρρεψε** 971. ἔρρηξε 910. έρρήσεις 809. έρρήσετε 809. ἔρρηχε 910. έρρήχθη 910. ἔρρῖγα 899. ἔρρῖγε 899. έρρίγει 899. έρρίγησι 899. έρρίγοντι 899. ξρριπται 977. ξρρίπτεον 977. **ξρριφε aor. 976.** ἔρριφε perf. 977. **ξρούη 666.** ἐρούην 314. **ἐρρύσατο 474. 666. ἔρρωγα 287. 288.** ἔρρωγε 910. *ὲρρώμεθα 801. ξρρώσθησαν* 801. ἔρρωσο 801. **ἔρρωτο 801.** ξρση 180.

έρυγᾶν 900. έρυγγάνειν 271. 312. *ξουγγάνω* 126. 900. έρυγεῖν 56. 140. 271. 288. έρυγή Erbrechen 271.900. έρυγή 'Brüllen' 900. ξουγμα 900 (2 mal). έρύγμηλος 900. έρυγών 900. *ξούειν* 179. 186. ξούεσθαι 91.103.145.229. ἐρύετο 693. έουθαίνειν 1088. έρυθαίνεσθαι 1088. έρύθημα 1088. ξουθαίνεσθαι 1088. έρυθρό- 236, 313. έρυθρός 85. 86. 141. 146. 272, 1088, *Ερύχαχε* 811. ξρύχανε 693. ξριχανόωσι 693. έρύχειν 693. έρῦχέμεν 811. ἔρυμα 693. **ξουξε** 811. **ἔρυξις 900.** έρυσθαι 693. 811. έρυσίπελας 44. 154. 229. 714, 1088, ξρύσσατο 693. έρύσσεται 693. ἐρχατᾶν 915. έρχατόοντο 915. ἔρχατος 915. ἔρχεσθαι 42. 142. 487. ξρχεται 915 (2 mai). 1071. *ἐρωδιός* 63. 143. 220. 499. 1033. έρωεῖν 141, 668. ξρωγήσει 668. **ἐρῶντ- 675.** ξοως 675. ξρωτᾶν 675. ές 595. €c 331.

έσαν 617.

ἐσάπη 962. ξσας 1050. ἔσβεσεν 795. ἐσβέσθη**1**795. ἔσβεσται 795. ἔσβη 621. έσεμάσσατο 798. έσεργνῦσι 908. ἔσεται 773. έσήλατο 724. ἔσηνε 753. έσήσθη 1083. έσήφθη 962. έσθεῖν 804. ἐσθέμεναι 10**29**. έσθημένος 804. έσθης 110, 228, 466. έσθίει 1071. ຂ້<del>ດ</del>ອີເຂ່ມຂາ 10**2**9. έσθίω 173, 174. έσθλός 501. **ξσθος** 179. ἔσθουσι 1071. Ĕσθω 173. έσθῶ 1051. **Εσις** 618. *ξσίναν*το 753. έσχαμμένον 1003. έσχαφθη 1003. έσχέδασε 1053. έσχεδασμένος 1053. έσχεμμένος 844. ἔσχηψεν 966. έσχιδνάσθη 1053. Εσχληχα 495. 619. ἔσχον 489. ξσχυλται 728. ἔσχωψε 966. έσλός 449. 501. έσμέν 135. 340. 500. έσμηγμένος 931. ἔσμηξε 931. ἔσμησε 623. ξσμηχεν 931. ἔσομαι 115. 173. 481. 773. ἐσπάρη 693. Εσπαρται 695. έσπειρε 695.

ἔσπεισαν 1056. έσπεῖσθαι 1056 (2 mal). έσπείσθη 1056. έσπέρα 37. 45. 228. Εσπερο- 230. Εσπερος 37. 45. 114. 147. 179. 228. 334. έσπέσθην 841. ἔσπετε 843. ἔσπευχε 1055. ἔσπευσα 313. έσπευσμένος 1055. Εσπετο 841. ξσπηται 842. έσποίμην 842. έσπόμεθα 841. Εσπωνται 842. έσσέεται 174. έσσείοντο 93. 794. έσσεῖται 174, 773. ἔσσεται 773. ἔσσενα 113, 315, 652, ἔσσενε 93. έσσεύοντο 652. £aal 109, 330, 384, 507, 773, ἔσσο 773. ἔσσομαι 115. 173. 773. έσσον 329. ἔσσυμαι 315. έσσύμενος 652. žaavo 652. ξασυχαι 652. ἔσσυτο 93. 315. 652. έσσων 846. **ἐστάθη 619.** ἔσται 338. 773. έσταλμένος 729. ἔσταξε 889. έσταότ- 554. **Εστατε 619.** ἔστεξε 889. έστέ 109. ἔστε 230. 773. έστεμμένος 1004. έστέναξας 754. έστεργμένος 890. ξστερξεν 890. έστέρχθη 890.

έστεφάνωται 1004. έστεφάνωτο 1004. ἔστεψα 1004. έστεῶτ- 554. ἔστη 619. 633. έστηχα 49. 88. 525. έστηχε 619. ἔστησε 619. έστι 26. 109. 225. 257. 269 (2 mal). 330. 507. 586. 773, 805. Εστία 179. 229. έστιᾶν 805. έστίβηται 986. έστιγμένος 889. ἔστιζον 889. ἔστιλψε 986. έστίν 269. ἔστιξε 889. ἔστιχον 299. 930. έστοργώς 890. έστραμμένος 1006. έστράφην 1006. ἔστρωται 495. ἔστρωτο 525. 621. έστύγηχα 890. έστύγηται 890. ἔστυγον 890. ἔστῦχας 665. έστυμμένος 1005. ἔστω 109. 257. 285. 323. 586. ἔστων 491. έσφαγμένος 525. 887. έσφάλη 728. έσφάλμεθα 728. ἔσφαξαν 887. έσφηχωντο 845. ἔσφιγχται 887. έσφιγμένος 491. 887. ξσφιγξε 887. έσφρήσομεν 614. ἔσφυξε 887. έσχάρη 915. ἔσχασε 1053. **ἐσχάσθη 1053.** έσχασμένος 1053. Ι ἔσχατα 915.

ἔσγατος 915. έσχατόων 915. ἔσχε 621. 928. ἔσχεθε 621. ἔσχεθεν 1067. ἔσχετο 621. 928. ἔσχισεν 1053. έσχισμένος 470. 1053. ἔσχον 91. ἔσχων 622. ἐτάγη 876. έταιρεία 1022. έταίρη 1022. έταιρίζειν 1022. έταιρος 1022. ἐτάλασσας 112. 169. 496. 716. ἔταμον 497. έτάνυσσε 743. ἔταξαν 876. έτάραξε 921. έταρος 180. έταρπέτην 955. έτάρφθησαν 955. έτάρφθητε 955. έτάφη 999. έτάφην 521. ἔταφον 521. έτάχθην 876. έτεγξα 876. ἐτέγχθη 876. ἐτέθαπτο 999. έτέθη 518. έτεθήπεα 1000. ἔτειλαν 711. **ἔτεινα 531.** ETELVE 743. ἔτεχες 829. έτέλεσσα 116. Ετελις 1012. ἔτελλεν 711. ἔτεμε 763. έτεός 90. 174. 774. έτεραλχής 819. ετερήμερος 912. έτερορρεπής 971. έτερος 591.

έσχατιή 915.

ἔτερσε 785. ἔτερψε 955. έτετεύχατο 920. **ἔτετμε** 764. έτέτυχτο 830. έτέτυξο 830. έτευξα 312. ETEVEEN 920. έτέχθη 8**29.** ξτης 178. 180. έτήσιος 1026. ετήτυμος 774. ἔτι 26. 50. 206. 228. 332. 577. 586. **ἔτῖσα 291. Ετ**τισαν 638. rtaaro 638. ἔτισε 638. έτλη 496. 606. έτμήθην 606. ἔτορε 235. 495. 684. έτός 1028. · Eroc 50, 176, 203, 228, **ἔτραγον 288**. ξτραπεν 830. έτράπετσ 830. **ἔτραφε** 1001. έτραφέτην 1001. έτράφημεν 1001. ἔτρεμε 764. έτρέφθην 830. **ἔτρεψε** 830. ἔτρησα 605. ἔτριξε 878. ἔτρυξε 878. ἔτρωσεν 605. έτύθη 518. έτύθην 293. ἔτυμος 774. έτυπεν 954. έτύπη 954. έτυπτήθην 954. ετύπτησα 954. ετύφθη 954. ἔτυχες 920. ετύχησε 920. ἐτύχθη: 312. 830. 920. ἔτυχον 126.

έτώσιος 179. ểύ 114, 547, 806, έψ- 806 (2 mal). 807. εv 113. 547. 806. έυαγγέλιον 718. εὔαδε 202. 1057. έυανθής 1070. εὖβοτος 631. εύγμα 468. 940. εύγναμπτος 958. εύδαιμονείν 117. *ยังถ้อ*เ 1052. ένδείελος 641. εύδήσουσι 1052. εύδιεινός 642. εὐδιέστατος 642. εύδικίη 836. εύδιος 642. 1052. *ἐύδμητος* 611. 806, εύδον 1052. Every 110. 313. EŬELV 110. 318. 777. εύεργεσία 52. εύεργέτης 52. 907. ένερχής 844. εύεστώ 774. έυ ειδής 808. 1064. έυρεργεσίη 907. έυεεργής 907. έυπεργός 907. *ὲ*ύζυγος 904. εύζωνος 804. ένηγεσίη 864. ευήμης 806. εύηνος- 243. ένήνωρ 698. ευήρης 673. ευηφενής 943. εύθηνεῖν 616. εύθηνία 616. ξύθρονος 616. εύθύς 1091. ευχαμπής 948. εύχέατος 779. 806. είχηλος 190. 316. 858. ένχλε εές- 653. έυχλερίη 653. εὖχολος 708.

εύχόλως 708. εύχταῖος 940. ένατίμενος 637. εύχτιτος 637. εύχτός 940. εύχυχλος 709. έυλείμων 647. εύλή 183, 316, 7**36**, εύληρα 146, 156, 182, 287. 311. εύμαρής 699. εύμενέτης 756. εύμενής 508. εὔμηλος 730. ευμμελίης 782. εύμορφος 1008. εύνάζειν 806. εύνάζεσθαι 806. ευνάν 806. εὐνᾶσθ**αι 806**. ευνή 183. 316. 805. εύνις 182. 316. 759. εύννητος 624. εύξαντο 939. έύξεστος 781. εὐξόμεσθα 939. έύξοος 751. εὺόμενος 777. εύοντας 177. εὖπατορ- 243. ευπέμπελος 1104 (2 mal). εύπεπλος 714. έυπηγής 872. ξύπηχτος 872. ευπλεχής 828. εύπλεκτος 828. ένπλοείη 654. ένπλοχάμῖς 550. έυπλόχαμος 828. έυπλυνές 654. 742. εύπρηστος 1075. *ἐύπυργος* 873. εὐράξ 701. εὺρέθης 677. εὺρέμεναι 677. ευρεσις 677. εύρετο 677. εύρηχα 677.

έύφρων 750.

ευρημα 677. εύρησω 677. εύρίσχω 677. εύρος 311. 489. Εύρος 778. έυρραφής 103. 844. έυρρε εέτης 666. EUDDEFTG 666. εὐρυάγυια 700. 864. ευρύ ε οπ- 701. εὐούροπα 321. 701. 858. εύρύεοψ 858. ευρυμέτωπος 700. 817. εὐρύνειν 701. ευρυόδεια 700. 1052. εύρύπορος 683. 700. ευρυπυλής 700. 715. εύρυρέπεθρος 666. 700. εύρύς 182. 316. 700. εύρυσθενής 622. 700. 755. ετρυφυής 660. 700. εύούχορος 689, 701, έύς 178. 282. 806. εὖσε 777. εύσεβής 985. ἐύσχαρθμος 694. εύσχοπος 845. ξύσσελμο- 94. ἐύσσελμος 729. Ένσσωρο- 94. ξυσταθής 620. ἐυστέφανος 1004. εύστρα 110. 778. ένστρεπτος 1006. ένστρεφής 1006. ξύστροφος 1006. Evtelzeog 919. έντειχής 919. εύτμητος 606. εὐτράπελος 831. έντρεφής 1001. έύτρητος 605. ξύτροχος 922. ξύτυχτος 830. εὐτυχής 920. ευφραδέως 1049. ένφραίνειν 170. 750. έυφροσύνη 52. 750.

εύφυής 660. ξύγαλχος 926. εύχερής 68. 144. 238. 688. εύγεσθαι 69, 182, 316, 671, εύγεται 939. εύγετᾶσθαι 940. εύχή 940. εύχθείς 939. εύχόμενος 939. εύχόμην 547. εύχος 940. ένχροές 613. εύχωλή 287. 940. ຂັບຜູ້ປາດ 285. 1**93**0. ένῶπις 816. εύωγεῖν 929. ἔφαγον 879. **ἔ**φαλος 725. έφάνη 749. ἐφάνθη 7**4**9. ἔφασχε 613. έφερβόμην 984. ἔφερε 53. ἔφερον 137. 577. ξφερον 3 plur. 508. έφέρψει 963. ἔφες 331. έφέσσαι 1050. ἔφεσσαι 1051. έφεσσάμενος 1051. έφέσσεσθαι 1051. έφέστιος 805. έφεστρίς 804. έφετμή 327-328, 618, ἔφευξας 881. έφέψεις 842. έφευιόωνται 962. έφευιόωντο 962. έφη 327. 613. *ξφηβος* 97<del>8</del>. έφημέριος 912. έφημοσύνη 618. ἔφηνα 480. έφηνε 749. έφῆπται 941. έφῆπτο ·941. έφθάρη 691.

ἔφθαρται 691. έφθέγξατο 882. ξφθεγαται 882. έφθη 327, 614. έφθίατο 525. ξωθιεν 644. ἔφθιθεν 644. έφθιται 328. 645. ἔφθιτο 644. έφθός 466. 487. έφίλατο 723. ξφλαδον 1049. έφλέγη 863. ἔφλιδεν 1050. ξφοίτων 587. έφόλκαιον 862. έφομαρτείν 678. έφορμή 693. **ἐφράγη 839.** έφράσθης 1049. έφράσσατο 1049. ἔφριξεν 840. έφρύγη 882. ἔφῦ 198. 293. 660. έφυγον 294. 312. 314. ἔφυδρος ·1032. έφύρθη 691. έφυρον 691. ἔφῦσε 660. ἔφωξε 880. ἔσωσε 880. ἔγαδε 1046. ἔχαδον 126-127. έγάνδανον 1046. έγάρη 687. ἔχεα 315. ἔχερα 315. ἔχεραν 113. 659. έχέθυμος 662, 928. έχει 928: έχειν 70, 91 (2 mal), 519. έχεπευχής 43. 313. 821. 928. ἔγεσχεν 928. έχέτης 928. έχέτλη 928. ἔχευα 315. έχέφρων 751. 928.

έχθαίρειν 1072. έγθει 1072. ἔχθεις 1072. έχθές 376. έχθεσθαι 1072. ἔγθεται 1072. έχθιστος 1072. έγθίων 1072. έχθοδοπείν 1072. έχθόμενος 1072. έχθος 1072. ἔχθοᾶ 1072. έχθρός 1072. ἔχιδνα 69. 912. έχῖνος 69, 912. ἔχις 69. 70. 73. 127. 220. 242. 247. 268. 411. 912. 914. ἔγμα 928. έγόλωσε 722. ἔχρασε 659. έχρά ετε 659. ἔχραισμε 769. ἔχρᾶνας 749. ἔχρησα 612. έχρήσθησαν 792. ἔχοιμπτε 960. ἔχρωσα 612. έχύθη 315. έχυρός 928. ἔχω 89. έχωνθι 54. έγώσατο 612. έχώσθησαν 790. έψαύσθη 783. έψειν 240. 526. ἔψεχται 875. ἔψεξα 875. ἔψευσας 1044. έψευσμένος 470. ἔψευσται 1044. ຂໍພໄຂ 962. **ὲυιάασθαι 962.** έψιαάσθων 962. ξψομαι 841. ἔψυχται 918. **ຂັ**ω 773. ἔωθα 289.

**ἐώθει** 1091. έώθουν 178. εώλπειν 976. έωμεν 617. έών 773. έωνούμην 177. ξώργει 907. έώρων 180. εως 'während' 158, 196. 555, 562, 598, εως 'Morgenröthe' 110. 194, 285, 307, 522, 562, 778. έωσφόρος 555. 778. έωσε 1091. έωσμένος 1091. *Fάγνῦμ*ι 176, 191, 192, *εάγν*υτον 905. *Fάδε* 1057. *‡αδηχώς* 180. *Fάδος* 180. Fαλέη 180. 734. *F*άλεν 735. *Fαλέντ***- 735.** Fαλήιοι 734. *Fαλήμεναι* 735. *Fαλῆναι* 735. *Fάλι*ς 181, 735. Fãλις 156. 178. 279. *Fαλίσχεσθαι* 180 −181. *F*αλόντε 733. *μ*αλοῦσα 733. *F*αλώει 733. *Fαλώη* 733. *ε*αλῶναι 733. *F*αλώω 733. *Fάνα* 205. 509. **£άναξ 179. 499.** *Fανδάνει* 1057. *Fανδάνειν* 105. 192. 350. εανδάνω 202. *Fάξω* 905. *F*αραιός 179. *εάρν*- 178, 186, 700. *Fάρνες* 700. **Fάρνη 179.** *εάρσην* 146. 177. 809. *Fάσμενος* 1057.

*F*αστός 805. *Fάστυ* 176. 179. 805. *Fαστυβορώτη*ς 657, 805. Fé 106, 107, 351, 592. Fè αὐτήν 593. Fè αὐτόν 593. *Fεανός* 110, 179, 531, 804. *F*εανός 805. *Fέαρ* 110, 117, 147, 176, 228, 281, 806, *Fεδανός* 1057. **εέδνα 180. 182.** FÉÖVOV 1063. *Fέ* Εαγε 905. *εε* εαδώς 1057. *Γε* Εέλμεθα 735. *ΓεΓελμένοι* 735. *Γε* ερμένος 107. 697. *FέF*ερτο 107, 697, FEFLETTY 859. FÉFIXTOV 299, 303, 859. *εεειχ*νία 860. FEFLOXEL 860. FEFLOXEIC 860. FEFLOXOUEY 860. *FεFίσχω* 860. *FέΓοι*χα 859. *FÉFO*ΩE 179, 191, 192, 859, *τέτοιχε* ppf. 859, 860. rerolxegav 859. *Γετοι*χώς 860. *Fέ F ολπα* 192. 976. *Γε*Γόλπει 976. *FέF*οργα 178. *Fέροργας* 192. 906. *FέF*0ργε 906. *ΓΕΡόργει*ν 907. *Γε* Γοργώς 906. *Fέ*Γρηται 632. *FέΓρητο* 632. *Γε* ρύαται 671. *FEF ο*ύατο 67**2.** *τετο*υμέναι 672. *FέΓρυντο* 672. *FέΓο*υτο 672. Fέθειν 107. 593. *Fέθειρα* 179, 1091. *Γεθειράς* 1091.

réθεν 593. rédvoc 107, 593, 1085. Fétoc 105, 350, 351, réθων 1085. FELQVÓC 179. 531. 805. *F***ειαρινός 531, 806.** Felato 804. *Fειδάλιμος* 1065. Feibeln 1064. *Fείδεσθαι* 176, 182, *Fείδεται* 1064. Felon 1064. *Fείδησα* 1064. *Fειδήσεις* 1064. Feldouer 1064. FETGOC 176, 1064. **Γειδυ**ῖα 548. Felówkov 176, 1065. FELFOLKVÍAL 860. FEIXE 'es gefiel' 179, 192, 299. 860. Felxeiv' weichen' 178, 191. 300. Felzer 'gleichen' 299. rείχελος 179. 191. 860. FELXOGI 175. FELXOVGL 859. 1067. **FELX**ών 179. **Fειχώ**ς 860. *Fε*λλαρ 156, 177, 735. FELLELY 177, 181, 182, 192. *σε*ίλεν 735. FELLEOV 735. *Γειλόμενοι* 735. FETLOV 735. *Γε*ίλοντα 735. *Fείλον*το 735. *Fειλύαται* 736. FELXบ์ยเท 156, 177, **29**8, *γείλθμα* 736. *Γειλυμένος* 736. *Ε*ειλύσω 735. *Γείλ*υται 736. relauto 736. *Γειλ*νοάζει 736. *Γειλ*υφάζειν 177. *Γειλυφόων* 736.

*γεῖμα* 179. 192. 804. *Fε*ξμαι 531. 804. *Fειμένος* 531, 804, ret**ç**aı 859. *Fείξασχε* 859. FETO 106. 593. *Fεῖπας* 217. 858. *‡είπατε* 217. 858. Fειπέ 859. FELTLETY 176. *Fε*ίπεν 858. *Fείπες* 858. Fείρειν 'sagen' 146, 177. 185. *Fειρήνη* 179. FELQION 700. *Γειρο*χόμος 762. Fείρω 'ich sage' 495. 576. 632, 699, *Γείσα*το 647. Fείσεται 'er wird wissen' 1064. Felgeται er wird eilen 648. rείσομαι 'ich werde sehen' 1063. Fείσομαι 'ich werde eilen' *Fεκά Γεργος* 180. 859. 907. *Fέχαθε*ν 593. Fεχαμήδη 180. Fεχάς 106. 351. 593. 859. *Fέχαστος* 106. 351. 593. *Fε*χάτερος 106, 593. *Γεκατηβελέτης* 719, 859. *Fεκατηβόλος* 180. 719.859. *Fέχατος* 180. 859. *ΓεκΓετής* 1026. *Fεχηβολίη* 719. 859. rexηβόλος 180.719.859. Féxnloc 180, 190, 316, 858, *Fέχητι* 180. 858. FEXUON 106. 846. **Γεχυρός 106, 351, 846,** FEXÓV 180, 191, 858, **≠έλδεσθαι 156. 177. 182.** 

· ελδεται 1065.

Εελιχάων 181.

Felévn 181.

Fελιχώνιος 181. *Fελίχωπε*ς 736. *Fελιχῶπις* 736. *Γελίχω*ψ 816. rέλιξ adj. 180, 736. Fέλιξ subst. 736. *Γελιξάμενος* 737. *Fελίξ*ᾶς 737. *Γελίξε*ται 737. *Fελίσσειν* 156, 180, 192, 247, 570, 903, *Γελισσέμε*ν 737. *F*ελίσσεται 737. *Γελ*ίσσετο 737. *Fελισσόμενος* 737. FELLT DELC 737. *Fέλος* 181. *Fέλπει* 976. *Fέλπεσθαι* 178, 182, 191, 192. *Fέλπε*ται 976. *Fέλπε*το 976. *Fελπίς* 976. *Fελπωρ*ή 976. **Fέλσαι 409. 735.** *Fέλσαν* 735. *Γέλσας* 735. *Fέλωρ* 156, 180, 229, 734, *Γελώ*ρια 734. FELLETY 177, 570, 772. *Fέμεσσε* 772. *Fένν*υμι 179. *Fένν*υσθαι 804. ≠έξ 106. 351. *Γεξάρετες* 1028. **Γεξημαρ 911.** Féo 106, 593. *Fέπε*α 555. *Γεπεσβολίη* 719. 858. *Γεπεσβόλος* 719. 858. ≠έπος 176. 192. 197. 858. *Γεργάζεσθαι* 178. 907. *πέργαθεν* 182. 1067. *πέργει*ν 56. 146. 177. 182. 184. 191. **238**. répyov 178. 186. 191, 192. 907. rέρδειν 178, **907.** 73

*Fείλωσιν* 735.

**εέρδομεν** 907. **εξοδον** 907. *Fερέω* 699. FÉDIOY 177, 700. **εέρματα 106. 107. 697. εέρξαν** 907. réote 906. **νέοξω 906. εέρρε** 808. *γέρρει*ν 179. 809. *Ρέρρετε* 809. **Γερρέτω** 808. **εέρρων** 809. *F***έρση** 180. *F***ερσή** *F***εις 182, 809. Γερύειν** 179. 186. 701. *Γερ*υσάρματ- 701. *Γερ*ύσσαι 701. *Γερ*ύσσεσθαι 701. **εέρχαται** 907. *Fέρχατο* 907. **γερχθείς** 907. *Fεσθής* 804. ≠έσθος 179. 804. **Γεσπέρα 807.** *Fεσπέριος* 807. **Γέσπερος** 179. 807. *τέσσα* 804. *Fέσσαι* 804. *Γέσσον* 804. **Fέσσω** 116, 804. *Ρέσται* 804. **εέστο** 804. *σετάρη* 1027. **Γεταρίζεσθαι 1027.** εέταρος 180. 1027. Férns 178. 180. 1027. *εέτος* 90. 176. 191. 203. 1026. **Γετώσιος 179. 1028.** ₹εῦ 106, 593. *Ρε*ῦ αὐτοῦ 593. *Fήδεσθαι* 105. 350. *Σῆδος* 1058. *εηδυεεπής* 858. 1058. Fηδύποτος 602, 1058. *ຼະຖຽ*ບ໌ς 105. 190. 350. 1058. *εηθεῖος* 1085.

Fñ9oc 107, 593, 1085. *τηχα* 106. 107. 351. 846. *Fή*χιστος 106, 351, 846. *Fῆλος* 156, 180, 191, 734, *F*ηνοψ 179. *Σηπ*ύει 975. *Fήπυεν* 975. *Fηπ*ύτα 975. *F*ηρα 701. *ε*ηρα φέρειν 178. Inplov 179. Fήσατο 1057. Fñggov 106, 107, 351, *Fηχή* 176. 938. *FηχήFει*ς 938. Fidé 'und' 179. *Flδε* 'sieh' 1063. Fibelv 176. 191. *Flδιος* 565—566, **5**93. *Flδμεν* 1064. *Flδμεναι* 1064. Fιδμοσύνη 1064. Fiboeln 1064. Flooig 176, 1064. *Fιδυ*ῖα 320. *Flδρωσα* 1058. *Γ*ιέμενος 647. rίεσθαι 179. 289. 647. *Fίεται* 647. *είετο* 647. rtrαχε 938. *Fι* Εάχειν 1109. FιFαχ $\dot{\eta}$  176. 938. 1109. FtFayov 938. *Fι* **Γ**άχω 202. *Fι* Εάχων 938. **Γ**ιχάριος 179. Flxati 233. 247. 298. *Flαελος* 179, 860, *Fικ*υία 860. *F*Ιλαδόν 177. 735. **F**ίλιος 179. *F*ιλλάς 737. **Γ**τλος 179. FTV 648. Fiv- 177. 807. Fινδάλλεσθαι 176. 1065. Fivec 807.

Fīvlov 177, 807. FLOOVEONC 648, 999. *Γιο Γειδή*ς 1065. *Fιόμωρος* 179. Flor 175, 267, 648, Fιονθάς 179. Fióc 110, 176. fίοαξ 203. *Fίρη*ξ 180. 648. Figic 179, 648. Floor 179, 649. Ftc 'Kraft' 175, 289, 648. Fic 'Sehne' 177, 807, *F*ໄσάζειν 809. *Ε*Ισάσχετο 809. Floros 116. 200. Flo9: 1064. *Flσxε* 860. *Fίσχει*ν 179. Flaxovtec 860. *είσχουσα* 860. *F*ῖσόθεος 809. *F*Ισόμορος 697, 809, **ε**τσόπεδον 809. 1042. είσος 116. 178. 182. 209. 809. *Γ*ισοῦσθαι 809. **ε**τσοφαρίζειν 690. 809. *F*ῖσοφόρος 809. *Fιστίη* 805. *Fίστω*ρ 179. 1064. Fītén 176. 648. Flrvc 176. 203. 648. *Fίτων* 179. *Flφι* 175. 289. 648. *είφιος* 648. Fιωή 179. 1109. *Fιωχή* 179. *Fλάσιος* 811. *Fόαρ* 106, 107, 110, 231, 235. 351. 796. *Fοαρίζειν* 796. *Fοαριστής* 796. *Fοαριστύς* 796. Fol 106, 593. *Fοῖδα* 176, 179, 1064. Fοιήιον 178. Foln 178.

FoZz- 861. Folzabe 861. Foixéeir 861. *Ροιχεύς* 861. Founday 861. Folzoi 861. Folkoc 33, 175, 861. Fοιχωφελίη 861, 944. **Γοινίζεσθαι** 649. *Fοινοβαρείων* 686. *Fοινοβαρής* 649, 686. **Γοινόπεδον 1042.** *Fοινόπεδος* 1042. *Fοινοπληθής* 1076. *ροινοποτάζει*ν 603. *Ροινοποτήρ* 603. 649. FOTPOS 123, 177, 192, 649. **Fοινοχό** Fος 659. Folyow 649. Foirwbelg 649. FOLTVÉELV 178. **πόλμος** 156. 180, **236**. **247**. 736. *πολοοίτροχος* 177. 736. 922. *₹ό*c 105, 350, 593, *Fόσσα* 176. 858. *Fουλαμός* 177. 532. 735. Fów 176, 858, *₽*ρã 186. 632. Føã 187. *Ροάβδος* 186, 975. **Γραδάμανθ**υς 187. **Γραδινός 187. 1066. Γράχος 186, 862.** Fpanic 146, 186, 975. *≠ράτρ*ᾶ 185. 282. rρέα 186. 556. 632. **Fρέα** 556. **ερέζειν** 185. 907. *Γρέ*ζω 907. **Γρεία 186. 632.** Foela 187. Foeldoor 187. rpėšaς 906. F0650 906. rpezdév 906. *Ροηγμί*ς 186. 910.

*Fρήγνυμι* 186. *ερηγν*ῦσι 910. *Γρήγν*υσχε 940. Fondels 185, 365, 495, 632, Fontoioc 186, 632, *Γρήι*στος 632. ερηίτατα 632. Fonttepoc 632. *Fοη*χτός 196. 910. -Fonv 186. *Fρήξει*ν 910. Fongnuooln 698. 910. rρηξήνως 186. 698. 910. rρηξις 186. Fρησις 185. 495, 632, *Γ*ρήσσοντες 862. *Fρ*ήτας 185. ερητήρ 185. 495. 632. ρητός 185. 282. 495. 576. 632. *Γρήτρη* 185. **495.** 6**32**. rρίζα 146. 185 (2 mal). 203. 375. 1066. *Fρι*ζόειν 1066. *το*τνόν 186. *Fο*ῖνός 186. 284. *Γο*ῖνοτόρος 186. 684. Folov 110. 146. 186. 809. *εριπή* 186. 284. 977. εριπτάζων 977. ερίπτασχον 977. *Fοίπτει*ν 186. **494**. Folww 976. εροδανός 187. 1066. Footloc 187. *Εροδοδάκτ*υλος 186. 833. 1066. προδόπεις 1066. ερόδον 186. **203**. *Γροι*ζέω 187. **Γροτζος** 187. **ερόπαλον 146. 186. 975. Γροχθέειν** 1093. *Fροχθέω* 187. *Γ*ουμός 672. *Γρ*ύσια 67**2**. ερυσός 187. 672.

*Γρυστάζειν* 672. 811.

*Γρ*υστάζω 186. *ερυσταχτύς* 672. 811. *ερ*υτήρ 186, 203, 672. **Fούτιον** 187. soutle 187. *Γρ*υτός 186, 672. Fρωγαλέος 186, 910. Fρώξ 186. 910. *Ερωπήειον* 976. Fρωχμός 186. 862. *Fρώψ* 976. Fūχία 302. F@lx- 862. *∓ῶλ*κα 862. FÕLE 178. 182. **≠ώς** 106. 593. ζανής 529. 630. ζά**χοτο**ς 1013. ζάλη 158. 279. 803. ζᾶλος 279. ζατρεφής 1001. ζαφλεγής 883, ζαχρασής 659. ζαχρηεῖς 659. ζέα 158. 195. Zéel 803. ζέειν 110. ζειά 158. 195. ζείδωρος 339 ζεισά 195. ζεΐν 158. ζέλλειν 61. 157**.** ζέμα 803. ζέννυμεν 803. ζέρεθρον 61, 158. ζέσις 803. ζέσμα 803. ζέσσεν 169, 803. ζεστός 803. ζεστότης 110. ζεύγλη 905. ζεῦγμα 135. 311. 905. ζευγνύμεναι 904. ζεύγνυμι 126. 312. ζευγνύναι 56. 157. ζεύγνυον 904. ζευγνύσθην 904. ζεύγος 905.

ζώσαντες 803.

ζεύξις 905. ζεύξα 812. Ζεύς 157, 160, 315, 873. 641. Levy Delc 904. ζέω 169. ζηλήμων 803. ζήλος 158. 279. 803. ζηλότυπος 803. ζηλοῦν 803. ζημία 158, 772. ζημιοῦν 772. ζημιοῦσθαι 772. Znv 157, 197, 199, 641. ζην 61. 629. ζήσειν 629. . ζήτει 629.. ζητείν 158, 629, 1026. ζητεύειν 1036. ζητητής 1026. Luyels 904. ζυγήναι 271. ζυγόδεσμον 904. ζυνόν 56, 126, 157 (2 mal), 271. 312. 904. ζυνοῦν 905. ັບນ໌*ແ*ກ 157, 291, 804, ζιμίτης 804. Za 629. ζωάγρια 865. ζωγρέειν 865. ζωγρείν 540, 630. ζώειν 629. ζωεάγρια 620. ζωή 629. ζώμα 158. 804. ζωμός 157. 803. ζώνη 158. 804. ζωννύειν 803. **ໄ**ຜ່*ນ*ນັ້ນແ 158, 473, ζώννυσθαι 803. ζώντος 629. ζφον 630. ζώοντ- 629. ζωός 629. ζωρός 803. . ζώς 532. ζώσαι 803.

ζωστήρ 115. 803. ζώστρον 803. η̃ oder' 197. 530. 578. 599. 'gewiss' 577. 'er sprach' 73. 911. · Augment 577. ή- Augment .... η 'die' 585, 591 (2 mal). die' 87. 280. 'welche' 158. 597. ž 'wo. wie' 598. ηα 'ich war' 109, 218, 773. va 'Reisekost' 544. 558. 650. ηαται 492. 774. ήατο 492. 774. ήβάειν 978. ήβαιός 9.7% ηβάσχειν 978. . ήβη 978. ηβηδόν 978. η βητής 978. ηβούλετα 131. ήβουλόμην 577. ηβώοιμι 545. . ήβώωσα **537.** . ηγαγε 863. ήγάσθη 865. ήγάσσατο 865. ήγγύησε 869. ηγειρα 684. 685. myetodas 91. 279. 864. ηγεμονεύειν 864. ήγεμών 91. 864. ήγερέθεσθαι 685. 1067. ήγερέθοντο 1065. ήγερθεν 685. ηγηλάζειν 864. ἡγήτως 864. ήδε 588. ήδει 1064. ήδειν 1057. ήδέσατο 1031. ηδεσθαι 105. 275. **35**0. ήδέσθη 1029. ήδεσμένος 1031. η̃δη 173. 577. notov. 287. 481. 509.

ήδιστος 268, 58**6**, ηδόμεθα 1057. ήδονή 1058. ηδυνάμην 577. ήδύς 63, 105, 190, 275. 350. ηέ 193. 230. 3**22**. 5**99**. ψε 'er ging' 544. ήέλιος 191, 192, 195. ηεν 773. ทัศย์ 184. 193. 197. 230. 322. 530. 578. **599**. η είδη 577, 1064. ή ε έλιος 39. 195, 530, 664. ή εέρ- 630. η ερέθονται 1067. ή ερογειδής 1065. ή**λεροφοίτ**ις 660. ή ερόφωνος 793. ή εια 650. ήείθεεος 181. 1**092.** ή είχθη 861. ท์≠oln.178. ή εοῖος 544. 778. ที่ Foc 158, 196, 207, 555. 562, 598, ກຸ້ກພົດ 110, 119, 194, 285. 286. 307, 562, 778, ήθάς 1085. ήθετος 107. **593**. ήθιχός 1085. ηθος 93. 107 (2 mal). 282. 593. 1085. η̃ια 'ich ging' 137. 218. 577. 634. ηια 'Reisekost' 326, 544 ήτα 326. ήιε 634. ήθεος. 83. 84, 181, 268, ήιχτο 860. ก็เฉียง 861. ทีเฮฆยง 860. ήΙσχομεν 860. ήιών 109. 287. 775.  $\vec{n}$ x $\alpha$  106. 107. 351. ήχαχε 910. ήχε 617. ήχειν 815. ήχιστα 33, 281.

ήχιστος 106. 351. ήχται 863. ήχω 91. ήλάθη 703. ήλάχατα 820. ήλαχάτη 151. 820. ήλασχάζειν 703. ηλάσκειν 703. ñλδανε 1033. ňλειψεν 1010. nlextole 819. ηλεχτρον 152. 498. 819. ήλέχτωρ 152. 499. 819. ήλεός 103. ήλθε 1071. . ήλθησε 1071. ηλθον 339. ກັນອα 83. 152. 279. 1071. ήλίαη 268. . ήλίχος 158. 598. ήλιος 88. 90. 155. 192. 195. 530, 664, . Hais 156, 178, 279, 734. ήλιτεν 1025. ηλιτόμη<del>νος</del> 626. 1026. ήλχησε 862. ήλος 156. 180. 279. 734. ήλπετο 976. ήλυθον 83, 84, 151, 313. 318. .1689. ήλυξα 357. ήλυσις 1000. ήλφον 992. ήμα 87, 281, 328, 618. ήμαθόσεις 770. ημαι 102, **48**8, **522**, 774. ήμαρ 73. 911. ήμάρτανε 1024. ήμαρτημώς 1024. ημάρτησε 1024. ημάρτηται 1024. ήμαρτον 494. ημάτιος 912. ήμβροτε 1024. ήμβροτες 1024. ημβροτον 1 sg. 232. 494. 501, 1024.

ημβροτον 3 pl. 1024.

πμέα¢ 355. ημέδιμνον 527. ημεθα. 102.. 522. ημειπται **9**87. ήμεζς 102, 185, 279, 488. 522, 578, 592, ημείφθη 987. ημείψατο 987. ήμελγε 896. ήμελλε. 780. ήμέλλησα 730. ñμελλον 577. ήμελξας 896. ημέν—ηδέ 577. ημέρη 912. ημερίς 772. ήμερος 136, 158, 772. ημέων 554. ήμην 714. ήμί 73, 911. ήμι- 25. 88. 135. 268. 281. ήμιδανής 657. πμίθραυστος 794. nulovos 774. ημιπέλεχχον 825. ημιτάλαντον 717. ἡμιτελής 717. ήμος 598. πμπλά<del>κητ</del>αι 853. ήμπλακον 853. ήμύει 761. ήμῦσε 761 ήμύσειε 761. ήμων 627. ήμων 328. 618. ην 'wenn' 539. ην 'siehe' 281. ην 'ich war' 109. ην 'es war' 773. ην 'ich sprach' 73. 911. ηνδανον 522. ηνεγκα 847. ήνέγχατο 847. ήνεγχον 847. ήνείχαντο 847. ήνεχής 847. ήνεμόεις 280. ηνεμό εις 738.

ηνέχθη 847. ηνία 136. 771. ກຸ່ນໄຂ້ 158. 771. ກຸ່ນໄຂແ 158. 595. 598. ηνιοχεύειν 772. 929. ήνιοχεύς 771. 929. ήνίοχος 771. 929. ηνίπαπε 970. ที่ของ 752. ηνορέη 280. 699. ήνται 492. 774. ήντετο 1013. ทั้งรอ 492, 774. ทั<sub></sub>งขอยง 752. ήνυτο 752. ηνώγεα 556. 893. ήνώγει 893. ήξα 815. ήξω 815. ก็อร 196. 207. ήπαρ 37. 147. 158. 263. 282, 508, 857, ηπᾶσθαι 942. ἦπαφε 990. ηπεδανός 944. กันยเขยง 867. ήπειγον 867. ήπείγοντο 867. ήπειχται 867. ἦπειξε 867. ήπιόδωρος 942. ήπιος 45. 942. ήπται 942. ήπτετο 942. ήπυειν 975. ήπύτα 321. ñο 110. 117. 147. 176. 281. 538. ήρα φέρει» 178. ήραν 674. ἦραρεν 672. ήράσσατο 675. ήρατο 67**4**. ήρειχον **853**. ήρείχθη 853. ήφέμα 141, 771. ήρεμαΐος 771. ήρέμας 771.

ท้อยแย่โข 771. ήρεμέστερος 141. 771. ήρεμία 771. ήρεπται 1009. ήρεύξατο 900. ὰρήχᾶσιν 636. ກູ່*ຽກµຣ່*νη 636. ήρήρειστο 1062. ηρι 489. 778. 1029. ηριγένεια 745. 778. ñouxe 853. ήρικον 299. nolov 179. ňοιπε 971. ποιπον 299. ñρχει 818. ή**οχεσε** 818. ήρχέσθη 818. ηρξα 914. ήρξατο 914. -ηρός 254. ήροσεν 674. ηρπαξε 946. ήρπασε 946. ήρρησεν 809. ήρσε 1032. ก็อบรอง 900. ήρυγον 'ich spie' 312. novyov 'ich brüllte' 312. ή**ούχαχε** 693. ήρως 89. 694. ήσα 1057. กีฮฉเ 774. σαν 506. BEL 618. ກ່ວຽວເ 91. 774. έσθη 1057. ἄσθημαι 1071. ήσθημένος 804. ἦσθιε 1071. ήσθόμην 1071. ήσι 911. ที่ฮอ 774. ησπάζοντο 1054. ήσπειρε 694. ที่ฮฮอง 32. 106. 164. 281. 329, 351. ήσσων 846.

ήσται 91. 488. 522. 774. ກິດພ 1057. ήτορ 51. 491. 596. 894. ήτριον 176. 631. ήτρον 51. 491. 596. ήττον 380. ηυγένειος 746. 807. ηδημην 939. ηίδα 535. 547. ήύχομος 779. 807. πλαται 939. ηύξημένη 808. ກໍ່ຽັ**ພ 939**. ήίς 282. 807. ηὐχόμην 547. ήφύσαμεν 793. ἦφυσε 793. ήφύσσετο 794. ήχέειν 938. ήχέτα 938. ηχή 176. 275. 279. ηχθετο 'er war belastet' 1072. ήχθετο 'er wurde gehasst' 1072. ήχι 598. ήχος 176. 938. ήχω 131. 938. ήχφί 131. ήψατο 941. ກູ້ຜ່ຽ 191. 194. -9α 67. 587. θαάσσειν 233. θάβαχος 196. θαράσσειν 196. θαχος 196. 288. θαλάμη 724. θαλαμηπόλος 710. 724. θάλαμος 82. 148. 724. θάλασσα **499. 92**7. θαλάσσιος 927. θάλεα 724. θαλέθων 724. 1067. θάλεια 724. θαλερός 724. θαλίη 724. θάλλειν 723. 1067. θαλλός 724.

θάλος 724. θάλπειν 148. θαλπιόων 960. θαλπνός 960. θάλπος 960. θάλπων 960. θαλπωρή 960. θαλυχρός 722. θαλύνειν 722. θαλύσια 724. θαλφθείς 960. θαμά 770. θαμβείν 1000. θάμβος 521. 1000. θαμβός 1000. θαμένας 770. θαμένες 769. θαμείαι 770. θαμείᾶς 770. θαμέσι 770. θαμίζειν 770. θάμνος 770. θαμύντερος 770. θανάσιμος 752. θάνατος 82, 496, 752 θανέεσθαι 752. θάπτε 999. θάπτειν 165, 521. θαπτέον 1000. θαρρείν 479. 794. θαρσαλέος 794.. θαρσείν 82, 115, 794. θάρσευς 540. θάρσος 116, 364, 494, 794, θαρσύνειν 794. θάρσυνος 194. θαρσών 539. θάσσειν 5**29**. θάσσων 919 (2 mal). θαύμα 195, 282, 307, 663, θαυμάζει» 168. **663**. θανμάζω 54. θαυμαίνειν 663. θανμασμός 470. θαύματ- 54. θαφθ<del>ήν</del>αι **99**9. θάψαν 999. θάψω 999.

Đếã 663. θέσμα 663. • θεάομαι 195. 282. θεαρός 287. θεᾶσθαι 663. θεᾶτός 663. θέατρον 663. 9 ÉFLV 82. Sécior 81, 195. 9éfeir 661. θεγειόειν 662. θέρειον 195. 662. θερός 193. θέρω 192, 195, 315. Selecy 661. θειλόπεδον 1042. Đelvão 749. Delveir 71. 170. θεινέμεναι 749. θείνεται 749. θείνων 749. θεῖον 195, 543, θείος 82. θείσα 52. θέλγει 885. θέλγητρον 885. θέλειν 71. θελήσω 722. θελατήριον 885. θέλχτρον 378, 885. θέλξει 884. θέλξις 885. Θέλπουσα 521. θέλυμνα 724. θέλω 341. 722. 1111. θέμα 327. 615. θέμεθλα 54. 616. θεμείλια 616. ₽έμιδ- 53. ĐếMC 81. 280. 615. θέμιστ- 53, 258. θεμιστεύειν 615. θέμωσε 770. -Ber 118, 119, 521, θέναρ 82. 752. 86ve 749. BEVELV 749. θέντ- 52.

θεοδ≠ῆ 644. θεοδεής 644. θεόδμητος 611. θεο ειδής 1065. θεοπείχελος 860. θέομεν 554. θεοπροπέων 826. θεοπροπίη 826. θεοπρόπιον 826. θεοπρόπος 37. 44. 144. 235, 238, 359, 517, 826,  $\vartheta \varepsilon \acute{o} \varsigma$  65. 193. 521. 568. 642. θεουδής 644. θεράπαινα 961. θεραπεία 961. θεραπεύειν 961. θεράπνη 338. 961. θεράπων 961. θέραψ 961. θέρεσθαι 689. θερέω 689. θερμαίνειν 689. θέρμειν 689. θέρμετε 689. 769. θέρμετο 689. 769. θερμός 71, 135, 144, 148, 238, 689, 769, θέρον 689. θέρος 71. 689. θερσόμενος 689. θές 207. 331. 615. θέσις 52. 327. 615. θέσχελον 840. θέσχελος 840. θεσμός 327, 469, 615, θεσπεσίη 961. θεσπέσιος 961. θεσπεσίως 961. θεσπιδαγής 658. 961. θεσπίζειν 961. θέσπιος 961. θέσπις 961. θέσπισμα 961. θεσπιστής 961. θεσσάμενος 794. θέσσαντο 794.

θετό- 248.

θετός 615. θεύσεσθαι 661. θεύσομαι 192, 195, 315. θεύω 195. θέω 192. 195. 315. θέωμεν 554. θεῶν 137. θεωρείν 663. θεωρός 663. θηγαλέος 884. θηγάνει 884. θηγάνη 884. θήγει 884. θηέομαι 195. 282. θη είσθαι 663. θη Γέομαι 195. 307. θήιον 662. 9ńzn 81, 327, 616, θηλάζειν 81.155. 281. 481. 616. θηλαμών 616. θήλεον 724. θηλή 81. 155. 281. 616. θήλυς 81. 616. θηλώ 616. *θημών* 615. 9nv 588. θήξαις 884. θηξάσθω 884. θήξεις 884. θήρ 692. θηρᾶν 692. θηρεύειν 692. θηρευτής 692. θήρη 692. θηρητήρ 692. θηρήτωρ 692. θηρίον 692. <del>θή</del>σαι 616. θησαίατο 197. 530. <del>θή</del>σατο 616. <del>θή</del>σει 615. θῆσθαι 81. 616. θήσω 281. -<del>8</del>€ 587. θιβρόν 61. 81. 147. θιβρός 257, 984, θιγγάνει 884. 927.

θιγγάνω 126 (2 mal). 9ίγμα 884. 927. θιγούσα 884. 9tv- 82. 258. 9lEei 927. 9/5erai 884, 927. 9/Esc 884, 927. 9tc 514, 752. 91av 793. θλάσσε 792. **θ**λαστός 793. **9**λάω 71, 369. **θλίβει** 885. **θλίβειν** 60. 81. 155. 290. *θλίβη* 885. **θλίβω 71. θλίψεται 885. θ**λίψις 885. θνήσχειν 372. 496. θνήσχουσι 617. **θνητός 4**96. 617. θοάζειν 661. 90FÓC 661. **θόρωχος** 196. 197. 532. 905ĕç 661. θοιναν 616. 90/vn 82. 305. 616. θοινηθήναι 616. θόλος 71. 724. θορά 692. θορείν 364. θορίσχεσθαι 692. θόρνυσθαι 692. θορός 692. θορυβείν 692. 985. θόρυβος 377. 663. 692. 985. θράνος 616. θρᾶξαι 921. θράσος 364. 494. 794. **θράσσει** 921. θράσσειν 521. θρασσέτω 921. θρασυχάρδιος 794. 1037. θρασυμέμνων 757. 794.

θιγγάγειν 56, 81 (2 mal).

125, 268, 300, 521,

θρασύς 82, 116, 794, θραύει 794. θραύειν 81, 110, 145, 309, 364. θραύμα 794. θραυσθείς 794. θραυστός 50, 81, 110, 309, 794 θρέεσθαι 82. θρέμμα 1001. θρέξαι 520. θρέξασχον 921. θρέομαι 616. θρέπτειρα 1001. θρεπτήρ 1001. θρέπτρα 1001. θρέψᾶς 1001. θρέψουσι 1001. θρέψω 521. θρηνείν 616. θοήνος 616. θ*ρην*υς 616. θρήσασθαι 616. θριγγός 928. θριγκόειν 928. θριγκός 520. 927. θριγγός 520, 928. θρίζειν 364. 9olf 520. 927. PoiEl 927. θρϊπήδεστος 961. θρίσσα 520. Đ*ọ*tw 961. -**9**00 85. θρόμβος 521, 1002. θρομβούσθαι 1002, θρόνος 616. θρόος 82. 616. θρυλείν 663. θουλίζειν 794. θουλίχθη 794. θρύλος 377. 663. θρύμμα 1002. θρύον 663. θρύπτειν 165. 521. 1002. θουπτικός 1002. θρυπτόμενος 1002. θρυφθήναι 1002.

θρύψις 1002. θρύψω 1002. θρώσχει 617. θρώσκειν 364. 495, 692. θρώσχων 692. θρωσμός 617. θύγατερ- 247. 248. θυγάτηρ 81. 520. 884. θῦε 'er opferte' 663. θύει 662. θύειν 'opfera' 71, 293. θύειν 'opiern' 293. ອີນ້ອເທ 'toben' 81, 291, 293. θύελλα 662. **อ**ขั€ง 662. θυή FELC 663. ອບກຸλກ໌ 663. θυιάς 662, θύλαχος 724. θυλλίς 81. 724. θύμα 663. θυμαλγής 870. θυμαρής 673. θύμβοᾶ 1000. θυμέλη 663. θυμηγερέων 685. θυμηδής 1058. θυμήρης 673. θυμιαν 81.291.293 (2 mal). 662. θύμοβόρος 686. θυμοδακής 662, 833. θτικολέρων 670. θύμον 662. θτιμοραϊστών 542. θυμορραιστής 797. 9νμός 81. 135. 291. 662. θῦμοφθόρος 691. θύνειν 81. 291. 293, **662.** θύννος 662. θυόσεις 6**62.** θύον 662. θύοντα 663. θύος 81. 293 (2 mai). 663. θυοσχόρος 193. 663. 665. θυοσχόος 193. 232. θύρα 81. 145. θύραζε 692.

θυραωρός 286. 692. 700, | ζβάνη 978. θυρεός 692. θύρετρα 692. θυρέων 553. θύρη 202. 692. θύρηθι 692. θύρησι 692. θύσαι 663. θύσανος 81, 293, 662, Đũas 663. 92091a 662. Svalā 293, 663, θυσσανό εις 662. θύσω 293. θυτήρ 293. 663. θύψαι 1000. θυώδης 662. ອີບໍ່ພາ 662. θώχος 197. 532. θωμός 770. θώπλα 522. θώρᾶξ 82. 148. θωρηκτής 692. θώρηξ 691. θωρήσσειν 164. 680. 692. θώσθαι 82. θώϋμα 307. **2 267. 578.** -£ 578. Za 578. žá 776. laiveir 114. 776. inivery 776. ໄάλλειν 152, 702, 1109, *lαλτός* 702. läv<del>0</del>n 176. λάπτειν 975. ໄάπτυ 975. ἶἄσθαι 114. 776. ໄຂ້ວະ 195. ຳ້ຂັດເຊ 776. ໄαύειν 650. 896. 1109. lav846c 806. 1109.

ζαύσαι 650.

*ໄ*άφθη 975.

ໄάχω 202.

*lαχείν* 938. 1109.

ໄαχή 176. 279.

**ἶγμαι 469.** ῒγμεθα 81**4**. ίγνητες 578. 608. ໄγ**າ**ບໍ່ກ 526, 746, 1111, *λγν*ύς 526. 1111. ίδάλιμος 1058. ίδανός 1064. *ໄວ້ຣ* 'und' 179. ໄδέα 176, 1064, ίδεῖν 63, 176, 268, 299, 303. idiew 63, 107, 190, 303, 1058. *ເວັປສ*c 1058. โด้เอง 1058. ίδιος 107. 258. 565. 593. ຳວັເσເຊ 1058. ζόμεν 299. ໄດ້ແພນ 1064. ໄ**ດ້ນວ**ຸບັນ 1030. ίδνωθείς 1030. *ໄດ້*ນຜ່ຽກ 1030. ίδος 1058. ίδρις 176. ίδρόα 1058. ίδρόϊ 1058. ίδρύειν 257, 1051. ίδρύνεσθαι 1051. ໄດ້ຄຸພັ 1058. ίδρώειν 1058. ίδρώς 106. 107. 202. 351. 1058. ίδοῶτα 1058. ἴε 634. leμεν 327. lévai .267. 634. lévar 218. lép⣠180. 648. **ξέρεια 777. ໂερεύειν 177. ξερεύς 777.** λερή ειον 777. ίερός 114. **522. 648.** 776. ἴεσθαι 17**9. 2**89. Œάνει 1051. larer 1051. Zarov 1051. **Ze 1051.** 

Œει 1051. WELV 225. 256. Wev 1051. ίζημα 1051. ໄກ້ໄດເ 702. ໃກຸມເ 87. 110. 113, **2**81, **328.** 614. ζήνατε 776. iñc 578. lησιν 618. ίητήρ 776. ὶητρός 776. *θαγενής* 1084. ίθαιγενής 745, 1084. *θαίνει*ν 1069. *θαίνεσθαι* 1069. ίθαρός 1069. *ί*θη 1069. *έ*θι 633. ίθμα 267. 300. 634. ἔθρις 83. 178. **25**7. **269**. 1091. ້າອີນ໌ adv. 1083. ້າອີກ່ອນ 1084. ໍ່ເອີບົ່ນຂເນ 1084. ίθύντατα 1083. iθυπτίων 1019. 1084. ίθύς adj. 83. 91. 258. 284. 1083. ້າθύς subst. 91. 1084. ίθύς adv. 1083. ξαάνει 814. ໂχάνειν 31, 91, 257, lzáverou 814. ixaróc 257. 915. ixei 814. ัมรม 31. 91. **29**0. Exelog 179. 299. ίχέσθαι 257. 814. Έχετεύειν 815. instry 814. ίχετήσιος 815. ϊ**χετο** 814. ἔχχος 91. **λεμαίνειν 90. 843.** *ὶχμάς 90.* 843. **ἔχμενος 814.** εχνεζοθαι 91. 257.

ίχνέομαι 31. ίχνεύμεναι 814. ίχνεύμεσθα 814. -uzóc 268. *ἔχρι*α 815. έκταρ 32. ixtic 376. ັນເພ 533. λαδόν 177. ິນຂ້ອວς 562. 777. ίλάονται 775. <sup>2</sup>ίλαος 489. ιλάσχεσθαι 177. λλάσσομαι 775. ປີຂໍ້ອິດ 191. ίλεως 562. ັ້າໄກ 735. <sup>ຄ</sup>ົນກ**ອ**ເ 777. 811. ὶλήχησι 811. ίλήχοι 811. Days 177. 736. Τλιος 179. λλαίνεσθαι 137. λλάς 257. the 737. Maeir 257. 737. ζλλόμενος 737. *λλός* 258. 737. λλώπτειν 165. Taoc 179. Lundia 88, 135, 156, 268, ໂມຂົ່ς 89. 645. **ໂ**μάσθλη 645. **λμάσσειν** 166. 645. ιμάτιον 179. 258. 80**4.** *ในยโดยเ*ท 171. 777. Luev 'wir gehen' 267. 295. 300. 304. 633. Luev inf. 634. τμερόσεις 777. шерос 10**2.** 11**4. 4**88**. 52**2. 777. **ίμερτός 777.** lu 298. *ξμονιά* 89. 645. žv 267. 578. 594. 597. ية" - 1**23.** 177. 258. 283. 488. Twa 579.

**Ίναι** 177. *ὶνδάλλεσθαι* 176. ivlov 123. 177. 488. ไทเร 664. ້າຊ 'Sehne' 177. LEFY 814. ίξεται 814. leov 814. ζός 32. 176. 267. 810. *ξευτ* 548. ໄຊ້ນ໌ς 32. 267. 810. ζοδνεφής 242. τοδόχος 776. 834. เอนะข 274. lov 175. 267. -tov 237. 481. **λονθάς 179.** *λόντ*- 52. ίός 'Pfeil' 114. 290, 776. <sup>2</sup>ός Gift 110.176, 290, 809. ζότης 114. 777. ζουλος 1110. *ໄο*νσα 52. τοχέραιρα 196. 659. 776. ἴπαρ 272. **λπέρ 272.** Envn 945. *λανός* 36. 257. ἶπος 945. ἐποῦν 945. λππάζεσθαι 814. ໃππειος 814. ἐππεύς 196, 294, 814. ίππητος 196. ξππηλάσιος 703. έππηλάτα 321, 703, 814, ξππήλατος 703. **λππῆος 196.** ໃππιος 814. ξππιογαίτης 814. ξππιοχάρμης 688. 814. Ίππο- 236. ξππόβοτος 631. λππόδαμος 766. λπποδάσεια 788. ξππόδρομος 768. 814. Υπποι 236.

Έπποις **33**1. ξπποχέλευθος 706. Ίπποχό⊁ων 196. λποχόμος 762. ξππόχομος 779. ίπποχορυστής 680. **ξππόμαχος 814. 932.** ίπποπόλος 710. ໃππορ 119. γπος 36, 91, 118, 200, 236, 257, 262, 379, 477, 814. ίπποσύνη 814. ίππότα 280, 321, 814. γπου 162, 169, 170, ξππουρις 701. *ໃππους* 236. ໃπταμαι 526. ἔπτομαι 945. *ັເວກ*ະ 180. ίρηξ 180. ίρις 179. ὶρός 549. τροφάντης 749. g 'Kraft' 175. 289. ic 'Sehne' 123. ἔσᾶμι 485. ไฮลิฮเ 485, 859. ἔσθι 'sei' 257. 773. **ἰσθμός 54**. ἴσχειν 179. ἴσχεν 860. ζσχον 860. čozwr 860. louer 469. 1064. looc 116, 178, 200. ໃ**σο**ῦν 809. ισοφαρίζειν 246. *Γσταμαι* 619. **VOTQUEY 212, 278, 327.** ίστάναι 49. Ιστάσιν 619. lornu 88, 114, 248 (2 mai). 256, 267, 278, 327, 525. 619, 1096, Ίστίαια 558. iorin 179. 258. Υπριο 117, 163, 169, 170, Ιστίον 620, 1096,

ľwāc 945.

Ιστοδόχη 834. ίστοπέδη 1042. ίστορεῖν 1064. **ξστορίη** 1064. ίστός 620, 1096. ໃστωρ 179.. **λογαλέος 843.** *ໄσγανᾶν* 928. ζογάνει 928. *ໄ*σχάς 843. ζσχει 928. ζσχειν 91. loylov 915. **ໄσγναίνειν 843.** *λογνός* 42, 91, 268, 843. Ισχύειν 1109. *ໄσχ*υρός 1109. *ໄσχύ*ς 1109. *ἴσχω* 518. *ໄταλός* 50. 156. 176. 257. 261, 267, 1027. **ἐταμός 634.** ἔτε 295. τέα 50. 290. itén 176. 305. **ἐτέον 634.** itnc 634. ζτητέον 634. ίττω 472. iruc 50. 176. 268. ΐυγή 159. 291. ίνγμός 159. ίύζειν 159. ξ**οθ**τμος 1072. łდı 175. 289. ίχανᾶν 69. 297. 912 (2 mal). *ໄ*γθυάα 659. ίχθυάασχον 659. λχθυόρεις 659. **ඌ**9ේද 69. 376. 659. ίχνεύειν 912. ໄχνεύμων 912. ζηνευτής 912. Errior 912. έχνος 467. 912. τχώρ 912.

ເພ 945.

ľwao 945.

ζψεται 945. ἴψος 272. ໄφັ 578. ໄໝາກ໌ 1110. lwή 179. ໄαΐχα 1110. ໄωχή 41. 179. 1110. ໄຜ່ນ 267. 634. ໄພນຽເ 259. ໄώE 1110. *ໄ*ωγμός 41, 467, 1110, zά 224. χάββαλε 472. κάγκανος 821. χαγγάζειν 29. 66. 127. 916. 1104. **χαγχαλᾶν 916. 1104**. χαγχᾶσθαι 916. χαγχασμός 916. χαδδύσαι 472. zãôoc 1034. χάειν 163. κανήμεναι 652. χαθαίρειν 171, 1073. χαθαλλομένη 725. καθάπτεσθαι 942. **χάθαρμα 1073. χαθαρός 33. 83. 1073.** zαθέλησι 734. χάθεσαν 1050. χάθεσσαν 1050. καθευδήσαι 1052. **χαθευδητέον** 1052. χαθεψιόωνται 962. **χαθίζειν** 1050. χάθισαν 1050. **χαθίσᾶσα 1050.** χάθισον 1050. zaθίσσᾶς 1050. **χαί** 580. zaleiv 110. 163. χαιέμεν 651. χαίεται 652. zalvei 740. χαίνεται 740. καίνυσθαι 216. zaiw 194. 309.

κακάβη 1107. zazaßle 1107. χάχαβος 1107. χάχαλον 1107. **χάχη 820**. χαχίζεσθαι 820. **κακκάβη** 'Rebhuhn' 1107. **κακκάβη** 'Topf' 378. 1107. **χαχχαβίζειν** 378. 1107. χαχχάν 820. zazzelovtec 334. 472. zázzn 378, 820. χαχχήραι 472. **χαχοείμων** 191. αακόειν 820. χαχο*Γείμων* 191. 804. 820. **χαχο** εργίη 820. 907. χαχο*ξερ*γός 820. 907. **χαχομήχανος 820. 932.** χαχόξεινος 637, 820. χαχορραφίη 820. 844. **χαχός 33. 820.** χαχότεχνος 820. 829. κακότης 820. **χαχοφραδής 820. 1049.** χαχγάζειν 916. χαλαβώτης 97. χάλαθος 85. 231. 1073. **κ**αλάμη 30, 153, **263, 707.** κάλαμος 30. 135. 153. 263. 335, 707, **χαλαῦροψ 44**6. 975. zalel 705. xαλείν 30, 153, 214, 366. 495. **χαλέσχετο 705**. χάλεσον 705. χάλεσσεν 705. χαλήτως 705. **χαλΙά 20, 153, 219.** καλιή 707. zāλίς 275. 280. **χαλλι-** 705. καλλιγύναικα 746. **χαλλίζωνος 705. 804. χαλλίχομος 705. 779.** χαλλιχρήδεμνος 609, 679. χάλλιμος 705.

zálliov 705. χαλλιπέειν 475. χαλλιπλόχαμος 828. **χαλλίπ**υνος 873. χαλλιρέ εθρος 666. χάλλιστος 705. χαλλίσφυρος 705. **χαλλίχορος** 688. κάλλος 705. **χ**αλός 33, 705. χάλος 705. χαλπάζειν 950. **χάλπη 'Krug' 31. 45, 153.** 214. 950. **κάλπη 'Trab' 950**. χάλτις 31, 45, 153, 214, 950. καλύβη 952. χάλυμμα 952. καλύπτει 952. χαλύπτειν 31, 147, 153, 169, 271, 273, 365, 377, 707. καλυπτός 952. καλύπτρη 952. χαλυφθείς 951. καλύψω 951. χαλγαίνειν 917. **χάλχη 917. μάλως** 705. **χάμαξ 762.** χαμάρα 30. 135. 143. 214. 261. 762. μάματος 762. **χάμε 762.** χαμεῖται 762. χαμμονίη 473. 758. **χάμμορος 473. 697.** χάμνει 762. **χάμνειν 33. 497. πάμνω 171. χάμον 762.** χαμόντες 762. **χαμπή 948**. zάμπη 33, 949. **χάμπτειν 37. 40.** καμπτής 948. **χάμπτρα 378. 948.** 

χάμπτων 948. καμπύλλειν 172. χαμπύλος 948. χαμφθείς 948. **χάμψα 94**8. χαμψέμεν 948. χαμψίπους 948. χαμψός 948. χανάζειν 739. **χάναι 740**. χάναστρον 740. χαναγείν. 739.. χαναγή 30. 123. 213. 258. 499, 739, χαναχίζειν 739. χάνδαρος 1037. **χανεῖ** 739. κάνειον 740. χάνεον 740. **χάνης 740.** χανηφόρος 740. χάνθαρος, ein Käfer 1073. κάνθαρος 'Trinkgefass' 1073. κανθήλια 1073. χανθήλιος 1073. zav9/c 1073. **χανθός 1073.** χά**νθων** 1073. **χάνναβις 33, 740.** χάνναθρον 740. χάνναι 740. χαννεύσᾶς 473. **χανών 370. 497. 602. 740.** χάπετος 947. κάπη 29. 45. 212. 946. καπηλεύειν. 946. καπηλίς 946. κάπηλος 946. κάπνη 947. χαπνίζειν 947. χαπνός 36. 45. 212. 375. 524. 947. χάπος 947. χαπος 278. 949. χάππεσεν 472. καπρᾶν 947. χάπριος 947.

χάπρος 29. 45. 147. 212. 947. χάπτειν 29, 45, 212, 288. χαπύειν 36. 45. 212. 947. χαπυρός 947. χάπυς 947. χάπων 917. **χάρ 679.**  $\varkappa \dot{\alpha} \rho \bar{\alpha}$  30. 143. 219. 247. 358, 529. χάραβος 97. χαρδαμίς 1038. χάρδαμον 1038.  $\varkappa \alpha \rho \delta l \bar{\alpha}$  30. 63. 143. 231. 358, 494, 1037. χαρδιαλγής 1037. **χαρδίη** 1037. χαρδιώσσειν 1037. χάρη 679. χαρή 677. χαρήατος 679. **χαρῆναι 214. 222.** χάρηνον 679. κάρητος 679. χαρχαίρειν 36. 143. 219. 1098. χάρχαρα 1098. χάρχαρον 1098. 1103. χάρχαρος 1098. καρκίνος 30. 32. 127. 214. 1101, 1102, 1103, χαρπάλιμος 358. **494. 950.** χαρπαλίμως 950. χαρπίζειν 949. χάρπιμος 949. χάρπις 950. καρπισμός 950. καρπιστής 950. καρπός 'Fracht' 30. 45. 143, 214, 949, χαρπός 'Handgelenk' 524. 949. καρπούν 949. χαρποῦσθαι 949. χαρπωτός 949. χαρρέζουσα 474. χάρτα 1014.

χάσταλος 1014. χαρτερόθταος 1014. χαρτερός 494, 1014. χάρτιστος 494, 1014. **χάρτος 358.** 1014. **χαρτύνει**χ 1015. παρίτνος 679. **χ**άρυξ 275. **χάρυον** 679. χαρφαλέος 994. χάρφει 994. χάρφεσθαι 994. **χάρφη 994.** χαρφηρός 994. χάρφος 994. παρχαλέος 917 (2 mal). 1099. **χαρχαρόδων** 514. 916. 1099. χάρχαρος 91**6.** 1099. κάρψεν 904. **κάρψω 994**. **χ**ασιγνήτη 608. κασίγνητος 608. **χασσύειν 104. 160. 271.** 350, 472, 478, 664, πάσσυμα 664. **χροτ**ορνύσα **486.** 695. χάστωρ 30. 110. 220, 779. κάσγεθε 486. **χατ- 334**. **χατά** 550, 586. καταβλώσκοντ- 628. καταβρόξειε 923. καταβροχθέν 923. καταγνύουσι 905. καταδεδαρθηκώς 1079. χαταδεδραμηχώς 768. χαταδημοβορείν 686.767. καταδρύψειν 999. παταείνυσαν 804. καταξείσατο 647. παταεέννυσαν 804. καταζήνασκε 1029. **καταθνητός 617. καταθύμιος 663.** xataxelata 636. κατακέκνισμαι 1040.

χαταχλείω 1040. χαταχλίνηθι 741. χαταχρυβών 995. χαταχρύπτουσιν 995. χαταχτανέεσθε 740. χαταλαμπτέος 988. χαταλέγμενος 936. χαταλειβόμενον 989. χατάλεξαι 936. χαταλέξεται 936. χαταλέξω 900. καταλέγθαι 938. καταλιμπάνουσιν 855. χαταλλοφάδεια 1010. χαταμήσατο 760. **χαταμύξατο 852. 933.** χατάνεται 752. χαταπάσω 1016. χατάπαυμα 783. καταπέψει 823. χαταπταχών 215, 825, χαταπτήξας 825. καταπτήτην 604. κατάπτυστος 795. χαταρράχτης 846. καταρριγηλός 899. χατασβέσει 795. χατασχάψω 1003. κατασπείσουσι 1056. κατασώχουσι 917. χατατρώξη 877. καταφυλαδόν 660. χαταγθόνιος 768. καταγρη**σθ**ήναι 792, καταψηχθείς 917. χατεάχθαι 905. κατέδαρθεν 1079. **χατέδαρθον 1079.** κατέδουπε 957. χατείβετο 978. κατειλήθησαν 735. χατειρύσθαι 672. **χατείρυσται 672. 811.** χατέχειραν 677. χατεχλίνης 741. χατέχλων 782, χατέχτονας 741. χατέχυψε 993.

χατελέξατο 936. χατενήνοθεν 1086. κατένιψε 930. χατενώπα 816. χατέπαλτο 711. χατέπηχτο 872. χατεργνύσι 908. κατερείξαι 853. αατέρεξε 906. κατερήριπεν 972. κατερράχθη 848. **χατερύχανε 693.** κατέσηψε 962. κατέσκαφε 1003. χατεσχάση 1003. χατέσχαψε 1003. χατεσχεδάννυον 1053. χατεσχέλλοντο 727. κατεσκίαον 619. χατεσμυγμένος 931. κατεσμύχθη 931. χατεσπεικώς 1056. xarégreiwac 986. κατέτηξεν 828. χατέτραγον 877. χατέψηχται 917. κατήδεσε 1031. κατηπιᾶν 942. κατηρεφής 1009. κατορύξεις 934. κατο ευχησόμεσθα 934. κατορώρυχε 934. **χαττύειν 478.** χαττύεται 664. **χατῶβλεψ 958.** χατωμάδιος 775. χατωμαδόν 775. κατῶρυξ 934. κατωρυχής 734. **χαυθμός 652.** χαυλός 31. 153, 254, 307. 651. **χαύμα** 652. καῦσις 652. χαύστειρα 780. χαυστιμός 780. **χαυστός 110. 194. 309.** 

κατέλεκτο 935.

καυτήρ 652. χαυγᾶσθαι 916. **καύχη 916. χαύχημα 916.** χαφέειν 993. καφώρη 97. **κ**αχάζειν 916. χαχασμός 916. **χαγλάζειν 1047. 1108.** κάγλασμα 1108. χάγλης 916. 1108. χάχρυς 916. 1108. **χάψις 946.** zé 33. 138. 209. χεάζειν 30. 110. 220. 779. **χ**εάσθη 779. χεάσσαι 779. zeara 492. 636. zέατο 492. **πεγχρίς 527.** χέγχρος 29. 41. 127. 147. 255, 527, 916, 1104, **χεδαιόμενος 1035.** κεδαννύμενος 1035. χεδάννυμι 97. **χέδμα 1035.** zeôvác 1035. **χεδόωνται 1035.** χέδρινος 1035. **χέδρος 1035.** χεῖ 580. 2818HEV 637. zelθεν 31. 580. zelbi 31. 580. **χείμενος 636. χειμ**ήλιον 637. **χεινός 174.** zeīvoc 341, 578, 580, 595. 25TVTO 636. **χείρασθαι 677.** χείρει 677. xeloeiv 30. 98. 143. 146. 171. 222. 263. zetae 580. zelastai 636. zela9a, 33, 300, 304, 636, xείται 33. 300. 636. **χείω** 637.

zείων 'spaltend' 779. xelwy ruhen wollend' 637. χεχαδήσει 1033. χεχαδησόμεθα 1033. χέχαδμαι 33. χεχαδμένος 1034. χεχάδοντο 1033. χεχαδών 29, 42, 63, 283, 1033. χεχαλυμμένος 952. **χεχάλυπτο 952.** χεχαμμένος 491. χέχαμπται 948. χεχάρθαι 677. χεχάσθαι 103**4.** χεχάσμεθα 1033. **χεχασμένος 1034.** χέχασσαι 1033. **χέχασται 1033.** χεχαφηώς 993. χέχευθα 312. χέχευθε 1079. χεχευθώς 1079. χέχηδε 1034. χέχηφε 993. **χεχλαγγυτα** 871. κεκλάγγω 871. **χεχλάγξομαι** 871. χεχλαυμένος 653. **χέχλαυσται** 782. **χεχλέμμεθα 951.** κεκληγώς 871. **χεχληγώτες 871. χέχληται 495. 602.** χεχλίαται 639. **χέχλιται 267, 328.** κέκλοφας 951. κέκλυθι 652. **χέχλωσται 1074. χέχμηχα 497. χεχμηώς 602.** κεκόλαπται 967. χεχομμένος 474. χέχονε 740. κέκοπται 948. zεχοπώς 947-948. χεχορήμεθα 680. χεχορηώς 680.

χεχορυθμένος 469. 680. χεχράανται 601. χέχραγας 870. χέχραγμα 1107. **χεχραγμός 1107.** χεχράχτης 1107. χέχρανται 741. χέχραξ 1107. χεχράξομαι 870. χέχραγθι 870. χεχρ**ι**γότες 871. χεχριμένος 639. χεχουμμένον 995. χεχρύφαλος 995. 1107. **χέχρυφε 995. χεχύθωσι** 1079. κεχυφώς 993. χελάδει 1038. **χελαδεινός 1039.** χελαδεῖς 1038. **χελαδεννός 1039.** χελάδημα 1039. **χελάδησαν 1038.** χελαδησόμεθα 1038. χελαδήσομεν 1038. χέλαδος 33. 377, 1039. κελάδων 1038. **χελαινεφής 527.707.1007.** χελαινός 30, 153, 238, 280, 707. πελαρύζειν 706. χέλεσθαι 707. zéleto 707. χελεύει 707. χέλευεν 707. χέλευθος 30. 90. 153. 220. 318. 592. 706. χέλευμα 707. πέλευσεν 707. πελευσθείς 707. χέλευσμα 707. χελεύσω 707. πελευτιόων 707. χέλης 30. 153. 229. 706. χελήσεται 707. πελητίζειν 706. χέλλειν 30. 153. 225. 477 (2 mal).

zέλσαι 409, 706. πελσάσυσι 706. πέλσειν 706. πέλυφος 952. χεμάς 762. zév 33. 138. 209. 224. πενεσυγής 601. 940. zeveóc 33. 174. 601. **χενεών** 601. χενός 174. 601. **χένσαι** 1014. zevtel 1014. **χέντημα 1014. χεντοηνεχής** 121. 847. 1014. χέντρον 1014. πεντρούν 1014. χέντρων 30. 50. 124. 229. χέντωο 1014. χέονται 636. περάασθε 678. περαγός 193. 335. 679. **χέραιε** 678. περαίζειν 678. zεράμβυξ 30. 61. 128. 143. 213. 359. περαμεύς 678. πέραμος 678. **περάννυμι 33. 257. 282.** 376. 473. 495. 678. **χεραννύω** |678. **χεραόξοος** 679. 781. περαός 30. 143. 193. 229. χέρας 30. 143. 238. 679. πέρασος 679. χέρασσε 678. περαστής 678. **περαυνός 33. 678. περδ**αλέος 690. περδαλεόφρων 680. 751. **χέρδιον** 679. **χέρδιστος 679.** χέρδος 30. 143. 679. περδοσύνη 680. zepéeir 677. REORIGELY 821. **περπιθαλίς 36. 84. 143.** 156. 229. 358.

**περπίς** 821. χέρμα 677. **χέρρω 476.** χερσάμενος 677. χερτομείν 1015. χερτομίη 1015. χερτόμιος 1015. πέρτομος 1015. **χερχαλέος** 917. χερχᾶν 917. χέργνειν 917. πέρχνεσθαι 917. **χέρχνη 527. 917.** περχνής 917. **χέρχνος** 527. 917. χερώνται 678. **χερώντας** 678. **χέσχετο** 636. zeozior 779. **χεστός 1014.** χεύθει 1079. χεύθειν 83. 312. 520. χευθμός 1079. **χευθμών** 1079. χεύθος 1079. **χεύθων** 1079. **χεύσω 312. 1079.** χεφάλαιον 947. **χεφαλαργία 523.** χεφαλή 947. χεγάνδει 1046. **χεχανδώς** 1046. **χεχάρηχα 4**1. χεχαρησέμεν 687. πεχαρήσεται 687. χεχαρηώς 687. χεχαρισμένος 470. 688. *χε*χάροντο 687. χεχεσμένον 1047. *πεχηνώς* 748. **χεχλάδειν** 1048. **χεχλάδοντας 1048. πεχλαδώς 69. 1048.** πεχλιδώς 644. κέχοδα 68. **χεχολώσθαι 722.** κέχρηκα 'ich habe geliehen' 612.

χέγοηχα 'ich habe Götterbescheid ertheilt' 612. **χεχοημένος** 612. χεχοησμένος 79 . κέγ*ρη*το 612. χέγρισται 792. **χέγρωχα 612.** χεχρώσμεθα 792. κέχρωσται 792. κέγυνται 659. χέγυται 41. 66. 75, 315. 524. **χέων** 637. κεενεός 189. zī 582. χήδει 1034. κηδείν 1034. χήδειος 1034. **κηδεμών** 1035. χήδεος 1035. χήδεσαι 1034. χηδέσχετο 1034. χήδεσχον 1034. **χηδεστής** 1035. χήδεται 1034. **χηδεύειν** 1035. <del>χηδή</del>σοντες 1034. χήδιστος 1035. χῆδος 1034. **χηδόσυνος 1035.** χήραι 652. χηθάριον 1073. χήθιον 1073. znalew 820. xnxlc 820. χῆλα 33. xnletv 30. 153. 278. 280. 287. 708. πηληθμός 708. χήληθρον 85. **χηλιδούν** 708. xηλίς 30. 153. 275, 280. 709. **χ**ῆλον 706. <del>απ</del>τεύς 949. **εῆπος 29. 45. 127. 278.** 411. 947. 949. mp 678.

πηρεσσυφόρητος 690. χήρινθον 54. απρός 30. 143. 281. 660. ຂກັດບ<sub>ະ</sub> 33. 275. 678. **χηρύσσειν** 678. **χηρύσσω 93. 164.** χήτος 36. 50. 97. 275. 344. 375. **κηφήν** 993. πιβδηλεύειν 979. zlBondec 979. **χίβδηλος 979.** zlβδης 979. **χίγχαλος** 1103. κιγκλίζειν 1103 (2 mal). χιγχλίς 30. 32. 124. 149. 275. 1103. χίγχλισις 1108. χιγχλισμός 1103. **χ**ίγχλος 1103. **χίδνασθαι 97. 374.** *κίδναται* 1035. zlovn 1035. *zίε* 'geh' 636. zle 'er ging' 636. 1067. zleic 636. χιθαρίζειν 1073. **χίθαρις** 1073. **χιθαριστής** 1073. **χιθα**ριστύς 1073. **ຂເປີຜ່ນ 520. 1079.** xlxivvoc 29, 32, 127, 268, 1107. **χιχχάβη 29. 32. 61.** κικλήσκειν 495. χιχλήσχω 602. κίκυβος 29. 32. 61. 271. πιχυμίς 1095. χίχυμος 1095. αιχυμώττειν 1095. zīzvc 36. 651. 1095. χιμβέlā 979. **χ**ίμβιξ 979. **χινδύνεύειν** 1037. zlνδυνος 33, 1037. zīveiv 31. 290. 636. αϊνέω 328. zίνυμαι 31. 290. 328.

χινύμενος 636. ztrurto 636. χινύρεσθαι 740. χινυρός 30. 123. 259. 740. χϊνύσσεσθαι 636. xloxoc 30, 32, 143, 268, 358. **494. 680.** 1101. χιρνᾶ 678. χιρνάς 678. zlovn 678. χίρνημι 257. χιρσός 494. xlo9oc 54. 466. χισσός 520, 1014. ziorog 466. χιχάνει 611. χιγάνω 518. **χιχείς** 611. **χίχημεν 611.** χιγήμεναι 611. χιχήμενον 611. χιγήναι 611. **χίχης** 611. χιγήσατο 611. χιχήσομαι 611. xlγλη 916. 1108. κιχλίζειν 916. zlyov 611. . χίχρημι 61% κιχών 612. χιών 31, 267, 290, 636, **χλαγγάνειν 871. χλαγγεῦντι** 871. κλαγγή 31. 56. 124. 153. 213. 365. 871. **κλαγγηδόν 871.** χλαγερός 871. αλάγξω 871. **χλάδ- 1038.** χλαδαρός 31. 63, 153, 279. 365. 1038. αλαδεύειν 1038. **χλάδος 1038.** κλάειν 30. 15**3**. 214. αλάειν 163. χλάζειν 167, 213,490,871, xludeir 168. 653. χλαίς 275.

χλαίω 194. 309. **χλάσε 782.** χλάσμα 782. χλαστός 782. **χλαυθμός 653.** χλαύσεν 653. **χλαύσομαι** 653. **χλαυστήρ 194. χλαυστός 309: 782.** κλεγέουσιν 653. κλεγέω 653. κλεγηδών 653. χλέρομαι 653. χλέρος 111. 191. 195. 198. 238. 652. κλείδ- 63. 173. zdeleuv 'schliessen' 309. 602. αλείειν 'verkünden' 31. 154. **χλείουσιν** 653. **χλεανός 653.** xlelc 31. 153. 193. 275. 328, 365, 602, 1139, κλειτός 653. **χλέμμα 951.** χλέος 40. 111. 195. 238. 365. 374. 377. χλέπος 951. **χλέπτε 951.** αλέπτειν 31. 45. 153. 165. 225, 365, κλέπτης 951. κλεπτός 951. αλεπτοσύνη 951. χλεφθείς 951. **κλέψαι 951. χλέψει 951. χλῆε** 1040. **κλη**τηδών 658. *κλη είει*ν 602. 1040. κλη*εί*ς 193. 328. 602. 1089. κλη*ε*ῖσαι' 10**4**0. **χλη**Γιστός 1040. κληθείς 495. κλήθρη 1074. κλήθρος 1074. κληίς 193. 275.

**χλημα 1038.** χλήρος 602. **χλής 1039.** κλησις 365. 495. 602. **χλητήρ 602. 365.** κλητός 495. 602. χλήτωρ 602. *κλίβανος* 980. **κλιθηναι 639. χλίμα 639.** χλīμαξ 290. 328. 365. 639. **χλινάμενος 741.** xllve 741. χλίνειν 31. 154. 290. 291. 328, 365, αλίνη 290. 639. 741. χλιντής 741. χλίνων 639. 741. χλισία 267, 328. **χλισίη 639. χλίσιον** 639. **κλίσις 291. 328. 639. χλισιών 538. 553.** χλισμός 639. **πλίτύς 31. 154. 290. 328.** 365, 639. **χλοιός 31. 154. 195. 280.** 365. 602. κλόνις 31. 123. 154. 268. 318, 365, 493, 653, κλοπεύς 951. **χλοπή 951. χλόπιος 951. χλοπός 951.** κλυδάζεσθαι 1039. **χλύδων 1039.** χλύειν 31. 154. 195. 271. 293. 365. κλύζειν 31. 154. 168. 271. **365**. 653. 10**39**. **χλύζεσχον** 1039. xlv8, 293, 652. κλύουσι 652. χλύσμα 1039. χλύσσει 1039. κλυστήρ 1039. **χλυτοεργός 191.** 

**κλυτο** εργός 191. 907.

Lee Meyer: Grammatik. I.

πλυτός 31. 50. 154. 271. 273, 293, 365, 652, **κλυτοτέχνης 829. χλυτότοξος** 652. 785. κλωβός 980. **χλωγμός 871.** χλώζειν 40. 167. 284. 365. 374. 871. **χλώθειν 520. χλώθε**ς 1074. **χλώθουσα 1074. χλωθώ** 1074. χλώμαξ 147. **χλών 1038.** κλωπεύειν 951. χλωσθείς 1074. **χλῶσμα 1074. χλωστήρ 1074.** χλωστός 1074. χλώσσειν 40. **284.** 872. **ຂ**ໄຜ່ນ 951. χμέλεθρον 37**2.** 375. 709. χμητός 372. χναδάλλειν 1040. χνάπτειν 40. 165.371.374. χναπτόμενος 995. κνάφαλον 995. χνάφειν 995. χναφείον 995. χναφεύει 998. χναφεύειν 995. χναφεύς 995. χνάφος 995. χνεφάζειν 995. χνεφαίος 995. χνέφας 40. 47. 97. 228. 370.371 (2 mal). 374. 995. χνέωρος 602. xvn 602. χνήθειν 602. 1074. χνήμη 370. 496. 602. xvnulc 602. χνημός 602. xvη̃v 120. 370. 371. 374. 375. χνησμα 1074. χνησμός 1074. xvñotic 602. 1074.

χνήστρον 1074. χνήφη 97. 370. xvlon 1040. Kviðoc 1040. xνίζει 1040. χν**ιπός 40. 97. 370.** χνίπος 48. χνίσα 115. 284. *χνίσμα* 1040. ανισμός 1040. zvίσσα 84. 115. 120. 166. 284. 370. 375. χνισσᾶν 1080. xvloon 497. 520. 1080. χνισσή εις 1080. zνίσω 1040. χνίψ 97. 370. **χν**ΰειν 370. 653. χνυζεῖσθαι 1040. χνυζηθμός 1040. ανύζημα 1040. χνυζόειν 1040. χνυμα 653. χνώδαλον 1040. χνώδαξ 1040. χνώδων 1040. χνώσσειν 822. xó- 35. **χόγχη 33. 67. 916**. χόγχος 67. 916. χογχύλη 916. χογχύλιον 916. χοδομεύειν 1035. **χοδομή 1035.** xoeīv 31. 98. 665. χόριλος 193. 198. 232. 651. -xórwv 196. χόθαρος 233. **χόθεν 582.** χοιχίλλειν 29, 32, 302. 1105. **χο**ζλον 198. πόιλος 193. χοζλος 31. 156. 193, **232**, 544, 651. χοιμᾶν 304. 637. χοιμᾶσθαι 637. χοιμήθρα 85. 74

χοινός 353. 20toc 582. χοιρανεΐν 651. xoloavoc 651. xoltn 90. 304. 637. **χοῖτος 637.** αόκκυγ- 291. 566. 2022ύζειν 1095. xóxxv5 29. 32. 1095. αολάζειν 708. χολαχεύειν 708. χόλαξ 30. 153. 232. 280. 285, 708, χολάπτειν 31. 48. 97. 155. 231. 263. 374. 499. 967. χολαπτήρ 967. χόλαφος 48, 97, 155, 231. 343, 499, 1004. χολεχάνος 40, 499, 821. χολεόν 651. **χόλλα 708.** χολλᾶν 708. χολλή εις 708. χολλητός 708. χολοβός 499. χολοιός 705. χολοχάνος 499. χολοχύνθη 31. 32. 54. 128. 153. 263. 499. χολοχύντη 1101. **χόλος 708.** χολοσυρτός 694. χολούειν 30, 153, 236, 708. χολοφών 47. 147. 499. 950. χόλπος 47. 499. 950. χολποῦν 950. χολυμβᾶν 980. χολυμβάς 980. πολυμβίς 980. χόλυμβος 31. 61. 12**4**. 153. 236. 272. 980. χόλχος 528. χολφᾶν 705. χολώνη 708. χολωνός 30. 153. 236. 708. χολφός 233. 705. χομάᾶν 779. χομείν 762.

zóun 30, 135, 235, 779. χομιδή 762. χομίζειν 168. 762. **χόμμα 946.** χομπάζειν 949. πομπέειν 949. χομπός 949. κόμπος 949. χομψεύειν 949. χομψός 949. χομψότης 949. χοναβεῖν 739. χοναβίζειν 739. **χόναβος 499. 739.** χόνδος 1037. κονδυλίζειν 1037. χόνδυλος 1037. χονείν 740. χονή 740. χονητής 740. xovlo- 33. 499. χονίδες 1040. χονίειν 740. xovin 740. xovic 1040. χόνις 30. 123. 255. 740. χονέσαλος 94. χονίσσαλος 94. 729. 740. χοντός 241, 1014. χοπάζειν 948. χόπανον 948. χοπάς 948. χοπετός 948. κοπεύς 948. χοπή 948. χοπίς 948. χόπις 948. **χόπος 948.** χοπρέειν 820. χόπρος 37, 820. χόπτειν 165. χόπτων 948. αόραξ 30. 143. 235. 678. χορδύλη 1038. χορέει 680. χορέεις 680. χορείν 680. χορέννυμι **473.** 680.

χορέσειε 680. χορέσθην 680. χορέσω 680. χόρεη 201. 681. κόρεητες 681. χορείδιος 681. χορείζειν 681. хоогос 201. 681. χορεότερος 681. χορεοτρόφος 681. χόρη 681. χορθύεσθαι 1073. χορθύνειν 1073. χόρθυς 1073. χόρχορος 1099. χορχορυγή 1099. χορχορυγμός 1099. χορμός 677. χόρος 'Knabe' 681. zócos 'Sättigung' 680. χόρος 'Besen' 680. χόρρη 479. χόρση 479, 679. χόρσης 677. χορυθαίτολος 635, 680, 20 pv 9 a i 5 680. 861. χόρυμβα 980. χόρυμβος 79, 128, 147, 980. χόρυς 680. χόρυσσε 681. χορύσσειν 166, 680. χορύσσεται 681. χορύσσετο 680. χορύσσων 681. χορυστής 680. χορυφαίος 995. χορυφή 79. 128. 995. χορυφούσθαι 995. χόρχορος 1099. χορώνη 'Krāhe' 30. 123. 143. 235. 678. χορώνη 'Ring' 30. 42. 123. 143, 235, 285, 680, xoparic 680. χορωνός 30..143. 263. 264. χόσχινον 1109. χοσχυλμάτια 728, 1109.

χοσχυλμάτιον 36, 114, 154. | 255, 565, χόσμος 1061. χόσος 582. χοταίνειν 1013. χότε 35, 582. χοτέειν 1013. χοτέεσθαι 1013. χότερος 35. 188. 582. χοτέσσατο 1013. χοτή εις 1013. χότος 33. 1013. χοτύλη 29. 50. 232. 1013. χοτυληδών 1013. χοτυλήρυτος 1013. zov 582. χουλεόν 533. 651. χουλεός 31. 153, 317. χούνες 270. χουρά 677. χουρεύς 677. χούρη 201. 681. zovoldioc 681. κουρίζων 681. xovolE 677. χούρος 201, 681, χουροτρόφος 1001. χούφα 993. χουφίζειν 993. χοῦφος 47. 319. 993.7 χουφότερον 993. χόφινος 993. χογλίας 916. χόγλος 528. 916. χοχώνη 69. 520. 916. χόψε 947. -xówv 196. χράατος 679. πραγγάνεσθαι 870. πραγέτης 871. **χράγος** 870. χραδάειν 1037. κραδαίνειν 30. 63. 143. 213. 358. 494. 1037. χράδαλος 1037. χράδη 1037. zpadiā 358. 494.

χραδίη 1037.

χράζειν 40, 167. 288. χράζω 870. χραίνειν 30. 143, 358, χραίνουσι 601, 741. χραιπαλᾶν 951. χραιπάλη 951. χραιπνός 358. 494. 951. χραμβείον 980. κράμβη 980. κραμβίς 980. πραναός 679. χρανέεσθαι 741. χρανεί 741. χράνεια 679. xoavlov 36, 276, 679. χράνον 30, 123, 143, 358, 494. 679. χράνος 231. 679. χράντης 741. χράντωρ 601. 741. χράσις 358, 376, 601. χράστις 40. χράτ- 358. πραταιγύαλος 338. 1015. χραταιίς 1015. πραταίλεως 1015. χραταιός 1015. χραταίπεδος 338, 1015. 1042. χρατείν 1015. χρατερός 494. 601. 1014. χρατερόφρων 751. 1014. χρατερώνυξ 914, 1014. χράτεσφι 679. χράτιστος 494. 1014. χράτος 358, 601, 1014, χρατός 679. χρατίνειν 1014. **χρατύς 601. 1014.** πραυγάζειν 871. κραυγή 39. 309. 871. χρέας 162, 172, 679. **χρείσσων** 601. 1014. χρείττων 475. πρείων 601. χρεχάδια 821. πρέποντες 821. χρεχτός 821.

χρεμάθρᾶ 763. χρέμαμαι 488. χρεμάννυμι 33, 358, 763, χρεμάς 763. χρέμασε 763. χρεμβαλίζειν 980. **χρέμβαλον 30. 47. 127.** 143, 228, 358, 980, χρεμόω 763. κρέξ 36. 143. 358. 821. χρέξασα 821. χρέων 601. κρήγυος 871. κρήδεμνον 358, 609, 679. κρηῆναι 601. χρήηνον 741. χρηθεν 679. χρημνάμενος 763. *χρημ*νάντ- 763. χοημνός 763. χρηνον 741. xonnic 951. χρησέρα 602. χοητήρ 495. 602. χρί 206. 791. 1080. **χρ**ῖβάνη 980. *κριβανίτης* 980. κρίβανος 358. 980. χριγή 871. χριδδέμεν 1062. χρίζειν 871. χρ**ιθαν** 1080. χριθείς 639. χριθή 69, 84, 144, 284, 358. 487. 494. 520. 791. 1079. **ຂ**ຸດເປີເຂັ້ນ 1080. κρίθινος 1080. zρίχε 822. xolxoc 30. 32. 143. 268. 358, 494, 680, 1101, χρ**ῖμα 289. 639.** χρίμνιον 639. κρίνασθαι 741. χρίνε 639. 741. χρίνειν 30, 123, 143, 289, 291. 358. χρινθέντες 741.

20lννω 476. χρίνω 533. χρίσις 291. 639. χοισσός 494. χριτής 515. 639. χριτός 639. προαίνειν 782. χροαίνω 194. χρο*ξαίνω* 194. κρόκη 821. χροχόπεπλος 714. 822. χρόχος 822. **χροχύς 821.** χρόμυον 763. χρόσσαι 1016. χροταλίζειν 1016. χρόταλον 1016. χρόταφος 1016. χροτέειν 1016. **χρότος 1016**. χροτώνη 30. 50. 143, 232. 358. 1014. χρούειν 110, 319. **χρο**ῦμα 782. χροῦσμα 782. προυστέον 194, 782. χρουστέος 110. χρούω 194. 7**92.** πρυβάζειν 79. χρυβδά 995. κρύβδην 995. πούβειν 995. χουερός 781. χουμός 293. 358. 488. 781. χρυό εις 781. χρύος 293. 358. 781, χρυπτάδιος 995. χρύπτασχε 995. **κρύπτειν 147. 169.** *αρυπτεύειν* 995. πρυπτός 995. χρυσταίνεσθαι 781. **χρύσταλλος 30, 50, 114.** 143, 272, 358, 488, 781. *χρ*ύφα 995. χρυφαίος 995. πρυφείς 995. χρυφη 79. 995. κτύπε 950.

χουφηδόν 995. χρυφήσονται 995. χρύφθη 995. χρύφιος 995. χρύφος 995. κρύψαι 995. χρύψις 995. κρύψω 995. χρωβύλος 980. χρωγμός 30, 39, 822, 871. χρώζειν 30. 39. 143. 284. 288, 358, 822, 871, χρώμαξ 147. κρώπιον 949. χτανέοντα 740. **χτάομαι** 601. **χτέανον** 601. **χτέαρ 601.** xteatileir 601. **χτείναι 740.** xtelveir 244. 354. 741. χτείνω 170, 566. xtelc 374, 531, 741. χτέν- 354. **Χτενέειν** 741. ETEVICELY 741. **χτένναι 479.** χτέννω 476. κτέρας 601. χτέωμεν 554. **χτημα** 601. χτηνος 355, 601. χτησθαι 354, 356, **κτησις** 601. χτητός 601. **χτίδεος** 376. **ΣΤίζειν 36. 267. 345. 355.** 637. 1038. χτίλος 36. 156, 267, 354. 355. 637. xtlo9n 1038. ztious 637. **χτίσμα 1038.** xτίσσε 637. 1038. *κτίστης* 1038. **χτίστωρ** 1038. xtitnc 637.

**κτυπέει** 950. **χτυπεῖν** 357. κτύπος 318, 950. χύαθος 651. χυανόπεζα 1042. χυανοχαῖτα 321. κυανώπις 816. χύαρ 31. 651. χυβάζειν 994. χυβερνάν 40. 994. χυβεονητήο 994. χυβερνήτης 994. χύβερνος 994. χυβιστᾶν 994. χυβιστητήρ 994. χύβος 994. χύβωλον 29, 61, 80, 271, χυδαίνειν 1036. χῦδάλιμος 1036. αυδάνει 1036. χυδιαν 1036, χυδιάνειρα 698, 1036. χύδιστος 1036. χυδοιμείν 1036. χυδοιμός 1036. χύδος 1036. χυδοός 1036. xvelv 31. 273. 651. χυέουσα 651. χύθε 1079. **χύθ**ρα 520. χύθρος 520. xvxãv 820. χυχειών 821. χυχεών 29. 273. 821. **χυχλείν** 709. χύχλος 33. 265, 709, 1107. χυχλοτερές 684, 709. Κύχλωψ 709. χύχνος 40. 1107. χύλη 651. χύλιχ- 32, 41. χυλίνδειν 709. χύλινδρος 709. χυλίνδω 173. χύλιξ 30. 153. 265. 268. 651. κυλίσθη 709.

xullyvn 41. 467. χύλλαρος 97. χυλλοποδίων 708, 1042. χυλλός 147. 708. χίλον 31. 153. 273. χυμα 'Woge' 651. χυμα 'Leibesfrucht' 651. χυμαίνειν 170, 651. χυματωγή 905. χύμβαλον 994. χυμβαχος adj. 127. 994. χύμβαγος m. 994. χύμβη 33. 994. χύμβος 79. 994. χυνάμυια 651. 800. χυνέη 665. χύνει 780. 20VEIV 488. χύνεον 780. χύνεος 651. χυνέω 114. χυνηγέτης 651. 864. χυνηγός 864. χυνθάνω 1079. χυνοραιστέων 552. χυνοραιστής 651. 797. χυνοραιστών 542. χυνός 340. 651. χύντατον 651. χύντερος 651. χυνώπα 321. 651. χυνώπης 816. χυνώπις 324. 651. χύον- 232. 340. χύος 651. χυπαρίσσινος 948. χυπάρισσος 948. χύπειρον 948. χύπειρος 948. χύπελλον 29. 45. 292. 948. χύπη 948. χύπτειν 29. 40. 126. 127. 169, 271, 273, 292, χύπτεις 993. χυρβασία 980. χύρβεις 980. xvoe 681.

**χύρειν 548.** 

χυρεῖς 681. χύρεται 681. χύριος 36. 651. χυρχανάν 1101. **χύρμα** 681. χύρος 36. 651. χυροῦν 651. χύρσας 408, 681. χυρτός 30, 143, 147, 264. 271. 680. χυρτωθέν 680. αυσαμένη 651. χύσθος 30, 272, 780. xval 489. χύσσε 488. χύστις 780. χύτος 'Haut' 29. 50. 99. 271, 665. χύτος 'Höhlung' 651. χυφαλέος 994. χύφειν 993. χῦφός 29. 78. 80. 292. 993. χύφος 40. 78. 994. χυφούσθαι 994. χύφων 994. χύψᾶς 993. χύψει 993. χύων 30, 123, 189, 375, 651. χώ 583. χωβιός 40. χώδεια 1035. **ຂ**ຜ່ຽວນ 1036. χώθων 1073. χωθωνίζειν 1073. χωχύειν 1095. χωχύτός 1095. χωλύειν 30, 153, 285, 287. 288, 653, 708, χώμα 637. **χώμη 637**. χώμος 762. χωμφδός 762. χώνος 30, 123, 264, 285, **χώπη 29. 45. 288. 946.** χωπή εις 946. xῶc 582.

χωτίλλειν 1013.

**χωτίλος 33.** 1013. χωφᾶν 993. χωφός 948, 993, λαας 152, 195, 275, 276, 376. λαβή 988. λαβίς 988. λαβραγόρης 685, 988. λάβρᾶξ 988. λαβρεύεσθαι 988.  $\lambda \dot{\alpha} \beta \rho o \varsigma$  62. 80. 213. 988. λαβρότης 988. λαγαρός 104, 129, 150, 155 278. 350. 892. λαγγάζειν 56, 104, 125, 128. 150. 155. 214. 278. 350. 892. λαγός 900. λαγχάνειν 152. λάγχανον 1 sg. 935. λάγχανον 3 pl. 935. λαγχάνω 126. λαγωρός 900. λαγών 892. λαγώς 74. 532. 900. λα̃εας 152, 195, 276, 514, 608. λά ε 669. Λατοχότων 196 (2 mal).  $\lambda \bar{\alpha} = 6$  196. 276. 562. 608. λα τοσσότος 93, 195, 242. 652. λᾶΓοσσόος 195. λά εων 669. λάζεσθαι 168, 988. λάζετο 988. λάζυσθε 988. λαθείν 83, 86, 213. λάθετο 1089. λαθικηδής 1034. 1089. λάθρα 83. λάθρη 1089. λαιλαπίζειν 1106. λαιλαπώδης 973. 1106. λαζλαψ 973, 1106, λαιμός 647. λαΐον 670. λαιός 150, 194, 296, 647,

λαῖτμα 647. λαῖφος 1011. λαιψηρός 974. λαχάζειν 37. 149. λακάνη 149. 219. 854. λάχε 854. λαχεῖν 230. λαχέρυζα 854. λαχήσης 854. λαχήσομαι 854. λαχίζειν 863. λακίς 32. 147. 149. 212. 863. λάχισμα 863. λάχχος 32. 149. 212. 854. λάχος 32. 41. 21**2.** 863. λᾶχος 854. λαχπατείν 487. λαχτίζειν 153. 375. λαλαγεῖν 1109. λαλαγή 1109. λαλάγημα 1109. λαλάζειν 1109. λαλείν 150. 156, 214. 629. 1097. λάλη 1097. λάλημα 629. λάλος 629. 1097. λαμβάνει 988. λαμβάνειν 62. 80. 152. 213, 375. λαμβάνω 126. 500. λαμπάδ- 53. λαμπάς 975. λάμπειν 45, 125, 150, 256. 410. λαμπετᾶν 975. λάμπετο 974. λάμπετον 974. λάμπη 975. λαμπρός 975. λαμπτήρ 974. λαμπυρίς 975. λάμψειν 974. λάμψεσθαι 987. λανθάνειν 150. λανθανόμην 1089. λανθάνω 126.

λάξ 32, 41. 153. 212. 375. λάξεσθαι 934.  $\lambda \bar{\alpha} \dot{\alpha} c$  152, 196, 275, 276, 375. λαοσσόος 242. λάπαθον 'Ampfer' 965. λάπαθον 'Grube' 965. λάπαθος 965. λάπαξις 965. λαπάρη 965. λαπαρός 965. λαπαρότης 965. λαπάσσειν 965. λαπίζειν 972. λάπτειν 129, 150, 213, λάπτης 1009. λάπτων 1009. λᾶρός 489. 801. λάρος 375. λάρυγξ 150. 263. λᾶρώτατος 801. λᾶς 529. λασθαίνειν 802. λάσθη 152, 802. λασθημεν 1089. λάσιος 116, 151, 187, 369. 811. λάσχειν 37. 149. 230. 482. 854. λάστη 802. λάστρις 110. 213. λάταν- 39. λάταξ 50. 150. 213. 220. 1025. λατρεύς 150. λάτρις 51. 150. 213. 670. λάτρον 670. Δατώ 275. lavkarin 857. λαύρα 150. 309. 311. λαφυγμός 1009. λάφυρον 78. 80. 151. 988. λαφύσσειν 79. 129. 150. 213, 1009. λαχαίνειν 150. 255. 935. λάγανον 935. λάγεια 935. λαχή 935.

λαγμός 41. 467. λαχναίος 935. λάχνη 123. 150. 213. 279. 483. 935. λαχνή εις 935. λάχνος 935. λαγνούται 935. λάχος 935. λαχύφλοιος 151. λάψις 1009. λάψοντες 1009. λαω 150. λέαινα 233. 670. λεβηρίς 47. 62. 150. 255. 989. λέβης 62. 150. 220. 989. λέγε imperat. 230. 900. λέγε 3 sg. 900. λέγειν 56. 150. 225. 900. λέγεσθε 900. λέγω 26. 285. 322. λεγώμεθα 900. λεειστόν 670. λέρων 195. 229. 670. λεία 150. 282. 669. λείβειν 62, 150, 298, 299, 304. 989. λείβεται 989. lelbnyoov 990. λει καίνειν 647. lelfoc 194, 647. λείζεσθαι 282. λειμών 647. *λείξει* 936. λετος 150, 194, 254, 298, λείουσι 670. λείπειν 37. 149. 299. λείπεις 855. λειποστρατία 855. λείπω 126, 294, 303, 304, lelpior 148. 298. 523. λειτουργός 328. 543. λείχειν 70. 74. 127. 150. 204. 299. 304. λειχήν 937. λειχηνιᾶν 937. λείγουσι 937. λείψαι 989.

λείψει 855. λεκάνη 32. 128. 149. 219. λέχος 854. λέχροι 257. 855. λέχτο 'er zählte' 900. λέχτο 'er legte sich' 935. λεχτός 901. λέχτρον 85. 936. λελαβέσθαι 987. λελάβηκε 988. λελαθέσθαι 1089. λελάθη 1089. λέλαθον 1094. λελάχοντο 854. λελαχυῖα 854. λέλαμπε 974. λελάσμεθα 470. λέλασται 1089. λέλαφε 1009. λελάχαται 934. λελάχητε 934. λελάχωσι 934. λέλειπται 855. λελειχμότες 204. 937. λελείψεται 855. λελέξεται 901. λέλεχα 901. λέληθε 1089. λεληχώς 854. λελήμμεθα 988. λελημμένος 988. λελήσεται 1089. λελησθαι 1089. λελιημένος 802. λελίησαι 802. λελίπτο 802. λελιμμένος 1010. λέλογχα 232. λελόγχασι 934. λέλοιπα 303 (2 mal). 304. λέλοιπεν 855. λελουμένος 669. λέλυνται 328. 668. λελύντο 548. λέμβος 989. λεξαίμην 936.

λεξάσθην 936.

i

λεξάσθων 936. λέξατο 900. λέξεαι 936. λέξεο 936. λέξεται fut, 936. λέξεται conj. 936. λέξις 901. λέξο 936. λέξομαι fut. 936. λέξομαι conj. 936. λέξον 935. λέξοντες 900. λέπαδνον 37. 150. 219. λεπαῖος 973. λεπάς 973. λέπας 45. 149. 220. 973. λεπαστή 973. λέπειν 45. 47. 149. 228. λεπιδωτός 973. λεπίς 973. λέπορις 45. 228. 973. λέπος 973. λέποᾶ 973. λεπρός 973. λεπταλέος 973. λεπτολόγος 973. λεπτός 45. 149. 228. 973. λεπτύνειν 973. λέπυρον 973. λεσγάζειν 938. λεσχαίνειν 938. λέσχη 938. λεσχηνείτειν 938. λέσχης 938. λευγαλέος 150. 311. 313. 903. λευναλέως 903. λευχαίνειν 856. λευχανίη 857. λεύχασπις 856. Λεύχιππος 91. λευχόιον 648. λευχός 32. 34. 41. 149. 311. 313. 467. 856.

λευχότερος 856.

λευρός 150. 311.

λευχώλενος 704. 856.

λεύσσειν 151. 164. 316.

λεύσσετε 856. λεύσω 856. λεχεποίης 936. λέχεται 936. λέχος 75. 150. 228. 936. λέγρις 42. 149. 257. λεχώ 936. λέων 150. 152. 195. 229. λεώς 562. 608. λῆγε 892. λήγειν 56. 103. 129. 150. 155, 278, 350, 375. ληγέμεναι 892. λῆδος 63. 150. 287. λη ειάς 669. λη ειβότειρα 631. 670. ληρίζεσθαι 669. λη είη 669. λήριον 670. λη είς 194. 669. ληριστήρ 670. ληριστός 670. ληρίστωρ 670. ληρίτις 550. 669. ληθάνει 1099. ληθαργία 523. λήθεαι 1089. ληθεδών 1089. λήθει 1089. λήθη 1089. ληίζεσθαι 282. ληίς 150. 194. 279. 282. λήϊτον 328. λήχυθος 855. λημα 488. 801. λημάν 607. λήμη 55. 135. 149. 367. 375. 607. λῆμμα 988. λην 801. λῆνος 156. 282. 369. 375. 496. 633. ληξαν 892. λήξεται 934. ληξις 892. 935. λήξω 892. ληπτόν 988. λήρος 150, 279, 629.

λές 801. λήσει 1089. λησμοσύνη 1089. λήσμων 469. λήσομαι 485. 1089. λήστις 1089. Δητώ 50, 131 (2 mal), 150, 275. 285. Δπώ 131. ληχθείς 934. λήψειν 987. ληψις 988. λέψομαι 987. λιάζεσθαι 802. λίαν 114. 152. MB- 989. λίβα 989. λιβάδιον 989. λιβάζειν 989. λιβάζεσθαι 989. λιβάς 268. 299. 304. 989. λιβός 989. λίβος 989. λιβρός (989. λίγα 902. λιναίνειν 902. λίγδην 902. λιγέσως 902. λ/yξε 902.λιγυρός 902. λιγύς 902. λιγύφθογγος 882. 902. λιγύφωνος 793. 902. λίην 802. λιθάζειν 1089. **λίθαξ 1089.** λιθάς 1089. **Μθεος** 1089. ₩9oc 1089. λιχμᾶν 129. 849. λιχμητήρ 849. λιχμός 129. 849. λίχνον 129. 848. λιχριφίς 37. 149. 257. 267. 290. 855. λιχροί 257. 855.

λιλαίεσθαι 110. 150. 213.

801.

λιλαίετο 801. λιλαίομαι 801. λιμβός 151. λιμνάζειν 990. λίμνη 468. 989. λιμός 647. λιμπάνειν 267. λιμπάνω 126. λινοθώρης 647. 692. livov 123. 150, 290, 647, λίπα 149, 973. λιπάζειν 974. λιπαίνειν 974. λίπαρείν 974. λιπαρής 974. λιπαροχρήδεμνος 609. 679. 974. λιπαροπλόχαμος 828, 974. λιπαρός 45, 48, 149, 151, 268. 974. λιπείν 267. λιπόγαμος 855. λιποπάτωρ 855. *Μπος* 973. λίπτεσθαι 151. λίπτων 1010. λιπυρία 527. λές 'glatt' 647. λές 'Löwe' 649. λίσαι 1025. λίσσεσθαι 151. 166. Δισσή 187. 369. λίσσομαι 1025. λισσός 647. λιστρεύειν 802. λίστρον 802. λιστρούν 802.  $\lambda t \tau$ - 'Gewebe' 647. λιτανεύειν 1025. **λίτανος 1025.** λιτέσθαι 86, 1025. λιτή 1025. *Μτομαι* 1025. λιτός 1025. λῖτός 151. λίτρον 129. λιχανός 937. λιχμάζειν 299.

λιγμαίνειν 937. λιγμάν 268, 299, 304, 937. λιγνεία 937. λιγνεύειν 937. λίγνος 937.  $\lambda l \psi$  'Sädwestwind' 989. λίψ 'Begehren' 1010. λοβός 62. 129. 150. 256. 989. λογγάζειν 892. λογίζεσθαι 901. λόγος 901. λόγγη Lanze' 41. 232. 466. 938. λόγχη 'Loos' 935. λογχήρης 938. λόγχιμος 938. λογχωτός 938. λοείν 230. λοέω 194. λόσε 669. λο εξυ 150. 230. λόρεον 669. λοπέσσαι 669. λοσεσσάμενος 669. λοσετρόν 669. λορετροχόρος 669. λοσέω 194.  $\lambda o \iota \beta \dot{\eta}$  302, 304, 990. λοίγιος 902. λοιγός 150, 151, 303, 902, λοιδορεΐν 1063. λοίδορος 1063. λοιμός 150. 302. 647. λοιπός 304. 856. λοξός 33. 115. 149. **264.** 802. λοπάς 150, 973. λοπίς 973. λοπός 240, 973, λορδός 152. λούειν 150, 230, 319, λούεσθαι 669. λούσαι 669. λούσαν 669. λοῦσθαι 669. λουσσον 856. λουτρόν 541.

λούω 194. λοφιή 1010. λόφος 151. 1010 (2 mal). λοχᾶν 936. λοχεία 936. λοχεύειν 936. λοχίζειν 936. λόχμη 936. λοχός 936. λόχος 'Schaar' 375. λόχος 'Hinterhalt' 936. λόχος 'Geburt' 936. λοχόωσι 537. λύα 668. λυγγάνεσθαι 892. λύγδην 892. λυγίζειν 150. 903. λυγίζεσθαι 903. λυγμός 892. λύγξ 'Luchs' 152, 856. λύγξ 'Schlucken' 104. 151. 350, 892, λυγόδεσμος 903. λύγος 903. λυγούν 56, 150, 273, 903, λυγρός 56. 150. 271. 313. 903. λύει 668. λύειν 150. 292. 293. **ໄນ້**ະເນ **2**93. λύζειν 104, 151, 167, 350, 892. λύθεν 668. λύθρον 150. 271. 292. 669. λυχάβᾶς 856. λυκέη 863. λυχηγενής 745. 856. λύχος 37. 149. 264. 271. 369, 517, 863, λύμα 150. 292. 669. λύμη 308. λυπείν 974. λύπη 974. λυπηρός 974. λυπρός 974. λυσιμελής 668. 731. λύσις 293, 328, 668.

λίσσα 152, 802.

λυσσᾶν 802. λυσσητήρ 802. λυσσώδης 802. λύσω 293. λύτο 668. λύτρον 293. 668. λύχνος 41. 271. 313. 467. 856. λύου 201. λῶ 110. 213. 801. λωβᾶσθαι 989. λωβεύειν 989. λωβη 62, 150, 287, 989. λωβητής 989. λωβητός 989. λώιον 801. λωίτερον 801. λώμες 801. λώπη 973. λωπίζειν 973. λφστος 545, 801. λωτοῦντα 541. λωφᾶν 1010. λώφας 1010. λώφησις 1010. λώψ 973. λφων 545. μά 597. -μα 220. 491. μαγγανεύειν 896. μάγγανον 896. μάγειρος 39. 131. 213. 279. 893. μαγεύς 893. μαγίς 893. μάγμα 894. μαδᾶν 63. 131. 213. 265. 1059. μαδαρός 1059. μᾶζα 39. 131. 893. μαζός 131. 168. 214. 1059. μάθη 1086. μάθημα 1086. μαθήσεαι 1086. μάθησις 1086. μαθητής 1086. μάθον 1086.

μάθος 1086.

-μαι 596. Μαῖα 73. μαίεσθαι 110, 798. μαιμάειν 1106. ματμαξ 850. 1106. μαιμάσσειν 850. 1106. μαίμησε 627. μαιμώσι 627. μαιμώσσειν 1106. μαιμώων 627. μαιμώωσα 627. μαιμώωσι 627. μαινάς 755. μαίνεσθαι 123. 132. 170. μαίνεται 755. μαίνηται 755. μάχαρ 131. 212. 509. 850. μαχαρίζειν 850. μαχάρτατος 850. μαχάρτερος 850. μαχεδνός 850. μαχέλη 850. μαχελλα 850. μάχιστος 279. μάχος 279. μαχρός 279. 850. μαχρότατος 850. μαχρότερος 850. μαχών 849. μάχων 851. μάλα 132. 155. 730. μαλαχός 32. 132. 155. 263. 730. μαλάσσειν 730. μαλάχη 132. 155. 730. μαλερός 101. 350. 730. μάλθα 1087. μαλθαχός 1087. μαλθάσσειν 1087. μάλθων 1087. μαλιστα 132, 156, 219, 730. μᾶλλον 132. 156. 172. 219. 263. 477. 730. μαλλός 134. 730. μάλον 275. μάμμα 132. 135. 214. μάμμη 132. 135. 214. μαμμία 132. 214.

μάνδαλος 63. 125. 132. | μάρτυς 132. 146. 231. 515. | μαχέσσομαι 932. 219, 1061. μανδαλωτόν 1061. μάνδρα 63. 125. 132. 219. μανδρεύειν 1061. μανέεται 755. μανθάνω 126. 1086. μανία 755. μάνις 756. μάννος 123, 132, 231. -μαντ 492. μαντείεσθαι 756. μαντή ειον 756. μάντις 755. μαντοσύνη 755. μάομαι 627. μαπέειν 149. 165. 493. 852. μαραίνειν 132. 146. 231. 698. μαραίνεσθαι 132. 146. μαρασμός 470. μαράσσειν 101. μαργαίνειν 896. μαργᾶν 896. μάργος 896. μαργότης 896. μάρη 626. μαφέλη 101. μαρμαίρειν 132. 146. 219. 1100. μαρμαίρων 699. μαρμάρεος 699. 1100. μαρμαρίζειν 1100. μαρμαρόεις 1100. μάρμαρος 699. 1100. μαρμαρυγή 699. 1100. μαρμαρύσσειν 1100. μάρνασθαι 132. 146. 699. μάρπτε 852. μάρπτειν 37. 132. 146. 149, 165, 219, 493, μαρπτησι 852. μάρπτις 852. μάρτυρ- 265. 493. 696. μαρτύρεσθαι 171. 696. μαρτυρίη 696. μάρτυρος 696.

μάρτυσι 493. μάρψαι 852. μάρψει 852. μάσασθαι 798. μασᾶσθαι 128. 132. 214. 1060. μάσθλη 799. μασθός 466. μάσσειν 39. 131. 213. 279. μάσσεται 798. μάσσον 850. μάσσων 164. μαστάζειν 1059. μάσταξ 132. 214. 1059. μασταρύζειν 1059. μάστιγ- 39. μαστιγούν 799. μάστιε 799. μαστίεται 799. μαστίζειν 167. 799. μαστιξ 799. μάστιξεν 199. μάστις 799. μαστός 131. 214. 1059. μαστύς 110. μάταιος 626. ματάν 131, 626. ματεύειν 133. 627. μάτην 133. 626. μάτης 275. ματίη 626. μάττει 850. μαῦρος 133. μάχαιρα 213. 932. μᾶχανά 279. μάχεαι 931. μαχειόμενος 931. μαχείται 932. μαχέοιτο 931. μαχέονται 932. μαχεούμενος 932. μαχέσασθαι 932. μάχεσθαι 67.131,213.931. μαχεσθείς 932. μαγέσχετο 931. μαγέσονται 932. μαχέσσασθαι 932.

μάχη 932. μαχήμων 932. μαχήσασθαι 932. μαχήσομαι 932. μαχητής 932. μαχητός 932. μάχλος 131. 932. μαχλοσύνη 932. μαχόμεσθα 487. μάψ 970. μαψιδίως 970. μαψιλόγος 970. μέ 131, 133, 210, 282, 322. 596. μέγα 894. μεγάθυμος 663. 894. μεγαίρειν 894. μεγαχήτης 894. μεγάλη 894. μεγαλήτως 894. μεγαλίζεσθαι 894. μέγαλο- 894. μεγαλύνειν 894. μεγάλως 894. μεγαλωστί 894. μέγαρον 133. 895. μέγαρσις 894. μέγας 56. 74. 131. 220. 515, 894. μέγεθος 894. μέγιστος 478. 894. μέδειν 225. μέδεις 1060. μεδέουσα 1060. μεδέουσι 1060. μέδεσθαι 63.131.225. 282. 1060. μεδέσθην 1060. μεδέων 1060. μεδήσομαι 1060. uéburoc 63, 131, 238, 242, 1060. μεδώμεθα 1060. μέδων 1060. μέζεα 133. 168. 282. 1061. -μεθα 487. 589. 597. μεθέλεσχε 734.

μέθη 1087. μεθημοσύνη 618. μεθήμων 618. -uevor 589. 597. µέϑv 83. 133. 1086. μεθύειν 1087. μέθυσος 1087. μειδαν 131. 298. 300. 646. ແຍເປີເຂັ້ນ 102, 131, 298, 300. 350, 646, μείδος 646. μείζον 131. 894. μείζονος 112. μείζους 130. 541. *μείζω* 130. μείζων 167. 531. μείλανι 732. μείλια 134. 732. μείλιγμα 733. μείλινος 531. 732. μειλίσσειν 165. 732. μειλίσσεσθαι 732. μειλιχίη 732. μειλίγιος 732. μείλιχος 134. 732. μείναμεν 757. μεῖον 257. 543. μειούν 626. μειράχιον 134. 699. μετραξ 134. 171. 699. μείρεο 697. μείρεσθαι 132. 146. 225. **350**. μείρομαι 304. μείς 514. 531. 626. μείων 132. 626. 633. μελαγχροιής 613. 732. μέλαθφον 372. 375. 709. μέλαινα 170. μελαίνειν 170. μελαίνετο 732. μελάνδετος 609. 732. μελάνει 732. μελανόχροες 613. 732. μελανόχροος 613. 732. μελάντερον 732. μελάνυδρος 732, 1032,

μέλδειν 102, 350, 1057. μελδόμενος 1057. μελεδαίνειν 731. μελέδημα 731. μελεδών 731. μέλει 134. 281. 496. 731. μελείζειν 731. μελεϊστί 731. μέλεος 132, 156, 220, 265, 731. μελέσθω 731. μελετᾶν 731. μελέτη 731. μεληθώ 731. μελήσει 731. μελήσουσι 731. μέλι 132. 134. 156, 229. 496, 732, μελίγηρυς 485, 686, 732, μελιεηδής 732. 1058. μελίη 732. μελίχρητον 732. μελίχρητος 485. μελίνη 132. 156. 255. 732. μέλινος 531, 732, μέλισσα 166, 475, 732, μελίφοων 732. 751. μέλλεται 730. μέλλημα 731. μέλλησις 731. μελλήσοντας 730. μελλόγαμος 730. μέλλω 730. μελοποιός 731. μέλος 'Lied' 731. 970. μέλος 'Glied' 731. μέλουσα 731. μέλουσι 731. μέλπεσθαι 970. μέλπηθρον 54, 970. μελπήτωρ 970. μέλποντες 970. μέλψουσι 970. μέλω 731. μελφδία 731. μελφδός 731. μεμάᾶσι 756. μέλας 134. 274. 514. 732. | μεμαγμένος 850.

μεμαθήχασι 1086. μεμαχνίαι 849-850. μέμαμεν 627. 756. μεμάνημαι 755. μεμάποιεν 852. μέμαρπεν 852. μεμαρπώς 852. μέμασαν 756. μέματε 627. 756. μέματον 756. μεμάτω 756. μεμαχημένος 932. μεμαχώς 850. μεμαώς 627. 756. μέμβλεται 376. 496. 501. 628. 731. μέμβλετο 628. 731. μέμβλωχα 501. μέμβλωχε 628. μέμβραξ 1109. μέμηχον 850. μεμηχώς 849. μέμηλε 281. 731. μεμηλώς 731. μέμηνας 755. μεμιγμένος 895. μεμινύθηκε 1068. μεμίξεται 895. μέμιχα 895. μέμνημαι 496. μέμνηται 627. μέμνων 1109. μέμονα 123, 132, 496, 756, μέμονας 756. μέμονε 756. μεμπτός 1008. μέμῦχε 'er brüllt' 292. μεμύχειν 851. μέμὖχεν 'er hat sich geschlossen' 667. μέμῦχεν 'es brüllte' 851. μεμῦχώς 851. μέμφεσθαι 134. μέμψις 1008. μέμψονται 1008. μέν 597. -uev 596. -μεναι 138. 334.

μενεδη ειος 658. 757. μενεκαίνειν 757. μένειν 123. 132. 218. μενεπτόλεμος 715. 757. μενεγάρμης 688. 758. μενέγαρμος 688. 757. μενέω 757. μενθήραι 1086. μενο εικής 756. 860. μενοινάα 757. μενοίνεον 757. μενοινώω 757. μένον 757. μένος 123. 132. 229. 255. 282, 372, 496, 756, μένω 757. μερίζειν 697. μέριμνα 132.146.238.350. μεριμνᾶν 696. μερισμός 470. μερμαίρειν 1100. μέρμερος 696. 1100. μέρμηρα 696. 1100. μερμηρίζειν 132. 146. 696. 1100. μέρμῖς 697. μέρος 132. 146. 697. μέροψ 699. μεσαιπόλιος 713. μεσημβρία 442. 501. -uegga 487, 589, 597. μεσόδμη 611. μέσος 84.115.132.228.597. μέσσαυλος 805. μεσσοπαγής 872. μέσσος 84, 115, 132, 166. 228. μεστός 799. μετά 133. 586. 597. μετάγγελος 718. μεταδήμιος 767. μεταδόρπιος 959. μεταδρομάδην 768. μετα εισάμενος 647. μεταχάρπιον 950. μεταλλᾶν 1024. μεταλλεύειν 1024.

μέταλλον 1024. μεταμάζιος 1059. μεταμίζομεν 895. μετανάστης 797. μεταπαιφάσσεσθαι 1106. μεταπαυσωλή 783. μεταπρεπής 953. μετασπών 842. μετέστενον 754. μεταστοιχέ 930. μεταστρέψεις 1005. μετατροπαλίζεσθαι 831. μετεισάμενος 634. μετεχίαθε 636. 1067. μετεχίαθον 1067. μετεσχήχατε 621. μετέωρος 562. μετήρορος 562. μετήορος 241. μετοχλάζει 1039. μετρείν 625. μέτρον 54. 131. 625. μετώπιος 817. μέτωπον 817. μέχρι 208.  $\mu\dot{\eta}$  133. 137. 595. 597. μήδεα 133. 168. 282. 1061. μήδεσθαι 131. 282. μήδεται 1060. μῆδος 1060. μηδοσύνη 1060. μηχάς 850. μηχᾶσθαι 133, 850. μηχεδανός 850. μήχιστα 850. Μηχιστῆ 197. μήχιστος 279. 850. μῆχος 279. 850. μηχύνειν 850. μήχων 133. 851. μηλέη 730. μηλοβοτής 631. 730. μηλον 'Apfel' 132. 156. 275, 730. μη̃λον 'Schaf' 730. μῆλοψ 730. μτν 'Monat' 115, 125, 132. 229. 282. 480. 531. 626. <sup>1</sup>

unv 'fürwahr' 597. -μην 596.  $\mu \eta \nu \eta$  132. 282. 625. μηνίειν 756. μήνιεν 327. μηνιθμός 756. μήντμα 756. μήνις 756. *μηνίω* 162. μηνύειν 757. μηνῶν 24. μῆριγξ 101. μήρινθος 54. 101. 350. 697. μήσεαι 1060. μήστωρ 1060. μήστως- 285. μῆτερ- 2**2**9. μητέρος 336. μήτης 50. 131. 147. 210. 275, 324, 510, 626, μητιᾶν 627. μητιᾶσθαι 627. μητίεσθαι 50. 128. 131. 282, 627. μητιέτα 321. 627. μῆτιν 137. μητιό εις 627. μῆτις 50. 132. 268. 627. μητροπάτωρ 603. 626. μητρός 336. μητρυιή 626. μητρώιος 626. μήτρως 626. μηχανᾶν 932. μηχανᾶσθαι 932. μηχανή 73. 128. 131. 279. 932. μῆχαρ 932.  $\mu \tilde{\eta} \chi o \varsigma$  128. 131. 279. 932. -µ 596. μία 102. 133. 136. 341. 592. μιαίνειν 134. μίασμα 470. μίγα 895. μιγάζεσθαι 167. 895. μιγάς 895. μίγδα 895. μιγήσεσθαι 895.

μίγνυμι 853. μιγνύναι 39. 132. 268. 895. μίγνυον 895. ulfalveir 668. μιταίνεσθαι 668. μιταιφόνος 668. 748. μιταρός 668. μιχχός 478. 846. μικρός 32. 101. 131. 135. 147. 257. 349. 375. 846. μιχτός 895. μίλαξ 101. μίλος 101. μιμείσθαι 135. 290. 526. **625.** 1097. 1111. μτμηλός 625. 1097. μμιχμός 1109. μιμνάζειν 757. μιμνέμεν 757. μίμνετε 757. μίμνησκε 628. μμνήσχειν 123. 132. 496. μιμνήσκεσθαι 628. μῖμος 625. 1096. µlv 597. μινυανθής 646. μινύθειν 123. 132. 257. 267. 272, 633, 646, 1068, μίνυνθα 646. μινυνθάδιος 646. μινύρεσθαι 123. 132. 268. 292. μινυρίζειν 758. μινυρός 272. 758. μινύωρος 646. μῖξαι 895. μίξεσθαι 895. ultic 895. μισγάγχεια 817. 895. μίσγειν 39. 114. 132. 268. μισγέμεναι 895. μισγέσχετο 895. μίσγω 853. μίσειν 799. μίσημα 800. μίσητός 799. μισθαργείν 674.

μισθοῦν 799. μίσχος 42. μῖσο- 799. μῖσόδημος 799. μῖσόθηρος 799. μισόπολις 799. μίσος 800. μῖσοτύραννος 799. μιστύλλειν 799. μιστύλη 799. μίσχος 42. ultoc 131. 257. 267. 1024. μίτυλος 50. 131. 272. 566. μνα 372. 377. μνάασθαι 628. 800. μνᾶσθαι 132.372.496.800. μνᾶται 628. 800.  $\mu\nu\epsilon l\bar{\alpha}$  132. 372. 628. μνημα 132. 135. 372. 496. 628. μνημοσύνη 628. μνήμων 628. μνήσεσθαι 627. μνησθήναι 800. μνηστεύειν 801. μνηστή 800. μνηστήρ 801. μνῆστις 801. μνηστύς 801. μνήστως 801. μνήσω 496. 627. urlor 134. μνώμεθα 538. μνώμενος 800. μνώνται 800. μνωόμενος 628. 800. μνώοντο 800. μογέειν 895. μογερός 101. μόγις 895. μόγος 133. 895. μογοστόχος 829. 895. μόδιος 242. μόθος 67. 1087. μόθουρα 1087. μόθων 1087. μοί 131, 133, 596. μισθός 83. 115. 134. 799. | μοιμυᾶν 1106.

μοιμύλλειν 1106. μοιός 101. μοτρα 241. 304. 697. μοιρηγενής 697. 745. μοίτος 131. 302. 626. μοιχάγρια 865. 933. μοιχᾶν 933. μοιχεύειν 933. μοιχός 70. 131. 133. 304. 933. μολείν 134. 367. μολεῖσθαι 733. μόλιβος 987. μόλις 132. 156, 236, 733 μολπάζειν 970. μολπή 304. 970. μολπηδόν 970. μολπός 970. μολύβδαινα 987. μολυβδίς 987.  $\mu \delta \lambda \nu \beta \delta \sigma \varsigma$  62. 128. 134. 156. 271. 366. 376. 997. μολύνειν 732. μολών 733. μομφή 1008. μοναχός 758. μονεάξ 758. μονεόειν 758. μόνεος 758. μονεωθείς 758. μόνεωσε 758. μόνιμος 759. μόννος 123. 132. 235. μόνον 134, 758, μόνος 758. μορμολύκη 517. 523. μορμολύττεσθαι 517. μορμύρειν 132. 135. 146. 272, 292, 566, 699, 1100, μορμύσσεσθαι 76. 135. 146. 236. 517. μορμώ 76. 135. 236. 517. μορμών 517. μόρον 132. 146. 286. μόρος 697. μορτός 132. 146. 236. 494. 698. μορφάζειν 1008.

μορφή 204. 1008. μόρφνος 1008. μοσγεύειν 934. μόσγος 933. -μοτο- 133. μοτόν 1024. μοτός 1024. μού 131. 133. 596. μούνος 533. 758. Μοῦσα 757. μοχθείν 1087. μοχθηφός 1087. μοχθίζειν 1087. μόχθος 133. 1087. μοχλέειν 933. μοχλός 131. 156. 232. 280. 484. 933. μύαχ- 32. μύαξ 132. 220. 292. 800. μυγμός 895. μῦδαίνειν 1056. μῦδαλέος 1056. μυδαν 265. 1056. μύδος 134. 667. 1056. μύδρος 101. ມູ່ນ້ອເນ 667. μυείν 800. μυζαν 895. μυζέειν 895. μύζειν 'saugen' 895. μύζειν 'seufzen' 895. μίνθεῖσθαι 667. μῦθολογεύειν 667, 901, μῦθος 132, 291, 292, 667. μυζα 110. 132. 272, 548. μῖχᾶσθαι 39. 131. 291, 292. 851. μύχε 851. ມ<sub>ີບ</sub>ົກກ 851. μῦχηθμός 851. μύχημα 851. μύκηρος 32. 137. 271. μύχης 32, 131, 292, 852, μῦχήσεται 851. μύχλος 41. 131. 156. 292. 852. μύχον 851.

μυχός 131, 292, 667. μυχτήρ 101. 852. μῦχώμεναι 851. μύλαξ 733. μύλη 'Mühle' 132. 156. 265, 733. μύλη 'Missgeburt' 132. 156. 265. 376. 731. μυλήφατος 733. μύλλειν 1106. μυλο ειδής 733. 1064. μνλωθρός 132. μύμαρ 668. μυνδός 667. ແນ້າກ 133, 291, 667, μύξα 32, 131, 292, 852, μύξων 101. μυός 110. 293. μυόχοδον 1047. μύραινα 101. μυρίζειν 101. 265. μύρμᾶχ- 283. μύρμηχ- 32. 283. μύρμης 76. 135. 146. 265. 517. μύρον 699. μύρονται 699. μύρος 101. μυρρίνη 479. μῦς 110. 132. 291. 293. 508. 800. μυσχέλενδρον 30. 63. 110. 128, 149, 229, 499, 800, μύσσειν 101. μύσσεσθαι 851. μύσταξ 266. 1060. μυστήριον 800. μύστης 800. μυστιχός 800. μύστρον 800. μύστρος 800. μυσχρός 668. μύτης 667. μύτταξ 472. μυττός 131. 292. 667. μύχιος 933. μύχλος 41. 131. 156. 292. 852.

μυγμός 895. μυγοί 544. 933. μυχοίτατος 933. μυχός 933. μῦών 110. 800. μύωψ 667. μωχᾶσθαι 851. μώχος 851. μῶλος 132. 156. 285. 733. μῶλυς 730. μωμᾶσθαι 626. μώμενος 627. μωμεύειν 626. μῶμος 626, 851, 1096. μώνυξ 527. 914. μωρός 132. 146. 285. μῶσθαι 627. νάει 622. νάειν 100. 120. νά ει 665. νᾶ τον 666. νά εουσιν 665. νά εω 195. ναί 120, 296, 594, ναίειν 122, 797. ναιετάειν 797. valoite 797. ναιόμενον 797. ναίουσι 797. ναίγι 581. valwv 797. vázn 847. νάχος 847. ναχτά 847. ναμα 100. 120. 275. 349. 623. vãov 623. να ός 'Tempel' 196. ναός 'des Schiffes' 275. νάουσι 623. ναπαίος 969. νάπη 969. νάπος 969. νάρθηξ 1086. ναρχᾶν 122, 849. νάρχη 849. νάρχισσος 849. ναρός 120. 275, 327. 623.

νάσθη 797. νᾶσος 798. νάσσα 797. νάσσω 847. ναστός 797. ναυαγός 194. ναύει 666. ναύειν 100. 120. νατλον 624. ναῦλος 624. ναύλογος 936. ναύμαχος 624. 932. νατος 196. ναῦς 120. 194. 275. 307. 624. ναυσίη 624. ναυσίκλυτος 624. ναυτέων 552. ναύτης 624. ναυτία 624. ναυτιλίη 624. ναυτίλλεσθαι 172. 624. ναυτίλος 624. ναύω 195. νάφε 1007. νάχειν 275. νάω 195. νέα 556. νεανίας 515. νεβρίς 996. νεβρός 986. νέειν 100. 120. 666. νέεσθαι 122, 797. véseiv 100 (2 mal). νέπες 328. 624. νε τηγενής 745. νενήχης 812. νέρηλυς 1090. νε τοαρδής 1032. νεκουιλός 745. νε ε όδαρτος 687. νε τοθηλής 724. νενοπενθής 1080. νερόπλυτος 654. νε εόπριστος 784. νε εός 328. véros 194. 238. 986. νε εόσμηχτος 931.

νε Εόστροφος 1006. νεκότευχτος 920. νε στευχής 920. νεξούτατος 631. νέρω 195, 315. véray 666. vel 623. VELXELELV 849. VELKETV 849. νειχείω 169. νειχέω 163. 169. νείχος 849. νεζμαν 770. νείφειν 70. 73. 100, 120. 127, 299, 349, νειφέμεν 930. νεχάς 847. νεχρός 120. 847. νέχταρ 848. νεχτάρεος 848. νέχυρ 119. νέχυς 32. 120. 228. 847. νέμεαι 770. νεμέθοντο 770. 1067. νέμει 770. 1067. véueir 120, 135, 264. νεμεῖς 770. νεμεσᾶν 771. νεμεσᾶσθαι 771. νεμεσητός 771. νέμεσθαι 120. 770. νεμεσίζεσθαι 771. νέμεσις 771. νεμεσσαν 771. νεμεσσᾶσθαι 771. νεμεσσάται 771. νεμεσσητός 771. νεμέσσι 771. νέμεται 770. νεμέτωρ 770. νέμοιτο 770. νέμονται 770. νέμος 120. 135. 229. 770. νέναχτο 847. νενασμένος 797. νενημένος 624. νένιπται 893. νενυγμένος 849.

νέομαι 110. 257. 797. νέονται 797. νέοντο 797. νέος 120. 194. 238. νεότας 275. νεότης 275. νεοχμός 41. 467. νέποδες 969. νέοθε 595. νέοθεν 122. νέρτερος 121, 595. νεύειν 120. 315. νεύμα 315. 667. νευρή 623. νεῦρον 100. 122. 497. 623. νεῦσε 667. νεῦσις 666. 667. νευστάζειν 798. νευστέον 796. νευστήρ 796. νευστικός 796. νεύσω 315, 667. νεύω 195. νεύων 667. νεφέλη 78. 79. 120. 128. 156. **228.** 261. 1007. νεφεληγερέτα 321. 685. 1007. νεφρίτης 1007. νεφρίτις 1007. νέφος 78. 79. 120. 128. **228. 256**. 1007. νεφροί 77. 79. 120. 146. **229**. νεφρός 1007. νέω 'ich spinne' 120, 225, νέω 'ich schwimme' 195. 315. νεώς 'Tempel' 562. νεώς 'des Schiffes' 562. νέωτα 1027. າກູ່ 281. 594. vn- 594. 596. νηγάτεος 893. νήγρετος 685. νήδυια 1059. νηδύς 1059.

νήσᾶς 624.

νήεον 624. νřες 307. vñfes 307. 328. 624. νη ειάς 666. νή ειος 624. vn.Flc 666. νητις 120. νηπός 'Tempel' 196. 562. νη εός 'des Schiffes' 192. 194. 328. 562. νήησαν 624. νηήσασθαι 624. νήθειν 120. 624. 1086. vnoeig 623. vn915 1086. νήθω 282. vñic 120. νηχερδής 120. 595. 679. νηχουστείν 595. 780. νήχτης 930. νηχτός 930. νηλείτις 1026. νηλεής 595. 703. νηλής 557. νηλιτής 1026. νημα 624. νημερτής 595. 1024. νηνεμίη 738. νήνεμος 120. 738. νήξασθαι 930. νήξει 930. **ท**ีรีเร 930. νήξομαι 930. νηός 'Tempel' 196. vnóc' des Schiffes' 192, 194. 275. νηπενθής 120. 1080. νηπιάας 970. νηπιαχεύειν 970. νηπίαχος 970. νηπιέη 969. νήπιος 969. νηπιότης 969. νήποινος 120. 595. 638. νήπτης 1007. νηπύτιος 970. νήριτος 141. νήσαντο 623.

vnolc 798. νησις 'Spinnen' 624. νῆσις 'Aufhaufen' 624. νησιώτης 798. **ห**กั**ช**อร 120. 623. 798. νῆσσα 120, 623. νηστεύειν 1029. νηστική 1086. νήστις 1029. νητός 624. νῆτρον 624. νηύς 192, 194, 275, 307, 624. νηυσί 624. νηφαλέος 1007. νηφάλιος 1007. νήφων 1007. νήχειν 100. 120. 275. 349. 623. νηχέμεναι 930. νήχεσθαι 623. νηχόμενος 930. νηψαι 1007. νηψις 1007. νίζειν 122. 130. 168. 893. νίχᾶν 861. vien 33. 121. 127. 188. 290. 372. 497. 861. vixlov 848. v/v 594. 597. νίπτειν 60, 168. νίσσεσθαι 122. 797. νίσσομαι 257. 797. νισσόμεθα 797. νισσόμενον 797. νίτρον 129. via- 70, 73, 100, 120, 200. 268, 300, vlφα 100. 931. νιφάς 931. νέφει 930. νῖφέμεν 930. *νί*ωεται 931. νιφετός 931. νιφόεντ- 196: νιφό εις 931. νιφό εντ- 931.

νέφων 930. νίψατο 893. νίψει 930. **พโพย** 893. νίψις 893. ນໄຟພ 893. νοεῖν 623. νόρος 196. νόημα 623. νοήμων 623. νοθαγενής 1085. νοθεία 1085. vóθος 1095. νομάς 770. νομεύειν 771. νομεύς 771. νομή 770. νομίζειν 771. νόμισμα 771. νομός 770. νόμος 771. vóoc 100, 120, 196, 497, 623, νοσεῖν 798. νοσερός 798. νοσηφός 798. νόσος 798. νοστείν 798. νόστιμος 798. νόστος 110. 240. 798. νόσφι 595. νόσφιν 595. νοτερός 623. νοτιή 623. νότιον 623. νότιος 100. 120. 623. νότος 100. 497. 623. νοῦσος 533. 798. ານ 120. 271. 292. 595. νυγῆναι 849. νύγμα 468. 849. νύχτ- 32, 50. νυπτερινός 262. 848. νυχτερίς 848. νύχτερος 848. νύχτως 848. νύμφα 320. 1007. νυμφεύειν 79. 120. 128. 272. 318. 1008.

νύμφευμα 1008. νυμφευτής 1008. νυμφέων 553. νύμφη 120. 128, 272, 411. 1007. νυμφίος 1007. νύν 292. ของ 120, 292, 595. vvvt 578. າບໍ່ຽ 120. 265. 513, 848. νύξε 849. νυός 100. 110. 120. 272. 349, 375, 796, νύσσειν 67, 122, 265, 849, νυστάζειν 798. νυσταλέος 798. γύττουσι 849. νυχθηναι 849. νύγμα 67. **ນ**ຜ໌ 120. 284. 594. νωγαλίζειν 893. νώγαλον 893, νωδός 1059. νώθεια 1086. ນພ<sub>ື</sub>ຍກໍ່ 1086. νωθρός 1086. νῶι 120. 284. 594. vois 594. νωίτερος 594. νωλεμές 151. 595. 771. νωλεμέως 771. νωμάς 770. νώμησαν 770. νών 545. 594. νώνυμνος 120. 265. 595. 624. νώνυμος 120. 265. 595. 624. νωτίζειν 625. νώτιος 625. νώτον 625. νώτος 625. νωχελής 931. νωχελίη 931. Balveir 354. 374. 740. Earolteir 1074. 5ανθός 84. 109, 124, 213, 352. 353. 1074.

Leo Meyer: Grammatik. I.

ξανοῦμεν 740. ξάντης 740. ξέειν 370. ξεινεοδόχος 834. ξείνεος 201. ξεινήιος 638. EeivlZeiv 638. ξείνιος 638. ξεινοδόχος 637. ξείνος 108. 136. 300. 353. 493. 637. ξεινοσύνη 637. ξένεος 201. ξένος 136, 353, 493, 637. ξερός 352. ξέσε 781. ξέσσε 781. ξεστός 110, 781. కేటలు 110. ξήνασα 740. ξηραίνειν 353. ξηρός 109. 352. 353. ξίφα 351. **Εωαι 994.** Εφος 351. 374. 994. ξουθός 353. 1074, ξύειν 108. 351. 352. 353. 370. ξυλλέξας 900. ξύλον 352. 652. ξύμβαλον 719. ξυμφράδμων 1049. ξύν 93, 109, 264, 353 (2mal). 375. ξυναλθεσθήναι 1071. ξυνανύτει 752. ξυνεπέργαθον 908. 1068. ξύνελε 734. ξυνέρξετε 908. ξύνες 331. ξύνεχον 928. ξυννένοφε 1006. ξυννενοφώς 1007. ξυννέφει 1007. ξυννέφουσαν 1007. ξυνομώμοται 761. *₹*000 353. ξυνοχή 929.

Evor 652. ξυρείν 681. ξύρειν 681. ξύρεσθαι 681. ξυρόν 108. 352. 652. 681. ξυρράξουσι 846. ξυσθείς 781. ξύσμα 781. ξυστίς 353, 781. ξυστόν 353. 781. ξύστρα 781. o welches 158, 206, 597, 8 'der' 87. δ 585, 591 (2 mal), ὄ γε 74. 581. ő- Relativstamm 582. δαρ 231, 235. όβελός 60. 867. *δβρια* 978. δβριμοπεργός 991. όβριμοπάτρη 991. δβριμος 79. 991. όγδόρατος 815. όγδοπος 193. 517. 815. δύδοος 39. 53, 193. 280. 329, 394, 517, όγδώχοντα 541. 815. όγχᾶσθαι 31, 124, 264, 818. όγχηρός 817. δγκος 31. 39. 119. 124, 232. 264. 410. 567. 817. όνχοῦν 817. ογχύλλεσθαι 817. ονχύλος 124, 156, 232, 264. 272. όγμος 864. όγχνη 41. 127. 231. 813. δδαῖα 1052. όδάξ 833. öδε 62. 588. όδελός 60. 243. 867. όδεύειν 1052. ððt 578. δότης 1052. δδμή 1030. όδοιπόριον 683. 1052. όδοιπόρος 683. 1052.

οδόντ- 50, 62, 125, 239, 1 οδόντα 410. 414. δδός 1052. όδοῦν 1052. όδούς 532. όδύνη 62. 271. 658. όδυνήφατος 658. όδυράμενος 687. όδύρεται 687. δδυρμα 687. όδυρτός 687. Όδυσεῖ 198. Όθυσεύς 115. Όδυσῆ 197. 538. όδυσσάμενος 64. 789. όδύσσασθαι 115. 203. Όδυσσεύς 65. όδωδα 285. ὄδωδε 1030. όδώδει 1030. όδωδή 63. 285. 1030, 1097. όδώδυσται 789. δδωτός 1052. Όρατίης 191. δεέτεας 90. όρέτης 591. 1026. ό είγνυμι 181. όρτομαι 193. 650. ŏrıç 193. 230. 236. 268. 650. ό είω 650. *δ*ζει 1030. όζειν 63. 168. 234. 285. όζέσει 1030. όζήσει 1030. δζος 167. οθεν 158, 598. δθεται 1069. δθη 1069. οθι 158. **5**89. 598. όθνεῖος 1069. όθομαι 1069. όθόνη 83. 178. 1091. όθόνιον 1091. οί 591. oł 106. 593. οίγε 906. οίγειν 906.

*ดโขขัน*น 181, 305, 544. οἶδα 176. 179. 303. 341. οίδαίνειν 63, 302, οίδαλέος 1031. ολδαν 486. ολδάνει 1031. ολδάνεται 1031. οίδέων 1031. οίδημα 1031. ολδήσει 1031. οίδμα 486. οίδος 1031. όίεσθαι 286. ολέτης 591, 1026. otros 195. 305. 579. οίσοπόλος 710. ολεοχίτων 1079. οίηιον 178. 305. 648. oing 178. 305. 648. ολκέτης 861. ολχοδόμος 767. οίχοι 544. olxoc 33. 175. 302. 304 οίχτείρειν 257. 868. οίχτιρμός 257. οίχτιστος 868. olxtoc 57. 302. 305. 867. ολατρός 868. οίχτρότατος 868. οίχτρότερος 868. οίμα 634. 1031. οίμαι 544. 650. οίμᾶν 634. οζμη 634. οίμος 304. 634. ολνάνθη 1070. olvn 123. 301. 595. οἶνος 'Wein' 123. 177. 302. olvoc 'Eins' 123. 301. 579. οίνόφλυξ 884. οἶξᾶσα 906. -oto 112. ότομαι 169, 193. οίομαι 544, 650. ολοπόλος 44, 154. olog 195. 305. 579. 598. δις 193. 230. 236. 268.

olc 193, 294, 544. οίσε 648. οίσει 648. ολσέμεναι 648. οἴσεται 648. οίσετε 648. οίσεῦμες 174. οίσθα 67. οίσος 648. ολστέον 810. διστεύειν 776. διστός 776. olorós 'Pfeil' 544. ολστός 'erträglich' 810. ολούα 52. 176. 305. 648. ολσύινος 176. 648. οίσύπη 37. 92. 292, 650, 843. οίσυπος 37. 92. 292, 650. 843. οἴσω 178. 305. oltivec 583. .οίτος 634. ολφάν 305. 991. οίφειν 78. 159. 305. 991. οίφειν 305. 991. οἰφόλης 991. οἔχεσθαι 178, 305 (2 ma)). οξχεται 940. ολχήσεται 940. olybelg 906. ολχνεῖν 178. 305. ολγνεύσιν 940. οίχωχα 940. ολωνοπόλος 710. *όt*ω 193. οχα 38. 224, 585, όκέλλειν 226, 706. όχέλλοι 706. όχλαδίᾶς 1039. όχλαδόν 1039. όχλάζει 1039. όχλάξ 1039. δχλασις 1039. όχνείω 857. όχνηρός 857. özvoç 'Zögern' 33, 175. 232. 571. 857.

όπνος 'Rohrdommel' 31. δχότερος 582. όχριάασθαι 813. όχριότεις 813. óxpic 31. 147. 235. 268. 812. όχταχόσιοι 288. δεταλλος 354. όχτώ 26, 31, 230, 235, 285, 323. 815. δατωκαιδέκατος 815. όχωχεύειν 1098. οχωγή 929. 1098. δλβίζειν 979. όλβιοδαίμων 979. δλβιος 979. δλβιστος 979. δλβος 79. 233. 979. όλέθριος 704. όλεθρος 704. όλετται 704. 62 freir 704. όλέχονται 812. όλέχουσι 811. δλέχρανον 855. όλέσαι 704. δλέσσαι 704. όλέσσει 704. όλέσω 704. όλετήρ 704. όλεε 201. 726. όλρος 90, 156, 201, 726. όλιβράζειν 990. όλιβρός 62. 151. 990. όλιγηπελέων 709. 902. όλιγηπελίη 710. 902. όλΙγιστος 902. όλιγοδρανέων 610. 748. 902. όλιγοδρανής 610. 748. δλίγος 151. 902. όλίζων 167. 902. όλισθαίνειν 1090. όλισθάνειν 151. 1090. όλισθε 1090. όλίσθημα 1090. όλισθηρός 1090. όλισθήσειν 1090.

čλισθος 1090. όλχή 821. όλχός 'Furche' 844. δλχός 'Zug' 180. 862. όλλυμι 234, 285, 311, 477, 480. όλλΰς 704, 812. δλμος 180. 236, **24**7. όλοπόφρων 751. όλοθρεύειν 242. όλοιός 704. όλολυγή 705. 1098. δλόλυγμα 1098. όλολυγμός 1098. όλολυγών 1098. όλόλυζε 705. όλολύζειν 153. 167. 1098. όλολύξαι 705. όλοοίτροχος 177. 180. όλοός 704. όλοόφρων 704. όλόπτειν 1010. δλος 88, 90, 155, 201, 232, 236. 477. 726. όλουφεΐν 1010. όλοφλυχτίς 526. όλοφυδνός 972. όλοφυχτίς 526. όλοφύρεσθαι 972. όλόφυρσις 972. όλοφώιος 704. δλοώτατος 704. όλοώτερος 704. δλωλα 285. όλωλε 704. δμαλός 88, 135, 156, 251. 254. 255. 592. **ομαρτείν** 673. όμαρτήδην 673. όμβρεῖν 978. όμβρηρός 979. όμβοιμο εργός 907. ὄμβριμος 79. 991. όμβρος 61, 80, 124, 147, 254. 256. 978. όμβροφόρος 979. όμεῖται 761. . δμηγερής 685.

δινηγυρίζεσθαι 685. δμήγυρις 685. δμηρεῖν 673. όμιχείν. 70, 72, 73, 127. 131. 133. 268, 304, 933. όμίχλη 70. 133. 933. δμιχμα 933. δμμα 474, 816. όμνυέτω 761. *ὄμνυθι 7*61. δμογάστριος 787. ὸμόζυγος 904. δμοτος 592. δμοχλή 495. 602. δμοργμα 896. όμόργνῦ 896. όμοργνύναι 133, 146, 147, δμορξον 896. όμόρξω 896. δμός 88. 592. δμόσε 592. δμοστιγάειν 930. δμότιμος 638. δμοῦ 592. όμοῦμαι 761. δμοφρονέων 750. δμοφροσύνη 751. ὸμόφρων 7**5**0. δμπνη 945. δμπνιος 945. όμφαχίζειν 992. όμφαλόπεις, 992, όμφαλός 78 (2 mal). 80, 122 (2 mal). 124, 156, 255. 264. 565. 567. 992. όμφαλοτόμος 992. δμφαξ 992. όμφή 78. 992. όμφητής 992. *όμώμοχε 7*61. **ὸμώνυμος 625**. όμῶς 592. -ov 236. όναρ 739. 759. όνειαρ 177. 759. όνείδειος 1059. όνειδίζειν 1059. όνειδος 121. 300. 1059.

όνείρατα 739. όνείρειος 739. δνειρον 739. όνειροπόλος 710. 739. δνειρος 739. όντμενος 750. δνησα 759. ονήσει 759. όνήσεται 759. όνησις 759. δνησο 759. δνθος 1070. όνίνημι 124, 177, 183, 235. 239, 258, 317, ονίνησι 759. δνοιτο 739. δνομα 122. 135. 220. 265. 286 (2 mal). 328. 624. όνομάζειν 168. 625. όνομάζω 54. 469. όνομαίνειν 170. 625. όνομάχλυτος 624, 652. όνομαστός 625. ὄνοματ- 54. δνονται 739. õvos 114. 232, 488. 774. δνοσαι 139. ονοσσάμενος 739. ονόσσεσθαι 739. ονόσσεται 739. όνοστός 739. δντ- 52, 109, 239, 341, οντινα 583. δνυξ 122 (2 mal). 264, 265, 914. δνυχ- 67. δνω 233. δέτνα 775. ò∉tνης 775.. όξος 231. 775. όξυβελής 719. 775. όξυό εις 775. δεύς 231. 775. ŏπ- 164. όπατρος 90. 591, 603. όπάων 37. 90. 235. όπή 36. 816.

όπίζειν 968.

όπίζεσθαι 817. δπιον 963. όπιπτεύειν 258. όπιπεύειν 816. 1097. ŏπις 817. όπισθε 45, 208. 232. 257. 341. όπισθεν 114, 578, 589, όπισθέναρ 526. όπίσσω 115, 257. 589. όπίσω 115, 578, 589, δπλέειν 842. δπλεσθαι 842. δπλίζειν 842. όπλίζεσθαι 842. δπλον 842. όπλότατος 842. όπλότερος 842. οπόεις 963. Όπόεντ- 192. όπός 90. 963. οπόσε 58**2**. δπότε 582. δπότερος 582. δπου 158. Όποῦντ- 192. όππόθεν 477. όππόθι 477. δπποῖάσσα 581. όπποῖος 477. δππόσε 477. 582. δππότε 582. δππότερος 582. όππως 158, 379. όπταλέος 944. δπτάν 240, 944. όπτής 816. . όπτίλος 816. όπτός 526. 944. อัสเทยเท 178. οπυιέμεναι 975. οπύσει 975. δπωπα 285, 816, όπωπεῖν 1097. όπωπή 36. 284. 285. 816. 1097. όπώρη 944. όπωρίζειν 944.

όπωρινός 944. όπως 158. όράᾶς 5**34.** οράασθαι **534, 559**, δρᾶμα 700. δρᾶν 146, 179, 239, 700, όρᾶς 542. οράσθαι 700. δράται 535. δργᾶν 909. δργανον 178, 907. όργάς 178. 909. όργή 178. 909. όργίζειν 909. όργίζεσθαι 909. δργυια 338. **499**. 898. όρέγειν 56. 140. 225. **243.** 257. 499. δρέγεσθαι **243**. 898. δρεγμα 898. όρεγνύναι 225. όρεγνύς 898. όρέγων 898. όρεινός 531, 677. δρειος 677. όρεῖται 676. δρεχτός 898. όρεξάμενος 897. δρέξατο 897. δρεξις 898. όρέξω 897. όρέοντο 676. όρεσθαι 177. 180. 183. 286. 317. όρεσίτροφος 677. 1001. όρεαχφος 637, 677. όρέστερος 677. όρεστιάς 677. όρεύς 677. όρεγθέειν 1088. δρεχθείν 140. 1088. όργος 201. 700. δρθαι 426. 487. 676. όρθ≠όειν 1093. όρθγόχραιρος 1093. όρθεός 1093. δρθιάζειν 1093. δρθιος 1093.

όρθός 83. 179. **2**00. όρθόω 162. όρθρεύειν 1071. 1093. όρθρεύεσθαι 1071. δρθριος 1071. δοθρος 1071. όριγνᾶσθαι 257. 898. ootvee 676. δρκάνη 242. ὄρχιον 862. őpzoc 180. 862. δρμαθός 107. **697**. δρμαίνειν 693. δομάν 89. 693. δρμᾶσθαι 693. δρμενος 676. όρμή 693. δρμημα 693. ὄρμος 88. 106. 145. 241. 697. δονεον 676. δονίθ- 71. 676. δρνις 142. δονίχ- 71. δρνυμεν 295. δρνύμεναι 676. όρνῦμι 285. 295. όρνύναι 142. 234. δονυσθαι 234. δονυται 676. 1068. δροβος 143. 203. 239. 499. όρόγυια 240. 499. 898. δροδαμνίς 1066. ορόδαμνος 140. 1066. όροθύνει 676, 1068. δρονται 700. δροντο 700. όρός 91. 145. 239. <del>693</del>. δρος 676. ŏρος 201, 700. όρούει 668. όρούσει 668. δρουσεν 668. όροφή 566, 1000. όροφίᾶς 1009. δροφος 141, 1009. όρόω 536, 559, δρόφτε 545.

δοπετον 243, 964. δρπηξ 90. 964. δρπηξ 90. 964. όρροπύγιον 776. 873. ŏooo€ 142, 233, 479, 776. δρσεο 676. δρσο 676. όρσοθύρη 692. 776. δρσουσα 676. δρτυγ- 39. Όρτυγίη 178. δρτυκ- 39. ŏorv€ 178. 265. 1028. δουγμα 934. δρυκτήρ 934. δρυχτός 934. ορυμαγδός 668. ŏov€ 934. ορύξαι 934. δρυξις 934. όρύσσειν 42, 73, 140, 165. 271. 292. 934. ορύσσα **4**76. όρυχή 42. 74. 292. 934. όρφανεύειν 992. όρφανεύεσθαι 992. δρφανίζειν 992. όρφανικός 992. όρφανός 78, 143, 235.992. όρφναῖος 992. δρφνη 992. όρφνός 142, 992. όρφοβότης 992. όρφοῦν 992. δοχαμος 232, 247, 915. δρχατος 915. όρχεῖν 915. όρχείσθαι 69. 142. 915. όρχηθμός 54. 915. όρχηστής 915. όρχηστής 915. όρχήστρᾶ 915. όρχηστύς 915. δρχίπεδα 915. δρχις 69. 142, 915. δοχος 915. စ်စုဏ် 536. စ်စုတို 545.

δρώμαι 538. δρώμεν 537. δρωρα 285. δρωρε 676. όρώρειν 700. όρώρεται 676. όρωρέχαται 897. όρωρέχατο 898. δρώρηται 676. όρώρυχται 934. oc 'welcher' 156. 597 (2 mal), 598. ος sein 105. 194. 341. 350. ὀσμή **46**9. ὄσος 115. 158. 598. ὄσσα 16**4.** 176. čaas 816. δσσεσθαι 234, 235, 483, 816. ãσσος 115. 1**58. 598.** όστέον 114. 235. 258, 384. 478. 774. όστιον 258. όσφραινόμενος 622. όσφρήσεται 622. δσφρησις 622. όσφύς 352. öre 38. 158. 224. 585. 598. ότευ 582. ότεφ 554. ότεων 582. οτι 'welches' 583. οτι 'dass' 158. 583. δτινα 582. ότενας 581. 5**82.** ότις 582. ότοζσιν 581, 582, ότοτοῖ 1097. ότοτοτοί 1097. ότοτύζειν 1097. ότραλέος 1912. ότραλέως 1012. ότρηρός 1012. ότριχ- 591. ότριχας 90. ότρΰνειν 1012. ότρύνεσθαι 1012. στρυντύς 1012.

ώττεο 379. 477. 582. **ὅττευ 477. ὅττεψ 582.** οττι 'welches' 379. 477. STTL 'dass' 379. 477. 583. δτω 582. ov 205 (2 mal). 599. οῦ τινι 591. ov 'sein' 106. 593. ov 'wo' 158. 598. -ov gen. 112. ούας 110, 207, 318, 778. οὐατό εις 778. ούατος 194. ούδαμόθεν 592. ούδαμός 592. ούδαμῶς 592. οὖδας 90, 1051. οὐδός 1052. οὖδωρ 270. 316. ούθαρ 83. 84. 147. 220. 317. 1070. ovx 205, 599. ούχ έτός 1028. οὐλαμός 177. οὖλε 201. 726. ούλή 156. 183. 263. 317. 734. οὔλιος 704. ούλοχάρηνος 679. 1110. ούλόμενος 532. 704. ούλος 'ganz' 90. 201. 726. ούλος 'wollig' 1110. oilog 'verderblich' 704. οίλόχυται 659. οὺμός 551. ούν 599. ούνεχα 549. ούνομα 532. ούρά 148. 183. 317. ούραῖος 701. ούρανομήχης 700. 850. ούρανός 183. 317. 700. ούρεῖν 701. ούρεος 532. 677. ούρεύς 677. ούρή 701.

ovolazos 701. ουρον Harn' 143.183.317. 701. ουρον 'Raum' 319. 701. ovoog 'Wächter' 146, 183. 317, 700, ovooc 'Granze' 201. 700. oveos 'Wind' 630. ovooc 'Auerochs' 317. ous 110, 194, 318, 549, 778. οὐσία 774. ουστινας 583. ούτα 631. οὐτάζειν 631. οὐτᾶν 178. 183, 286. 317. ούτοι 591. ούτορ 119. ούτος 547. 579. 586. 591. ούτοσέ 578. ούτω 53. 206. 207. 591. ούτως 53. 591. ούχί 581. όφείλειν 172. 496. 943. δφελεν 943. όφέλλειν 47. 172, 943. όφελος 288. 943. όφθαλμός 235. 354. 816. όφθήσει 816. δφις 70, 73, 118, 127, 232, 242. 247. 268. 912. δφλημα 943. όφλήσει 943. όφλισκάνειν 496. όφλισκάνω 943. όφρα 519. 598. όφρυό εις 661.  $\delta \varphi \rho \hat{v}_{\varsigma}$  76. 145. 363. 376. 661. όχα 240. 929. δχανον 929. όχέειν 176. 939. όχέεσθαι 176, 939. όχεῖσθαι 68. 239. όχετηγός 864. 939. όχετός 939. όχεύειν 939. όχεύς 929.

όχή 929.

δχημα 939. όχθέειν 1072. δηθη 1072. όχθηρός 1072. δηθος 1072. ογλέειν 68. 176. 939 (2 mal). όγλετν 939. όχλεύς 939. όγληρός 939. όχλίζειν 176. 939. δχλος 939. δγμα **92**9. όχμάζειν 929. όχος 'Wagen' 68. 176. 239. 571. 939. όγος 'Halter' 928. όχυρός 240. 929. δψ 37. 176. 235. 286. ουέ 578, 589. ουείω 816. δψεται 816. όψία 232. όψίγονος 745. δυις 816. δψιτέλεστος 717. δψομαι 285. ουον 240. 944. παγά 872. παγετός 872. πάγη 872. παγῆναι 213. παγήσεται 872.  $\pi \alpha \gamma l \varsigma$  39. 278. 872. πάγος 872. παγχάλκεος 926. πάγγαλχος 926. παγχρύσεος 1022. πάγχυ 43. παδαν 280. πάρις 45. 194. 198. 542. 654. παθείν 43. 86. 213. πάθη 1080. πάθημα 1080. πάθνη 1081. πάθος 83. 84. 129. 1080. παιδαγωγός 1097. παιδνός 654.

παιδοχτόνος 741, παιδοφόνος 748. παίειν 45. 214. 654. παίζειν 654. παιπαλάν 1105. παιπάλη 712. 1105. παιπάλημα 1105. παιπάλιμος 1105. παιπάλλειν 1105. παιπάλλω 712. παιπαλο-'Fels' 713. 1105. παιπαλο- 'Ränke' 713. 1105. παιπαλό εις 713, 1105. παίπαλος 1105. πάϊς 192. 194. παῖς 45. 192. 194. 197. 294. 542. 654. παιφάσσειν 1106. παιφάσσουσα 839. παίω 193. παλαγμός 827. πάλαι 713. παλαιγενής 713. 745. παλαίειν 712. παλαιός 713. παλαιότερος 713. παλαισμοσύνη 712. παλαιστής 712. παλαίτατος 713. παλαίτερος 713. παλαίφατος 613, 713. παλάμη 44. 135. 154. 214. 335. 712. Παλαμήδης 527. παλαξέμεν 827. παλάσσειν 499. 712. παλάσσετο 827. πάλη 'Staubmehl' 44. 154. 231. 263. 712. 1105. πάλη 'Ringkampf' 712. παλίλλογος 474. 710. 901. παλιμπετές 710. 1018. πάλιν 710. παλινάγρετον 865. παλινάγρετος 710. παλίνορσος 710. 776. παλίντιτος 638. 710.

παλίντονος 710, 743. παλιρρόθιος 187. 710. παλίωξις 710, 1110. πάλλα 712. πάλλειν 44. 154. 218. 712. πάλλεται 711. παλλόμενος 711. παλμός 712. πάλος 712. παλός 278, 713. πάλτο 711. παλύνειν 44. 154. 712. παμμέλᾶς 732. παμποίχιλος 823. παμφαίνειν 1102. παμφαίνησι 749. πάμφαινον 749. παμφαίνων 749. παμφαλᾶν 723. παμφανόων 749. 1102. παμφανόωσα 537. πάνα 278, πάναγρος 865. παναίτολος 635. πάναιθος 1069. πανάποτμος 1019. πανάργυρος 869. παναώριος 180. 701. πανδαμάτως 766. πανδήμιος 767. πανήγυρις 685. πανημαρ 911. πανημέριος 912. πανθυμαδόν 663. πāviov 742. παννύχιος 848. πάννυχος 848. πανομφαῖος 992. πανόψιος 816. navovdly 652. πανταγόθεν 73. 251. πάνυ 43. 123. 219. 579. πάππα 1095. παππάζειν 1095. παπταίνειν 1096. παπταλᾶσθαι 1096. πάρ 334.

παρά 43. 143. 590. παραβλήδην 608. παραβλώψ 958. παραδρώωσι 534. 610. παρασοητά 632. παρακρητός 185. 632. παραζωννύναι 803. παραί 43. 143. 590. παραιβάτης 606. παραίφασις 614. παρακλιδόν 328. 639. παραχοίτης 637. παράχοιτις 637. παραλέξομαι 936. παραμειψάμενος 987. παραπλήξ 874. παραρρητός 185. παρασταδόν 620. παραστορῶ 695. παρασύρων 694. παρατεχταίγεσθαι 785. παρατροπέων 831. παρατρωπᾶν 831. παρδακός 1044. παρδαλέη 1044. πάρδαλις 1044. παρέβασχε 606. παρεχέσχετο 637. παρελέξατο 936. παρενήεεν 624. παρενήεον 624. παρενήνεον 624. παρενήνοθε 1086. παρέξ 205. παρέσυρας 694. παρέσφηλεν 728. παρέτραγεν 877. παρέτρεσσαν 186. παρέψαυσται 783. παρήπαφεν 990. παρθενική 1075. παρθένιος 1075. παρθενοπίπης 284. 816. 1075. 1097. παρθένος 46. 67. 1075. παρθενών 1075. παρχατέλεχτο 935. παρμέμβλωπε 628.

πάροιθεν 43, 143, 500. παροίχωπεν 940. πάρος 46, 259, 590. παρπεπιθών 834. παρρησία 632. πάρφασις 614. παρώγηχε 940. πας 592. πασάμην 1017. πάσαντο 1017. πάσεται 603. πάσμα 1016. πασπάλη 1109. πάσσαλος 43. 279. 822. πασσάμενος 473. πάσσασθαι 603. 1017. πάσσε 1016. πάσσων 'dicker' 917. πάσσων 'streuend' 1016. παστέον 1016. πάσγει 1080. πάσχειν 76. 83. 520. 521. πάσχω 245. πάταγος 1015. πατάνη 43. 50. 213. 1017. πατάσσειν 36. 50, 212, 1015. πάταχνον 1017. πατείν 1018. πατείσθαι 279. πατέομαι 43. πατέονται 603. 1017. πάτερ 28. πατέρ- 229, 247, 282. πατέρα 137. 209. 220. πατέρος 336. πάτημα 1018. πατήρ 43. 50. 147. 210. 212. 282. 824. 510. 603. 633. 1095. πάτος 43, 50, 138, 231, 250. 1018. natpā 803. πατράσι 494. πάτρη 339. 603. πάτριος 603. πατρίε 603. πατροκασίγνητος 606.

Πατρόχλεις 197. Πάτροχλος 198. πατροχτόνος 741. πατρός 336. πατροφονεύς 748. πατροφόνος 748. πατροφόντης 748. πατοών 262. 324. πατρώος 545. πάτρως 43, 147, 608. πάττων 1016. παύειν 45, 110, 307, 309, 783. παύεσθαι 783. παῦλα 469, 783. παῦρος 45. 307. 309. 783. παυρότερος 783. παυσάνεμος 783. παυστέον 783. παυστήρ 110. 489. 783. παυσωλή 783. παφλάζει 1050. παφλάζειν 43. 47. 128. 232, 1108. παφλάζων 1050. πάφλασμα 1050, 1108, πάχετος 917. πάχιστος 917. παχίων 917. πάχνη 467. 872. παχνόεσθαι 872. πάχος 917. παγυλός 917. παχύνειν 917. παχύς 43. 78. 128. 255. 569. 917. παχύτερος 917. πεδά Γοιχοι 191. πεδαν 1042. πέδη 43. 63. 228. 1042. πέδιλον 1042. πεδίον 1042. πεδόθεν 1042. πέδον 43, 63, 1042. πέζα 1042. πεζός 168. 228. 242. 1042. πείθειν 76, 299, 520. πείθομαι 1081.

πειθώ 299. 1082. πείθω 303, 1081. πείχειν 32. 43. TELEFTE 822 πεινάειν 640. πείνη 640. πειρά 681. πείοα 43, 143, 229, 682, πειράζειν 682. πειραίνειν zu Ende bringen' 682. πειραίνειν 'anknupfen' 682. πειράν .682. πετραρ 682. πείρας 43. 143. 171. 220, πείρατ- 682. πειρᾶται 534. πειρπίζειν 682. πείρων 681. πεῖσα 1082. πείσει 1081. nelgere 1081. nelgerar'er wird leiden' 1080. neloetai 'er wird folgen' 1081. πείσμα 469. 520. 1083. πείσομαι 125. 223. 225. 245. 581. πείσω 299. πέχειν 32, 43, 225, πέχος 822. πεχτείν 822. 1019. πέχτειν 822. 1019. πέλαγος 874. πελάζειν 257. 496. 712. πελάθει 1068. πελάθειν 1068. πέλας 866. 377. 712. πέλεθος 97. 375. πέλεθρον 714. πέλει 709. πέλεια 713. πελειάς 713. πέλειν 38. πελειασάν 477. 825. πέλεκατον 477. 825.

πέλεχυς 46, 499, 825. πελεμίζειν 712. πέλεν 709. πελέσκεο 709. πέλεται 709. . πελιδνός 468. 713. πελίκη 41. 714. πελιός 44, 154, 220, 247. 263. 713. πελιτνός 468, 713. πελίγνη 41. 467. πέλλα 'Melkeimer' 44. 154. 229, 713. πέλλα 'Haut' 44, 154, 229. 480. 496. 714. 1107. πελλίς 713. πελλός 44. 154, 220, 247, 478. 713. πελός 713. πέλτη 714. πέλωρ 711. πελώριος 711. πέλωρον 711. πέλωρος 711. πεμπάζειν 167. πεμπάζεσθαι 824. πεμπάς 824. πέμπε 37. 38. 124. 824. πέμπειν 952. 1104 (2 mal). πέμπελος 952. πεμπταίος 824. πέμπτος 37. 124. 824. πεμπτός 952. πεμπώβολον 242. 824. 867. πεμφθείς 952. πέμφιξ 1104. πεμφοηδών 1104. πέμψις 952. πέμψω 952. πένεσθαι 742. πενέστερος 742. πενέστης 742. πένης 43. 123. 742. πενθείν 1080. πενθερά 1083. πενθερός 83. 520. 1083. πένθημα 1980.

πένθος 83, 84, 125, 129, 1080. πενίη 742. πενιχρός 742. πεντάρετες 824. 1026. πεντασέτηρος 254. 1026. πεντάς 824. πέντε 38. 124. 230. 255. 517, 569, 824, πεντηχόντορος 242. πεξαμένη 822. πεξώ 822. πέος 43, 114, 229, 282, 488. 782. πέπαγα 275. 277. 278. πεπαθυία 1080. πεπαλαγμένος 827. πεπάλαχτο 827. πεπαλάχθαι 712. πεπάλαχθε 712. πέπαλται 711. πέπᾶμαι 43. 278. 603. πεπαρείν 682. πεπαρμένον 681. πέπασται 1016. πεπάσμην 470. 603. 1017. πέπαυται 783. πέπειχα 1081. πεπείρανται 682. πέπεισμαι 1081. πεπεισμένος 470. πέπεμπται 952. πέπεπται 823. πεπερημένος 682. πέπερι 255. πέπηγα 275. 277. 278. πέπηγε 872. πεπιθείν 1081, πεπιθήσω 1081. πέπλαπε 1076. πεπλασμένος 1076. πεπληγέμεν 874. πεπλήγετο 874. πέπληγμαι 874. πέπληγον 874. πεπλήγοντο 874. πεπληγυία 548, 874. πεπληγώς 874.

πεπληθυία 1076. πεπλημένος 605. πέπλος 714. 1107. πεπνιγμένον 875. πεπνυμένος 655. πεπνῦσθαι 655. πέποιθα 76, 299, 303, 520. **566.** 1081. 1107. πεποίθεα 1081. πεποίθησις 1107. πεπόλιστο 715. πεπόμφᾶσι 952, πέπονθα 245. 1080. πέπορδας 1044. πέποσθε 1080. πέποται 328. πέπρᾶγα 874. πέπρᾶγας 874. πέπραγεν 826. πέποαχται 826. πέπρισται 784. πέπρωται 495. 604. πεπταμένος 1017. πέπτανται 1017. πέπταται 497. 1017. πέπτει 823. πεπτεώς 1018. πεπτεώτ- 554. πέπτηχα 497. πεπτηώς 287. 604. πέπτυχται 918. πέπτωχα 287, 497. πέπτωχεν 1018. πεπτώς 1018. πεπτώτας 604. πεπύθοιτο 1082. πέπυσαι 485. πέπυσμαι 313. 470. πέπυσται 1082. πέπωχα 284 (2 mal), 286. 328, 602, πέπων 37, 164, 238, 823, πέρ 43. 143. 229. 59<del>0</del>.  $\pi \dot{e} \rho \bar{\alpha}$  43. 143. 229. 590. 827. περάδν 534, 682. περαίνειν 359, περάν 359. 590. 682.

πέρας 43. 143. 220. 682. | περάτη 682. πέργουλος 98. 888. πέρδειν 44. 63. πέρδεσθαι 44. 63. 149. 225. 492. πέρδεται 1044. πέρδιξ 1044. πέρθαι 1075. πέρθειν 44. 149. 229. 492. 494. πέρθων 1075.  $\pi \epsilon \varrho l$  43, 143, 229, 332, 590. περι- 590. περιγλαγής 897. περιγνάμπτων 958. περιδέξιος 789. περιδίνεϊσθαι 642. περίδρομος 768. περιδώμεθον 597. περιέργει 909. περιέφθησαν 842. περιεηχέειν 938. περιερηδής 1066. περιημεχτείν 761. περιθρεχτέον 922. περιχαλλής 795. περιχαλυφή 952. περιχληίει 1040. περικτίονες 354, 355, 375. 637. περιχτίται 637. περιλαμφθείς 974. περίμετρος 625. περιμήχετος 850. περιμέχης 850. περιναίεται 797. περίξεστος 781. περιοπτέον 816. περιούσιος 774. περιπευκής 824. περιπλεχθείς 827. περιπληθής 1076. περιπλόμενος 709. περίρουτος 666. περισθενέων 622. 755. περιστείξᾶς 930. περίσχεπτος 845.

περίσσαινον 753. περισσαίνοντες 753. περισσαίνουσι 753. περισταδόν 620. περιστείλασα 729. περιστένεται 754. περιστερά 682. περιτέλλεσθαι 38. 711. περιτρέφεται 1001. περιτρέφετο 1001. περιτροπέων 831. περίτροχος 922. περιφραδέως 1049. περίφρων 751. περιωπή 817. περχνός adj. 46. 824. περχνός subst. 824. πέρχος 824. περνάμενος 682. περνάς 682. πέρνασκε 682. πέρνημι 44. 143. 229. 359. 495. περονᾶν 691. περόνη 681. περπερεύεσθαι 1099. πέρπερος 1099. πέρσειν 1075. πέρσεται 1075. πέρυσι 43. 52. 143. 203. 229. 590. 1027. περυσινός 1027. πέουτι 52. πεσέεσθαι 1018. πεσέονται 1018. πέσσει 823. πέσσειν 37, 164, 237, 240, 517. πέταλον 1017. πετάγνυμι 257. 497. πεταννύναι 43. 50. 218. πέτασε 1017. πετᾶσθαι 1019. πετάσθησαν 1017. πέτασμα 1017. πέτασος 1017. πέτασσαν 1017. πέταται 1018.

πέταυρον 311. πετεηνός 112. 1018. πετεινός 1018. πέτεσθαι 43. 50. 225. 355. 470, 497, πέτεται 1018. πέτευρον 311. πέτηλον 1017. πετηνός 1018. πετήσει 1018. πετραίος 1019. πέτρη 1019. πετρήτεις 1019. πέτρινος 1019. πέτρος 1019. πεύθεσθαι 83. 312. 520. πευθήν 1082. πεύθομαι 1082. πευθώ 1082. πευχάλιμος 313. 824. πευχεδανός 824. πεύκη 824. πεύσεται 1082. πεύσις 1082. πεύσομαι 313. πέφανται 'es ist erschienen' 749. πέφανται 'sie sind getödtet' 748. πεφάσθαι 613. 748. πέφασμαι 470. 502. πεφασμένος 470, 749. πέφαται 613. 748. πεφεισμένος 470. 1048. πέφευγα 312. 318. 566. πεφεύγει 881. πεφευγότες 881. πέφηνε 749. πεφήσεται 'es wird erschienen sein' 613. πεφήσεται 'er wird getödtet sein' 613. 748. πεφιδέσθαι 299. 1048. πεφιδήσεται 1048. πεφιδοίμην 1048. πεφίδοιτο 1048. πέφλεχται 883. πεφλοιδέναι 303.

πεωνέμεν 748. πεφοβῆσθαι 983. πεφραγμένος 839. πέφραδε 1049. πέφραχε 1049. πέφραχται 839. πέφρασμαι 1049. πεφρίχασι 840. πεφρίχυζαι 840. πεφρυγμένον 882. πεφύασιν 660. πεφυγμένος 881. πεφυζότες 61. 158. 881. πέφυχα 66. 75. 293. 328. 518, 519, πεφύπειν 660. πεσυρμένος 691. πέφωχται 880. πέφωσται 880. πεψυχώς 918. πέψω 37. 823. πñ 582, 583. πηγάζειν 873. πηγάς 872. πηγεσιμαλλος 730. 872. πηγέων 553. πηγή 872. πηγμα 872. πηγνύειν 872. πήγντμι 126. 275. πηγνύναι 39. 43. 56. 278. πηγνῦσι 872. πήγνυται 872. πηγός 872. πηγυλίς 872. πηδάλιον 1043. πηδᾶν 43. 63. 128. 280. 1043. πήδημα 1044. πηδόν 1043. πηχετός 872. πῆλαι 711. πηλε 711. Πηλερίδεω 552. Πηλερίδης 196, 549. Πηλεύς 196. Πηλησιάδεω 552. Πηλητιάδης 549.

Πηλήρος 196. Πηλῆος 196. πηλίχος 582. πηλός 44. 154. 278. 713. πῆλυξ 98. πῆμα 1081. πημαίνειν 1081. πημονή 1081. πήνη 43. 123. 278. 742. πηνίζομαι 742. πηνίκα 582. 595. mylov 742. πῆνος 43. 123. 385. πήνω 742. πήξεις 872. πήσσειν 872. πῆχθεν 872. πηχυαίος 926. πηγύνειν 926. πῆχυς 69. 275. 520. 926. πταίνειν 170. πίαρ 130. πιδαν 640. πίδαξ 640. πιδή εις 640. πιδύειν 43. 290. 640. πίε 640. πιέζειν 43. 783. πίειρα 204. πίραρ 640. πίπειρα 204. 640. πικότατος 640. πίρων 195, 640.  $\pi i \theta \alpha x v \eta 75.268.520.1082.$ πιθανός 1082. πιθεῖν 1081, 1082. πιθέσθαι 268. πίθον 1081. πίθος 268, 520, 1082. πιχρόγαμος 765, 823. πιχρός 39. 43. 147. 267. 823. πιλνά 712. πίλνασθαι 257. πίλναται 712, 1068, πίλνατο 712. πίλος 44. 154. 290.

πιμελή 204. 640.

πίμπλαμεν 281. πιμπλάναι 44. 154. 218. 281. πιμπλάνεται 605. 1102. πιμπλᾶσι 605, 1102. πίμπλημι 281. 496. πίμπρησι 604. 1102. πιναρός 646. πίνειν 42. 640. πίνος 36. 97. 297. 646. πινύσσειν 655. πινυτή 655. πινυτός 36. 655. πίνω 284. 291. πίομαι 291. πιόμενος 640. πιπίσχω 640. πίπος 43. 45. 290. πιπράσχειν 495. πίπτει 1018. πίπτειν 43. 50. 225. 287. 355. πίσος 43. 116. 290. 783. πίσος 116. 640. πίσσα 43. 164. 267. 640. 823. πιστεύειν 1082. πίστις 268. 299. 1082. πιστός 1081. πιστοῦσθαι 1082. πίστρα 640. πίστρις 527. πίσυνος 1092. πίσυρες 36. 52. 188. 203. 258. πίσω 640.  $\pi l \tau v \bar{\alpha}$  1017. πίτναντο 1017. πιτνάς 1017. πίτνει 1018.  $\pi l \tau \nu \eta \mu \iota 257.$ πίτνω 1018. πίτυς 43. 290. 640. πιφαύσχειν 309. 614. πίων 46, 130, 195, 290, 640. πλαγά 275. πλαγιάζειν 875.

. 366, 874, πλαγιούν 874. πλαγκτός 875. πλαγατοσύνη 875. πλάγξομαι 875. πλάγχθη 875. πλαδᾶν 1045. πλαδαρός 1045. πλάδη 1044. πλάδος 1045. πλάζειν 44. 56. 154. 213. 278, 366, 490, πλάζομαι 875. πλάζουσι 875. πλάθανον 1076. πλάθει 1076. πλάθεται 1076. πλάθουσι 1076. πλάχ- 32. πλαχερός 827. πλαχόεις 827. πλανᾶν 713. πλανᾶσθαι 44. 154. 279. 366, 713, πλάνη 713. πλανόωνται 536 (2 mal). πλάξ 44. 154. 212. 279. 366, 827, πλάσαι 1076. πλασθείς 1076. πλάσμα 1076. πλάσσε 1076. πλάσσω 476. πλάσσων 1076. πλάστης 1076. πλαστός 1076. πλαταγείν 1020. πλαταγός 1020. πλαταγώνιον 1020. πλαταμών 1020. πλατάνιστος 1020. πλάτανος 1820. πλατεία 1020. πλάτη 1020. πλᾶτίος 52. 570. πλάτος 1020. πλάττομεν 1076.

πλάγιος 44. 56. 154. 213. | πλατύς 'breit' 44. 50. 128. 154, 213, 366, 1020. πλατύς 'scharf' 1020. πλατύτερος 1020. πλένμα 40. 468. 628. πλέεν 238. πλέρειν 238, 654. πλέρεν 654. πλέρω 192, 195, 315. πλέθρον 714. πλείειν 654. πλείν 654. πλείον 44, 154, 163, 366, 496, 543, πλείος 163. 605. πλείστοι 496. 543. πλεῖστος 605. πλέχειν 32. 40. 41. 44. 154, 225, 255, 366, πλέχος 828. πλεχτός 828. πλέχων 827. πλεξάμενος 827. πλέξει 827. πλέον 163. πλέος 163. 605. πλεύμων 45. 129.135.154. 285. 313. 366. 370. 377. πλεύσεσθε 654. πλεύσομαι 195. 315. 654. πλευσοῦμαι 315. πλευστέον 784. πλευστιχός 784. πλέω 44. 154. 192. 195. 315. 366. πλέων 605. πλη- 281. πλήγανον 874. πληγή 44. 126. 154. 275. 366. 874. πλήγη 874. πλήθει 1076. πλήθειν 44. 85. 154. 281. 366. 496. <del>6</del>05. πλήθος 44. 85. 117. 154. 281. 366. 496. 1076. πληθύειν 1076. πληθυζ 548.

πληθύνειν 1076. πληθύς 1976. πληθώρη 1076. πλήχτης 874. πληχτίζεσθαι 874. πληχτρον 874. πλήμη 605. πλημμυρίς 366. 699. πλήμνη 605. πλημυρίς 605. πλήντο 605. πλῆξε 874. πλήξιππος 814, 874. πλήρης 44. 154. 281. 366. 496. 605. πληρούν 605. πλησίος 52, 366, 377, 496. 570. 605. πλήσμη 605. 1076. πλησμονή 469, 1076. πλήσσειν 44. 126. 154. 164. 278, 280, 366, 874, πλητο 'es warde gefällt' 605. 1102. πλήτο 'er schlug auf' 605. πλίγμα 919. πλινθεῖον 1076. πλινθεύειν 1076. πλίνθος 46, 1076. πλίξ 919. πλίσσοντο 919. πλιχάς 919. πλόσος 654. πλόχαμος 41. 366. 828. πλοχή 828. πλούσιος 52. πλούτος 52. 366. 695. πλοχμός 41. 467. 828. πλύμα 293, 654. πλύναν 654, 742. πλύνειν 44, 154, 170, 271. 292, 293, 366, πλυνέουσα 742. πλύνεσχον 654, 7**42**, πλυνός 654, 742. πλυνούση 742. πλύντρια 742. πλύσις 293.

πλώσειν 654. πλώρον 654. πινέρει 655. πνέρω 196, 202, 315. mvelet 655. πνεῦμα 196. 202. 315. 655. πνείμων 129. 370. 655. πνεύσομαι 196. πνευστιάν 785. πνευστικός 785. πνεύω 196.  $\pi \nu \dot{\epsilon} \omega$  129, 196, 202, 315, πνέγειν 97. 291. 370. 497. πνίγηρός 875. πνίγμα 875. πνίγος 875. πνίγων 875. nvis 875. πνίξω 875. πνοιή 655. πνύξ 370, 527. πό- 35. πόα 305. πόδ- 43. 63. 168. 238.  $\pi \delta \delta \alpha$  137. 209. 218, 220. ποδάνιπτρον 893. 1041. ποδαπός 582. ποδάρχης 818. 1041. ποδηνεχής 121. 127. 220. 847, 1041, ποδήνεμος 738, 1041. ποδός 118. ποδώχεια 815. ποδώχης 815, 1041, ποδών 568. ποθέειν 1081. ποθεινός 1081. ποθέν 583.  $\pi \acute{o} \theta \epsilon \nu$  54. 521. 582. 583. ποθή 1081. ποθί 583.  $\pi \acute{o}\theta \iota$  85. 269. 582. 583. 589. πόθος 1081. mol 583. mol 582. 583. ROLETY 43, 305.

**xouto** 196, 603,

MOLFELV 305. ποιFέω 196. 603. ποίη 305. ποιχίλλειν 823. ποίχιλμα 823. ποιχιλομήτης 627. 823. ποιχίλος 46. 304. 823. ποιμάνωο 527. ποιμήν 43. 286, 603, 633. ποίμνη 603. ποινή 36. 38. 305. 638. ποῖος 582. ποιπνύειν 565, 655, 1105. ποιπνυός 1105. ποιφύνδην 1106. ποίφυγμα 1106. ποιφύσσειν 565. 1106. πόχα 585. πόχος 240, 822. πολείν 710. πόλεμος 355, 375, 715. πολεύειν 710. πολέων 555. πόλεως 174, 562. πόληος 174, 562. πολίζειν 715. πολιοχρόταφος 713, 1016, πολιορχείν 242. 844, πολιός 44, 154, 232, 247, 263. 713. πόλις 46. 259. 355. 715. πολίσσαμεν 715. πολίτης 715. πολλάχι 208. 714. πολλάχις 208, 714. πολλό- 478. 714. πόλος 241. 710. πόλτος 44. 154. 263. 714. 1101. πολύ- 259, 478, πολυᾶιξ 325. 861. πολυανθής 1070. πολυάρητος 674. πολύβουλος 738. πολυβούτης 657. πολυγηθής 656. 1077. πολυδαίδαλος 720. πολύδαχους 833.

πολυδάμοῦτος 833. Πολύδαμνα 171. πολυδένδοεος 659, 1103, πολυδερ#άς 686. πολυδίψιος 789. πολυτηχής 938. πολυγιδρείη 1064. πολύριδρις 1064. πολύερηνες 186. πολύρφηνος 186. πολύζυγος 904. πολυηγερής 685. πολυήρατος 675. πολυθαρσής 794. πολύθεστος 794. πολύιππος 814. πολυχαγχής 821. πολύχαρπος 949. πολυχέρδεια 679. πολυχερδής 679. πολύχεστος 1014. πολυχηδής 1034. πολύχληφος 602. πολύχλητος 602, 714, πολύπλυστος 1039. πολύχμητος 372, 497, 602, πολυποιρανίη 651. πολυλήσιος 670. πολύλλιστος 1025. πολύμηλος 714, 730. πολύμητις 627. πολυμηχανίη 932. πολυμήχανος 932. πολυμνήστη 800. Πολύμνια 533. πολύμῦθος 667. Πολυνόσας 191, 196. πολυπαίπαλος 713, 1105. πολυπάμων 276. 603. πολυπενθής 1080. πολυπίδαξ 640. πολύπικρος 823. πολύπλαγκτος 875. πολύπους 513. πολύπτυχος 919. πολύρρηνες 186. πολύρρηνος 186. [714. πολύς 44. 154. 366. 496.

πολύσχαρθμος 694. πολυσπερής 695. πολυστάφυλος 1004. πολύστονος 754. πολύτλας 606. πολύτλητος 606. πολυτρήρων 786. πολύτρητος 605. πολύτροπος 831. πολυφάρμαχος 690. πολύφλοισβος 984. πολύφορβος 984. πολύφρων 751. πολύγαλχος 926. πολύχουσος 1022. πολυωπός 816. πολφός 44. 47. 154. 263. 1101. πόμα 602. πομπεύειν 952. πομπεύς 952. πομπεύω 162. πομπή 952. πομπός 952. πομφολυγεῖν 884. πομφολύζειν 1104. πομφόλυξ 43. 47, 128. 232. 884. 1104 (2 mal). πομφόλυξαν 884. πομφός 1104. πονέεσθαι 742. πονηρός 742. πόνος 742. ποντοπορείν 683. ποντοπορεύειν 283. ποντοπόρος 683, 1020, πόντος 1020. πόπανον 240. 823. πόποι 1096. πορδή 1044. πόρδαλις 1044. πόρε 683. πορεία 683. πορείν 44. 143. 230. 235. πο ρεύειν 44, 143, 235, 683. πορεύεσθαι 683. πορθέειν 1075. πορθμείς 683.

πορθμός 44. 54. 143. 235. 683. πορίζειν 683. πόρχης 825. πόρχος 'Schwein' 32. 44. 143, 235, 825, πόρχος Fischernetz' 824. πόρνη 44. 143. 241. 359. 682. πόρος 683. πορπᾶν 825. πόρπαξ 825. πόρπη 825.  $\pi \acute{o} \rho \rho \omega$  43, 143, 235, 285, 479. 590. πορσύνειν 44. 143. 232. 683. πόρσω 479. πόρταξ 1020. πόρτις 46. 1020. πορφύρᾶ 1100. πορφύρειν 75. 145. 292. 691, 1100, πορφύρεος 75. 145. 272. 566, 691, 1100. πόσε 582. Ποσειδώ 130. Ποσειδών 52. πόσθη 782. πόσις 'Herr' 43, 52, 115, 207. 235. 268. 603. πόσις 'Trank' 286. 328. 603. πόσος 582. ποσσῆμαρ 912. ποσσί 472. πόσσος 582. πόστος 582. ποταμός 240. 1019. ποτανός 1019. ποτᾶσθαι 1019. ποτέ 583. πότε 35, 582, 583, 585. ποτέονται 1019. πότερος 35. 38. 50. 147. 188. 229, 571, 582, 587. ποτήριον 328, 603. ποτής 328, 603.

ποτητός 1019. ποτί 149, 375. Ποτιδᾶς 52. ποτίζειν 328. πότμος 240. 1019. πότνα 339, 563. πότνια 43. 50. 52. 235. 320. 486. 550. 603. ποτόν 602. πότος 603. πού 583. ποῦ 582, 583, πουλυβότειρα 533. 631. πουλύπος 1041. πούς 513. 532. 1041. πρᾶγμα 826. πρᾶγος 826. 874. πράν 288. πράνής 287. πράξεις 826. πράξιομες 173. 174. πρᾶος 604. πραπίς 953. πρασιή 784. πρᾶσις 359, 495. πράσον 44, 116, 143, 231, 359. 479. 494. 590. 784. πράσσειν 43. 143, 359, 476. 784. πρατήρ 495. πρᾶτός 495. πρᾶτος 287. πραύς 604. πρέπει 953. πρεπόντως 953. πρεπτός 953. πρεσβυγενής 745. πρέσβυς 590. πρέψετε 953. πρηδών 604. πρήθειν 604. πρηχτήρ 826. πρημαίνειν 604. πρηνής 44. 123. 144. 287. 359, 590. πρῆξαι 826. πρήξεις 826. πρῆξις 8**26**.

πρῆσαι 604. πρῆσε 604. πρήσεν 604. πρῆσις 604. πρήσσει 826. πρηστήρ 1075. πρηών 590. ποζε 784. πρίειν 359. πρίν 44. 144. 340. 359. 549 (2 mal), 590. ποίν 549. πρισθείς 784. ποτσμα 784. πρίστης 784. πρίστις 527. πριστός 784. πρό 44. 144. 236. 359. 377. 590. προαλής 725. πρόβασις 607. 631. πρόβατον 359. 631. προβέβουλα 737. προβλής 608. προβλώσκειν 628. πρόβολος 719. προβέσειν 787. προγενέστερος 745. πρόγονος 746. προδαείς 788. προδοχή 834. πρόδομος 767. πρόες 331. 618. προέτυψαν 954. προέτυψε 954. πρόεχε 928. πρόγριζος 1066. προήχης 812. προθέλυμνος 124. προθυμίη 663. πρόθυρον 692. προϊάψει 975. προταψεν 975. προίχτης 815. προίξ 815. Roole 544. προίσσεσθαι 815.

πρόχα 37. 825.

προχαλίζετο 705. προχάς 827. πρόχλυτος 652. προχνίς 827. πρόχροσσος 1016. προλελεγμένοι 901. προμαγίζειν 932. πρόμαχος 932. προμήθεια 1086. προμηθής 1086. πρόμολε 733. πρόμος 359, 590, 597. προμύσσειν 851. πρόξ 827. πρόξεντος 191. προοΐσται 810. προπεφραδμένος 1049. προποδίζειν 1042. προπροχυλίνδεσθαι 709. πρός 46, 54, 149, 207, 238, 332. 375. 586. 590. προσάλειφε 1011. προσεβλέφθη 958. προσέλεχτο 936. προσέμαξε 850. προσεπίλνατο` 712. προσερεύγεται 900. προσήιξαι 860. προσηνής 739. πρόσθεν 590. προσιτός 634. προσχηδής 1034. προσπτίξεται 918. προσπτίξομαι 918. προσφυής 660. πρόσω 481. προσώπατα 817. πρόσωπον 816. πρότερος 590. προτί 46. 54. 149. 207. 238, 332, 375, 586, 590, προτιάπτω 942. προτιδόρπιος 959. προτιπείλειν 735. πρότμησις 606. πρότονος 743. προτροπάδην 831. πρόφασις 614.

πρόφρασσα 166. προφρονέως 751. πρόφρων 751. πρόχνυ 66. 467. 746. προχοπή 659. πρόχορος 659. πρυλέες 359. πρύλις 359. πρυμνός 359. 591. πρυμνώρεια 677. πρώρων 195. πρώην 359. πρωθήβης 978. πρωί 359. 591. πρωχτός 827. πρών 195. 359. 590. πρώξ 827. πρώρα 359. πρωτόγονος 746. πρωτοπαγής 872. πρωτόπλογος 654. πρωτός 604. πρώτος 44. 144. 359. 590. πρωτοτόχος 829. πρώων 195. πταίειν 297. πταίσας 784. πταΐσμα 784. πταίων 784. πτάχ- 604. 825. πταμένη 1018, πτάξ 288. πταρμός 683. πτάρνυσθαι 218. 355. πτάρνυται 683. πτέρνα 44. 123. 144. 229. 355, 487. πτερόπεις 1019. πτερόν 43. 355. 497. 604. 1019. πτέρυξ 39. 1019. πτῆμα 355. πτηνός 355.497.604.1019. πτῆξαν 604. 625. πτῆξε 825. πτήξις 825. πτήξω 825. πτήσις 497, 604, 1019. ...

πτήσομαι 604. πτήσσει 825. πτήσσειν 287. 604. πτίλον 355. πτισάνη 783. πτίσαντες 782. πτίσσειν 43. 114. 115. 126. 268. 355. 375. 782. πτόα 604. πτοείν 193. 230. 604. πτοεῖσθαι 45. 355. πτοία 604. πτοιείν 604. πτοι είν 193. πτοι είσθαι 654. πτολεμήιος 715. πτολεμίζειν 715. πτολεμίστης 716. πτόλεμος 46. 355. 375. 715. πτολίεθρον 355. 715. πτολιήτης 715. πτολίπορθος 715. 1075. πτολιπόρθιος 715. 1075. πτόλις 355. 715. πτόρθος 1075. πτύαλον 665. πτύνμα 468. 919. πτύειν 45. 97. 104. 160 .(2 mal). 165. 271. 293. 344 (2 mal). 346. 355 (2 mal). 356. 373. 374. 375. πτύειν 293. πτυχτός 918. πτύξασα 918. πτύον 665. πτύραντες 683. πτύρεσθαι 683. πτυρῆναι 683. πτύσις 293. πτυσμός 795. στύσσειν 165. 288. πτύσσοντο 918. πτύσω 293. πτύχ- 918. πτυχή 918.

πτύων 665. .

πτώχ- 287. 604. 825. πτώμα 287. 355. 497, 604. 1019. πτώξει 825. πτῶσις 287. 497. 604. 1019. πτωσχαζέμεν 604. 825. πτώσσειν 164. 287. 604. 825. πτωγεία 918. πτωχεύειν 918. πτωγίστερος 918. πτωχός 287, 918. πτωγότερος 918. πυγή 873. πυγμαῖος 43.135.292.873. πυγμαχίη 932. πύγμαχος 932. πυγμή 43. 56. 873. πυγούσιος 873. πυγών 873. πύελος 526. 654. πυθεδών 1075. πύθεσθαι 43, 86, 291, πύθεται 653. 1075. πύθη 1075. πυθμήν 76. 84 (2 mal). 128, 272, 520, 1083, πύχα 823. πυχάζειν 823. πυχιμήδης 823. πυχινός 824. πυχινώς 824. πυκνός adj. 313. 824. πυχνός gen. 527. πύκτης 43. 271. 313. 873. πυλαωρός 286. 700. 715. πυλάρτης 673. 715. πυλέων 553. πύλη 715. mulic 715. πυλοιγενής 745. πύματος 43, 265, 589. πύνδαξ 84. 1083. πυνθάνεσθαι 83. 520. πυνθάνομαι 126. 313, 1082. πύξ 43. 271, 313. 873. πῦον 45. 291. 653.

πύος- 653. πῦρ 44, 143, 274, 291, 293, 512, 654, πυράγρη 654. 865. πύραθος 98. πυρακτείν 654. πυργηδόν 873. πυργόειν 873. πύργος 873. πυρέσσειν 166. πυρετός 654. πυρή 654. πυριήχης 812. πυρίχαυστος 780. πυρκαριή 652. πυρός 274. 293. πυρός 46. πυροφόρος 690. πυρπολέειν 710. πυρρός 479. 784. πυρσεύειν 784. πυρσός adj. 784. πυρσός subst. 654. 784. πῦσε 1075. πύσει 653, 1075. πύστις 1082. πυτίζειν 665. πώ 583. πώγων 873. πωλεΐν 710. πωλεῖσθαι 710. πώλος 46. 286. πωμα 'Trank' 42. 47. 284. 328, 603, πῶμα 'Deckel' 603. πώνω 602. πώς 583, πῶς 582. 583. πωτᾶσθαι 1019. πώτημα 1019. πῶυ 43. 286. 287. 603. **ὀά 341.** Ψã 187. ραβάσσειν 80. 140. 987. φαβδίζειν 975. δάβδος 62. 146. 186. 219. *δαβδωτός* 975. φαγάς 279. 910.

δαγίζειν 853. **Ραδάμανθυς** 187. δάδαμνος 63. 139. 140. 213. 279. 486. 1066. δάδιχ- 32. 290. δαδινός 187. δάδιξ 63. 146. 185. 275. 1066. δάδιος 186. δαθαίνειν 1087. δαθάμιγξ 1087. δαθάσσειν 1087. φαιβός 60. 146. 186. 200. 296. 909. φαιβοσχελής 909. φαιβούν 909. δαίειν 110, 297. δαίνοντο 758. *δαίνω* 758. δαΐσαι 796. δαισέμεναι 796, δαιστήρ 110, 797. **φαιστήριος 797.** δαχόειν 862. δάχος 39. 147, 186, 279. δάμμα 474. δαμφή 1009. δαμφίς 1009. δάμφος 1009. **φ**αμψός 1009. δάνη 758. **δανίς** 758. φανθείς 758. δαντήριος 758. δάξ 139. **2**79. **2**87. 853. δαπίζειν 975. φάπις 45. 146. 186. 219. δάπτειν 37, 42, 48, 103, 139. 146. 212. 350, 494. δαπτέμεν 844. φαπτός 844. φάπυς 45. 48. 139. 279. 971. φάσσατε 801. φάσσειν 846. φατάνη 59. 146, 186, 219, 1028.

Ľ.

1

δαφάνη 48, 139, 279, δαφή 42. 48. 844. δάφυς 48, 139, 279, 971, δāχίā 863. δαχίζειν 934. δάχις 93**4**. **δάψαι 844.** δάψε 844. δαψφδί<del>α</del> 844. **όαψφδός 844.** δάων 632. δέα 632. δεγεύς 282. 898. δέγχειν 32. 41. 125. 139. 220, 483, 854, δέγχος 854. δέγχειν 41. 125. 139. 466. 934. δέγχος 934. *δέεθοο*ν 54. δέ*ε*εθρα 666. δέ*τει* 649. 666. δέρος 666. δέρω 102. 195. 314 (2 mal). 315. δέζειν 'thun' 167, 186. δέζειν 'farben' 141. 167. 282, 898, δέθος 1087. **ρε**ῖα 632. Pelā 187. Έειθρον 187. *φεμβάζειν* 909. δέμβειν 128. 186. 225. 908. δέμβεσθαι 60. 146. 908. *δεμβί*α 909. δέμβος 909. δεμφθήναι 909. δέξαι 898. δέπε 971. **φεπόμενος 971.** δέπω 187. φερίφθαι 977. δερυπωμένον 972. δεύμα 195. 314, 666, φεύσεται 666. δεύσομαι 314. δέψειν 971.

δέω 102, 195, 314, 315, 350, 375, δηγεύς 282, 898. δήγμα 910. δηγμές 186. δήγνυμι 39. 186, 279. 287. **ὀ**ῆγος 141, 187, δηθείς 185. ontoioc 186. όηχτός 186. **ό**ῆμα 632. Ψήνη 187. δηξήνως 186. φήξις 186. δησις 185. Ψήσος 187. δήσσω 476. όητήο 185. όητός 185. 282. 576. δήτρη 185. 282. φήτωρ 185. 282. 632. διγεδανός 899. δίγει 899. **φιγήσειν** 899. *όίγησεν* 899. δίγιον 899. δίγιστον 899. Ψίγμος 187. **ό**τγόειν 899. ότγος 899. δίζα 146. 168. 185. 258. 375. όλμφα 1009. διμφαλέος 1009. ôtv- 258. ότνός 186. 284. **ό**τνοτόρος 186. blov 110. 146. 186. 494. διπή 186. 284. Ριπή 187. διπίζειν 965. 977. διπίς 965. 977. ό**ῖπος 965.** δίπτει 977. βίπτειν 186. 494. φιπτείτε 977. διπτέουσι 977. φιπτός 977. 76

đtc 103. 350. διφείς 977. bion 977. **க்கூசுன்** 976. δίψ 187. 965. δίψις 977. φογεύς 898. δογχάζειν 934. δόδαμνος 140. φοδανός 187. δόδινος 1066. Pošloc 187. δόδον 186, 1066. **Ρόδος 187.** δοταί 666. δοραΐσι 191. δόρος 666. δοθείν 1088. δοθιάς 1088. δόθιον 1088. δόθιος 187, 1088. •δόθος 1088. δοιζέω 187. φοτζος 187. Doin 187. φομβεΐν 909. δόμβος 60. 128. 146. 186. 909. δόμμα 1003. δόμος 135, 146, 186, 239. δομφάνω 1003. δοπαλισμός 975. δόπαλον 45. 146, 186, 232, 238. 247. δοπή 971. δοφάνω 1003. δοφείν 79. 103. 139. 145. 236, 350, 1003, δοφέω 162. 230**.** φόφημα 1003. φοχθείν 140. φοχθέω 187. δόχθος 1093. φύατο 666. δυγχίον 934. φύγχος 934. ουδόν 666. ούεσθαι 103. 350.

δύεται 666. ρύζειν 900. δύη 666. ρυθμός 54. 666. δυχάνη 32. 42. 128. 139. 140, 271, 854, δυχανίζειν 854. δυμβετν 909. όυμός 187. δύπα 972. δυπάειν 972. δυπαίνειν 972. δυπαρός 972. δυπόειν 972. δύπος 972. δυπόφ 536. δύπτειν 972. **ρύπτειρα 972.** δύπτομαι 972. δύσθαι 666. δύσιον 187. φυσίπτολις 667. 715. δύσις 314. 649. 666. δύσχευ 666. **δυσός 187.** δυστάζω 186. δυστήρ 811. φυτήφ 186. 667. **Ψύτιον** 187. όῦτίς 187. 672. **φυτός 666.** όῦτός 186. όῦτρον 667. δυφέω 266. δύψαι 972. δύψις 972. δωγαλέος 186. 287. စွဲထဲမှတာ 1088. δώμη 801. δώννυμι 801. οως Durchgang 186. 287. δώξ 'Traube' 139, 287. **δώ**ομαι 187. **δῶπαξ** 976. δωπάς 976. δωπεύειν 976. δωπήιον 187. δώπος 976.

δωχμός 186. 287. 467. စ်တ်ဃ 187. σάγη 56. 92. 213. 886. σάγμα 92. 886. σάγος 886. σάειν 92. σά εος 618. σαροφροσύνη 751. σαρόφοων 618, 751. σανώσαι 618. σαρώσει 618. σαρώτερος 618. σαθρός 93. σαίνειν 92, 93. σαίνωσι 753. σαίρειν 92. 145. 214. 694. σαχέσπαλος 712, 830. σάχος 93. 830. σᾶχός 278. σάχτας 886. σάχτωρ 886. σάλαξ 729. σαλάσσειν 729. σαλεύειν 729. σάλος 92. 94, 155, 214, 729 σάλπινν- 39. σαλπιγχτής 964. σάλπιγξ 92. 964. σαλπίζειν 964. σάμερον 53. σανίς 753. σαξαντες 885. σάξις 886. σάος 92. σαοφροσύνη 618. σαπήη 962. σαπρός 92. 279. 962. σαργάνη 886. σαρδάνιος 1052. σαρχάζειν 844. σάρμα 288, 693, 694. σάρξ 844. σαρόν 694. σαρούν 694. σάσσειν 885. σᾶτες 53. σάττειν 92, 213. σάττομμ 885.

σαυχός 41. σανσαρός 795. σαυτού 547. σανγμός 41. 467. σάφα 1002. σαφήνεια 1002. σαφηνής 1002. σαφής 48. 92. 232. 282. 515. 962, 1002, σΒεννύεις 796. σβέννυμι 349. 473. σβεννύναι 795. σβέσσαι 795. σβεστήριος 796. σέ 53. 204. 210, 282, 322. 587. σεβάζεσθαι 985. σέβας 985. σεβαστός 985. σέβεσθε 985. σεβήσεσθαι 985. σεβίζειν 985. σέβω 985. σείειν 93. 189. 300. asto 587. σειρά 92. Σειρήν 92. 145. 190. 698. σείρινα 694. σείρινος 92. 145. σείριος 92. 145, 694. σείσατο 794. σείσε 794. σεισθείσα 794. σεισ<del>θ</del> 794. σεισμός 795. σειστός 794. σείων 794. σελαγείσθαι 729. σέλας 92, 729. σελήνη 92. 729. σέλΙνον 730. σελίς 92. 155. 238. 727. 729. σέλμα 92. 94. 155. 238. 727. 729.

σεμνός 452, 454, 468, 985,

σεπτός 985."

σεσαγμένος 885.

σεσαρυία 277. 693. σεσάγατο 885. σεσεισμένον 794. σεσημένος 618. σεσημμένος 962. σέσηπε 962. σέσηρε 693. σεσηρώς 693. σεσησμένον 1083. σέσυρται 694. σεύατο 652. σεύειν 93. 195, 242, 315. σεύεσθαι 93 (2 mai). 160. 315, 373, σεύται 652. σευτλίς 53. σεῦτλον 53. σεφείς 985. σέψασθαι 985. σήθειν 92. 618. σηκάζειν 32. 92, 278, 841. σηχοχόρος 680, 841, σηχός 32. 92. 127. 278. 841. σημαίνειν 170. σήμερον 53, 586, σηπεδών 962. σήπειν 962. σήπεσθαι 92. 279. σήπεται 962. σηπτός 962. σήρᾶς 694. σήσαι 618. σῆστρον 1083. σῆτες 53. 586. σήψ 962. σήψει 962. *ດັກນະເ*ຊ 962. *-σθε* 589. σθεναρός 622. 755. σθένει 755. σθένος 622. 755. σθένω 755. -σθην 589. -σθον 589. -თმთ 589. -σθων 589.

-σθωσαν 589.

-σι 587. σιβύνη 60. 886. σιβύνης 886. στγα 886. σένα 534. στγάειν 886. στγαλό εις 886. σιγάν 74, 92, 108, στγή 886. σιγηλός 886. σιγμός 886. σιγύνη 60. 886. σιγύννης 886. σίγυννος 886. **alyuvov** 886. σιδαρίτης 1052. σιδήρειος 1052. σιδήρεος 1052. σίδηρος 1052. σίζε 886. σίζειν 167. σίλφη 53. σιμβλεύειν 985. σίμβλος 985. σιναμωρείν 754. σινάμωρος 754. σιναρός 754. σινδρός 501. σίνεσθαι 92. 646. σίνεται 753. σινέσχοντο 753. σίνις 754. σίνος 754. σίντης 753. σίξα 886. σίξις 886. σιπύη 45. 48. 92. 128. 268. σιτοφάγος 879. σιτταχός 354. σιφλός 92. 257. 291. 467. σίφνις 48. 92. 128. 268. σιφνός 467. otopov 92, 257. 291. σιωπάν 964. σιωπή 964. σιωπηλός 964. σιωπηρός 984. σχάζειν 95. 887. 76\*

σχαιρός 194, 646. σχαιό- 236. σκαιός 31. 94. 194. 296. gealoury 94, 145, 258, 263, 343. 376. σχαίρωσιν 694. σχαλαβώτης 97. 376. σχαλαθύρειν 727. σχάλαυθρον 346. σχαλεύειν 727. σχάλευθρον 346. σχαληνός 94. 155. 219. 247. 343, 347, 727, σχαλίς 727. σχάλλειν 95. σχάλλοντες 727. σχάλμη 95. 727. σχάλοπ- 45. σχάλοψ 31. 94. 97. 155. 214, 343, 346, 499, 967, σχάλσις 727. σχάμμα 1003. σχανδάληθρον 1054. σχάνδαλον 63. 94. 125. 214. 343. 1054. σχαπάνη 965. σχάπετος 47. 48. 94. 212. 342, 965, σχάπτειν 31, 47, 94, 212, 275. 342. σχάπτεις 1003. σκᾶπτον 275. 279, 283. 966. σπάπος 283, 966. σχάραβος 97. σχαρδαμύσσειν 1054. σχαρθμός 694. σχαρίζειν 376. σχαριφᾶσθαι 79. 290. 1004. σχάριφος 94, 145, 343. 1004. σχάτ- 845. σκατός 288. σχατοφάγος 845. σχαφεῖον 48. 1003. σχαφεύς 1003.

σχάφη 95, 1003. σχαφίς 1003. σχάφος 1003. σκαφώρη 97. σχεδᾶ 1053. σχεδάειν 1053. σχεδάννυμι 97, 257. σχεδαννύναι 94, 343, 347. 1053. σχεδάννυνται 1053. σχεδάσεις 1053. σχεδασθήναι 1053. σχεθοός 1084. σχεθοῶς 1084. σχελετός 727. σχελίς 42. σχέλλεσθαι 343. 495. σχελλός 727. σχέλος 728. σχεπάειν 965. σχεπάζειν 965. σχέπανον 966. σχέπαρνον 342. 965. σχέπας 965. σχέπει 965. σχέπειν 965. σχέπεται 965. σχέπη 965. σχέπτεο 844. σχέπτεσθαι 37. 95. 225. 288, 343, 344, 346, 374 σχέπτετο 844. σκέπων 965. σχερβόλλειν 985. σχέρβολος 985. σχευάζειν 665. σχεφθήναι 844. σχεψάμενος 844. σχέδασις 1053. σχήλειε 727. oznyń 98. 279. 619. σκηπάνιον 966. σχήπος 275. 283. σχήπετει 966. σχήπτειν 94,165, 284, 34. σχήπτεσθαι 279. σχηπτόμενος 966. σχηπτός 966.

σχηπτούγος 929, 966. σχήπτρον 45, 94, 275, 279. 283, 342-343, 966, σχήπων 31. 45. 94. 283. 343, 966, σχήψᾶσα 966. σχήψειε 966. σκήψις 966. σχιά 94, 342. σχιάεσθαι 619. σχιάζειν 618. σχίδνασθαι 94, 97, 257, 343, 347, 374, σχίδναται 1053. σκιερός 31. 94. 147. 342. 618. σκιή 618, σχιμβάζειν 887. σχιμβός 887. σχίμπους 527. σχίμπτεσθαι 284, 527. σχίμψατο 967. σκινδάλαμος 63. 94. 257. 343, 1054, σκινδαλμός 42. σείπων 31. 45. 94. 283. 289, 343, 967, σχιρτᾶν 258. 694. σχιρτφεν 545, σχίφα 351. σχίφος 351. 374. σχλᾶρός 619. σχληρός 36, 155, 343, 495, 619. σχληφοός 343. σχνήφη 97. 370. σχνϊπός 40. 48. 97. 370. 968. σχνίπτειν 968. σχνίφος 97, 370. σχνίψ 97, 370, 968. σχόπελος 261. 343. 845. σχοζπος 94. 305. 967. σχολιός 94, 155, 239, 247, 343, 727, σχολόπαξ 376. 499. σχόλοψ 967. σχολύπτειν 967.

σχοπιάζειν 845. σχοπιή 845. σχοπός 845. σχορδινᾶσθαι 1054. σχόρδον 1054. σχόροδον 1054. oxopalzew 967. σχορπίος 47, 94, 145, 236. 343, 967, σχότιος 619. σχοτομήνιος 619. 625. σχότος 94. 342. 619. σχυδμαινέμεν 1054. σχύζεσθαι 1054. σπυθράζειν 1084. σχύθραξ 527. σχυθρός 1084. σχυθρωπός 1084. σχύλας 728. σχύλλαρος 97. σχύλλονται 728. σχύλμα 728. σχύλον 665, 728, σχύνιον 94, 343, 665. σχυρθάλιον 527. σχύτος 31. 50. 94. 99. 291, 293, 343, 665, σχυτοτόμος 665, 764. σχύφος n. 1003. σχύφος m. 1003. σαφληξ 728. **σκώ**λος 728. σχώμμα 966. σχωπαλέος 966. σκώπτειν 94, 165. σχώπτεις 966. σεώπτης 966. σχώρ 95. 288. 508. 512. 845. σχωφθήναι 966. σχώψ 288, 343, 845. σχώψεται 966. σχώψις 966. σμαλερός 350. σμαραγείν 891. σμαραγή 891. σμάραγόος 101.

σμαραγίζειν 891.

σμάραγος 891. σμερδαλέος 63. 101. 135. 146, 229, 349, 1057, σμερδνός 63.101.135.146. 229. 349. 1057. σμήγμα 468, 931. σμηχετρίς 931. σμήλη 623. σμήμα 623. σμῆν 623, σμήξις 931. σμήρινθος 350, 697. σμήχειν 101. 287. 623. σμιχρός 101, 131, 135, 349, 375, 846, σμίλη 646. σμίνθα 1084. σμίνθος 646. 1084. σμινύη 646. σμυγερός 265. 891. σμυγερώς 891. σμύδρος 101. σμύξαι 931. σμυρίζειν 265. σμύσσειν 101, 102, σμένχειν 101. σμύχοιτο 931. σμύχουσα 931. σμώδιγγες 617. σμῶδιξ 617. σμώνη 617. σμώξας 931. σμώς 617. σμώχειν 287. σμώχετε 931. -ao 587. σοβαρός 985. σοβεΐν 985. σόβη 985. σόβησις 985. σόβος 985. σόγχος 41. σόγχος 41. gol 53. 587. σόλος 730. σόος 618. σός 587.

σοῦ 53, 587.

σοφίζεσθαι 1002. σοφίη 1002. σόφισμα 1002. σοφός 48. 79. 92. 232. 261. 962. 1002. σοφώτερος 286. σπαδάζειν 95. σπάδιον 48, 98, 258, 346--347. σπάειν 95, 344. σπαθᾶν 1084. σπάθη 1084. σπαίρειν 95. 145. 218, 344. 376, 694, σπάλαθρον 346. σπάλαξ 346. 376. σπαλίς 352. 374. σπανίζειν 695. σπάνις 493, 695. σπανός 493. 695. σπανοσιτία 695. σπαργᾶν 48. 95, 346, 347. 374, 376, 888, σπαργανίζειν 888. σπαργανιώτης 888. σπάργανον 888. σπαργανούν 888. σπαργή 888. σπάργωσις 888. σπαρνός 95. 98, 145, 214. 493. 695. σπάρξαν 888. σπάρτη 95. 695. σπάρτον 695. σπάσεν 795. σπασθείς 795. σπασμός 795. σπασσάμενος 795. σπάτε 795. σπείρα 48, 695. oneiper 45. 95. 145. 220. 344. σπείρον 695. σπείρουσιν 695. σπείρω 171. σπεκλόω 527. σπέλεθος 97. 374. σπέλλιον 352.

σπένδων 1056. σπέος 45, 95, 282, 344. 347, 619, σπέργουλος 95, 98, 888. σπέρμα 695. σπέρρω 476. σπέρχεσθαι 70. 95. σπερχθείς 929. σπερχνός 929. σπεργοίατο 929. σπέργοιεν 929. σπεργόμενος 929. σπέρχωσι 929. σπερῶ 695. σπέσθαι 842. σπεύδειν 63, 95, 313, 318. 344, 345, 346, 374, 1055, σπεῦσε 1055. σπεύσομαι 1055. σπευστέον 1055. σπεύσω 1055. σπήλαιον 619. σπηλυγγ- 39. σπηλυγξ 95. 98. 282. 344. 619. σπίγγος 887. σπιδής 1055. σπίζα 887. σπίζειν 1055. σπίζων 887. σπιθαμή 48. 258. 347. σπιλάς 728. σπίλος 95. 97. 646. σπίλος 'Fleck' 646. σπίλος 'Fels' 728. σπιλοῦν 646. σπινθαρίς 1084. σπινθήρ 95. 1084. σπινθηρίζειν 1084. σπλάγχνα 98. 344. σπλάγχνον 128. 155. 214. 929. σπλεχόω 527. σπληδός 45, 63, 95, 128, 155. 282. 344. σπλήν 45. 73. 98. 123. 155. 281.339.344.375 (2 mal). 930.

σπογγίζειν 887. σπόγγος 48, 98, 125, 264, 374. 887. σποδεῖν 1055. σποδα' 1055. σποδός 1055. σποίμην 842. σπονδείος 1056. σπονδή 1056. σπονδύλη 48. σπόνδυλος 48. 352. σπορά 695. σπόρθυγγες 346. σπόρος 695. σπουδάζειν 1056. σπουδαίος 1056. σπουδή 318. 1055. σπύραθος 95. 98. 695. σπυράς 48. 695. σπυρίς 45. 48. 95. 98. 145. 265. 344. 347. 695. σπῶν 795. σπώνται 842, στα- 49. 275. στάγδην 889. σταγείς 889. στάγες 889. στάγμα 889. σταγών 96. 889. στάδιον 346. στάδιος 620. στάζει 889. στάζειν 167. στάζουσιν 889. σταθερός 620. στάθι 275, 278. σταθμός 327. 620. στάθμη 620. σταχτή 889. σταχτός 889. στάλα 275. σταλαγμός 729. σταλάζειν 167. σταλᾶν 49, 96, 155, 256, 345. 728. σταλάσσειν 729. [729. σταλείς 729. στάλι 549.96.155.231.346. | στείρος 49. 98. 146.

σταμίν- 620. στάμνος 620. σταξεύμες 889. στάδις 889. στάσις 95, 212, 278, 327, 345, 620. στατήρ 620. στατό- 248. στατός 95. 327. 619. σταυρός 96. 145, 307, 345. 620. σταφίς 376. 1004. σταφυλή 'Weintraube' 1004. σταφύλη 'Bleiwage' 1004. σταφυλίζειν 1004. σταφυλίς 1004. σταγθείς 889. στάχυς 70. 96. 376. 930. στέαρ 620. στέατος 555. στεγάζειν 889. στεγανός 889. στέγαστρον 889. στέγει 889. στέγειν 49, 56, 96, 99. 225\_ 345. 375. στέγη 889. στεγνός 889. στέγος 99. 889. στείβειν 47.49.62.79-80. 96. 98. 128. 298. 299. 304. 345. στείβον 986. στείβων 986. στείλα 729. στετλαν 729. στείλαντο 729. στείνεσθαι 621, 755. στεινός 621. 755. στείνος 621. στεινωπός 621, 817, στειπτός 986. στείρα 'unfruchtbar' 96. 145, 171, 229, 345, 550, 620. στεξρα 'Kiel' 620.

grelyew 70, 96, 299, 304. 930. orelwei 986. στελγίς 891. στέλεχος 729. στελέω 729. στέλλειν 96. 155. 346. στέλλεσθε 729. στέλλοντα 729. στεμβάζειν 986. στέμβειν 80. 96. 128. 345. στέμμα 1004. στεμματούν 1005. στέμφυλον 1005. στενάζειν 167. 754. στενάχεσχε 754. στεναχίζετο 754. στεναχίζω 754. στενάχοντο 754. στενάχουσι 754. στενάχω 754. στένε 754. στένει 754. στένειν 49. 96. 98. 99. 123. στένεται 754. στένομαι 754. στενόν 755. στενός 621. 755. Στέντως 754. στέξει 889. στέργω 890. στερείς 696. στερεός 96. 145. 174, 229. 345. **620**. στερέσαι 696. στέρεσθαι 696. στερηθείς 696. στερήσεις 696. στέριφος 499. 620. στερχτός 890. στέρνον 96. 696. στέρξω 890. στεροπή 148. 376. 969. στεροπηγερέτα 321. 685. 969. στέροψ 969.

στερρός 174. στέρφινος 499. στέρφος 499. 1005. στερφούν 1005. στεύται 665. στεύτο 665. στεφάνη 1004. στέφανος 1004. στεφανούν 1004. στέφει 1004. στεφθείς 1004. στέφος 1004. στέψω 1004. στέωμεν 554. στηθέων 553. στήθι 275. 278. στῆθος 620. στήλη 49. 95. 275. 327. 345. 620. στήμων 95. 135. 275. 345. στήναι 95. 138. 345. 347. ornvlov 620. στῆριγγ- 39. στῆριγξ 95. 345. 620. στηρίζειν 620. στήσειν 619. στήτος 620. στία 96. 646. στιβαρός 47. 80. 290. 291. 986. στιβάς 986. στιβεΐν 986. στιβεύειν 986. στίβη 986. στίβος 299. 986. στιγεύς 890. στίγμα 890. στιγμή 484. 890. στιγμός 56. 96. 135. 890. στίζειν 49. 56. 95. 126. 167. 268. 290. 345. 484. στιχτός 889. στίλβειν 47. 148. στίλβη 986. στιλβηδών 986. στιλβός 986. στιλβοῦν 986.

στίλβων 986. στιλπνός 47. 148. 969. στιλπνότης 969. στιλπνούν 969. στίξων 889. στιπτός 986. στίφος 80, 291, 345, 1005. στιφρός 48, 80, 96, 257. 290. 291. 345. 1005. στίχ- 930. στιχᾶσθαι 930. στίχες 930. στιχθείς 889. στίχος 299. 304. 930. στλεγγίς 49, 56, 96, 128. 148. 149. 255. 346. 411. 891. στοβάζειν 986. στοβείν 986. στόβος 986. στοιβάζειν 986. στοιβή 304. 986. στοιχείν 930. στοιχείον 930. στοιχίζειν 930. στοίχος 304. 930. στολή 729. στολίζειν 729. στολίς 729. στόλος 729. στόμα 96. 286. 621. στόμαχος 621. στομφάζειν 1004. στόμφαξ 1005. στόμφος 1005. στοναχείν 754. στοναχή 754. στοναχῆσαι 754. στονό εις 754. στονόσεσαν 191. στόνος 235. 754. στοργή 890. στορένντμι 96. 145. 286. 345. 346. στορεννύναι 49. 238. στορέννυται 695. στορέσαι 695. στόρθυγγ- 39.

στόρθυγγες 346. στόρθυγξ 96. 1084. στόργυμι 96, 145, 286. 345, 346, 495. στορνύναι 238. στογάζεσθαι 345. 930. στόγος 73. 96. 345. 930. στραβός 80. 246, 346. στραγγάλη 56. 96. 125. 128. 145, 255, 279, 346, 891, στραγγαλίζειν 891. στραγγαλοῖν 891. στραγγεύειν 346. 891. στραγγεύεσθαι 891. στραγγίζειν 891. στραγγός 891. στράγξ 346. 891. στραπτειν 376. στρατηγός 279. 864. στρατιά 621. στρατιώτης 621. στρατόεσθαι 621. στρατόπεδον 1042. στρατός 621. στραφείς 1006. στρέβλη 1006. στρεβλός 80. 246. 346. 1006. στρεβλοῦν 1006. στρεγγίς 148. 891. στρέμμα 1006. στρεπτός 1006. στρευγεδών 891. στρεύγεσθαι 96. 316. 891. στρεφεδινείσθαι642,1006. στρέφει 1005. στρέφειν 80. 129. 288. 346. στρέφεται 1005. στρεφθείς 1006. στρέψαι 1005. στρέψασχον 1006. στρέψεσθαι 1005. στρηνής 346, 621. στρήνος 621. στρίγξ 346. 891. στίξ 346. 891. στροβείν 346. 1006. στρόβτλος 1006.

στρόβος 1006. στρογγύλλειν 891. στρογγύλος 56. 96. 125. 128, 145, 255, 346, 891. στρόμβος 80. 129. 246. 346, 1006, στρουθ*ίζει*ν 1085. στρουθός 1084. στροφάλιγξ 1006. στροφαλίζειν 1006. στρόφαλος 1006. στροφάς 1006. στροφεύς 1006. στροφή 1006. στρόφιγξ 1006. στρόφις 1006. στρόφος 1006. στρυφνός 1006. στρώμα 346. 495. 621. στρωμνή 621. στρώνντιμ 96, 145, 286, 287. 346. 495. στρώννῦσι 621. στρώσω 621. στρωτήρ 621. στρωτός 287. 495, 621. στρωφᾶν 288, 1006. στρωφᾶσθαι 1006. στυγέει 890. στυγερός 890. στυγηθείς 890. στύγημα 890. στυγήσᾶς 890. στυγήσεται 890. στυγητός 890. στυγνός 890. στύγος 890. στύεσθαι 96. 345. στῦλος 96. 345, 665. στύμα 265. στυμνός 468. Στύξ 890. στύξαιμι 890. στύομαι 665. στυπάζειν 968. στύπη 45, 49, 95, 291, 345, 968. στύπος 968.

στύππα 968. στυπτικός 1005. στυρβάζειν 99. 146. 981. στῦσαι 665. στύσειν 1005. GTUGEL/CELV 48, 49, 96, 96, 271. 345. 1005. στυφελός 1005. στυφθείς 1005. στυφλός 1005. σεύφός 1005. στύφουσι 1005. στύψις 1005. στωμύλος 286, 621, σύ 53. 93. 293. 570. 587. σύβαξ 62. 92. 271. συβόσια 6**64**. συβόστον 631. συβώτης 631. 664. συγκεντηθήσεσθαι 1014. σύγχλυς 1039. -σύειν 104 (2 mal). 160. συνεχές 928. σύζυγες 904. σύζυγος 904. σύζυξ 904. σύθην 652. *ง*บันที่ 557. 843. σῦχον 843. συλλογή 901. συμπεπλεγμένος 827. συμπλαχείς 827. συμπλαταγεΐν 1020. συμφερτός 689. συμψήσας 604. σύν 93. 264. 353. συνέρρηκται 910. ovveldenta 525. 901. συνείλοχα 525. 901. συνεοχμός 929. σύνεσις 618. συνήθης 1085. -σύνη 203. 489. συνημοσύνη 618. συνήρειαε 1062. συνήχας 863. συνθεσία 52. συνθεσίη 615,

σύνθετος 52. 615. συνενηνογέναι 847. συννένοφεν 1007. συννεφείν 1007. συννεφής 1007. συνοισόμεθα 648. συνοχωχότε 928. συντεθραυσμένον 794 συντεταράγει 921. συντέτραινε 605. συντήξουσι 828. σύρβη 53. 981. σύριγξ 92. 145. 191. 292. 694. σύρμα 694. σύρξ 266. 844. σύρω 171. σῦς 87. 92, 291, 664, σύτο 652 σύφαξ 1002. σῦφαρ 79. 92. 291. 1003. συφειός 664. συφεός 664. συφορβός 664. 984. σφαγείς 887. σφαγεύς 887. σφαγή 887. σφάγιον 887. σφαδάζειν 347. 1055. σφάδδω 476. σφάζειν 167. 887. σφαίρα 48. 67. 348. 695. σφαιρηδά 695.. operpizer 98. σφαιρωτήρ 98. σφαχτός 887. σφαλερός 728. σφάλλειν 67. 76. 95. 99. 155. 214. 279. 348. σφάλλεται 728. σφάλλουσι 728. σφάλμα 728. σφάξ 845. σφάξειν 887. σφαραγέεσθαι 888. σφαραγείν 67. 95. 348. σφαραγεύντο 888. σφαραγίζειν 888.

σφάραγος 56. 76. 98. 145. 213, 363, 499, 888, σφάς 593. σφᾶς 593. σφάττει 887. σφάττω 476. σφαγθείσα 887. σφέ 352, 593. σφέας 593. σφεδανός 1055. σφείς 204. 594. σφείων 594. σφέχλη 98. σφέλας 728. σφενδονάν 1055. σφενδόνη 63. 76. 98. 125. 264. 348. 1055. σφέτερος 204. 594. σφέων 594. σφηχούν 845. σφήλαι 728. σφηλεν 728. σφήξ 845. σφί 593. σφίγη- 875. aplyye 887. σφίγγειν 56. 76. 95. 97. 128, 268, 290, 291, 300, 370, 497. σφεγετήρ 887. σφιγχτός 887. Σφίγξ 98. 491. 888. σφίγξει 887. σφίγξις 888. σφιγχθείς 887. σφίδη 63, 76, 98, 268, 348, σφιδής 48. 98. 258. 347. 1055. σφίν 593. σφίσι 593. σφόγγος 48. 56. 76. 98. 125. 264. 348 (2 mal). 374. 375. 887. σφόδρα 1055. σφοδρός 105**5.** σφοδρώς 1055.

σφονδύλη 48. 348. σφονδύλιος 1055.

σφόνδυλος 48, 348, 352, 1055. σφός 204. 594. σφραγίζειν 888. σφράγις 888. σφριγᾶν 48. 95. 347. 348. 374. 376. 888. σφριγανός 889. σφυγμός 887. σφίζει 887. σφύξει 887. σφυράς 48. 348. 695. opuple 48. 347. σφώ 594. σφωέ 594. σφῶι 594. σφωίν 594. σφῶιν 594. gowitepoc 594. σφῶν 594. σφφν 545. σχαδών 1053. σχάειν 348. σχάζει 1053. σχάζειν 94. 347. σχασάμενος 1053. σχάσις 622. σχάσμα 1053. σχαστηρία 1053. σγεδάριον 94, 347, 1053. σχέδη 1053. σχεδίην 54. 622. σχεδόθεν 622. σχεδόν 622. σχεθέειν 1067. σχεθείν 348. σχελίς 42. 347. σχελύναζειν 97. σχενδύλη 347. σγέραφος 347. σχερός 622. σχές 331. σχέσις 348. 622. σχέτλιος 622. σχῆμα 348. 622. σχήσει 621. σχίδαξ 63. 1054. σχίζα 168, 1054.

ariceir 42. 63. 94. 98. 268. 296, 347, 522, σχίζουσι 1053. σχίζω 126. 168. σχινδάλαμος 63. 94. 347. 1054 σχινδαλμός 42. σχίσις 1054. σχίσμα 1054. σχισμός 1054. σγίσσας 1053. σχιστός 478. 1053. σχοίνος 71. 98. 123. 301. σχολή 622. σώζειν 618. σωλήν 92. σώος 618. σωρός 94. 288. 694. σῶς 92. 538. 618. σώσι 618. σῶτερ 282. σωτήρ 282. σῶτρον 94. σώγειν 354. τάγγη 876. ταγγίζειν 876. τανή 876. τάγμα 876. ταγός 876. τάθη 605. ral 591. ταινία 743. τάχειν 277. τάχεις 828. ταχερός 828. ταχτός 876. ταλα*εερ*γός 716. 907. ταλᾶν 49. 154. 231. τάλαν- 716. τάλαντον 90. 717. ταλαός 716. ταλαπείριος 682, 716. ταλαπενθής 716. 1080. τάλαρος 716. τάλᾶς 366. 496. ταλασίφρων 716. 751. ταλάσση 716.

ταλάσσυς 716. ταλαύρινος 186. 446. 716. ταλάφρων 716. 751. ταλάω 112. 169. ταλίχος 275. τάμε 763. ταμέσθαι 763. ταμεσίγροα 613. ταμεσίχρως 763. ταμίη 763. taulne 763. τάμνειν 497. τάμνετε 763. τανα εήχης 743. ταναρός 194. 202. 254. 743. ταναός 49. 123. 194. 202. 218, 254, ταναύποδ- 202. ταναύπος 743. 1041. τανηλεγής 743. 901. τανθαρύζειν 1104. Τάνταλος 1103. τανταλοῦν 1103. τανύγλωσσος 608. 743. τανυγλώχις 743. 923. τανύειν 49, 123, 218, 219, 225. 743. τανυήχης 743. 812. τανύπεπλος 714. 743. τανυπτέρυξ 743. 1019. τανυσίπτερος 743, 1019. τανυστύς 743. τάνυται 743. τανύφλοιος 743. τανύφυλλος 723. 743. τάξις 876. τάξω 876. ταπεινός 953. ταπεινότης 953. ταπεινοῦν 953. τάπης 953. ταπίς 953. ταραγμός 921. τάραχτρον 921. τάραξις 921. ταράξω 921. ταράσσει 921. ταράσσειν 165. 521.

ταράσσοντες 921. ταραχή 521. 921. ταραχθείς 921. τάραγος 921. ταρβαλέος 877. ταρβεΐν 49. 144. 231. 877. τάρβος 877. ταρβοσύνη 877. ταργάνη 887. τάργανον 877. τάρπημεν 955. ταρπημεναι 955. ταρπήναι 955. τάρπησαν 955. ταρπώμεθα 955. ταρρός 479. ταρσιά 360. 494, 786. ταρσός 247. 785. ταρταρίζειν 1099. Τάρταρος 1099. ταρφέρα 996. ταρφείαι 996. ταρφθείη 955. τάρφθεν 955. τάρφθη 955. τάρφος 996. ταρφύς 996. τάρχανον 921. τάργεα 921. ταρχύειν 920. τάσις 605. τάσσει 876. -rāt- 275. ταύρος 49, 98. 144. 146. 307. 620. ταίς 49. 655. ταῦς 655. ταῦτα 546. ταύτην 586. τάφε 1000. ταφεύς 1000. ταφή 1000. ταφήιος 1000. τάφος Staunen' 521.1000. τάφος 'Begrābniss' 521. 1000. ταφρεύειν 1000. τάφρος 1000.

## 1211

ταφών 1000. τάχα 339. 919. ταχινός 919. τάχιστα 919. ταχίων 919. τάχος 919. ταχύνειν 919. ταχύπωλος 919. ταχύς 41. 51. 520. 919 (2 mal). ταχύτερος 919. ταχυτής 919. τάων 112. 137. 536. ₹# 38, 230, 571. -τε 587. τέγγειν 49. 56. 125. 225. 255, 410, 415, 569, τέγγουσι 876. τέγεος 876. τέγη 876. τεγατός 877. τέγξις 877. τέγξω 876. zéyeoc 49. 99. 375. 876. τερός 195, 238, **264**, τέθαλπται 960. τεθαλυία 723. τέθαπται 999. τεθηγμένος 884. τεθήλει 723. τεθηλώς 723. τέθηπα 521. 1000. τεθηπώς 1000. τεθλασμένος 792. τεθλιμμένος 885. τέθλιφε 885. τεθμός 469. 615. τεθνάμεν 617. τεθνεώτι 554. τέθνηκα 496. τέθνηχε 617. τέθραμμαι 1001. τέθριππον 521. τεθυμένος 663. τεθυμμένος 1000. τέθυφε 1000. τεθυωμένον 662. zetv 587.

τείνει 743. τείνειν 49, 123, 170, 218, 219, 225, τείρεα 684. τείρει 683. τείρειν 49. 144. 171. 225. τειχεσιπλήτης 605. 919. TELYICELY 919. τειχιό εις 919. TEIZION 919. τείχος 69. 300. 304. 521. 919. TEXELY 41. 239. τεχείσθαι 829. τέχετο 829. τεχμαίρεσθαι 171. 829. τέχμαρ 829. τεχμήριον 829. τέχμως 829. τέχνον 48. 829. τέχος 829. τέχταινα 233. 785. τεχταίνεσθαι 170. 785. τέχτον- 354. τεχτοσύνη 785. τέχτυν 289. τέχτων 40. 48. 228. 256. 483, 785, τελαμών 716. τελέει 163. τελέειν 717. τελέθει 711. 1067. TELÉBONTEC 711. τελείει 163. 169. τέλειος 717. τελειότατος 717. τελεσφόρος 717. τελευτάν 717. τελευτή 717. τελέω 169. τελή εις 717. τέλλεται 711. 1067. τέλλετο 711. τέλλοντος 711. τέλμα 147. τέλος 717. τέλσον 712. Τελφούσα 521.

τέμαγος 764. τέμει 763. τέμενος 763. τέμνειν 497, 763. τέμνο 171. τεμῶ 763. τεμών 763. τένδει 1045. τένδειν 49, 63, 125, 237, τενείς 743. zev9elā 1077. τενθεύειν 49, 125, 1077. τένθης 1077. τενθρηδών 616. 1104. τενθρήνη 616, 1104, τένων 49. 123. 743. τέξασα 829. τέξεαι 829. τέξεις 829. τέξεσθαι 829. τέο 581. -TEO 163. τέοισι 581. τεός 48. 195. 238. τεράμων 684. τέρας 684. τερέβινθος 54. 258. τέρεινα 170. τέρετρον 49. 144. 147. 220. 229, 242, 247, 684, τερηδών 684. τέρην 49. 144. 684. τερθρεία 1100. τερθρεύεσθαι 1100. τέρμα 49. 135. 144. 147. 229. 684. τέρμινθος 360. τέρμων 684. τέρπειν 955. τέρπεσθαι 955. τερπικέραυνος 678. 956. τερπνός 956. τερπωλή 956. τερσαίνειν 785. τέρσει 785. τέρσεσθαι 49. 144. 229. 237. 246. 360. 479. 494. τέρσεται 785.

τερσήναι 785. τερσιά 786. τέρχνος 360. 494. 921. τερψάμενος 955. τέρψεις 955. τερψίμβροτος 956. τέρψις 956. τέρψομαι 955. τεσσαράχοντα 39. 125. τέσσαρες 38. 94. 147. 188. 200, 201, 203, 220, 231. τεταγών 49. 56. 126. 213. 876, 1094, τέτᾶχα 277. τέταλτο 711. τετανός 743. 1107. τέτανος 743. 1107. τετάραχται 921. τετάρπετο 955. τεταρπόμενος 955. τεταρπώμεσθα 955. τέταρτος 494. τέταται 605. 743. τέταχε 876. τετάγθαι 876. τετεύξεται 920. τετεύχαται 492. 920. τετείγατο 920. τέτευχε 920. τε τευχησθαι 920. τετευχώς 312. 920. τετέχθαι 829. τέτηχα 828. τέτηχται 828. τετιμένος 638. τέτλαθι 606. τέτληκα 496. τέτληχας 606. τετμημένος 606. τέτμηται 497. τέτοχα 239. τετοχυία 829. τετράζειν 49. 144. 228. τετράζυγος 161. τετραθέλυμνος 724. reroalveir 1107. τετράχυχλος 494, 709.

τέτραξ 1107. τετράπους 54. τέτραπτο 831. τετράς 54. τέτρατος 494. τετραφάληρος 722. τετράφαλος 722. τετράφατο 492, 831. τετραχθά 395. τέτραχμον 526. τετράων 51. τετρεμαίνειν 765. 1107. τέτρηνα 605. τέτρηται 605. τέτρηγα 277. τετρήχει 921. τετρηχυία 921. τετρίγει 878. τετριγυία 878. τετριγώτας 878. τετρίφαται 982. τέτροφα 303. τέτροφας 830. τέτροφε 1001. τετρυμένος 655. τετοῦσθαι 655. τέττα 49. τέτταρες 50. 220. 231. 361. 477, 494, τετυγμένον 830. τετύγμην 830. τετυχεϊν 829. τετυχέσθαι 482, 829. τετυχοίμεθα 829. τετύχοντο 829. τέτυχται 312. 830. 920. τέτυχτο 830. τετυμμένος 954. τέτυξαι 830. τετύποντες 954. τετύπτηχα 954. τετύπτημαι 954. τετυφωμένος 1000. τετύχηχε 920. τετυχηχώς 920. τετίχθαι 830. τετύχθω 830. τευ 581.

τεύξει 919. τεύξεσθαι 'bereiten' 920 τεύξεσθαι 'treffen' 920. τεύξη 920. τευτλίς 53. τεῦτλον 53. τεύχει 919. τεύχειν 312. τεύχος 920. τέφρα 48 (2 mal). 228. 467. τέφρη 953. τεφρός 953. τεφρούν 953. τεγνάσθαι 829. τέχνη 41. 48. 228. 467. 829. τεχνή εις 829. τεχνη εντως 829. τέφ 581. τεω 581. τέων 581. τέως 48. 196. 555. 562. 586. τῆ 585. τήγανον 39. 828. TREOC 48, 196, 207, 555. 562. 586. <del>รท์9n</del> 1096. τηθίς 1096. τήθος 1076. *รกิฆ*ย 828. τηχεδόν- 54. τηχεδών 828. τήχειν 39. 277. τήχετο 828. τηχτός 828. τηλε 49. 154. 281. **ชกโยชิฉัง** 1101. τηλεθάον 724. τηλεθάοντας 724. τηλεθόοντα 724. τηλεθόωσα 724. τηλεφανής 749. τηλία 717. τηλίχος 48. 147. 275. 586\_ τηλιχούτος 586. τήμερον 53. 585. τημος 48. 586. τηνίκα 595. τῆος 196. 207.

THOETY 51, 684. -tut- 275. τητάν 51. τητάσθαι 605, 1096. THTEC 53. 585. 1026. τήτη 605. 1096. z/ 38, 206, 267, 581, TLE 638. tleiv 38. τlη 581. τιθαιβώσσειν 1108. τιθασεύειν 1108. τιθασός 1108. TIĐEIC 531. τίθεμεν 327. τιθέναι 225. τίθημι 66. 81. 84. 248. 256. 274. 281, 327, 331. 518 (2 mal), 524, τιθηνείσθαι 1096. τιθήνη 616. 1096. τιθηνός 1096. zlonc 330. τίθησι 52, 615. τιθός 1108. τιθυμαλίς 1096. τιθύμαλλος 1096. TIXTEL 829. TIXTELY 48. 239. τιλθῦ 718. τίλλε 718. τίλλοντο 718. τίλμα 718. τίλφη 53. τιμάω 162. 638. τιμή 38. 291. 638. Tlunseic 638. τιμή εσα 191. τίμιος 638. τίνα 'wen' 581. τίνα n. pl. 581. τίνας 581. tive 581. zivá 581. τίνειν 638. τίνες 581. τίνεσθαι 38. τινθαλέος 1077.

τινθός 'heiss' 49. 128. 296. 1077. τινθός 'Kesselrauch' 49. 1077. zlv. 581. τίνυται 638. τίνου 291. TEXTS 581. τίρ 119. ric 38. 118. 119. 267. 571. 581. 583. τίς 583. τίσις 38, 291, 305, 638, τίσω 291. 638. τιταίνετο 743, 1108. τιτήνας 743. TITHYEC 1108. τιτθεύειν 1096. τίτθη 616. 1096. τιτθός 616. 1096. τιτός 638. τιτρώσχει 605. τιτρώσχειν 495. τιτύσχεσθαι 482. τιτύσχετο 830. τιτυσχόμενος 830. τττώ 49. 50. 290. 640. τίφη 48 (2 mal). 268. 953. τίφιος 954. τίφος 954. τλαίην 542. τλᾶτός 275. τλήμων 366. 496. 606. τλήναι 49. 154. 366. τλητός 50. 154. 275. 366. 375. 496. 606. τμάγεν 879. τμῆγος 879. τμήδην 497, 606. τμηθείς 497. τμῆμα 606. τμήξας 879. τμήξει 879. τμήξις 879. τμῆσις 497. τμητός 372. 497. τό 48. 206. 263. τόδε 588.

τόθεν 586. τόθι 586, 589, τοί 'dir' 48, 587. rol 'gewiss' 585. Tol 'die' 591. τοιθορύσσειν 1106. τοίος 586. τοιόσδε 588. τοιούτος 586. τοίσδεσιν 588. τοίσδεσσι 588. τοίχος 69. 304. 521. 919. τόχα 38. 224. 585. τοχάς 829. τοχεύς 829. τοχήρες 829. τόχος 829. τόλμα 717. τολμᾶν 49. 154, 236. 496. 717. τολμήσεις 717. τολυπεύειν 956. τολύπη 956. τομή 764. τόμος 764. τόν 48. 137. -τον 587. τόνδε 588. τονθορίζειν 1104. τονθορυγείν 1104. τονθορύζειν 692, 110**4**. τονθούζειν 1104. τόνος 'Spannung' 743. τόνος 'Seil' 743. τοξάζεσθαι 785. τοξεύειν 785. τοξευτής 785. τόξον 48. 283. 785. τοξοσύνη 785. τοξότης 785. τοξοφόρος 690, 785. τοπάζειν 953. τοπείον 953. τόπος 45. 49. 128. 238. 953. 955. τόρδυλον 1045. τορείν 49. 144, 232. 235. τορνεύειν 684.

τόργος 242. 247. 684. τορνοῦν 235. τορνοῦσθαι 684. τορός 51. 684. τόσος 115. 586. τοσούτος 586. τοσσόνδε 588. τόσσος 115. 586. τοσσούτος 586. τότε 38. 224. 585. 586. τουτί 578. τοῦτο 206. 294. 547, 579. 586 (2 mal). 591. τούτον 591. τόφρα 586. τραγαλίζειν 877. τράγημα 877. τραγικός 878. τράγος 878 (2 mal). τραγφδία 878. τραγφδός 878. τρανής 605. τραπέειν 956. τράπεζα 168. 361. 526. 1042. τραπεζεύς 1042. τραπεῖν 51. τραπείομεν 955. τραπείς 830. τράπηξ 48. 49. 144. 212. 360. 996. τραπήομεν 955. τραπητός 956. τράπουσι 830. τρασιά 360. 494. 785. τράφε 1001. τραφέμεν 1001. τράφεν 1001. τραφερή 1001. τραφερός 48, 49, 144, 231. τράφη 1001. τράφηξ 48. 49. 144. 212. 360. 996. τραφθήναι 830. τράφος 527. τραχηλίζειν 921. τραγηλίζεσθαι 921. τράχηλος 921.

τράχοῦν 922. τραχύνειν 922. τράχύς 51. τράχων 922. τρέ 204. τρέει 786. τρεῖ 786. τρείν 49. 144. 225. 360. 377. τρείς 49. 118. 144. 298. 360, 377, 640, τοέμε 764. τρέμειν 49. 135. 144. 225. 360. τρέμιθος 360. τρέμον 764. τρέπε 830. τρέπειν 37. 49. 51. 144. 237, 288, 361, 376, τρέσε 786. τρέσσαν 116. τρέσσε 110. 786. τρέφει 1001. τρέφειν 51. 521. τρέχει 921. τρέχειν 51. 69. 520. τρέχνος 360. 494. 921. τρέω 110. τρῆμα 605. τρήρων 786. τρητός 605. τρηχύς 922. τοί- 267. τρίαινα 360. τοιάχοντα 39, 50, 125, 239, 322. 569. τρϊβέμεναι 911. τριβή 982. τρίβος 982. τρίβων 'getibt' 982. τρίβων 'abgetragenes Kleid' 982. *τοίβωνται* 981. τρίγληνος 608. τριγλώχῖς 923. τριγμός 878. τριγχός 69. 520. 928.

Tolfetes 1026.

τρίζειν 97. 145. 167. 878. τριήρης 629. τρίλλιστος 1025. τρίπλαξ 828. τρίποδ- 267. τρίπολος 710. τοίπος 513, 1041, τοίπους 513. τρίπτυγος 919. Tols 49. 144. 377. τριστοιγέ 930. τρίστοιχος 930. τρισχίλιοι 790. τρίτος 377. τριφθείς 982. τρίχ- 90. τριχᾶιξ 861. τρίχες 927. τρίχινος 927. τριχίς 520. 927. τριχόειν 927. τριχός 520. τρίψαι 982. τρίψις 982. τρομέειν 765. τρομεῖσθαι 765. τρομερός 765. τρόμος 765. τροπαΐον 831. τρόπαιον 831. τροπαΐος 831. τρόπαιος 831. τροπέειν 831. τροπείν 234. 237. τρόπεον 234. τροπή 831. τρόπις 831. τροπός 831. τρόπος 831. τροφαλίς 1001. τροφή 1001. τρόφιμος 1001. τρόφις 48. 49. 144. 231. 235. 521. 1001. τροφιώδης 1001. τροφόσεις 1001. τροφός 1001. τρογάζειν 922.

τροχαλός 922. τροχᾶν 922. τροχερός 922. τροχίλος 922. τρόγις 922. τροχός 922. τρόχος 922. τρυνάειν 878. τρύγη 878. τρύγητος 878. τουγία 878. τρυγών 878. τρύζητε 878. τρύμη 656. τούξ 878. τρύξοντα 922. τρύπα 956. τρυπάειν 956. τρύπανον 956. τρύπη 956. τρύπημα 956. τουπητής 956. τρῦπφ 545. τούσει 655. τρυφάν 1002. τρυφερός 1002. τρυφή 51. 1002. τρύφος 51. 1002. τρύγειν 42. 49, 128. 144. 292, 360, τουχηρός 922. τρύχος 42. 49. 128. 144. 292, 360, 832, 922, τρυγοῦν 922. τρύχουσι 922. τρωγάλιον 878. τρώγειν 288, 877. τρώγλη 878. τρώει 605. τρώχτης 877. τρωχτόν 877. τρώμα 606. τρώξ 878. τρώξις 878. τρώξονται 877. τρωπάν 288, 831. τρωπᾶσθαι 831.

τρώσις 606.

τρωτός 605. τρωχᾶν 922. τύ 570. τύγχανε 920. τυγχάνω 126. Tuberlone 196. Τυδεύς 98. 99. 292. Tซิฮ์ที่ 197. 538. τυθείς 663. τυχίζειν 830. τύχισμα 830. τύχος 42. 830. τυχτός 830. τύλη 49, 272, 292, 655, τύλον 49. 272. 292. τύλος 655. τυλωτός 655. τυμβεύειν 981. τύμβος 981. τυμβοχο είν 981. τύμμα 954. τύμπανον 954. รซ์**ท**ๆ 53. 293. 587. τύπανον 954. τυπάς 954. τυπή 954. τύπος 49. 954. τυποῦν 954. τύπτειν 49. 98. 165. 272. τυπτήσομαι 954. τυπτήσω 954. τυπτητέος 954. τύπτουσιν 954. τύραννος 51, 259, 265, 684. τύρβα 981. τυρβάζειν 99. 146. 981. τυρβάζεσθαι 981. τύρβη 49. 53. 61. 144. 272. 981. τυρός 51. τύρρις 479. τύρσις 49. 144. 268. 272. 786. τύφε 1000. τυφεδανός 1000. τυφεδών 1000. τύφειν 521. 1000. τύφεται 1000.

τυφλός 1000. τυφογέρων 1000. τύφος 1000. τυφούσθαι 1000. τυφώδης 1000. τυχηρός 920. τυχήσᾶς 920. τυγικός 920. τύχος 42. 920. τυγών 920. τύψε 954. τύψω 954. τφ 581. τωθάζειν 1108. τωθασμός 1109. τῶν 112. 137. τώς 585. ύαινα 664. ύάκινθος 54. ύβάλης 92. 271. ύββάλλειν 472. ύβρίζειν 978. ປິ*βρι*ς 60. 978. ΰβρισμα 978. ύβριστός 978. ύβριστής 978. ύγιαίνειν 868. 906. ύγίεια 868, 906, ύγιεινός 868. ύγιηρός 906. ບ່ານຄ່ຽ 56. 183. 868. 905. ύγραίνειν 868. ບ່າ*ວ*ກ 868. ύγρός 60. 183. 292. 483. 484, 868. ύδαρής 1032. ύδατος 288. ύδατοτρεφής 1001. 1032. ນໍ*ຽຣ໌ຣເ*ນ 1032. บระเท 183, 1032. ນໍດໍ*ຄໂນ* 183. ύδέονται 1032. ύδερος 1032. ບິອີກຸ 1032. ນີ້ອັດສັ 64, 1032. ύδραίνειν 1032. ύδραίνεσθαι 1032. ύδρεύειν 1032.

ύδρεύς 1032. ύδρηλός 1032. ນໍຽວໄຂ 1032. ύδρος 64. 1032. ນ້ຽວພູນ 1032. ັບວັເພລ 63. 88. 127. 130. 183. 271. 288. 411. 508, 512. 1032. ข้ะ 663. ັນ*ເນ* 89. **2**93. ΰετός 293. 664. -υτα 112. vié€c 664. ນໂຂດ 664. υίός 88. 293, 548, 664, υίωνός 664. ύλαγμός 705. ύλάειν 705. ύλάεσθαι 705. ύλαχή 705. ῢλαχόμωρος 705. ύλακτεῖν 705. **ນໍ**λαັν 153. ยีλรท 201. ข้มๆ 88. 155. **201. 273. 72**7. ΰλή εις 727. ນໍໍາໄຂ້ 88. 107. 1**55. 202**. 351. 726. ύλοτόμος 321, 727, 764. υμάς 598. vuetc 158. 159. 293. 488. 592, 598, ບໍ່*µεໄ*ພv 598. υμέτερος 598. υμέων 598. ύμήν 184. 271. 292. 649. ນໍ້*ແໄ*ນ 598. *бице*с 102. 159. 293, 385. 474, 592, 598, θμός 598. *ບໍ່µ*໙ັນ 598. บ๊ทท 136, 183, 286, 808, บัททฤ 136. 183. 286. 488. 808. ύόμενος 663. ύπα*είξει* 861. υπαιθα 589. ύπάλυξις 857. υποδρηστήρ 790.

ύπαρ 183. 945. ύπατος 45, 88, 579, 589. ύπερράγη 910. ύπείο 332. ύπείροχος 929. ύπεμνάασθε 800. ύπένεισεν 930. ύπέξ 205. ύπέρ 45, 88, 147, 210, 230, 271. 332, 579, 589, 878, ύπεραγής 630. ύπεραλεῖται 725. ύπέρβιος 607. ύπερδεεής 643. ὑπέρεπτε 971. ύπερέπτειν 140. **22**0. ὺπερέσχεθε 928**.** ύπερηνορέ**ων 6**98. ύπερθορέονται 692. ύπερθύριον 692. ύπερχύδαντ- 1036. ύπερμενέων 757. ύπερμενής 757. ύπέσχετο 928. ύπη Γοίος 778. ὑπήνη 739. ύπηνήτης 739. ὑπηρεσία 629. ύπηρέτης 142. 629, ύπίσχεται 928. ύπισχνεῖσθαι 928. ύπναλέος 964. ύπνος 45. 87. 106. 123. 190. 202. 351. 469. 964. ύπνώειν 964. ύπνώσσειν 964. ύπό 47, 88, 205, 271, 334, 579. 589. ύποβλήδην 608. ὑπό*βο*υχ- 924. ύπόβουχα 924. ύποβρύχιος 924. ύποδάμνασαι 766.] υποδεξίη 834. ύποδεχθείς 834. ύπόδημα 328. 609. ύποδμώς 611.

ύποδρώωσιν 610. ύποε*lκει*ν 191. ύπο ε ε Ιχειν 191. ύπο*⊧είξομ*αι 859. ύπο είξω 859. ύπό ερηνος 186. ύποζεύξω 904. ύποθημοσύνη 615. ύποθήμων 615. ύποιγνῦσα 906. ύποκατώρυκται 934. ύποχλοπέεσθαι 951. ύπόχριναι 741. ύποχρίνονται 639. 741. ύπόχυχλος 709. ύποχυσαμένη 651. ύπολευχαίνεσθαι 856. ύποπάσᾶς 1016. ὑποπερκάζειν 824. ύπορόφιος 1009. ὑπόρρηνος 186. **ὺποσταχύεσθαι 930.** ύποσχεσίη 622. ὑπόσχεσις 622. ύποταρτάριος 1099. ύπότροπος 831. ύπουράνιος 700. ὺποφήτης 613. ύποχείριος 688. ύπόψιος 816. ύπώπια 817. ύπώρεια. 677. υραχ- 32. ύραξ 88. 107. 145. 202. 220. 351. 698. ບົດຊາ 42. 143. 272. 819. ύς 87. 92. 291. 664. ύσε 664. ύσμένη 158. 469. 1091. ύσμζνι 1091. ύσμές 1091. ύστατος 579. ύστερος 463. 579. ΰστριχ- 927. ὑφαίνειν 78. 183. 991**.** ὑφᾶν 991. ύφάντης 991. ύφαντός 991.

υφασμα 470. 991. ύφασμένος 470. ່ນແກ່ 991. ύφηνίοχος 772. 929. ύφορβός 664, 984, υσος 78, 183, 991, ύψαγόρης 685. ύψερεφής 1009. ύψηρεφής 1009. ύψηχής 938. ບິນຸເ 484. 579. 589. ύψιβρεμέτης 769. ύψίζυγος 904. υψικάρηνος 679. ύψ*ιχερ*ως 679. ύψιχομος 779. ύψιπετή εις 1018. ύψιπέτηλος 1017. ύψιπέτης 1018. ύψιπυλος 715. ύψόροφος 1009. φάβα 75. 213, 983. φάβος 191. 196. φάγαινα 879. φαγᾶς 879. φαγέδαινα 879. φαγέειν 879. φαγείν 77. φάγημα 879. φάγος 879. φάγρος 879. φάγων 879. φάε 613. φαέθων 613. φαεινός 531. φαεννός 473. φαεσίμβροτος 956. φάρανθεν 613, φαράνθη 613. φαράντατος 613. φά≠ε 660. 1067. φά εκα 276. φαρέθων 661, 1067. φαρείνειν 613. φαπεινός 613. φασεσίμβροτος 661. φάρος 196, 613. φαιδίδδειν 98.

Leo Meyer: Grammatik. I.

φαιδιμό εις 1049. φαίδιμος 1049. φαιδρός 1049. φαιδρύνειν 1049. **φαίνει** 749. φαίνεσθαι 75, 123, 219, φαίνεται 749. φαίνω 170. φαιρωτήρ 98. φάχελος 32. 75. 212. 838. φαχή 839. φαχός 839. φάλαινα 80. φαλαχρός 722. φάλανθος 54. φάλαρα 722. φαληριόων 722. φαλιός 76. 155. 264, 279. φάλχης 839. φάλος 722. φάμᾶ 275. 276. φαμέν 212. 278. 327. 613. φαμί 275. 278. φάναι 75. φανείσθαι 749. **φανερός** 750. φάνεσκε 749. φανή 750. φάνηθι 749. φανός 613. φαντάζειν 749. φαντάζεσθαι 749. φάντασμα 749. φάος 77. 191. 196. φάρυγξ 75. 145. 231. 690. φαρέτρα 246. φαρέτρη 690. φάρμαχον 690. φαρμάσσειν 164, 690, φάρος 'Spalt' 690. φάρος 'Pflügen' 690. φάρσος 75. 144, 231, 690. φάρυγξ 75. 145. 292. 363. 690. **φάσθαι** 613. **φ**άσσα 880. φασσοφόνος 748, 880.

φατειό- 163. ωατειόν 172. φατέον 163, 172, φᾶτί 52. φάτις 327. 613. φάτνη 1081. φάτο<del>α</del> 526. φᾶτρίᾶ 526. φαῦος 191, 196. φάψ 246. 880. φέβεσθαι 60. 77. 880. φέγγεν 881. φέγγεται 881. φέγγος 881. *φείδεο* 1048. φείδεσθαι 299. φειδός 1048. φειδώ 1048. φειδωλή 1048. φειδωλός 1049. φείσατο 1048. *φείσομαι* 1048. *φειστέον* 1048. φέχλη 98. φεναχίζειν 750. φέναξ 750. φέρβει 984. φέρβειν 77. φέρβεται 984. φέρεαι 112. φέρει 330. 543. φέρειν 225. 689. φέρεις 330. φέρεο 112. φερεσσαχής 689. 830. φέρεται 138. φέρετε 230. φέρη 112. φέριστος 690. φέρμα 690. φερνή 690. φέροις 118. φέρομαι 138. φέρομεν 118. 135. 251. 253. 262. φέρομες 118. φέροντ- 52, 125, 239, φέροντα 410. 414.

φέροντι 125. φέροντος 125. φερόντων 125. φέρου 112. φέρουσα 52, 320, 489, 550. φέρουσι 52. 330. 489. 506 (2 mal), 586. φέρτατος 690. φέρτερος 690. φέρτρον 689. φέρω 75, 144, 210, 285. 322, 331 (2 mal), 614. *ໝຣ*ິນ 881. φεύγειν 56, 75, 881. φεύγφ 126. 294. 312. 314 (2 mal). 318. φευχτέον 312. 881. φείξεσθαι 881. φεύξις 312. 881. φεύξομαι 312. φευξούμεθα 881. φέψαλος 76. 220. φήγινος 880. φηγός 56. 75. 275. 880 (3 mal). φηλητής 76. 99. 155. 278. φηλός 728. σηλοῦν 728. φήμη 75. 135. 275. 276. 287, 327, 614, φημί 275. 278. 287. 327. 613. φήμις 614. φήνη 77. 793. φήρ 75. 144. 282. 690. **co**nσl 52. φθα- 754. φθάμενος 327. 614. **φθάνει** 614. φθάνειν 356. φθεγγώμεθα 882. φθέγμα 882. φθέγξομαι 881. φθείραι 691. φθείρειν 356. **φθείρεσθε 691.** φθείρο<del>υ</del>σι 691.

φθείρω 171. 567. φθέρρω 478. φθέφμεν 554. **φθέωσι** 554. φθήσονται 614. φθέης 644. φθίμενος 328, 644, φθινάς 750. φθίνασμα 750. φθίνειν 328, 356, φθινόχαρπος 645 (2 mal). 750. φθινόπωρον 750. φθένουσιν 645. 750. 1068. **Φθινύθεσκε 645. 1068**. φθινύθουσι 645.750.1068. φθίνυλλα 750. φθένω 201. **φθίσαι** 645. **φθίσαν** 645. φθίσειν 645. φθίσηνορ- 243. φθισήνωρ 645, 698, **φθίσθαι 644.** φθισίμβροτος 291, 328. 501. 645. φθίσις 291. 328. 356, 645. φθ*ί*σονται 645. φθέσω 291. φθογγή 882. φθόγγος 882. φθονείν 750. φθονερός 750. φθόνος 750. φθορά 691. φιάλη 521. φιδάχνη 75, 268, 520, 1082. φίλα 280. φτλαι 723. φίλατο 723. φιλέειν 723. φιλεθντας 540. φιλέω 162. φίλη 280. φιλήρετμος 629. 723. φίλησα 723. φιλίων 723. σιλοξ 545.

φιλοίφης 991. **φίλοιφος 991.** φιλοχέρτομος 728, 1015. σιλοχτέανος 723. φιλομμειδής 102, 474, 648. 723. . φιλόξεινος 637. 723. φιλοπαίγμων 654, 723. φιλοπτόλεμος 715. 723. φίλος 723. φιλότης 723. φιλοτήσιος 723. φιλούμεν 539. φιλοφροσύνη 723. 751. φιλόφρων 723. φιλοψευδής 723. 1044. φίλτατος 723. φίλτερος 338, 723, **σ**ίλτρον 7**2**3. φιλώ 539. **σ**τμός 88**8.** στμούν 888. -giv 78. 79. 118. Φίξ 98. 491. **Φιτρός 1022.** φίτυ 660. φιτύειν 75. 293, 566, 660. φίτυς 293. 566. 660. φλάζειν 1049. φλαῦρος 77. 310. 615. **φλάω 71. 369.** φλέβ- 615. φλέβα 984. φλεβάζειν 984. φλέβιον 984. φλεγέθει 883. 1067. φλέγει 883. φλέγειν 56. 76. 155. 220. 238, 263, 368, φλέγμα 883. φλεγμονή 883. φλέγος 883. φλεγυρός 883. **ωλέδων** 615. φλέειν 155. 288. 368. 615. 661. φλέξει 883. φλέξον 883.

whereth 883. φλέψ 984. ωλέω 315. φλέως 368. φληναφος 615. **Φλίβειν** 369. φλίβ**ω** 71. φλιδαν 1050. ωλιδάνει 1050. φλόγεος 883. **Φλογερός 883.** φλογίζειν 883. @lolew 368. 615. φλοιός 368. 615. φλοΐσβος 984. φλομίς 615. φλόμος 615. φλόξ 263. 883. φλόος 368. 615. φλυάρειν 661. φλύαρος 368. 661. φλύαξ 661. **Φλύε** 661. φλύειν 76. 80. 155. 271. 315, 368, φλύζειν 76. 155, 271. 368. 884. σλύχταινα 884. φλύσαι 661. φοβέειν 880. φοβερός 880.  $\varphi \acute{o} \beta \eta$  61. 75. 128. 256. 983. φόβος 880. φοιβάζειν 984. φοιβάν 984. φοίβος 61. 75. 302. 984. φοιτάν 75. 198. 305. 544. 660. φοίτος 660. φολχός 839. φονεύς 748. govn 748. φόνος 70. 71. 189. 748. φορβάς 984. φορβειά 984. φορβή 984. φορέειν 690. φορεύς 690.

φόρμιγξ 690. φορμίζειν 690. φόρος 690. popric 689. φόρτος 75. 144. 689. φορύνετο 690. φορύξας 690. φορύσσειν 690. φραγελλοῦν 523. φραγμός 840. φράγνυμι 39. 839. φραδάζειν 1049. φραδή 1049. φραδής 1049. φράδμων 1049. φράζει 1049. φράζειν 168. 486. φράζονται 1049. φραχτός 840. φράξαντες 839. φράξαντο 839. φράξε 239. φράσε 1049. φράσις 1049. φράσσειν 37. 76, 145, 164, 212, 219, 363, 476, 478, φράσσομαι 1049. φράσσω 39. φράστωρ 1049. φράσω 485, 1049. φρατήρ 50. 75. 145. 275. 363, 614, φράτρα 50. 75. 275. 614. goārolā 614. φράττειν 478. 839. φράτωρ 75. 145, 363, 614. φραχθείς 839. φρέαρ 75. 145. 193. 229. 363. 508. 614. φρέταρ 193. φρείατ- 614. φρενήρης 750. φρενοβλαβής 750. 982. φρενοδάλής .721. φρενομανής 750. φρενούν 751.

φρήν 750.

φρητήρ 275. 614. φρήτρη 75. 275. 339. 614. φρίκη 39. 290. 840. φριχτός 840. φρίξ 840. φοίξας 840. φρίσσει 840. φρέσσειν 39, 76, 145, 290, 363. φρίσσουσιν 840. ppolmov 363. φροκείν 751. φρόνιμος 751. φρόνις 751. φροντίζειν 751. φροντίς 751. 752. φροῦδος 363, φρουρά 368, 374, φρουρός 700. φρύγανον 883. Φρύγειν 56. 76. 145, 298. 363. φρύγετρον 883. φρυγίλος 56. 76. 128. 145, 156. 256. 363. 882. φρύγουσιν 882. φρυχτός 883. φρύνη 661. φρύνος 661. φρύξαντες 882. φρυξεί 882. φρυχθ<del>ήν</del>αι 882. φύγ- 881. φύγαδε 881. φυγάς 881. φυγγάνω 126. 881. φυγείν 271. φύγεν 880. φυγή 271. 312. 881. φυγήν 137. φυγοπτόλεμος 715. 881. φύει 660. φύειν 271. 293 (2 mai). σύειν 293 (2 mal). φύεσθαι 75. 79. 271. 293. φύεσθαι 293. φύζα 167. 881. φυζακινός 881. 77\*

φυή 660. συχτός 881. σῦχιόρεις 839. ovzlov 839. φύχος 839. **ω**υλάσσειν 164. φυλάσσω 475. φιλή 660. φυλίη 723. φύλλον 76. 155. 172. 265. 477, 723, φύλον 293, 328, 660, **ω**ν̃μα 660. φύξηλις 881. φύξιμον 881. φύξις 881. φύονται 660. φυράν 75. 145. 292. 691. φύρειν 75. 145. 292. φύρσω 408. 691. *ເ*ໜັດαັນ 97. φύσει 660. φυσίζο*ε*ος 630. φθσίζοος .660. φύσις 52, 271, 293, 328, 660. σῦταλιή 660. φυτάλμιος 660. φυτεύει 660. φυτεύειν 328. φύτλη 660. φυτός 293. 328. 660. φώγανον 880. φώγε 880. φώγειν 75. 284. φώγνυται 880. φώζει 880. φώχαινα 839. φώχη. 839. φωχτός 880. φωνείν 614. 793. φωνή 75. 287. 614. 793. φώρ 75. 145. 289. 317. 691. φώριος 691. φῶς 207. 538. 613. φώς 77. φῶτ- 613. φωγθείς 880.

χάρος 306 (2 mal). χάζεο 1046. χάζεσθαι 42. 283. χαίνει 748. χαίνειν 67. γαίρει 687. χαίρειν 68. 144. 230. χαιρήσειν 687. γαίρω 41. 171. χάλαζα 63. 74. 128. 149. 213. 363. 374, 377, 1047, γαλαζᾶν 1047. γαλᾶν 71. 212. 611. χαλεπαίνειν 960. γαλεπός 960. χαλέπτειν 165. 960. χαλεπώς 960. γαλΙνός 66. 721. χάλιξ 42. 821. χαλιφρονέων 751. γαλιφροσύνη 751. γαλίφρων 751. χάλχειος 926. γαλχεοθώρηξ 691. 926. χάλχεος 174, 926, χαλχεόφωνος 793. 926. χαλχεύειν 926. χαλχεύς 926. χαλχεών 926.. χαλχήριος 196. 926. χαλχήιος 196. χαλχήρης 673. 926. χαλχοβαρής 686. 926. χαλχοβατής 607, 926. χαλχογλώχτς 923. 926. γαλκοκνήμις 926, γαλκοκορυστής 680, 926, χαλχοπάρηος 926. γαλχόπος 926, 1041. χαλχός 69. 520. 926. χαλχότυπος 926, 954. χαλχοχίτων 926. 1079. χαμάδις 768. χαμᾶζε. 768. χαμᾶθεν 768. γαμαί 67, 135, 136, 264, 356, 768, χαμαιευνάς 768. 806.

γαμαιεύνης 768. 805. χαμαλός 67. 264. χαμηλός 768. χαμόθεν 768. γάν 278, 791. γανδάνειν 63, 67, 125, 218. γανδάνω 126. 127. γανδόν 748. χάννη 748. γάνοι 748. γάνος 748. χανών 748. γάος 71, 193, 215, 306, (2 mal). 611. χαρά 688. χαράδρη 68. 1047. χαραδριός 1047. χαραδροῦσθαι 1047. γαρίεσσα 166. γαρίτεις 688. χαρίζεσθαι 688. γάρις 74. 144, 279, 363. 495, 688, χάρισμα 469. χάρμα 687. 688. χαροπός 960. χαρτής 42. γάσχει 748. χάσχειν 67. 256. 611. χάσμα 748. 611. · γάσμη 748. 611. γάσσατο 472. 1046. γάσσονται 1046. χατέειν 611. 1021. γατεΐν 327. γατίζειν 611. 1021. χαῦνος 193. 306. 307. 611. χέδροπα 1047. χέδροψ 1047. χέδρωψ 1047. χέειν 71. γέρω 196. 315. 659. γέζειν .68. 168. χέζομεν 1047. χειά 71. χειξή 193. 220. χειή 71. 193. 220, 238. 247. 611.

γείλος 722. χείμα 67. 300. 644. γειμάζειν 644. γειμάρρο τος 198. 644. χειμάρρος 198. χειμάρρους 198. γειμάρρφ 644. γειμερινός 67. 137. 147. 229. 298. 337. 644. χειμέριος 644. γειμέτλη 644. χειμών 67. 300. 644. zelo 68. 144. 298. 531. 688. χειρίς 688. χειρότερος 688. χείρων 171. 688. γείσεται 1046. γείσομαι 223. 531. γελΙδών 63. 68. 128. 149. 236, 255, 262, 284, 285, 688, 722, 745. χέλλιοι 258. 790. γελυνάζειν 97. γελύνη 289. χέλυς 69. 722. χελώνη 289. 722. γέραδος 74. 148. 279. 368. χεράς 74. 279. 688. χερειότερος 688. χερείων 688. χέρης 688. χεομάδιον 688. χερμάς 688. χερνής 688. χερνήτις 550. 688. χέρνιβ- 168. 893. χέρνιβον 60. 688. 893. γερνίπτεσθαι 168. 688. 893. **χερνίψαντο 688. 893.** χέρνιψ 688. χερρόνησος 479. 791. χερσί 531. χέρσος starr, hart' 68. 144. 238, 255, 791, χέρσος 'Festland' 791. γέσαι 1046.

χεσεῖ 1047. γεσεῖν 1047. χεσεῖσθαι 1047. χέσομαι 1047. γεῦαι 659. χεῦμα 196. 315. 659. χεύω 196. χέω 41. 196. 315. χήλιοι 790. χηλός 611. χήμη 611. χήν 67. 68. 72. 115. 124. 213. 278. 406. 480. 791. χηνυστείν 748. χήρ 68. 72. 144. 281. χηραμός 611. χήρατο 687. χηρεύειν 611. χήρη 611. χηφόειν 611. χῆρος 68. 327. 611. χήτος 68. 327. 611. χθαμαλός 67. 135. 156. 251. 254. 264. 356. 375. 796c 67. 111. 160, 229, 258. 373. 356. 375. 376. 581. χθιζός 258. 79óv 136. 264. γθών 67. 136. 356. 768. χίλιοι 69. 258. 790. γιλός 69. 258. 790. χιλούν 790. χιόν- 136. 239. 644. χιτών 520. 1079. າເພັນ 67. 136. 267. χλαῖνα 136. 171. 769. χλαμύς 136, 171, 769. χλανίς 136. 171. 769. χλεμυρός 242. χλευάζειν 660. χλεύη 69. 316. 368. 660. γλιαίνειν 291. 644. χλīαρός 644. γλιδαίνεσθαι 1048. χλιδάν 644. 1048. γλιδανός 1048. γλιδή 644. 1048.

γλίδημα 1048. zleiv 644. χλοερός 68. 72. 155. 368. 375. 613. χλόη 68. 155. 236. 368. 496. 613. χλόος 68. 74. 155. 193. 236, 435, 496, 613, nhourne 69. γλωρηFlc 613. χλωρός 68. 72. 148. 155. 368, 613, 721, γναύειν 310. 371. 374. χνόη 371. χνόος 371. χόδανος 1047. γόρανος 659. χορή 659. χοίρεος 689. χοῖφος 689. γολάς 68, 148, 722, χολή 71. 155, 239, 721. χόλιξ 722. χόλος 'Zorn' 68. 721. χόλος 'Galle' 721. γολούμαι 721. χολωτός 722. χορδή 68. 144. 148. 232. 255. 689. χόριον 42. 144. 235. χοροιτυπίη 689. 954. χοροιτύπος 689. 954. χορός 68. 688. χόρτος 'Gehege' 50. 68. 144. 235. 689. χόρτος Gras' 74. 280. 363. χορώνη 42. 200v 790. χοῦσι 790. χοᾶ 612. χράειν 612. χραίνειν 363. χραίνεται 749. χραίνω 749. χραίσμωσιν 769. χρᾶσθαι 612. **χρᾶται** 612. [374. χραύειν 97, 145, 309, 344.

χραύση 659. χρεία 612. αρεῖος 612. χρειώ 612. 20elwv 612. χρεμέθειν 769. γρεμέθων 1067. χρεμετίζειν 68. 71. 769. χοεμίζειν 71. 144. 225. 363. 769. **χρέμμα** 960. χρέμπτεσθαι 97.145. 343. 960. χρέμυς 363. χρέμψ 960. χρεμψάμενος 960. χρέος 612. χρεώ 555, 612. χρεώμενος 554, 612. χρή 612. χρηίζειν 612. . χοῆμα 612. χρῆσθαι 612. χρησθείς 792. χρησμός 792. χρησόμενος 612. χρῆσον 612. χρηστήριον 792. χρηστήριος 792. χρηστός 612. 792. χρήσω 612. xotew 68. 71. 110. 144. 284, 363. χρίεν 792. γρίμα 792. χρίμπτειν 363. χριμφθείς 960. χρίμψασθαι 960. χρίμψουσι 960. χρίσαν 792. χρισθείς 792. χρίσομαι 792. χριστόν 792. χριστός 110. zροά 97. 145. 286. χρόα 613. zoot 613. 200ln 613.

γρόμαδος 71, 144, 363, γρώρη 611. 499, 769, 1047, χρόμη 769. χρόμις 363. χρόμος 769. 1067. χροός 613. χουσάμπυξ 818. 1021. χοῦσάορος 1021. χουσάφιον 566. γρύσειος 163, 1022. χρύσεος 163, 174, 1022, χουσηλάχατος 820, 1021. γρυσήνιος 772, 1021. χουσόροαπις 186. 975. 1021. χοῦσόθρονος 617, 1021. χουσοπέδιλος 1021, 1042, χουσόπτερος 1019, 1021. χρυσόρραπις 186. χρῦσός 68. 72. 148. 1021. γοώζειν 613. χοῶμα 613. γρώμενος 612. **ຊຸດຜ່ານບໍ່ມຸນ** 613. 792. χρώς 97. 145. 284. 286. 344. 613. χρωσθήναι 792. χρώσις 613. χρωστήρ 792. **χρῶτα** 613. χρωτός 613. χυθείη 659. χυλός 659. χυμός 659. χύσις 271. 315. 659. γυτλόεσθαι 659. χύτλον 659. χύτο 659. χυτός 659. χύτρα 520. χύτρος 520. χώεται 61**2**. χωλεύειν 722. χωλός 69. 722. χώμα 791. χώννυμι 790. χωννύω 791. γωρείν 611.

zwolc 68. χώρος 611. γῶσαι 790. γώσουσα 790. γωστός 791, ψαδυρός 84. ψαθυρός 84. *ψαίρει* 683. υαισάμενος 783. ψαισθείς 783. ψαιστόν 783. ψαιστός 783. ψακάς 352. υαλάσσειν 353, 716 ψαλίς 352. 374. 716. ψάλλειν 353. 716. ψάλλουσι 716. ψαλμός 716. ψαλτήριον 716. ψάλτης 716. ψάμαθος 137. **604, 763.** ψάμμος 60**4**, 763. ψάρ 109. 146. 275, 276, 353 ψᾶρος 109. 146. 275, 353. ψᾶρῶν 276. ψατάσθαι 357. ωαύειν 309. ψαύουσιν 783. υαύσει 783. ψαῦσις 784. ψαυστός 309. 784. wé 352. ψέγεις 875. ψεδνός 352. **ψείρειν 3**56. ψεχάς 352. **ψεχτός 875. υ**έλιον 716. ψελλίζειν 716. ψέλλιον 352. ψέλλος 353. 71**6**. ψέ**νδ**υλος 35**2.** ψέξω 875. ψευδάγγελος 718. 1044. ψεύδει 1044. ψεύδειν 313. ψεύδεσθαι 313.

**ພະບວ**ກ໌c 1044. ψεύδονται 1044. ພະບົ**ວ**ວຣ 313. 1044. ψευσάμενος 1044. <del>ໜຂ</del>ນσ<del>ູນ</del>ຄົນແເ 1044. **ψεῦσμα 1044.** ψεύσομαι 313. 1044. **ψεύσουσι** 1044. ψεύστης 1044. ψέφας 353, 996. ψέφος 996. ψã 604. ψῆγμα 917. ψήχτρα 917. ψηλαφᾶν 47.109.155.279. 353. 499. 716. 1101. *ψήν* 352. ψήξει 917. υπρας 276. ψήσσα 917. ψηφίζειν 996. ψηφίζεσθαι 996. ψηφίς 996. ψήφος 996. ψήχειν 917. ນໄλός 109. 155. 290. 353. 640. ψιλόειν 353. ψίλον 355. ψίλοῦν 109. 155. 290. 640. υίνεσθαι 353. 640. ψίσις 353. 356. 640. ψέχ- 917. ψιχίον 917. ψόα 352. ψογερός 875. ψόγος 875. ψολόσεις 716. ψόλος 716. ψοφείν 996. **ψοφοδεής 996.** ψόφος 996. wvyels 918. υῦγμα 918. ψυγμός 918. ψυδρός 313. 1044. ψύθος 1075.

ພບອີໝົກ 1075.

ψυχτήρ 918. ψυχτήριον 918. ψύλλα 109, 155, 292, 353, 375, 716. ψύλλαξ 109. 353. 716. ψύξασα 918. ψύξει 918. ψύξις 918. ψύττειν 352, 355, 374, **ψύττω** 665. υῦγᾶσθαι 918. ψύχειν 352. ψυχείς 918. ψυχή 352 918. ψύχος 918. ψυχρός 352. 918. ພໜັດ 353. ψωμός 352. ψώρᾶ 352. ψωχμός 918. ψώχοντες 917. ψώχος 917. **₩** 773. φά 191. ώβεα 191. ώβεον 193. ώδε 588. 591. ώδεε 1031. φδή 545. 1065. φόησα 1031. *ယ်ðt* 578. ຜ່ວ້ໃນຂເນ 1030. ಪರ್ಕ್ಲ 1030. ωδύσατο 789. *ຜູ້ຄັນ*ປະຊຸ 789. ωείγνυντο 906. *ຜັ⊁ເ*ຊັαν 906. மீச்ட⊊் 305. 906. ώζεσε 1030. ὢζησε 1030. એસ્ટ 1091. เลียรับ 83, 178, ώθεσχε 1091. *வ*ூச்ப 286. ώθησε 1092. ຜູ້<del>ປ</del>ຶກແຂະ 1092. ώθίζεσθαι 1092. ώθισμός 1092.

ωμά 191. οὐόν 193. *ผู้ใดปีทุ*ง 169. olza 339. ผัสยเงิดข 706. ώχειλε 706. **ผันธมิโยง** 706. ώχιστος 815. ώχλαζε 1039. *พีมงะด*ง 857. ωχύαλος 725, 815. ώχύμορος 697, 815. ωχυπέτης 288, 815, 1018. φπύπορος 683. 815. ωχύπος 815. 1041. ώχύπτερος 815. 1019. ώχύρογος 666, 815. ώχύς 31. 284. 288. 815. ώχύτατος 815. ώλέχρανον 33. 151, 219. 855. ຜົλένη 153, 263, 285, 704, ώλεσίκαρπος 285. 704. 949. ώλεσχεν 704. ώλετο 704. -ωλή 523. ώλίσθηκε 1090. ώλ*Ισθησε* 1090. ຜົນຮ 178. 499. ώλοψας 1010. ωλόψατο 1010. એμεν 617. ώμηστής 761. 1029. ώμιξα 304. வீயத்€ 933. ຜ້μνυε 761. ωμοβόρος 495. ώμοβοώς 494. ώμογέρων 685. 761. ωμοθετέειν 615. ώμοθετείν 761. ωμόργνυντο 896. ώμός 135. 288. 761. ωμος 25. 72. 111. 135. 235, 264, 274, 285, 407, 480. 499. 775. ώμόσθησαν 761.

ωμόσσαμεν 761. ώμοφάγος 761. 979. **ผ**้ง 773. ουατο 739. ώνεζοθαι 177. 287. 571. 807. ώνή 807. ώνητός 177. 807. ຜ້າເວς 807. ωνος 124. 177. 287. 488. 807. ωνοσάμην 739. **એક્ટ** 906. φόν 137, 173, 193, 262· 285. 650. ώπται 816. ώπυιε 975.  $\vec{\omega}\rho$  107, 110, ພັດຂັ 177. 286. ώραῖος 701. ώρέξατο 897. ώρεξε 897. ώρεσσιν 796.

ώρετο 676.

ωρέχθης 897. ωρη 180. 700. 701. -won 523. 'Ωρίσων 196. ώριος 701. ωριστοι 551. **ωριστος** 551. **Ω**ρίων 196. ώρνυον 676. ὧρορε 676. ώρσε 408. 676. ώρτο 676. ωρυγή 900. 1011. ῶρυγμα 90. 1111. ώρυγμός 140. 271. 288. ωρύειν 141. 291. 526. 1111. ώρύεσθαι 291, 668, 1111, ωρύξατο 934. ώρῦον 668. ώρῦσαι 668. ώρυχε 934. ωρύχθη 934. ώς 106. 158. 593. 598. Δψ 285. 816.

മ് 591. -wc 207. Manage 1091. ώσατο 1091. ώσε 1091. พืช<del>9</del>ะไ¢ 1091. ຜັດເຊ 1092. ώστίζεσθαι 1092. ώσφροντο 622. ຜ່າຍເມ່ກ 178. 296. 631. ώτός 194. ώφελε 943. ωσέλεια 944. ώφελεῖν 944. ωσελία 944. ώφελλεν 943. ώφθησαν 816. ωωλε 943. φιχετο 940. ωχράειν 912. ωχρός 912. ώχρος 912. φχωκε 940.

## Lateinische Wörter.

ab 26. 47. 205. 212. 334. | acerbus 813. 341. 578. 589. abdere 84, 225, 615. abiciô 173. abiegnus 977. abiés 61, 213, 513, 977, Abitere 283. abluere 669. abnuere 120, 667. abolêre 153, 234, 704. abolescere 704. abolitiô 704. abs 47, 118, absens 773. absent- 340. absentia 774. absove 585. absurdus 694. abundâre 1032. ac 205, 333, 485, accendere 1037. accendi 1037. accensus 1037. accersere 34. 115. 780. accipiter 288, 815, 1019. acclinâre 639, 742, acclinia 639, 742, acclivis 639. eccola 710. accolere 709. accubul 993. accumbere 993. accúsáre 308, 1037. acer 31. 42. 212. 813. Acer 31, 147, 254, 332,

550. 813.

acêre 813. acernus 813. acervus 34, 678, 1111. acescere 813. acêtum 231. 813. aciês 31, 212, 231, 813, acinum 813. acinus 41, 127, 231, 813. Acris 324, 550. actiô 864. actus 'getrieben' 863. actus 'Handlung' 864. acuere 813. acfilens 813. acus 'Nadel' 31, 212, 231, 288, 813, acus 'Spreu' 813. acûtus 813. ad 64. 577. adagiô 73. 911. adagium 73. 911. adbitere 1021. addere 225, 615. adeptus 942. adfatim 616. adgerere 787. adhibère 999. adimere 760. adipisci 942. aditus 'betreten' 634. aditus 'Zugang' 634. adinmentum 671. adjûtor 671. admodum 1060. adnuere 667.

adolêre 152 704... adolescere 234, 702. adoptare 46. 233. 942. adoptio 942. ador 83. 213. 1069. adôrea 143, 308, adôreus 1069. adsecla 842. adûlârî 148. 317. adulescens 261, 702, adultus 262. aduncus 817. advena 747. adventus 747. adversus 1027. aedês 83, 295, 1070. aedilis 1070. aedituus 655. aeger 57, 302, 305, 867, aegrôtus 867. aemidus 63. 302. 486. 1031. aemulari 912. aemulus 297. 484. 912. aêneus 136. 162. 488. aegyus 36, 296, 460, 579, aeris 111. aerumna 296, 636, aeruscăre 295, 636. aes 111. 162. 296. Aesculápius 500. aestās 295. 296. 464. 527. 1069. aestimâre 115. 296 (2 mal). 777. 1031. aestîvus 527, 1070. aestuâre 1069.

aestumat 251. aestus 295, 296, 464, 1069. aetās 198. 635. aeternus 198, 635. aevum 193. 296. 635. affaher 984. affatim 82. affligere 885. age 56. 213. 230. agellus 475. agent- 125. ager 147, 209, 334, 510. 516. 865. agere 56. 213. 279. 963. agger 381. 472. 787. aggerere 787. agilis 864. agimus 567. agis 567. agit 567. agitis 567. agitare 864. agitô 285. agmen 864. agnātus 485. agnitus 328. agnômen 625. agnôscere 485. agnus 57. 468. agô 26, 567. agrestis 865. Agrigentum 40. 469. agri 'Aecker' 303. 546. agrî 'des Ackers' 117. 334. agricola 865. agris 303. 546. agro- 56. 213. 287. agrô 'dem Acker' 286. 545. agrô 'vom Acker' 286. agrôd 206. agrom 568. agrôs 118. 274. 515. agrum 24. 137, 209, 262. 568. agunt 567. **A1** 549.

aidilis 295.

aigyom 295. 416 161. 167. 911. Ala 387. 775. alacer 153, 220, 564, 702. alapa 564. Alâre 72, 738. albâre 992. albidus 992. albûgô 40. 993. albûmen 993. alburnus 993. albus 78. 153. 214. 992. alcêdô 31, 153, 214, 819, Alcumêna 500. Alea 484. 775. alere 153, 214, 702, alescere 153, 214, 284, 702. -Ali 522. alicubi 38. 583. alicunde 38. 583. aliênus 283. alimentum 500. aliôrsum 531. aliqvandô 583. aliqvantus 583. aliqvis 340. 583. -Alia 254. alitus 702. aliud 263. alius 129, 153, 172 (2 mal). 214. 477. 578. 596. allectare 221. allectus 854. allexi 854. allicio 164, 854, almus 702. alnus 152. 438. 488. alst 482. alsius 482. alter 335, 596. altus 'genāhrt' 702. altus 'hoch' 153, 214, 702, Alum 738. alumnus 262, 235, 702, alvus 702. amābilis 85. amåre 38. 761.

amårem 113. amāri 117. amarus 135. 288. 761. amâaius 761. amâsse 198. 543. amāssô 473. Amatus 72. amb- 78, 124, 213, ambågês 279. 864. ambi- 78, 124, 213, 268, ambidens 78. 268. ambiens 864. ambire 78. ambo 323. ambô 78, 124, 136, 213, 285, 323, 410, ambûrere 564, 777. ambustum 777. Amentum 942. amictre 485, 838, amictus 'umkleidet' 838. amictus 'Umwurf' 838. amicul 838. amicus 761. amita 761. amix1 838. ammentum 473. amnis 469, 979, amoenus 761. amor 761. amplecti 225. 827. 1020. amplitado 945. amplius 945. amplus 80. 945. âmus 483. 818. an 26, 123, 209, 213, 578, 596. an- 123, 213, 577, 595, anas 251, 564. anatês 564. anceps 221. 335. 471. 485. 513. 947. ancilla 38. 127. 818. anclare 38, 124, 213, ancora 568. anctum 913. ancula 818. anculus 38. 127. 212. 818.

angere 119. 124. 127. 213. 410, 417, 913, angina 913. angor 73. 124. 127. 213. 913. angulus 39. 124. 156. 213. 232, 264, 272, 817, angustia 914. angustus 73, 124, 127, 213. 914. angvilla 73, 134, 156, 220, angvis 70, 73, 118, 127. 220, 232, 247, 268, 411, 912 anhélare 123, 213, 283, 578, 595, 738, Aniên- 287. anima 123, 213, 738, animal 210, 262, 269, 331, animālis 738. animus 123, 135, 213, 249. 569. 738. annuere 120, 315, annus 473. anavirere 471. anser 67. 72. 115. 124. 213. 279, 791, ante 50, 124, 213, 414, 596, anteå 322. antecellere 706. antestârî 527. antiquus 596. antistes 253. antistet- 620. Anulus 483, 818, ânus 775. 817. anx1 913. anxius 53. 465. 914. aper 46. 944. apere 942. aperire 45. 212. 676. apertus 678. aperul 676. apex 944. apianus 944. apiô 942. apis 45, 127, 219, 268, 944, apisci 46. 47. 942.

apparêre 683. appellare 712. aprugnus 262. antare 942. aptus 'der erreicht hat' 942. aptus 'passend' 46. 942. aqva 36, 815. aqvila 815. aqvilifer 690. aqvilô 815. aqvilus 36, 41, 212, 815. Ara 111, 775. arânea 123, 143, 214, 217, 279. 483. arare 142, 214, 675, arâtor 675. arâtrum 55. 147. 675. arbiter 979. arbitrari 979. arbitrium 979. arbor 84..979, 1070. arboreus 979. arbuscula 979, 1070. arbustum 979. arbustus 979. arca 818. arcanus 818. arcera 818. arcêre 31. 143. 214. 818. arcus 203. 818. ardea 63. 143. 220. 499. 1033. ardêre 63, 114, 213, 1033, ardescere 1033. ardor 1033. arduus 83. 142. 1070. -Are 217. Area . 142. Arefacere 117. arêna 72. 111. 774. arêre 114. arfuisse 65. argentum 56, 143, 214, 869. arguere 56, 143, 214, 869. argûmentum 870. argûtus 870.

-âri 523. ariês 142. 220. 513. 675. -Aris 254. arma 673. armare 142, 214. armentum 673. armus 142, 214, 673. arô 232. arqvus 203. 818. arrûgia 73. 292. ars 142, 214, 673, arsi 486, 1033, artâre 142, 214. artifex 221. 283. artus 'eng' 142. 673. artus'Glied' 142, 214, 272, 673. arundifer 491. arundô 142, 214, 674, arvolâre 65. arvum 675. arvus 142, 214, 675. arx 143. 214. 818. **As** 507. âsâ 111, 775. ascendere 1054. ascendî 1054. ascensúrus 1054. ascensus 1054. ascia 32, 212, 817, asciscere 646. asellus 337, 475. asêna 111. 774. asinus 114. 232. 248. 489. 774. aspellere 484. asper 946. aspernári 485. 694. asperitas 946. assentari 1023. assessor 1051. assiduus 1051. assir 109, 220, 774, astare 486. at 50. 212. 577. 586. atavus 51. Ater 482. atnepôs 52.

atave 585. atqvî 581. atta 50. 52. 212. attegia 876. attilus 1012. attonitus 744. attnias 716. attulat 716. auceps 202, 221, 294, 306. 336, 547, 946, anctio 868. auctor 310, 868. auctôritas 868. auctus 'vermehrt' 868. auctus 'Zunahme' 868. andåx 1070. andêre 306, 650, 1070, andientia 1071. andire 83, 110, 193, 214, 305, 306, 309, 487, 650, 779. 1071. auditor 1071. auferre 306. aufugere 306. augêre 56, 309, 868, augmen 868. augmentum 868. augustus 56. 310. 868. anla 308. aureae 308. aureus 163. auriga 308 (2 mal). auris 110, 194, 310, 778, aurôra 110. 194. 285, 307. 778. aurum 114, 307, 778, auscultare 650. 779. ausis 110. 779. auspex 306. 336. 845. auster 307, 311, 489, 778, austrum 778. ausus 1070. aut 206, 332, 578, 586, 599. autem 307. 578. 586. 599. autumåre 306, 650. autumnus 482. auxt 309, 368. auxilium 868. -bili 85.

auxilla 308, 779. avêna 197. avêre'verlangen' 193. 214. 650. avêre 'sich wohl befinden' 650. avia 197. avidus 306, 650, 1070. avis 197, 202, 306, 650, avunculus 197, 650. avus 197, 650. axilla 387, 484, 775, axis 32, 115, 212, 775. axungia 869. baca 832. baculum 32, 61, 212, 832, baculus 832. halaana 80. bålåre 283. 924. balbus 61, 148, 214, 687, 1101. balbûtîre 1101. balineum 720. balneum 720. balteus 720. -bam 79. -bamus 660. barba 62, 85, 520, 1078, barbātus 1078. battuere 1021. bătuere 62. 1021. baubāri 62. 310. beåre 65, 658. bêlare 283. bellum 65. 190. 194. 658. bėlua 489, 787, bene 244. 322. 565. 658. bestia 489. 787. bêtere 59. 61. 281. 283. 607. 1021. bi- 65, 189, 267, bibô 47, 248, 256, 517, 602. 1094. biceps 513. 947. bifidus 1048. bigae 533. 905. bijugis 905.

bilingvis 925. bimus 67, 135, 300, 533, 644. biped- 65. 190. 267. bipennis 256 bipês 1042. bis 65, 189, 203, 267. hitere 283, 1021. blacterare 61. 155. 278. 367. blaterare 50. 61. 213. blatta 472. -bô 79. boa 59, 61, boare 61, 199, 656. bôbus 493. boere 61, 199, bonus 65. 190. 244. 658. bôs 59, 61, 118, 193, 286, 317 (3 mal). 473. 516. boum 199. bount 656. bov- 59. 236. 657. bova 59, 61, bovåre 61, 193, 236, 656, bovis 118. 193, 286. 317. -bra 523. brachium 61, 144, 923, breviåre 923. brevis 61. 134. 144. 219. 361. 484. 923. brevitās 275. 923. -brum 523. brůma 361. 923. babo 61, 292, 1096, hûhulus 657. bûbus 294. 317. 493. bucca 832. bacina 832. -bula. 523. bulbus 1102. bulla 61, 271, 720. -bulum 499. 523. -bus 79. 173. 262. bustum 787. cacare 820. cachinnâre 86. 916. cachinnus 29, 127, 916,

cachmen 486. cadaver 1033. cadere 1033. cadúcus 1033. caecus 29. 32. 302. 1105. caedere 98. 296. 1036. caedés 1036. caelare 1036. caelum 'Himmel' 651. caelum 'Meissel' 486. caementum 486, 1036. caerimônia 38. caeruleus 523, 651. caesariês 33. 116. 296. 780. caesim 1036. caespes 297. caesus 1036. calamitas 30, 153, 214, 708. calare 30. 153, 214. 366. 495, 705, calc- 32. calcar 569. 821. calcare 32. 41. 212. 821. calcens 821. calcitrare 153, 821. caldns 335. calefacere 117. calendae 705. calêre 706. calic- 32. calidus 706. caligare 708. câligô 30. 40. 153. 275. 280, 708, calim 707. calix 30. 153, 265, 268. callère 707. callidus 707. callis 30, 153, 220, 706, callum 707. calor 706. calpar 31. 45. 153. 214. 950. calumnia 30, 153, 282, 278, 288, 653, 708, calva 708. calvi 30. 153. 232. 278.

288. 653. 708.

t

i

calvus 34, 708. calx 'Stein' 42, 821. calx 'Ferse' 153, 212, 375. 821. camera 220. campester 949. campus 29. 45. 127. 278. 411, 949, camurus 30. 135. 143. 214. 261, 762, canális 34, 264, 740. cancelli 1103. cancer 'Krebs' 30, 32, 127. 214, 1102, 1103. cancer 'Gitter' 30. 32. 39. 124, 148, 255, 257, 1103. candéla 287, 1074. candélábrum 441. 1074. candêre 353, 1074. candidus 83, 109, 124, 213. 1074. candor 1074. canere 30, 123, 130, 213. 258. 739. canis 30, 123, 232, 340, 375, 651. canna 740. **canor** 739. cantare 739. cantus 739. capax 946. capella 500. 947. caper 29. 45. 147. 212. 947. caperare 947. capere 29. 45. 174. 212. 288. 946. capessere 476. capillus 947. capiô 165. 946. capis 173. capit 173. capitalis 947. capra 947. capres 947. caprônae 947. captare 946. captivus 946.

captus 946.

capulus 946. caput 33, 947. carbô 678, 980, carbunculus 980. carcer 1098, 1103. cardô 63, 143, 213, 358, 494, 1037, cardon- 30. cardnélia 1038. carduus 1038. carere 34, 114, 779. carêre 30, 143, 214, 677. cariês 30, 143, 278, 678. cariosns 678. carmen 'Lied' 114. 130. 739. carmen 'Krämpel' 779. carminare 779. carnivorus 686. caro 679. carpentum 950. carpere 30. 45. 143. 214. 949. carpsi 949. carptim 949. carptor 949. carptus 949. cartilágô 30. 50. 143. 232. 1014. casa 1034. cassare 1033. cassis 'Helm' 33. cassis 'Netz' 1013. castellum 500, 1034. castigare 33. 779. castra 1034. castráre 30. 110. 220. 779. castrum 98, 279, 464, 1034, castus 33, 115, 247, 779. casúrus 1033. casus 1033. catax 1013. catella 475. 1013. catellus 1013. catêna 1013. caterva 1013. catillus 387. catinum 1013.

catinus 29. 50. 232, 1013. | census 'Schätzung' 478. | catultre 1013. catulus 'Händchen' 1013. catulus 'Fessel' 1013. catus 'scharf' 33. 601. catus 'Kater' 1013. cauda 98, 1036. caudex 1036. caula 31, 156. caulae 306, 651. caulis 31, 153, 254, 307, 651. CAUSA 1037. causări 1037. causidicus 837. cautés 353. cantus 306, 665. cavea 651. cavêre 31. 98. 193. 232. 306. 665. caverna 651. CAV1 665. cavus 31, 193, 232, 306. 651. -ce 333. 580 (2 mal). cecid1 221, 329, 1033, cecidi 301, 1036. cecin1 739. cêdere 29. 42. 63. 283. 1035. cedo 580. 610. ceivis 298. câlare 707. celeber 564. celebri- 377. celer 30, 153, 229, 706, celeris 324. cella 30, 153, 219, 707, -cellere 30, 153, 477, celôx 706. celsus 30. 153. 244. 706. cêna 34, 470, 488, 1035, cênâculum 1035. cênâre 1035. censêre 780. censor 464. 780. censui 780. census 'geschätzt' 780.

780. centA 30, 50, 124, 229. centum 29, 50, 127, 219, 247, 414, 491, cepi 283. 946. cera 30, 143, 281, 680, cerealis 116. cerebrum 30, 143, 219, 679, cernere 30, 123, 143, 284. 289, 358, 495, 602, 678, cernuus 679. cerritus 40. certare 678. certus 30, 143, 678, cervix 680. cervus 30. 143, 193. 229. 335, 679, **CORDA 470.** cessáre 1035. cessî 1035. cessim 1035. cessiô 1035. cessfirms 1035. cêterî 580. cêterum 580. cêterns 580. cette 380. 472. 580. 610. ceu 311.333.547.580.599. cêvêre 652. charta 42. cibus 946. 979. cicada 1107. cicătrix 1095. cicer 29. 41. 127. 147. 255. 916. 1107. cicindêla 1074. 1107. cicônia 1107. cicur 1107. cière 31. 267. 290. 328. 636. cilium 31, 153, 273, cincinnus 29. 32. 127. 268. 1102. 1107. cinctus 'umringt' 870. cinctus 'Umgurtung' 870. cingere 39. 255. 870. 1104. cingula 870. cingulum 870.

cingulus 870. cinis 30, 123, 255, 740, cinnus 29, 273, 821. cinx1 870. circuire 139. circulus 568. circumstrepitus 969. circus 30. 32, 143, 268, 358, 494, 680, 1101, 1184, ctre 31, 636. cis 31, 580. citare 636. citer 580. citerior 580. citimus 580. citra 31, 580. citus 290, 636. ctv1 290. civis 355, 375, 637, clādēs 31. 63. 153. 279. 365. 1038. clam 366, 707. clâmare 366, 495, 602, clamor 495. 602. clangere 213. 871. clangor 31. 56, 124. 153. 213. 365. 871. clārus 602. classis 464. claudere 'schliessen' 31. 63, 154, 193, 306, 309, 365, 602, 1039, clandere 'hinken' 309. 1040. claudêre 309, 1040, claudô 173. claudus 1040. claust 486, 1039. claustrum 464, 1039. clausula 1039. clausûrus 1040. clausus 1039. clavi- 173. clâvis 31, 153, 193, 275, 306, 328, 365, 602, 1939. clávus 31. 154. 195. 280. 365, 602, clêmens 486.

clepere 31. 45. 153. 225. 365. 951. clênit 951. clepait 951. cleptus 951. cliens 31. 154. 267. 365. 639. clipeare 951. clipeum 952. clipeus 31, 153, 273, 365. 952. clitellae 639. clivus 31, 154, 197, 290, 328, 365, 639, cloaca 31. 154. 199. 865. 653. clôdicare 308. clôstrum 308. chuere 31. 154. 271. 365. cluére 31. 154. 271. 365. 653. -clum 523. clûnis 31, 123, 154, 268, 318. 365. 493. 653. chipeare 952. clupeum 952. chapeas 31. 153. 271. 273. 377. 952. clūsilis 1039. Cnidna 40. coactus 139. coloulum 279. coalescere 702. cocus 203. côda 308. côdex 308, 1036. coemere 139. coepiô 942. coepisse 305. coepit 942. coêpit 94%. coerare 302. coercère 139. coetus 305. 634. côgere 546. 863. cognâtus 371. 491. 608. cognitus 251. 328.

cognômen 122. 452. 625. | compertus 682. cognôscere 55, 328, 371. 491. cohaerêre 139. cohaesus 478. cohibet 250. cohors 68, 144, 238, 689, coirare 302. coitus 139. 634. colere 30, 36, 153, 236,709. côlescere 540. côlia 308. collêga 152. collidere 301. 1085. colligit 249. collis 30, 153, 236, 244, 477, 480, collum 409. 480. 780. collus 780. colônus 710. color 30, 153, 238, 280, 708. colui 709. columba 31, 61, 124, 153, 236, 272, 980, columbus 980. columella 475, 708, columen 708. columna 335. 708. colurnus 528. com- 262, 265, 353, 491, coma 30, 135, 235, 779, combûrere 778. cômere 541, 760. comitium 634. commentus 756. comminisc1 253, 756, commodum 1060. commodus 1960. commûnia 302. comoedus 546. comoinis 302. compågês 275. 278. 872. compellare 712. compendium 1043. comperce 824. comperi 682. comperire 682.

compesce 824. compescere 226. 228. 486. 824. compîlâre 109, 155, 290, 353, 640, compitum 43, 50, 128, 250. 1018. compitus 1018. complect1 225, 827, 1020. complêre 605. complésse 198. compos 603. comptus 501. con- 262, 265. concentus 221. conceptus 221. concidere 301, 308, concilium 328, 636, concludere 308. concordía 1037. concors 1037. concrêtus 602. concussi 1015. concutere 203. condemnare 221. condere 84. 225. 615. cônectere 491. confercire 221. confessio 1022. confestim 793. conflictare 885. confringere 569. confûtâre 81. 291. congeries 787. congius 916. congruere 656. congrums 656. côniti 491. cônivêre 122. 800. 491. 849. cônivi 849. cônixi 849. conjectûra 221. conjunx 504. 905. conjux 905. conqvexi 36. 248. 483. 821. conqviniscere 36. 483. 821.

conscendere 221. considerare 1052. consilium 565. 726. consobrinus 501, 796, conspectus 845. conspergere 221. conspext 845. conspiciô 845. consternare 696. consul 726. consulem 260. consulere 726. consultare 726. consultus 726. consului 726. consvêtûdô 527. contâgês 876. contagiô 280. 876. contagium 876. contâminâre 483. 876. contemnere 51. 764. contemplari 955. contempsi 764. contemptrix 378. contemptus 501. 764. conticet 250. contiô 747. contristâre 786. contubernâlis 981. contabernium 261, 981, contumâx 261, 764. contumêlia 764. contas 1014. cônûbium 491. 1007. convexus 939. convicium 284, 859. convolvolus 671. convolvulus 1101. côperîre 531. côpia 531, 943. côpis 943. côpô 309. côps 943. côpula 540. 942. coava 823. coavere 37. 164. 237. 517. 526. 823. coqvus 203. 823.

cor 30, 143, 509, 1037, côram 531, 775. corbis 85, 231, 980, corbita 980. corbula 980. corculum 485. cord- 63, 231, 358, 494, cordatus 1038. cordolium 527, 1037, corium 42, 144, 236, cornibus 273. cornicen 221. corniger 273. cornix 30, 123, 143, 235. 678. cornû 30, 143, 238, 679, cornum 679. cornus 30. 123, 143, 231. 359, 494, 679, corôna 30. 42. 123. 143. 235, 285, 680, corporeus 950. corpulentus 117. 950. corpus 34. 950. corrûgus 73. 140. 292. côrs 72, 531. cortex 34. 1015. corticens 1015. cortina 30, 143, 235, 680. corning 528. côrus 308. corvus 30. 143. 235. 678. côs 353, 601. cosmittere 101. 349. côtês 308. coxa 33, 115. cox1 823. coxim 36. 243. 821. crabrô 30. 61. 128. 143. 213, 359, 980, cracens 40. 499. 821. crás 204. crassus 30. 143. 232. 358. 1014. crates 1014. creâre 6.30, 143.358.601. crêber 602. crêbescere 492.

crêdere 34, 225, 327, 1015, crêdibilis 1016. crêdidî 1015. créditor 1016. crêditus 1015. crêdô 84, 485, 615, crêdulus 1016. cremare 358, 678, crêna 34. crepåre 30. 47. 127. 143. 228. 358. 951. creperus 951. crepitâre 951. crepitus 'erschallen gelassen'.951. crepitus 'Klappern' 951. crepuit 950. crepundia 951. crepusculum 47. 228. 951. crêscere 30. 40. 143. crêscô 602. crêtiô 602. crêtus 495. 602. crêvî 'ich wuchs' 602. crêvî 'ich schied' 495. 602. cribrum 85, 148, 284, 289. 358. 495. 639. crîmen 289. 358. 495. 639. crîminârî 639. cróctre 30, 39, 143, 284, 358. 822. crôcitare 822. cruciare 822. crucius 822. crúdělia 34. cradus 34. cruentus 199. -crum 523. crumêna 40. 97. 135. 272. cruor 199. crusta 30, 50, 114, 143, 272, 358, 781, crux 822. cubâre 993. cubiculum 994. cubile 994. cubitum'Ellbogen' 29.61. 80. 271. 994.

cubitárus 993. cubitus 'Krümmung' 30. 78. 271. 292. 994. cubitus 'Liegen' 994. cubul 993. cucubare 29, 32, 61, 271, cucûlus 29, 32, 291, 566, 1095. cucumia 1095. cucurbita 980. 1107. cucurri 781. cûdere 314. 1036. cui 548. cůiša 161. 582. chius 'wessen' 161. 202. 582. cûins 'wem angehörend' 161. culcita 31. 32. 54. 128. 153. 263. 499. 1101. cůleus 31. 153. 317. culma 823. culmen 708. culmus 30. 135, 153, 263, 335. 707. culps 34, 263, 950, culpare 950. culter 705, 727, cultûra 710. cultus 'gepflegt' 263. 568. cultus 'Pflege' 263, 710. -culum 499, 523. cum 'mit' 109. 262. 265. 353. 375. cum 'ala' 202, 262, 582, 584. -cumbere 993. -cumqve 202, 585, cumulus 651. cunctari 34, 264, 567, 821, cuneus 30, 123, 264, 285. 601. cuniculus 34, 264, 740.

cupidô 948. cupidon- 54. cupidus 948. cupiô 165. 948. cupitus 948. cupivi 948. cuppêdium 948. cuppes 948. cûr 582. cûrâre 302. curculió 40. 1099. caria 651. currere 781. curriculum 781. currus 781. cursus 781. curtus 30, 98, 143, 146. 263. 677. curvus 30, 40, 143, 263, 264, 271, 292, 680, -cusst 1015. custôdia 780. custôs 780. cutis 29, 50, 99, 271, 665. cycnus 40. cygnus 40. da 328. dacrima 65. -dam 588. damnåre 958. damnås 958. damnôsus 958. dampum 469, 958, dampnåre 501. damus 328. danunt 610. daps 45. 62. 212. 220. 958. dare 62. 84. 212. 230. 231 (2 mal). 328. 610. dås 328. datio 610. dator 50, 610, datus 328. dê 64. 588. dêbêre 72. 544. 999. decem 32. 34. 58. 62. 130. 138. 209 (2 mal). 220.

228. 834.

decet 32, 62, 238, decimna 834. dêclînâre 31, 154, 290, 328, 365, 639, dêclînia 639. dêclîvis 639. decuria 834. decus 32, 40, 62, 256, ded1 610, 1094. dêfendere 76. 225. 520. 1080. dêfendî 1080. dêfensiô 1081. dêfensus 1080. dêfetiscî 221. défrûdare 308. defrûtum 80.291.293.661. dêgener 508. dêgere 544. dêgluptus 998. deicere 298 (2 mal). deivos 193, 199, 298, 568, dêjerâre 273. 329. dêlectare 221. 854. dêlênîre 283. dêlêre 63. 155. 281. 721. dåliberåre 499. [1011. dêlibuere 79, 150, 268, 300. délibûtus 1011. dAlicatus 854. dêliciae 854. délinire 283. délirare 802. dêlirus 802. dêlitescere 1025. dêlûbrum 669. -dem 588. dêmere 760. dempsi 501, 760. demptus 501. dêmum 62. 281. dênî 450, 483. dêniqve 585. densus 62, 116, 128, 219, 411, 788, dent- 50, 62, 125, 239, dentem 410. 414. dentiô 527.

cunnus 30, 272, 780,

cûpa 29. 45. 292. 948.

-cunqve 585.

cupere 948.

dånnå 199. deorsum 199, 1027, deôrum 137. dépeciaci 221. depsere 789. depstus 410, 789. depsui 789. dêrâsse 529. -dere 225, 615. desciscere 646. déserere 697. dêses 1051. dêsîderâre 1052. dêsiderium 1052. dêsinere 645. 727. dêsipit 250. dêsivâre 91. 194. 664. dêsivat 249. dêsse 529. dêstinare 620. dêsultor 725. déterior 588. déterrimus 588. dêtrîmentum 641. deus 66. 193. 199. 298. 561, 568, dexter 62, 115, 147, 228. 769. dextera 789. dextero- 32, 50, 229, dextimus 789. dextra 378. 789. dextro- 336. 337. Diâna 63. 123. 287. 290. 326, 642, Diana 290. dic 205, 333, dicare 837. dîcere 62. 298. 836. dicis causa 62. 837. dîcitur 516. dicô 32. 300. dictus 267, 836. didic1 329, 837, diês 64. 117. 199. 515. digitus 39, 50,62, 255, 834, dignus 40. 62. 256.468.835. dives 641.

dîlâbî 489.

dilectus 902. dilexi 901, 902, diligere 901. 902. dîligit 249. dilficulum 856. diluere 669. dîluvinm 669. dîmicăre 850, 932, dimidina 253. dimittere 298. dingva 65. dio 199. Dioverm 161. Diovis 161. diribêre 72, 112, dirimere 112, 116, 760. dirimit 249. dîruere 668. dîrus 62, 298, 643, dis- 62, 268, discere 482. 837. discernere 678. discerpere 221. disciplina 337, 837. discipulus 44. 837. discors 1037. discrêvî 602. discrimen 639. disertus 116, 221, 524, 673. disjectus 221. dispendium 1043. dispennere 385. dispennite 479. dispescere 824. disserere 697. dissipare 89. 963. dissipat 273. dissupåre 89. 963. dissupat 273. distennite 479. distingvere 489. 889. ditio 255. 609. ditior 199. dia 64, 161, diûtinus 64. diversus 1027. dîvidere 185. 1092.

dîvidia 1092. dividus 1092. dîviduna 1092. divinus 298. divisi 486, 1092, divisio 1092. dîvîsus 1092. divus 63, 173, 290, 642, dixt 836. docêre 42, 62, 230, 836, docilia 836. doctor 886. doctrina 836. doctus 230, 836. doeni 836. documen 836. documentum 836. dolâbra 720. doláre 63, 155, 231, 720, dolâre 721. dôlium 64. 721. dolo- 236. dolor 721. dolôsus 721. dolus 63, 155, 236, 721, domáre 63, 135, 766. domesticus 767. dom1 546. domine 230. 243. dominus 251. 767. domitor 767. domitus 329, 766. domô 162, 230. domut 766. domus 63, 135, 235, 767, -don 236, 469. dônec 205, 580, dônicum 249, 580. dônum 284. 328. 610. dormire 63. 144. 231. 687. dôs 610. dogguaring 473. doucere 310, 317, douce 312. drachma 42. duc- 312. důc 205. 333. dûcere 64. 310. 837.

dûct 118. důcô 312 (2 mal), 313. ductus 'geführt' 837. ductus 'Führung' 837. dådnm 161. duellum 62. 65. 190. 194. 271. 658. dnim 264, 610. dnint 231. dulcêdo 838. dulcis 32, 154, 271, 367. 368, 518, 838, dum 161. dûmôsus 789. dûmus 488. 789. duo 271. 323. 1096. duô 65. duôdecim 254. duonos 65, 190, 658, duplec- 32. duplex 44, 154, 202, 219. 340. 828. duplus 44. 154. 340. dûrâre 63. 144. 203. duamos 789. dux 837. duxi 837. ea fem. 579. ea n. pl. 579. eae 579. eampse 590. eapse 590. ebrietās 978. ebrius 61, 147, 219, 978, ecqvandô 584. ecavi 'irgendwer' 583. ecqvi 'irgendwie' 584. ecqvis 583. ecavô 584. edåx 1029. edere 63, 225, 1029, ed1 1029. edit 1029. éducare 312, 837. edůlis 1029. edunt 24. efferre 487.

effigiês 885. 927.

effûtîre 659. egênus 73. 219. 912. egêre 912. egestås 464, 490, 912, êgî 283. 863. ego 323. egô 26, 56, 74, 210, 228, 285, 323, 578, 581, ehen 310. eidus 298. 1030. eire 298. êius 161. 579. -êius 161. elementum 129. ėluviės 669. emere 135, 219, 760, ėmi 291, 760. êminêre 758. êminet 249. êmolumentum 244. 730. emptor 760. emptus 501, 760. êmulsus 896. êmunctus 851. êmungere 39. 131. 271. 851. êmungô 127. êmunxî 851. ên 281. endo 63, 124, 229, 256, 596. ênecâre 847. ênectus 847. ênecuit 847. enim 578, 595. ensis 115. 127. 268. 407. 775. -ent 239. eo 634. epistula 260. eqva 813. eqves 813. equester 813. eqvi 'des Pferdes' 117. 170. eqvî 'Pferde' 236. eavis 331. eqvitare 814.

egvo- 236. eqvom 236. eqvos 236. eqvôs 236. eqvum 236. eqvus 36. 91. 118. 200. 236, 257, 262, 379, 477, 813, 815, år 72. eram 109, 773. erant 506. -êre 117. ergô 73, 219, 247, erinaceus 72, 281. erô 109, 173, 773, erråre 142, 479, 775, -errimo 479. errô 775. error 775. êructum 900. érudire 1063. êruere 668. êrûgere 56. 140. 312. 313. 483. 900. erus 72, 111, 774, ervum 143. 203, 229, 239, es 'du bist' 330, 384, 507, 773. es 'sei' 773. ês 'du issest' 507. esca 115, 1030. escit 773. esculentus 1030. esô 773. esse 'sein' 109, 225, 773, esse 'essen' 472. essem 473. est 'er ist' 26, 109, 225, 330, 507, 586, 773, est 'er isst' 336.507.1029. este 230, 773, estis 109. estô 109, 285, 323, 586. estrix 439, 1029. esum 25, 500, 516, 773. esurire 1029. esus 72. 111. 774. 78\*

et 26, 50, 206, 228, 269, 332, 577, 586, etiam 163. enm 579 êvallere 733. êvallî 733. AVART ARR. Avidens 1065. ex 26, 32, 118, 205 (2 mal). 228, 503, ex tempore 954. examen 483, 864. exanclare 818. exaraîrus 1033. excellere 706. excelsus 706. excolere 709. excrêmentum 602. excrêvî 602. excûdît 1036. excûsâre 308. exemplum 501. 760. exigere 863. exiguns 864. exîlia 484, 864, eximere 760. eximius 760. exisse 198. exitium 634. exitus 634. exolescere 704. exordium 1033. exôsus 1030. existimâre 301. expedire 1043. experiri 682. expers 221. expertus 682. explôdere 308. 1045. exserere 697. exsilium 726. exstingvere 889. exstirpâre 969. exsul 726. exsulem 260. exsultâre 262, 725. exsultim 725.

Asus 1029.

externolô 955. extempulô 955. extorris 244, 786. extra 336. exuere 271, 649, exuviae 649. faba 61, 75, 147, 213, 983. fahâceus 983. fabâriua 983. faber 984. fabrica 985. fabricâre 985. fabricari 985. fabro- 61, 81, 257, fâbula 327, 614. fac 205, 333. fac- 32. facere 81, 616. facessere 476. facêtus 839. faciês 839. facilis 840. facillimus 480. facinus 840. fació 164. 840. factio 77, 879. factus 840. facul 332. faedus 71. faenisex 841. faenus 82. fâginus 880. fâgus 56, 75, 275, 880. falcô 839. falla 728. fallax 728. fallere 76, 99, 155, 214, 279, 348, 728, falsus 728. falx 839. fâma 75. 135. 275. 276. 327. 614. famés 611. familia 565, 879, familiāris 879. famulârî 879. famulus 77, 484, 879, får 507. 791.

farcire 37, 39, 76, 145. 164, 212, 219, 363, 476, 839. farfarns 1100. farferus 1100. fărî 75. 275. 278. 327. 613. farîna 71, 144, 791, farr- 71, 144. farrago 791. farris 791. farst 482, 839. fartor 839. fartus 'vollgestopft' 481. 839. fartus 'Füllsel' 423. fås 81, 280, 616, fascia 80. fascinum 80, 114, fascis 80, 114, 838, fassus 614, 1022. fastîdîre 793. fastidium 793. fastigare 793. fastîgârî 793. fastigium 77. 115. 149. 492, 793, fastns 793. fastus 616. fatéri 75. 212. 278. 327. 614. 1022. fatia 616. fatiscere 1021. fatisci 71, 212, 611, 1021, fâtum 616. faustus 306, 661. fautor 306, 661. faux 71. 193. 215. 306 (2 mal), 307, 308, 611, favêre 661. fåvî 661. favilla 76. 220. favissae 71, 220, 247, 611, favor 306, 661. fax 75. 212. 838. febrire 983. febris 983, 1108. fêbrua 984.

farcimen 839.

fébruáre 984. fAhrnarins 984. fébruum 984. fêbruus 61. 75. 302. fêc1 283, 840, fêcundus 82. 616. fefelli 519, 728, feidere 305. fel 155, 210, 239, 507, 721, fêlâre 81, 155, 281, 616, fAltx 616. fell- 71. fellare 81, 155, 281, 481, fêmina 82. 248. 616. fenestra 75, 123, 219, 490, 499, 755. fer 333. fera 75. 144. 282, 692. ferfix 690. ferbut 203, 661. ferctum 76, 145, 363, 421, ferculum 690. ferêbam 137. ferent- 125, 137, 239, ferentem 410, 414. ferenti 125. ferentis 125. ferentum 125. forês 118. feriae 111. 793. ferimus 118.135, 251.253. 260. 262. fertre 77. 690. fermentum 77, 661, 689, fero 322. ferô 75. 144. 210. 285. 322, 331 (2 mal), 614. ferre 225. 479, 689. ferrem 479. ferreus 163, 793. ferrûgê 793. ferrum 793. fers 330. fert 330. ferte 230. fertilis 690. fertia 336.

fertum 76. 145. 363. 421.

ferunt 52, 262, 269, 330, | findere 77, 1048, 506 (2 mal). 586. ferus 75. 144. 282. 692. fervere 77, 80, 193, 219, 229, 661, 689, fervêre 75. 77. 145. 193. 203, 229, 363, 661, 689, fervî 661. fervor 661. feasus 222, 611, 1021, festînâre 793. festinus 793. festivus 793. festra 490. 499. festica 793. festus 77, 111, 793, fêtus 'befruchtet' 82. 616. fêtua'Frucht' 82. 283. 616. fiber 77, 984. fibra 61. 75. 128. 256. 983. fibula 880. fictilia 885, 927. fictio 885, 927. fictor 885, 927. fictus 126, 884, 927. ficus 843. fidélia 75. 268. 520. 1082. fidalis 1082. fidere 76, 299, 305, 1081. fidês Treue, Zutrauen 268, 299, 305, 520, 1082, fidês 'Saite' 63. 76. 98. 268. 348. 1955. fidî 126, 1048, fidicula 1055. fidûcia 1082. fidus 1082. fleri 81. figere 56. 76. 128. 290. 300, 880, figmentum 884. figulus 884. 927. figûra 884. 927. M1 333. 549. filiolus 260, 560. filius 82. 283. 616. fimbria 61. 75. 128. 256. 983.

findô 126. fingere 56. 81. 125. 268. 300, 521, 884, 927, fingô 126. finire 1048. ffnis 77. 486. 1048. finxî 126, 884, 927, firmus 82, 692, fiscus 839. fissio 1048. fissûra 1048. fissus 1048. fistûca 793. fistula 793. ffans 1081. fix1 880. fixus 53. 268. 465. 880. flåbellum 615. flåbrum 615. flaccus 77. flagellåre 883. flagellum 77. 883. flågitåre 884. flågitium 884. flagrâre 56. 76. 155. 220. 368, 883. flagrum 77. 883. flâmen 'Priester' 76, 484. **520**. flamen 'Wind' 615. flamma 76, 155, 368, 386, 473. 481. 883. flâre 77. 614. flatus 615. flåvus 76. 155. 279. flébilis 615. flectere 78. 839. 1022. flémina 615. fleð 615. flère 77, 615. flétus 615. flex1 839, 1022. flexibilis 1022. flexiô 1022. flexus'gebogen'839.1022. flexus'Biogung'465. 1022. -flictus 'geschlagen' 885.

flictus 'das Anschlagen' fligere 60. 81. 155. 290. 369, 885, -flix1 885. flô 614. flôrêre 615. flôs 76, 155, 288, 368, 615, fluctus 884. fluere 76. 80. 155. 199. 271, 368, 661, 884, fluidus 884. flûmen 884. flûvidus 326. fluvius 884. fluxî 884. fluxûrus 884. fluxus 'wallend' 884. fluxus 'das Fliessen' 465. focilăre 839. focus 75. 286, 661, 829. fodere 76, 77, 84, 235, 520. 1081. fodi 285. 1081. fodicăre 1081. fodina 1081. fodiô 166. 1081. foedifragus 117. foedus 'ekelhaft' 81. 199. 305. 662. foedus 'Bündniss' 76, 305. 1082. foetêre 81. 199. 305. 662. foidos 301. 305. folium 76, 155, 172 (2 mal). 265. 477. 723. follia 81. 724. fômentum 75. 284. 286. 661. fômes 75, 284, 286, for 613. foramen 75. 145. 690. foråre 75. 145. 231. 690. forås 81. 145. 692. forctis 82. 520. 840. forctus 840. fordeum 71. fore 660.

forem 660. forfex 1101. foris 81, 145, 692, forts 692. forma 82, 692, formica 32, 76, 135, 146, 265. 283. 517. formîdô 76, 135, 146, 236, 517. formidolôgus 130. formidon- 130. formus 71. 135. 144. 238. 689. fornax 77, 263, 689, fornix 71. 689. fornus 689. forpex 960. fortis 82, 520, 840. forum 692. forus 75. 144. 231. fossa 1081. fossus 1081. fostis 71. fôtus 661. fovea 71. 193. 238, 247.611. fovêre 75, 286, 661, fôvî 661. fracês 840. fracescere 840. fracidus 840. fractus 882. fragilis 882. fragmen 882. fragmentum 882. fragor 'Getöse' 56. 76. 98. 145. 213. 348. 363. 888. fragor 'Zerbrechen' 892. fragôsus 'brūchig' 882. fragosus 'krachend' 868. frågråre 882. 1097. frågum 882. frangere 77, 882. frangô 126. frâter 50. 75. 145. 275. 363. 614. fraudåre 663. fraus 82. 309. 364. 663. frax 840.

frêgî 126. 283. 882. fremere 77, 80, 135, 144, 225, 363, 769, fremitus 769. frendere 71, 144, 225, 363, 499, 769, 1047, frendêre 769. 1047. frênum 82. 364. 617. frequens 37, 76, 145, 219. 363. 840. frêsus 1047. fretum 75. 80. 145. 166. 219. 229. 363. 614. fretus 614. frêtus 82. 364. 617. friåre 71. 144. 363. 792. fricâre 71. 144. 363, 838. frictus 'gerieben' 838. frictus 'geröstet' 883. fricui 838. frigere 56. 76. 145. 293. 363. 882. frigêre 39. 76. 145. 290. 363. 840. 882. frigidus 840. 882. frigit 'er zwitschert' 882. frigit 'er richtet empor' 882. frigus 882. frigûtîre 56. 76. 145. 363. friguttire 882. fringilla 56. 76. 128. 145. 156. 256. 363. 882. frixt 883. frixôrium 893. frixus 883. frons 'Stirn' 76. 145. 363. 376. 661. fructus 'der genossen hat' 883. fructus 'Genuss' 883. frûgâlis 883. frûgês 77. 292. frui 77. 199. 292. 883. fruitus 883. frûmen 75. 145. 292. 363. frûmentum 483. 883. frûniscî 883.

frustrå 364. 663. frustum 50. 81. 110. 145. 309. 364. 794. frutêtum 482. frux 883. fuam 660. fûcăre 839. fûcus 839. fûdî 126, 318, 1047, fuga 271. 881. fugam 137. fugax 881. fugere 56. 75. 271. 312. fûgî 881. fugiô 167. 881. fugitîvus 881. fugitûrus 881. fugô 162. fui 75. 79. 660. fulcimen 841. fulcire 841. fulcrum 841. fulgere 56, 238, 263, 883, fulgêre 76. 155. 238. 263. 368, 883, fulgor 883. fulgur 565. 883. fulica 76. 155. 264. 722. fûligô 81. 195. 291. 293 (2 mal). 662. fulix 722. fullô 723. fulmen 457, 484, 883, fulmenta 434. fulsi 'ich blitzte' 482, 883. fulsi'ich stützte' 482.841. fultûra 841. fultus 482, 841. fulvus 723. fûmåre 662. fûmus 81. 135. 291, 662. functio 881. functus 881. funda 63. 76. 98. 125. 264. 348. 1056. fundare 1083. fundere 71, 271, 659, 1047. funditus 54. 1083.

fundô 126. fundus 76. 84. 128. 272. 520. 1083. fûnestus 244. fungi 77. 881. fungus 56, 76, 98, 125, 264, 348, 375, 887, fûnis 71. 98. 123. 301. für 75, 145, 289, 317, 691, fûrârî 691. furca 839. furere 75, 145, 292, 691, furfur 75. 145. 292. 565. 1100. furfurôsus 1100. furia 691. furnus 263. furor 691. furtim 691. furtum 691. furvus 75. 145. 272, 566. 691. fûsilis 1047. fusterna 793. fustis 793. fûsus' gegossen' 478. 1047. fûsus 'Erguss' 1047. fatilis 659. fûtis 659. futuere 75. 328. 660. futûrus 75. 79. 271. 293. 328. 660. gabalus 997. galea 719. gallina 718. gallus 55, 154, 220, 288. 718. gamba 40. gannire 744. garrire 55. 57. 144. 278. 686, 787, garrulus 787. gau 656. 1077. gaudêre 55. 84. 197. 214. 306. 656. 1070. 1077. gaudium 656. 1077. gavîsus 306. 656. 1077. gelåre 719.

gelidus 57, 719. gelû 367. 496. 719. gelum 719. gelus 719. gemellus 765. gemere 765. geminâre 765. geminus 765. gemitus 765. gemma 55. 219. 473, 744. gemuî 765. gena 55. 74. 123. 229. 746. gener 136. 147. 219. 765. generare 111. generis 111. 204. 244. genero- 55. 236. 419. 499. genî 745. geniculum 746. genitum 745. genius 746. genos 568. gens 55, 58, 123, 229, 268, 332, 337, 746, genti- 52, 268, 499. genu- 272. genû 55. 123. 237 (2 mai). 239. 272. 746. genua 201. genuî 225. 496. 576, 745. genuinus 'echt' 746. genuinus 'Wange betreffend' 746. genunt 745. genus 55. 111. 118. 123. 130, 225, 237, 243, 262, 371. 496. 568. 746. genva 201. gerere 59. 111. 218. 787. germânus 746. germen 40. 130. 746. gerrae 40. gerulus 787. gessi 787. gestâre 59. 111. 218. 787. gestîre 787. gestus 'getragen' 787. gestus 'Gebärden' 787.

gibber 'höckerig' 40. 78. 273. gibber 'Höcker' 78. gibbus 40. 273. gilvus 74. 256. 721. gignere 55. 123. 225. 256. 267. 338. 745. gignô 1094. gingîva 1104. gingrire 1103. -ginta 322. glaber 55, 78, 147, 154, 213. 367. 998. glabrare 998. glaciare 832. glaciês 367. 496. 719. 832. gladius 40. 365. 374. glans 59, 155, 213, 217, 367. 496. 719. glârea 74. 148. 279. 368. glêba 59, 155, 283, 720. gliscere 57. 644. globus 56, 59, 61, 154, 236. 283. 286. 367. glôcire 40. 148. 284. 365. 374. 832. gloctorAre 832. glomus 367. glôria 40, 111, 195, 198, 238. 365. 374. 531. 652. glôs 55. 154. 195. 198. 285. 367. 496. 531. 718. glubere 55. 78. 154. 314. 367. 998. glůma 998. gluptus 272. glûten 55. 154. 302. 367. 641. gl**úti**re 57. 292. 367. 496. 720. Gnaeus 199. gnaevus 608. gnårus 55. 280. 287. 371. 609. gnåsci 121. 371. 375. 496. gnátus 371. 496. gnávus 55. 195. 280. 371. 609.

Gnidus 40. gnôbilis 371. gnôscere 121. 371. 375. 496. gnôtus 371. 496. gôbio 40. gôbius 40. gracilis 40. 499. 821. gracillare 40, 148. graculus 40. gradî 57. gradior 166. 1046. gradus 1046. grallae 361. 475. 1046. gramen 74. 280. 363. grāmiae 55. 135. 149. 275. 367, 375, 607, 641, grandinat 1047. grandire 1046. grandiri 1046. grandis 1046. granditās 1046. grandô 63. 74. 128. 149. 213. 363. 374. 377. 1047. grånum 57. 495. 607. grassåri 1046. grātārī 612. grâtês 612. grātia 74. 144. 363. 612. grātis 533. 612. grātulāri 612. grâtus 74. 279. 363. 495. 612. gravári 641. gravis 59, 144, 214, 361 (2 mal). 495. 641. 686. gressus 'der geschritten ist' 1046. gressus 'Schritt, Gang' 222. 1046. grex 55. 144. 229. 375. grunnîre 55. 144. 292. 361. 1048. grûs 55. 144. 361. 686. gubernåre 40. gula 57. 148. 264. 292. 496. 720. gulôsus 720.

gûnere 55. gurges 55. 56. 59. 144 (2 mal). 263. 686. 1106. gurgulið 'Luftröhre' 55. 56, 144, 148, 263, 523, gurguliô 'Kornwurm' 46. 1099. gurgustium 1101. guståre 55. 110. 313. 786. gustum 786. gustus 786. gutta 1021. guttātim 1021. guttur 565. 1021. habêna 999. habêre 47. 356. 601. 999. habilis 999. habitare 601, 999. habitůdů 999. habitus 999. hae 580. haec fem. 543, 578, 580 (2 mal).haec n. pl. 543. 578. haedînus 1047. haedus 69, 296, 1047, haerêre 69, 111, 296, 791, haesi 791. haesitâre 111. 791. haesûrus 791. hâlâre 72. 283. 738. **hâmus** 72. 483. 818. hanc 580. hara 68, 144, 234, 689, harêna 72. **hârum** 580. haruspex 68. 144. 232. 255. 689. h**a**a 580. hasêna 111. hasta 69. 115. 790. hastîle 790. haurire 72. 111. 309. 778. hansi 309, 778. haustus 'geschöpft' 111. ..778. [778. haustus 'das Schöpfen'

Hecuba 261. hedera 520, 1046, helvella 244. helvus 68, 74, 155, 193, 244, 256, 368, 435, 496, 721. hêr 68, 144, 281, herba 983. herbeus 983. herbidus 983. herbôsus 983. heres 69. 688. heri 67, 111, 160, 229. 375, 581, herns 72. hesternus 111. 229. hen 310. hi 580. hiåre 67, 162, biascere 67. hibernus 67, 137, 147, 229. 298, 337, 644, hic 'dieser' 69. 205. 333. 578. 580 (2 mal). hic 'hier' 333, 580 (2 mal). hice 580. hicine 249. hiemps 505. 506. 516. hiems 67. 136. 239. 267. 644. hilla 68, 148, 689, hinc 580 (2 mal). hinnus 74. 123. 268. htr 68. 144. 298. 688. hira 68. 144. 148. 255. 689. hircus 203. hiravus 203. hirsûtus 68. 144. 255. 791. 960. hirtus 960. hirûdô 68, 144, 689, hirundô 63, 68, 128, 149, **255. 262. 284. 285. 688.** hisce 580. hiscere 67, 256, hispidus 960. histricus 791. histriô 791.

t

ı

ı

hộc 485. 580 (2 mal). hodiê 580. holus 68, 72, 155, 236, 244. 368. 496. 721. homicida 491, 1036. homo 67, 69, 768, honestus 748. honor 748. honôs 748. hordeum 69, 84, 144, 284, 358, 487, 494, 520, 791, 1080. horf 230. hôrfre 308. boritur 688. horrêre 68, 144, 238, 255, 479, 791, horreum 792. horridus 791. horror 791. horrui 791. hortåri 68. 144. 230. 688. hortus 50, 68, 144, 234, 235. 689. hôrum 580. hôs 580. hospes 69, 115, 603, 790. hospitium 790. hostia 790. hostilis 790. Hostilius 65. hostimentum 790. hostire 'schlagen' 790. hostire 'vergelten' 790. hostis 69, 115, 268, 790, hûc 580 (2 mal). hûcine 249. huic 548 (2 mal). 580. hàins 161, 580, hûmânus 768. humerus 72. hûmidus 72. humilis 67. 135. 156. 251. 254, 264, 356, 375, 768, hûmor 72. humus 67. 135. 136. 264. 356. 768.

hunc 580 (2 mal).

1 634. ibam 634. ibi 269, 579. ibi 85, 269. ibidem 588. 1bô 634. icere 32, 290, 814, ictus 814. -icus 268. id 267, 578, 579, idem 481. idem 62, 487, 588, identidem 588. idônens 1030. ldus 1030. iens 267, 634, igitur 73. 251. 579. ignārus 491. ignāvus 371. 491. 609. ignis 57. 256. 565. 866. ignôbilis 491. ignôminia 122. 452. 625. ignôrare 287. 491. ignôscere 371. ignôtus 609. ii 579. ilec- 40. ilico 251. llignus 40. 255. 468. illaec 543. ille 256, 387, 475, 578, 596, illecebra 854. illic 580. illico 251. illôtus 309, 669, illac 580. illustrăre 803. illustria 803. illûtns 308. im 578. imågå 1111. imbécillis 832. imbécillitás 832. imbēcillus 832. imber 61. 80. 124. 147. 254, 256, 332, 979, imberbia 221, 596, 1078, imbitere 1021.

imbrex 979. imbrifer 979. imbuere 60, 271, 657, imitari 135, 290, 526, 1111. immānis 625. imminêre 758. immô 473, 596. immolåre 733. immûnis 302. impågês 872. impedîmentum 65, 1043. impedire 43. 63. 228. 238-239, 1043, impelîmentum 65. impendium 1043. imperare 683. impercere 221. impetrare 43. 603. impetrîre 527. impetus 1019. impleo 218, 496. implêre 44. 154. 281. 605. impliciscier 827. impûnis 302. imus 634. in 123, 255, 332, 578, 595, in- 123. 255. 491. 596. inanimus 123. incêdere 1035. incendere 1037. incendium 1037. incensiô 1037. incestus 'unzüchtig' 221. incestus 'Blutschande' 779. inchoare 418. inciens 31. 273. 651. inclitus 273. inclûdere 308, 311. inclutus 31, 50, 154, 271, 273, 365, 652, incohâre 418. incola 710. incolere 709. incolumis 30. 153. 236. 708. incrêmentum 602.

incubut 126, 127, incûd- 314. inculcăre 262. incumbere 29, 78, 169, 271. incumbô 126, 127, incas 1036. incûsus 1036. indågåre 864. indågå 864. inde 579, 596, indemnis 858. indere 84. 615. index 269, 837, indicare 267-268, 837, indidem 249, 588. indigena 746. indigus 912. individuus 1092. indolês 234, 702, indu 63. 124. 256. 596. indûcula 292, 649. induere 184, 271, 292, 308, 649. indulgens 870. indulgêre 184. 870. indulai 482, 870. indultum 482. indultus 870. industria 115, 184, 778, industrius 778. indûtiae 183, 309, inedia 1029. ineptus 123. 221. inermis 123, 221, 254, 596, iners 221, 673. infectus 221. infensus 1080. inferus 83, 577, 589, infestus 464. infimus 83, 256, 577, 589, infitiae 614. 1022. infitiârî 614. 1022. infra 83, 256, 336, ingemiscere 765. ingenium 746. ingenius 746. inger 333.

ingluviês 720. ingredî 221. ingruere 57. 656. inimicus 253. 761. iniavua 301. initium 634. initns 634. iniûria 111. 671. iniûrus 671. inmoenia 302. innuere 667. inopia 943. inopînus 942. inops 943. ingvam 36. 161. 331. 373. 601. inaviet 161. inqvilinus 36. 253. 565. 709. ingvināre 36. ingvit 601. inqviunt 36. 161, 601. insatiābilis 109. insece 37. 90. 225. 479. 843. insectiô 843. inseave 37, 843. inseqvis 843. insexit 843. insidiae 1051. insipere 89. 963. insipit 273. insiput 963. instaurâre 96. 145. 306. 307, 345, 620, instigare 49. 56. 95-96. 126. 290. 345. 890. instinctus 'gereizt' 126. instinctus 'Antrieb' 890. instingvere 49. 95. 126. 268, 290, 345, 889, instinxi 126. institor 250. instrûmentum 891. insubidus 79. 92. 261. 1002. insula 88. 155. 261. 407. 725. insulsus 123. 262. 726.

insultâre 725. integer 876. integro- 221. intellectus 902. intellegere 902. intellext 902. intempestus 955. inter 256, 596. interes 322. intercus 665. interimere 760. interior 50, 124, 256, 596, intestinus 244. intimus 596. intra 596. intrâre 629. intrat 629. intricare 831. intrô 596. intnor 655. intus 50, 124, 256, 596, inveterascere 1027. invidus 1065. invîtus 179. 289, 648. involucrum 671. -iôr 490. -i0s 237. ipsa 590. ipse 53. 267. 466. \$79. 590. ipsum 590. ira 142. fre 300, 634, irritare 187. 301. irritus 250, 474, 628, irruere 668. is 267. 578. 579. -issimo 478. -issumo 478. ista 579. 596. istaec 543. istArum 112, 137. iste 579. 586. istic 580. istim 579. istinc 580.

istisce 580. istô 579.

istud 48, 263, 579, 586, istum 48, 137. ita 322, 579, 586, it& 267. 322. item 267, 579, 586, iter 267. 300. 634. iterum 52. 267, 579, itidem 267, 588. itarus 634. îvî 634. jacere 32, 159, 838, iacêre 838. iaciô 164. 215. 838. iactare 838. jactûra 838. jactus 838. iaculum 838. jam 159. 163. 598. ianitrîcês 772. ianitrix 50. 136. 159. 220. 251. iânua 159, 629, iêc1 283, 838, jecinora 857. jecur 37. 147. 158. 263. 262. 857. jējūnus 161. 671. 1106. jentare 160. jocus 159. ioubêre 329, 671, ious 317, 319, 671, 1090, Jovem 161. 315. Jovis 161, 194, 641, iubar 159. jubére 85 (2 mal). 159. 329. 671. 1090. jabilum 159. 291. iacundus 671. iùdez 269, 487, 671, 837, jugare 905. ingerum 905. jûgis 905. jugulum 905. iugum 56. 126. 157. 271. 312, 905, jûmentum 135. 311. 483. 905. junctus 126. 904.

jungere 56. 157, 159. 271. 312. 904. jungô 126. jûnior 199. iûnîx 671. iunxî 126. 904. Jûpiter 194. Juppiter 157. 159. 169. 315, 373, 375, 641, iûrâre 111. 273, 671. iurgâre 671. iûris 'der Brühe' 111. jûrulentus 804. jûs 'Brühe' 157, 291, 804. jûs 'Recht' 159, 319, 671, 1090. jûs jûrandum 671. iûsculum 111. 804. jussî 85. 472. 1090. jussus geheissen 85,1090. jussus 'Befehl' 1090. iûstus 671. iûtus 671. iuvâre 671. juvencus 159. 197. 671. juvenîlis 284. juvenis 159, 197, 671, juvenîx 671. juventa 671. juventûs 671. jûvî 318. 671. iuxtâ 905. labâre 989. labea 152, 1009. labefacere 989. lâbês 62. 150. 287. 989. labi 152, 988, labia 169. labium 152. 1009. labor 62. 151. 213. 1010. labôráre 1010. labôriôsus 1010. labôsus 527, 1010, labrum'Lippe' 152, 1009. labrum 'Wanne' 62, 150. 220. 669. lâc 205. 375. 377. 509. 897. lacer 149, 863.

lacerare 32, 212, 863, lacere 152. lacerna 863. lacertus 33, 151, 219, 855, lacessere 854. lacinia 863. laciô 164. lacit 854. lacrima 32, 65, 147, 212, 273. 833. lacrimâre 833. lacruma 272, 273. lact- 32. 50. 56. 154. 212. 367. lactare 897. lactère 897. lactês 98, 128, 155, 214, 930. lacteus 897. lactûca 897. lacûna 149. 203. 855. lacus 32, 149, 212, 855, laedere 1084. lacai 486, 1085, laesus 1085. lactor 333. laevus 150, 194, 296, 647, lallare 150, 156, 214, 629, 1097. låma 152. 483. 855. lambere 79, 129, 150, 213, 1009. lambi 1009. lamenta 972. lAmentari 485, 972. lâmentum 972. lâmina 483. lâna 123.150.188, 213, 279. 369. 375. 483. 496. 633. lånåtna 633. lanc- 32. 483. lancinare 863. lâneus 633. langula 39. langvêre 104. 117. 125. 128, 150, 155, 214, 350, langvescere 892. langvidus 56.125. 278. 892.

langvor 892. laniare 188, 369, 633, laniA 633 lânitium 633. lanina 633. lanterna 491. lantigo 633. lanx 128, 149, 219, 855, lapicida 973. lapideus 973. lapillus 475. apis 45. 149, 220, 973. lappa 973. lappago 973. lapsåre 989. lapsus 'der herabgeglitten ist' 988. lapsus 'Fall' 53, 989, lagvear 203. laqveus 37. 150. 219. Lares 111. laric- 40. larignus 40. 468. larva 429. lascivire 802. lascivus 110. 150. 213. latebra 85, 1025, 1089. latec- 39. latens 1025. latêre 86. 126. 150. 213. 1025. 1089. laterna 491. latescere 1025. latex 50, 150, 213, 220. 1025. latibulum 1089. latio 496, 606. Lâtôna 50, 131, 150, 275. 285. lâtor 606. latrare 150, 279, 629, lâtrîna 198, 529, 669. latrô 50, 150, 213, 670. latnit 1089. latus 152. lâtus 50. 154. 275. 366. lêx 152. 375, 496, 576, 606, 621. -lexi 901.

land- 306. lanrus 65, 70, lantus 194, 308, 669, lavâbrum 669. lavacrum 669. lavâre 150, 194, 230, 669, lavere 150, 194, 230, 308, 669. Laverna 150, 194, 279, 670. lâvî 278. 669. lax 854. laxus 150, 892, lectica 936. lectio 901. lector 901. lectus 'gelesen ' 901. lectus 'Bett' 75. 150. 228. 936. lege 230. legere 56, 150, 225, 901, -legere 901. legi 901. legiô 901. lego 322. legô 26. 285. 322. legulus 901. leiber 297. lendês 1040. lens 152. leô 150, 229, 670, lepidus 973. leporinus 973. lepor 45. 149. 228. lepôs 973. lepus 45. 228. 973. lêtum 150, 302, 647, levare 935. lêvî 647. lêvir 65. 70. 147. 193. 249. 996 levis 219. 484. 935. lêvis 150, 194, 254, 298, RAT. levissimus 586, 597, levitās 935.

libâre 62, 150, 298, 299, 302. 990. libens 1011. libenter 1011. liber 47. 62. 255. 989. liber 147, 151, 294, 303, 311, 1090, liberālis 1090. liberare 1090. liberi 1090. libero- 85. 229. libertãs 303. libertinus 1090. libertus 1090. libet 79, 152, 273, 1011, libidinôsus 1011. Hbido 79. 152. 1011. libra 151. 499. libripens 1043. libro- 150. licêre 37.149, 267, 299,855, licêrî 855. licet 855. licinus 42. 149. 257. 267. 290, 483, 855, licitus 855. licium 855. lictor 150. 302. 902. licuit'es war erlaubt'855. licuit 'es war flüssig' 856. liên 45, 72, 98, 123, 155, 281, 339, 344, 375 (2 mal). 930. ligûmen 903. ligamentum 903. ligare 56. 150. 273. 903. ligô 150. 255. 935. ligartre 937. lilium 148. 298. lima 152. limbatus 989. limbolârius 989. limbus 62. 129. 150. 256. 989. limen 855. limes 855. limpidus 45. 125. 150. 256.

410. 975.

limus 149. 152. 483. 647. | lôrum 146. 156. 182. 188. linctus 127, 937, linere 151, 268, 647, lingere 74. 150. 268. 299. 937. lingô 127. lingva 65. 74. 255. 925. lingvâx 925. [855. lingvere 37. 149. 267. 299. lingvô 126. linter 152, 156. lintens 647. linum 123. 150. 290. 647. linxi 127, 937, lippus 45. 48. 149. 151. 268, 974, liqvâre 300. 856. ligvefacere 329. liqvêre 856. ligvi 'ich liess surück' 126. 304, 855, liqvi 'flüssig sein '300.856. liqvidus 856. ligvor 300, 856. lfra. 114. 152. 301. 802. lts 96, 346, litus 647. livî 647. lividus 671. locuplês 261. locus 49. 96. 155. 231. 375. 621, 729, lôcusta 855. locătio 854. locûtus 854. lodix 63. 150. 287. loebertAs 303. loedos 302. loidere 305. loidos 302, 1063, longingvus 37, 254, 926. longitûdô 926. longurius 926. longus 64, 74, 128, 155. 368. 375. 377. 498. 926. logvax 854.

logvî 37. 149. 230. 854.

287, 307, 369, 735, 10tio 308. lôtinm 308. 10tms 308, 669, lonmen 317. lubet 273. 1011. lubida 1011. lûbricâre 990. hbricus 62. 151. 990. lac- 292, 313, lûcêre 32, 34, 41, 149, 311, 313. 467. 856. lucerna 271, 292, 313, 856. lûcescere 856. lácidus 856. lacifer 690. lucrum 148, 150, 309, 670. Incta 903. lnctari 150. 903. luctus 271. 903. lûcubrâre 856. lûculentus 856. lûcus 152, 309. ladere 305, 1063, hdibrium 1063. lúdicrus 1063. làdius 1063. ladus 302, 1063. luere 150. 271. 669. luês 150. 271. lûgêre 56. 150. 311. 313. 903. lûgubris 903. lumbus 85. 152. 264. lûmen 455, 483, 856, lûna 152. 450. 483. 856. lupus 37. 149. 264. 271. 369, 517, 863, lûra 150. 309. 311. lurcări 150. 263. lurchô 426. lûridus 72. 155. 368. 375. last 486, 1063, lustrare 803. 856. lustrum 'Sühnopfer' 150. 669. lustrum 'Pfütse' 669.

lûsus 'gespielt' 1063. lûsus 'Spiel' 1063. lutum 150, 271, 292, 669. lûtum 68. 72. 14x 856. luxî 903. luxit 856. luxum 802. luxuria 802. luxûrus 903. luxus 'verrenkt' 33, 115. 149. 264. 802. luxus 'Verrenkung' 802. luxus 'Schlemmerei' 802. macellum 850. macer 32, 131, 147, 257. 851. mâcerăre 39, 131, 279, 850. macêre 851. maceria 850. maceries 850. mâchina 251. mactare 'schlachten' 131. mactare beschenken 131. 212. 851. macte 851. mactus 131, 212, 851, macula 623. madêre 63, 131, 168, 213. 265, 1059, madidus 1059. maerêre 111, 297, 799, maeror 799. maestus 111. 297. 799. mage 118. 208. 894. magis 340, 549, 563, 894. magister 894. magistrātus 894. magmentum 131. 213. magnus 56. 74. 131. 220. 894. Mâia 161. mājālis 161. 168. mâjor 161. 167. 459. 484. 515. 894. mâjôr- 490. måjörem 130.

mâjôris 112. majus 131. 515. Majus 161. mâla 131. 388. 484. male 322. malluviae 261, 474, målô 198, 208, 337, 484, 737. 894. mahum 732. målum 132, 156, 275, 730, malus 132, 156, 220, 732, målus 131, 156, 232, 280, 484, 933, malva 132, 155, 214, 730, mamilla 481, 1059. mamma 'Mutter' 132, 135. 214. mamma 'Brust' 131. 214. 1059. mânâre 486, 1059. manceps 335. 626. 946. mancipium 565. 626. maneus 758. mandâre 610, 626. mandere 128. 132. 214. 1059. mandî 1059. mandibulum 1059. mandô 1059. mandûcâre 1059. mandûcus 1059. mâne 626. manêre 123. 132. 218. 757. mangô 73. 128. 131. 279. 896, 933, manifestus 627. manipulus 627. 714. mansi 757. mansiô 757. mansum 466. 757. mansus 1059. mansvês 335. mansvêtus 337. mantare 757. manubrium 626. manus 626. manus 625.

marcêre 852.

marcidus 852. mare 269, 699, marem 280. margô 896. marid 206. maritus 111. 799. mas- 799. mâs 111, 280, 508, 799, masculus 111. 799. masticare 464. mâter 50, 131, 147, 210, 275, 324, 510, 626, måter- 229. mâteria 626. mAterias 626. måtertera 626. mâtrimônium 626. matris 336. matrix 626. mātrôna 626. mátruális 626. mâtûrâre 626. matûrus 626. Matûta 626. mátůtinus 626. maxilla 388, 484, maximus 465. 894. mê 'mich' 131. 133. 210. 255, 282, 322, 596, mê '(von) mir' 596. meåre 162, 626, mestus 626. meděla 1060. medêrî 131, 282, 1060, medicina 1060. medicus 1060. meditári 63. 131. 225. 282. 1060. medius 84. 132. 166. 228. meî 131. 133. 596. mêiere 131, 133, 596, mêjô 161. 167. mel 132. 134. 156. 210. 229, 244, 507, 732, melior 132, 156, 730, meliôr- 286. melius 172 (2 mal) 219. 244.

mementô 756. meminî 249, 496, 756, meminisse 123, 132, memor 132, 146, 231, 238, 350, 696, 1109, memorare 696, 1109, memordi 222, 566, 1061, memoria 696, 1109, -men 220. menda, 1061. mendåx 1061. mendicus 132, 1061. mendôsus 1061. mendum 63, 125, 132, 219. 1061. mens 123, 132, 229, 243, 268, 496, 757, mens- 115, 125, 132, 229. mensa 625, 1024. mensis 115, 125, 132, 229. 282, 626, mensor 625, 1024. menstrung 626. mensum 24. mensura 282, 625, 1024. mensus 625, 1024, mentem 137. menti- 50. 268. mentiô 757. mentiri 50, 128, 131, 282, 757. mentula 758. mentum 249. 758. meôpte 590. mêpte 590. mercari 37. 132. 146. 219. 852. mercennarius 473. mercês 852. merda 63. 101, 134, 146. 229. 349. 1057. merêre 102, 350, 697, merêrî 102. 132. 146. 225. 350. 697. merga 56. 229. 133. 146. | Minerva 144. 355. mercae 896. mergere 114. 134. 897. merges 133. 146. 229. 896. mingô 127.

mergus 897. merîdiês 65. 5**2**3. 533. meritum 697. mersåre 897. mersi 482, 897. mersus 465, 482, 897, mertâre 482. 897. merus 132, 146, 219, 699, merx 37, 132, 146, 219, 852, messiô 1023. messis 384, 1023. messor 1023. messui 472, 1023, messus 1023. -met 597. mêta 134. 296. mêtare 625. mêtarî 625. metere 133, 627, 1023, mêtirî 131, 282, 625, 1024, metô 219. metuere 757. metuô 162, 757, mens 133, 596, m1 72, 533. miåre 72. mica 846. micare 851. micturire 933. mictus'geharnt' 127. 933. mictus 'das Harnen' 933. miout 851. migråre 134. mihi 70. 131. 133. 255. 269, 565, 596, mihipte 590. milium 132. 156, 255, 732. miluus 201. milvus 201. mina 377. minae 758. minåri 758. minctio 933. minctus 127. 933. 268. 933.

minimus 646. miniscitur 756. minister 646. minor 173, 646, mintrare 268, 758, mintrire 758. minuere 123, 132, 257, 267. 272. 633. 646. 1068. minurîre 123, 132, 268, 272, 292, 758, minurrire 758. minus 123, 132, 173, minx1 127, 933, mîrârî 131. 298. 646. mirus 102. 350. 646. miscellus 852. miscêre 39, 114, 132, 268, 852. miscui 852. miser 116, 799. miserâre 799. miserârî 799. miserêrî 799. miseret 799. miseria 799. misericors 1038. misi 1024. missilis 1024. missið 1024. missus 'gesandt' 53. 1024. missus 'Wurf' 1024. mistora 853. mistus 483, 852. mittere 101.131.257.267. 1024. mittô 166. 476. mixtûra 853. mixtus 351, 410, 483, 852, môbilis 493, 667. moderâri 1060. modestus 1060. modius 63, 131, 238, 1060, modo 1060. modus 63. 131. 238. 1060. moene 667. mingere 72. 73. 131. 133. 'moenia 'Mauer' 133. 302. 667. moenia 'Gaben' 302.

moenos 302. moeros 301, 302, moiros 301, 302, 305, mola 132, 156, 265, 733, molere 733. môlês 132. 156. 285. 733. 933. molestus 132.156, 236,733, môliri 733. 933. molitor 132, 733. mollis 133, 156, 231, 730. molut 733. mômentum 493, 667. momordi 566, 1061, monêre 123, 132, 243, 757, montle 123, 132, 231, 235, monstrâre 757. monstrum 378, 757, monumentum 132, 135, 496, 500, 568, mora 132, 146, 231, 699, morari 699. morbidus 987. morbôsus 987. morbus 699, 987, mordâx 1061. mordêre 133, 149, 231, 1061. mordicus 1061. morî 132. 134. 146. 236. 361, 376, 698, morior 171. mors 698. ·morsus 1061. mortârium 132, 146, 231, mortuus 494, 698, môrum 132. 146. 286. môrus 132. 146. 285. môs 131, 625. môtiô 318, 667, môtus 317. 493. 667. movêre 133. 318. 626. 667. môvî 285, 667, mox 134. mûcêre 852. mucrô 133, 271, 852, 933, mûcus 32, 131, 292, 852, mûger 896.

mûgil 896. mûgilis 896. muginārī 896. mûgîre 39, 131, 291, 851, 895. maritus 895. mulcăre 134, 852. mulcêre 32, 132, 155, 263, 852 mulcta 134. mulctra 897. mulctrum 378, 897. mulctus 897. mulgêre 56. 133. 156. 238. 263, 517, 896, muliebris 492. mulier 132. mulsi 'ich streichelte' 482. mulai 'ich molk' 238. 482. 896 mulaum 732. mulsus 'gestrichen' 482. mulsus 'gemolken' 482. 896. mulsus mit Honig vermischt' 244. 409. 732. multa 263, 482, multum 730. multus 132, 156, 263, 730, mûlus 156, 292, 484, 852, munctus 127. mundåre 1061. munditia 1061. mundum 1061. mundus 'sauber' 134, 264. 1061. mundus 'Schmuck' 134. 1061. mûnia 'Gaben' 134. 302. mûniceps 946. mûnîre 133, 291, 302, 667, manus 134. 302. -munxi 127. murcidus 699. 852. murcus 699. 852. mûrec- 32.

môrex 132, 220, 292, 800, mûrînaa 800. můris 110. murmur 565, 699, 1100. murmurâre 132, 135, 146, 272, 292, 699, 1100, mûrus 302, 305, 667, -mus 596. můs 110, 132, 291, 508, enn musca 110, 132, 272, 800, muscerda 30, 63, 110, 128, 149, 229, 499, 800, musculus 110, 800, muscus 134. mussâre 132. 292. 663. mustâla 800. můtáre 131. 133. 301. 626. mutilus 50. 131. 272. 566. můtire 132, 291, 292, 668, mûtus 131. 292. 667. mûtuus 131, 302, 626, nactus 127, 846. nae 120, 296, 594, nam 595. nancisci 121, 220, 846, nanciscor 127. nanctus 124. 846. napurae 100, 122, 965, nâre 100. 120. 275. 280. 327, 349, 623, nârês 111. 798. naris 116. 122. 798. narrare 371, 481, 609, nåsci 120. 275. 371. 375. 496, 608, nasturtium 482. nasum 798. nasus 111. 122. 798. nasûtus 798. natâre 280, 327. natio 608. natis 625. natrix 623. natūra 608. natus 275. 371. 496. 576. 608. naucum 120, 310, 375,

naucus 120. 310. 375. naufragus 194. 202. 306. 337. 624. 882. nanta 624. navare 609. navigare 624. 864. navigium 624. nâvis 'Schiff' 120, 194. 202, 275, 306, 328, 624, navis 'des Schiffes' 194. navita 624. nâvus 55, 195, 371, 609, -ndo 468. ne 310 (2 mal). ne- 339, 594, 596, -ne 333, 595. nê 'dass nicht' 137, 281. 594. 595. 597. nê 'traun' 120. nê avis 583. nebrundinês 79. 1007. nebula 79. 120. 128. 156. 228. 256. 261. 1007. nebulô 1007. nebulôsus 1007. nec 39, 205, 333, nec- 32. necâre 32, 120, 228, 243, 847. necessărius 848. necesse 32, 121, 128, 219, 848. necessitas 848. necessitàdô 848. necessum 848. necopinus 942. nectere 122. 375. 848. 1023. nêcubi 583. necuit 847. nêdum 595. nefărius 111. nefas 595. 616. neffatus 111, 616. nefrendês 1007. nefronês 77. 79. 120. 146. 229. 1007.

neglectus 902. neglegens 151. neglegere 39. 56. 225. 469. 902. neglexi 902. negôtium 39. nêmen 624. nêmô 72. 120, 529, 595. 768. nempe 590, 595. nemus 120, 135, 229, neô 120. 225, 282, 623. nepôs 45, 228, 969, nepôt- 121. 323. 337. neptis 45. 52. 121. 228. 323 (2 mal). 324. 337. 550, 969, nêavam 595. nêqvâqvam 584. 595. neqve 120. 595. neaveô 595, 601. nêqvicqvam 584. nêqvîqvam 584. 595. negvire 120. nêre 623. Nerô 121, 698, nervus 100. 623. nesciô 595. nescire 120, 646. nescins 646. nêtna 624. neu 193. 294. 311. 333. 547. 599 (2 mal). neuter 120, 294, 310, 547. 595. neutiquam 310. 547, 584. 595. nêve 193. 595. 599. nêvî 623. nex 228, 847. nex1 848, 1023, nexilia 1023. nexai 848. 1023. 'geknüpft' nexus 1023. nexus 'Zusammenknüpfung' 848. 1023. negare 73, 120, 595, 911, nicere 122, 300, 849. Leo Meyer: Grammatik. I.

nici 849. nictare 849. nictari 849. nictus 849. nidor 84. 120. 166. 284. 370. 375. 497. 520. 1080. nidulâri 1059. nidus 122. 298. 487. 798. 1059. nihil 324. 565. 595. nil 72, 533, nimbåtus 1008. nimbôsus 1008. nimbus 79, 128, 256, 1008, nimirum 565. 595. nimis 565, 625, nimius 120, 595, 625, ningere 70. 73. 100. 127. 268. 349. 931. ningvere 70, 73, 127, 299. 931. ningvis 931. ninxit 127. 931. nisi 323. 565. 595. nîsus' sich stemmend' 849. 1023. nisus 'Anstrengung' 849. 1023. nlti 122. 300. 482. 849. 1023. niv- 70. 127. 200. 268. 300. nivem 100. niveus 931. nivit 931. nivôsus 931. nix 70, 120, 127, 516, 931. nixAr1 1023. nixus'sich stemmend' 465. 8 49. 1023. nixus 'Anstrengung' 849. 1023. nô 623. nôbilia 85, 371, 609. nôbis 79, 594. nocêre 32. 120. 243. 848. noct- 32. 50. noctium 848. nocta 848.

noctua 848. nocturnus 262. 848. nôdáre 1079. nôdus 55, 84, 121, 128, 231, 288, 371, 375, 496, 1079. nolle 120. nôlô 198, 539, 595, 737, nôlueris 201. nolveris 201. nômen 122, 135, 220, 286, 328, 624, nômenclâtor 602. nôminâre 625. nôn 120, 137, 384, 339, 595. nônaginta 136. nongenti 198. nônus 136. nônussis 198. nôram 541. nôs 120, 284, 594, nôscere 32, 114, 121, 284, 328. 371. 375. 496. nôscô 608. noster 594. nostri 594. nostrum 594. nota 252. 328. nôto- 236. nôtum 568. nôtus 50. 123. 262. 284. 328, 371, 496, 609, novem 122. 130. 138. 194. 220, 238, novitas 275. novom 569. novus 120, 194, 237, 238, nox 120. 247. 265. 513. 848. noxa 465. 848. nûbere 79. 120. 128. 313. 411. 1007. nûbês 1008. mûbilâre 1008. nûbilis 1007. nûbilus 1008. nuc- 32, 271.

nucleus 133. 137. nůdára 893. nûdus 122. 893. nullus 120. 137. 339. 563. 595. num 120, 271, 595. nûmen 667. numerare 771. numerus 120. 135. 264. 771. nummus 771. nunc 120, 271, 292, 580. 595. nuncupare 264, 337, 625. nundinae 199. 641. nundinum 641. nundinus 64. 641. nunqvam 120. 595. naper 120. 595. nupsi 1007. nupta 1007. nuptiae 272. 1007. nuptus'verheirathet'1007. nuptus 'Heirath' 1007. nuptus 'Verhüllung' 1008. nurus 100. 110. 120. 272. 349. 375. 796. nusqvam 35. nûtâre 120. 667. nûtrîre 100, 120, 666, nûtrîx 100. 666. nûtus 667. nux 136, 849. ob 47. 205. 238. 269. 332. 578, 589, obba 61, 127, 231, obědtre 302. obicis 173. obiter 47. objex 173. 838. obliquus 37, 149, 290, 483. 855. obliterare 152. oblitus 199, 671. oblivio 671. obliviaci 670. obnůbere 1008. obn**ůbiláre** 1008.

obnuptus 1008. oboedtre 193, 199, 234, 302, 305, 309, 546, 1071. obscůrus 31, 94, 147, 342, 619. obserare 693. obses 1051. obsipare 963. obstinåre 620. obvagulare 176, 275. occa 813. occare 31, 231, 233, 813. occásio 1033. occidere 1033. occiput 250. 947. occulere 366, 707. occului 707. occultus 707. occupare 568. occupat 261. ôcior 284, 815. ôciter 815. ôcius 31. ocaviniscere 821. ôcrea 308. 649. ocris 31. 147. 235. 268. 813. octávus 39. 53. 193. 280. 329, 394, 517, 815, octingenti 815. octo 323. octô 26. 31. 230. 235. 285. 323. 815. oculus 36, 235, 817. ðdt 1030. odiô 1030. odičena 1030. odium 1030. odor 63. 65. 168. 1030. odôrâre 1030. odôrari 1030. odôrātus 1030. cenos 301. oetier 302. 546. offendere 76, 84, 125, 225, 520. 1080. offendt 1080. offendix 76, 520, 1083,

offensa 1081. offensiô 1081. offensus 1080. oinos 301, 579, 595. oitier 302. 305. 650. 1012. olere 234, 1030, olêre 234. 1036. oletum 1030. oleum 153, 193, 199, 238, 296, 326, olfacere 65, 1030. olfactus 1030. olidus 1030. Alim 263, 286, 596, oliva 193. 301. olla 308, 779. olle 286. ollus 256. 263. 286. 387. 475, 578, 596, olor 146. 153. 238. olui 1030. olus 72. ômen 483, 817. ômentum 308, 649. omittere 481. -on 236. onerare 739. onus 739. onustus 739. opera 46, 943. operari 111. 943. operculum 676. operire 45. 238. 676. opertus 676. operul 676. opifex 117. ôpiliô 317, 650. opimus 46. 640. 944. 1111. opinari 943. opitulare 716. opitulari 716. opitulor 261. oportet 46. 47. 943. opperiri 682. oppertus 682. oppidô 1042. oppidum 43. 63. 249. 879.

1042.

opportûnus 683. ops 46, 47, 231, 943, optare 46, 233, 942, optimus 45, 233, 586, 597, 942. optiô 942. optumus 251. 260. 261. 568. opulens 943. opulentus 943. opulescere 490. opus 46. 943. opus est 46, 47, 943. ôra 109. 287. 775. orbare 992. orbis 979. orbita 979. orbus 78. 143. 235. 992. ordia 1033. ordiri 1033. ôreae 308. ôriga 307. origô 40. 676. orior 171. 234. 676. oriri 142, 676, oritur 676. orsus 'der begonnen hat' 1033. orsus 'Anfang' 1033. ortus 'der aufgegangen ist' 676. ortus 'Aufgang' 676, -ôrum 112. os 235, 478, 567, 774, ôs 111, 775. ôsculum 775. ôsor 1030. ôspicari 308. oss- 114. 235. osseus 774. ossis 384, 478, ostendere 484. 1045. ostium 775. ôsûrus 1030. -ôsus 198, 466, 490. ôtium 183, 308, 309, ovis 193, 230, 236, 268. 317. 650.

ôvum 137. 173. 262. 285. 650. oximê 465. påbulum 43, 279, 287, 500, 603. pac- 280. pâcâre 822. pacere 822. pacisci 40, 46, 280, 822, pactus 'verabredet' 822. pactus 'festgesetzt' 126. 872. paedor 353, 653, paelex 220. paganus 872. pagina 872. pagus 872. palam 712. pålåri 44. 154. 279. 366. 713. palea 199, 712, palla 714, 742, pallêre 713. pallidus 44, 154, 220, 232, 247. 263. 713. pallium 714. 742. palma 44. 135, 154, 214, 335, 712, palpare 47. 109. 155. 279, 353, 499, 716, 952, 1101. palpāri 716. 952. 1101. palpebra 716. 953. 1101. palpitare 353, 716, 953. 1101. palpô 953. palpum 952. palpus 952. palumbês 713. palumbus 713. palûs 44. 154. 278. 713. palus 43. 279. 822. palustris 713. pampinare 952. pampinus 952. 1104. panctus 872. pandare 1043. pandere 98. 1041. 79\*

pandi 127. 1041. pandiculari 1041. pandô 127. pandus 1043. pangere 39. 43. 56. 213. 256. 278. 872. pangô 126. pannus 43. 123, 278, 385. 742. pansus 127, 1041. panxi 126. 872. papåver 952. påpiliô 952, 1107. papilla 952. 1107. papula 43, 48, 128, 232, 952. mar 512. parare 44. 143. 232. 683. parcere 824. parcus 98, 146, 214, 695, 824. parentês 683. parere 44. 143. 230. 683. pårêre 683. pariês 43. 143. 171. 220. 513. Parilia 523. pariô 171, 683. parricida 1036. pars 44. 143. 683. parsi 482, 824. parsimônia 482. 824. parsúrus 824. particeps 946. partire 683. partiri 683. partus 683. parum 98. 146. 214. 695. parus 109. 146. 275. 353. parvus 695. påscere 43, 287, 603, 824. påsci 603. passim 1041. passiô 1017. passus 'ausgebreitet' 127. 1041. passus 'der gelitten hat' 1016.

passus 'Schritt' 1041. pastinare 782. pastinum 782. pastiô 824. pastor 603, 824. pastus 'genährt' 824. pastus 'Nahrung' 824. patefacere 1017. pater 26, 43, 50, 147, 210, 212, 324, 510, 603, 633, pater- 229, 247. patera 43, 50, 213, 1017. patêre 43. 50. 218. 1017. patescere 1017. pati 43. 86. 213. 1016. patias 1016. patibulum 1017. patiens 1017. patientia 1017. patina 1017. patior 165, 1016, patrâre 43. 278. 603. patrem 137, 209, 220, patris 336. patrius 603. patrônus 603. patrum 262, 324, patruus 43. 147. 603. patulus 1017. paucus 45. 306. 783. paullus 388. paulus 45. 307, 309, 388. 783. pauper 306. pauxillus 783. pavêre 45. 193. 230. 355. 604. 654. påvi 230. 604. 654. pavidus 604. 654. paviô 193. pavire 45. 214. 654. pavor 604. påx 822. paxillus 43. 279. 822. pecten 1019. pectere 32. 43. 225. 822. 1019. pectitus 822. 1019.

pectus 823. peců 822. pecud- 822. peculium 822. pecûnia 822. pecus 46, 822. pecus- 822. ped- 43. 68. 168. 228. 239. pedåre 1042. peded 206. pedem 137. 209. 220. pêdere 44. 63. 149. 225. 244. 282. 287. 492. 1044. pedes 200. 228. 1042. pedester 1042. pedica 43, 63, 228, 1042 pêdiculus 1043. pedis 118. pêdis 46. 1043. pedisegvus 1042. pêditum 1044. pedum 568. pêgî 872. pêjerâre 149. 273. 329. 492, 526, pêjor 161. 168. 459. 1041. pêjus 46. 486. pellac- 280. pellecebra 221. pellegere 475. pellere 44. 154. 218. 477. 712. pellicere 475. pellicit 280. pellis 44. 154. 229. 480. 714. pelluviae 475. pelvis 44. 154. 229. 714. penátés 742. pendere 43. 63. 128. 243. 280. 1043. pendêre 43. 63. 128. 280. 1043. pendulus 1043. penes 742. penetrare 742. pênis 43. 114. 229, 282. 488. 782.

penitus 'völlig' 43. 123. | perniciês 32. 253. 847. 219. 742. penitus 'inwendig' 742. penna 43. 256, 470, 473. 1019. pensare 1043. pensilis 1043. pensus 1043. penum 742. pênûria 43, 123, 282, 640. penus 742. pepêdî 1044. pependi 1043. peperci 824. peper1 683. pepigi 126, 872. pepugi 222. pepuli 568. 712. pepulit 261. per 43. 143. 229. 332. 590. per- 43, 143, 229, 590, perbitere 1021. perceliere 30. 153. 226. 477. 705. percitus 636. percontare 1014. percontari 1014. percult 705. perculit 261. perculsus 705. perdere 84. 225. 615. peregrê 43, 143, 229, 590. peregrinus 221. perendiê 43. 143. 229. 590. perfidus 1082. perfuga 881. pergere 492, 898. pergit 335. periclum 446. periculum 43. 143. 229. 682. perimere 760. perinde 222. peritus 682. perjûrâre 149.

perjûrus 671.

Ľ

ľ

į

1

pernix 44, 123, 144, 229, 355. perôsus 1030. perperam 1099. perperus 1099. perpeti 221. perpetrare 221, 603. perpetuus 1019. perplexus 827. perqvirere 301. persolla 475. pertaesus 1045. pertisus 301. pervicax 176. 861. pervicus 861. pês 513. 1041. pesna 470. pessimus 46. 168. 486. 1041. pessulus 261. pessum dare 1041. pessum ire 46. 1041. pestilens 1075. pestilentia 1075. pestis 44. 149. 229. 464. 492, 1075. petere 43. 50. 225. 1018. Petilius 65. netitus 1018. petivi 1018. petulans 1019. petulcus 335, 1019. pexi 822. 1019. pexus 822. 1019. phalerae 220. -piam 584. 589. 598. pic- 164. pictor 873. pictura 873. pictus 126. 873. picus 823. piger 39. 43. 147. 267. piget 39, 43, 873. pigmentum 873. pignus 40. 256, 468, 822. pigritia 873. pilleus 44. 154. 290.

pingere 46. 873. pingô 126. pingyêdô 917. pingvis 43. 73. 128. 255. 569. 917. pinna 256. pinsere 43, 114, 115, 126, 268. 355. 375. 782. pinsitus 126. pinsit 782. pinsui 126. pinsuit 782. pinsûrus 478. pinsus 782. pinus 43. 290. 823. pinxi 126, 873. pipare 43. 45. 290. piper 255. 952. pipio 43. 45. 290. piscis 46. 115. 640. pisere 116, 782. pîsô 783. pistor 126, 783. pistrinum 783. pistus 126, 782, pisum 43. 116. 290. 783. pituita 43. 46. 290. 640. pix 43, 267, 640, 823, placare 32. 44. 154. 279. 366, 827, placenta 827. placêre 827. placidus 827. plaga 44. 56. 154. 213. 366, 874, plaga 44. 126. 154. 275. 366. 874. planca 827. planctus geschlagen 875. planctus 'laute Trauer' 875. plangere 44. 56. 154. 213. 278, 366, 875. plangi 875. plangô 126. plangor 875. planta 44. 50. 128. 154. 213, 366,

planus 44. 154. 212. 366. 827. planxi 126. 875. plaudere 1045. plausi 486. 1045. plausibilis 1045. plaustrum 654, 784. plausus 'geklatscht' 1045. plausus 'Klatschen' 1045. plê- 281. plêbêjus 161. 1076. plêbês 44. 85. 117. 154. 281. 366. 1076. plêbs 44. 85, 154, 281, 366. 496. 1076. plectere 'flechten' 32. 44. 154, 225, 255, 366, 827, 1020. plectere 'strafen' 44. 154. 280, 366, 874, 1020, plecti 874. 1020. plênus 44. 154. 281. 366. 496. 605. pleôs 605. plêrîqve 585. plêrumqve 585. plêrus 605. plêrusqve 605. plex1 827. 1020. plexus 827. 1020. plica 44. 154. 366. plicare 255. plôdere 308. ploirumi 302. plôrare 198. plôstrum 308. plous 317. pluere 44. 154. 238. 271. 292. 315. 366. 654. plûma 654. plumbågô 987. plumbåre 987. plumbeus 987. plumbum 62. 128. 134. 156. 271. 366. 376. 987. pluralis 148. plarimi 302. 366. 496. 605. plûs 44. 154. 366. 496. 605.

pluvia 654. pôclum 148, 446, 499, pôculum 42.148.284.328. 499, 603, pôdex 244, 287, 492, 1044. poena 301. 302. poenire 302. Poenus 302. polenta 712. polire 714. pollen 44. 154. 231. 263. 712. pollêre 714. pollex 714. pollicêrî 377. 475. 855. pollinctor 903. pollinctus 903. pollingere 129, 903, pollinxi 903. pollis 712. pollůcêre 857. polluctus 857. polluere 150. 271. 377. 475. 669. polluxi 857. pôlulus 308. pômêrium 488. 667. ponderare 1043. pondô 1043. pondus 243. 1043. pône 43. 286, 341. 488. 589. pônere 235. 488. 782. pons 43. 128. 231. 250. 1018. pont- 50. Pontinus 484. pontô 1018. Popilius 65. poples 1107. poposci 826. populus 44. 47. 154. 714. 1107. pôpulus 1107. por- 782. porcêre 824. porcus 32. 44. 143. 235. 825.

orrectus 853. porricere 853. porricio 853. porrigere 377. porrô 43. 143. 235. 285. 479. 590. porrum 44. 116. 143. 231. 359. 479. 494. 784. porrus 784. porta 44. 143. 235. 683. portare 44. 143. 235. 683. portendere 377. 1045. portiô 44, 143, 234, 235, 495. 683. portus 44. 143. 235. 683. poscere 44, 115, 149, 235. 492. 826. pôsea 308. positus 782. posivi 782. posse 337. 472. 603. possidère 473. possum 472. post 43. 114. 286. 341. 589. postis 782. postulåre 492. 826. postumus 43. 265. postus 782. posul 782. pôtâre 603. pote 118. 603. potens 43. 50. 235. 603. potest 603. potestås 464. 490. pôtiô 603. potior 'ich bemächtige mich' 166. potior 'vorsüglicher' 43. 52. 235. 603. potire 603. potiri 43. 235. 603. potis 603. pôtor 603. pôtus 'getrunken' 603. pôtus'Trank' 43. 47. 284. 328. 603. prae 43. 143. 359. 590.

praebêre 72. 544. 999. praecellere 706. praecelsus 706. praeceps 221. 250. 513. 947. praecipuus 946. praecô 198. 858. praecoc- 37. praecoqvi- 37. praecoqvis 238. 823. praecogyo- 37. praecogyus 823. praecordia 1038. praecox 238. 823. praeda 63. 72. 127. 1046. praedari 1046. praedium 1046, 1091. praedô 1046. praemium 760. praepes 1019. praes 198, 1091. praesagire 280, 886. praesciscere 646. praesens 773. praesent- 340. praesentia 774. praesertim 697. praeses 1051. praesul 725. praeter 359. 590. praetor 360. 634. praida 295. prandêre 1044. prandi 1044. prandium 1044 pransor 1044. pransus 1044. precarl 37, 144, 238, 243, 359. 517. 826. precês 826. prehendere 63. 67. 125. 218, 326, 360, 1046, prehendi 127. 1046. prehendô 127. prehensus 127. 1046. prêlum 763. premere 763. prendere 72. 529.

pressi 473. pressus 763. pretium 44, 143, 229, 359. 682. prex 826. pridem 340, 359, 487, 588, pridia 487. primordia 1033. primus 44. 144. 359. 590. 597. princeps 335. 946. principium 946. priscus 44, 144, 340, 359, 549. 590. pristinus 44, 144, 340, 359. 590. prius 44. 144. 359. 590. privare 46. privignus 746. privus 591. pro- 44, 144, 236, 359, 377. 590. 782. prô 44. 144. 359. 590. probus 79. 359. 660. procâre 826. procari 826. procax 359, 826. procella 359. 705. procellere 705. procer 359. prôcêrus 359. procubitarus 993. prôcubul 993. procul 359, 706. prôcumbere 993. procus 238, 243, 359, 826, prôd- 485. prôdigium 359. proelium 199. 305. 359. profectus 840. professio 1022. professor 1022. proficisci 840. prôfligare 885. profugere 377. profundus 359. prôgeniês 746. prôles 234. 359. 531. 702.

prôlixus 253. prôlubium 1011. prômere 541, 760. prôminêre 758. prômiscuus 852. prômôrat 541. prompsi 501. promptus 359. 501. 760. prômulgăre 897. prômuntûrium 758. prônuba 1007. prônus 44, 123, 144, 287, 359. 590. prôpágáre 872. prôpågês 872. prôpâgô 872. prope 37. 46. 517. 825. prôpensus 1043. properus 359. propingvus 37. 254. 825. propter 336. prôpudiôsus 1043. prôpudium 1043. prôrsus 149. 531. 1027. prôsapia 962. prôsapiês 962. prôseda 1051. Proserpina 251. prosper 359. prosperare 619. prosperitås 619. prospero- 619. prôsus 149. 492. 1027. prôtôlare 49. 154. 281. prôtělum 359. prôtinus 249. prôvidus 1065. proximus 37, 46, 465, 517. 825. průdens 199. 1065. pruina 46. 116. 359. 784. prûna 46. 784. průrire 784. -pse 590 (2 mal). půbês 45. 137. 292. 508. 515, 654, publicus 47. 264. 337. 469. 714. 1107.

pudens 1043. pudet 1043. pudicus 1043. pudor 1043. puella 337. 475. puer 45. 194. 292. 309. pugil 43. 271. 313. 873. pûgiô 873. pugna 43. 271. 873. pugnåre 873. pugnus 43, 56, 271, 873. pulcer 825. pulcher 825. pulchritûdô 825. pulchro- 42. pulcro- 42. půlêgium 167. půlêjum 161. 167. půlex 109. 155. 292. 353. 375. 716. pullus 44, 154, 247, 263, 478. 713. pulmentum 434. pulmô 45. 135. 154. 285. 313. 366. 377. pulmôn- 129. pulpa 44. 47. 154. 263. 1101. puls 44. 154. 263. 714. 1101. pulsåre 712. pulsus 'getrieben' 263. pulsus 'das Schlagen' 712. pulvinar 715. pulvinus 714. pulvis 44. 154. 263. 712. půmiliô 873. pamilus 43. 135. 292. 873. punctum 873. punctus 126. 873. pungere 43. 313, 873. pungô 126. Púnicus 302. pûnîre 302. pûpa 1096. pûpilla 1096.

papillus 1096. pupugi 126, 873. papus 654. 1096. purgåre 864. pûrulentus 653. parus 44. 144. 291. 654. pûs 45. 291. 653. pusillus 309, 783, půsiô 654. pustula 783. pûsula 783. pûsus 45, 292. putåre 654. puter 653. pûtêre 43. 86. 291. 653. puteus 1019. putus 'rein' 654. putus 'Knabe' 45. 292. 654. qva fem. 583. ava n. plur. 583. qvadraginta 39. 54. 125. 322. 469. avadrifidus 494. qvadriga 54. 161. qvadrigae 905. qvadrijugus 161. qvadrimus 533. 644. qvadrupės 54. 469. 1042. qvae fem. 543. 578. 583. qvae n. plur. 543, 578, 583. qvaerere 36. 111. qvaerô 116. 638. 781. qvaesitor 781. avaesitus 638. qvaesivi 638. 781. qvaesô 638. 781. qvaestiô 781. qvaestor 638. 781. qvaestus 638. 781. qvaesumus 260. 567. 781. avaistor 295. avālis 582. qvåliscumqve 585. qvalisqvalis 584. qvålus 36. 489. avam 582. -qvam 35. 584 (2 mal).

qvamqvam 584. qvandô 582. qvandôcumqve 585. avandôgye 585. qvantus 198. 582. qvâqvâ 584. qvartus 486. qvasi 323, 582. qvasillum 116. qvasillus 116, 489. qvassåre 1015. qvassus'geschüttelt'1015. qvassus 'das Schüttelm' 1015. avater 510. qvatere 36. 50. 203. 212. 1015. qvatiô 166. 1015. avattor 477. qvattuor 36. 38. 50. 52. 147, 188, 200, 201, 220, 231. 477. 494. qvatuor 36. qve 35, 38, 230, 571, 584. -qve 584. 585. qvem 581. qveð 36. 601. qverêla 287. 781. gveri 36. 111. 781. qverimônia 781. averneus 483. qvernus 483. qverqvêdula 36. 84. 143. 156, 229, 358, qverqverus 36. 143. 219. 1098. gverulus 781. qvestus 'der sich beklagt hat' 781. qvestus 'Wehklage' 111. 781. qvî 'welcher' 578. 582. qvî 'wie' 581. avia 581. qvibus 581. qvicqvam 472. qvicqvid 472. 584. qvicum 581.

avicumqve 202. 585. qvid 38. 206. 267. 581. 582. avidam 584, 588, avidem 581, 588. avidpiam 584. avidave 584. avidavid 584. qviês 36. 637. aviescere 637. qviêtus 36. 355, 637. avilibet 584, 1011. avin 333, 581. avindecim 417. 482. qvini 483. qvinqve 37, 38, 124, 230, 255, 517, 569, 824, qvinqvennālis 254. qvintus 124. 482. 824. qvippe 581, 590. qvis 38.118.267.571.581. qvispiam 584. 589. 598. qvisqvam 35. 209. 584. avisave 584. qvisqviliae 36. 114. 154. 255. 565. 728. 1109. qvisqvis 584. qvisse 198. qvivis 584. qvo- 35. qvô 582. qvoad 582. qvôcumqve 585. qvod 'welches' 35, 188 (2 mal). 582. qvod 'dass' 583. qvodcumqve 585. qvodqve 584. avolus 161. qvômodo 1060. qvondam 584, 588. qvoniam 163. 582. 598. qvôpiam 584. qvôqvam 584. qvoqve 585. qvôqvô 584. qvôr 582. qvôs 35.

Ì

avot 35, 206, 269, 332, 582, avotannis 584. avotcumave 585. qvotidiê 584. qvotiens 207. 582. avotiês 207. 515. 582. avotiêscumqve 585. avotavot 584. qvotus 527, 582, rabere 1008. rabidus 1008. rabiés 62, 79, 80, 141, 213, 1008. rabiô 166. 213. 1008. rabiôsus 1008. rabula 1008. racêmus 139. 279. 853. râdere 141. 1062. radiåre 1066. radic- 32. 290. rádicári 1066. râdicitus 1066. radius 63, 139, 213, 279, 1066. rādīx 63. 146. 168. 185. 258. 275. 375. 1066. râdula 1062. rallum 475. 1062. rallus 475. ramentum 486. 1062. ramus 139, 140, 279, 486, 1066. rana 483, 854, rancâre 32. 41. 125. 139. 220, 854, rancêre 854. rancidus 854. rancor 854. râpa 45. 139. 279. 971. rapâx 971. rapere 45. 140. 212. 220. 970. rapidus 971. rapina 971. rapina 971.

rapiô 165. 970.

rapistrum 971.

| rapô 971. raptim 54, 971. raptor 971. raptus 'gerafft' 971. raptus 'Raub' 971. rapul 970. rapum 45. 48.139. 279.971. rårus 141. rasi 486. 1062. rasilis 1062. raster 1062. rastrum 464, 1062. rasus 1062. ratiô 141. 628. ratis 629. ratus 'gültig' 628. ratus 'der geglaubt hat' 628. raucire 854. raucus 306, 526, 668, 854, raudus 308, 309, 1088, rausi 854. rausûrus 854. ravis 526. 668. ravus'heiser'141.306.854. ravus 'grau' 72. re- 332. reccidere 472. recellere 226, 706. recens 853. recordari 1038. rectiô 898. rector 898. rectus 898. recubut 993. recumbere 993. recuperare 261. 946. red- 54. 238. 332. 485. redhoatire 790. redimere 760. redinunt 634. redire 54. reditiô 634. reduncus 817. refertus 481. 839. refûtåre 81. 291. regere 56. 140. 225. 243. 526. 898.

regimen 500, 898. rêgîna 898. regió 898. rêgius 898. rêgnare 899. rêgnum 898. rêgula 898. relictus 855. religens 151, 902. religiô 902. religiôsus 527. reliavus 856. relligiô 475. reluere 669. remedium 1060. rêmigare 864. reminisci 227. 229. 756. remôsse 198. rêmus 50. 135. 140. 228. 274, 282, 341, 470, 486. 488. 628. renuere 667. reor 215, 543, 628. repens 971. repente 971. repentinus 971. répere 141. 964 (2 mal). reperi 682. reperire 682. repertus 682. repôtia 603. rêpsi 964 (2 mal). rêptâre 964 (2 mai). repudiare 1043. repudium 1043. rêrî 543. 628. rês 142, 628, resciscere 646. reserare 693. resmos 470. respondêre 1056. respondi 1056. restaurăre 96. 145. 306. 307. 345. 620. rête 141. retrôrsum 531. rêx 141. 898. rex1 898.

-r1 549. rica 854. ricinium 854. ricinus 32, 140, 267, 853, rictum 899. rictus 126, 141, 255, 899, ridêre 300. 1062. ridiculus 1062. ridunt 1062. rigare 73. 255. 940. rigatio 940. rigêre 899. rigescere 899. rigidus 899. rigor 899. rigua 940. riguus 'bewässernd' 940. riguus 'Wasserleitung' 940. rîma 140, 483, 853, ring1 141. 255. 899. ringor 126. ripa 45. 140. 290. 972. risi 486, 1062. risum 1062. risus 1062. rită 647. ritus 141. 647. rivālis 141. rivus 646. rixa 141. 899. rixari 899. rôbigô 308. 309. 1088. rôborâre 1093. rôbur 85. 187. 1093. rôbustus 1093. rôdere 187. 1066. rôdus 308. 309. 1088. rogâre 140. 243. 898. rogus 141, 899. rôrare 801. rôs 111. 141. 801. rosa 1066. rôsi 486, 1066. rostrum 85, 187, 464, 1066. rôsus 1066. rota 141. 1025. rotare 1025.

rotundus 1025. ruber 85, 146, 1088, rubêre 1088. rûbigô 309. 1088. rabor 1088. rubro- 85. 141. 236. 272. 313. ructare 140, 312, 900, rnetari 900. ructus 271. rudens 1063. rudere 141, 314, 1063, rûdere 141. 314. 1063. radt 318. rudimentum 1063. rudis 1063. ruditus 'gebrüllt' 1063. ruditus 'Gebrüll' 1063. rudivi 1063. rudor 1063. rûdus 309. 1088. ruere 'rennen' 668. rnere 'aufwühlen' 142. 668. rafus 82. 311. 313. 1088. rûga 39. 141. 187. 909. rûgåre 909. rugire 56. 140. 271. 312 900. rugitus 900. ruina 668. rama 666. rûmen 666. ramificare 117. rûminâre 140. 483. rûmis 666. rûmor 141. 291. 668. rumpere 141. 972. runcare 854. runcina 32, 42, 128, 139. 140. 271. 854. runcô 854. rûpês 972. rupex 972. rapi 318. 972. ruptor 972. ruptus 972. rursum 199, 1027.

rursus 1027. rAs 141. russum 473. russus 85, 1088. rfaum 492. r0sus 492. rutAbulum 142. 668. rutilus 86, 1088. rutrum 142, 668. rutundus 264, 565. sabulô 770. sabulum 137. 770. sacer 32, 92, 127, 278, 841. sacerdôs 610, 841, sacrare 841. sacrilegus 74. 937. saeculum 618. saepe 592. 963. saepês 963. saepire 297. 963. saepis 963. ваерв 963. saepsi 963. saeptus 297. 963. sagax 92. 274. 280. 886. sagina 886. sagire 92. 274. 280. 886. sagitta 841. sagulum 886. sagum 56. 92. 213, 886. sagus 92. sågus 886. sal- 214. sål 89. 155. 512. 726. salax 725. sale 726. salebra 725. salic- 32, 40. salictum 726. salignus 40. 468. salit 725. salire 88. 91. 155. 172. 214. 725. 726. saliva 725. salivi 725. salix 88. 155. 220. 268. 726.

sallere 172, 477, 726, salsus 726. saltare 725. saltem 726. saltim 726. saltus 'Sprung' 725. saltus 'Waldgebirge' 91. 155. 214. 726. salûbris 726. salui 725. salum 92, 155, 214, 729, salûs 203. 726. salvêre 726. salvus 88. 90. 148. 155. 201, 203, 232, 477, 726, sam 87, 591. Samnium 469. sancire 92, 127, 841, sanctimônia 841. sanctiô 841. sanctus 92, 127, 841. sangvineus 884. sangvis 886. sangvisûga 929. saniês 753. sanus 618. sanxi 127. 841. sapa 963. sapere 48. 92. 961. sapidus 962. sapiens 48. 92. 232. 962. sapientia 962. sapiô 961. sapivi 962. sapor 962. sapsa 591. sapul 962. sarcina 844. sarcire 37. 42. 48. 103. 139. 146. 212. 350. 494. 844. sarculum 92, 694. sarculus 694. sårire 694. sarmen 963. sarmentum 485. 963. sarpere 45. 88. 145. 214. 963.

sarptus 963. sarrire 92, 145, 214, sarsi 482. 844. sartor 481, 844. sartus 481, 844. sAs 87, 591, sat 206, 617. satelles 592. satiare 90, 617. satietas 617. satin 488. satis 90. 617. sating 617. satullus 475. satur 90. 109. 212. 617. satus 'gesäet' 87. 218. 281. 283. 328. satus 'Saat' 618. saviari 106, 351, savium 106, 351, scabellum 94. 279. 342. 966. scaber 342, 1003. scabere 31, 47, 94, 212, 342. 1003. scabi 1003. scabiês 1003. scabrêre 47, 1003, scabrês 47. scaevo- 236. scaevus 31. 94. 194. 296. 343. 646. scala 1054. scalae 343, 486. scalper 967. scalpere 31. 45. 48. 94. 97. 155. 214. 343 (2 mal). 374. 499. 967. scalprum 967. scalpsi 967. scalptor 967. scalptura 967. scalpturire 967. scalptus 967. scamnum 94. 279. 342. 468. 966. scandere 63. 94. 125. 214. 343, 1054,

scandula 42.63.257.343. 347. 1053. scaprère 47. scaprês 47. scapulae 965. scapus 45. 94. 275. 279. 283. 343. 966. scatere 95, 1023. scatêre 95, 1023. scelestus 244, 727. scelus 94, 155, 219, 239, 247, 343, 347, 727, scheda 1053. scicidî 525, 1053, scidi 126, 1053. scilicet 117. scindere 42, 63, 94, 98, 268. 296. 343. 347. 374. 522, 1053, scindô 126. scio 646. scîpiô 31. 45. 94. 283. 289. 343. scirpus 97, 145, 290, 967, sciscere 646. sciscitari 646. scissûra 1054. scissus 464, 478, 1053, scitari 646. scitum 646. scitus 646. scivi 646. scloppus 48. 97. 155. 231. 343. 1004. scobis 233. scôpa 967. scôpiô 967. scopulus 261. scortum 694. screare 97. 145. 343. 619. scriba 209, 1004. scribere 79, 94, 145, 290, 343. 1004. scripsi 1004. sriptor 1004. scriptum 1004. scriptûra 1004. scriptus 1004.

scripulum 293, 968, scripulus 47. 290. 293. scrobs 94. 145. 343. scrobis 47. 236. 1003. scrôfa 77, 97, 128, 145, 235. 286. 344. 374. 1003. scrôfinus 1003. scrôtum 97, 145, 284, 344, scrûpeda 527. scrûpeus 968. scrûpôsus 968. scrapulum 293. scrûpulus 47. 290. 293. 968. scrûpus 968. scrûta 97. 145. 291. 344. scrûtarî 97, 145, 309, 344, 374. sculpere 97, 155, 263, 968, sculpsi 968. sculptor 968. sculptūra 968. sculptus 968. scurra 94. 145. 263. 343. 694 scûtum 31. 50. 94. 291. 293, 343, 665, sê 'sich' 106. 282. 322. 351. 592 (2 mal). sê '(von) sich' 106. 503 (2 mal). secăre 40. 89. 841. secespita 841. sēcius 32. 106. 107. 164. 281. 329. 351. 380. 846. sêclûdere 106. 593. sectari 842. sectió 841. sectus 841. secui 841. sêculum 618. secundus 842. secûris 89. 841. secus 'anders' 32. 106. 118, 228, 262, 351, 593, secus 'Geschlecht' 841. sectitus 203, 842. sed 106, 593,

sêd 593. sêd- 106, 485, sêdâre 87, 282, 1052, sêdecim 487. sedêre 63. 87. 90. 168. 225. 282, 1051, sêdês 63. 87. 117. 282. 1052. sêdî 281. 1051. sedile 1052. séditió 106, 593, 634, sêdô 162. sédulus 1052. seges 886. segetês 564. segmen 40. 468. 841. segmentum 40. 468. 841. segnis 886. segnitia 886. segnitiês 886. seliqvastrum 730. sella 88. 148. 475. 1052. semel 88, 102, 133, 136. 229, 255, 592, sêmen 87, 281, 283, 328, 618. sêmentis 618. sêmestris 'sechamonatlich' 483, 487, 490, 626, sêmestris 'halbmonatlich 527. sêmi- 25, 88, 135, 255. 268, 281, sêmissis 253. sêmodius 527. semol 255, 263. sempiternus 492. 526. senator 753. senAtus 753. senem 753. senex 88. 123. 229. 753. sênî 483. senium 753. sensi 486, 753, 1022, sensilis 1023. sensim 753. 1023. sensus 'wahrgenommen' 753, 1022,

sensus 'Empfindung' 753. 1023. -sent- 340. sententia 753, 1023. sentire 89, 100, 120, 497, 753, 1023, seorsum 199. sepell 962. sepelire 962. sepelivi 962. sêpês 487. septem 45, 50, 87, 130, 138. 204. 218. 220. 228. 393, 963, septéni 963. septiés 963. septimus 47, 53, 135, 251, 260, 517, 963, septingenti 963. septuaginta 138. 963. septuennis 138. septumus 251. sepulchrum 42. sepulcrum 42. 148. 962. sepultûra 962. sepultus 262, 962. sequester 87. 842. seqv1 37. 87. 203, 225. 842. **Bera** 693. serênus 92, 107, 145, 351. 694. serere 'sāen' 87. serere 'anreiben' 88, 91. 107. 145. 225. 351. 697. serescere 694. seriés 88, 107 (2 mal), 697. sermô 88. 145. 697. serô 110. 113. 218. 568. 618. serpens 88. 964. serpere 45. 88. 145. 225. 963. serpsi 963. serpula 964. serra 474. serta 697. sertum 697. serum 91, 145, 239, 693,

sêrus 89. servare 91, 103, 145, 148, 229, 350, 693, servos 569. servus 693. sescenti 482. sesqvialter 490. sessiô 1051. sessor 1051. sessum 1051. sestertius 490. Sestins 483. seu 193. 311. 333. 547. 599 (2 mal). sêvî 283. 618. sêvirî 487. sex 32, 106, 118, 228, 351, 503. sextus 409. 487. 586. sexus 841. st 106. 108. 301. 351. 593. st qvis 583. sibi 79, 106, 269, 351, 565, 593 (2 mal), 594, sibilare 985. atbilus 985. sic 333, 580, 593, sics. 841. siccare 843. siccus 42. 91. 268. 843. stcubt 38. sicunde 38, 583. sidere 225. 256. 487. 1051. sidi 1051. sidus 1052. siêm 104. 160 (2 mal). 209. 281. siêt 773. signum 468, 843. silentium 727. silêre 89. 727. silex 727. silua 202. silva 88. 155. 201. 202. 273. 727. silvestris 727. sim 104. 160. 209. 340. 549.

simila 88. 135. 156. 268. 618. similaço 618. similis 88. 135. 156. 251. 254, 255, 592, sim1tů 592. simplec- 32. simplex 44. 88. 154. 219. 255, 592, 828, simplus 44, 154, simpulum 45. 48. 92. 128. 268. 963. simpuvium 45. 92. 128. 268. 963. simul 88, 135, 255, 263, 332. 592. sinciput 255.337.471.947. sine 593. sinere 291, 727, 782, singularis 148. singulus 88. 255. 592. sinister 753. sinô 645. sinuâre 753. sinus 89, 255, 753, sirpåre 964. 965. sirpes 964. 965. ata 199. siser 220. sistere 49. sistô 88. 114. 256. 267. 525, 619, 1096, sit 773. sitis 89, 255, situs 'gelegen' 645. situs 'Lage' 89. 645. sive 193, 599, sivi 291. 645. soboles 565. sobrinus 85. 796. sôbrius 978. socer 106. 147. 351. 375. 517. 846. **BOCETO-** 32. 238. 273. 495. 550. societàs 560. socius 37. 90. 235. 842. sôcors 565, 1038,

351, 495, 550, 846, sodalis 107, 238, 351, 593, 1085. sôdês 308. 861 88, 90, 155, 195, 664, solea 88. 107. 155. 202. 351, 726, solêre 727. solidus 727. solinô 726. solium 92, 155, 238, 730, sollers 673. sollicitare 636. solliferrenm 234. sollus 236. soluit 669. solum 92, 155, 238, 261, solûtus 292, 328, 669, solvere 150, 292, 565, 669, solvi 669. solvô 201. somniåre 964. somnium 964. somnolentus 964. somnus 87, 106, 123, 190, 202. 286. 351. 454. 469. 964. sompnus 501. sonåre 106. 351. 755. sonere 106, 351, 755, sonit 755. sonitus 755. sons 88, 125, 238, sonuit 755. sonnnt 755. sonus 755. sôpîre 45. 87. 106. 286. 351, 964, sõpitus 329. sopor 286. 964. sorbeô 162, 230, serbêre 79, 103, 139, 145, **2**36. 350. 1003. sorbilis 1003. sorbillåre 1003. norbitio 1003.

socrus 106. 323 (2 mal). sorbui 1003. sordêre 1058. sordås 1058. sordidus 107, 351, 1058, sorec- 32. sorex 88. 107. 145. 202. 220, 351, 698, soror 85, 106, 107, 110, 231. 235. 351. 375. 796. sorpsi 1003. sôs 87. 591. sõspes 92. 603. 618. sôspita 618. sôspitås 485. sovos 88. 194. 199. 238. 264. 593. spargere 45, 95, 145, 220, 344, 888, sparsi 482, 888. sparsiô 888. sparsus 482, 888, spatiari 619. spatiôsus 619. spatium 45, 95, 344, 347 (2 mal). 619. specere 37. 95. 218. 225. 343. 344. 346. 374. speciés 845. specimen 845. speció 164. 844. spectare 845. spectrum 845. spectus 845. specula 845. speculum 845. specus 845. spernere 95. 145. 344. 495. 619. 694. spica 845. spiculum 845. spicum 845. spicus 845. spina 845. spinus 845. spirare 97. 352. spissus 95. 1023.

splendêre 45.63.95.128.

155, 282, 344, 1056,

splendidus 1056. splendor 1056. spoliare 95. sponda 1056. spondêre 1056. spons 754. sponsa 1056. sponsus 1056 (2 mal). sponte 754. spontis 754. spopondi 525. 1056. sporta 45. 95. 145. 265. 344, 347, 695, sprêtor 619. sprêtus 344. 495. 619. sprêvî 495, 619. spuere 45. 95. 97. 104. 160. 271. 344 (2 mal). 346, 352, 355, 373, 375 (2 mal). 665. spůma 46. 302. spûtåre 665. spûtum 665. savålêre 36, 155, 727, sqvålidus 727. sqvåma 486. 619. sqvåtina 36. 344. sqvåtus 36. 50. 97. 275. 344, 375, stå- 275. stabilis 620. stabulum 620. stagnåre 73. 96. 345. stâmen 95. 135. 275. 345. 620. stâmus 327. ståre 49. 95. 275. 278. 327. 345. 347. 619. statim 54. 95. 327. 345. 549, 620, statiô 212. 620. stator 620. statua 49, 278, 327, 619, statuere 327. statûra 619. status'festgesetzt'95.619. status 'Zustand' 278, 327. 619.

stella 49. 96. 229. 345. 376, 475, 696, stercorare 845. stercus 37, 203, 845. sterilis 49, 96, 145, 229. 345, 620, sternere 49, 96, 145, 238, 345, 346, 495, 696, sternuere 218. 355. 696. sternûmentum 696. sterqvilinium 37.203.565. startera 1023. stertni 1023. stet1 525, 619. atilla 49, 96, 148, 155, 256. 345, 729, stillåre 729. stilus 96. 345. 484. 890. stimulus 49. 96. 126. 135. 268, 345, 484, 890, -stinctus 889. stingvere 889. -stinxi 889. stinare 47. 49. 96. 128. 290. 298. 345. 968. stinendiārius 1043. stipendium 527. 968. 1043. stipes 48. 96. 290. 345. 968. stips 968. stipula 968. stipulāri 968. stipulus 968. stiria 96. 148. 345. stirpitus 969. stirps 969. stlåtus 621. atlia 96, 346. stlocus 49, 96, 155, 231, 346, 375, 621, 729, atô 619. stolô 263. stores 696. stråges 96. 128. 145. 255. **279. 280. 346. 890.** str&gulum 346. 890. stragulus 890.

stramen 346, 495, 621,

stråmentum 621. strangulare 891. stratum 621. stratus 287, 346, 495, 621, stråvi 287, 495, 621, strênuâre 621. strênuus 346, 621. strepere 969. strepitus 969. strepui 969. stria 72. 346. strictim 891. strictus 126. 890. stridere 96, 300, 1056, strîdêre 97, 145, 1056, stridi 1056. strider 1056. stridulns 1056. striga 72. 346. 891. strigilis 49. 56. 96. 98. 128. 149. 255. 346 (2 mal). 411. 891. strigmentum 891. strigôsus 346, 891. stringere 56. 96. 125. 128. 145, 280, 255, 346, 877. 890. stringô 126. stringer 891. strinx1 126. 890. strix 346, 891. structor 891. structúra 891. structus 891. struere 199. 891. struås 891. struix 891. strûma 891. struppus 346. struxi 891. studère 63. 95. 313. 318. 344. 345. 346. 374. 1056. studium 1056. stultus 263. stûpa 45. 49. 95. 291. 345. 968. stupêre 968. stupescere 968.

stupidus 968. stupor 968. stuppa 379. 968. stupråre 48. 49. 96. 272. 345, 968, stuprum 968. sturnus 96. 696. suante 590. sub 47. 88. 205. 271. 334. 579, 589, subåre 62, 92, 271, sûber 79, 92, 291, 1003, anbitus 634. subnuba 272, 313, 1007, subolés 234, 702, subolescere 702. subtel 210. 717. subtêmen 483. 785. subter 393, 463. subtus 393. subûcula 292. 649. afibula 664. subulcus 664. succêdâneus 283. succidâneus 283. sucerda 664. sficidns 843. sficinum 843. sûcus 37, 92, 292, 843, suctus 'gesogen' 929. suctus 'das Saugen' 929. sûdåre 63. 1058. sûdárium 1058. sudis 1052. sûdor 106. 190. 202. 303. 351, 1058, sûdus 1052. suere 104 (2 mal). 160. 198. 271. 350. 373. 375. 664. swffimentum 293, 662. suffire 81. 293. 662. suffôcare 308. strere 73, 89, 314, 929, sui 593. anlle 664. sulnua 664. sulcus 844.

svåděla 1058.

anlphur 565. sum'ich bin' 25, 135, 331, 340, 500, 516, 773, sum 'ihn' 87, 591. sûmen 483, 929. sûmere 549, 760. summus 88, 386, 473, 579, 589, 597, sumpsi 760. sumpsiô 501. sumptus 501. sumus 135, 340, 500, sunt 340, 773. suo- 105, 106, 350, supat 963. supellex 475. super 45. 88. 147. 210. 230, 271, 332, 579, 589, superbus 79, 660. supercilium 31, 153. superficiês 253. 839. superstet- 620. superus 579, 589. suppeditare 54. 1041. suppetere 1018. supplêmentum 605. supplex 828. supplicare 828. supplicium 828. surculus 964. surgere 492, 898, surgit 335. surpite 493. surpuit 493. sfirsum 199. sus- 484. sûs 87. 92. 291. 664. sûsum 492. susurrâre 1109. susurrus 'sāuselnd' 92. 145. 191. 292. 694. 1109. susurrus 'das Sānseln' 694. 1109. sûtêla 664. sûtor 664. suus 88. 194. 199. 204. 238, 264, 593, sux1 929.

svådere 63, 105, 275, 279, 350, 1057, avAdus 1058. svåsi 486. 1057. gyåsor 1058. svåsum 1057. svåviåri 106. 351. svAvis 63, 105, 190, 275, 350, 486, 1058, svåvium 106, 351. svåvius 481. 509. svåre 1085. svescere 105, 228, 350, 593, 1085, svētus 105. 350. 593. 1085. svêvî 1085. svo- 350. tåbêre 51, 828, 981, taberna 980. tabernaculum 980. tAbAs 981. tabeacere 981. tabidus 981. tabula 980. tacêre 51, 828. tacitus 828. tactio 876. tactus 'berührt' 875. tactus 'Berührung' 876. taeda 49. 128. 296. 1077. taedêre 297. taedet 1045. taedium 1045. taeduit 1045. taesum 297, 1045. taeter 1106. tagåx 876. tagere 875. tâlea 484. talentum 220. talis 48, 275, 585. talpa 956. talus 388. tam 48. 585. tamen 48. 585. tandem 471, 585, 588, tangere 49. 56. 213. 875. tempestås 954.

tangô 126. tantus 49, 199, 595. tantusdem 588. tardare 1045. tarditās 1045. tardor 1045. tardus 1045. tarmes 49. 144. 220. 232. 247, 684, -tat 275. tata 49 taurus 49, 98, 144, 146, 307. 620. taxAre 465. taxillus 388. 494. -te 588. tå 'dich' 204, 210, 282, 322, 587, tê '(von) dir' 587. tector 876. tectôrium 876. tectum 49, 876. tectus 876. tegere 49. 56. 99. 225. 243. 345, 375, 876, teges 876. tegimen 876. tegimentum 876. tegmen 876. tegmentum 876. têgula 876. tegulum 876. tegumen 261. 500. 876. tegumentum 876. têla 484. 785. tellus 51, 717. têlum 48. 283. 785. temerare 51. 764. temere 51. 764. temeritas 764. tâmêtum 764. tempere 764. têmô 483. temperare 956. temperi 954. temperiês 955. temperius 954.

tempestivus 954. templum 45, 49, 128, 238, 955. tempori 954. temporius 954. temptare 413. 955. tempus 'Zeit' 954. tempus 'Schläfe' 954. têmulentus 51. 764. tenáx 743. tendere 49, 123, 218, 1045, tendiculae 1045. tenebrae 51, 136, 247, 764. tener 49. 123. 743. tenêre 49. 123. 225. 743. tenor 743. tensus 1045. tentare 955. tentigo 1045. tentôrium 1045. tentus 743, 1045. tenui 743. tenuis 49. 123. 194. 201. 218, 254, 743, tenus' Dohne' 49, 123, 743, tenus 'bis an' 743. tenvis 201. tepêre 48 (2 mal). 228.953. tepidus 953. tepor 953. ter 49. 144. 377. 510. -ter 334. terebra 49, 85, 144, 147, 220. 229. 247. 684. terere 49. 144. 171. 225. 247. 361. 495. 684. teres 49, 144, 684. teretem 564. tergere 98. 877. tergêre 877. tergum 877. tergus 877. termen 684. terminus 49. 135. 144. 229. 684. termô 684. terra 49. 144. 229. 244.

246. 786.

377. 479. 786. terribilis 85. terrigena 746. terror 786. tersi 482, 877. tersus 482, 877. tertina 377. tesava 51. tessera 51. testa 49. 149. 786. testâmentum 149.492.786. testart 786. testiculus 786. testis 'Zeuge' 786. testis 'Hode' 786. testů 786. testúdô 786. testum 786. tetendî 1045. tetigi 126. 875. tetigit 250. tetini 249. 743. tetrinnire 49, 144, 228, tetudi 566. tetuli 716. texere 49. 51. 115. 228. 785. text 876. textor 785. textrix 378. textus 785. texui 785. -ti 587. -tiå 283. 560. tibi 70. 79. 269. 273. 565. 587. tibia 51. 62. 98. 301. tibicen 221. 274. 533. -tie 283. 560. tignum 40. 48. 256. 468. timêre 764. timidus 764. timor 764. tinctûra 877. tinctus 'benetzt' 877. tinctus 'Tunke' 877. tines 744. Leo Meyer: Grammatik. I.

terrêre 49. 110. 144. 225. | tingere 49. 56. 125. 225. 255. 410. 415. 569. 876. tinia 744 tinnire 256, 744, 1102, tinnulus 744. tintinåre 1102 tintinnåbulum 1102. tintinnåre 744. 1102. 1108. tintinnire 744, 1102, 1108, tinx1 876. tippula 953. tipula 48 (2 mal). 268. tirô 98, 146, -tis 588. titillåre 1108. titinnåre 1108. titinnîre 1108. titiô 49, 50, 290, 640, titubåre 1108c titulus 1108. -tô 587. toga 243, 876. tolerâre 49. 112. 154. 231. 236, 496, 716, tollere 49, 154, 231, 236, 496. 716. tolûtim 716. tômentum 655. tonåre 49. 98. 99. 123. 235. 237, 256, 744, tondêre 49, 63, 125, 237, 1076. tonere 237. tonescere 744. tongêre 51. 877. tongitiô 877. tonimus 744. tonitrus 744. tonitruum 744. tonsor 1077. tonsus 1076. tonuit 744. -tor 285. torculum 831. torculus 831. tormentum 484. 831. tormina 831. tornare 235, 247, 80

torpêdô 956. torpêre 48. 49. 144. 231. 235. 956. torpescere 956. torpidus 956. torpor 956. torqvêre 37. 49. 144. 234. 237, 361, 376, 831, toravês 831. toravis 831. torrêre 49, 144, 149, 237, 247, 360, 479, 785, torridus 786. torris 786. torrui 785. torrus 786. torsi 234, 237, 482, 831, tortor 831. tortuôsus 831. tortus 'gedreht' 481. 831. tortus 'Krümmung' 831. torus 684. torvus 49, 144, 231, 877, tostus 149. 238. 492. 785. tot 48, 206, 269, 332, 585, 586. -tôte 588. totidem 585, 588, totiens 585. toties 515, 585. totondi 237. 1076. totus 527, 585. tôtus 655. trabea 51. trabés 996. trabica 996. trabs 49, 144, 212, 360, 996. tractare 921. tractim 921. tractus 'gezogen' 68, 921. tractus 'das Ziehen' 921. tragoedus 546. trāgula 921. traha 921. trahere 68, 921. trames 605. tranqvillus 36. 156. 267. 355. 637.

trans 51, 207, 605, transtrum 605. trax1 68, 921. tremebundus 765. tremere 49, 135, 144, 225, 360, 764, tremor 765. tremui 764. tremulus 765. trepidare 956. trepidus 956. trepit 956. três 49, 118, 144, 298, 360, 377, 640, tri- 267. tribulum 148. 361. 495. 640. tricae 32, 49, 144, 360,831, tricari 49, 144, 831, tricesimus 39. trigêsimus 39. 239. trigintå 39, 50, 125, 239. 253, 322, 569, trilix 855. trimus 135, 533, 644, triô 641. triped- 267. triplex 528. tripudium 1043. tristis 51. 115. 786. triticum 640. tritor 640. tritus 361, 495, 640, trivi 361. 495. 640. truc- 86, 656, trucidare 832, 1036. truculentus 656. trûdere 51. 314. 1045. trudis 314. 1046. trulla 388. truncăre 832. truncus 'verstümmelt' 42. 49. 128. 144. 292. 360. 832. truncus 'Stamm' 360, 832, trůsáre 1046. trůsi 486, 1045, trûsus 1045.

trutina 251. tf 48. 53. 92. 587. tnba 981. tûber 49, 137, 292, 655, tubicen 981. tuburcināri 981. tnbng 981. tudes 1045. tuditare 1045. tuere 655. tuêrî 655. tugurium 565, 876. tni 587. tuimur 655. tulat 716. tuli 49. 154. 366. 496. 576. 716. tum 48, 585. tumére 49, 272, 292, 655, tumor 655. tumultus 51. 655. tumulus 49, 137, 272, 655. tune 580, 585. tundere 51. 98. 99. 292. 1045. tunaus 1045. -tûra 289. turba 49. 61. 144. 272. 981. turbåre 99, 146, 981, turbidus 981. turbô 981. turbulentus 981. turdus 1045. turgêre 346. 877. turgescere 877. turgidus 877. -tûro 289. turpåre 956. turpis 956. turris 49. 144. 268. 272. 479, 786, tursi 482. 877. turtur 565, 1099, -tus 119, 521, tussire 785. tussis 51, 785. tūsus 478. 1045.

tûte 587. tator 655. tutudi 329. 566. 1045.1094. tûtus 655. tuus 48. 195, 238. 264. 587. ûber 'Euter' 84. 147. 220. 317, 1070, über 'reichlich' 84, 1070. übertās 1070. nbi 269, 589, ubi 38. 85. 202. 269. ubicumqve 585. ubiqve 585. ubiubi 584. **ስ**ፈላ 309. ûdus 199, 868. ulcerare 819. ulcisci 32, 153, 263, 819. ulcus 32, 153, 238, 819, **aligo** 484, 868. Ulixês 65. 264. ullus 388. 475. ulmus 152, 263, ulna 153. 263. 285. 704. nla 596. ulterior 596. ultimus 263. 578. 596. ultið 819. nltor 482, 819, ultra 578, 596, ultrô 596. ultus 819. ulûcus 152, 705. ulula 152. 705. 1098. ululăre 153, 705, 1098, ululatus 1098. umbilicus 78, 122, 124, 156. 255. 263. 565. 567. umbô 61. 80. 124. 264. 285. 978, 992, nmbra 979. umbraculum 979. umbrare 979. ûmectare 868. fimectus 868. ûmêre 868. umero- 499.

umerus 25. 72. 111. 135. 235, 264, 285, 407, 775, **ûmidus** 72, 868. ûmor 72, 183, 292, 483, 868. umqvam 38, 584. uncare 31, 124, 264, 818, unctus 869. uncus 31, 34, 119, 124, 264, 410, 567, 817, unda 63, 88, 127, 183, 271, 411. 1032. undåre 1032. unde 38, 582, undecim 254, 337. undecumqve 585. undeunde 584. undique 249. 585. ungere 869. ungula 122. 914. ungulus 39. 124. 156. 264. 272. 817. ungven 869. ungventum 869. ungvere 869. ungvis 73. 122. 264. 914. ûniversus 1027. ungyam 38, 584. **Anus** 123. 301. 579. 595. unxt 869. tipilio 44. 154. 253. 317. upupa 45. 260. 565. 944. 1097. nrhAnna 979. urbicus 979. urbs 979. urceus 42. 143. 272. 819. **ûrere** 313 (2 mal). 522. 777. urgêre 56. 146. 184. 238. 908. urgvêre 908. ûrîna 143. 183. 317. 701. ürinari 183. 701. urna 483. 819. urai 238. 482. 908. ursus 31. 143. 263. 354.

**17465.** 482. 568. 818.

ûrus 317. ůsiô 1013. ûsitârî 1013. usitātus 1013. uspiam 584, 589, 598. usqvam 38. 582, 584. usqve 38. 582. 585. ussi 777. ustor 778. ustulâre 778. ustus 110. 309. 313. 777. ûsûra 1013. ûsurpâre 1012. ûsus 'der gebraucht hat' 1012. ûsus 'Gebrauch' 1012. ut 38. 206. 269. 332. 582. 586. utcumqve 585. ûtensilia 1013. Atensilia 1013. uter 38, 50, 147, 188, 229, 310. 571. 582. 587. uterqve 585. uterus 271. 649. uti 38. 206. 269 (2 mal). 310. 582. 586. Att 199, 302, 305, 546, 650, 1012. Atilia 1013. utiave 585. útito 1012. ntriculus 271. utrobidem 588. ûva 59. ûvens 868. Avêre 60. Avidus 868. uxor 808. vacâre 183. 631. vacca 184, 378, 481, 857, vaccillare 378. vacillare 33, 175, 231, 857, vad- 184. vadåri 1091. vadātus 1091. vådere 59. 184. 607. 1078 (2 mal). 1091. 80\*

vadimônium 1091. vadôsus 1091. vadum 184, 1091, vafer 77, 213, 991, vafro- 59. vagari 905. vágina 905. vågire 938. vågor 176. 275. 938. vágulátió 938. vagus 56, 176, 213, 279, 905. valda 335, 733, valêre 185. 733. Valerius 112. Valesius 112. valgus 148. 186. 910. validus 733. vallês 734. vallis 156, 178, 279, 734, vallum 156, 177, 182, 220, 247. 480. 735. vallus 'Pfahl' 156. 180. 279. 734 vallus 'Wall' 735. vallus 'Getraideschwinge' vannere 630. 759. vannus 630. 759. vanus 631. vapidus 947. vapor 36. 45. 212. 375. 524. 947. vapôráre 947. vappa 36. 947. våpulåre 975. vapularis 975. varius 149, 203. varus 72. vas Gefass 59. 279. 806. vås 'Bürge' 184. 1091. vasculum 806. vaståre 806. vastus 806. våsum 806. våsus 806. vātēs 184. -ve 184. 193. 230. 322. 599.

vê- 184. vêcors 184. 296. 1038. vectáre 939. vectigal 184. 905. vectigalis 905. vectis 176, 939, vector 939. vectūra 939. vectus 68. 75. 939. vegêre 183, 255, 905, vegetåre 905. vegetus 56. 565. 905. veha 939. vehemens 175. 488. 565. 648. vehementer 485. vehere 68, 75, 176, 239, 939. vehês 939. vehî 939. vehiculum 939. vehis 939. veicus 302. vel 177. 210. 738. vêlâre 156, 177, 298, 736, velim 565. vella 805. velle 156, 177, 182, 229, 238. 244. 409. 480. 565. 737. vellem 480. vellere 156. 180. 226. 229. 477. 734. vellî 734. vellus 148, 156, 177, 282, 496, 736, vėlum 177. 388. 736. vêmens 175. 529. vêna 123. 177. 258. 283. 488. 807. vendere 177. 807. venêficus 527. venênum 759. venerari 759. venetus 565, 759, vênî 747. venia 124. 177. 183. 239. 317. 759.

venire 59, 136, 171, 218, 747. vênîre 177, 807, vênô 807. vensica 282, 808, venter 50, 59, 147, 219, 229, 490, 502, 787, ventilåbrum 85. ventilåre 630. ventiô 747. ventris 336. ventum est 747. ventūrns 747. [630. ventus 181, 229, 282, 328, vênnî 807. vênum 124. 488. 807. vênum dare 177. vênum îre 177. venus 287, 759. vênus 177. venustās 759. venustus 185, 759. vêr 110, 117, 147, 176, 229. 281. 529. 806. vêrâx 701. verbêna 186. verber 62, 146, 186, 219, 975. verberåre 975. verbum 85. 146. 177, 185. 229, 282, 495, 699, verêcundus 700. verêrî 146. 177. 180. 183. 239. 317. 700. vergere 60, 128, 146, 148, 177. 186. 225. 908. vêridicus 300. vermis 135. 146. 186. 239. verna 805. vernus 806. verpa 45. 146. 186. 219. 238. 247. 975. verrere 177, 225, 808, verrês 146. 177. 219. 479. 809. verriculum 808. verraca 110. 146. 186, 479 494. 809.

versâre 1027. versârî 1027. versi 482, 908, versum 1027. versus 'gedreht' 1027. versus 'gegen hin' 1027. versus 'geschleppt' 808. versus 'Wendung' 1027. versûtus 1027. vertebra 1027. vertere 50, 146, 186, 219, 244. 1027. vertex 1027. vertf 1027. verticula 1027. vertigô 1027. vêrus 185. 701. vêsanus 184. vesci 33.114, 203, 238, 631. vescor 113. vescus 807. vêsica 59, 116, 282, 808, vespa 185. 351. 976. vesper 37. 45. 114, 147. 179. 228. 334. 807. vespera 807. vespero- 230. Vesta 176. 179. 181. 229. vester 184, 244, 598, vestibulum 176, 805. vestigare 808. vestigium 492, 808. vestiô 162. vestire 805. vestis 110. 179. 228. 805. vestri 598. vestrum 598. vetâre 72, 1026. veterinae 1027. veterinârius 1027. veterinus 184. 257. 1027. veternus 114. 1027. vetitus 1026. vetni 1026. vetulus 1027. vetus 50. 176. 228. 1027. vetustās 1027.

vetustus 50. 176. 228. 1027. vexăre 465, 939, vext 68, 939, vexillum 388. via 939. vibia 990. vibix 990. vibrâre 184, 990. vic- 176, 304, 859, vicarius 859. vicêsimus 39, 478, 490, vici 126, 127, 304, 861, vicia 203. 290. viciAs 33. vicinus 861. vicissim 859. vicissitado 859. victor 861. victôria 861. victrix 338. victus 'besiegt' 127. 861. victus 'Leben' 656, 879. vicus 33, 176, 302, 304, 861. vidêlicet 117. viden 595. vidêre 63, 176, 179, 182, 268. 299. 1064. vidêrî 1064. vidi 304, 1064, vidimus 488. vidua 84, 181, 199, 260, 268, 1092, viduâre 1092. viduertâs 1092. vidnus 181, 1092, viêre 176, 632. viêscere 607. viêtus 59. 160. 607. vigêre 183. 255. 905. vigescere 905. vigėsimus 39. vigil 183. 255, 332, 905.

vigilâre 905.

323, 489,

vigor 905.

viginti 39. 52. 129. 175.

182, 247, 253, 269, 298,

villa 805. villicus 805. villum 475. vimen 176, 632, vincere 33, 121, 188, 290. 372. 497. 861. vincire 185, 861. vinclum 447, 861, vincô 126, 127, vinctiô 861. vinctus 'gebunden' 861. vinctus 'das Binden' 861. vinculum 861. vindêmia 337, 760. vindex 185, 1065, vindicare 1065. vindiciae 1065. vindicta 1065. vinitor 649. vinôsus 198, 649, vinum 123, 177, 302, 649, vinxi 861. viola 175, 267, 648, violare 59, 267, 607, violentus 59, 607. vir 175, 335, 648, virâgô 175, 648, virêre 689. virêtum 482. virga 909. virgô 909. viridis 689. viritim 284. virtûs 335. virus 110, 176, 290, 809, vis 'Kraft' 175, 289, 648, vis 'du willst' 336. 506. 565, 737, viscera 32, 267, 810, viscôsus 810. viscum 176, 810. viscus 'Mistel' 32, 176. 267. 810. viscus 'Eingeweide' 810. visere 291. 810. visi 810. visire 357. 810. visitare 810.

#### 1270

visus 'gesehen' 1064. visus 'Anblick' 1065. vîta 50, 59, 199, 656, vitare 482. 859. vitex 50, 176, 290, 648, vitiâre 1028. vitiôsus 1028. vitis 176, 290, 648, vitium 184. 1028. vitrum 181. vitta 632. vitula 1027. vitulus 50. 156. 176. 184. 257, 261, 267, 1027, vitus 50, 176, 268, 648, vivere 113, 326, 656, vîvus 59. 193. 656. vixi 656. 879. viêtîs 160. vôbîs 79, 598. vôc- 286. vocâre 37, 164, 176, 235, 237. 286. 858. vola 154. volâre 59. 155. 230. 719. Volcânus 862. volêbam 238. volgåre 910. volgô 910.

volgus 185. 263. 570. 910. | vômis 136. 183. 286. 489. volnus 263, 317. volô 203, 234, 238, 244, 565. 737. volpês 570. volsus 263. volt 263, 336, voltur 570. voltus 263. volucer 260, 719. volui 737. volûmen 135, 671, volumus 251, 260, 567, voluntas 485, 738, volup 45. 178. 182. 205. 238. 976. voluptārius 976. voluptās 976. volûtus 671. volva 736. volvere 156, 177, 180, 236, 238, 247, 570, 671, 736, 1101. volvi 671. volvô 201. vômer 808. vomere 135. 177. 237. 570. 772. vomica 772.

808. vomitiô 772. vomitus 772. vomuî 772. vorāgô 40. 59. 144. 686. vorâre 59. 144. 148. 189. 231, 234, 361, 495, 686, vortere 244. vôs 184. 598. voster 244, 598, vôtivus 940. vôtum 318. 493. 671. 940. vôtus 939. vovêre 183, 316, 318, 671, 940. vôvî 285. 671. 939. vôx 37, 164, 176, 858, voxor 808. vulgus 263, 570. vulnus 156. 188. 263. 317. 734. vulpêcula 976. vulpės 570, 976, vulsi 734. vulsus 263, 569, 734, vult 263, 336, 737, vultur 59.86.263,565,570. vultus 156. 203. 263. 720.

### Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

## Vergleichende Grammatik

der

griechischen und lateinischen Sprache

von

Leo Meyer.

ERSTER BAND. ERSTE HÄLFTE.

Zweite Auflage.

(VI u. 640 S.) gr. 8°. geh. 9 Mark.

## A N

im

Griechischen, Lateinischen und Gothischen.

EIN BEITRAG

ZUI

vergleichenden Syntax der indogermanischen Sprachen

von

Leo Meyer.

**11**(64 S.) gr. 8°. geh. 2 Mark.

# Gedrängte Vergleichung

der

griechischen und lateinischen Declination

von

Leo Meyer.

(110 S.) 8°. geh. 1 Mark 60 Pf.

Ueber die

# Flexion der Adjectiva

im Deutschen.

Eine sprachwissenschaftliche Abhandlung

Von

Leo Meyer.

(69 S.) 8°. geh. 1 Mark 20 Pf.

# Die gothische Sprache.

### Ihre Lautgestaltung

insbesondere

im Verhältniss zum Altindischen, Griechischen und Lateinischen

von

Leo Meyer.

(XVI u. 780 S.) gr. 8°. geh. 12 Mark.

## Griechische Aoriste.

EIN BEITRAG

zur

Geschichte des Tempus- und Modusgebrauchs im Griechischen

von

Leo Meyer.

(189 S.) gr. 80. geh. 4 Mark.

. •

# Griechische Geschichte

von

### ERNST CURTIUS.

Fünfte Auflage.

Erster Band.

Bis zum Beginne der Perserkriege.

(687 S.) gr. 8. geh. M. 8 -.

Zweiter Band.

Bis zum Ende des Peloponnesischen Krieges.

(883 S.) gr. 8. geh. M. 10 -.

Dritter Band.

Bis zum Ende der Selbständigkeit Griechenlands.

Index zu den drei Bänden.

Mit einer Karte von J. Kaupert.

(IV u. 935 S.) gr. 8. geh. M. 11 -.

## Römische Geschichte

von

### THEODOR MOMMSEN.

Siebente Auflage.

Erster Band.

Bis zur Schlacht von Pydna.

Mit einer Militärkarte von Italien.

(X u. 942 S.) gr. 8. geh. M. 10 -.

Zweiter Band.

Von der Schlacht von Pydna bis auf Sullas Tod.

(VIII u. 463 S.) gr. 8. geh. M. 5 -.

Dritter Band.

Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus.

Index zu den drei Bänden.

(IV u. 708 S.) gr. 8. geh. M. 8 -.

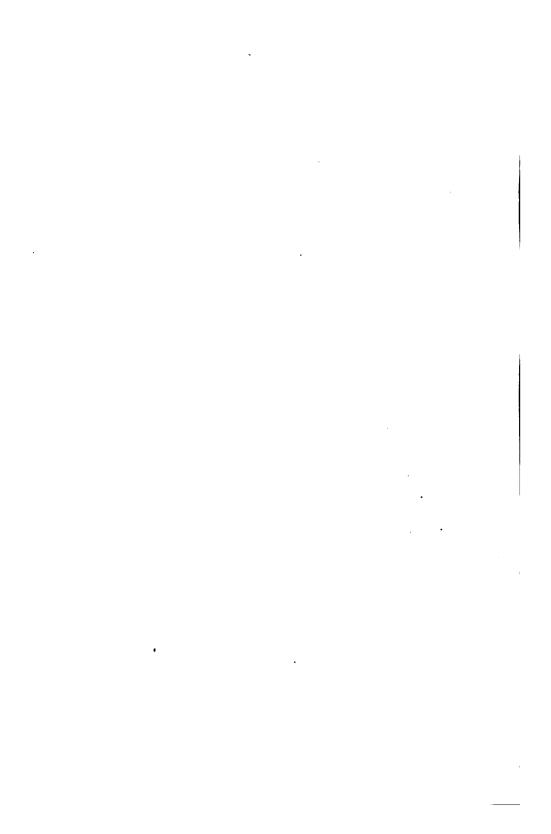

. · . . · •

• ·
. . . • . •

. .